

#### Populäre Botanik

Eduard Schmidlin







# Populare Botauit

000

gemeintossliche Anleitung jum Studium

#### Pflanze und des Pflanzenreiches.

3ngleich ein Sandbud

Beftimmen der Pflangen auf Excursionen.

2500

Eduard Schmidsin.

Mit mehr als 1600 coterirten Mbbilbungen

Stuttgart.

Rrais & Soffmann

185

SY4 SY4

BIOLOGY LIBRARY

# Dorrede.

Bald nach Erscheinen der von mir verfaßten "Unleitung zum Botanistren" bin ich von der Berlagshandlung aufgefordert worden zur Bearbeitung einer "populären Botanik." Ich habe mich diesem Austrage um so bereitwilliger unterzogen, als das Bedürfniß nach einer populären Bearbeitung des Pflanzenreiches mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft unverkennbar ist, und die in dieser Richtung erschienenen Werke nach meiner Erfahrung immer noch zu gelehrt gehalten sind, zu Viel voraussetzen und dem Laien nur mit einem großen Auswande an Mühe und Zeit, einzelne derselben wohl auch gar nicht zu einem praktischen Wissen auf dem Gebiete des Pflanzenreiches verhelsen, namentlich was seine nächste Umgebung, d. h. die bei uns wildwachsenden und cultivirten Pflanzen anbelangt.

Bas nach meiner Unficht in eine "populare" Schrift über Pflanzenkunde gebort, zeigt die Inhaltsüberficht. — Im ersten, dem allgemeinen Theile, bin ich bemuht gewesen, mit möglichfter Bermeis bung von wissenschaftlichen, nicht gemeinverständlichen Alusdrücken bem Lefer eine flare Ginficht in die Entstehung und Entwickelung ber Pflanze überhaupt zu geben und das Wefen der Pflanze auf's Bestimmteste zu charakteristren; im zweiten Theile suche ich bemfelben die Bekanntschaft mit ben einzelnen Pflanzen fo leicht als möglich zu machen, und ben Schluß bildet bas Kapitel von ber naturlichen Unordnung der Pflanzen, welche ich mittelft beigegebener 62 Tafeln fo übersichtlich als nur immer möglich zu illustriren bemuht war, indem ich von ben interessantesten Gattungen, welche bie verschiedenen Familien zusammensetzen und bei uns wildwachsen, immer wenigstens eine Urt abgebildet gebe und von den ausländischen jebenfalls alle, welche die fur uns wichtigften Sandelsprodufte lies fern. In ber beigefügten Charafteriftit ber einzelnen Familien findet ber Lefer fofort bas Biffenswürdigste über biefe fremblandischen Gewächse berausgehoben, so wie ich auch überall nicht verfaumt

habe, benfelben aufmerksam zu machen auf die natürliche Verwandts schaft der Familien und Gattungen unter sich und auf die Entwickslung des Pflanzenkeiches vom einfachsten Zellengebilde bis zu der höchsten Vollkommenheit. Daß ich hiebei das System von L. Reischen bach zu Grunde gelegt habe, ist geschehen, weil ich dasselbe unter allen natürlichen Methoden für diejenige halte, welche dem Laien am schnellsten und leichtesten die gesuchte Uebersicht über das ganze Pflanzenreich verschafft.

Die beigegebenen Abbildungen sind unter meiner Aufsicht nach den besten Originalen gestochen und colorirt worden. Trots ber Kleinheit wird man die einzelnen Pflanzen mit allem Fleiße und großer Eleganz ausgeführt sinden, und weil der Habitus zunächst in's Auge gefaßt und getreu wiedergegeben ist, so dienen solche vortrefflich, um den Laien in das Studium der natürlichen Familien einzuführen. Weil ferner von den bei uns wildwachsenden Gattungen immer wernigstens je eine Art als Repräsentant derselben herausgehoben ist, so erleichtern diese Abbildungen auch gar sehr das Bestimmen der einheimischen Gewächse auf Ercursionen, zu welchem Behuse im Text

immer auch genau auf biefelben bingewiesen ift.

Es liegt in der Natur der Sache, daß bei einer solchen populären Darstellung die wissenschaftlichen Arbeiten Anderer vielsfach benützt werden müssen. Ich glaube einer Pflicht nachzukommen, indem ich Decandolle's Pflanzenphysiologie, Schleiden's wissensschaftliche Pflanzenkunde, Endlicher's Enchiridion botanicum, Seubert's Lehrbuch der Pflanzenkunde und Wimmer's Pflanzensreich neben den Schriften von L. Reichenbach als die Quellen nenne, aus denen ich für meinen Zweck geschöpft habe; Werke, deren Benützung als ein Zeugniß für mich gelten kann, daß ich mir meine Ausgabe ernstlich habe angelegen sein lassen. Db ich dieselbe in entsprechender Weise gelöst, zumal die populäre Darstellung der Erstunde einer Wissenschaft so große Schwierigkeiten hat, bleibe nachsichstiger Beurtheilung anheimgestellt.

Stuttgart, im Frühjahr 1856.

Der Verfaffer.

# Inhalts - Mebersicht.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ite                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Erster oder allgemeiner Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111                  |
| Frftes Rapitel Ueber bas Leben ber Pflanze im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12<br>20             |
| A. Das Keimen  B. Das Bachsen  1) Burgel  2) Stengel und Stamm  (Neußere Bildung und innere Zusammensepung deffelben.)  3) Blätter (mit den accefforischen Organen: Ranken, Dornen,                                                                                                                                 | 24<br>28<br>29<br>33 |
| 4) Caftleben ber unteren Pflange ober bas Bechfelverhaltniß gwis                                                                                                                                                                                                                                                    | 57                   |
| of continued and mutation blooms.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79                   |
| Rotationslehre S. 136.)  7) Ausbreitung ber unteren Pflanze; ihre Bermehrung burch Theistung  (Anospenbildung S. 139; Künstliche Vermehrung durch Bruten  und Anollen S. 144; durch Stecklinge und Absenker S. 144  bis 145; Beredlungsarten: Pfropfen, Ablactiren, Copuliken und  Oculiren S. 147.)  C. Das Blüben | 38<br>49<br>49       |

| Market Alder was forth or the me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Dedblatter und Reld G. 155; Blumenfrone und Doniggefaße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S. 159; Staubgefaße S. 162; Pistille S. 165.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3) Die Entwicklung ber Rluthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4) Die accefforischen Organe ber Bluthe: Dornen, Ranten 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Actendinaten Degane ver Sintipe: Dornen, Ranten 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5) Die Lebensäußerungen der Bluthentheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a) Die einzelnen derfelben für fich betrachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b) Diefelben in ihrer Bechfelwirkung ober bie Befruchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6) Die verschiedenen Blumenftande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D Souds und Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D. Frucht und Samen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1) Bau und form der Fruchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2) Reifung ber Früchte und Samen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3) Ban bes Samens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A) Control and mittal A had Some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4) Fortpflanzung mittelft bes Samens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E. Einige besondere Lebenbaußerungen und Eigenschaften einzelner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E. Einige besondere Lebenbaußerungen und Eigenschaften einzelner Pflanzentheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Bewegung G. 206; Farbenverhaltniffe G. 207; Gerüche S. 209;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raymanimidium & Old Cittach in Commence & 209;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barmeentwicklung S. 210; Lichterscheinungen S. 211.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dritter Abschnitt. Der Abschluß ber pflanglichen Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Unterbrechung biefer Entwicklung und Ausartung ber Form,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| alfo Migbildungen S. 215; Rrantheiten S. 219; Lob S. 220.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mierter Thehuitt Det Willemann it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dierter Abschnitt. Das Pflangenreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Art. Gefchlecht. Familie. Drbnungen und Rlaffen. Gpfteme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pflanzengeographie und Palaontologie [foffile Pflangen.])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anna Anna Anna Anna Alam Genelling Alam Genelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Qualtan abon frantattan Offatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zweiter oder specieller Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grand Conital Die Gillemittel aus Gulenaume und Continue mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erftes Rapitel. Die Bulfemittel zur Erlangung von fpeciellem Biffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - auf bem Gebiete des Pflanzenreiches. Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erfter Abschnitt. Das Erodnen der Pflangen oder bas Unlegen von Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| barien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bweiter Abschnitt. Das Botanifiren ober Ginfammeln ber Pflangen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . Dutitet Abfantit. Dus Sotunifiten voet Einfammein ber Phangen fut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bas herbarium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Mangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  3iveites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  3weites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  3weites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.)  Rebersicht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nebst Beispielen Lebersicht der Linne'schen Klassen und Beschreibung der in Deutsch- land wildwachsenden Gattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  3iveites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.)  Uebersicht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nebst Beispielen Lebersicht der Linne'schen Klassen und Beschreibung der in Deutschsland wildwachsenden Gattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  3iveites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.)  Uebersicht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nebst Beispielen Lebersicht der Linne'schen Klassen und Beschreibung der in Deutschsland wildwachsenden Gattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  3iveites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.)  Uebersicht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nebst Beispielen Lebersicht der Linne'schen Klassen und Beschreibung der in Deutschsland wildwachsenden Gattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen der Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  3iveites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.)  Rebersicht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nebst Beispielen Uebersicht der Linne'schen Klassen und Beschreibung der in Deutsch- land wildwachsenden Gattungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Borbemerkungen)  Bweite Abtheilung. 1. Bäume  II. Sträucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  Iweites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen  Uebezsicht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nebst Beispielen Erste Abtheilung. Zusammenstellung und Beschreibung der in Deutsch- land wildwachsenden Gattungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Borbemerkungen)  Bweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Nechte Gräser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen der Pflanzen (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  3iveites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen Mebersücht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nebst Beispielen Lebersücht der Linne'schen Klassen und Beschreibung der in Deutschstand wildwachsenden Gattungen und Beschreibung der Arten (Borbemerkungen) Busammenstellung und Beschreibung der Arten (Borbemerkungen) und Bweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Aechte Gräser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen der Pflanzen (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  3iveites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen Mebersücht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nebst Beispielen Lebersücht der Linne'schen Klassen und Beschreibung der in Deutschstand wildwachsenden Gattungen und Beschreibung der Arten (Borbemerkungen) Busammenstellung und Beschreibung der Arten (Borbemerkungen) und Bweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Aechte Gräser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Rlassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  Indersücht der Linne'schen Rlassen und Ordnungen nebst Beispielen Lebersücht der Linne'schen Rlassen und Beschreibung der in Deutschstand mitdwachsenden Gattungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Borbemerkungen)  Dweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Aechte Gräser  B. Scheingräser  Dierte Abtheilung. Sichtbarblüthige krautartige Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen der Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  Iweites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen  Uebersicht der Linne schen Klassen und Ordnungen nehst Beispielen  Erste Abtheilung. Zusammenstellung und Beschreibung der in Deutschland wildwachsenden Gattungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Borbemerkungen)  Bweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Nechte Gräser  B. Scheingräser  Vierte Abtheilung. Sichtbarblüthige krautartige Pflanzen  Lünste Abtheilung. Ernptogamen oder Gewächse ohne Bestuchtungswerks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.) Ziveites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen Mebersicht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nebst Beispielen Erste Abtheilung. Zusammenstellung und Beschreibung der in Deutschland wildwachsenden Gattungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Bordemerkungen)  Bweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Aechte Gräser  B. Scheingräser  Vierte Abtheilung. Sichtbarblüthige krautartige Pflanzen  Lünste Abtheilung. Croptogamen oder Gewächse ohne Bestruchtungswerks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen der Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.) Iweites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen  lebersicht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nebst Beispielen Erste Abtheilung. Zusammenstellung und Beschreibung der in Deutschsland wildwachsenden Gattungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Borbemerkungen)  Dweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Nechte Gräser  B. Scheingräser  Vierte Abtheilung. Sichtbarblüthige krautartige Pflanzen  Lünste Abtheilung. Groptogamen oder Gewächse ohne Bestuchtungswerks  Jeuge  Drittes Kapitel. Die natürliche Klassissich des Pflanzenreiches. Eins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Aussinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.) Iweites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.) Inebessicht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nehn Beispielen Lebessicht der Linne'schen Klassen und Beschreibung der in Deutschsland wildwachsenden Gattungen und Beschreibung der in Deutschsland wildwachsenden Gattungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Borbemerkungen)  Dweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Aechte Gräfer  B. Scheingräfer  Dierte Abtheilung. Sichtbarblüthige krautartige Pflanzen  fünste Abtheilung. Erpptogamen oder Gewächse ohne Bestuchtungswerks  zeuge  Drittes Kapitel. Die natürliche Klassüsscation des Pflanzenreiches. Einsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Aussinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.) Iweites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.) Inebessicht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nehn Beispielen Lebessicht der Linne'schen Klassen und Beschreibung der in Deutschsland wildwachsenden Gattungen und Beschreibung der in Deutschsland wildwachsenden Gattungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Borbemerkungen)  Dweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Aechte Gräfer  B. Scheingräfer  Dierte Abtheilung. Sichtbarblüthige krautartige Pflanzen  fünste Abtheilung. Erpptogamen oder Gewächse ohne Bestuchtungswerks  zeuge  Drittes Kapitel. Die natürliche Klassüsscation des Pflanzenreiches. Einsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen der Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgrisse dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.) Zweites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.) Ilebezsicht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nehst Beispielen Erste Abtheilung. Zusammenstellung und Beschreibung der in Deutschsland wildwachsenden Gattungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Borbemerkungen)  Dweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Aechte Gräser  B. Scheingräser  Vierte Abtheilung. Sichtbarblüthige krautartige Pflanzen  fünste Abtheilung. Eryptogamen oder Gewächse ohne Bestruchungswerkzeunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen der Pflanzen.  (Das Auffinden der Klassen und die Mißgrisse dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.) Zweites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.) Ilebezsicht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nehst Beispielen Erste Abtheilung. Zusammenstellung und Beschreibung der in Deutschsland wildwachsenden Gattungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Borbemerkungen)  Dweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Aechte Gräser  B. Scheingräser  Vierte Abtheilung. Sichtbarblüthige krautartige Pflanzen  fünste Abtheilung. Eryptogamen oder Gewächse ohne Bestruchungswerkzeunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen der Pflanzen (Das Auffinden der Klassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  Iweites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.)  Ilebezsicht der Linne'schen Klassen und Ordnungen nebst Beispielen Erste Abtheilung. Zusammenstellung und Beschreibung der in Deutschsland wildwachsenden Gattungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Bordemerkungen) Dweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Aechte Gräßer  Dierte Abtheilung. Sichtbarblüthige krautartige Pflanzen  Fünste Abtheilung. Croptogamen oder Gewächse ohne Beschuchtungswerkzengen  Jeuge  Drittes Kapitel. Die natürliche Klassisscation des Pflanzenreiches. Einsteitung  Bergleichung verschiedener Spsteme  Uedersicht des Spstemes von Endlicher  Uedersicht des Spstemes von Endlicher                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Rlassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.) Zweites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.) Inebersicht der Linne'schen Rlassen und Ordnungen nebst Beispielen Und Abtheilung. Zusammenstellung und Beschreibung der ih Deutschsland wildwachsenden Gateungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Bordemerkungen)  Bweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Aechte Gräser  B. Scheingräser  Vierte Abtheilung. Sichtbarblüthige krautartige Pflanzen  Lünste Abtheilung. Ernptogamen oder Gewächse ohne Bestruchtungswertzeuge  Drittes Kapitel. Die natürliche Klassisscation des Pflanzenreiches. Einsleitung  Bergleichung verschiedener Spsteme  Uedersicht des Spstemes von Endlicher  Uedersicht des Spstemes von Keichenbach  Esparateristik der einzelnen Familien nebst der Erklärung der beiges                                                                                                                                                          |
| Oritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Rlassen und die Mißgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.) Zweites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.) Inebersicht der Linne'schen Rlassen und Ordnungen nebst Beispielen Und Abtheilung. Zusammenstellung und Beschreibung der ih Deutschsland wildwachsenden Gateungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Bordemerkungen)  Bweite Abtheilung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheilung. A. Aechte Gräser  B. Scheingräser  Vierte Abtheilung. Sichtbarblüthige krautartige Pflanzen  Lünste Abtheilung. Ernptogamen oder Gewächse ohne Bestruchtungswertzeuge  Drittes Kapitel. Die natürliche Klassisscation des Pflanzenreiches. Einsleitung  Bergleichung verschiedener Spsteme  Uedersicht des Spstemes von Endlicher  Uedersicht des Spstemes von Keichenbach  Esparateristik der einzelnen Familien nebst der Erklärung der beiges                                                                                                                                                          |
| Oritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Rlassen und die Mißgrisse dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.) Zweites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.) Inebersicht der Linne'schen Rlassen und Ordnungen nebst Beispielen Erste Abtheitung. Zusammenstellung und Beschreibung der ih Deutschsland wildwachsenden Gateungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Vordemerkungen)  Bweite Abtheitung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheitung. A. Aechte Gräser  B. Scheingräser  Vierte Abtheitung. Sichtbardlüthige krautartige Pflanzen  Jünste Abtheitung. Ernptogamen oder Gewächse ohne Bestruchtungswerkzeuge  Drittes Kapitel. Die natürliche Klassüssetzion des Pflanzenreiches. Einsleitung  Bergleichung verschiedener Spsteme  Uedersicht des Systemes von Endlicher  Uedersicht des Systemes von Keichenbach  Estarateristik der einzelnen Familien nebst der Erklärung der beiges gebeinen 62 Taseln                                                                                                                                     |
| (Das Auffinden der Klassen und Bestimmen der Pflanzen (Das Auffinden der Klassen und die Misgriffe dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.)  3iveites Kapitel. Schlüstel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.)  3iveites Kapitel. Schlüstel zum Bestimmen der Pflanzen Uebessicht der Linne schen Rlassen und Ordnungen nehst Beispielen Erste Abtheilung. Zusammenstellung und Beschreibung der in Deutschsland wildwachsenden Gattungen  3usammenstellung und Beschreibung der Arten (Bordemerkungen)  4 Deutschscher Usträucher  Dritte Abtheilung. A. Nechte Gräser  B. Scheingräser  Dierte Abtheilung. Sichtbarblüttige krautartige Pflanzen  Lünste Abtheilung. Sichtbarblüttige krautartige Pflanzen  Leitung  Bergleichus Sichtbarblüttige Klassüssetztel ohne Bestuchtungswertszeuge  Drittes Kapitel. Die natürliche Klassüssetztel des Pflanzenreiches. Einsleitung  Bergleichus verschiedener Spsteme  Uebersicht des Systemes von Endlicher  Uebersicht des Systemes von Endlicher  Uebersicht des Systemes von Keichenbach  Estratteristis der einzelnen Kamilien nehst der Erklärung der beigesgebenen 62 Taseln |
| Oritter Abschnitt. Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.  (Das Auffinden der Rlassen und die Mißgrisse dabei S. 266; Auffinden der Ordnungen S. 275; Einrichtung und Gebrauch der botanischen Sandbücher zum Bestimmen der Pflanzen S. 280; Praktische Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen S. 286.) Zweites Kapitel. Schlüssel zum Bestimmen der Pflanzen S. 286.) Inebersicht der Linne'schen Rlassen und Ordnungen nebst Beispielen Erste Abtheitung. Zusammenstellung und Beschreibung der ih Deutschsland wildwachsenden Gateungen  Jusammenstellung und Beschreibung der Arten (Vordemerkungen)  Bweite Abtheitung. I. Bäume  II. Sträucher  Dritte Abtheitung. A. Aechte Gräser  B. Scheingräser  Vierte Abtheitung. Sichtbardlüthige krautartige Pflanzen  Jünste Abtheitung. Ernptogamen oder Gewächse ohne Bestruchtungswerkzeuge  Drittes Kapitel. Die natürliche Klassüssetzion des Pflanzenreiches. Einsleitung  Bergleichung verschiedener Spsteme  Uedersicht des Systemes von Endlicher  Uedersicht des Systemes von Keichenbach  Estarateristik der einzelnen Familien nebst der Erklärung der beiges gebeinen 62 Taseln                                                                                                                                     |

# Allgemeiner Theil.

# Erstes Kapitel.

# Ueber das Leben der Pflanze im Allgemeinen.

Wirde eine solche Natur wohl von ödem Schweigen erfüllt sein, aber es ware doch möglich, in ihr zu eristiren. Denken wir uns aber auch das Vslanzenreich weg, so daß man Nichts unter sich hätte, als Gesteine und nachte Erde, Nichts um sich als Wasser und Wind, Nichts über sich als die Gluth der Sonne oder Wolken und Dunst, so wäre nicht nur ein solcher Anblick ein schrecklicher, sondern das Leben in einer solchen Natur, die nur aus den Elementen bestände, würde geradezu unmöglich sein.

Wir ersehen aus diesem Bilde, welche Stellung die Pflanzenswelt in dem Haushalte der Natur einnimmt. Sie ist das unsattelt in dem Haushalte der Natur einnimmt. Sie ist das unsatteliche Mittelglied zwischen dem Reiche der Elemente und den beseelten Besen; sie besteht selbst nur durch die Elemente, aber sie wandelt einen Theil derselben so um, daß den beseelten Wesen, den Thieren und Mensichen, das Leben erst durch die Pflanzenwelt möglich wird. In der richtisgen Bezeichnung dieser Stellung, welche die Pflanzenwelt zwischen Minestalreich und Thierreich einnimmt, liegt die Begriffsbestimmung der Pflanze.

Unterschied der Pflanze von dem Mineral. Das Mineral ist das Resultat eines chemischen Processes, und kann der Ausgangspunkt sin einen neuen solchen werden. Ebenso lauft ein Pflanzenleben in einem chemischen Processe ab. Beide sind ferner blos materielle Bildungen, ohne Seele, wenn man unter dieser die Fähigkeit der Empsindung und selbstthätigen Bewegung versteht. Aber der chemische Process des elementaren Reiches ist ein ganz anderer als der, welcher den Pflanzen, auch den tiefststehenden, zusommt, und ebendeshalb ist auch die Formentswicklung in beiden Reichen eine ganz verschiedene.

Wenn im Mineralreiche ein Stoff mit einem anderen sich verbindet, so gehen Beide in einem neuen Körper auf. Verbindet sich dieser aber=mals mit einem andern, so geht es wieder so, und am Ende einer solchen Reihe von chemischen Vorgängen hat man etwas ganz Anderes vor

fich, nis ant Aufange. . Höchstens ganz zufällige Einwirkungen, gewöhnlich nur die Manipulationen der menschlichen Kunft, fonnen es dahin bringen, daß aus den letzten Resultaten in allmähliger Umbildung wieder die ursprünglichen Gebilde hervorgehen, und zwar nicht nur Stoffe von gleicher Art, sondern die selben Stoffe, an welchen der gange Proces begonnen hat. Gang anders verhalt es fich mit ber Reihe der chemischen Stoff: verwandlungen, in welchen bas Leben eines Pflanzenindividuums (im strengen Sinne des Wortes: — nemlich eine Entwicklung von dem Samen an bis zur Bildung neuer Samen) verlauft. Auch hier wird allerbings der erfte Reim verandert, seine Stoffe theilweise zersett, es entstehen neue Stoffverbindungen und Gebilde; aber am Ende der Entwicklung hat man wieder eine Bielheit von Gebilden, völlig gleich dem erften Gebilde, von welchem unter der Bedingung angemessener Berührung mit den Gles menten die Entwicklung ausging. Dieser chemische Proces, welcher, nach Verwandlung des ersten Gebildes in Folge der äußeren Einwirkungen (— Zeit der Unreise —) bennoch, bei gleicher Fortdauer dieser Einwirkungen, in der Form bedeutender quantitativer Vermehrung qualitativ zu seinem Anfange zurücksehrt (— Zeit der Reise —), ist ein Vorgang, der auf elementarem Gebiete durchaus fehlt. — Die mineralischen Stoffe, welche sich mit einander verbinden, haben gegenseitig gleichen Werth. Richt so der Pflanzenkeim und die ihn berührenden Elemente. Diese die nen der Entwicklung des Keimes. Nur im Stadium der ersten Unreise scheint eine Art neutraler Ausgleichung zwischen den Keimstoffen und den äußern Gles menten ftattzufinden; aber bald bringt bas im Reim angelegte eigenthum= liche Stoffleben durch und verbraucht die äußeren Elemente zu feiner Vermehrung. Chemische Verbindung in diesem Sinne der ausschließlichen Förderung der Einen Seite heißt Ernahrung; chemische Zersetzung, eben fo im Dienste des sich ernährenden Körpers geschehend, heißt Ab= und Ausscheidung. Fortpflanzung ift nur die Wiederholung dieses ganzen Processes durch Theile, welche sich von dem reisen Gebilde abgelost haben. Der Tod ist die Herstellung des chemischen Gleichgewichts zwischen ber eigenthumlichen Lebensentwicklung und den Elementen. Diese Dienen nicht mehr der Lebensentwicklung, vielmehr treten die Stoffe, welche von der lettern gebildet wurden, in das Gebiet der elementarschemischen Action zurud und das Gesetz der chemischen Neutralität zerftort das abgestorbene Alle diese Merkmale einer lebendigen Chemie kommen dem Mineral nicht zu, keine Ernährung und Ausscheidung, keine Reifung und Fortpflanzung; höchstens den Tod fann man dem Mineral zuschreiben, wenn man seine erste Bildung und bas starre Festhalten der Gestalt Leben nen= nen will "). Der Tod des Minerals tritt dann ein, wenn durch Berwitz terung oder chemische Auflösung die Gestalt desselben aufhört. Aber dieser Tod des Minerals unterscheidet sich von dem Tode der (individuellen) Pflanze sehr wesentlich dadurch, daß dieser durch eine innere Nothwendigkeit der pflanzlichen Entwicklung eintritt, sobald die Reise erreicht und die Forts

<sup>\*)</sup> Ein erstes Aufbligen des Lebens kann man allerdings das Entstehen und Erhalten der Krystallgestalt nennen. Dieß ergibt sich insbesondere aus der Selbstreproduction versstümmelter Arystalle, wenn man sie in gleichartige Arystallisationsstüssigkeit bringt.

vilanzungskeime abgestoßen sind, während ber Tod bes Minerals nur in

Folge außerer zufälliger Ginwirfungen erfolgt.

Diese Eigenschaften bes chemischen Processes ber Pflanze bedingen auch die Eigenthümlichkeiten ihres Formlebens. Wenn in ber Pflanze tas Stoffleben sich gegen die Außenwelt in seiner Eigenthumlichkeit be= hauptet und noch steigert, so kann dieß nur geschehen, wenn die Flüssig= seiten, welche die Träger dieses Stofflebens sind, durch Behälter vor der unmittelbaren zerftorenden Berührung mit der Außenwelt geschütt find. Darum ist die Zelle das wesentliche Grundorgan der Pflanze, und die gange Pflanze nur eine Zusammensetzung aus verschiedenartigst geformten und umgewandelten Zellen. Wenn der ausgebildete Krystall noch weiterer Flussigkeit von gleicher chemischer Beschaffenheit ausgesetzt wird, so legen nd neue Schichten von Außen her an ihn an. Aber die stete Neubildung von Zellen bei der Pflanze geschieht aus dem fortwährend sich vermehrenden Pflanzenfafte, also von Innen heraus, und diese selbstthätige Gestaltzu= nahme der Pflanze aus den verdauten Elementen, bas Wachsen der Bilange, ift gang verschieben von ber blos außerlichen Vergrößerung ter Mineralien, was schon Linné mit den Worten bezeichnet hat: mineralia auguntur, plantae crescunt. Da jede Zelle aus einem besonderen Krystalli= fationsacte entspringt, so erscheint bas pflanzliche Individuum als ein Gan= ice, welches viele frystallinische Individuen in sich vereinigt. Aber es sind frystallinische Individuen einer höheren Ordnung, weil hier nicht mehr die völlige Gleichartigkeit des mineralischen Krystalls da ist, iondern ein Wechselverhaltniß von Festem und Flüffigem besteht; - in dem Sinne, daß bas Feste bem Flussigen als lebendiger Behalter tient, und das Flussige, als einer weiteren Entwicklung und Vermehrung fabig, nicht gang in dem Festen erstarrt. Erst mit dem Zeitpunkte ber Reise scheint in der Bildung des Samens wie im Krystalle alles Flussige ieft geworden zu sein, weßhalb benn auch mit dieser Bildung das indivi= tuelle Leben der Pflanze zu Ende ist. Aber wie die Samen troß dem Berichwinden alles Flussigen boch nicht fest find in dem Sinne des Steines, sondern immer noch weich, ölig u. f. f., so vermögen sie ebendarum auch wieder Anfage zu neuen ahnlichen Entwicklungen zu werben.

Unterschied der Pflanze von dem Thiere. Weil beide Reiche als höhere Stusen über dem Mineralreiche stehen, so muß gegenüber von diesem ihr chemisches Stoffleben, wie ihre Formentwicklung etwas Gemeinsiames haben; darum sinden wir auch in beiden Reichen die Processe der Ernährung und des Wachsthums, der Reisung und Fortpflanzung. Nun in aber zwischen beiden Reichen selbst auch ein Stusenunterschied; das Thierreich, als eine Welt beseelter Organisationen, steht über dem Vilanzenreiche, und wenn man auch, wegen des gemeinsamen Vorkommens der erwähnten Functionen in beiden Reichen, dieselben bei dem Thiere dessen vegetative Seite nennen kann, so tragen sie doch in beiden Reichen

ein sehr verschiedenes Geprage.

Bei der Pflanze sehen wir während der Bildung des Sastes, schon in den unreifsten Stadien dieser Bildung, seste Organe aus dem Saste sich entwickeln, und wenn der Sast seine Reise in dem Samen erzeicht hat, das individuelle Leben sich abschließen. Ganz anders bei dem



thierischen Blute. So lange dieses noch in seiner Bilbung begriffen ist mittelft ber Aufnahme von Nahrungsfäften und bes Athmens, laßt es nichts Festes aus fich hervorgehen. Wenn es aber seine Reife hat, bann beginnt die thierische Organbilbung, die gleichzeitige Ausbildung nicht nur verschiedener, sondern auch unterschiedener Theile, und mahrend die Bflanzenzellen nur zur Ausbildung des Saftes mitwirken und nach bessen Reifung erstarren, haben bie aus dem reifen Blute bes Thiers hervorgegangenen Organe ein bauerndes Leben mit bestimmten Thä: tigkeiten. Mit diesem Unterschiede ist zwar auch eine Analogie ausgesprochen: die Vergleichung der Saftentwicklung durch die ganze Pflanze mit ber Entwicklung bes Bluts burch bie verschiebenen Stadien ber Ernährung, ber Berdauung, ber Athmung u. f. w. . Aber gerade in biefer Analogie liegen weitere markirte Unterschiebe. Für's Erste ber Unterschieb in ber Beit, die lange Dauer einer Reifungsphafe bei ber Pflange (Monate, selbst Jahre lang), während eine thierische Reifungsphase (- ber Weg von der Aufnahme ber Speisen bis jum Eintreten bes Bluts in die Organe, b. h. eine Verdauunge=Periode —) in einigen Stunden burchge= macht ift. Der Grund biefes Zeitunterschiedes liegt fehr nahe. Die Pflanze hat die roben Elemente zu verdauen und fie bis zu einer gewissen Sobe lebendiger Neutralität überzuführen. Die thierische Verdauung bagegen bekommt aus der Pflanzenwelt eine Materie, an welcher schon Alles Elementare überwunden und nur wenig mehr zu thun ift, um dieselbe vollends bem thierischen Leben zu assimiliren. Ein zweiter Unterschied, welcher aus ber Analogie ber langen Reifungsphase ber Pflanze und der Verdauungs= periode des Thiers hervorgeht, ist die Gleichartigfeit der verschiedes nen Pflanzentheile, die sich nicht fo von einander unterscheiben, wie bie thierischen Organe, sondern nur außerlich je nach der Berührung mit ben verschiedenen Elementen und nach bem Grabe ber Reife, ben der von ihnen eingeschlossene Saft erlangt hat. Ein britter Unterschied ist bie alle mählige Reben= und llebereinanderlagerung ber entstehenden Pflanzentheile, mahrend bie thierischen Organe, welche erft aus bem reisen Saste sich bilden, gleichzeitig mit= und nebeneinander aus dem Blute hervortreten. Diese beiden Unterschiede zusammen sind Das, was man sonst durch die "Metamorphose der Pflanzen" bezeichnet. dieser allmähligen Hervorbildung wesentlich gleichartiger Theile folgt endlich viertens, daß die verschiebenen Formen, welche bie pflangliche Gr nahrung auf ben verschiedenen Stadien ber Entwidlung annimmmt, nur nach einander hervortreten, nicht zu gleicher Zeit, wie die verschiedenen Thatigfeiten bes Thiers. So bildet die roh-materielle Nahrungsaufnahme in dem Reime und dem Wurzelleben einen Unfang, ju welchem erft bie

<sup>&</sup>quot;) Diese Bergleichung macht auch die Sprache in ihrem Gebrauche des Wortes: Blut. Von Blut spricht man bekanntlich bei den Thieren erst, wenn die durch die Versdauung gebildeten Säste durch die Athmung ihre Reise erlangt baben. Bei der Pflanze braucht man nun das Wort Blut gar nicht, in dem richtigen Gefühle, daß die ganze Pflanze hindurch der Sast noch nicht reif und, wenn er nach der Blüthe die Reise erlangt hat, nicht mehr Sast sondern ein Festes ist. Wir deuten nebenbei auf den etymoslogischen Zusammenbang von "Blut" mit "Blühen, Blütbe, Blust," weil Blut der reise Sast und die Blüthe die Zeit ist, wo die Reise eintritt.

andere Form der Ernährung durch die Blätter hinzukommt; so wechsselt in den Blättern die Action, welche mehr als Ernährung anzusehen ift (— die Aufnahme von Kohlensäure und Ausscheidung von Sauerstoff —) mit der umgekehrten Thätigkeit, die eher ein Athmen im strengeren Wortssume genannt werden kann; so bildet endlich die Fortpflanzung in der Fruchtzund Samenbildung den Schluß der individuellen Ernährung, — während bei den Thieren Verdauung, Athmung von Ankang an bei sammen da sind, und neben der geschlechtlichen Fortpflanzung, welche auch erst später

eintritt, ber individuelle Ernährungsproces noch fortbauert.

Mit der obenerwähnten Eigenthumlichkeit des reifen Thierblutes — in unterschiedene Organe gleichzeitig auseinander zu treten — ist aber seine höhere Energie, bem Pflanzenfafte gegenüber, noch nicht vollständig bezeich= net. Das Thierblut hat auch die Kraft, diese unterschiedlichen Organe, nachdem fie fich burch Thatigfeit abgenütt haben, wieder in fich aufzulösen. Das Thierblut verdaut nicht blos die aufgenommenen Speisen, es verdaut auch die Organe, und erfett fie burch neue Stoffe; und bekanntlich wird durch biefen Stoffwechsel bas Thier nach einiger Zeit ein bem Stoffe nach völlig neues. Diese Fähigkeit hat ber Pflanzensaft nicht. Die festen Organe, welche sich während ber Reifung bildeten, erstarren nach ihrer Dienstleistung; nachfolgende andere Theile treten neben sie, um ebenso zu enden, und wenn bas Gange abstirbt, tritt nicht ein neues an feine Stelle, sondern bas Abgestorbene war ein Individuum (im engeren Sinne) und was fich nun bildet, find neue Individuen. Wie die Pflanze eine Reihe individueller Ernstallacte an einander fügt, so besteht also auch das Thier aus einer Reihe von Bildungsphasen (Verdauungsperioden), deren jede ben Werth einer individuellen Pflanzenentwicklung hat, und je an die Stelle ber vorausgehenden tritt. Das Bachsthum und die Bestaltveränderung geschehen also bei bem Thiere durch Verwandlung bes Alten in das Reue, nicht wie bei ber Pflanze durch Singufügen des Neuen zum Alten, und aus dieser verschiedenen Art des Wachsthums folgt auch ber Unterschied beiber Reiche hinsichtlich bes Wiederersapes verlorener Theile. Bei den Thieren tritt an die Stelle des verlo= renen Theiles ein wenn auch ganz ungenügender Erfat; bei ben Pflanzen aber tritt nie an die Stelle bes verloren gegangenen Theils ein neuer; und nur eine verstümmelte einzelne Zelle fann sich wieder erganzen, wie sich der verstummelte Krystall auch erganzt. Auf Diesem einschneidenden Unter= ichiede in der Formentwicklung beruht endlich auch die Fähigkeit der thierischen Bildung, die Unterlage seelischer Thätigkeiten, ber Empfindung und selbstthätigen Bewegung, zu sein. Denn nur ein sich erhaltendes und stetig sich erneuerndes Ganze kann eine Störung seiner Harmonie empfinden und eine Wirkung auf seine Theile üben. Ein Leben aber, das nie ein abgeschlossenes Ganze ift, sondern nur in einer Reihe von Theilen verlauft, die nach ihrer Bildung, ohne sich zu erneuern, wieder erstarren, wie eben die Pflanze, kann weder der Empfin= bung noch der selbstthätigen Bewegung fähig sein. Die meisten Pflanzen find barum an ihren Standort gebunden, oder, wenn sie im Waffer schwim= men, find sie nur von Außen getrieben. Niedere Thiere sind wohl auch an ihren Standort gebunden, aber boch ihrer Glieder zu freier Bewegung

Herr. Das Thier empfindet Mangel, und befriedigt sein Bedürfniß durch ein Thun nach Außen. Die Pflanze empfindet keinen Mangel, und wenn ihrem Leben Etwas fehlt, so sucht sie das Fehlende nicht, sondern sie geht zu Grunde.

Die Bedingungen des Pflanzenlebens sind fammtliche eles mentaren Einflüsse, wägbare wie unwägbare Materien, ob man gleich von dem Einflusse einiger der letteren, der Electricität und des Magnetismus, noch sehr wenig weiß.

Der Boben ist der Pflanze nöthig, theils abgesehen von seinen Besstandtheilen als Ort der Besestigung, theils seiner näheren Bestandtheile wegen als Nahrungsmittel. In letterer Beziehung kommen theils die unsorganischen Bestandtheile des Bodens in Betracht, theils die Ueberreste verwester und vermoderter organischer Stoffe, und beide Arten von Bosdensubstanzen wirken in der zweisachen Beise, daß sie entweder in die Pflanze ausgenommen werden oder als Vermittler dienen, um tropsbarsstüssige und luftsörmige Stoffe in sich auszunehmen und der Pflanze darzubieten.

Unter ben unorganischen Bestandtheilen bes Bobens sind bie verbreitetsten bie Thonerde und die Riefelerde. Beide finden fich in mannigfachen Verbindungen in den feldspathigen Steinarten, welche fehr leicht verwittern, wenn die atmosphärischen Stoffe gehörigen Zutritt Das kohlensäurehaltige Wasser, welches in den Boden eindringt, zersett bas verwitterte Gestein, die Kohlensaure verbindet sich mit den Alka: lien und alkalischen Erben, die meift mit ber Riefelerde verbunden sind, und diese — hiedurch frei werdend — ist nun in einem Zustande, in weldem sie von der Pflanze aufgenommen werden kann, was nicht möglich ist, so lange sie nur als reine Kieselerde in den unlöslichen Formen des Quarzes, Rieses und bes Sandes sich vorfindet. Der Thonerdegehalt bes Bobens ist nicht darum wichtig, weil diese Erde in die Pflanzen ein= ginge, wie die Kieselerde namentlich bei den Gräsern thut, sondern als Ver= mittlung, um der Pflanze die nothigen Flussigkeiten von Außen zuzusühren und solche festzuhalten. Um diese Aufnahme solcher von Außen kommender Stoffe, welche theils fur die chemische Zerlegung der Bodenbestandtheile nothig find theils der Pflanze unmittelbar als Nahrung dienen sollen, zu fördern, ift die Bearbeitung bes Bobens, bas Hacken, Graben und Pflügen, eine wesentliche Hülfe. Es wird dadurch das Eindringen der Atmosphäre in ben Boden ermöglicht und begunftigt; freilich aber auch eine raschere Zersetzung ber organischen Bestandtheile in demselben, was der Fruchtbar= keit bes Bobens andererseits wieder Eintrag thut. Co viel Roch falz, als die Pflanzen gewöhnlich bedürfen, findet sich überall in den Quellen, und nur die eigentlichen Salzpflanzen sind an Oertlichkeiten gebunden, wo aus Luft und Boden ihnen dieses Mineral reichlicher geboten wird, wie 3. B. die Meereskusten und das Erdreich in der Nähe von Salinen. Phos= phorfaure und schwefelsaure Salze sind sehr häufige Bestandtheile oberflächlicher zur Verwitterung geneigter Gesteine und werden, gewöhnlich nach einer vorgängigen chemischen Zerlegung ber von Natur vorkommenden Berbindungen, als lösliche Salze in die Pflanze eingeführt, vorzugsweise

als phosphorfaure ober schwefelsaure Ammoniak salze. Doch ist bas umorganische Reich nicht die einzige Quelle für diese Stosse; auch aus der Berwesung thierischer Ueberreste werden Schwefel und Phosphor vielsach gewonnen. Kali und Natron sind gleichfalls sehr reichliche Bestandtheile der Pflanzen, und sie werden namentlich durch die Zersetung von Kieselserdeverbindungen und von Kochsalz für die Pflanzen gewonnen. Kalk ist ein sehr weitverbreiteter Bestandtheil der Erdobersläche; er ist der Pflanze aber nur in sehr geringer Menge nöthig, und in zu großer Quantität dersselben zugeführt wirkt er schädlich. Sbenso sinden sich Eisens und Mansganoryd überall im Boden, und sind gleichsalls nur in geringen Mengen nöthig.

Alle diese un organischen Bestandtheile des Bodens sind in größerem oder geringerem Maße für die Pstanze nothwendige Nahrungsstoffe;

das Gegentheil aber ift der Fall bei den organischen.

Die organischen Bestandtheile gehen mahrscheinlich gar nicht unmittelbar in die Pflanze ein, fondern find entweder nur bas Material, aus welchem sich die unorganischen Verbindungen, welche die Pflanze nothig hat, Kohlensaure und Ammoniak, bilden; oder bienen sie als physikalische Leiter, um biefe Stoffe fo wie insbesondere bas Wasser aus der Luft an= zuziehen und an die Wurzel der Pflanze zu bringen. Da aber hierzu auch andere — unorganische — Bodenbestandtheile, 3. B. die Thonerde, dienen fonnen, jo folgt baraus, daß die organischen Bestandtheile des Bobens wohl der Ernahrung ber Pflanze forderlich, aber feineswegs unerläßlich noth= wendig für Dieselbe find, wie man vielfältig angenommen hat. Das öftere Borkommen fraftiger Begetation auf Sanddunen ift ein sicherer Beweis für diese Auffassung; ebenso, worauf Prof. Schleiden gewiß richtig ver-weist, die fortwährende wach sende Erzeugung von Massen organischer Substanzen in Ländern, wie z. B. den Pampas von Buenos=Ayres, wo an Dungung, Dammerte, Humus u. f. w. nicht zu benfen ift, so massen= baft, daß folche einen Ausfuhr= und Handelsartifel bilden. Dieses Resultat eines erfahrungsmäßigen Raisonnements aus allgemein befannten Thatsachen und specieller Versuche über Diese Seite ber Pflanzenernahrung ist zugleich eine Bestätigung für bie im Gingange aufgestellte Ansicht, baß Die Pflan= jenwelt bas Mittelglied zwischen ber Elementarwelt und ben beseelten Wesen sei. 2118 Dieses Mittelglied muß die Pflanzenwelt im Stande sein, von unorganischer Rahrung allein zu leben, und die Geologie, welche Zeiten kennt, wo es keine Pflanzen gegeben haben kann, und spätere Zeiten, wo zwar Pflanzen, aber noch keine Thiere lebten, läßt gleichfalls feine andere Annahme ju. — Die organischen Substanzen bes Bodens entstehen burch langfame Zersetzung ber lleberreste von organischen Wesen, durch Bermoderung, welche zu unterscheiden ist von der schnellen Zersetzung organischer Stoffe, der Verwesung, die unter rascher Entwick= lung von Gasarten vor sich geht. Das Resultat ber Vermoderung, bei welcher sich immer ein ungelöster in andauernder Zersetzung begriffener Rudstand erhalt, ift ber humus. Die sogenannte Dammerde besteht aus einer mineralischen Grundmasse und bem Mober oder Humus. Der lettere ist durch Glühen zerstörbar. Der unmittelbare Nuten des Humus besteht, wie schon angedeutet, darin, daß er mit weiterschreitender Zersetzung

----

Kohlenfäure und Ammoniak liefert, letteres entweder burch Verbindung bes Wasserstoffs und Stickstoffs ber vermoderten Substanzen selbst ober. wie nach Mulber in einzelnen Fällen vorkommen foll, burch Verbindung bes Wasserstoffs ber humusverbindungen mit dem von Außen herein aufgesaug= ten Sticktoff ber Atmosphare. Der humus besteht aus verschiedenen Sauren, welche zum Theil burch Entziehung von Wasser in indifferente Korper übergehen, zum Theil mit Alfalien und andern Basen unlösliche Salze Diese Salze und jene indifferenten Körper (Illmin und humin von ben Chemifern genannt und aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehend) sind zusammen der ihm durch chemische Mittel nicht entziehbare Rudstand bes Humus, welcher namentlich ben Hauptbestandtheil bes Torfs sowie der Braunkohle ausmacht. Daß die Ernährung der Pflanze durch feine Zersetzungsproducte nicht die hauptsächliche Wirkung bes Humus ift, liegt schon in der Beobachtung, daß man troß immer sich erneuernden Pflanzenwuchses ben Humusgehalt sich nicht vermindern sieht. nannte Erschöpfung bes Bobens bezieht fich auch feineswegs auf feinen humusgehalt, fondern auf die unorganischen Bestandtheile bes Bobens, welche in die Pflanze übergehen; dieß ist der Grund, weßhalb ber öfters wiederholte Anbau berselben Pflanze auf einem und bemselben

Grundstude ben Ertrag in zunehmendem Dage vermindert.

Das Waffer ift für die Begetation nothig, um die im Boben befindlichen Nahrungsmittel aufzulösen und in die Pflanzen einzuführen. Es geht auch felbst in die Mischung ein; boch nur zu einem sehr geringen Theile, weil das meiste verdunftet, und seine Hauptwirksamkeit ist Bufuhrung ber Nahrung und Beihülfe zur Fortbewegung berselben. Wie bie anderen Nahrungsmittel ber Pflanze, Kohlenfaure und Ammoniaf, so wird auch das Wasser von dem Humus und der Thonerde des Bodens angezogen und festgehalten, um in die Wurzel eingeführt zu werden. Außerdem faugt die obere Pflanze auch aus der Luft Wasserdunste ein. Das Maß ber nöthigen Feuchtigkeit richtet sich theils nach der Eigenthümlichkeit der Pflanze, theils nach dem Boden, theils endlich nach der Lebensperiode des Gewächses. Sumpspflanzen z. B., wie das Reis, bedürfen starker Bewässe: rung, ebenso Gewächse, welche keine tiefgehenden Wurzeln haben und beren Blätter stark ausdunften, also überhaupt alle Diejenigen Pflanzen, welche viele und große Blätter haben. Pflanzen mit tiefgehenden fleischigen Wurzeln, und wenig ausdunftende Pflanzen (z. B. Fettgewächse, wie Haus: wurzel) wollen wenig Wasser. Beim Keimen ist schwache aber häufige Bewässerung nothig; beim Wachsthum bedarf die Pflanze fehr ftarfer Befeuchtung; bei ber Reifung bedarf fie ber Trockenheit. Lehmboben bedarf weniger Feuchtigfeit, weil er solche meift schon hat, Ries= und Sandbo: den aber besto mehr. Zu wenig Feuchtigkeit hemmt bas Wachsthum ber Pflanzen und macht, daß die Blätter vergilben und vor ber Zeit abfallen. Bei völligem Mangel an Feuchtigkeit verwelken und vertrochnen die Pflanzen, in der warmen Zone ist Dieses Absterben der Pflanze bei ganglichem Wassermangel nur vorübergehend. Derselbe wirft bort auf die Pflanzen wie in unfern Gegenden die Winterfalte; die Baume verlieren ihre Blätter und verharren in dem Zustande der Abgestorbenheit oft lange Beit, bis neue Regen sie wieder jum Leben erwecken. Bu viele Feuchtigkeit macht ben Blätterwuchs üppig und geil, und verhindert oder verzögert

die Bluthenbilbung und die Reife.

Die atmosphärische Luft enthält eine Hauptnahrung der Pflanze, die Kohlensäure. Sie wird hauptsächlich von den grünen Theilen der Pflanze, den Blättern, aufgenommen. Aber auch der Sauerstoff der Luft wird aufgenommen, besonders bei einigen Lebensprocessen der Pflanze und von den nicht grünen Pflanzentheilen; übrigens auch von den grünen Pflanzentheilen in gewissen Zeiten. Stickstoff scheint die Pflanze nicht aus der atmosphärischen Luft auszunehmen, und in reinem Stickgas stirbt sie bald ab.

Die Bärme bedingt das Keimen und das Wachsen der Pflanze. Berschiedene Pflanzen haben ein verschiedenes Maß von Wärme nöthig, und daher trifft man in verschiedenen Jahreszeiten und Gegenden verschiedene Pflanzenarten. Sie fördert die Verdunstung der wäsfrigen Bestandtheile, und steigert dadurch die Aufnahme und die Vewegung von Nahrungspühssigseit. Kälte macht periodische Erstarrung, oder es tritt in Folge von ihr Tod ein, wenn sie zu ungewöhnlicher Zeit sich einstellt, oder die Pflanzen aus einem anderen Klima stammen. Die Pflanzen sind um so empsindlicher gegen Frost, se wässeriger sie sind, weil das Gestieren des wässerigen Inhalts durch die damit verbundene Ausdehnung die Gewebe zerreißt. — Die Quelle der Wärme ist theils die Sonne, und zwar um so stärfer, se wenisger schief sie steht, theils die Erde; indirect, sosern die dunkle Farbe des Humus die Sonnenstrahlen stärker in sich ausnimmt, — direct, sosern die

Bersehungen bes humus Barme erzeugen.

Das Licht übt viele Wirkungen auf die Pflanze wahrscheinlich nur mittelft ber Warme aus, welche ihre Strahlen erregen; - fo bie Steige= rung der Ausdunftung, ber Saftbewegung und in Folge bavon die verftarfte Einsaugung mittelft ber Wurzel. Vielleicht nicht gang auf biese Urt barf die Steigerung erklärt werden, welche das Licht auf den sogenannten Athmungsproces übt; denn die Physik weist bekanntlich nach, daß das Licht chemische Processe bedeutend fordert. Die Bleichsucht ber Pflanzen, welche entsteht, wenn dieselben langere Zeit im Dunkeln stehen, muß eben= falls baraus erklart werden, baß die Wirkung ausbleibt, welche die Licht= strahlen auf die Steigerung der chemischen Vorgange im Blattleben aus= üben können. Denn die grune Farbe hängt wesentlich von der Menge des aufgenommenen Kohlenstoffs, also von der Energie ab, mit welcher die Zer= setzung der Kohlensaure vor sich geht, die von der Pflanze aus der atmo= spharischen Luft aufgenommen wird. Endlich ist die Abwesenheit des Lichts ohne Zweisel die Hauptursache des sogenannten Pflanzenschlafes, der in einer veränderten Stellung gewisser Pflanzentheile zu einander und in einem zeitweisen Aufhören von Aussonderungen, insbesondere bes Geruchs, besteht. Solche Veränderungen in der Stellung der Pflanzentheile sind, baß z. B. die Deckblätter von gedrängten Bluthenständen fich jusammen= neigen und bie Bluthen schließen, - also eine periodische Rudfehr in ben Stand der Knospe; daß die Blatter sich gegen ben Stengel neigen, wie die Blattchen von zusammengesetzten Blattformen gegen den Hauptstiel, und die Blätter selbst sich oft auch noch der Länge nach falten. Wenn nun das Gegentheil dieser Stellung, die Auseinanderfaltung der genannten Theile, durch das Licht veranlaßt wird, und zugleich die Folge hat, daß die

----

Blätter u. s. w. dem Licht eine ausgebreitetere Fläche darbieten, so kann man in dieser Wirkung des Lichts einen gewissen Zweckzusammenhang sehen, wenn man auch nicht der Pflanze die Fähigkeit zuschreiben will, das Licht, welches ihr Bedürsniß ist, zu such en. Dieser zweckhasten Auffassung steht jedoch die Thatsache entgegen, daß in einigen allerdings selteneren Fällen Pflanzen nur bei Nacht ober wenigstens bei Dämmerung sich öffnen, in welchem Falle also das Licht die Wirkung auf die Pflanzen übt, daß sie sich ihm verschließt. Ueber diese Erscheinung des Pflanzenschlafs wird weister unten noch Einiges gesagt werden.

Nas starke Wachsthum mancher Pflanzen in gewitterreichen Jahren beweist, daß sie einwirkt. In England hat man Versuche darüber angestellt, welche nicht ganz ohne Resultat waren. Es wurden nämlich um Stangen, die im Viereck aufgestellt waren, Drähte geschlungen, und je die Drähte der zwei in der Diagonale stehenden Stangen oberirdisch und unterirdisch versunden. In einigen Fällen schien die Vegetation vermehrt zu werden.

## Zweites Kapitel.

# Ueber das Leben der Pflanze im Desondern.

### Erster Abschnitt.

### Von den Elementartheilen der Pflanze.

Das Pflanzenleben entfaltet sich in einer Stusensolge von Theilen, welche neben aller Veränderung doch in Bau, Zusammensetzung und Funktion etwas Gemeinsames haben, das die Pflanzen weit mehr, als das Thier, ja im Gegensatze zu den ausgebildeteren Thieren, als ein Gleich artiges erscheinen läßt. Das Gebilde, welches in allen Theilen der Pflanze sich in mannigsachen Abänderungen, aber dennoch mit wesentlich gleicher Form und Thätigseit wiederholt, ist, wie wir schon in der Ginsleitung angedeutet haben, die Zelle. Dieses Elementarorgan und die Zusammensügung dieser einsachsten Organe zu den Geweben und zusammengesetzteren Organspstemen müssen wir zuerst untersuchen, ehe wir die besonderen Pflanzentheile betrachten, in welchen diese Grundspsteme zu wirklichen Gebilden zusammentreten.

### A. Don ber Belle.

Entstehung der Zellen. Die Zellen entstehen aus Schleim. Bei niedrig organisirten Gewächsen, z. B. bei ben Algen, sind sie häufig

in vegetabilischen Schleim, ohne daß berselbe weiter organisirt ware, eingebettet. Aber auch bei ben hoher entwickelten Pflanzen bedingt biefer Schleim in fehr bunnen Schichten, welche zwischen den Zellen verbreitet sind, deren Zusammenhalten. Die Entstehung einer Zelle aus bem Schleime schildert Schleiden in folgender Weise. Die Schleimtheile ziehen sich zu einem mehr oder weniger rundlichen Korper, bem Zellenkern (Cytoblaft) ju= sammen, und verwandeln an ihrer ganzen Oberfläche einen Theil Der Fluffigfeit in Gallerte, welche relativ unauflöslich ift; fo entsteht eine ge= schlossene Gallertblase. In diese bringt die außere Flüssigfeit ein und behnt ne aus, fo daß jener Schleimforper auf einer Geite frei wird; an ber an= bern Seite bleibt er noch an ber innern Wandung ber Gallertblase hangen. Entweder bildet er nun an seiner freien Seite eine neue Schichte, so daß er in eine boppelte Wandung eingeschlossen wird, ober er bleibt frei und wird bann meist aufgelöst und verschwindet. Während ber allmähligen Ausdehnung der Blase wird dann in der Regel die Gallerte der Wandung in Zellstoff verwandelt und die Bildung der Zelle ist vollendet. Eine Zelle fann aber auch in einer andern schon vorhandenen Zelle entstehen, indem nich beren Inhalt in zwei oder mehrere Theile theilt und um jeden dersel= ben entweder, wie in den meisten Fällen, durch Einschnürung des ursprüng= lichen Schlauchs eine besondere Wandung oder eine neue garte Gallerthaut nich bildet. Diese zwei ober mehreren Zellen füllen bann die Zelle, in der ne entstanden, von Anfang an genau aus. Den Zellen fern beschreibt Schleiben als einen flach linsenförmigen, scharfgezeichneten, burchsichtigen, schwachgelblichen Körper, in welchem man einen ober zwei, seltener drei scharf gezeichnete beutlich hohle Körperchen, die Kernkörperchen wahrnimmt. So erscheint ber Zellenkern, wenn er ganz ausgebildet ist. Derselbe ist bieß aber nicht immer schon von Anfang an. Rach ber Bil= dung der Gallertblase wächst er oft noch fort und vergrößert sich an seinem Rande; auch bilden sich oft die Kernkörperchen noch schärfer in ihm aus, ipater aber verkleinert er sich und verschwindet oft gang. Die gang unaus= gebildeten Zellenkerne beschreibt Schleiden als flache, etwas dunkler gelbe, förnig aussehende Rügelchen ohne Kernkörperchen. Außer ber Befestigung an der Wand gibt es nach Rägeli auch noch eine centrale Stellung bes Zellenkerns, namentlich bei den Algen.

Wir haben schon in der Einleitung darauf ausmerksam gemacht, daß die festen Gebilde der Pflanze nicht in dem Sinne starr seien, wie die Steine und Krystalle. Wir sagten dieß gelegentlich der Pflanzensamen, in welchen diese Festweichheit, wenn man sich so ausdrücken darf, noch entschiesdener heraustritt, als in den nicht mehr thätigen, abgestorbenen Pflanzenscheilen. Ze mehr also ein Theil noch zu lebendiger Thätigkeit bestimmt ist, um so mehr scheint er sich von der unorganischen Starrheit zu entsernen. Ganz das Gleiche sehen wir nun in Bezug auf die Flüssigkeiten der Pflanze. Das Leben der pflanzlichen Elementarorgane beginnt nicht mit einer absolut dunnen Flüssigkeit, sondern mit einer zähen, in welcher das Tropsbarslüssige schon ansängt, sich dem Festen zu nähern. Die chemische Beschaffenheit dieser zähen ersten Flüssigkeit besteht darin, daß sie Zucker, einen gummiarztigen Stoss (das Dertrin) und Schleim enthält, welcher letztere im Unterziched von den erst genannten beiden Stickstoss enthält, und die Grundlage

bes Pflanzeneiweißstoffs, Klebers, Käsestoffs u. s. w. ist. Man barf ansnehmen, daß diese chemische Beschaffenheit mit dem Cohäsionszustande der ersten pflanzlichen Flüssigkeit in wesentlichem Zusammenhange steht, und mit ihm den Lebensproceß der Pflanze möglich macht. Dieß bestätigt sich, wenn man einen Blick auf die chemische Zusammensehung der genannten Stosse wirst. Sie sind sämmtlich Stosse indisferenter, neutraler Art, aber von einer höheren Neutralität, als die, welche die unorganische Chemie und zeigt, was schon darin liegt, daß sie nicht binäre, sondern ternäre und quaternäre chemische Verbindungen sind Dieser hoch neutralen Stelslung der genannten Stosse in qualitativschemischer Beziehung entspricht eben der mittlere Charafter der pflanzlichen Flüssigfeit in Bezug auf den physsisalischen Aggregatzustand, und beides zusammen macht den weiteren Lebensproceß in der Zelle einigermaßen begreislich. In der Zelle ist neutrale

<sup>\*)</sup> Kur diejenigen Lefer, welchen biefe chemischen Kunftausbrude nicht geläufig fint, bemerke ich Folgendes. In der gewöhnlichen elementaren Chemie hat man es nur mit sogenannten binären Verbindungen zu thun; d. h. jede Verbindung, wie zusammengesetzt sie
auch sein mag, läßt sich in zwei chemische Bestandtheile zerlegen und aus diesen wieder
zusammensetzen. Sind diese Bestandtheile wieder zusammengesetzter Art, so gilt für sie
ganz das Gleiche, und auch solche Verbindungen, in welchen drei Stosse vorkommen, wie 3. B. Die Blaufaure, machen feine Ausnahme. Denn Diefe ift gleichfalls gebildet aus zwei Bestandtheilen, von welchen ber eine einfaches Element (Bafferstoff) ift, mabrend der andere, das Chan, wieder tie Berbindung aus zwei Elementen, aus Roble und Stickftoff, ift. Die Berbindungen zu drei und vier Stoffen aber, welche die organi= schen Reiche zeigen, durfen nicht augesehen werden als entstanden aus zwei einfacheren Berbindungen, welche felbst wieder aus zwei Elementen erzeugt waren, sondern bas Bu- sammensein ber Elemente in benselben ist von gang anderer Urt. Es ist schwer, über biefen Unterschied ber Art ber unorganischen und organischen Verbindung etwas Sicheres zu fagen, obwohl alle Thatfachen ber Chemie biefen Unterschied unzweifelhaft machen, und namentlich ber Uebergang ber organischen Verbindungsweise in die unorganische - im Proces der Verwesung — den Unterschied auch der finnlichen Anschanung gang nabe legt. Doch wollen wir für den gelehrten Theil der Lefer eine Andeutung versuchen und den fraglichen Unterschied durch eine naheliegende Analogie beleuchten. In dem Gebiete ber organischen Natur gibt es hinsichtlich des Zusammenseins und der Wechselwirkung von Organen ebenfalls einen Unterschied von blos binaren Wechselwirkungen und Wechsels wirfungen von mannigfaltigerer Ratur. Die blos binare Bechfelwirfung bes organischen Lebens ift die Bechselwirkung ber geschlechtlichen Gegenfate - wozu es auch bie Pflanze schon bringt — und bas Resultat Dieser Wechselwirkung ift die gegenseitige Aufhebung der beiden einseitigen Fluffigkeiten oder Stoffe, welche die wesentlichen Organe des Weschlechtsgegensates find, zu einem neuen britten Rorper. Gine Wechselmirfung boberer und mannigfaltigerer Urt ift bas Busammensein ber vielen Organe im thierischen Leibe; welche in ber Bechselwirkung ihre Besonderheit erhalten, aber boch nur Glieder Gines Gangen find. Benn nun ein unbefangener Blid auf die Ratur die Analogie ber binaren organischen Bechselwirfung (im Beschlechtoleben) mit ter Ausgleichung ber Gegenfage in der elementaren Chemie, ferner ber Pole bes Magnetismus und ber Glektricitat fofort erkennt, fo wird es auch nicht zu gewagt sein, in der mannigfaltigeren boberen Bechselwirkung ber Theile bes thierischen Organismus eine Analogie mit den organisch-chemischen Berbindungen zu finden. Dier wie dort ift nicht ftarre binare Subordination bes Einen unter bas Andere, sondern Coordination bier der Stoffe, bort der Organe, und zwar mehrerer Stoffe wie mehrerer Organe, und diese Coordination wird bei gleichen Quantitäten gleicher Elemente eine verschiedene sein konnen, was durch die Berschiedenheit organischer Berbindungen von gleicher quantitativer Bufammenfepung bestätigt wurde. Der Stufengang ware alfo folgender: Die elementare Ratur bringt es nur zu binarer Berbindung von Stoffen; die Bflange zur boberen Coordinirung von Stoffen, aber nur jum binaren Gegenfage ber Organe; bas Thier endlich auch gur Coordinirung ber Organe.

Flüssigkeit von dicklicher Consistenz. Wenn man nun in der Natur das Streben annehmen muß, Gegensähe auszugleichen und dem Neutralen zuzustreben, so wird man wohl auch annehmen dürsen, daß, wenn ein solches Reutrales da ist, die Natur strebe, es zu erhalten, zu vermehren und zu steigern. Und in der That, chemische wie physisalische Vorgänge dienen diesem Zwecke. Wie schon aus dem Stosse, von welchem aus die Zellenbildung beginnt, und der eine Zucker, Dertrin und Schleim enthalztende Flüssigseit ist, der Zellstoss entspringt, — eine den ersten beiden in Hinsicht auf chemische Zusammensehung ganz analoge, in allen bekannten Flüssigseiten unauslösliche, zähe, biegsame, elastische, zu einem Flüssigseitsebehälter ganz geeignete Substanz —, so dient der Vermehrung des neutrazlen Pflanzensasse der physisalische Vorgang der Endosmose und Erosmose \*). Weil die in der Zelle enthaltene Pflanzenmaterie die dickere Flüssigseit ist, so wird deren Streben, von der dünnen äußeren Flüssigseit auszunehmen, also die Endosmose, der überwiegende Vorgang sein, und aus diesem lleberzgewicht der Endosmose über die Erosmose erklärt sich die steigende Verze

mehrung der Pflanzensubstang.

Die elementaren chemischen Substanzen, welche burch bas bunnere Baffer nach Innen geführt werben, haben wir früher ichon aufgeführt. Die jum Processe ber Ernährung und jum Leben ber Zelle unentbehrlichen Stoffe find außer bem Waffer bie Kohlensaure und bas Ummoniaf, welche drei Verbindungen die Grundelemente ber ausgebildetsten organischen Gub= stanzen enthalten; zuweilen bedürfen die letzteren noch eines kleinen Untheils von Schwefel oder Phosphor. Durch den Einfluß des ursprünglichen Pflanzenschleims, welcher theils sticktofflose theils sticktoffhaltige Berbin= dungen enthält, werden die genannten unorganischen Nahrungsmittel zerset und wieder in sticktofflose und sticktoffhaltige Substangen umgewandelt, von welchen die ersteren theils die Zellenwandungen bilden, theils auch Inhalt der Zelle sind, während die zweite Klasse, die stickstoffhaltigen Körper, vor= wiegend nur als Inhalt der Zelle vorkommen. Nur die Zelle in ihrem ersten Anfange macht hievon eine Ausnahme. Bei Dieser besteht — wie nd bei der Entstehung aus der anfänglichen Schleimkugel leicht benken läßt, — auch die erste schleimige gallertartige Hülle, die sich ausscheibet (der Primordialschlauch nach Mohl), aus stickstoffhaltigen Substanzen, und eint später wird die Wandung der Zelle reiner Zellstoff, eine stickstofflose Substanz, und die stickstoffhaltigen Verbindungen befinden sich dann entwe= der innerhalb ber Zelle ober ift die Zellenwandung mit benfelben nur ge= trankt. Wir werden später, wenn wir den Ernährungsproces ber Pflanze in ihren verschiedenen besonderen Theilen betrachtet haben, die einzelnen dem Bflanzenleben wesentlichen Stoffverbindungen aufzählen, welche in den Bel= len theils als Grundlage ihrer Wandung, theils als Inhalt berfelben vor=

<sup>\*)</sup> Endosmose und Exvemose ist der von Dutrochet näher festgestellte Borgang, daß zwei in Consistenz und chemischer Sättigung verschiedene, durch eine durchdringbare haut getrennte Flüssigkeiten troß dieser Trennung sich auszugleichen streben, und zwar so, daß die in dem häutigen Behälter enthaltene dickere Flüssigkeit von der äußeren dunneren an sich zieht (Endosmose), und daß umgekehrt, wenn in dem häutigen Behälter dunnere Flüssigkeit ist, dieselbe zu der dickeren oder gesättigteren hinausbringt (Exosmose).



kommen, und zwar entweder um der weitern Entwicklung zu dienen ober als Aussonderungen. Für jest beschränken wir und auf die allgemeine Bemerkung, baß folgende sticktofflose Substangen: ber Zellstoff, Die Pflangengallert, das Starfmehl und die ihm verwandten Stoffe, das Gummi sammt dem ihm nahestehenden Dertrin, d. h. also sowohl Stoffe, welche den Inhalt der Zellenwandung ausmachen, wie Stoffe, welche in den Bellen vorkommen, der chemischen Zusammensetzung nach einander außerordentlich ähnlich find, und somit auch leicht in einander übergeführt werden können. So verwandelt fich z. B. der Zellstoff durch Behandlung mit Schwefelfaure in Starte, und geht auch unter Mitwirfung von ftidftoffhaltigen Gubstanzen (wie solche im Pflanzenschleime sind) Stärke in Dertrin, Dertrin und Rohrzucker in Traubenzucker, Traubenzucker in Gummi über; ebenso kann muthmaßlich wiederum Zucker in Dertrin, Dertrin in Stärfe, Amyloid, Pflanzengallert und Zellstoff übergehen; und ein ähnliches llebergehen barf man zwischen Wachs einerseits, Zucker und Stärke andererseits, ebenso von Stärke in sette Dele, und von Fetten in Zucker und Dextrin annehmen. Durch diese Analogie ber chemischen Zusammensetzungen und durch die Leich= tigfeit gegenseitigen lebergebens erflart fich jum Theil Die Möglichkeit Deffen, was wir früher als bas Charafteristische bes chemischen Processes ber Pflanze bezeichnet haben; daß namlich die im Reime vorhandenen Stoffe trot der Veranderung, Die sie durch die Aufnahme außerer Stoffe erleiden, das Aufgenommene nach und nach wieder sich verähnlichen, und so in star= fer Vervielfachung am Ende qualitativ wieder Das darstellen, was im Un= fange da war. Was als verähnlichter (afsimilirter) Stoff angesehen werden muß, wird durch die Endosmose von Zelle zu Zelle weiter geführt, — Die Befäße selbst find, wie wir spater sehen werden, nur Reihen aneinander= hängender Zellen. Was bei diesem Processe der Berähnlichung als un= brauchbar auf Die Seite geschoben wird, tritt nach dem Gesetze ber Eros= mose aus dem Bereiche des Pflanzenlebens, entweder gang nach Außen, oder in Zwischenzellenkanale, oder endlich in Zellen, welche keine Lebensthätigfeit mehr haben ...).

Dis jest sind weder die ehemischen Borgange der Pflanze durch die elementare Chemie, noch die Processe der Einsaugung und Ausscheidung durch das Gesetz der ohostalischen Endosmose und Exesmose ganz erklärt. Es fragt sich aber, ob je die Erscheinungen des Pflanzenlebens ganz durch die elementaren, physischen und chemischen Gesetzerk lärt werden können; ja wir behaupten, daß man auf einem sonderbaren Abwege ist, wenn man sich diesen Zweck setz, auf einem Abwege, welcher zu Arrthumern subren muß. Mit dem llebertritte von dem Elementarreiche zum Pflanzenreiche ist man auf dem Gebiete neuer Kräfte, und diese neuen Kräfte mußen die elementaren Gesetze modificiren; gerade wie die Anziehung, welche der Magnet auf das Eisen übt, der Schwerkraft entgegenwirkt. Gewiß wird es keinem Raturforscher einfallen, in dieser Gegenwirkung gegen die Schwerkraft einen Biderspruch der Natur zu sehen, oder gar dieses vermeintlichen Widerspruchs wegen die Erscheinungen des Magnetismus gewaltsam auf die Gesetz der Schwerkraft zurücksübren zu wollen. Aber eben diese Ungehörigkeit begeht man, wenn man sich gegen die Bebauptung sträubt, daß im pflanzlichen Processe höhere Gesetz und Wirksamseiten zur Erscheinung kommen, welche die elementaren Thätigkeiten modificiren und durchkrenzen, und wenn man sich bemüht, das Pflanzenleben ganz auf elementare Thätigkeiten zurücksühren zu wollen. Statt dieses ganz falschen Strebens sollte man sich vielmehr flar machen, wor'n die Eigentbünnlichkeit des Pflanzenlebens besteht, und ob nicht tros des Unterschiedes der Naturgebiete eine Einheit der Natur im Ganzen besteht. Wir haben

Fortbildung ber Zelle. Wenn bie Zellwand gebildet ist, wachst sie Schleiden zufolge noch eine Zeit lang durch Aufnahme von Zellstoff in ihrer Dicke, wobei oft einzelne Stellen ftarter ernahrt werben und war= zenförmige Hervorragungen auf der äußeren oder inneren Fläche bilben. Hat aber die Zelle eine gewisse Ausdehnung erreicht, so geschieht die fernere Bergrößerung nicht mehr auf die ebengenannte Art, sondern durch Ablage= rung neuer Zellstoffichichten auf die innere Wand der schon bestehenden Zelle. Diese Ablagerung geschieht nicht in Form einer zusammenhängenden Schichte, sondern es schlägt sich der Zellstoff in Bänderform nieder, und zwar in spiraler Windung. Aus diesen späteren Niederschlägen entstehen nun sehr mannigfache Formen im Innern der Zelle, theils je nachdem nur ein oder mehrere Bänder neben einander sich ablagern (wobei wohl ein paralleler Lauf zweier Spiralbander, aber feine Durchfreugung zweier ent= gegengeset fich windender Bander vorkommen foll), theils in Folge ba= von, daß die Zellen auch nach diesen banderförmigen Niederschlägen oft noch fich ausbehnen. Wenn diese Ausbehnung stattfindet, so konnen solche Spi= ralbander gerreißen, die zwischenliegenden Stude aufgelost werden, und statt eines Spiralbandes einzelne von einander getrennte Ringe übrig bleiben, welche Zellen bann Ringfaserzellen genannt werden. Erhalten sich bie Spiralbander trop ber Ausbehnung der Zelle, fo nennt man fie die Spi= ralfaserzellen. Bei theilweiser Verwachsung der Spiralbander unter

oben diese Einheit im Unterschiede angedeutet, wenn wir sagten, im elementaren Bebiete ftrebe tie Ratur nur nach Reutralität; in der Pflanze aber fei ein Reutrales vorhan= ben. Jenes Streben gibt fich in ber unorganischen Ratur fund durch Ausgleichung und Aufbebung einscitiger Begenfage (Eleftricität, Chemie, Magnetismus find Beisviele dafür); Daffelbe Streben wird fich auf bem boberen Bebiete, wo ein Rentrales bereits erreicht ist, als Erhaltung und Vermehrung desselben ausdrücken mussen. Die Natur will also auf beiden Gebieten wesentlich das Gleiche, aber weil die Umitänte in beiden verschieden sind, so muß auch die Art, wie sich der Eine Naturzweck in beiden Gebieten ausdrückt, ein verschiedener sein. — Wir haben aus Anlaß der Zelle, ibrer Entstehung und Bedeutung auf ben 3wed aufmerkfam gemacht, ben fie zu erfüllen bat, und man irrt gewiß nicht, wenn man auch die verschiedenen chemischen Borgange des Bflanzenlobens als Mittel bezeichnet, um ben endlichen Zweck, Bervielfältigung ber urfprünglich im Reime angelegten specifischen Neutralität, zu erreichen. Es gibt Natur= ferscher, welchen solche Gedanken über bie Zwecke ber einzelnen Borgange als gang über= flussig erscheinen, weil ihnen ausschließlich daran liegt, die Möglichkeit der Mittel zu erstünden; ja sie möchten solche Zweckideen vielleicht lieber ganz in Abrede stellen. Wenn dieß letztere Beginnen völlig ungereimt erscheint bei der Betrachtung der höheren Organislationen, Thiere und Menschen, wo die Zweckmäßigkeit der Naturwerke ganz handgreislich vor Augen-liegt, so darf man ihr Berfahren nach Zwecken überhaupt nirgends längnen, auch bei den niederen Naturstufen nicht. Die Meinung aber, es komme vor Allem auf die Erkenntniß der Möglichkeit der Mittel, also der Ursachen an, balten wir aus zwei Grunden für völlig versehlt. Einmal, weil doch augenscheinlich die Einsicht in die 3 mede, welche die Ratur auf jeder ihrer Stufen verfolgt, alle in als Einficht in bas Befen diefer Stufen gelten kann, nicht aber bas bloge Verständnig der Mittel, in der vermeintlichen Erklärung der einzelnen Borgange aus ben Gesehen bes elementaren Ge-bietes. Sodann, weil dieß Erklären selbst dann, wenn es zulässig ift und gelingt, nur eine neue Frage ohne Antwort ist; denn die Borgange der elementaren Natur wollen auch wieder erklart sein, und wenn man nicht gedankenlos bei den Thatsachen stehen bleiben, ober mit einer finnlosen Atomistik die Frage nur abermals weiter zuruckschieben will, so bleibt auch für das elementare Gebiet wieder nur die Frage nach Zwecken als vernünftige Ertlarung übrig, wie wir folche im Obigen angedeutet haben.

einander können durch Ausbehnung der Zellen die unverwachsenen Theile auseinander gezogen werden und so die Netfaserzellen sich bilden. — Wenn die Zellen von dem Zeitpunkte an, wo sich die Spiralbander bilden, wenig ober gar nicht mehr sich ausbehnen, so verwachsen lettere an vielen Stellen mit einander und laffen nur dazwischen Luden erscheinen, in Form von Spalten und Poren, welche felbst wieder in den mannigfaltigsten Formen vorkommen konnen. Die Poren erscheinen oft als lange Ranale, welche sich nach Außen erweitern; dieß geschieht dann, wenn zwischen einer Zelle und ihrer Nachbarzelle eine Luftlude ift, in Folge welcher die Weiter= ernährung der Zellenwand unmöglich ift; Die Bore ift in diesem Falle Die Folge einer partiellen Atrophie der Zellenwandung. Wenn es neben den netfaserartigen Spiralbandern noch andere gibt, welche fich als Berbindungsäste der ersteren darstellen, so entsteht die sogenannte leiter= oder treppenformige Bilbung ber Bellen. Wenn endlich bie bunneren Stellen der Zellenschichten nur als rundliche Punkte erscheinen, so nennt man bie Zellen punftirte Zellen. Spätere Ablagerungen auf ber Zellenwandung bilden meist dieselben Formen, wie die anfängliche Ablagerung. Proces der Ablagerung wiederholt sich mehrmals; und wenn gewöhnlich, wie wir oben sagten, die neuen Schichten ganz auf die alten sich lagern, Ring auf Ring, Spirale auf Spirale, so kommen boch auch Falle vor, wo sich auf eine weitgewundene Faserzelle, nach vollbrachter Ausdehnung ber Zelle, eine porose Schicht niederschlägt. Gewöhnlich folgt die spätere Spirale der Richtung der früheren, doch scheint es nach Schleiden auch vor: zukommen, daß Schichten, in welchen die Spirale entgegengesett gewunden find, auf einander folgen.

In vielen Zellen werden die von der Ablagerung frei gebliebenen Stellen der ursprünglichen Zellenwand verslüssigt und aufgesaugt; dadurch entstehen Löcher in der Membran. Auf diesem Verschwinden von Theilen der Zellenwandung beruht auch die Bildung der Gefäße, indem diese eben nur dadurch entstehen, daß die Zwischenwandungen der an einander gereihten Zellen aufgesaugt werden. In isolirten Zellen sindet keine Schichtenbildung, also auch keine Ablagerung von Spiralbändern statt.

Nicht alle Stoffe ber Zelle werden zur Bilbung biefer Ablagerungen verwendet, sondern sie erscheinen auch unter mannigfachen Formen als Inhalt in ber Zelle, theils um in andere Zellen überzugehen, theils um in Im letten Falle geht das Flüssige nach und nach ber Zelle zu bleiben. in's Feste über durch allmählige Entziehung des Wassers. Die Formen find mannigfach: balb unorganische Kryftalle, bald Körnchen (von Starke, Inulin, Schleim), Ballen (von Gummi und Harz), Tropfen (Del u. f. w.). Soweit der Inhalt fluffig ift, bemerkt man bei Pflanzen, deren Zellen fehr selbstständig sind und viele wäsfrige Feuchtigkeit enthalten (aus ber Kamilie ber Characeen, der Najaden und Hydrochariden), die Bewegung einer Flüssigkeit, welche burch Farbe, Zähigkeit und Unlöslichkeit in Wasser von dem übrigen burchsichtigen Zellensafte verschieden ift. Diese Bewegung führt selbst die in dem Safte enthaltenen Schleim=, Stärfmehl= und Blatt= grunfornchen mit fich und geht an ber einen Seite ber Zelle aufwarts, an der andern abwärts, wobei Die Strome an einander grenzender Zellen in entgegengesetter Richtung geben. Schleiben läßt es in seinem 1845

ericienenen Werke noch bahin gestellt, ob bieser Zellenkreislauf auch bei Landpslanzen stattsindet. Später erschienene Schriften, wie die von Dr. Morit Seubert, behandeln diesen Zellenumlauf als eine allen Pslanzen zusommende Eigenschaft. Doch erwähnt Schleiben, ohne Besichränkung auf gewisse Kamilien, ein vielsaches Hin= und Herströmen einer ichleimigen Flüssigkeit, welches von dem Zellenkern ausgehe und zu ihm zurückehre, auf der innern Fläche der Zellenwand sich hin und her verdreite oder auch quer durch die Höhlung von einer Wand zur anderen gehe. Außer diesen Bewegungen der Flüssigkeiten kommen noch Kreisbewegungen von Spiralsächen in den Zellen der Fortpslanzungsorgane kryptogamer Pslanzen vor, wenn dieselben in Berührung mit Wasser kommen, ebenso eine zitternde Bewegung von Körnchen und kleinen Krystallen, wenn sich selche in einer nicht zu dichten Flüssigkeit in einer Zelle besinden. Wenn mam auch die Ursache aller dieser Arten von Bewegung noch nicht sagen kann, so ist doch ihr wahrscheinlicher Zweck der, eine möglichst energische Bechselwirkung der Theile des Zelleninhaltes unter sich und mit der Zellens wandung hervorzubringen, um die Steigerung der pslanzlichen Reutralität

und den Broces ber Affimilation zu fördern.

Ende der Zelle. Wenn in einer ausgebilbeten Zelle viel aufgelos= ter affimilirter Stoff vorhanden ift, so konnen sich, wie schon oben angeführt worden, in ber alten Zelle, welche die Mutterzelle heißt, neue Zellen tie Brutzellen — bilben, und dieß ist die gewöhnliche Art, wie sich bas mangliche Gewebe vermehrt. Wenn aber biefer Neubildungsproceß nicht verkommt, und in einer fertigen Zelle die chemische Wechselwirfung ber Stoffe unter einander und mit der Wandung ihr Ende erreicht hat, so hort ebendamit bas Leben ber Zelle auf. In einer folden Zelle ift nur noch Luft ober irgend ein gleichartiger abgesonderter Stoff, welcher feiner wei= teren Beränderung mehr unterliegt, und der Zellstoff ist nun erft gang un= auflöslich für die gewöhnlichen Flüssigkeiten. Che dieser Punkt erreicht ift, fann der Zellstoff immer noch in den flüssigen Proces des Pflanzenlebens wieder eintreten, wie bieß z. B. bei allen Mutterzellen geschieht. Bor Allem aber ift bieß bei benjenigen Bellen ber Fall, welche bie eigentlichen Samen ausmachen. Auch sie sind fertige Zellen mit einem gleichartigen relativ sesten Inhalte, aber dieser Inhalt ist nicht ausgesonderter Stoff, ber für bas leben ber Pflanze feine Bebeutung mehr hatte, vielmehr bie Concen= nation bes ber Pflanze wesentlichen eigenen Stoffes, welcher sammt ber Zellenwand einer späteren Umbildung und Verflüssigung fähig ift, sobald tie geeigneten Verhaltnisse zur Außenwelt hergestellt sind. Außer bem na= wirlichen Tode der Zelle, wie wir ihn vorhin schilberten, gibt es auch noch ein gewaltsames Ende, wenn nämlich die Bedingungen bes Lebens ber Zelle unterbrochen werden, z. B. durch eine starke Verletzung der Zelle, welche sie untauglich macht, ferner als Behälter zu dienen, oder durch völlige Trodenheit oder endlich durch Wegnahme von der Quelle, aus welcher die Endosmose ihren Stoff holt. Die eine und andere dieser Unterbrechungen sommt auch in der natürlichen Entwicklung des Pflanzenlebens vor, z. B. das Zerreißen der Sporenhüllen der Kryptogamen durch Austreten der Spo= ren, oder bas Abbrechen ber Endosmose durch den Abfall ber Blätter, deren Bellen zur Zeit bes Abfalls noch feineswegs gang tobt find.

### B. Die Bellen in ihrem Busammenhange untereinander.

Durch die Zusammenfügung der Zellen kommt ein Theil außer Berührung mit den Elementen, z. B. dem Wasser und den durch das Wasser eingeführten unorganischen Stoffen; sie überkommen also von ihren Nachbarzellen nur bereits verdauten Stoff, haben troßdem ihr kräftiges Bildungsteben, können Brutzellen in sich entstehen lassen, und übergeben ihren Inshalt veredelt weiter. Während ein Theil der Zellen vorwiegend mit den gröberen Elementen, Erde und Wasser, in Berührung ist, stehen andere in Berührung mit der Luft, saugen aus dieser gassörmige Nahrung ein, z. B. kohlensaures Gas, Ammoniakgas, und lassen ihren wässerigen Inhalt verzbunsten. Durch diese Verdunstung verdichtet und vermindert sich ihr Inshalt; sie saugen mit gesteigerter Krast der Endosmose aus den volleren Nachbarzellen stüssigen Inhalt in sich, und veranlassen dadurch eine verz

mehrte Bewegung von unten nach oben.

Andere durch Nebeneinanderlagerung von Zellen veranlaßte Vorgänge haben wir bereits erwähnt; fo z. B. daß nur bei folder Aneinanderreihung der Zellen die inwendige Ablagerung neuer Zellstoffschichten auf die Zellenwande stattfinde, ebenso die Bildung der Luftluden, die entgegengesetzte Säftecirfulation in benachbarten Zellen, endlich die Bildung der Gefäße aus Zellenreihen. Wenn diefe zu Gefäßen umgebildeten Zellen auch todt find, so dienen sie doch noch in so fern dem Gesammtleben der Pflanze, als die zur Ernährung der noch lebenden Zellen nothwendige Flüssigkeit rascher durch dieselben sich fortbewegt, freilich ohne eine weitere Veränderung ju In Folge des Zusammenhanges der Zellen zu Gesammtgebilden endlich bekommen ausgesonderte Stoffe eine bestimmte Gestalt, und bilden sich innerhalb der Zellen bestimmt begrenzte Räume, die Zwischenzellenraume, theils noch ausgefüllt mit Resten ber Zwischenzellensubstanz, welche ursprünglich bas Material der Zellenbildung gewesen war, theils mit später erfolgten Aussonderungen. Die Zellen führen trop der Verbindung unter fich mehr oder weniger ein sehr selbstständiges Leben, indem man, nach Schleiden, oft in demselben Gewebe eine Zelle voll Stärkmehl neben einer andern findet, die nur ätherisches Del enthält, während beide vielleicht an eine britte grenzen, die einen wässerigen flaren ober in irgend einer Art gefärbten Stoff führt u. f. f.

Die Gewebe der Pflanzen. 1) Das Cambium ist dasjenige Gewebe, welches aus den neu sich bildenden Zellen besteht. Dieselben sind ganz voll von Nahrungsstoffen, enthalten Zellenkerne, Brutzellen. Die Zellen, welche dieses Gewebe ausmachen, sind wegen ihrer Zartheit und der ebengenannten Ueberfüllung von halbslüssigen Nahrungsstoffen sehr schwer zu erkennen. Dieses junge Gewebe ist der Hauptinhalt der sich ausbildens den Knospen. Später, wenn die einzelnen Zellen und die aus ihnen bestes henden übrigen Gewebe und Organe aus diesem schleimigen Urgewebe herzausgetreten sind, sindet es sich nur noch an einigen Orten der sich entzwickelnden Pflanze, auf der äußern Seite der Gesäsbündel und an der wickelnden Pflanze, auf der äußern Seite der Gesäsbündel und an der

Spite ber Stengel.

2) Das Parenchym ist bas Zellgewebe im engeren Sinne bes Wortes,

welches die größere Masse der Pflanze ausmacht, und wobei ein unvolls sommenes und vollkommenen bersteht man dassenige, bessen Zellen sich nur sehr unvollskändig berühren. Diese Zellen sind, wie namentlich bei saftigen Pflanzen, rundlich oder elliptisch, oder sie dehnen sich nach allen Seiten ungleichsörzmig aus und berühren sich dann nur mit den Enden der Strahlen; dieses schwammförmige Parenchym sindet sich als Füllmasse in den Lusthöhlen und an der unteren Hälste der Blätter; meist ist auch alles schnell austrocknende Gewebe schwammsörmig. Bei dem vollsommenen Zellgewebe untersscheidet man wieder nach der Form der Zellen, und nennt das Parenchym regelmäßig, wenn alle Zellen vielectig sind ohne Vorherrschen Einer Dimension; langgestreckt, wenn die Zellen die Formen von Prismen und Cylindern haben, wie dieß im Marke sehr rasch wachsender Pflanzen vorsommt; taselförmig das Gewebe mit viereckigen taselsörmigen Zellen, wie es in der äußern Kinde, und namentlich in Korf und Borke ersicheint.

3) Gefäße und Gefäßbundel. Die Entstehung ber Gefäße aus Zellenreihen, deren trennende Wandungen burchbrochen und aufgesaugt wer=. ben, haben wir bereits erwähnt. Da bie Gefäße aus Zellen entstehen, fo muffen die Formen, die wir für die Zellen genannt haben, auch an den Befäßen fich wiederholen, und man unterscheidet beghalb Spiralgefäße, Ringfasergefäße, netformige, treppenformige, porose ober punftirte Gefäße. Gefäßbundel find Bundel von langgestreckten Zellen, von benen ein Theil in Gefäße umgewandelt ift. Sie unterscheiden nich von dem umgebenden Parenchym, durch welches sie in längerem ober fürzerem Weg laufen. Die verschiedenen Arten der Gefäßbundel find cha= rafteristisch für die verschiedenen Abtheilungen des Pflanzenreichs. Eroptogamen werden ihre Theile beinahe zu gleicher Zeit ausgebildet. Bei ben phanerogam ischen Bewächsen bagegen entstehen sie nur nach und nach, und zwar, wo fich Stämme und Stengel finden, in der Richtung von Innen nach Außen. Sie bestehen anfänglich ganz aus Cambium. Abtheilung der Monocotyledonen sind die Bildungen der Gefäßbundel in dem Stengelparenchym zerftreut; jeder berfelben tritt als neuer felbststan= tiger Bundel auf, ohne sich an die vorher schon vorhandenen Bundel anzu= legen, und daher fommt es, daß man die Gefäßbundel der Monocotyledo= nen die geschlossenen nennt. Bei den Dicotyledonen bagegen legt nd der neue Bundel immer unmittelbar an die außere Seite ber schon vor= handenen Bundel, und barum nennt man die Gefäßbundel biefer Pflanzen= abtheilung die ungeschloffenen. Die Monocotyledonen-Gefäßbundel ha= ben zwar auch ihr Cambium; aber es ist in der Mitte derselben einge= ichloffen und also in keinem Zusammenhange mit bem benachbarten Bundel, und diese Cambiumpartie verliert bald die Kraft der Neubildung, welche burch neue Gefäßbundel geschieht. Das Cambium ber ungeschlossenen Ge= faßbundel bei den Dicotyledonen bagegen hort nicht früher auf sich fortzu= bilden und die Gefäßbundel in der Richtung nach Außen zu verdicken, bis der Theil der Pflanze, dem es angehört, oder die ganze Pflanze abstirbt. Die Gefäßbundel werden je nach der Periode ihrer Auflagerung unterschie= ben in die primaren Gefäßbundel, mahrend beren Bildung ein

Pflanzentheil sich noch in die Länge streckt, und in das Holz. Wenn ein Pflanzentheil nicht mehr in die Länge wächst, so mussen sich die vom Cambium neu erzeugten Zellen, welche dennoch dis zu einer gewissen Größe sich ausbehnen, um Raum zu gewinnen, mit spisen Enden in einander schieben. Diese eigenthümliche Form des Zellgewebes nennt man Prosenschungen, und die langen schmalen, oben und unten zugespisten Zellen heißen die Holzzellen. Sie werden von Gesäßen durchzogen, und zwar der im Ansange entstandene Theil derselben mehr, als der später entstandene. Mittelst dieses Unterschiedes erkennt man an dem Durchschnitte der Dicotyledonen=Stämme leicht das Ende der vorjährigen Holzbildung und den Ansang der dießjährigen, und darauf beruht auch die Möglichseit, das Alter des Stammes nach den sogenannten Jahresringen abzuzählen. Die Gestäßbundel endlich, welche im frischen Cambiumgewebe verlausen und Bilzdungssaft führen, heißen eigene Gesäße.

4) Das Bastgewebe besteht aus langgestreckten Zellen, deren Wände sehr stark sind, so daß oft die Höhle der Zellen verschwindet; zusgleich aber sind sie weich und biegsam, und erscheinen mehr wie neben einander liegende Fasern. Diese Zellen kommen am häusigsten auf der äußern Seite des Cambiums in der Nähe der Gefäßbundel vor, und dann heißen sie Bast; sie kommen aber auch in Bundeln an den sogenannten Nerven der Blätter und an hervorspringenden Stengelkanten vor. Bei den Gesäßbundeln der Monocotyledonen überwiegt das Bastgewebe die Holz-

theile; bei den Dicotyledonen ift es umgekehrt.

5) Die Rinde ist bas Parenchym, welches bie Bastgefaße, bas Cambium und das Holz von Außen umgibt, wie das Mark das Parenchum ist, bas von allen diesen Theilen eingeschlossen ist. Man unterscheider eine innere, und eine außere Zellschichte und die Oberhaut. Die innere Zellschichte steht häufig durch die Markstrahlen mit dem inneren Varenchum in Verbindung. Sie ist sehr geneigt, neue Zellschichten zu entwickeln; wenn aber die außere Zellschichte und die Oberhaut in Folge des vermehrten Wachsthums gerreißt, während an ben Rändern ber Spalten die innere Zellschichte hervorwuchert, so erscheinen die Rander der Risse oft wie wulftig aufgeworfen, worauf bie Borkenbilbung beruht. Zellschichte ber Rinde wird auch die Korkschichte genannt, weil fie bei vielen Pflanzen der Sitz der Korkbildung ist. Es sammelt sich in ihren Zellen eine körnig-schleimige Materie nach und nach in großer Menge, und in derselben Materie bilben sich neue Zellen, welche sich fast gang zu vieredigen Tafeln geftalten, und bei vollkommener Ausbildung Luft enthalten; dieß ist die Korksubstanz. Sie ordnet sich in zusammenhängenden concentrischen Schichten um ben Stamm, und ift fehr elastisch, wenn fie in dickeren Massen auftritt, kommt aber auch als dunne Schichte vor, wie z. B. an der Knolle ber Kartoffel. Die sogenannten Rinden höckerchen auf der jungern Rinde vieler Baume — fleine in der Mitte vertiefte Warzchen aus bräunlicher schwammiger Substanz — sind nur eine theilweise Korkbildung. Die Korkbildung ist eine Eigenschaft älterer Pflanzen; hat sie einmal begonnen, so sett sie sich an der innern Fläche fort, wenn nicht diese ganze Schichte einmal vom Baume abgeworfen wird, in welchem Falle sie sich nicht wieder erzeugt. Bei ber Korfeiche geht bie Korfbildung beständig

- records

fort, und wenn ber Korf abgenommen wird, bildet er fich nach einer Reihe von Jahren aufe Neue. Wenn die außere Zellschichte sehr behnbar ift und deshalb nicht zerreißt, wird sie Rindenhaut genannt, in welchem Falle bie Baume eine fehr glatte Oberfläche behalten; erft in fehr hohem Alter bekommen auch folche Baume Riffe in der außern Zellschichte. Die Ober= haut ift bas zellige Gewebe, welches ben außersten leberzug bilbet. Sie hat hin und wieder Spaltöffnungen, und auch mancherlei Anhangs= bildungen von verschiedener Art und Namen; Papillen, welche eine bloße Ausdehnung ber außern Zellenwande find; — Saare, welche aus einer oder mehreren bunnwandigen, auf ber Oberhaut figenden Zellen beste= hen; — Borsten, wenn die Zellen steif sind und stechen; — Brenn= haare, wenn die Zellen eines Haares einen äßenden Saft enthalten; — Stacheln, wenn mehrere steife festverbundene Zellen in eine scharfe Spite auslaufen; — Schuppen, welche aus ben mehrzelligen, namentlich ben in Strahlen stehenden haaren burch Breiterwerden und feitliches Zusammen= wachsen berselben entstehen; — Warzen, wenn mehrere Zellen in Halb= lugelform zusammengefügt find; - Drufen, wenn über bie Oberflache hervorragende Zellen ober Zellgruppen mit einer eigenen Flüssigkeit angefüllt Die Oberhaut ist ebenfalls, wie andere Lagen der Rinde, eine zu= sammenhängende Zellenschichte, welche man nach ihrer Abstufung von dem Barten jum Derben mit verschiedenen Ramen belegt. Epithelium heißt bie aus fehr zartwandigen, mit burchsichtigem Safte erfüllten Zellen beste= hente Oberhaut der erst frisch aus dem Cambium herausgebildeten Pflan= zentheile. Sie andert sich aber mit dem Aelterwerden eines Pflanzentheiles immer um, entweder in die gewöhnliche Epidermis, welche aus flachen taselsormigen Zellen besteht und nur an bestimmten Stellen die burch an= idwellungsfähige Zellen verschließbaren Mundungen von Zwischenzellengan= gen, die vorhin schon erwähnten Spaltöffnungen, hat, ober in bas Epi= blema, wie man die Wurzelhülle nennt, welche aus derbwandigen, nach außen abgeplatteten Zellen besteht und feine Spaltoffnungen, aber ftatt ber= selben die sogenannten Wurzelhaare hat, die als verlängerte Zellen anzufeben fund.

6) Die Zwischenzellenraume und Milchsaftgange. Da bie Zellen sich fast nie ganz vollständig berühren, so bleiben zwischen ihnen boble Raume. Ift die Zellenbildung eine fehr regelmäßige, so haben auch die genannten Raume einige Regelmäßigkeit, und stellen sich als meist brei= edige Kanale dar; häufig sind es aber auch unförmliche Luden. Raume find entweder leer oder sie enthalten Stoffe, welche meift im Laufe der Pflanzenentwicklung gebildet und in diese Räume ausgeschieden werden. hierher gehoren die Gummigange in mehreren Pflanzen, die Sarg= gange bei den Nadelhölgern, Die Milchfaftgange und die fogenannten eigenen Saftgange. Man hat bei letteren beiden Formen eine form= liche Gefäßbildung vermuthet, aber es ist durchaus zu bezweifeln, daß ste etwas anderes sind, als Zwischenzellengänge, und eine Auskleidung mittelst einer besondern Haut ist nicht nachgewiesen. Wenn keine solche ausgesonderten Stoffe ba find, nennt man die genannten Raume auch Luft= gange, Luftluden.

## 3weiter Abschnitt.

### Die einzelnen Pflanzentheile und ihre Berrichtungen.

#### A. Das Reimen.

Wenn die Samen von der Mutterpflanze auf die Erde gestreut sind, bedürfen sie oft längerer Zeit — der Samenruhe —, dis der Keimptoces sichtbar in ihnen beginnt. Doch gibt es auch solche, welche schon sehr bald keimen, wenn die Bedingungen günstig sind. Kressesamen z. B. schon nach drei Tagen; Getreide und Hülsenfrüchte keimen ebenfalls bald; krautsartige Pflanzen innerhalb vier Wochen. Dagegen bedürfen Samen von Holzewächsen, namentlich wenn sie eine harte Schale haben, längere Zeit bis zum Keimen, oft bis zu zwei Jahren; Kiefer = und Wachholdersamen keimen erst im dritten Jahre. Bei manchen ervtischen Gewächsen keimen die Samen sogar, während sie noch in der Frucht eingeschlossen sind, also noch vor ihrer Trennung von der Mutterpflanze. Der bei unsern Gewächsen häusigste Fall ist der, daß der Samen den Winter über ruht, und mit dem

Eintritte ber warmeren Jahredzeit zur Keimung fommt.

Die Pflanzen erhalten ihre Reimfähigkeit außerhalb bes Bobens oft viel langer, als die eben angeführte Zeit ber Samenruhe in dem Bo-Dieß gilt namentlich von Samen, welche mehlig und fehr fest sind, während Samen mit viel fettem Del (Bucheln, Welschnüsse) ober fleischige Samen ihre Keimfähigkeit schon nach sehr kurzer Zeit verlieren, Rafao 3. B. schon nach 14 Tagen. Beispiele außerordentlich lange sich erhaltender Reimfähigfeit geben die Getreideforner, die man in Mumienfargen gefunden hat, und die noch keimten, nachdem sie mehr als 2000 Jahre eingeschlossen waren. Kurbis = und Melonenkerne hat man noch nach 30 bis 40 Jahren feimen sehen. Es gibt aber auch Beispiele von Samen, tie an der Luft ihre Keimfraft sofort verlieren. Kaffeebohnen, welche nicht frisch wieder in die Erde gegeben werden, keimen nicht. Der Samen der Victoria regia muß fofort in Wasser gebracht werden, wenn er seine Keimfähigkeit erhalten foll. Die Größe ber Samen und die Harte ihrer Gehäuse sind nicht die Urfache der längeren Keimfähigkeit. Die außerordentlich feinen Keimkörner vieler Farrenkräuter haben eine sehr lange Keimfähige feit, ebenso viele Samen mit sehr bunnen Hauten, während manche mit starken Schalen bald untauglich werden.

Wenn der Proces der Keimung begonnen hat und unterbrochen wurde, so verdirbt der Samen und die junge Pflanze stirbt. Will man Samen lang aufbewahren, so muß man dieselben von den Bedingungen der Keismung entfernt halten, nämlich von Wärme, Feuchtigkeit und at mossphärischer Luft, wenigstens von dem Zusammensein dieser Bedinzungen. Daher erhält man das Getreide Jahre lang, wenn, man es in Gruben, die gegen die Feuchtigkeit gut geschützt sind, recht dicht und seste einfüllt. Ebenso bleiben Samen, welche sehr tief unter dem Boden liegen, ost Jahrhunderte lang keimfähig, ohne wirklich zu keimen. Daraus erklären

sich die Fälle, wo bei Aufgrabungen oft in großer Menge Pflanzen aufzgehen, deren Art sich gar nicht in derselben Gegend sonst sindet. Sie waren vor Zeiten in den Boden gekommen und wegen zu tiefer Lage nicht ausgegangen. Daher gilt auch die Regel, nicht zu tief zu säen. Nur in leichtem Boden mussen die Samen tiefer gelegt werden, in schwerem Boden aber immer nur oberstächlicher.

Die Samen außer dem Boden zeigen gegen äußere Einflusse eine große Widerstandsfraft. Dazu wirst auch oft die harte Schale mit, so daß solche Samen von Thieren gefressen werden und nach ihrem Abgang mit den Ercrementen doch noch feimen können. Die Samen der Getreidezatten sind zwar nicht auf solche Art geschützt, aber sie halten dennoch eine sicht große Sitze und eine noch größere Kälte ohne Schaden aus.

Das Reimen wird erleichtert durch Anfeilen ber Schale, wodurch die Feuchtigfeit eher Zutritt bekommt. Einweichen ber Samen im Baffer befordert Die Reimung, aber unter dem Baffer felbst feimen Land= pflangen nicht. Dieser Einfluß ber Feuchtigkeit auf bas Reimen ist Ursache, daß Samen, welche man im Herbste faet, schon im nachsten Fruhjahre fei= men, während sie, im Fruhjahre gesat, oft ein ganzes Jahr in ber Erbe bleiben würden. Manche Samen scheinen fraftiger zu feimen, wenn man ne einige Zeit, selbst einige Jahre lang liegen läßt, 3. B. der Leinsamen. Allzu alte ober unreife Samen taugen nicht; Samen von zu jungen Pflan= jen versagen auch häufig. Endlich ist es zweckmäßig, nicht immer wieder Die Samen, welche man erzielt, für benfelben Standort zu verwenden, fondem aus anderen Gegenden den nöthigen Samen zu beziehen, weil man die Griahrung gemacht hat, daß bei der Fortpflanzung mittelst Samen, die immer vom gleichen Standorte genommen werden, die Pflanzen allmählig ausarten, — also analog ber jogenannten Innzucht bei ben Thieren, — 1. h. ber fortgehenden Begattung zwischen Familiengliedern und ihren schad=

lichen Folgen.

Die Erscheinungen bes Reimens find folgende. Zuerst wird die Camenschale von Feuchtigfeit durchdrungen, quillt auf, indem die Zellen des Keimferns sich ausdehnen, vor Allem zuerst die Zellen des sogenannten Burgelchens, bas aber eher als ein Vorläufer beg fünftigen Stam= mes angesehen werden muß, da sich die Wurzel erst später entwickelt. Dadurch wird bieses Stammchen aus bem sich öffnenden Samen hervorge= trieben, fenkt fich in den Boden, und der eigentliche Keim oder Embryo, wenn er auch im Anfang nicht die ganz senfrechte Stellung hat, nimmt nun bennoch diese ein, in Folge einer Ausdehnung von Zellen an der hoh= len Seite ber Krümmung, welche ber Keim mit dem Stämmchen vielleicht machte. In Folge der Ausdehnung der Keimblätter werden nun die Hüllen settissen und fallen weg, und die junge Pflanze wächst weiter. Mit der Enveichung und Bergrößerung ber eigentlichen Samentheile geht ber che= mische Prozes der Keimung gleichen Schritt. Die Zellen der Samenlappen und des Eiweißkörpers enthalten bei verschiedenen Pflanzengattungen in wech= selnden Berhaltniffen Schleim, Starfmehl, ober statt bessen fettes Del. Der Sauerstoff, welchen ber fich entwidelnbe Reim aus der Luft unmittelbar ober aufgelöst in bem Waffer aufnimmt, wird mit ber Rohle bes Stark= mehls, des Dels u. i. f. verbunden, und die dadurch gebildete Kohlen=

fäure wird theilweise ausgestoßen. Zugleich wird ber frei werdende Wasserstoff ebenfalls mit Sauerstoff verbunden, und Wasser erzeugt, was nun zugleich mit der dabei vor sich gehenden frarken Wärmeentwicklung die weiteren chemischen Processe einleitet; — Die Umbildung der noch übrigen Stoffe in Gummi und Zucker, woraus sich bann, wie wir früher bei bem Leben ber einzelnen Zelle gesehen haben, neue Zellen bilben fonnen. eben Gefagte, was im eigentlichen Keime und seinen Lappen geschieht, geht auch in dem Eiweißkörper des Samens vor sich. Die Aufnahme von Sauerstoff und Ausstoßung der Kohlensaure hat der Keimungsproces noch mit andern Pflanzentheilen gemein, nemlich mit ber Wurzel, ber Rinde bes Stammes, ben Staubfaben und ben saftigen Früchten mahrent bes Processes der Nachreife, also mit nicht-grünen Pflanzentheilen im Gegensat gegen den Vorgang bei den grünen Pflanzentheilen, welche Kohlenfaure aufnehmen und Sauerstoff aushauchen. Wir werden später, wenn wir bie Lebenserscheinungen ber genannten anderen Pflanzentheile werden betrachtet haben, auf diesen Gegensat im chemischen Lebensprocesse ber Pflanze noch

etwas näher eingehen.

Die chemische Entwicklung, die bei dem Reimprocesse vorgeht, hat die neuere Chemie burch bie Entbedung eines eigenthumlichen Stoffs, ben man Diastase nennt, etwas aufgehellt. Sobald die Keimung des Samens beginnt, fo bildet fich biefer Stoff auf Roften bes in dem Samen enthaltenen Eiweißes. Er scheint die Funktion zu haben, das unauflösliche Stark: mehl bes Samens in lösliches Dertrin und in Zucker zu verwandeln. Denn außerhalb ber Pflanze leistet bie Diastase bieses unter ben geeigneten Umständen und zwar in außerordentlichem Berhältniß, sofern Ein Theil Diastase 2000 Theile Stärfmehl in Zucker verwandeln kann. Zwar leistet bieß die Diastase außerhalb ber Pflanze nur unter ber Bebingung einer Temperatur von nahe zu 70° C.; aber wir glauben, baß man mit Unrecht diesen Umstand als Grund gegen die vorerwähnte Thätigkeit der Diastase Denn ba man die chemischen Vorgange inner: in der Bflanze aufführt. halb des vegetabilischen Lebens so wenig kennt, so darf man es auch nicht als unmöglich behaupten, daß irgend ein Vorgang bei der pflanzlichen Stoffentwicklung die Wirkung der hohen Temperatur erfett. — Die Diastase bildet fich an der Basis des Keims, verwandelt das bort befindliche Starkmehl und verschwindet, nachdem sie diesen Dienst geleistet hat. wie die Diastase, bildet sich während des Reimens auch Essigfaure, und dieselbe hat ohne Zweifel auch ihren Antheil an der Verwandlung des Stärkmehls in Dextrin, dieses in Rohrzucker, und endlich in Traubenzucker. Nach dieser Einwirfung wird die Essigsaure ausgestoßen, und dient mahr scheinlich noch bagu, um Bestandtheile bes Bobens auflöslicher und verbaulicher zu machen.

Obwohl der Keim, wie wir später bei der Entwicklung des Samens sehen werden, durchaus nicht immer aufrecht zu stehen kommt, gerade absgekehrt von dem Stämmchen, und ohnehin der Samen nur ganz selten eine senkrechte Stellung in dem Boden haben mag, so tritt doch in den allers meisten Fällen das Würzelchen senkrecht nach unten und das Keimsknösphen (Federchen), welches die spätere obere Pflanze andeutet, nach oben. Neber die Kräfte, welche diese Wirkung hervorbringen, sind die

Gelehrten noch im Unflaren. Samen, welche man auf einem in Um= schwunge begriffenen Rabe keimen ließ, haben ihre Würzelchen nach außen, aber die Knöspchen nach innen gekehrt, und dieß Erperiment hat man als Beweis nehmen wollen, daß die Schwerfraft — hier durch die Centrifugal= frajt vertreten, — die Ursache jener consequenten Richtung bes Uflanzen= wachsthums sei, weil die Wurzel das schwerere Ende ware. Wir werden später auf dieses Experiment zurücktommen, wenn wir das eigenthumliche Backsthum von Wurzel und von Stengel im Besondern betrachtet haben werden. Denn auf dieses in Verbindung mit ber Wirfung ber Schwer= frast stütt Decanbolle eine weniger plumpe Auffassung bes Erperiments wie der senfrechten Stellung der Pflanzen. Ohne Dieser Auffassung ber Ursachen vorgreifen zu wollen, bemerken wir, daß, wie dunkel diese auch sein mogen, doch der Zweck der Thatsache keinem Zweifel unterworfen ist. Durch das senkrechte Abwärtswachsen des Würzelchens und das ebenso senkrechte Aufsteigen des Stammchens sind die unteren wie oberen Pflanzen= theile am gleichmäßigsten allen elementaren Einwirkungen ausgesett, welche die Pflanze allseitig in sich aufnehmen soll. Die Richtung nach unten und oben ift diejenige Richtung, welche am meisten in der Mitte liegt; und wenn man fich aus biefer 3wedmäßigfeit ber Richtung einen Schluß auf die Urfache erlauben barf, so kann man diese wohl in nichts Anderem finden als barin, daß die Bflanze, welche bestimmt ift, ihre Ilmge= bungen gleichmäßig in sich aufzunehmen, auch von diesen Umgebungen in einer gleichmäßigen Beise angezogen und somit in ber Mitte gehalten wird, - wobei man durchaus nicht an ein bloses Anziehen mittelft ber Schwer= fraft, sondern auch an elektrische und chemische Anziehung denken muß.

Die Keimentwicklung zeigt bei den beiden großen Abtheilungen der Monocotyledonen und Dicotyledonen eine wesentliche Verschiedenheit. Bei der ersteren wächst das Würzelchen nie zu einer Hauptwurzel aus, sonztern die Wurzeln, welche die junge Pflanze ernähren, kommen seitlich aus dem ersten Stengelknoten hervor. Ferner besteht das Federchen bei dieser Abtheilung aus scheideförmig um einander gerollten Blättern, welche sich bei der Verlängerung der Stengelglieder allmählig aus einander hervorzitieben, während die Samenlappen der Dicotyledonen bei der Keimung meist wie Klappen sich öffnen. Dieses letzteren Unterschiedes wegen hat man auch die Monocotyledonen Spitseimer, die Dicotyledonen Blattkeis

mer genannt.

Ein keimfähiger Samen, welcher in einen gut verkleinerten Boben geslegt worden, ist dort von Luft umgeben; wenigstens ein Viertheil der gesgebenen Bodenmenge besteht aus hohlen Näumen zwischen den einzelnen Theilen. Die Verkleinerung des Erdreichs ist aus mehreren Gründen für die Reimentwicklung sehr nothwendig. Je seiner er ist, desto mehr läßt er kust zu, ebendarum aber ist er auch ein um so schlechterer Wärmeleiter, und läßt die Kälte nicht eindringen und die eigene Wärme nicht ausstrahlen.

Sehr wichtig ist, daß das Licht der Keimung hinderlich ist. Es muß kahin gestellt bleiben, ob der Grund dieser Erscheinung darin liegt, daß das Licht die Aufnahme der Kohlensäure und Aushauchung von Sauerstoff=gas befördert, welches dem chemischen Processe des Keimens entgegen ist. Man wird diese Vermuthung um so mehr abweisen mussen, als auch

Pflanzentheile über der Erde, wie schon erwähnt, trop des Lichtes Sauerstoff einnehmen und Kohlensaure aushauchen. Der wahre Grund scheint vielmehr in der naheliegenden Thatsache enthalten, daß bei dem Processe des Keimens das Aufnehmen äußerer Stoffe in überwiegendem Maßstattsinden muß; das Licht ist somit in zweisacher Beziehung hinderlich, theils weil es die Verdunstung des Wassers befördert, welches hauptsächlich ausgenommen werden muß und als Vermittlung der Aufnahme anderer Stoffe dient, theils weil es der fraftigste Anreiz zur Verarbeitung des Aufgenommenen zu sein scheint, also naturgemäß erst nach Herausziehung des ersten Materials seine Wirksamseit beginnt.

Bezug auf das Dick= oder Dunnsaen, z. B. des Getreides, das richtige Maß eingehalten wird. Beim Dunnsaen schlagen die Keime tieser Wurzel und geben zwar spätere aber vollkommenere Frucht, während beim Dicksaen die Pflänzchen sich gegenseitig die Nahrung entziehen. Dicksaen in dann am Plaze, wenn man einen an Nahrungsstoffen sehr reichhaltigen Boden hat, dem man von seinem Stoffreichthume durch starke Anpflanzung entziehen muß, oder wenn man es vermeiden will, daß die Pflanzen mit ihren Wurzeln tief in den Boden eindringen, wozu man bei manchen Arten

von Untergrund, 3. B. bei eisenhaltigem, Urfache hat.

### B. Das Wachsen.

Wir haben bei der Schilderung des Elementarorgans der Pflanze, der Zelle, gesagt, worauf das Wachsen der Pflanze beruhe, nemlich auf der steten Bildung neuer Zellen neben und in den alten, und auf ihrer Vergrößerung. Wir haben ebenso gezeigt, wie alle die verschiedenen Gewebe der Pflanze, namentlich die von dem Zellgewebe scheinbar so verschiedenen Geschien Gesässe, nur eine Aneinanderreihung von Zellen sind. Die Pflanze erscheint also streng genommen als ein in sich wesentlich gleichartiges Aggregat von Zellen-Individuen, welches sich nach allen Seiten ausbreitet durch Sinzusügen von neuen Bildungen zu den schon vorhandenen.

Gang einfache Pflanzen, wie z. B. Die Algen, Die Conferven, erscheinen auch wirklich bem Auge in dieser Gleichartigkeit, und nur der Gegensas zwischen dem unreifen und reifen Zustande läßt auch an diesen Pflanzenformen in der Entwicklung der Fortpflanzungszellen einen Unterschied hervortreten. Bei höher stehenden Pflanzen aber macht sich außer diesem Gegensaße noch vor Eintreten der Fortpflanzungsperiode ein Unterschied der Pflanzentheile bemerklich; dieser Unterschied ist jedoch durchaus kein wesentlicher. Er liegt nur in einer Berschiedenheit von Formen, Die aber alle aus den gleichen Elementargeweben bestehen, wie in ihnen auch ganz die gleichen Thätigkeiten von statten gehen, nemlich der Gine Proces der Ernahrung mit seinen besondern Acten: Auffaugung, Berahnlichung, Saftbewegung und Abscheidung. Die verschiedenen Formen, in welche der heranwachsende Keim höher stehender Pflanzen sich entwickelt, sind Die Burgel, ber Stamm und Die Blatter. Die erften beiben find eigentlich dieselbe Form, nur je in entgegengesetzter Richtung ausgewirft; Die Blattform tagegen, wo ihre Eigenthumlichkeit vollständig ausgebrudt

ift, bildet den geraden Gegensatz ber beiden anderen Formen. Aber bie Trennung in biefe zwei Formen, Die Arenbildungen, - Burgel und Stamm — und die Blattbildung, ist wieder eine für die Entwicklung der Pflanze durchaus zweckmäßige Glieberung: ber obere und untere Stamm ift ber fefte Halt= und Einheitspunkt für Die fammtlichen Pflanzentheile, und baher die zusammengedrängte concentrische Aneinanderlagerung aller wesentlichen Gewebe ber Pflanze in ihm; das Blatt aber als flache Ausbreitung dieser Gewebe, erfüllt den Zweck der möglichst vielseitigen Berührung des Zellen= und Gefäßinhaltes mit Luft und Licht. Die Wurzel, welche fast gang von festen Theilen umgeben ift, kann eine Entfaltung in flache breite Organe nicht bilden, und eine folche hätte in diesen Umgebungen auch keinen 3wed. Wenngleich die Bildung der Blätter an dem oberen Theile ber Are eine für die außeren Umstände zweckmäßige und durch dieselben auch miglich ift, so würde man sich doch gewiß vergeblich bemühen, dieselbe aus tiesen äußeren Umständen zu erklären. Gegen die Möglichkeit einer solchen Geflarung scheint ber Umftand zu sprechen, baß schon in bem Samen felbst ber Gegenfat von Wurzel und Stamm, fowie ber Gegenfat von Are und Blatt ausgedrückt ist: in dem Würzelchen, Federchen und den Lappen des Keims. Diese Vorbildung der kunftigen Pflanze in dem Samen deutet offenbar an, daß die Gliederung der Pflanze fehr felbstständig in ihr begrundet ift; und daß der Gegensatz der blattlosen Wurzel und des beblat= tetten Stämmchens, wie sehr er auch bem Gegenfaße ber unteren Ele= mente (Erde und Wasser) und ber obern Elemente (Luft und Licht) ent= ipricht, boch nicht burch biefen Gegenfas hervorgerufen ift. Wenn unter gunstigen Umständen Wurzeltheile, die an Luft und Licht gekehrt werden, Blatter und Bluthen entwickeln können, während obere Theile, in die Erde gekehrt, zu Wurzeln werden, so spricht solches nur für die außeror= dentliche Gleichartigkeit der Pflanzentheile, aber nicht gegen die behauptete Unabhängigkeit der pflanzlichen Gliederung von äußeren Einflussen; und ein iolder Borgang muß anders gedeutet werden. Diese andere Erklärung liegt barin, daß alle Blatt= und Bluthenentwicklung durch Knospen geschieht, und jede Knojve als ein Keim anzusehen ist, der in sich wieder den Gegen= 14h von Unten und Oben hat. Run sind auch die Wurzeltheile fähig, Knospen u entwickeln, zumal wenn diese Theile ber Luft und dem Lichte ausgesetzt werden, und biese Knospen muffen sich dann ebenso gut nach ihrer in= neren Gliederung, also auch mit Blättern in der Richtung nach Oben ent= falten, wie die ursprüngliche Reimfnospe.

Wir werden nun zuerst der Reihe nach die verschiedenen Theile schilbern, die sich bei dem Wachsthume an der entwickelteren Pstanze entfalten, — die Wurzel, den Stamm und das Blatt, — und dann den Lebenswroces ihrer gegenseitigen Wechselwirfung, welche sich namentlich in der him und Herbewegung der verschiedentlich modificirten Säste ausdrückt,

beidreiben.

### 1) Die Burgel.

Die Gleichartigkeit der Pflanze nach ihren verschiedenen Theilen macht ihwer, den Unterschied zwischen Wurzel und Stamm, abgesehen von

ihrer entgegengesetten Richtung, scharf zu bestimmen. Sehr oft läßt sich auch nicht genau angeben, wo die raumliche Granzlinie beiber Organe ift. Das eine Organ kann in bas andere leicht übergehen, wie schon erwähnt wurde, indem die Wurzel, wenn sie sich der Oberfläche der Erde nahert ober verlett wird, ebensogut Knospen bildet, wie der Stamm. Doch gilt in diefer Hinficht die zweifache Einschränfung, daß nur die verholzte Wurzel Knofpen bilden kann und daß diese Knofpen nie so regelmäßig stehen, wie Die Knosven am Stamme. Man hat früher behauptet, daß die Wurzel fein Mark habe, wie der Stamm. Dieß ist jedoch irrig, aber allerdings ift bas Mark sehr klein. Gefäßbundel find vorhanden, aber keine Spiralgefässe. Spaltöffnungen hat die derbe Wurzeloberhaut nicht, und aus diesem Mangel an Verfehr der Luft mit dem Innern der Wurzel erflart sich vielleicht die Abwesenheit der grünen Farbe, welche auch dann fehlt, wenn Wurzeltheile zu Tage treten. Ein Hauptunterschied der Wurzel gegenüber vom Stamme ift ber, daß sie nicht in ihrer ganzen Lange wachst, wie der Stamm, sondern fich nur an ihren Enden verlängert. Der Botanifer Duhamel hat ben Versuch angestellt, auf den Wurzeln ber Spacinthen, Bohnen u. f. w. mit einem farbigen Firnisse Punkte zu bezeichnen oder fleine Faden zu befestigen. Alle die Zeichen blieben bei dem weiteren Wachsthume der Wurzel ganz in der anfänglichen gegenseitigen Entfernung und nur unterhalb derfelben fand man die Wurzel verlängert. Ebenso hat Duhamel beobachtet, daß die abgeschnittenen Wurzeln sich niemals verlängern, was aber wieder daher kommt, daß sie nur an ihrem Ende wach: De candolle erklärt hieraus — in Verbindung mit dem oben schon angeführten Versuche, keimende Samen auf einem Rabe rasch umschwingen zu lassen, — die Erscheinung, warum das Würzelchen immer nach Unten Denn, sagt er, in Folge jener Art von Fortbildung ist die Spite einer jeden Wurzel von fo weicher Beschaffenheit, daß man ihr fast einen halbstüssigen Zustand zuschreiben fann. Deßhalb muß auch die uns unterbrochen fortdauernde Einwirkung der Gravitation diese weichen breiars tigen Theile fortwährend niederwärts ziehen.

Der Entwicklungsproces der neuen Zellen findet unmittelbar hinter der äußersten Spize der Wurzel statt. Die Zellenschichte dieser äußersten Spize bleibt unverändert und wird von den in ihrer nächsten Nähe neugebildeten Zellen vorwärts geschoben. Von diesen Zellen hinter der Spize entwickelt je nur die der Spize zugeschrte Schichte wieder neue Zellen, während die gegen die Basis der Wurzel, d. h. gegen den Stamm oder Stengel zu liegende Schichte seine neue Zellen hervorbringt. Ohne Zweisel hängt es mit dieser ganz eigenthümlichen Art des Wachsens zusammen, daß die Wurzeln seine Gelense haben, wie die Aeste. Selbst ihre Knoten, wenn solche da sind, haben nur eine sehr entsernte Aehnlichseit mit den Knoten der Stengel und Zweize. Ebenso zeigen sie nie Hervorragungen, nicht mur nicht in Blattsorm, sondern auch nicht in Schuppen, Ranken oder Dornen. Die sogenannten Wurzelschwämmichen sind nur die vorgeschobenen alten Zellschichten der äußersten Wurzelspizen.

Durch diese Unterscheidung werden viele Bildungen, welche man häusig zur Wurzel rechnet, von diesem Begriffe ausgeschieden; z. B. alle die unterirdischen Theile der Pflanzen, an welchen sich regelmäßig Blätter, Schuppen oder Knospen befinden, gehören nicht zur Wurzel, sondern zum Stamme, wie 3. B. die Zwiebel, die Knollen mit Augen (wie die Kartoffeln), die

jogenannten gezähnten, fernigen, schuppigen u. f. w. Wurzeln.

Die Function der Wurzel ist Einsaugung der nöthigen Säste und Besestigung der Pflanze. Die Einsaugung geschieht mittelst der Spite der Wurzel und ihrer jüngsten Triebe, an welchen sich seine Fasern und Saugwärzchen besinden. Die Wurzel saugt bei Tag und bei Licht mehr ein, weil unter diesen Umständen die obere Pflanze mehr verdunstet,

also fraftiger die Safte der unteren an sich zieht.

Man unterscheibet die Pfahlwurzel oder die gerade abwärts gehende Fortsetzung bes Stammes, welche fich unmittelbar aus bem Burgelchen bes Embryo's verlängert, und die Nebenwurzeln, welche ringsum fich seit= warts ausbreiten. Wenn die Pfahlwurzel sich nicht recht entwickelt ober bald verkommt, wie bei sehr vielen Monocotyledonen, 3. B. bei den Palmen, Zwiebelgewächsen, so sind die Nebenwurzeln nicht immer unmittelbare Ver= weigungen ber Hauptwurzel und brechen freisförmig um die Stelle her= rer, wo die lettere stand. In der Jugend kann die Pfahlwurzel ohne Gefahr verlett oder abgeschnitten werden, weil sich dann die Rebenwurzeln noch neben ihr ausbreiten können. Später aber kann schlechte Ernährung derselben ober starke Verletzung leicht den Tod nach sich ziehen. Daher das Absterben von Bäumen, deren Pfahlwurzeln in einen Untergrund kom= men, der zu ihrer Nahrung nicht geeignet ist. Daraus ergibt sich bas Ver= jahren, daß man da, wo die Dammerde seicht ist, die Ausbildung der Pfahl= wurzel durch Abschneiden derselben in der Jugend und öfteres Versetzen verhindert, und die stärkere Entwicklung der Nebenwurzeln durch Erhöhung bes Bodens um den Wurzelstock her befördert. Luftwurzeln sind nichts Anderes als Nebenwurzeln, welche sich bei einer Pstanzenart an den der Luft ausgesetzten Stengeltheilen regelmäßig bilben konnen. Jebe Bewur= selung einer Are oder einer Knospe außer dem Embryo geschieht durch Ne= benwurzeln, und die Region dicht unter einer Blattbasis ist nach Schleiden diejenige Stelle, wo Nebenwurzeln am leichtesten hervorbrechen. ielden entwickelt sich ein Gefäßbundel, welcher von dem Gefäßbundel des Etengels ausgeht. Auf der Kunft, solche Nebenwurzeln zur Entwickelung m bringen, beruht bas Verfahren, Pflanzenableger und sogenannte Stedlinge zu machen. Man hat beobachtet, daß Diese Rebenwurzeln nicht an Dicke zunehmen, so lange sie nicht ben Boden erreichen, daß sie abet, so bald sie anfangen, Nahrung einzusaugen, Seitenwurzeln erzeugen und jelbst auffallend dicker werden. Wenn die Luftwurzeln einer Pflanze, wie beim Epheu geschieht, seitlich aus bem Stamme hervorkommen, und sich an Baumstämme, Mauern und bergleichen anheften, nennt man fie Rlam= merwurzeln.

Bei den Getreidearten kommt es sehr darauf an zu wissen, ob ihre Wurzeln tieser gehen, oder ob das Gegentheil der Fall ist. Im ersten Fall gedeihen die Saaten auch auf seicht gepflügtem Boden. Es gibt aber Falle (z. B. beim Weizen), wo die Wurzeln ties gehen, zugleich aber auch nahe an der Oberstäche eine Parthie Nebenwurzeln entwickeln. Man nennt diese lettere auch, im Gegensaße gegen die eigentlichen Keimwurzeln, Krosnenwurzeln. Da der Boden nahe an der Oberstäche am reichsten an

Nahrung ist, so hängt bas Wachsthum und die Fruchtbarkeit des Weizens hauptsächlich von der Thätigkeit und dem lebhaften Einsaugungsvermögen dieser Kronenwurzeln ab. Wenn man nicht tief säet, so kommen die Kroznenwurzeln höher und zwar sehr nahe an die Oberstäche zu stehen, und, wenn im Herbste eingesäet wurde, so sind beide Arten von Wurzeln in Gezsahr mit einander zu ersrieren. Wurde aber im Herbste tief gesäet, so machen im Frühjahre die Kronenwurzeln der überwinterten Pflanzen aus ihrem Knotenpunkte eine Menge Triebe. Wird der Weizen erst im Frühjahre gezsäet, so braucht er nur flach untergebracht zu werden, in welchem Falle die Pflanzen nur wenige Wurzeltriebe machen. Die Folge für die Praris ist, daß der Sommerweizen breitwürfig gesäet werden kann, ohne daß durch Dibbeln und Drillen der Samen tief eingebracht zu werden braucht, aber bei dieser Frühjahrsaat mehr Saatgut erforderlich wird.

Pflanzen, welche auf anderen lebenden Pflanzen wachsen und ihre Nahrung aus den Saften derselben ziehen, heißen Schmaroperpflanzen im engeren Sinne des Wortes, — im Gegenfate gegen die falschen Schmaroperpflanzen, welche sich nicht von der Pflanze nähren, auf welcher sie sitzen, sondern von der umgebenden Luft, wie z. B. der Ephen, und die auf der Rinde unserer Bäume sitzenden Moose und Flechten. Manche der ächten Schmaroperpflanzen treiben an ihren Wurzelästen verfürzte und etwas verdickte Seitenfasern, welche in die Nährpflanze eindringen und Saugwarzen genannt werden; so z. B. die Lathraea squamaria oder Schuppenwurz); die Flachsseide (Cuscuta) umwindet mit ihrem Stengel andere Pflanzen, an den Berührungsstellen sendet sie Nebenwurzeln in die Nährpflanze hinein, während ihre Wurzel, welche dis daher in der Erde besestigt war, abstirbt; die Mistel (Viscum album) senkt ihr Keimwürzelchen durch die Rinde in das junge Holz. Es gibt auch Schmaroper, welche auf den Burzeln ans berer Pflanzen sitzen, wie z. B. die verschiedenen Orobanche- oder Würgers

Arten, welche sich von Klee- und Hanfwurzeln nähren.

Da bei ber Einwurzelung ber Schmaroperpflanzen in die Rährpflanze bas Würzelchen, wie z. B. bei Viscum album, ganz wagrecht in ben Zweig ber letteren eintritt, also vielleicht in ber Mehrzahl ber Fälle in einer von bem Zuge der Schwerkraft ganz abweichenden Richtung lauft, so ist dieß im Widerspruche mit der weiter oben aufgeführten Erflärung der Wurzel= richtung durch Decandolle, und man muß um so mehr eine andere Er= flarung für dieselbe suchen. Aber auch die von uns versuchte Erklarung, wornach die Wurzel senkrecht in den Boden geht, weil sie von den Elemen= ten allseitig gleichmäßig angezogen, also in einer mittleren Richtung gehal= ten wird, scheint durch ein Erperiment angefochten zu werden, welches mit ber genamten Schmaroperpflanze angestellt wurde. Man hat nemlich Keime von Viscum album in ber Art an Fenstern befestigt, baß Dieselben vor sich, b. h. nach Außen, das Licht, und hinter sich, nach Innen, das Dunkel hatten. Sie entwickelten das Stämmchen nach Außen gegen das Licht, bas Würzelchen nach Innen, gegen bas Dunkel zu, in's Leere hinein. Dunkel und bem Leeren aber konnen nicht wohl Anziehungsfraft jugeschrie= ben werden. Dennoch könnte der angedeutete Erklärungsversuch hinsichtlich bes Stengelchens richtig und die Richtung von diesem die Urfache fein, baß fich bas Burgelchen, - genothigt, mit bem Stengelchen

eine gerade Linie zu bilden — in dem genannten Bersuche horizon= tal nach Innen, für gewöhnlich also senkrecht nach Unten stellen muß.

Man gibt der Wurzel je nach ihrer Form verschiedene Namen: eins fach, aftig, buschelig, handsormig, spindelformig, rübenformig, knollig, fas

ferig, fabenformig, holzig, fleischig, bicht, hohl, facherig u. f. w.

Es gibt, wie icon oben gefagt, Pflanzen, welche nach einer gewiffen Zeit ihren eigentlichen Wurzelforper verlieren, ober gleich Unfange nur eine verfümmerte Pfahlwurzel haben, und nun aus dem unteren Theile des Stammes neue Nebenwurgeln austreiben, mahrend bie alteren absterben; bieß geschicht allmählig in der Richtung gegen die Spite. Bei diesen Pflanzen hängt also die Lebensdauer der Pflanze nicht von der Hauptwurzel ab. Da aber die Ernährung immer burch Wurgeln, sei es burch die erste ober durch später hinzugekommene, geschieht, also immer etwas Wurzelartiges vorhanden ift, so kann man doch die Eintheilung der Pflanzen hinsichtlich ihrer Lebensdauer auf die Wurzel grunden und die Pflanzen als einmal= tragen be ober mehrmals tragen be bezeichnen, je nachdem bas Bur= zelvermögen durch einmaliges Blühen und Früchtetragen des Stammes er= schöpft wird oder ein jährlich wiederholtes Blühen und Früchtetragen ge= ftattet. Erftere find wieber entweder ein jahrig ober zweijahrig, je nachdem fie im erften, ober erft im zweiten Jahre gum Bluben fommen. Doch gibt es auch Pflanzen, welche noch viel später bluben und bann ben= noch mit dieser einmaligen Bluthe ausgelebt haben, wie die bekannte Aloë (Agave americana). Wenn ber Stamm einer ausbauernben Pflange all= jährlich bis auf ben untersten Theil abstirbt und aus Diesem im nächsten Jahre fich erneuert, jo ift es eine frautige ausbauern be (perennirende) Pflanze; wenn er aber bis an die Spipe seiner Zweige verholzt und mah= rend der gangen Lebenszeit der Pflanze fortbesteht, so ist es eine Solz= pflange. In verschiedenen Gegenden und Klimaten fann fich die Lebens= dauer einer Pflanze andern. In heißen Gegenden werden manche zweijah= rige Pflanzen einjährig. Ebenso fann die Jahredzeit Des Gaens Die Dauer der Pflanze andern. Das Wintergetreide, zeitig im Frühling gesat, wird wie bas Commergetreide noch im Commer reif. — Der Abfürzung wegen gibt man einjährigen Pflanzen bas Zeichen ber Sonne O, zweijährigen bas des Mars &, frautigen ausbauernden das bes Jupiter 4, Holgpflanzen bas tes Saturn 5.

## 2) Stengel und Stamm.

Die Stelle, wo sich der Stengel mit der Wurzel verbindet, heißt der Hals oder Mittelstock. Wenngleich die Fasern, welche von da aus nach oben und unten gehen, verschiedene Eigenschaften haben, so sind sie doch in so weit gleichartig, daß sie in dieser Stelle unter sich zusammen= hängen. Wan kann den Stamm nach seiner außeren Bildung und nach seiner inneren Zusammensetzung betrachten.

## a) Die außere Bildung des Stammes.

Der Stengel sehlt bei keiner Pflanze, welche Gefässe hat, und wo er zu sehlen scheint, ist er nur nicht recht entwickelt oder wieder verkummert, Somittin, Botanik.

ober endlich bleibt er versteckt unter ber Erbe. Pflanzen, welche man stenzell os nennt, sind nur solche, welche einen sehr kurzen Stengel haben; und Wurzelblätter, Wurzelblumen, sind daher unrichtige Ausdrücke. Blätter sind immer nur am Stengel; wo sich an diesem keine Blätter finden, sind übershaupt keine; wie z. B. bei Lathraea, Cuscuta, wo nur Schuppen am Stenzel, oder bei Stapelia, wo die Blätter gar nur durch Höcker angedeutet sind.

Viele Stengel zeigen von Stelle zu Stelle Knoten, b. h. festere Punkte, welche entweder aus Fasergestechte bestehen, wie man an den grasartigen Gewächsen sieht, oder auch, was aber seltener ist, aus steinartiger Masse gebildet zu sein scheinen, wie z. B. bei den Simsen (Juncus). Der Theil des Stammes, welcher zwischen zwei Knoten liegt, heißt Stengels glied. Bei den knotigen Stengeln entspringen die Blätter meist aus den Knoten, weßhalb man oft auch bei nicht-knotigen Stengeln den zwischen zwei Blattpaaren oder zwei Blattwirteln besindlichen Theil des Stengels als Stengelzlied bezeichnet. Mit den Knoten nicht zu verwechseln sind die Gelenke. Zwar sind sie, wie die Knoten, mit Anschwellungen versehen, und werden auch in ihrer späteren Zeit so sest, daß sie wahren Knoten gleischen; aber ehe dieß eintritt, sind sie, gerade im Gegensaße zu den Knoten, die am wenigsten sest zusammenhängenden, also am leichtesten trennbaren Stellen des Stengels. Man nennt den Stengeltheil zwischen zwei Gelensken ebenfalls Stengelzlied.

Grüne ein jährige Stengel haben Spaltöffnungen, was Stenzel von anderer Farbe, z. B. weißliche Stengel, nicht haben. Befinden sich aber an solchen nicht-grünen Stengeln grüne Streifen, so haben diese Streizfen die Spaltöffnungen. Ausdauernde fleischige Stengel haben, wenn sie grün sind, Spaltöffnungen, wie z. B. Cactus; in diesem Falle sind Stengel und Blätter nicht geschieden, d. h. die Stengel haben auch die Funktion der Blätter. Ausdauernde sleischige Stengel, wenn sie nicht grün sind, wie bei Orobanche, Cuscuta, haben nie Spaltöffnungen, und sind immer Schmaroßergewächse. Holzige Stengel haben gewöhnlich keine Spaltöffnungen. Blätterlose holzige Stengel haben grüne frautartige Zweige, welche die Blätter vertreten, und diese haben in eingedrückten Linien oder

Furchen zwischen ben Streifen Spaltoffnungen.

Wir haben schon bei dem Wachsthume der Wurzel erwähnt, daß die Stengel nicht, wie die Wurzel, blos durch die Ansehung neuer Zellen an der äußersten Spike, sondern durch Ausdehnung ihrer ganzen Länge nach wachsen. Wenn man auf einem entstehenden Stengel oder Zweige in gleichmäßigen Entsernungen Punkte anmerkt, so sieht man nach dem Ende des Wachsthums, daß diese Punkte sämmtlich auseinander gerückt und deutzlich gleich weit von einander entsernt geblieben sind, woraus man schließen muß, daß die Verlängerung der ganzen Länge nach stattsindet. Dieß erzkennt man auch ohne Versuch schon durch die bloße Veobachtung eines entzstehenden Zweiges. Auf einem solchen sind die Blätter schon alle vorhanzben, nur in kleinem Maßstade und nahe dei einanderstehend. Die Verlänzgerung des Zweiges beginnt zwar von unten an, aber nach der weiteren Entwicklung, wenn sie regelmäßig verlauft, stehen die Blätter zuletzt in weit größeren Entsernungen, als ansangs und zwar so, daß die Zwischenzäume beinahe gleich sind. Die einzelnen Stengelglieder wachsen in der

Weise, daß der obere Theil, welcher das Blatt trägt, früher gebildet und vergrößert wurde, als der untere Theil, dessen Ausdehnung die Zunahme bewirkt. Bei den Stengelgliedern der Ephedra z. B. fann man deutlich sehen, daß der untere Theil weicher und jünger ist, als der obere; — dassselbe sindet man bei bei den grasartigen Pflanzen. Wahrscheinlich ist diese stühere Ausbildung des oberen Endes des Stengelgliedes die Wirkung des

auf bemfelben fitenben Blattes.

Wir fügen bei Dieser Gelegenheit Die Erklarung ein, welche Decan= bolle von bem fenkrechten Aufsteigen bes Stammes gibt. Wenn ein Stamm schief liegt, sagt Decandolle, so muß ein Theil der in den Zwischenzellen= gangen befindlichen Safte durch die Wirkung der Schwerkraft nach der unteren Seite des Stammes gezogen werden, und diese erhält auf solche Weise mehr Nahrung, als die obere Seite. Dieß wird durch die Wahr= nehmung bestätigt, daß bei einem schräg stehenden Zweige ber Markfanal immer ein wenig naher an ber oberen Seite liegt, weil die Holgschichten ber unteren Seite stärker wuchsen. Jenes Migverhältniß zwischen dem Wachs= thume ber oberen und unteren Seite ber Holzringe tritt nun um so mehr hervor, je mehr fich bie Lage bes Stammes ber horizontalen nähert. Ift nun aber bie untere Seite eines schiefstehenden Stammes beffer ernahrt, als die obere, so muß dieß nicht blos eine Verdickung der unteren Seite des Holzringes zur Folge haben, fondern auch eine ftarfere Ausbildung der Bel= len dieser Seite, somit auch eine Verlängerung ber Fasern. Die untere Seite wird sich also auch mehr zu verlängern streben, als die obere, und die fürzer bleibenden Fasern ber schlechter ernährten oberen Seite muffen die längeren Fasern der unteren Seite an der biegsamsten Stelle, d. h. an der Spipe, ju sich hinausziehen und ber Stamm muß sich also fortwährend nach oben richten. Wenn nun auch immerhin einige Pflanzen so schwache Stengel und Stämme haben, daß sie sich burch ihr eigenes Gewicht immer wieder senken, so sind boch die Spigen immer bestrebt sich aufzurichten, und solche Ausnahmen bestätigen also die Erklärung. Die Zweige ber Bäume gehorchen ben nemlichen Gesetzen. Zuerst, so lange sie in die Länge mach= fen, streben sie in die Höhe und spater finken sie nur barum ber horizon= talen Richtung zu, weil bas Gewicht ihrer Lange bas llebergewicht be= kommt, und vielleicht auch, weil ste, dem von den höher stehenden Zweigen verursachten Schatten ausweichend, seitwarts machsen, um ihren Lichtantheil u befommen.

Wenn ein Zweig ober Stengel ausgebildet ist, so verlängert sich die Pflanze nur noch durch Hinzukommen eines neuen Triebes, welcher an ihrer Spite entspringt, und welcher, wie schon früher erwähnt wurde, als die Entwicklung eines neuen Keimes angesehen werden muß. Der Trieb sindet sich entweder gerade am Gipfel oder in seitlicher Stellung. Von der Entswicklung eines Gipfeltriebes hängt das spätere Wachsthum des Stammes oder Stengels in die Breite ab, wie wir im weiteren Verfolg sehen werden.

Die verschiedenen Formen des Stengels haben wir schon bei Feststellung des Begriffes von Stengel theilweise erwähnt. Wenn der unstere Theil des Stengels vorzugsweise entwickelt ist, und der obere, in Folge seiner Verfürzung, zu sehlen scheint, so unterscheidet man dreierlei Formen:

1) die Zwiedel. Dieselbe ist ein unterer Stengel mit vorwiegend ents

wickelten Niederblättern, von denen wenigstens die inneren saftig und fleischig find. Sie umschließen die Knospe der oberirdischen Theile, welche entweder eine Endknospe ist, wie bei Tulpen und Hyacinthen, oder seitwärts steht, wie beim Schneeglöcken (Galanthus). Der Stengeltheil ber Zwiebel ist bie freissörmige Platte (Zwiebelscheibe), von deren Umfang die einfachen Wurzelfasern ausgehen. Je nach der Form der außeren Blatter (Zwiebel= beden) nennt man die Zwiebel entweder schuppig, schalig, faserig, netformig; nach ber Dauer der Zwiebel unterscheidet man einjährige, zweijährige und mehrjährige. Brutzwiebeln find die Seitenknofpen, welche aus der Zwiebelscheibe in den Achseln der unteren Blatter hervorkei= 2) Der Anollen ift ein fleischig verbickter Untersteugel, deffen Blätter wenig entwickelt find. Den llebergang zu ben Zwiebeln bildet ber mit scheidenartigen Sullen umgebene Knollen, Die Knollenzwiebel ge= nannt (Saffran, Herbstzeitlose), welcher eine ober mehrere Knospen tragen fann (3. B. bie Kartoffel). In diesem Falle find die Knollenzwiebel ver= bicte Seitentriebe bes unterirdischen Stengels, während sie in anderen Fallen Die Knospen, burch welche Unschwellungen bes Hauptstengels selbst sind. fich diese Knollen vermehren, heißen Brutknollen. 3) Der Wurzel= ft och ist ber unterirdische, meistens verzweigte untere Theil eines Stengels, bessen Gipfel und Seitensprossen sich als jährige Triebe über die Erde erhe= ben, und den Winter über als sogenannte Stockknospen ausdauern (3. B. die Gartenspargel). Der Wurzelstock hat scheiden= oder schuppen= artige Blätter, ober zeigt nur Spuren von Blattern als Narben. Dan unterscheidet Diese Wurzelstode wieder nach ihren Formen, 3. B. ben vielköpfigen, friechenden Wurzelftod u. f. f. - Den llebergang zu den Bildungen, in welchen ein oberirdischer Stengel wirklich vorhanden ift, macht der Schaft (3. B. beim Ganseblumchen), sofern derselbe fein wahrer Stengel, sondern nur eine Art Blumenstiel ist, welcher aus einem kurzen unterirbischen Strunke entspringt. - Salm ift ber mit ringformigen Knoten versehene Stengel ber grasartigen Pflanzen; an ben Anoten ift er mit Scheidewanden versehen und innen meist hohl, oder auch mit zelligem Marke er= füllt. Bei manchen Gräsern der heißen Zone kommt der Salm baumartig vor (Bambusrohr). — Krautiger Stengel (ber Stengel im engeren Sinne bes Wortes) heißt ber Stengel ber ein= und zweijahrigen Pflanzen, welcher seiner ganzen Ausdehnung nach grun und weich ift, was sonft nur die Gipfel ber Stengel und Zweige find, und Diese Pflanzen felbst heißen Krauter. Manchmal bleiben die Stengelglieder verfürzt, dann erscheinen die Blätter einander sehr genähert, und dieselben werden nun unrichtig als wurzelständig bezeichnet. Die ausbauernden Pflanzen haben entweder fleischige oder holzige Stengel, wobei man noch halbholzige Stengel unterscheidet. Unter den holzigen Pflanzen unter= scheibet man wieder Salbstraucher, Straucher und Baume; erftere find die, welche schon von ihrer Basis an sich verzweigen, die halbe Manns= hohe nicht übersteigen, feine schuppigen Knofpen tragen und, weil sie nur halbholzig find, im Winter absterben; — Sträucher heißen die, welche fich ebenfalls von ihrer Basis an verzweigen, oft Knospen tragen und Mannshohe wenig übersteigen, aber im Winter nicht erfrieren; - Baume endlich beißen bie, bei welchen der untere Stamm, allmählig entblost, als einfacher Stamm

erscheint, sich oben verästelt und Mannshohe beträchtlich übersteigt, und wo

meist Knospen vorkommen.

Rach ihrer Lage unterscheibet man liegende ober aufsteigen be Stengel; letteres, wenn sich die Stengel wenigstens mit der Spite aufzichten. Kriechend heißen die Stengel, wenn sie in ihrer liegenden Stelslung Burzel treiben. Wurzelnde Stengel nennt man diejenigen Stengel, welche, wie z. B. bei Rhizophora, in die Höhe steigen, und von dieser auf-

rechten Stellung herunter Wurzeln in ben Boben fenfen.

Nach der Haltung kann der Stengel sein: steifaufrecht, hin = und hergebogen, nickend, überhängend, gewunden, wie bei den Schlingpflanzen, und zwar entweder rechts oder links gewunden. (Neber die Ursache dieser Windungen der Schlingpflanzen ist man noch nicht im Klaren. Daß sie in der Richtung nach der Sonne nicht liegen kann, beweist eben der Umstand, daß es in einer und derselben Weltgegend rechts= und linksgewundene Pflanzen gibt; z. B. der Hopfen ist eine rechtsgewundene Schlingpflanze, die Bohne eine linksgewundene. Die Ursache muß also in der Pflanze selbst liegen. Gine Bestätigung dassür ist, daß, nach Decandolle, die meisten Stengel, selbst die völlig geraden, eine Neigung zur Schraubenlinie zeigen. An Bäumen mit wenig Aesten, z. B. der Tanne, ist diese Richtung der Fasern oft sehr deutlich ausgesproschen, und die häusig vorsommenden Spiralsormen, welche die Blattansätze einhalten, weisen ebenfalls darauf hin). Klettern de Stengel endlich sind Laselbe, was die schon erwähnten kriechenden, nur mit dem Unterschiede, daß die Richtung des Kriechens hier in die Höhe geht.

Nach ber Gestalt sind die Stengel: fnollig, fugelig, saulenför= mig, walzenförmig (Holzstämme konnen bauchig sein); ferner geglie= bert, fnotig, rund, zusammengedrückt, zweischneidig, blattartig,

mehrfantig, gefurcht, gestreift, glatt u. f. w.

Der Stengel ist ferner entweder einfach ober er trägt Nebenachsen, d. h. er ist ästig in verschiedenen Graden, zweigabelig, dreigabelig. Die Aeste sind entweder aufrecht oder abstehend, ausgebreitet, herabsgebogen, hängend, rückwärts geschlagen. Die Zweige entspringen immer aus der Achsel der Blätter oder ganz in deren Nähe, theils oberhalb, theils daneben. Wenn die Zweige den Blättern gegenzüber entspringen, so heißen sie blattgegenständig. Die Regelmäßigseit der Zweigstellung, welche daraus entstehen müßte, wird aber dadurch gezstört, daß viele Knospen theils schon so lange sie noch Knospen sind, theils als ausgebildete kleine Zweige verkommen. Aus dem bereits früher angezsührten Grunde sind die unteren Zweige der Bäume länger als die oberen, was namentlich bei den Bäumen mit offenen Aesten auffallender hervortritt. Können sich die unteren Aeste nicht gehörig ausdehnen, wie dieß in Wälzdern der Fall ist, so sterben dieselben allmählig ab, und der Baumstamm wird entblöst.

Nebenachsen besonderer Art sind die Ausläufer oder Ranken, welche meist cylindrisch und an einem bedeutenden Theile ihrer Länge blattslos sind, und an ihrem Ende Wurzeln und zugleich eine Blattknospe treiben. Bei der Lysimachia vulgaris treiben die Ausläuser das eine Jahr Wurzeln, das andere Jahr Stengel und Blätter. Solche über der Erde be=

---

findliche Ausläufer mit verlängerten an ben Knoten sproffenden Gliebern

heißen auch Schößlinge.

Die Schnelligkeit bes Wachsthumes des Stammes ist gleichfalls sehr verschieden. Manche einjährige Pflanzen, z. B. der Kürdis, der Hanf, erreichen in Einem Sommer eine sehr beträchtliche Größe; andere, namentlich die meisten Bäume, wachsen im Beginn sehr langsam. Es kommen in unserem Klima Bäume von 800-1000 Jahre alt vor (Eichen und Linden), ja die Eiche soll über 2000 Jahre alt werden können, bei einer Dicke von 12-15 Kuß. In warmen Ländern nimmt das Wachsthum noch größere Dimensionen an. Im Allgemeinen sind die Stämme der Monocotyledonen bei gleicher Höhe viel dünner, als die Stämme der Dicotyledonen. Viele Palmen erreichen bei 120-150 Kuß Höhe kaum eine Dicke von 1-3 Kuß im Durchmesser. Die höchsten Bäume bei uns sind wohl die Nadelhölzer; man kennt Weißtannen von 160 Kuß Höhe. In heißen Gegenden erreichen Nadelhölzer und andere Bäume ost eine Höhe von 220-240 Kuß.

#### b) Die innere Busammensepung von Stengel und Stamm.

Bei Zellenpflanzen (wie die Laubmoofe, Pilze, Flechten) besteht ber Stamm blos aus gestreckten harten Zellen. Bei Gefäßpflanzen ist er aus Zellen und Gefässen zusammengesetzt, aber in verschiedener Weise bei den Monocotyledonen und Dicotyledonen. Wir haben bereits bei Gezlegenheit der Gewebe die gegenseitige Lage der letzteren in den Stämmen der beiden großen Pstanzenabtheilungen ausgeführt, und fügen hier nur noch

zur Erganzung bes oben Gefagten Giniges bei.

Der Stamm ber Monocotylebonen ftellt eine Zellgewebmaffe bar, burch welche, unregelmäßig zerstreut, die Gefäßbundel, jeder für sich abgeschlossen, laufen. Die Bildung dieses Stammes geschieht auf die Art, daß die ältesten Gefäßbundel nach Außen liegen, während die jungeren nach Innen zu stehen kommen. Daher rührt es, daß diese Stämme in ihren äußeren Lagen sehr gedrängt erscheinen, und, wie wir oben ein Beispiel an= führten, nicht fehr bid werden. Von biefer Eigenschaft, Die neuen Gefäß= bundel nach Innen zu anzusetzen, hat man diese Pflanzen auch Endoge= nen genannt. Gin abgefchloffenes Mart findet fich bei biefen Stam= men nicht, obgleich das Zellgewebe, durch welches die Gefäßbundel verlaufen, als dem Marke entsprechend anzusehen ist. Nach Außen zu sind Diese Gefäßbundel wieder von einem Zellgewebe umgeben, unter welchem nich aber nicht, wie bei den Dicotyledonen=Stämmen, ein Rindenförper findet. biese Gefäßbundel nur zerstreut durch das Zellgewebe des Stammes laufen, so bildet dieses nicht, wie das abgeschlossene Mark der Dicotyledonen, Markstrahlen, welche von einem Mittelpunkte aus sich verschmalernd nach Außen laufen. Bon ber vorerwähnten Regel, baß bie Stamme ber Monocotyle= bonen verhältnismäßig bunn bleiben, machen diejenigen Pflanzen diefer Ab= theilung eine Ausnahme, welche feine fehr feste Zellenhülle um die sammt= lichen Gefäßbundel her haben; so bei allen Monocotyledonen von weichen Geweben, bei den frautartigen Liliaceen u. f. w. Hier sind die alten Bundel nicht, wie es bei ben Palmen ber Fall ift, gleichsam verknöchert,

so daß sie den jüngeren Bündeln gegen den Mittelpunkt zu wie ein festes Futteral dienen, sondern sie bleiben weich und biegsam genug, um sich durch die zwischentretenden jüngern Fasern ausdehnen zu lassen. In Folge davon aber kann der Stengel immer an Dicke zunehmen. — Die Entstehung der Iweige bei den Monocotyledonen hat gegenüber dem gleichen Vorgange bei den Dicotyledonen nur das Eigenthümliche, daß das Entstehen der Zweige überhaupt seltener ist, weil die Masse der Fasern nach dem Gipfel hin gerichtet ist und die Endknospe daselbst dicker und kräftiger wird. (Man vergleiche damit die früher angesührte Eigenthümtichkeit der Keimentwicklung der Monocotyledonen, in Folge welcher man dieselben auch Spiskeimer nannte.) Dadurch zieht diese den Nahrungssaft größtentheils an sich, und letzterer samn nur dann den Seitenknospen zusließen, wenn durch irgend welche Einswirkungen der Jug des Sastes zu der Endknospe vermindert und eine Stockung an den Seitentheilen veranlaßt wird.

Die Zusammensetzung des Stengels und Stammes der Dicotyledosnen hat das Eigenthümliche, daß je die gleichen Gewebe unter sich zusamsmenhängen, und nicht mehr in isolirten Bündeln zerstreut sind, wie bei den Monocotyledonen. So hängt die Holzschichte, die Cambiumschichte, die Bastschichte zusammen, sie bilden hohle Cylinder um das eingeschlossene Mark, wie die Rinde um das Ganze und dadurch bekommt der Dicotyledonenstamm einen Charafter von Ungleichartigkeit, während der Monocotyledonenstamm in so sern gleichartig ist, als durch seine ganze Duersläche überall dieselben

isolirten Gefäßbundel laufen.

Das Mark eines ganz jungen Triebes ist ein regelmäßiges zusammenhängendes Zellgewebe, weich, grün, frautartig von den dasselbe durchdringenden Sästen. Bei vorgerücktem Wachsthume leeren sich die Zellen dieses Gewebes und trochnen bald schneller bald langsamer aus, mit verschiedener Färdung in verschiedenen Arten. Entweder behält nun dieses vertrochnete Mark seine früheren Formen, was geschieht, wenn das Mark sest genug ist, um sich ohne Zerreißung auszudehnen, wie z. B. beim Hollunder; oder das Zellgewebe verdichtet sich, wird hart und compakt, ohne jedoch seine unsprüngliche Form zu verlieren, wie z. B. bei der Eiche. Wenn endlich das Mark große Zellen oder ein wenig ausdehnbares Gewebe hat, so zerreißt es der Länge oder der Quere nach, je nachdem es durch die Breiteoder Längezunahme des Zweiges in eine Richtung gezerrt wird. (Beispiele des Zerreißens nach der Querrichtung sind der Rußbaum, der Jasmin u. s. wo das überwiegende Längenwachsthum der jungen Triebe, das Mark in trochnen Querscheiben von einander reißt, welche durch ebensoviele scheibensörmige Höhlen von einander getrennt sind; Beispiele der Zerreißung nach der Länge sind Pflanzen, bei welchen die Breitezunahme überwiegt, wie bei den frautartigen Stengeln im Allgemeinen, bei der Distel, bei den Phlomisarten u. a. m.

Die Markstrahlen entstehen ohne Zweisel baburch, daß bei jeder Neubildung wieder neben den neuen Gesäßbundeln auch neues Parenchym sich ablagert. Da nun die jungen Holzsasern immer mehr nach Außen zu liegen kommen und immer breiter werden, so mussen auch die neuen Parenschumlagen, zwischen den Holzbundeln stehend, mehr nach Außen treten, aber zugleich immer schmäler werden. Da die Rindenschichten umgekehrt nach

Innen zu wachsen und auch Parenchym sind, so mussen die Strahlen bes Markes und das Rindenparenchym sich berühren; und die Holzsaserbundel können zwar sehr breit und auf den ersten Andlick eines Querschnittes die weitüberwiegende Masse darstellen, hängen aber streng genommen doch nicht in einem ununterbrochenen Ringe zusammen. — Man unterscheidet primäre oder vollständige Markstrahlen, welche vom Marke dis zur Rinde lausen, und kurze oder sekundäre, welche nur in einer äußeren Schichte des Holzkörpers entspringen und in der Rinde endigen. Die Markstrahlen sind sehr wesentlich für die Entstehung der Knospen. Die Knospen sind stets an den Stellen, wo ein Markstrahl zwischen den auseinander weichenden Gesäßbundeln des Holzes hervortritt, und die Gesässe des Blattes, in dessen Achsel sich die Knospe bildet, lösen sich am unteren Nande der Markstrahlenspalte ab, um nach Außen zu treten.

Diese Lage der Knospen im Verhältnisse zu den Markstrahlen wirft ein Licht auf die Bedeutung, welche das Mark für das Leben der Pflanze hat, und zwar scheint dieser anatomische Zusammenhang des Marks mit einer sich bildenden neuen Are eine Ansicht Decandolle's über die Thätigkeit des Markes zu bestätigen. Derselbe sagt nemlich, dassselbe sei das Samenblatt der Knospe, d. h. es sei für die Knospe Dasselbe, was für den Keim die Samenlappen seien, ein Nahrungsbehälter, bestimmt, den jungen Trieb zu nähren, dis derselbe seine Blätter entwickelt habe und dadurch selbstständig geworden sei. Decandolle beruft sich für diese Auffasselung auf eine Dicotyledonen=Pflanze (Lecythis), welche ohne bemerkbare Samenlappen keimt, deren erster Trieb aber ein sehr dickes Mark hat, welsches der jungen Pflanze zur Nahrung dient und also das Geschäft der Sas

menlappen hat.

Der Markkanal geht in vielen Baumarten, namentlich in benjenigen mit abwechselnden Blättern, in Einem Zusammenhange von einem Ende des Baumes zum anderen, wird aber bei jedem neuen Triebe ein wenig eingezengt. Bei anderen aber, wie z. B. bei der Roßkaskanie, der Esche, dem Weinstocke, sämmtlich Gewächse mit gegenüberstehenden Blättern, ist das Mark bei jedem Knoten oder bei jedem Jahrestriebe durch eine holzige Scheidewand unterbrochen; ähnlich verhält es sich bei den gegliederten Stenzgeln. Man erwähnt hin und wieder auch einer Markhülle. Dieß ist jedoch durchaus nicht etwa eine besondere Hülle, sondern nur die nächstliegende erste Holzschichte, welche das Mark umgibt. Ebenso sind die sogenannten Markfasern nur die ersten Gefäßbündel, also Holzsasern, welche bei einem kleinen Theile der Dicotyledonen-Pflanzen, statt ringsörmig geordnet zu sein, im Marke zerstreut stehen, was noch eine Unnäherung an die Bildung der Monocotyledonen ist.

Bon dem Holze der Dicotyledonen Stämme, von der Ursache der Jahrestinge u. s. w. haben wir bereits bei den Geweben gesprochen, und wir fügen hier nur noch Weniges bei. Das jüngste Holz, auch uns vollkommenes Holz genannt, heißt gewöhnlich Splint. Je älter das Holz wird, desto härter und fester wird es, weil die durchgehenden Safte immer noch Theile daran absehen. Bei manchen Bäumen, deren Holz im Allgemeinen geringere Härte hat, ist die Grenzlinie zwischen Holz und Splint wenig bemerkbar; bei Bäumen mit hartem Holze ist sie sehr deutlich.

Bei dem Ebenholzbaume ift das Holz bekanntlich schwarz, bei Cercis gelb, bei Phillyrea braunlich roth, bei allen diesen aber ist der Sylint weiß. — Baume, welche an feuchten Stellen ober in feuchten Jahren wachsen, haben mehr Splint, als die, welche sich an trockenen Orten ober in trocke= nen Jahren entwickeln. Die verschiedenen Theile einer Splintlage konnen sich zu verschiedenen Zeiten in Holz verwandeln; so hat man z. B. Eichen beobachtet, welche auf einer Seite 14, auf der anderen 20, oder auf der einen Seite 16, auf ber anberen 22 Splintlagen hatte. Beinahe immer find die Splintlagen auf der Seite dicker, wo sie am wenigsten zahlreich Der Grund bavon liegt barin, bag auf biefer Seite ber Baum von der Wurzel aus beffer genährt ist; die Holzschichten dieser reichlicher genähr= ten Theile find bider und gelangen schneller in den Zustand des vollkom= menen Holzes, während die schlechter genahrten Schichten bunner und langer im Zustande des Splintes bleiben. Für praftische Zwecke ift es nothig, daß der Splint forgfältig vom Holze entfernt wird, weil er vermöge seiner Loderheit leichter von Feuchtigkeit, sowie von Würmern und Inseften an= angegriffen wird, als bas Holz. — Bei frautartigen Pflanzen ift ber erfte Ring um bas Mark herum auch ber einzige, also ber gange Holzkörper. Bon der Zähigkeit und Lange seiner Fasern hangt bei diesen Pflanzen ihre Brauchbarfeit zu Geweben u. f. w. ab.

Zwischen den Holzschichten ist jedesmal eine ganz dunne Schichte von Zellgewebe, wodurch das oben Gesagte bestätigt wird, daß bei jeder Neubildung von Gefäßbundeln und Holz auch wieder ein Parenchym sich ab= lleber die Dide ber Holzschichten hat Decandolle an Eichen Beobachtungen angestellt, und gefunden, baß die Dicke berfelben bis gegen das dreißigste Jahr zunimmt, dann wieder etwas geringer wird, von der Zeit zwischen dem funfzigsten und sechzigsten Jahre an aber ziemlich regel= mäßig dieselbe bleibt. Jede Holzschichte nimmt nur während des ersten Jahres ihres Daseins zu, und ist später so von dem nächsten Ringe, oder wenn man die Holzschichten nach ihrem Gefammtzusammenhange nimmt, von bem nächsten Holzkegel überzogen, daß sie nicht mehr weiter wach= sen kann. Verletzungen, Höhlungen von erfrorenem Splint, hineingeschla= gene fremde Körper u. s. w. werden von den nächsten Holzschichten über= jogen und der Baum wächst ungestört weiter. Wegen dieses lleberwach= senwerdens scheint es, als seien die fremden Körper tiefer eingedrungen. — Das alte Holz, auch Kernholz genannt, trägt wenig mehr zum Leben ber Pflanze bei; ganz hohle Bäume leben oft noch Jahrhunderte lang nur durch Splint und Ninde. Doch gibt es auch Ausnahmen. Nabelhöl= ger sterben bald, wenn ber Kern frank wird.

Die volle Zahl der Jahredringe findet sich nur an dem Hauptstamme, während an den Aesten und Zweigen im Verhältniß ihrer spätezten Entstehung auch nur weniger Holzschichten abgelagert sein können. Dem nach nimmt an den Verzweigungen des Holzstammes die Zahl der Jahredzinge von unten nach oben, oder, wie es für manche Zweige ausgedrückt werden muß, von innen nach außen stusenweise ab, bis man endlich zu den einjährigen Trieben gelangt, welche noch frautartig und nur mit einem einsachen Gesäßbundelkreise versehen sind.

Unter den Cryptogamen=Pflanzen fommt ein Holzstamm nur bei

den baumartigen Farrenfräutern vor. Es besteht bei denselben nur Ein Kreis von Gesäßbündeln, durch dessen starke Spalten das Zellgewebe des Markes mit dem äußeren Zellgewebe in Berührung tritt. Jahresringe kommen also nicht vor und das Holz wächst nicht in die Dicke, sondern nur in die Länge. Der Stamm dieser Cryptogamen ist demnach eigentlich anzusehen wie ein einzelner Faserbündel der Monocotyledonenbildung, der jestoch die Ringsorm der Dicotyledonenbildung angenommen hat.

Die Rindenbildung des Dicotyledonenstammes geht den umgekehrten Gang von der Holzbildung. Wie für letztere das markige Zellgewebe das Innerste ist, so hat die Rinde der Dicotyledonenbäume als äußerste Umshüllung ebenfalls eine parenchymatöse Hülle, und je die spätere Rindenlage lagert sich weiter nach Innen ab, so daß je die jüngsten Holze und Rindens

lagen einander begegnen.

Die zellige Hülle, als bem Lichte zugekehrt, ist grun, während bas Mark weiß ist, und dieß allein ist ein — jedoch sehr äußerlicher — Unter= schied beider, während sie in der Hauptsache ganz übereinkommen; auch hat, um vollends jeden Unterschied zu verwischen, Dutrochet nachgewiesen, bas das Mark, wenn es bloggelegt wird, in gewissen Fällen eine mahre Oberhaut bilden fann, wie die zellige Hulle. Dieser Analogie wegen haben Manche auch die Zellenhülle bes Stamms bas Außenmark genannt im Gegensaße zu dem gewöhnlich so genannten Marke, bem Mittelmarke. Die zellige Hülle widersteht der Ausdehnung des in die Breite wachsenden Stammes um so länger, je allmähliger lettere geschieht und je elastischer fie felbst ist, und so lange sie nicht allzustark gedehnt und badurch zerriffen wird, bleibt sie frisch und grun. Sobald aber dieß einmal geschieht, so= bald fie zerreißt, ftirbt fie ab und bildet die Riffe und Spalten ber Rinde, und diese Risse und Spalten werden noch tiefer, wenn die äußeren Rindenlagen ebenfo, wie die Zellenhülle, aufspringen. Bon dem forfartigen Gewebe, welches sich in dieser Zellenlage zuweilen absondert, haben wir be= reits bei den Geweben das Nothige gesagt. Das Gegentheil der elastischen Zellenhülle, wie der Kork sie zeigt, findet z. B. bei der Platane statt, bei welcher die zellige Hulle bunn ist und schnell sprode und zerreiblich wird. In einem folden Falle bewirft der Stamm, sobald er ein wenig zunimmt, das Reißen und Abfallen der zelligen Rindenhülle, und zwar in jedem Jahre gegen Ende des Herbstes, während die elastische Zellenhülle der korktragenden Baume viele Jahre fortleben kann, ohne abzufallen. Hat sich ein Stud ber zelligen Gulle abgelöst, so entwidelt fich die außere Seite ber nachftlie= genden Rindenlage wieder zu einer zelligen Hulle, welche nun ebenso lange dauert, wie die vorige, woher es fommt, daß die Erneuerung in bestimmten Perioden erfolgt. — Starke Kanten an den Stengeln rühren von ber außern Zellenhülle ber, welche fich nach einigen Seiten bin ftarfer entwickelt Mit der Verdickung des Holzförpers verlieren fich die Kanten. Doch reicht diese Erklärung nicht für alle kantigen Stengelformen aus. — Die äußere Zellenhülle verwandelt sich an ihrer Oberfläche unter bem Ginflusse von Luft und Licht in Oberhaut.

Die innere Zellschichte, auch die grüne Rindenschichte genannt, hat wie die außere Zellenhülle eine große Neigung, neue Zellen zu entwickeln, und hierauf beruht die Borkenbildung. Borke ist die rauhe rissige Rindenmasse, wie sie sich an den meisten älteren Stämmen sindet, und sie entsteht als Zellenbildung aus den Rändern der zerrissenen inneren Zellsschichte, wodurch die Ränder der Spalten aufgeworfen und wulstig erscheisnen. Während die Borke von innen wächst, lösen sich die äußeren Schichsten, nachdem sie vertrocknet sind, ab oder werden zerstört. Bei der Rebe werden sogar alle nur aus Zellgewebe bestehenden Rindenschichten abgesworsen, so daß die Hülle des Stammes von den blosliegenden Bastschichten

gebildet wird. — Je die innerste neueste Rindenschichte heißt Bast.
Aus der umgesehrten Ordnung, welche man bei der Neubildung der Rindenlagen bemerkt, erklären sich die Folgen, wenn man Körper in die Rinde, aber nicht dis in's Holz bringt. Während in letterem Falle die stemden Körper immer weiter von der Obersläche des Baums weg nach Innen zu zu liegen kommen, werden Körper, wie z. B. eine Metallplatte, die zwischen zwei Rindenschichten geschoben wurde, allmählig mit der Verwitterung der äußersten Schichten mehr nach Außen treten und wie von selbst aus dem Baume herauskommen. Wenn man daher zwei fremde Körper, z. B. zwei Nägel, in einen Baum in der Art einschlägt, daß der eine nur in die Rinde geht, der andere in's Holz, so müssen sie sich immer mehr von einander entsernen. Eingeschnittene Inschriften, welche nicht dis in's Holz gehen, werden allmählig größer und verschwinden zuletzt.

Die Rindenlagen sind nicht so dick, wie die Holzlagen, und haben keine Spiralgesäße, aber mehr Behälter eigener Säste (Baströhren). Diese Säste sind überhaupt in der Rinde reichlicher niedergelegt, als in irgend einem anderen Theile. Daher sind viele Ninden so wichtig sür mancherlei Zwede; Eichenrinde wegen ihres Gerbstoffgehaltes, Chinarinde wegen ihrer arzueilichen Kräfte, Zimmt als Gewürz u. s. w. Die Rinde enthält bei gleicher Schwere mehr Kohle, als das Holz. Ueber den Unterschied der Rinde vom Holz in Betreff der Sastbewegung werden wir in dem Kapitel

reben, welche von letterer handelt.

Eine ganz eigenthümliche innere Bildung des Stengels sehen wir an den fleischig en Pflanzen, auch Saftgewächse genannt, z. B. den Cactusarten, wo gar keine Blätter vorhanden sind, und ebendarum die Respiration und Ausdünstung gar nicht oder nur in ganz geringem Grade vorhanden sind. Dieß ist die Ursache, warum die grüne Rindenschichte so dich, sastig und sleischig bleibt. Dieselbe umgibt ansangs einen äußerst dunsnen Holzsörper, wird aber mit dem höheren Alter durch immer neue Ablasgerung von Holzringen allmählig verdrängt, ohne daß der Stamm dadurch

an Umfang beträchtlich gewänne.

Bei den Dicotyledonen entstehen die Aleste entweder aus den Knospen, welche in den Blattachseln sich entwickeln, oder aus den Endknospen. Jedes Blatt hat in seiner Achsel eine Knospe; aber meist entwickeln sich diesenigen Knospen, welche eine günstigere Lage haben, früher als die anderen, und diese, welchen durch die kräftigeren Knospen die Nahrung entzogen wird, versümmern. Anders mit densenigen Zweigen, welche entweder aus wirkslichen Endknospen entspringen, — wie in den Fällen, wo die Blätter einsander gegenüber stehen, z. B. bei der Roßkastanie, oder welche aus Knospen kommen, die erst durch Verkümmerung des Endzweiges zu Endknospen wersden, wie bei Bäumen mit abwechselnd stehenden Blättern, z. B. der

Birke. In beiben Fällen entsteht der Zweig genau an der Spite des alten und erscheint als dessen Fortsetzung, obwohl eine leichte Grenzmarke beobacketet werden kann. Wenn endlich der Stengel in eine Blüthentraube aussläuft, so kann entweder die Are dieser Traube sich in einen Zweig verlängern, oder aber diese Are verwelft, was der gewöhnliche Fall ist, und es entwickeln sich die unterhalb der Blüthentraube angelegten Knospen.

#### 3) Die Blätter

(im weiteren Sinne bes Wortes) sind diejenigen Pflanzentheile, welche entstehen, wenn die im Stamme oder Stengel zusammengedrängten Gewebtheile sich gegenseitig von sich, also auch vom Stamme, abtrennen und, nachdem sie sich mehr oder weniger oder gar nicht weiter ausgebreitet, eine Vielheit abgeschlossener Bildungen darstellen, während der Stamm oder Stengel noch

oft langere Zeit feine Richtung fortfett.

Das Blatt schiebt sich aus der Are in der Art heraus, daß die Spipe bes Blatts sein altester, die Basis sein jüngster Theil ist. So sehr das Blatt der oben gegebenen Begriffsbestimmung nach von dem Stengel sich unterscheidet, so muß doch der Ursprung aus dem Stengel sich dadurch verzrathen, daß die Gewebtheile des Blattes nicht nur dieselben sind, wie die Gewebtheile des Stengels, sondern daß auch die Lagerung der Gewebe im Blatte einigermaßen dieselbe ist, wie die Lagerung derselben im Stengel. Diese Analogie muß namentlich in dem Unterschiede der unteren und oberen Blattsläche sich bemerklich machen, und zwar muß die untere Blattsläche als die dem Nindentheile des Stammes mehr entsprechende Blattseite sich

herausstellen. Das Blatt ist bei dem ersten Hervortreten ein kegelformiges Zäpschen, welches die allerverschiedensten Formen annehmen kann. Das, was man gewöhnlich Blatt nennt, ist nur die häufigst vorkommende Form, und die felbe besteht barin, daß ber obere Theil als flache Scheibe erscheint, mabrend der untere ein schmaleres Gebilde bleibt (Blattscheibe und Blatt: Un dem Blattstiele unterscheidet man oft noch einen Scheiden= theil, d. h. benjenigen breiteren Theil, mit welchem der Blattstiel die Are umfaßt, aus welcher das Blatt hervorgeht. Wenn dieser Theil, wie bei zusammengesetzten Blättern häufig der Fall ist, sehr dick und angeschwollen erscheint, nennt man ihn das Blattfissen ober bas Blattstielkissen. Bei der Keimentwicklung, namentlich bei Monocotyledonen und aber doch auch bei Dicotyledonen, kommt es vor, daß die Knospe des Keimes (das Federchen) von dem Reimblatte ober ben Reimblattern fo umschloffen ift, baß fie bie Rander berfelben wegdrängen oder von einander reißen muß. In Folge bavon erscheinen diese als eigenthümliche Unhänge auf der Mitte des Reim= blattes oder als häutige Ausdehnung der Ränder des unteren Theiles des Blattes oder endlich als Läppchen an der Basis desselben. Bei ben Dicoty= ledonen kommt dieß oft als häutige Ausbehnung ber Ränder an der Basis eines Blattstiels ober stielformigen Blattes vor, ober als langere ober fürzere Scheide um die durchbrechende Knospe, oder endlich als eigenthumliche Läppchen an der Basis des Blattstiels in der Form kleiner Blattchen. Diese Entwicklung von Blatthautchen, von Stiel= und Blattscheiben,

von Rebenblattern u. f. w. findet fich nicht blos bei ber erften Entwid=

lung der Blätter, sondern auch bei späteren Blättern.

Die Blattscheibe eines flachen Blattes besteht aus ber oberen und un= teren Flache und bem Blattmarte ober Blattfleische. Das Blatt= mark besteht aus ben Verzweigungen ber Befaße, welche aus bem Stamme ober Stengel in bas Blatt eintreten, und aus dem Zellgewebe, welches bie Zwischenraume ber Gefagverzweigungen ausfüllt. Je mehr Fasern ba find, besto weniger Zellgewebe ift vorhanden, und besto fester ist ber Bau bes Blattes. Im umgekehrten Falle wird bas Blatt weich ober fleischig. Bon zwei gleichartigen Pflanzen wird die, welche in einem fruchtbareren Boben fteht, weichere Blatter haben. Diese größere Weichheit kommt nicht bavon, weil weniger Fasern ba sind, sondern weil mehr Zellgewebe zwischen diesel= ben sich abgelagert hat. Mit ber Zahl Dieser Fasern, also ber Gefäßver= zweigungen, scheint die Zahl ber Spaltöffnungen, welche die Deffnungen der Zwischenzellengange find, gleichen Schritt zu halten; wie benn g. B. auf einem Pomeranzenblatte in demfelben Raume 50 - 60 Spaltoffnungen fein können, in welchem bei bem fleischigen Blatte einer Mesembryanthemum-Art mir 5—6 vorkommen. Ebenso steht die Zahl der Haare mit der Zahl der Fafern im Berhaltniß, und weil bei alteren Blattern die gleiche Zahl von Faserverzweigungen mit mehr Zellgewebe ausgefüllt ift, so kommt es, baß

dieselben weniger behaart erscheinen.

Decandolle spricht die Vermuthung aus, daß das Blattmark zwei Susteme von Fasern ober Gefäßen in sich enthalte, Das eine, welches Die Safte aus bem Stengel an die außersten Endigungen führt und bort ber Luft aussett, das andere, welches die durch die Einwirkung der Luft ver= anderten Safte von den außersten Endigungen wieder nach bem Stengel zu= Bon ben Grunden dieser Vermuthung werben wir spater reben. hier beschränken wir uns barauf, zu bemerken, baß biese Bermuthung gang übereinstimmt mit der oben angeführten Auffaffung bes Blattes, als einer Entfaltung der Gewebtheile des Stengels. Sobald nun in letteren zwei Enfteme von Befäßen nachgewiesen werden fonnen, so barf man annehmen, daß solche auch in die Blätter hinein sich fortsetzen. Wenn diese Annahme wich nicht durch ausdrückliche Beobachtungen bestätigt ist, weil die Schich= ten der fraglichen zwei Systeme bei den Blattern muthmaßlich sehr zart, also schwer zu unterscheiden sind, so wird dieselbe doch wahrscheinlich ge= macht durch die Vergleichung der oberen und unteren Flache, von welchen die erste der vermutheten Holzfaserschichte, die zweite der vermutheten Rindensichichte des Blattes näher liegen mußte. Uebrigens sagt Schleiden hierüber bereits, daß die ältesten Theile nach Oben liegen (wenn man bas Blatt als horizontal von der Are abgehend denke), die jungeren aber nach Unten, daß sich nach Unten bei ben Dicotyledonen eine Cambiumschichte zeige, und daß ebenfalls nach Unten Bastbundel die Gefäßbundel bezeichnen. Die Ober= haut der oberen Fläche zeigt gewöhnlich keine Spaltöffnungen, während die Oberhaut der unteren Fläche, ganz analog den grünen Stengelflächen, wie bereits angeführt wurde, eine große Zahl von Spaltöffnungen hat. Hiervon machen nur die Blätter von Wasserpstanzen eine Ausnahme, wo die untere mit dem Wasser in Berührung stehende Oberhaut ohne Spaltöffnungen ist (wie die Oberhaut immer ist, wenn sie nicht mit

ber Luft, sondern mit Wasser und Erde in Berührung steht). In diesem Falle hat die obere Fläche der Blätter, welche allein der Luft zugekehrt ist, die zum Verkehr mit der Luft nöthigen Spaltöffnungen. Eine Aehnlichkeit mit der Rinde beweist auch die leichtere Ablösbarkeit des Häutchens der un= teren und der größere Reichthum von Haaren auf der unteren Fläche.

Die Analogie zwischen dem Baue der Blätter und dem des Stengels tritt auch in der Gelenkbildung der Blätter hervor. Häusig sindet sich nemlich bei den Dicotyledonen zwischen Blatt und Are ein Gelenk, in Folge welcher Bildung das Blatt nach einer bestimmten Zeit abgeworfen wird, während es sonst an der Are selbst allmählig abstirbt und verwest. Diese Gliederung wiederholt sich zuweilen zwischen Blattstiel und Blattscheibe, ja noch weister in den Bau des Blattes hinein, nämlich zwischen dem Blattganzen und den besonderen Lappen eines Blattes. Diese Gelenkbildung ist aber nur eine Wiederholung Dessen, was schon am Stengel in ähnlicher Weise vorkommt.

Auch das Streben, das die Blätter im Durchschnitt haben, ihre obere Flache nach Oben, die untere nach Unten zu fehren und, wenn die Menschen= hand ober die Bangeform bes Baums dem Blatte eine andere Stellung auf= brangt, in die vorgenannte jurudjutreten, beweist die erwähnte Zusam= mengehörigfeit ber beiden Blattflächen mit den Schichten des Stengels. Denn, wenn man die Entstehung des Blattes aus dem Stengel im Auge behalt, so ift die für gewöhnlich nach Unten gerichtete Blattflache eben die= jenige, welche bei bem Beraustreten aus bem Stengel guerft nur nach Außen gefehrt ift, also offenbar bem Meußern, b. h. dem Rindentheile des Stengels, entsprechen muß. — Diese Andeutung über die Aehnlichkeit ber unteren Blattflache mit ber Rinde wird bestätigt durch die Hinweisung auf Pflanzen, bei welchen bie Blatter zu flein sind oder gang fehlen, und wel= den die Funftion berfelben nicht durch blattartige Anhängsel des Stieles ober burch Nebenblätter erset wirb. Bei solchen wird die Stelle bes Blattes durch die Oberfläche der Rinde der jungen Zweige ersett, welche im ge= wöhnlichen Zustande aus einem dem Blattmarke sehr analogen Zellgewebe besteht, und in einem solchen Falle ist auch die Zahl der Spaltöffnungen in der Rinde größer, als gewöhnlich.

Aus dem Borgange, daß die Blätter sich aus dem Stengel oder Stamme entwickeln, ergibt sich auch die Ordnung der Blattansähe in einer Spirallinie. Denn wir haben früher gesehen, daß der Stengel häusig eine schraubenartige Windung zeigt, und dieses Geset scheint er auch für die Aussendung der Gefäßbundel zur Bildung der Blätter festzuhalten. Die Spirallinie der Blattansähe kann nun bald langsam, bald rasch gewunden sein, d. h. die Windungen können bald näher an einander stehen, bald weister aus einander gezogen sein. Welche Mannigsaltigseit aber auch die Vilbungen des Stengels und der Blätter in dieser Hinsicht zeigen, so hat man doch mit Necht ein Geset vermuthet, welches in den verschiedenen Bildunz gen wiedersehrt. Man hat dieses Geset auf zweisache Art gesucht. Die Deutschen, Schimper und Braun, gingen von der Beobachtung aus, daß nach einigen Umläusen ein höher sitzendes Blatt ungefähr senkrecht über einem tieser sitzenden Blatte zu stehen komme. Sie stellten nun in einer großen Zahl von Källen die Zahlen sest sowohl der Umläuse, welche auf

eine ganze Windung kommen (unter ganzer Windung verstehen wir hier den Weg von einem tiefer sitenden Blatte bis zum nächsten senkrecht über ihm stehenden höher sitenden Blatte), als der Blätter, welche ebenfalls auf eine solche ganze Windung kommen, und sie fanden eine Reihe von bestimmten Verhältnissen dieser Zahlen, welche in bemerkenswerther Weise in einander greisen. Die Verhältnisse beider Zahlen sind, wenn man sie von den einfacheren an zu den weniger einfachen fortschreitend ordnet, folsgende:/

 $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{5}{13}$ ,  $\frac{8}{21}$ ,  $\frac{13}{34}$ ,  $\frac{21}{55}$ ,  $\frac{34}{89}$ ,  $\frac{55}{144}$ ,  $\frac{89}{233}$ .

Sehen wir vorerst von der Bedeutung dieser Reihe ab, und fassen das ein= zelne Verhältniß an sich, unbefümmert um die Zahlen, in's Auge, so ist einleuchtend, daß jedes dieser Berhältnisse ben Winkel bezeichnet, welchen die von je zwei sich zunächst folgenden Blättern auf die Are ber Spirale gefällten Halbmeffer oder vielmehr die beiden durch fie und die Are geleg= ten Ebenen mit einander machen. Denn die Bogenlänge dieses Winkels muß sich zu den vollen 360°, d. h. zu einem Umlaufe verhalten, wie die Bahl dieser Umläufe in der ganzen Windung zu der Bahl der Blattanfate (ober ber von ihnen gebildeten Winfel) in der ganzen Windung. Zunächst liegt in ber Beständigkeit dieses Verhaltnisses ber Umläufe und ber Blatt= ansabe, welche bei gewissen Gattungen auf eine Windung kommen, die Folgerung, daß bei diesen Gattungen der fragliche Winkel immer der gleiche fei. Sieht man aber die Reihe ber angeführten Verhaltniffe naher an, so erfennt man sogleich, baß benselben ein gemeinsames Berhaltniß zu Grunde liegt, bem sie sich immer mehr nahern, und daß also für alle diese Berhälmiffe ein gemeinsamer Durchschnittswinkel angenommen werden kann. Bon dem Gedanken eines solchen bei den verschiedensten Blattspi= ralen wiederkehrenden gemeinsamen Winkels, um welchen je zwei auseinanderfolgende Blattanfage von einander abstehen, gingen die französt= iden Botaniker, die Bruder Bravais, bei ihren Nachforschungen über das Geset ber Blattanfate aus, und brachten für den Durchschnittswinkel einen Bogen von ungefahr 137 1/2 heraus. Diefer Winkel ftimmt fehr genau mit den Winkeln, welche sich aus den oben angeführten Verhältnissen er= geben. Wenn man eines der weniger einfachen Verhältnisse nimmt, die fich, wie man annehmen barf, dem wahren Verhaltniffe mehr nahern, z. B.  $\frac{55}{144}$ , und dies mit dem Verhältnisse  $\frac{137 \frac{1}{2}}{360}$  vergleicht, so findet man, wenn

man beide Brüche auf gleiche Benennung bringt, daß beide Brüche  $\frac{275}{720}$ - ind. Zeising (in seinem Werke über das "Proportionalgesetz bes menschlichen Körpers u. s. w.") hat das Verdienst, auf dieses Zusammen= tressen der scheinbar so ganz verschiedenen Forschungswege ausmerksam ge= macht zu haben. Er ist aber noch einen wichtigen Schritt weiter gegangen; er hat auch nachgewiesen, welche Bedeutung gerade dieser Winkel von  $137^{\circ}$   $30^{\circ}/_{2}$ , oder diese Reihe von Verhältnissen zwischen der Jahl der Blattansätze und der Umläuse hat. Das Verhältniss dieses Winkels zum ganzen Umlause (=  $360^{\circ}$ ) stimmt beinahe überein mit dem Verhältnisse, in welchem bei einer nach dem sogenannten goldenen Schnitte getheilten

---

Linie ber kleinere Theil (Minor) zu dem Ganzen steht ... Denn wenn man dieses Verhältniß 0,382 ...: 1 oder 382 ...: 1000 mit dem Verhältnisse 275: 720 auf gleiche Benennung bringt, so bekommt man für  $\frac{382}{1000}$  den Bruch

 $\frac{27504}{72000}$ , für  $\frac{275}{720}$  aber den Bruch  $\frac{27500}{72000}$ , also nahezu dasselbe Berhältniß. Von der Idee ausgehend, daß eine Theilung, bei welcher der kleinere Theil jum größeren sich verhalte, wie ber größere jum Bangen, biejenige fei, welche die Einheit in der Mannigfaltigfeit am Bollfommensten ausdrude, also am geeignetsten für schöne Verhaltnisse sei, verfolgte Zeising biese Theilung, nachdem er ste am menschlichen Körper als sehr durchgreifend gultig nachgewiesen, durch alle Gebiete Der Natur und so auch in das Reich ber Pflanzen, und es ist allerdings nicht wenig auffallend, baß ber Winkel, ben die Gebrüder Bravais gefunden, in ber That im Berhaltniffe zu den vollen 360° als Minor sich verhält. [Die Verhältnißreihe der deut= fchen Botanifer ist eine stetige Unnaherung zu biefem Verhaltnisse, und ihre Uebereinstimmung mit demselben liegt schon barin, daß je ber Zähler eines Bruches ein Minor ist, bessen Major der Nenner des vorhergehen= ben Bruches ist, und daß jener Minor und dieser Major zusammen das Ganze bilden, welches in dem Nenner bes erstgenannten Bahlers fich darstellt, wie man an der Zusammmenstellung der beiden aufeinanderfolgenden

Verhältnisse  $\frac{5}{13}$ ,  $\frac{8}{21}$  sieht, wo 8 der Minor, 13 der Major und 21 = 13 + 8,

bas Ganze, ift 44).

Bei manchen Pflanzengattungen scheint dieses Gesetz ber spiraligen Stellung der Blätter nicht zuzutreffen. Daffelbe läßt sich aber auch in diesen scheinbar abweichenden Fällen durchführen, wenn man annimmt, daß mehrere Spirallinien von Blattansätzen sich um den Stengel hinauf winden. Diese Linien können dann entweder von der Rechten zur Linken oder von der Linken zur Rechten gehen. Gewöhnlich hat eine und dieselbe Art nur Eine dieser beiden Richtungen; doch gibt es auch Fälle, wo ein Theil der Individuen die eine, ein anderer Theil die andere Nichtung hat. Bonnet zählte 75 Cichorienstauden, an welchen die Nichtung von der Nechten zur Linken, 48, an welchen sie umgesehrt ging, und ein Fall fand sich sogar, wo beide Richtungen vereinigt waren. In manchen Fällen muß die Erklärung der Albweichung von dem Gesetze ber reinen Spiralstellung darin gesucht werden, daß einzelne Stengelglieder sehr ausgedehnt, andere sehr verfürzt sind. Geschieht das erstere bei denen, welche zwischen zwei Gesammt wind uns

2009) Wie genau schon dieses einfachere Verhältniß die fragliche Theilung darstellt, zeigt die arithmetische Probe; denn 8. 21 = 168; 13. 13 = 169; also nur eine gezinge Abweichung.

<sup>&</sup>quot;) Die Theilung der Linie nach dem goldenen Schnitte besteht darin, daß der kleinere Theil sich zu dem größeren Theile verhält, wie der größere zum Ganzen, oder mit anderen Worten, daß der größere Theil die mittlere Proportionallinie ist zwischen dem kleineren Theile und dem Ganzen. In Zahlen ausgedrückt wird, die ganze Linie als 1 angenommen, der kleinere Theil  $=\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ , der größere  $=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$  sein und, diese Irraticalzahlen in Decimalen ausgedrückt, ist der Minor =0.382..., der Major =0.618...

gen liegen, und bas anbere, bie Verfürzung, bei ben Stengelgliebern, welche swiften ben Blattern Giner Gefammtwindung liegen, fo er= scheinen diese Blatter einer Windung gang nahe aneinander gerückt. Zu dieser Erklärung wird man dadurch geführt, daß sich bei manchen Pflanzen, 3. B. bei ber Myrte, der llebergang von der auseinander gezogenen Blatt= nellung in die zusammengebrängte genau verfolgen läßt; und ebenso zeigt die gegenseitige Stellung und Deckung ber quirlständigen Blattorgane ber Bluthe ganz unzweifelhaft diese Entstehung bes Quirle aus einer zusam= mengeschobenen Spirale. Die Quirlstellung ber Blätter hat also eine zweis jache Erflärung, die ebengenannte, welche aber strenggenommen doch nur auf die Falle geht, wo die Blätter nicht gang in Einer horizontalen Ebene stehen, sondern noch etwas schief ansteigen, und die vorher angeführte mittelft des Nebeneinanderlaufens zweier oder mehrerer Spirallinien. Durch legtere ist auch die reine Quirlstellung erklärt. Wenn zwei Blätter von gleicher Höhe am Stengel stehen, heißen sie gegenüberstehende. Die gegenüberstehenden Blätter sind oft über's Kreuz gestellt, b. h. je die nächstitehenden Blattpaare bilden einen rechten Winkel. Wenn die Blätter nicht in gleicher Höhe stehen, heißen sie abwechselnd, wenn die Ordnung der llebereinanderstellung in's Auge fällt; im anderen Falle zerstreut. Benn bas dritte Blatt schon wieder über bem ersten steht, heißt die Blatt= stellung zweizeilig. Wenn erst bas vierte, ist die Blattstellung brei= jeilig u. f. f. Die Blatter fonnen entfernt von einander stehen, ober sehr genähert; ber höchste Grad von Annäherung ist die dachziegelför= mige Stellung.

Bir haben oben den Bau des Blattes nur im Allgemeinen bezeichnet. Dieser Bau nimmt aber in den verschiedenen Pslanzengattungen die allerverschiedensten Formen an. Ein Unterschied in den zwei großen Abtheilungen des Pslanzenreichs ist der, daß bei den Monocotyledonen mit imentwickelten Stengelgliedern die ganzen Gefäßbundel des durch das Blatt nach oben begrenzten Stengelgliedes in das Blatt eintreten, bei den übrigen Pslanzen aber viele in das Blatt eintretende Gefäßbundel nur Abzweigunzgen der Gefäßbundel der Are sind, und zwar bei den Dicotyledonen auszichließlich oder größtentheils von dem Rande der Gefäßbundel der Are auszgehend (Schleiden). Der Verlauf der Gefäßbundel im Blatt, richtet sich nach dessen Form, und bald liegen dieselben in einer Fläche, bald zerstreut oder in einem Kreise, wie z. B. bei den Mesembryanthemum-Arten.

Der den Stengel umfassende Theil des Blattstieles, der Scheidenstheil des Stengels oder auch die Blattscheide genannt, kommt namentslich bei den Gräsern vor, bei den sogenannten ächten Gräsern als gespaltene Scheide, bei den unächten Gräsern als geschlossen als geschlossen oder ganze Scheide. Trägt die geschlossene Scheide das Blatt auf ihrem Rücken, so heißt sie Blattstiefel oder Tute. Wenn das Ende der Scheide in einen häutigen Anhang ausläuft, nennt man diesen das schon oben angesührte Blatthäutchen. Die Neben blätter, die wir gleichsfalls schon erwähnten, welche in ganzen Pflanzensamilien, z. B. bei den schmetterlingsblüthigen Pflanzen vorsommen, bei anderen durchaus sehlen, sind bald blattartig, bald häutig, trocken, durchsichtig zc. Gezwöhnlich sind sie kleiner, als ihre Blätter, manchmal aber auch größer, und

treten sogar, wie bei einigen hülsenfrüchtigen Gewächsen, ganz an die Stelle berfelben. Wenn fie gleich bei dem Ausschlagen ber Baume abfallen, heißen fie hinfällig; bleiben fie, wie es bei manchen Gattungen der Fall ift, auch nach bem Abfallen des Laubs oft noch Jahre lang stehen, so heißen fie bleibend, und werden manchmal fogar dornartig. Sie find ent= weder von bem Blattstiel getrennt, ober, wie bei den Rosen, theil= weise mit ihm verwach sen. Meist find sie ungetheilt, seltener zerschlist, nie zusammengesett. Wie manche Blattstiele, konnen auch die Nebenblatter sich in eine Art Wickelranke umgestalten. Bei ber Trapa natans ent= wickeln sich diesenigen Nebenblätter, welche unter dem Wasser wachsen, wie Fäden in die Länge, während die in der Luft wachsenden, wie andere Re= benblätter, flach sind. Oft verwachsen gegenüberstehende Rebenblätter mit einander, so daß sie ben Blattstiel ganz umschließen, und heißen dann ver= wachsene Rebenblatter. Sind sie nur mit ihren Spigen vom Sten= gel frei, so heißen fie angewach sen. — Als Merkmal ber Rebenblatter jum Unterschiede von ben eigentlichen Blattern ift noch anzuführen, baß fie

in ihrer Achsel nie Knospen haben, wie die mahren Blätter.

Der Blattstiel, b. h. ber Bundel von Gefassen, welche aus bem Stengel ober Zweig hervortreten und noch eine Beile beifammenbleiben, ehe sie sich im Blatte weiter ausbreiten, kann auch ganz fehlen; bann heißt das Blatt sigen d. Meist ist er halbrund und an der oberen Seite rinnen= förmig ausgehöhlt, woraus folgt, baß er als ein Stud aus ber Peripherie bes Stengels anzusehen ift. Wenn er blattartige Anhänge hat, heißt er geflügelt, und oft vertreten biese Unhange bie gang fehlenden Blatter. Bei der sogenannten Destillirpflanze (Nepenthes destillatoria) ist er schlauch= förmig erweitert. 2m Stenge! ift er meift mit einem Gelenke eingefügt, und an biefem Gelenke fallt er ab. Bei gefieberten Blattern geht er oft über die Blatter hinaus und endigt entweder in einer Spige, welche steif und felbst bornenartig sein fann, ober er theilt sich in fadenformige Fortfage, Ranten, wie g. B. bei ben widenartigen Leguminofen. Ranken sind bald einfach, bald äftig, und können sich um benachbarte Ge= genstände schlingen, wenn sie lang genug sind. Manchmal schlagen die Blätter ganz fehl, und die Blattstiele verwandeln sich in Dornen, wie z. B. bei den verschiedenen Berberis-Arten. Wenn der Blattstiel sich flächenartig ausbreitet und bagegen die Blattscheibe nicht zur Entwicklung kommt, heißt er Blattstielblatt ober Phyllodium. Es unterscheidet sich von dem eigentlichen Blatte burch seine senkrechte Stellung und derbere Consistent. Solche Phyllodien finden sich z. B. bei den neuholländischen Arten von Acacia.

Die Blattscheibe hat ebenfalls die verschiedensten Formen, und dies selben hängen hauptsächlich davon ab, wie sich die durch den Stiel in das Blatt eintretenden Gesäsbundel, die sogenannten Blattnerven, verzweigen. Wenn die Seitennerven mit dem Hauptstiele durch Gelenke verbunden sind und jeder Nerv für sich die Mittelrippe eines eigenen Blättchens bildet, so heißt das Blatt zu sammengesetzt. Treten die Seitennerven ohne Gelenk von dem Hauptstiele ab, so heißt das Blatt ein fach, wie gestheilt es sonschsein mag. Die Gesäsverzweigung hat solgende Verschiedensheiten. Wenn die Nerven nebeneinander aus dem Blattgrunde entspringen,

und ungetheilt und beinahe parallel verlaufen, heißen sie parallelner= vige, ober auch steifnervige Blatter; bogennervig heißen sie, wenn die Nerven vom Blattgrunde oder von der Mittelrippe aus entsprin= gen und bogenformig gegen die Spipe zusammenlaufen. Die beiben ge= nannten Arten findet man hauptsächlich bei ben Monocotylebonen; boch gibt es auch Dicotyledonen mit bogennervigen Blättern. Die nachher zu er= wähnenden Blatter mit starken Theilungen der Nerven gehören ausschließ= lich den Dicotyledonen an. Solche Blatter find immer einfach. Wenn die bogenförmig laufenden Nerven von anderen Nerven durchkreuzt werden, so entstehen bie gitternervigen Blatter. Wenn ber Gefäßbundel bes Stieles tas gange Blatt als Mittelrippe burchläuft und zu beiden Seiten Aefte ab= gibt, die wie die Fahnen an den Federn oder wie Rippen über einander geordnet find, so find bas gefiebertnervige Blätter, wie z. B. bei ben Illmen. Wenn der Gefäßbundel gleich bei seinem Eintritte in bas Blatt in mehrere gleichstarke Aeste auseinandertritt, wie die Finger an einer Hand, so heißt es ein hand formig=nerviges Blatt. Fußformig=nervig heißt es, wenn brei Hauptnerven da sind, von denen sich der mittlere sie= derformig, die beiden außeren gegen das von dem Mittelnerven gebildete Mittelblatt hin verzweigt; man nennt bies auch bas breirippige Blatt. Wenn die hand= und fiederformig gerippten Blatter noch weitere Verzwei= gungen haben, und diese sich unter einander verbinden, so heißt das Blatt nehaberig. Wenn sich endlich bie Gefäßbundel auf einmal nach allen Seiten in viele in Einer Ebene liegenden Aleste ausbreiten, so baß der Blattstiel in die Mitte ber auf ihm sitzenden Blattstäche zu stehen kommt, wie bei einigen Seerosen, so heißt diese, übrigens seltene Form bas schild= formig=nervige Blatt.

Die einfachen Blatter find gar verschieden geformt. Es gibt fehr in die Lange gedehnte Blatter, Die haarformig, pfriemenformig und Rabeln genannt werden; wenn etwas breiter, aber gleich breit vom Grunde bis zur Spige, heißen sie linienförmig; wenn in der Mitte breiter und gegen bas Ende verschmalert, heißen sie lanzettförmig; wenn gang rund, freisrund; wenn an beiben Enden abgerundet, heißen sie elliptisch; wenn sie an der unteren Hälfte breiter sind, heißen sie eifor= mig, wenn an ber oberen Salfte breiter, verfehrt eiformig; wenn nach unten schmaler, spathelformig. Ferner konnen sie am Grunde verschmalert sein, ober, wenn geradlinig erweitert, feilförmig; ober abgerundet, oder langsam in den Blattstiel übergehend und an ihm ober dem Stengel herablaufend. Einzeln ftehende Blatter, welche am Grunde rund um ben Stengel her verwachsen sind, so daß dieser aus ihrer Mitte ju kommen scheint, heißen durchwachsen; gegenüberstehende Blätter, welche mit ihrer Basis zusammenhängen, heißen verwachsene. Gin am Grunde plöplich geradlinig abgeschnittenes Blatt, heißt abgestutt; ein in zwei ab-gerundete Lappen links und rechts vom Blattstiel abwärts erweitertes Blatt heißt herzförmig, oder, wenn es nach oben kurz abgerundet ist und die Lappen von einander abstehen, nierenförmig. Sind die Lappen ge= rabe abwärts gerichtet und spizig, so heißt das Blatt pfeilspizenför= mig; find fie rechtwinkelig nach außen gebogen, fpießformig. Rautenformige, breiedige, beltaformige Blätter find, welche eben nach

bieser ihrer Figur benannt find. An ber Spipe ift bas Blatt entweder ftumpf, abgerundet, abgestußt, ober wenn in einer gebogenen Linie abgestutt, heißt es abgebiffen; wenn es gegen ben Mittelnerven etwas eingeferbt ift, heißt es ausgeranbet; verfehrt herzförmig heißt es, wenn es in zwei runde Lappen endigt; mondformig, wenn es zugleich breiter als lang ift, und die Lappen von einander stehen; spisig, wenn bas Blatt in einer furzen Spige schnell auslauft; jugespist, wenn die Spite fehr verlängert ift, stachelig, wenn das stumpfe Blatt plöglich noch in einer kurzen Borfte endigt, feingespitt, wenn aus bem abgerundeten ober ftumpfen Blattende ploglich noch eine scharfe schmale Spige hervorsteht. Wenn am Rande des Blattes wenig tief gehende spisige Vorsprünge unter rechtem Winkel gegen die Mittelrippe stehen, so heißt das Blatt ge= gabnt ober geferbt, wenn die Vorsprunge stumpf und furg find; fage= formig, wenn die Vorsprünge wie die Zähne einer Sage, schräg gegen bie Mittelrippe stehen; boppelt=gegahnt, =geferbt und =gefägt, wenn die einzelnen Vorsprünge selbst wieder auf die angegebene Art einge= schnitten find; buchtig=gezähnt ober =gesägt, wenn die Zähne ober Sagezahne fpigig, die dazwischen liegenden Einschnitte aber ausgerundet Wenn zwischen spitzigen Vorsprüngen spitzige Einschnitte so tief sind, baß fie bis zur Salfte bes Blattes eindringen, fo heißt es gefpalten, ober wenn die Borsprünge stumpf sind, gelappt, ober wenn auch' bie Einschnitte abgerundet sind, buchtig. Sind die Einschnitte fehr tief, aber ungleich, so heißt es geschlitt, find fie an ber Spite gebogen, heißt es zackig; reichen sie bis zur Mittelrippe, so ist das Blatt getheilt. Durch abermalige Theilung wird das Blatt doppelt getheilt, doppelt ge= lappt, doppelt geschligt u. f. w. Ist bas oberste Theilstuck eines getheilten Blattes viel größer als die übrigen, so heißt das Blatt le per= förmig, sind nur zwei Seitenstücke da und sind diese viel kleiner, heißt es geöhrt.

Diese Arten ber Theilung gelten auch für die gefiedert=nervigen und handförmig=nervigen Blatter, und es gibt somit gefiedert= und han d= formig gespaltene und = getheilte Blatter. Facherformig heißt ein Blatt, wenn es handformig ift, und seine Theilstude abgestutt ober wie abgebissen sind. Wenn die Gefässe am Rande bes Blattes in stehende bornartige Vorsprunge endigen, so heißt dasselbe bornig; find die Gefaß= enden haarformig und nahe bei einander, fo heißt es gewimpert. Das Blatt heißt blasig ober runzelig, wenn sich zwischen die Blattnerven mehr Zellgewebe ablagert, als nothig ift um ben Raum zu füllen, und fich in Folge davon Vertiefungen oder Erhöhungen auf der gangen Blattstäche zwischen ben einzelnen Abtheilungen bes Gefäßnepes bilben. Wenn baffelbe nur am Rande geschieht, heißt es fraus. Faltig heißt bas Blatt, wenn es regelmäßige Längefalten bilbet, was meift ben Seitennerven nach ge= schieht. Gefielt heißt bas Blatt, wenn die Mittelrippe auf ber Ruckfeite ftark hervortritt. Treten auch Seitennerven fehr ftark hervor, so heißt bas Blatt nervig; und zwar brei=, fünf=, siebennervig, je nach ber Bahl ber Nerven. Laufen bie Seitennerven unter fich parallel, find fie bicht gestellt und berb, so heißt es rippig.

Ift die eine Halfte eines Blattes sehr viel kleiner als die andere, so

heißt bas Blatt halbirt; ist sie etwas stärker entwickelt, so heißt es uns gleichseitig. Bei gegenüberstehenden Blättern ist manchmal abwechselnd bas eine viel kleiner, als bas andere.

Die jufammengefesten Blatter (fiehe C. 50) find entweber gefie= bert ober gefingert. Gefiedert heißt bas Blatt, wenn bie Blattchen langs bes gemeinsamen Blattstieles in zwei Reihen stehen, wie die Nerven eines gefiedert=nervigen einfachen Blattes. Es ift ungerabe=gefiedert, wenn es in ein einziges Blattchen endigt, also die Zahl biefer ungerade ift; gerade=gefiedert (auch abgebrochen=gefiedert) wenn das Blatt mit zwei Blattchen endigt, also die Zahl derselben gerade ist. Die Blattchen stehen entweder abwechselnd oder einander gerade gegenüber. Im lets= teren Fall heißen zwei einander gegenüberstehende Blattchen ein Joch, und es gibt also ein=, zwei=, brei-, vieljochige ober =paarig = gefiederte Blatter. Unterbrochen = gefiedert heißt das Blatt, beffen Joche ab= wechslungeweise größer ober fleiner find. Sind die einzelnen Blattchen selbst wieder gefiedert, so heißt das Blatt doppelt=gefiedert, und wenn nich die Fiederung noch einmal wiederholt, dreifach gefiedert. derte Blatter mit nur Einem Blattpaare heißen gezweit, oder wenn noch ein Endblattchen bazwischen fommt, gebreit. Handformig verbundene ge= fiederte Blatter heißen verbunden=gefiedert. Bei dem einjochigen und gedreit=gefiederten Blatte ist der Hauptstiel über das Blattchen hinaus noch etwas in die Spite fortgesett, auf welcher bei dem gedreiten das Mittelblättchen gegliedert eingelenkt ist, während dagegen bei den gefin= gerten Blattern alle Blattchen an bem Endpunfte bes gemeinsamen Blattstieles eingelenft find. Dieselben heißen nach ber Zahl Dieser einge= lensten Blättchen drei=, vier=, fünf= und vielzählig. Bei bem fuß= formigen Blatt entspringen die Seitenblattchen nicht unmittelbar aus ber Epipe bes gemeinsamen Blattstieles, sondern von zwei bort abgehenden seit= liden Bergweigungen beffelben. Es gibt auch wiederholtzählige Blatter, Diejenigen, bei welchen fich zuerst ber Blattstiel in besondere Stiele fingert, und diese besonderen Stiele nun die Blätter fingerförmig tragen. Nur bei Dicotyledonen findet man Blatter, bie aus Gliedern oder Blattchen zusam= mengesetzt und mit seitlichen Nebenblättern versehen sind.

Die Farbe der Blätter ist zwar durchschnittlich grün, doch kommen auch in Bezug auf die Farbe mannigkache Verschiedenheiten vor. Wenn die Blätter mit bunten kleden und Streisen geziert sind, heißen sie bansdirt, gesprenkelt, gefleckt, oder wenn die Streisen der Quere nach gehen, begürtelt. Ist die Unterseite des Blattes anders als grün gefärbt (roth, violett), so heißen dieselben ungleich farbig, insoweit diese andere kärbung nicht von Haaren, Schuppen oder sonst einer Vedeckung der Obershaut herrührt. Blätter, welche in ihrem Gewebe kleine durchsichtige Drüsen haben, heißen gestichelt. Manchmal sind die Blätter auch durchaus ansders gefärbt, nicht blos bei Spielarten, wie z. B. die dunkelrothe Kärbung der Blätter der Blutbuche, sondern auch bleibend, im Charakter der Gatzung, wie z. B. bei Dracaena terminalis.

Die Festigkeit des Blattes hangt von der Stärke des Abernepes und des Zellgewebes, der Glanz des Blattes von der Beschaffenheit der Obers

----

haut ab. Man unterscheibet steife, leberartige, häutige, zarte u. f. f.

ebenfo glangenbe, fpiegelnbe, matte Blatter.

Bei einigen Pflanzen sind die Blätter zur Aufnahme von Flüssigkeisten besonders gebaut. Der Blattstiel der Destillirpslanze (Nepenthes destillatoria) bildet einen Schlauch, welchen die Blattsläche als ein kreisrundes Deckelchen schließt. In diesem Schlauche sondert sich beständig vollkommen reines trinkbares Wasser aus; sobald er ganz voll ist, öffnet sich das Deckelchen, der Schlauch läst das Wasser aussließen und füllt sich bei wiederges

schlossenem Deckelchen auf's Reue.

Die zähen Fasern mancher Blätter, z. B. bes Phormium tenax (bes neuseeländischen Flachses) sind als Material zu Stricken und Geweben wichtig, und namentlich sind die ebenerwähnten Fasern noch unserem Hans an Haltbarkeit überlegen. — Die Blätter vieler Pflanzen werden gegessen. Sie sind in der Negel hierzu um so geeigneter, je jünger sie noch sind oder auch je mehr sie dem Lichte entzogen bleiben. Am Kohlkopse z. B. sind die inneren bedeckten Blätter am zartesten, ebenso die sogenannten Herzblätzter des Kopssalats, die Endivie wird deßhalb zusammengebunden, die Eichorie in dunkeln Kellern gezogen. — Auch als Arzneimittel, Gewürz, oder zur Lurusconsumtion dienen viele Blätter (Tabak, Thee u. s. f.).

Der Geruch der Blätter ist nie freiwillig. Sie enthalten zwar mancherlei Riechstoffe, welche von diesen bereitet werden, die entweder in die Blatts fläche versenkt sind oder auf Haarstielen sigen. Diese Stoffe verdünsten aber nie freiwillig, sondern müssen immer erst durch Reiben, Drücken u. s. w. frei gemacht werden, was von den Pelargonien her allgemein bekannt ist.

Die untergetauchten Blätter ber Wassergewächse sind von den oberen an der Luft besindlichen gewöhnlich sehr abweichend. Es sehlen ihnen nemlich die Oberhaut und mit dieser die Spaltössnungen, übereinstimmend mit der früher aufgeführten Beobachtung, daß Blätter, welche auf dem Wasser schwimmen, auf der unteren Seite, wo sonst die Spaltössnungen sind, keine haben. Oft aber sehlt den untergetauchten Blättern auch alles Zellgewebe, so daß sie blose Blattgerippe darstellen, wie z. B. bei dem Wasserranunkel. Bei Landpslanzen ist dies seltener der Fall, und dann sinden sich meist an der Stelle des ganzen Blattes nur die Hauptgefäßbundel zu handsförmigen Dornen erhärtet, wie wir schon von den Berberipen erwähnt haben.

Dieses Verkommen der Blattsubstanz bei den unter Wasser besindlichen Blättern gibt also Ausschluß über die eigentliche Bedeutung mancher sogenannten "accessorischen" Organe. Wir haben schon oben bei den Blattstielen gesiederte Blätter und bei den Nebenblättern die Entwicklung dieser Organe in Ranken oder Dornen ausgeführt. Dasselbe findet num auch bei den Blättern statt. Wenn die Blätter insgesammt oder theilweise sehlschlagen, und der Blattstiel sich in einen Dorn verwandelt, so ist dieser ein fach, wenn alle Blättchen sehlschlagen; dre ispizig, wenn die beiden der Basis des Blattstieles angewachsenen Afterblätter oder die beiden untersten auf ihre verhärtete Mittelrippe reducirten Blättchen die beiden Seitenäste des Dornes bilden; sünfspizig, wenn zugleich die Nebenblätter und die unteren Blättchen ausdauern. Das Blatt kann auf zwei Arten zum Dorn werden. Entweder ist es selbst nur ein blattartiger und in eine bornartige Spize auslaufender Blattstiel, oder die Blattsläche verlängert sich

an ihrem Ende in einen aus ber Fortsetzung der Mittelrippe bestehenben Dom, wie 3. B. an Chuquiraga. Ebenso fonnen Seitenblattchen in einen Dorn auslaufen, wie bei ber Gattung Coulteria; ferner die Blattlappen, wie bei den Stechpalmen geschieht; endlich selbst bie Zahne von Blattern, - die Dornen der Aloë und Agaven entsprechen den Seitendornen ber Blattstiele. Die auf den Zustand von Schuppen, Hullen ober Deckblattern reducirten Blätter zeigen das Gleiche und nähern sich den Blattstielen, welche ohne Blattsläche und zu Dornen verlängert sind, wie man an den hullen der Disteln und anderer dorniger Gewächse aus der Familie ber Compositen sieht. — Außer den Blattern, Rebenblattern und Blattstielen tonnen auch noch ganze Zweige zu Dornen verfummern, so z. B. Die Zweige bes Schwarzdornes. Denn bie Dornen dieses Strauches entsprin= gen wie die 3weige aus den Blattachfeln, tragen häufig Blätter, ihr inne= rer Bau gleicht ganz dem der Zweige. Eine weitere Bestätigung gibt ber Umstand, daß der Schwarzdorn, wenn er in recht durrem Boden steht, sehr viele Dornen hat; benn ein folder Standort ift Urfache, baß fehr viele Zweige verkummern; also darf man wohl schließen, daß diese durch die zahlreichen Dorne vertreten sind. Daher kommt es auch, daß dornige Ge= wachse, g. B. ber wilde Mispelbaum, wenn sie in Garten cultivirt werben, nach und nach ihre zahlreichen Dornen verlieren.

Man hat gewöhnlich den Unterschied von Dornen und Stacheln darein gesetzt, daß erstere im Holz entspringen und lettere nur Anhänge der Oberhaut sind. Das bisher Gesagte beweist aber, daß die Dornen allen möglichen Organen als Vertreter dienen können. Dennoch sind sie wohl von den Stacheln zu unterscheiden, welche Benennung man auf die verhärteten und ungewöhnlich stark entwickelten Haare an Stengeln und

Blättern beschränft.

Ein anderes "accessorisches" Organ, die Ranken, haben wir schon aus Gelegenheit der Blattstiele und Nebenblätter erwähnt. Es gibt aber, wenn gleich selten, auch Blattranken, d. h. Blätter, welche zu Bidelranken verlängert sind. Streng genommen sind es jedoch immer nur blattartige Blattstiele, welche in solche Gebilde auslausen. — Während die Umwandlung der Organe in Dornen im Allgemeinen ein hartes und sestes flagergewebe voraussest, und in der That auch alle dornige Pflanzen mehr oder minder sesten Baues sind, haben die Pflanzen, deren Organe sich in Bidelranken verwandeln, ein weiches, diegsames und leicht verlängerbares Fasergewebe. Auch sind in jeder Familie gerade die Pflanzen, deren Stenzel zum Niederliegen oder Klettern geneigt sind, zugleich diesenigen, welche irgend eines ihrer Organe in Ranken entwickeln, so z. B. die mit schwachen Stenzeln versehenen Vicieen, Mimoseen, Passissoren, Sapindaceen und Smilaceen; während die Gattungen Orodus und Faba, deren Stenzel sestiss, auch die einzigen unter den Vicieen sind, welche seine Ranken haben; ebenso sehnen Passissoren sind die einzigen dieser Kanken, und die daumartigen Passissoren sind die einzigen dieser Kanken, und die baumartigen Passissoren sind die einzigen dieser Kanken, so dienen umgekehrt diese letzteren, mittelst deren sich diese Pflanzen an anderen hinauswinden, wieder als Ersah für die mangelnde Kestigseit, und 3 weck und Ursache sind also auch hier wieder untrennbare Begriffe.

- Cook

Pflanzen, welche sehr ästig ober mit einem sehr reichlichen Rinben= Bellgewebe versehen find, haben oft bie Fahigfeit, bandartige Ausbreis tungen zu bilden. Der bandartige Zweig ober Stengel ift Anfangs beis nahe cylindrisch, wird dann glatt und der Länge nach mehr ober weniger gestreift ober rinnenartig gefurcht; gegen sein Ende zu streben die kleinen burch die Furchen getrennten Theile sich von einander zu entfernen, und bilden oft ebenso viele kleine ungefähr in der gleichen Ebene liegende Zweige; trennen sie sich nicht von einander, so zeigen sie sich oft unter ber Gestalt durch Zellgewebe verbundener Nerven. Diese Erscheinung zeigt sich oft in so beständiger Weise, daß sie den gewöhnlichen Zustand des Gewäch= fes auszumachen scheint, z. B. bei Xylophylla. Die beiben Umstände, bie wir oben als die wahrscheinliche Bedingung dieser Erscheinung aufführten, — starke Alestigkeit und reichliche Entwicklung des Rinden=Zellgewebes laffen vermuthen, daß biefe Ausbreitungen von der Verwachsung mehrerer benachbarter Zweige zu einer einzigen Fläche herrühren. — Mit diesen bandartigen Stengeln barf man biejenigen Zweige nicht verwechseln, beren Rinden=Zellgewebe sich nach zwei entgegengesetzten Seiten so stark ausbehnt, daß diese Zweige das Aussehen einer blattartigen Fläche erhalten. Später verfümmern diese geflügelten Anhange, und der glatte Zweig nimmt bas Unsehen eines gewöhnlichen cylindrischen Stengels an.

Da das Zellgewebe verschiedener Organe fähig ist, sich auszudehnen und eine größere Menge Wasser als gewöhnlich aufzunehmen, so kann dies auch bei den Blättern vorkommen, und die Fleischigkeit der Blätter, der Fruchthüllen, der Samenhäute u. s. w. erklärt sich hieraus. Nicht alle sleischigen Blätter sind ein beständiges Merkmal der betreffenden Pflanzen. Wo dies aber der Fall ist, sindet man immer an den Blättern eine sehr kleine Zahl von Spaltöffnungen, und der Mangel an genügender Verduns

ftung erklärt die erwähnte Beschaffenheit der Blätter.

Un diese Ausdehnung durch wässerige Bestandtheile schließen sich die Ablagerungen schleimiger, stärkmehlhaltiger und öliger Stoffe an, welche in allen Pslanzenorganen stattsinden können und einem später zu erwähnenden Zwecke dienen. Bei allen ausdauernden Pslanzen setzen sich allmählig gegen das Ende des Sommers in den obern Theilen der Wurzeln schleimige oder stärkmehlhaltige Stosse ab; die Knollen an den Wurzeln sind besondere dieser Ablagerung dienende Organe. Ebendasselbe gilt auch von den unterirdischen Stengeln und ihren Knollen, sowie von denjenigen Knoten der gewöhnlichen Stengel, aus welchen neue Zweige hervorgehen. Bei Dicotyledonen=Bäumen ist das Mark eine solche Ablagerung. Die Bebeutung dieser Ablagerungen ist die, daß für die Zeit, wo noch keine Nahrung für die neuen Triebe durch Blätter geliesert wird, eine solche anderweitig vorhanden sei.

Wie die Dornen Verkümmerungen von Stengel= und Blatttheilen sind, so gibt es noch weitere Verkümmerungen von anderer Form. Schup= pen, in einem engeren Sinne des Worts, bedeuten die Ueberbleibsel sehlgesschlagener Blätter oder ähnlicher Organe, wie z. B. der Nebenblätter, Deck= blätter oder Kelchblätter, oder anderer Blumenorgane. Wir haben es hier nur mit den untern Organen zu thun, und erwähnen als Beispiel die Zweige von vielen Ernthroxpleen, der Pictetia squamata u. s. f., welche

mit kleinen bachziegelförmigen, übereinander liegenden und spreuartigen Schuppen bedeckt sind. Zu dieser Art von Schuppen gehören auch die Knospenschuppen, sowie die zu Spreublätteken verkümmerten Deckblätter an den Kelchen der Blüthen, die wir später anführen werden. Schuppen in einem weiteren Sinne heißt man auch solche Pflanzentheile, welche entweder eine Art strahliger oder schildsörmiger Scheiben darstellen, die durch Berwachsen mehrerer in einer Ebene liegenden Haare gebildet wurz den — (in welchem Sinne wir das Wort Schuppe früher bezeichnet has ben); oder es sind breitgewordene spreuartige an ihrer Basis erweiterte Haare, wie die des Blattstiels der Farrenfräuter.

# 4) Das Saftleben der unteren Pflanze, oder das Wechselverhältniß zwischen Wurzel, Stamm und Blatt.

Wir haben im Bisherigen bie innere Zusammensetzung und bie Forsmen von Wurzel, Stamm oder Stengel und Blatt angesührt. Die Funktion dieser Theile aber, welche in der Ausnahme, Verwandlung und Fortsbewegung von Stoffen und der Erzeugung neuer Pflanzentheile aus den letteren besteht, kann sett erst dargestellt werden, nachdem wir die genannten Formen kennen gelernt haben, weil die ebenerwähnte Funktion die Wechselwirkung beruht ganz einsach darauf, daß die Pflanze überall, aber am stärksten mit ihren am meisten ausgebreiteten Organen, der verästelten und saserigen Burzel und den Blättern, wo solche vorhanden sind, aus den umgebenden Etementen Nahrung ausnimmt, in der dem Orte der Ausnahme entgegengessetten Richtung weiter bewegt, und nach gewissen Verwandlungen entweder in schon vorhandene Theile, oder als Material neuer Bildungen, oder als dem Leben der Pflanze nicht weiter dienliche Absonderungsstosse ablagert,

ober endlich berartige Stoffe nach Außen ausstößt.

Obwohl die Wurzel als der Theil, welcher im gewöhnlichen Falle Die Bflanze an die Erde befestigt, aus dieser ohne Zweifel weit größere Mengen von Rahrungsstoff einfaugt, als andere Pflanzentheile, so läßt sich boch icon aus der großen Aehnlichkeit der Zusammensetzung aller Organe vermuthen, daß die anderen Organe in dem Maße, als sie durch Veraste= lung und Ausbreitung dazu fähig find, also namentlich bie Blatter, ebenfalle Rahrung einfaugen. Man hat Die Thatigfeit ber Blatter ale ein Uthmen bezeichnet, und man fann bies, wenn man Athmen in einem weiteren Sinne nimmt und barunter die Seite des allgemeinen Ernährungs= processes versteht, welche durch die Wechselwirkung mit der Luft vermittelt wird. Rimmt man aber Athmen in bem strengeren Sinne als Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft und Ausstoßung von Kohlensäure aus der Mischung Des lebendigen Saftes, so fommt ben Blattern ein solches nur während der Nacht zu. (Wir haben deßhalb auch schon bei der Unterschei= dung zwischen Pflanze und Thier gesagt, daß wegen der Gleichartigkeit ter verschiedenen Pflanzenorgane Dieselben alle dem gemeinsamen Er= nabrungsprocesse bienen, und daß, wenn diefer bennoch in verschiedene Seiten, wie Nahrungsaufnahme und Athmen, sich theilt, dasselbe Dr= gan abwechslungsweise ber einen und ber anderen Funktion vorstehe.)

Was aber auch in den Blättern vorgehe, wirkliche Aufnahme neuer Rahrung ober blose Umbilbung von Saften, welche bis in die Blatter aufgefliegen find, — in beiben Fallen fann ber Saft, ber in ben Blattern fich bilbet, nicht bort bleiben, fondern muß fur die 3wede bes weiteren Pflangen= lebens aus benselben weggeführt werden. Diese Rothwendigfeit ift aber um fo einleuchtender im ersteren Fall, wenn nemlich neuer Saft durch Aufnahme von Nahrung aus der Luft gebildet wird; denn dieser neue Saft kann in den fertigen und ausgebildeten Blättern nicht verweilen, und muß zur Bilbung neuer Pflanzentheile in ben Zusammenhang ber ganzen Pflanze eingeführt werden. Aus dem Gefagten ergibt fich somit als vorläufige Uebersicht über die fragliche Wechselwirkung der verschiedenen Pflanzentheile die Anschauung, daß aus der Burzel, welche am meisten Nahrung aufnimmt, die Safte fich nach oben ausbreiten, daß sie sich burch ben Aufenthalt in ben Blättern theils verandern, theils vermehren, und daß diese vermehrten und veränderten Safte aus den Blättern wieder zurudgehen in ben Stamm und die unteren Pflanzentheile, theils um biefe ferner zu ernähren, theils um in dem auswärts oder wenigstens vorwärts strebenden Stamme oder Stengel ju Bunften hingeführt zu werden, wo neue Organe oder neue Reime im weiteren Sinne (Knofpen) gebildet mer-Diese vorläufige lebersicht soll nun näher ausgeführt werden.

Daß die Wurzeln das Organ einer überwiegend starken Einfaugung find, bedarf feiner ausführlichen Beweise. Die Erscheinung stärkerer Auffaugung, wenn vermehrte Flüssigkeit im Boden ift, sowie die Möglichkeit, bestimmte Stoffe in der Pflanze nachzuweisen, welche in dem Boden oder im Wasser, worin sich die Wurzel erstreckt, befinden, beweisen die Thatsache der Wurzeleinsaugung zur Genüge. Die Kraft, durch welche bie Einfaugung geschieht, haben wir bereits erwähnt, - die Endosmofe. Die dickeren Flussigkeiten der jungen Pflanze ziehen die dunnere Flussigkeit, Die in dem umgebenden Boden stedt, an, und im gleichen Berhaltniffe ber größeren und geringeren Consistenz stehen ja die später gebildeten jungeren Bellen zu ben alteren, welche Die von außen her eingesaugten Gafte ent-Da unter dem Einflusse der Warme, welcher die oberirdischen Pflanzentheile ausgesetzt find, die mässerigen Bestandtheile ihres Zelleninhaltes verdunsten, so wird derselbe badurch noch consistenter, und es erklärt fich also, warum ein fortwährendes Aufsteigen der Gäfte von ber Burgel gegen bie Blatter ftattfinden muß.

Bon den Best and theilen der Flüssigkeiten, welche von der Wurzel aufgesaugt werden, und davon, daß dieselben außer Wasser auch kohlenshaltige Stosse, namentlich Kohlensäure, und sticktosshaltige Stosse, wie Ammoniak, enthalten müssen, haben wir gleichfalls früher schon gesprochen. Man hat Versuche angestellt, z. B. Bäume mit destillirtem Wasser an der freien Lust aufgezogen und sand, daß sie sich sehr wenig entwickelten, und noch weniger, wenn man auch die Kohlensäure aus der Lust abzusperren suchte. Die Kohle, welche einen so wesentlichen Bestandtheil der Pflanze ausmacht, darf ihr nicht als reine Kohle geboten werden. Eine Pflanze, die man in Kohlen pslanzt, und mit destillirtem Wasser begießt, lebt ungefähr wie in zerstoßenem Glas, und nimmt keine Kohlentheile auf. Davy hat eine Münzenpslanze mit der Wurzel in Wasser gestellt, das mit dem seine

sten Kohlenpulver vermengt war, und fand, daß keine Kohle in die Wurzeln gedrungen war. Die Form, in welcher Kohle in die Wurzel eingeht, ift entweder in Waffer aufgeloste Kohlenfaure, oder find es fohlenhaltige organi= sche Berbindungen, welche ebenfalls im Wasser bes Bodens aufgelost find und mit ihm in die Pflanze eingehen. — Das von der Wurzel eingesogene Wasser enthält auch atmosphärische Luft in sich aufgelöst, und führt also ber Bflanze Sauerstoff und Stickstoff zu, ferner die übrigen mineralischen Substangen: Alcalien, Erben, Metalloryde u. f. f., von welchen wir schon früher gesprochen haben. — In Betreff der Aufnahme ber Stoffe, welche ber Wurzel bargeboten werben, besteht noch eine Frage, welche bis jest feineswege gang gelöst ift, Die Frage nemlich, ob Die Pflanze ohne Unterschied Alles aufnimmt, was in dem Wasser aufgelöst wird, oder ob sie eine Stoffart ausschließt, während sie eine andere zu= läßt. Daß zur Erklärung der jeder Pflanze eigenthumlichen Mischung nicht nothig ift, eine solche Unterscheidung bei ber Aufnahme anzunehmen, läßt fich leicht einsehen, ba verschiedene Pflanzenarten immerhin gang bie gleichen Stoffe in fich aufnehmen konnen, wahrend fie je nach ber Eigenthumlichkeit ihrer Art neben quantitativ und qualitativ verschiedenen Ab= und Aussonderungen auch verschiedene specifische Stoffe bilden. Auch hat man die Erfahrung gemacht, daß Pflanzen solche Stoffe, welche ihnen schädlich find, wie z. B. schwefelsaures Kupfer, oft in sehr beträchtlicher Menge in sich aufnehmen, wenn dieselben als Auflösung in den die Wur= geln umgebenden Boben gebracht werben. Andererseits aber hat man boch auch gefunden, daß verschiedene Pflanzen aus der gleichen Mischung losli= der Stoffe verschiedene Mengen derselben aufnehmen, und dieß waren Falle, wo eine Bildung folder Stoffe innerhalb der Pflanze nicht ange= nommen werben fann: - wenn man 3. B. verschiedene Pflanzenarten mit ihren Wurzeln einer gleichformigen Lofung von Kochfalz und Salmiak aussept, und nun die eine Pflanze vorzugsweise Salmiak, die andere mehr Rochfalz aufnimmt. Ueber Die Grunde, warum das eine Mal eine folche Auswahl gemacht, wird, bas andere Mal nicht, ist bis jest die Untersu= dung noch nicht abgeschlossen, und wir begnügen uns hier damit, die irr= thumlichen Grunde abzuweisen, welche man gegen eine Unterscheidung in ber Aufnahme vorgebracht hat. Man hat nemlich eine solche Unterscheidung ju fehr in bem Sinne eines animalischen Instinktes und selbstthätigen Bah= lens genommen. Ein solches den Pflanzen abzusprechen, war man freilich gang berechtigt. Aber es ist irrig, eine Unterscheidung in der Aufnahme nur in dieser animalischen Form anzunehmen. Befanntlich kommt ja eine solche Unterscheidung auch noch auf Naturstusen unterhalb dem Pflanzen= reiche vor; benn man weiß, daß ein Krystall, in die gemischte Lösung ver= ichiedener Salze gehängt, die ihm gleichartige Salzart aus dem Gemische anzieht. Ebenso ist ja die Unterscheidung, welche die elementaren Stoffe bei ihren chemischen Anziehungen machen, allbekannt; und Niemanden fällt es ein, an thierischen Instinkt und selbstthätiges Wählen zu denken, wenn man von chemischer Wahlverwandtschaft spricht. Wenn aber in niedrigeren Spharen eine Unterscheidung bei der stofflichen Anziehung stattfindet, ohne seelische Ursache, warum soll nicht bei der Pflanze etwas Aehnliches vor= fommen fonnen?

Daß Saft in ben Pflanzen aufsteigt, läßt fich leicht burch ben bekannten Versuch nachweisen, wenn man im Frühling an einem Stamme ober Zweige einen Einschnitt ober sonst eine Verletung z. B. ein Bohrloch Die Wirfung bavon ift, daß aus einer solchen Wunde eine be= trächtliche Menge Saft aussließt. Werben im Frühjahre Bäume gefällt ober Aeste abgesägt, so erscheint auf der Schnittfläche der aufsteigende Saft als eine mehr oder weniger reichlich austretende Flussigkeit. Auch das so= genannte "Thränen" des Weinstocks gehört hierher; denn diese "Thränen" find nichts Anderes, als der aufsteigende Saft, welcher aus den Schnitt= flachen ber gestutten Weste hervorquillt. Nachbem man früher irriger Beise bald das Mark, bald die Rinde als den Weg des aufsteigenden Saftes angege= ben hat, ift man boch bald auf die richtige Ansicht gekommen, daß das Aufstei= gen bes Saftes im Solze geschehe. Die erstere Meinung hatte man barauf gestütt, daß bie Zweige immer aus einer. Verlangerung bes Martforpers entspringen, und daß gewiffe Baume, wie z. B. die Platanen, ihre Rinde Im Widerspruch gegen Diese Schlußfolgerung begrundete man die andere Ansicht mit der Beobachtung, daß z. B. hohle Weiden angeblich mit der Rinde allein fortleben. War im ersten Kalle die Schlußfolgerung falsch, weil außer ber Rinde und dem Marke auch noch das Holz einen Zusammenhang zwischen Stamm und Zweigen bildet, so war im zweiten Falle die Beobachtung nicht richtig, weil folche hohle Baume an ihrer in= neren Seite immer auch noch mit einer Schichte von Solz ausgefleidet find. Alle directen Versuche nun, die man darüber angestellt hat, bestätigten es, daß das Aufsteigen im Holzförper stattfindet. Man hat in verschiedene gefärbte Flussigfeiten abgebrochene Zweige gestellt, und immer beobachtet, daß ber Holzforper ber Weg ift. Man hat das Aufsteigen auch bann bemerkt, wenn den Zweigen an ihrem unteren Ende die Rinde vorher abge= nommen war, während man umgefehrt fein Aufsteigen bemerfte, wenn man Zweige nur mit der Rinde oder nur mit dem Marke in das gefarbte Baf= fer stellte. Man fand das Aufsteigen bald in dem ganzen Holzförper, bald nur in den jungsten Theilen, also bei ben Monocotyledonen in den mehr nach Innen liegenden Gefäßbundeln, bei den Dicotyledonen mehr in den nach außen liegenden Solischichten, in dem Splinte.

Das Aufsteigen geschieht wohl zunächst durch das Zellgewebe und durch die von den Zellen geübte Kraft der Endosmose; aber aus diesen verbreitet sich der Saft auch in andere Theile und wird namentlich von den Gefässen aufgenommen, welche ja, wie wir gesehen haben, nur Reihen von Zelzlen mit durchbrochenen Wandungen sind. Es versteht sich, daß bei den Gesässen die befannte Kraft der Haarröhrchen-Anziehung noch in Mitwirztung tritt. Daß die Gefässe des Holztörvers die hauptsächlichen Sastleizter sind, hat man durch directe Versuche bewiesen. Wenn man eine Pflanze eine Zeit lang mit einer Auslösung von Chaneisenkalium und nachher mit einer solchen von schweselsaurem Eisenorhd begießt, so können die Sastwege an dem in ihnen niedergeschlagenen Verlinerblau leicht erkannt werden. Wenn man diesen Versuch mit Bäumen anstellte, so hat man den blauen Niederschlag in der Regel nur in den Holzgesässen, nicht in den Holzzellen gefunden.

Auch über die Geschwindigkeit und Kraft, mit welcher bas Aufsteigen geschieht, hat man Bersuche angestellt. Der englische

Beiftliche Stephan Sales, welcher hierin die Bahn brach, ließ ben Fuß eines fraftigen Birnbaumes aufgraben und eine Wurzel bloslegen. Das quer abgeschnittene Ende biefer Burgel stedte er in eine Gladrohre, beren oberes Ende er mit einem Kitte luftbicht verschloß. Die Rohre ward mit Waffer angefüllt und mit ihrem unteren Ende in eine Schale mit Qued= filber gestellt. In sechs Minuten stieg bas in ber Schale bem Drucke ber atmospharischen Luft ausgesetzte Quecksilber, um bas von ber Pflanze ein= gesogene Wasser zu ersetzen, in der Röhre 8 Zoll hoch. Der Zweig eines Apfelbaumes hob bas Quecfilber in einer halben Stunde um 51/4 Boll; Zweige von einem Weinstode hoben es ben ersten Tag um 4 Boll, ben weiten um 2 Zoll. Ein Zweig von einem Ronpareil-Apfelbaume hob bas Quedfilber in fieben Minuten um 12 Boll. Befestigt man eine Glasrohre auf einen 7 Boll über bem Boben abgeschnittenen Weinstod, so sieht man den austretenden Saft in biefer 25 bis 30 Fuß hoch sich erheben. Be= sestigt man auf einen solchen abgeschnittenen Stengel eine erst abwarts und dann wieder aufwarts gebogene Glasrohre und fullt in ihre beiden Schen= fel Quedfilber, so laßt sich die Rraft, womit ber Saft aus ber Schnitt= fläche bringt, an ber Hebung ber Quedfilberfaule meffen. Man hat ge= junden, daß diese Kraft einer Quecksilberfäule von 38 Zoll oder einer Baffersaule von 43 Fuß bas Gleichgewicht halt, also 5mal starker als bie Kraft, womit sich bas Blut in der großen Schenkelarterie eines Pferdes bewegt.

Wir haben bereits die Kraft genannt, welche vorzugsweise bas Auf= steigen verursacht, die Endosmose, sowie die Einflusse, welche dazu mit= wirfen, insbesondere bie durch die Verdunftung in den Blattern vor sich gehende Verdickung bes Saftes, in Folge deren die Kraft der Endosmose sortwährend in gleichem, ja in wachsendem Maße sich auswirken kann. Bie wesentlich bie Blatter mitwirken, sieht man baran, baß Zweige, die man ihrer Blätter beraubt hat, nur schwach die Flüssigkeit an= üchen, weil es bloß noch mittelst ber Haarröhrchenanziehung geschieht. Beil bei ben Holzgewächsen ber warmeren Klimate immer neue Triebe, und mit ihnen also auch immer neue Blätter da sind, so geht bei ihnen ter Strom bes aufsteigenden Saftes gleichformig und ununterbrochen fort. Bei den Holzgewächsen ber Klimate aber, wo die Winterfalte die Pflanzenthatigfeit unterbricht, ift ber Sasisfrom am auffallendsten im Frühlinge, wo nd die Baume neu begrunen. Er läßt nach, wenn die Blatter wegen bes allmähligen Verholzens und Absterbens nach und nach weniger thätig sind. Aber in Folge Dieses Nachlassens ber Blattthätigkeit fangen Die Knofpen= keime in den Blattachseln und zuweilen auch die Zweigspißen an, sich stär= fer zu entwickeln (bekanntlich kann man ja auch diese Entwicklung neuer Triebe durch Ablauben eines Zweiges befordern), und mit diefer Entwick= lung neuer Triebe, wenn dieselben auch nicht zur Entfaltung kommen, er= icheint wieder ein verstärfter Saftstrom, der sogenannte August faft. bergleichen Gewächsen, welche aus den genannten Grunden nur einen unterbrochenen Saftstrom nachweisen lassen, ist eben deßhalb auch in den Gefässen ein großer Theil bes Jahres hindurch nur Luft zu finden, und mit Saft find fie nur zu ben Zeiten der ftarferen Entwicklung erfüllt.

Die Ausbunftung mafferiger Theile aus ben Blattern, wovon

bisher gelegenheitlich die Rede war, ist nicht bloß durch Beobachtungen constatirt, sondern auch gemessen worden. Mariotte war der erste, wel= cher sich diese Untersuchung zur Aufgabe machte. Er stellte einen beblätter= ten Zweig in ein verschlossenes Glas und sammelte nach Verlauf zweier Stunden von den Wänden bes Glases zwei Löffel voll Wasser. pflanzte eine 3 Fuß hohe Connenblume in ein Gefäß, dessen Deffnung ver= mittelst einer von zwei Löchern burchbohrten Platte verschlossen war. Das eine dieser Löcher biente dazu, den Stengel ber Pflanze durchzulassen, bas andere jum Anbringen der Begießungen. Der Topf und die Pflanze wur= ben 14 Tage lang Morgens und Abends gewogen. Aus diesen Beobach= tungen ergab sich, daß die Pflanze durchschnittlich täglich 20 Unzen durch die Verdunftung verlor. Eine Kohlpflanze mittlerer Größe verlor unter den nämlichen Umständen 19 Ungen. Die Blätter ber für gewöhnlich im Wasfer lebenden Gewächse verlieren in der Regel bas in ihrem Zellgewebe ent= haltene Wasser sehr schnell, wahrscheinlich weil diesen Blättern die Oberhaut fehlt. Auch bei der Mehrzahl der Wasserfryptogamen findet solches statt. Doch ist bei einigen berselben und bei mehreren an der Luft lebenden Kryp= togamen der Wasserabgang außerordentlich langsam, obgleich auch hier Die Oberhaut fehlt; so namentlich bei ben Moofen, einigen Seetang=Arten, ben lederartigen Vilzen und besonders bei den Flechten. Dieß rührt wahrschein= lich daher, daß bei diesen Pflanzen die Zellen inniger unter einander ver= wachsen sind, als die Zellen des Parenchyms bei den gewöhnlichen Blattern, und daher das Wasser nicht so leicht burchlassen, oder auch in mehreren Fällen davon, daß die außeren Zellenschichten sehr gedrängt liegen, um bie Stelle ber Oberhaut zu vertreten. Bei Blattern, deren Oberhaut viele Spaltöffnungen hat, ist die Verdunstung sehr stark. Fleischige Blatter, welche wenige Spaltöffnungen haben, hauchen wenig aus. Es scheint in dem Maße der Ausdunstung feinen großen Unterschied zu machen, ob die Temperatur fehr hoch oder weniger hoch ist; denn auch bei fehr hoher Temperatur hat man beobachtet, daß der Gewichtsverluft nicht um Vieles mehr betrug, als bei geringerer Temperatur. Dagegen scheint bas Licht bie Aushauchung fehr fraftig anzureigen. Senebier beobachtete, baß eine Pflanze, die man an einen gang finsteren Ort stellt, zwar noch einige Zeit lang einfaugt, aber fogleich aufhört auszuhauchen, was zur Folge hat, baß fie an Gewicht zunimmt. Auch Hales fah, daß Pflanzen nur bei Tag ausdunften, und bei Nacht etwas schwerer werden. Guettarb und Ce= nebier haben beblätterte Zweige in Kugelflaschen eingeschlossen und die einen an's Licht, die andern an einen dunkeln Ort gestellt; die ersteren lie= ferten eine beträchtlich größere Menge Flussigfeit, als die anderen. Gartner und Blumenverkäuser wissen auch ganz gut, daß man beblätterte Zweige an einem dunkeln Ort frischer bewahrt, als an einem hellen. — In trockener Luft haucht die Pflanze ebenfalls mehr Wafferdunst aus, als an feuchter. und in dunner mehr als in dicker. — Bei gleicher Temperatur und Helle hauchen die Blatter im Frühlinge mehr aus, als im Commer; im Sommer mehr als im Berbste. Die Aushauchung ber immergrunen Bflanzen ift nach Guettard im Winter außerordentlich schwach, und haucht ein Lorbeerbaum in zwei Sommertagen ebensoviel aus, als in zwei Wintermonaten. — Versuche, welche Genebier anstellte, icheinen zu beweisen, daß das eingesaugte Wasser etwa ein Drittheil mehr beträgt, als das ausgehauchte. Die Versuche beruhen darauf, daß Wasser, dessen Gewicht man kannte, und worein man einen beblätterten Zweig setze, nach einigen Stunden wieder gewogen und das Gewicht der ausgehauchten Flüsssisseit damit verglichen wurde. — Zweige, welche in gesärdte Wasser gestellt werden, hauchen ganz farbloses Wasser aus. Doch scheint es nicht ganz rein zu sein; denn es verdirdt schneller, als reines Wasser. Eine genauere Untersuchung hat übrigens nachgewiesen, daß nur ein Kleinstes von organischer Waterie in dem verdunsteten Wasser ist, und daß man also annehmen kann, von den mit dem Wasser ausgesaugten Stossen werde sast Richts wieder ausgehaucht. — Man sindet oft auch bei bedeckten Pstanzen Tröpsechen an den Blättern. Diese sind kein Thau, sondern ausgehauchter

Dunft, welcher sich in Tropfen niederschlug.

Die Pflangen hauchen nicht bloß Bafferdunft aus ben Blattern aus, jondern nehmen auch mittelft berfelben, ebenfo wie mittelft ber Bur= geln, mafferige Bestandtheile auf. Blatter, welche mit ihrer unteren Flache, - berjenigen, welche bie meiften Spaltoffnungen hat - auf bas Baffer gelegt werden, fonnen fehr lang baburch frisch erhalten werden. Beidieht dies barum, weil burch bie Bededung ber Spaltoffnungen Die Ausbunftung gehindert wird, oder weil mafferaushauchende Organe unter Umständen auch zu massereinsaugenden werden können? Decandolle halt lesteres nicht für unmöglich, ba man ja auch Thieren und Menschen mit= telft Kluftieren Rahrung burch ben Daftbarm beibringen fonne. — Ein 3weig, ben man oben und unten horizontal abgeschnitten hat, saugt mit beiden Schnittflächen Waffer ein; boch steigen die mafferigen Safte in versehrt stehenden Zweigen weniger hoch, und es entwickeln sich wenigere Anospenanlagen. Auch nach der Lange geschnittene Holzkörper saugen Was= fer in tropfbarem Zustande oder Bafferdunft ein. Bei lebenden Pflangen ift diese Einsaugung ftarker, als bei abgestorbenen, weil die Blatter bas eingesaugte Baffer wieder aushauchen, und ber Holzkorper baburch angeregt wird, wieder neues einzusaugen.

Außer der Verdunftung und Einsaugung von Waffer findet noch ein anderer Berfehr mit ber umgebenben Luft ftatt, bei welchem bie Beftant= theile ber Atmosphare selbft eine wichtige Rolle spielen: - bie Auf= nahme von Cauerftoff und bie Aushauchung von Rohlenfaure durch bie nicht grunen Pflangentheile und ebenfo burch bie grunen, namentlich burch bie Blatter, bei Racht, und ber umgefehrte Borgang bei ben Blattern am Connenlichte und bei Tage. Die erfte Beobachtung über ben letteren Punkt machte Bonnet. Er fah aus grunen Blattern, welche er unter Quellmaffer an ber Sonne fteben hatte, Luftblasen aufsteigen. Weil er keine Luftblasen aufsteigen sah, als er unter gang gleichen Umftanden bie Blatter in Baffer legte, welches durch Kochen fei= ner Luft beraubt mar, so ichlos er, Die Luft allein sei Urfache ber genann= ten Erscheinung, und die Blatter haben Nichts mit berselben zu schaffen. Dieser Schluß war falich; benn bie Erscheinung konnte ja aus einer Bechselwirfung ber Blatter mit irgend einem Luftbestandtheile bes Waffers bervor= geben. Dies wurde durch spatere Untersuchungen bestätigt. Priestlen, welcher spater bie gleiche Ericheinung fah, sammelte bie Luft, Die in einem

mit Wasser angefüllten und auf einem Untersatze umgestülpten Glase von den barin besindlichen Blättern an den Boden des Glases aufgestiegen war, und fand, daß dieselbe entweder ganz reiner Sauerstoff sei oder doch wenigstens mehr Sauerstoff enthalte, als die atmosphärische und die im Wasser

aufgelöste Luft. —

Rein Sauerstoff wird entbunden von nicht grunen Pflanzentheilen, wie von ben Wurzeln, den alten Baumstämmen und ben spater fich ent= wickelnden farbigen Pflanzentheilen, ebenso auch nicht von den Pilzen und benjenigen Flechten, welche nicht grun werden. Dieser Umstand, daß gerade nur grune Pflanzentheile Sauerstoff aushauchen, läßt schon schließen, daß nicht etwa anhängende Luft die Urfache ist, und dieß wurde auch noch di= rect badurch bestätigt, daß Blätter, welchen man durch die Luftpumpe ihre Luft entzog, unter Baffer an der Sonne wie gewöhnlich Cauerstoff aus-Diese Sauerstoffausscheidung ist bei grunen fleischigen Früchten und Zellenpflanzen, welchen beiden die Spaltöffnungen fehlen, ebenso wie bei Blättern und Fruchthüllen, welche Spaltöffnungen haben. Daß bie Sauerstoffaushauchung auf einem Lebensprocesse ber Blatter beruht, sieht man an der Thatsache, daß abgestorbene Blätter, wenn sie gleich noch grun sind, keinen Sauerstoff ausscheiden. — Bei solchen kunstlichen Versuchen ift ferner jum Gelingen berfelben die Einwirfung ber Sonnenstrahlen no-Wir werden später sehen, daß und warum bei Bflanzen im naturlichen Zustande eine Aushauchung von Sauerstoff auch bei gewöhnlichem Tageslichte, ohne directe Einwirfung ber Sonnenstrahlen, angenommen werben barf. — Die britte Bedingung endlich für bas Zustandekommen ber Sauerstoffausscheidung ist, daß das Wasser Kohlensäure enthält. Weber in gefochtem und bestillirtem Waffer, bas feine Luft enthalt, noch in Waffer, in welchem Stickstoffgas, Wasserstoffgas ober gar Sauerstoffgas enthalten ist, hauchen Blätter Sauerstoff aus, sondern nur in Wasser, welches Kohlenfaure in irgend einer Menge enthält. Nach Senebier lieferte ein Himbeerzweig, der in bestillirtem Wasser kein Gas entband, in gewöhnli= chem Wasser eine Luftmenge, welche bem Volumen von 108 Gran Wasser entsprach, und in einem fünstlich mit Kohlenfäure geschwängerten Wasser erhielt man aus bemselben Zweige ein Sauerstoffgas = Quantum, welches dem Volumen von 1664 Gran Wasser entsprach. Decandolle hat diese Zersetzung ber Kohlensaure, bei welcher Kohle von der Bflanze guruckbehalten und der Sauerstoff ausgehaucht wird, durch folgenden Bersuch sehr anschaulich gemacht. Er stellte auf eine Schale zwei umgefehrte Glafer; bas eine war wie die Schale felbst mit bestillirtem Wasser angefüllt, in welchem eine Wassermunge schwamm, das andere Glas war mit fohlenfaurem Gase angefüllt, und zur Abhaltung der atmosphärischen Luft schwamm auf dem Wasser der Schale eine dicke Schichte Del. Die Vorkehrung wurde an die Sonne gestellt, und man sah nun täglich bas kohlensaure Gas im zweiten Glase abnehmen, und zugleich am oberen Ende bes ersten Glases eine Menge Sauerstoffgas sich fammeln. Setzte man an die Stelle bes kohlensauren Gases Sauerstoffgas, so fand in dem ersten Glase keine Sauerstoffaushauchung und überhaupt feine Gasentwicklung statt. biefer Thatsache erklären sich viele andere Beobachtungen, 3. B. daß, wenn man in bemselben Wasser die Blätter fortwährend erneuert, endlich kein

Sauerstoffgas mehr entwickelt wird, weil nach und nach alle Kohlensaure des Wassers aufgezehrt wurde; ferner daß die Sauerstoffentwicklung in stärskerem Maße geschieht, wenn man in Wasser, das kohlensauren Kalk entshält, einige Tropfen Salpetersaure oder Schweselsaure fallen läßt, wodurch tie Kohlensaure von dem Kalke getrennt und frei im Wasser aufgelöst wird.

Wie Die Blatter Kohlenfaure zerfegen, welche in dem fie umgebenben Baffer enthalten ist, so zersetzen sie auch diejenige Kohlensäure, welche ihnen durch den Ernährungsproces von der Wurzel aus zugeführt wird. Senebier stellte barüber folgenden Berfuch an. Er brachte zwei 3weige cines Pfirsichbaumes in zwei Glasvorlagen, welche beide mit dem gleisten Wasser angefüllt waren. Das untere Ende dieser Zweige ragte ju den Vorlagen heraus, und war in Flaschen gesteckt. Die eine Flasche enthielt Wasser, das mit Kohlensäure geschwängert war, die andere war Der mit seinem unteren Ende in fohlensaurem Wasser stehende Zweig entwickelte ein Quantum Sauerstoffgas, welches bem Volumen von 4815 Gran Waffer gleich fam; ber andere Zweig lieferte nur eine Menge, welche dem Volumen von 2535 Gran entsprach. Man fann also annehmen, daß ungefahr bie Salfte bes von bem ersten Zweige aus= gehauchten Sauerstoffgases von der Kohlensaure des Wassers, welches mit den Blättern in Berührung kam, geliefert wurde, mahrend die andere Halfte von der Kohlenfaure des Wassers herrührt, in welches das Wur= gelende des Zweiges eingetaucht war. Daraus erklart sich, daß in man= den Fallen (3. B. bei Fettpflangen) selbst unter bestillirtem Wasser, sowie unter Kalfwaffer, (bas gewöhnlich durch die chemische Bindung der Kohlen= saure ben Proces hindert) einiges Sauerstoffgas entwickelt wird. Dasselbe rührt eben von der Zersetzung derjenigen Kohlensaure her, welche burch bie

Burgeleinsaugung in die Pflanze gekommen ift.

Was bis jest mittelft kunstlicher Experimente wahrscheinlich gemacht wurde, wird auch durch Beobachtungen an den Pflanzen auf ihrem natur= lichen Standorte an der Luft bestätigt. Grune Zweige verschiedener Pflan= gen, an die Sonne in einen mit atmosphärischer Luft gefüllten Behalter ge= ftellt, ließen nach 10-12 Stunden die Luft bes Behalters um ein hun= bertiheil reicher an Sauerstoff. Von Pflanzen, welche in einem abgeschlof= fenen Raume mit etwa einem Zwolftheil fohlenfauren Bafes lebten, zerfetten nur die, welche im Lichte standen, die Rohlenfaure, und nahmen an Ge= wicht um das Dreifache von Dem zu, um was Diejenigen zunahmen, welche im Schatten ftanden. Theodor be Sauffure machte folgenden Berfuch: er zog Sinngrunpflanzen (Vinca) aus Samen auf, und überzeugte fich durch chemische Analyse von der durchschnittlichen Menge des Kohlenstoffes, welche die jungen Pflanzen von bestimmtem Gewicht und Große enthielten. Sieben berfelben stellte er mit ihren Burgeln in bestillirtes Baffer, unb ließ fie unter einem Recipienten leben, ber mit atmosphärischer Luft gefüllt war, welcher 7 1/2 hunderttheile fohlensaures Gas beigesett worden waren. Sieben andere brachte er gleichfalls in atmosphärische Luft, welche aber teine Kohlensaure enthielt. Die Recipienten stellte er an die Sonne. Inner= halb 6 Tagen erlitten bie Sinngrune feine nachtheilige Veranberung. Die Atmosphäre besjenigen Recipienten, welcher bas kohlensaure Gas enthielt, hatte jest keines mehr und enthielt statt ber gewöhnlichen 21 Hunderttheile

to be to take the

Sauerstoff ihrer 24½. Die Pflanzen selbst lieserten bei der Analyse 2,28 Gran Kohlenstoff mehr, als vor dem Versuche, während diejenigen, welche in einer von Kohlensaure freien Luft lebten, eher ein wenig Kohlenstoff verloren hatten. Die Kohlensaure war also von den Pflanzen zersett wor= ben, aber nicht allen Sauerstoff, den sie enthielt, hatten sie ausgehaucht. — Weitere Versuche von Saussure bewiesen, daß Pflanzen, die man z. B. durch absolute Finsterniß unfähig machte, die Kohlensaure der Luft zu zerssehen, bald umfamen. Da nun Pflanzen im Schatten, aber bei gewöhn= lichem Tageslicht, ost ganz gut gedeihen, so müssen sie wohl auch ohne die refte Einwirkung der Sonnenstrahlen Kohlensaure zu zersehen im Stande sein. Dieß gilt aber, wie es scheint, nur für Pflanzen, welche in der freien Natur dem einsachen Tageslichte ausgesetzt sind; bei den fünstlichen Vershältnissen der Experimente ist die Einwirkung des Sonnenlichtes nothwens dig, und Senebier hat bemerkt, daß der violette Strahl die in Frage

stehende Wirkung am fraftigsten ausübt.

Während unter der Einwirfung des Sonnenlichtes und Tageslichtes bie grünen Theile, namentlich die Blätter, Kohlensaure aufnehmen und Sauerstoff aushauchen, geschieht von benselben Theilen Rachts bas Ilm= gefehrte, b. h. fie nehmen Sauerstoff auf und stoßen Rohlenfaure aus. Ohne Gegenwart von freiem Sauerstoff fann feine Pflanze leben. Man hat den Versuch mit Stickstoff=, Wasserstoff=Rohlenoryd=Gas und mit kohlensaurem Gas gemacht. Doch schien es in einzelnen Fällen, daß Pflan= zen, indem sie die in ihrem Inneren enthaltene Kohlensaure zersetzen, soviel Sauerstoffgas entbinden, daß sie in dieser von ihnen selbst gebildeten Atmofphare eine Zeit lang leben konnen. Ihre Entwicklung hort aber auf, wenn man ihnen den Sauerstoff sogleich nach seiner Aushauchung nimmt. Grune Blätter Nachts unter einen mit atmosphärischer Luft gefüllten Recipienten gebracht, nehmen aus biefer Luft Sauerstoff in beträchtlicher Menge meg. Fett= und Sumpfpflanzen saugen am wenigsten Sauerstoff ein, Baume mehr als Kräuter, und Bäume mit abfallendem Laube mehr, als die immergrünen; die jungen Blätter endlich nehmen mehr Sauerstoff auf, als die alten. Dieses eingesaugte Sauerstoffgas bleibt nicht in luftartigem Zustande in den Blattern, denn weder Warme noch Luftpumpe können es frei machen. Da aber bas Sonnenlicht es leicht wieder von der Pflanze trennt, so scheint es auch nicht fehr innig mit dem festen Theile der Pflanze verbunden zu fein, und man wird wohl annehmen durfen, daß sich der Sauerstoff mit der in den organischen Substanzen bes roben Nahrungssaftes enthaltenen Rohle zu Kohlensäure verbindet, welche theils sogleich entweicht, theils von bem Sonnen= und Tageslichte wieder zersetzt wird. In diesem Falle wird wieder, entsprechend den obigen Versuchen, die Kohle und ein Theil bes Sauerstoffes zurückgehalten.

Wie die grünen Pflanzentheile des Nachts, so saugen die nicht grünen Theile zu allen Zeiten Sauerstoff ein, und derselbe ist auch für diese Seite des Pflanzenlebens unentbehrlich. Die Wurzeln z. B. müssen den Zutritt der atmosphärischen Luft haben, und Bäume leiden, deren unteres Stamms ende so mit Erde bedeckt ist, daß das Eindringen der atmosphärischen Luft in den Boden verhindert wird; daher die Nothwendigkeit eines lockeren Erdsteichs für Gewächse mit langen Wurzeln, serner die Näherung der Seitens

wurzeln gegen die Erdoberfläche; daher kommt es endlich, daß Pflanzen weniger leiden, beren Wurzeln in fließendem Wasser stehen, als wenn lettere in stehendes Wasser ragen, weil nemlich bas fließende Wasser sauerstoffreicher ift. Sauffure hat gefunden, daß junge Roßkaftanienbaume, beren Bur= jeln in Gasarten ohne freien Sauerstoff eingetaucht waren, in wenigen Tagen ftarben, mahrend biejenigen Baumchen gediehen, beren Wurzeln in atmosphärischer Luft sich befanden. Es ist sehr natürlich, daß weniger Sauerstoff eingesaugt wird, wenn mit Wurzeln erperimentirt wird, die man von den Stengeln getrennt hat, als wenn man mit Wurzeln operirt, Die noch mit ihren Stengeln zusammenhängen; weil in letterem Falle die aus dem eingesaugten Sauerstoffe und der in der Pflanze vorhandenen Kohle gebildete Kohlenfaure zur Zersetzung in die oberen Theile weggeführt wird, also ein lebhafteres Bedurfniß nach neuem Sauerstoffe entsteht. Burzeln, so verhalten sich auch die Burzelstöcke, Burzelknollen und Zwies beln, ebenso bie unterirdischen und nicht grun gefärbten Stengeltheile. Zweige, welche por dem Ausschlagen der Blatter unter einen Recipienten gestellt werden, entwickeln sich nicht, wenn sie sich in einer Luftart ohne freien Sauerstoff befinden, mahrend die Entwicklung ruftig vor sich geht, wenn sie in atmosphärische Luft gestellt werden und mit dem Sauerstoffe etwas Koh= saure bilden können. Ob nun diese ausgeschieden oder theilweise in der Mange fortgeführt werde, immerhin ift ber unmittelbare Er= jolg eine chemische Bindung des Kohlenstoffes, und diese scheint ein zeitweises Bedürfniß ber Pflanze und eine Bedingung ihres gefunden Gebeihens zu sein. — Auch Zweige, beren Rinde man abgeschält hat, sau= gen Sauerstoffgas ein und scheiden Kohlensaure aus.

Von dem Verhalten der oberen Pflanzentheile in diesem Bezuge wersten wir später reden und bemerken hier blod, daß sich bei denselben das bieher erwähnte Gesetz ganz wiederholt, d. h. daß die nicht-grünen Theile Sauerstoff einfaugen, und Kohlensäure entbinden, während grüne Theile, wie z. B. die unreisen Früchte, während der Einwirkung des Lichtes das Ilmgekehrte thun. Daß schon bei der Entwicklung des Keimes zur künstisgen Pflanze, also ebenfalls eines nicht-grünen Theiles, das Gleiche geschieht, wie bei den oberen nicht-grünen Theilen, d. h. Einsaugung von Sauerstoff und Aushauchung von Kohlensäure, haben wir bereits bei der Darstellung des Keimungsprocesses erwähnt, und es bleibt uns nur noch übrig, über das wechselseitige Verhältniß der beiden entgegengesetzen Processe und die Aehnlichkeit derselben mit gewissen Seiten des vegetativen Lebens der

Thiere einige Worte gut fagen.

Faßt man zunächst die unmittelbar gegebene chemische Thatsache ber zwei entgegengesetzen Processe auf, so ist einleuchtend, daß das Product des einen Processes quantitativ das Uebergewicht über das Product des anderen Processes haben muß; denn, wenn sie sich beide das Gleichgewicht halten wurden, so könnte das Pslanzenleben nicht, wie doch der Fall ist, ein in sich abgeschlossener Arcislauf mit einem bestimmten Ende sein. Dieses Uebergewicht des einen Processes über den anderen sindet auch in der That statt. Man weiß, daß die Menge des Kohlenstosses, der in der Pslanze gebunden ist, durch die Vegetation im Ganzen vermehrt wird; also muß der Process der Kohlensaurezersetzung und Sauerstossauchung den Process

der Sauerstoffgaseinsaugung und Kohlensäureentwicklung überwiegen. Diese Schlußsolgerung wird auch durch Versuche bestätigt. Saussure brachte einen Zweig, der Blätter trug und mit dem Stamme und den Wurzeln, also mit der Quelle seines Kohlensäuregehaltes, noch zusammenhieng, in eine Glassugel von großer Geräumigseit (letteres ist deswegen nothwendig, damit der Zweig nicht durch die in Folge seiner Verdunstung in der Glasstugel angesammelte Feuchtigseit verdorben werde). Nach zwei dis drei Wochen enthielt die Lust der Glassugel eine größere Menge freien Sauersstoffes, als vor dem Versuche. Somit war also bewiesen, daß die Sauersstoffaushauchung die Sauerstoffeinsaugung, also auch die Ausnahme von

Kohlenstoff die Ausscheidung von Kohlenstoff überwiegen. Die eigentliche Bedeutung der beiden Processe werden wir dadurch erkennen, wenn man an ben Vorgangen aufsucht, was eigentlicher 3weck ift, und was nur als Nebenwirkung aufgefaßt werden muß. Wenn die grünen Pflanzentheile beim Tageslicht Kohlenfäure aufnehmen und Sauerstoff aus= scheiden, so ist als 3 weck dieses Vorganges sicherlich die Aufnahme einer gewissen Menge von Kohle zu bezeichnen und die Ausscheidung des Sauerstoffes ist nur eine unerläßliche Nebenwirfung, welche neben ber Er= reichung jenes Zweckes hergeht. Bei bem entgegengesetten Borgange ift bie Unterscheidung zwischen der wesentlichen Zweckthätigkeit und der unerläßli= chen Nebenwirfung weniger flar, ober vielmehr man barf vermuthen, baß die Bedeutung der einzelnen Actionen dieses Vorganges auf verschiedenen Stadien des Pflanzenlebens wechfelt. Die einzelnen Actionen find Sauer= stoffeinsaugung, Verbindung besselben mit der in der Pflanze vorhandenen Rohle, und theilweise Ausscheidung ber so entstandenen Kohlensaure. aller eingesaugte Sauerstoff zur Bildung von Kohlenfäure verwendet wird, ober ob ein Theil sonst in die Mischung des Pflanzensaftes eingeht, ist nicht gewiß, doch darf man wohl das lettere annehmen, nach Analogie bes anderen Vorganges, bei welchem nach Zersetzung ber eingefaugten Kohlensaure auch nicht aller Sauerstoff berselben, sondern nur ein Theil wieder ausgehaucht wird. Wenn dieß ber Fall ift, so barf man wohl annehmen, daß die se Art von Bindung des Sauerstoffes ein Ernährungsvorgang ift, welcher burch alle Stadien bes Pflanzenlebens sich gleich= Die Berbindung besselben mit Kohle dagegen und die theilweise Ausscheidung der Kohlensaure find die Seiten an dem fraglichen Processe, beren Bedeutung vielleicht in den verschiedenen Stadien des Pflanzenlebens wechselt.

Die Beobachtungen über den Vorgang an den grünen Blättern unter Einwirkung des Tageslichtes haben uns gezeigt, daß Kohlenfäure, von unsten auf in die Pflanze geführt, in den Blättern unter der Einwirkung des Lichtes zersetzt wird. Wenn es nun in der Natur der Pflanze liegt, daß Kohle auf diesem Wege in die Mischung des Pflanzensastes eintritt, so liegt die Annahme ganz nahe, daß die Bildung von Kohlensaure durch den Vorgang in den nichtsgrünen Pflanzentheilen sowie in den Blättern zur Zeit der Nacht im Dienste des anderen Vorganges geschieht, um diesem das nöthige Material zu liesern. Diese Annahme liegt um so näher, weil man vermuthen darf, daß die Kohle, so wie sie in dem von der Wurzel aufgesaugten Wasser — etwa als Bestandtheil organischer Verbindungen —

enthalten ift, nicht unmittelbar von ber Pflanze aufgenommen wird, sondern daß es dazu vorher einer Ueberführung berselben in eine unorganische Verbin= dung bedarf. (Man vergleiche darüber eine frühere Bemerfung über die Stel= lung der Pflanze zwischen dem Elementarreiche und den anderen organischen Wesen und ihre Fähigkeit, aus blos elementaren Substanzen sich zu nähren.) Coweit nun die Aufsaugung von Sauerstoffgas und die Bildung von Koh-lensaure nur der in den Blättern vor sich gehenden Aneignung der Kohle bient, ist in jenem Processe die Ausstoßung von Kohlensaure auch nur als eine Rebenwirfung anzusehen, b. h. als eine Entlassung besjenigen Theiles der Kohlensaure, welcher von der Assimilationsfraft der Pflanze nicht be= wältigt werden fann. Diese Auffassung des Borganges der Kohlensäure= Aushauchung wird ohne Zweifel richtig sein für die unteren Pflanzentheile, beren Thatigkeiten dem Blattleben voraus= oder neben demselben hergehen, also für den Proces der Keimung, für die Thatigkeit der Wurzel und der übrigen nicht=grunen Theile ber unteren Pflanze. Bei ber Betrachtung ber Bluthe und der Frucht werden wir sehen, daß die Aushauchung der Koh= lensaure aus nicht=grunen Theilen bort nicht blos die eben erwähnte Be= deutung einer Nebenwirfung hat, sondern einem eigenen Zwecke Dient, nem= lich der Entkohlung der Pflanze, ähnlich dem thierischen Athmen, und der Unterschied zwischen der Ausstoßung der Kohlensäure aus den unteren Bflanzentheilen und dem gleichen Vorgange in den oberen liegt furz gesagt darin, daß die Kohlensaure, die von den ersteren ausgehaucht wird, noch als ein Theil des erst zu afsimilirenden, rohen Nahrungssaftes er= scheint, während die Kohlensaure, welche von den oberen Pflanzentheilen ausgeschieden wird, Kohle aus dem schon halb reifen Pflanzenfafte wegnimmt. Nur von Diesem Kohlenstoffe kann man sagen, daß er Be= standtheil der Pflanze ift, also kann man auch nur feine Ausscheidung als Entfohlung im strengeren Sinne bes Wortes bezeichnen.

Rach diefer Auffassung steht die Tagesfunction der Blätter, d. h. die Aneignung der Kohle aus der von Unten und von Außen kommenden Koh= lensaure, in der Mitte einerseits zwischen der Bildung und theilweisen Ausscheidung der Kohlensaure von Seiten der nicht-grunen Theile der un= teren Pflanze wie der Blatter bei Nacht, andererseits zwischen der eigent= lichen Entkohlung bes ausgebildeten Pflanzensaftes in den oberen Pflanzen= theilen. Will man die allerdings fehr nahe liegende Parallele diefer Bor= gange mit ben entsprechenden Borgangen des thierischen Lebens ziehen, fo muß man ben Vorgang beim Reimen und in ben nicht-grunen unteren Theilen ber Pflanze mit der Verdauung, und mit der Bildung und Ausstoßung der Excremente beim Thiere vergleichen; — die Tagesfunction der Blätter, welche freilich gemäß der ineinanderstießenden Gleichartigkeit aller Pflanzentheile wie= ber mit Nahrungsaufnahme verbunden ift, entspricht der eigentlichen Chylifi= cation und Blutbereitung; die Nachtfunction der Blätter hat ihr Gegenstück in der vorläufigen Entkohlung des sich bildenden Blutes mittelst ber Gallenbereitung, und die eigentliche Entfohlung in den nicht-grunen oberen Pflanzentheilen entspräche dem Athmen der Thiere. Man findet es viel= leicht seltsam, die Vorgänge des Pflanzenlebens mit den vegetativen Processen des thierischen Lebens zu vergleichen, wie sie nur bei den ausgebilbetsten thierischen Organismen sich darstellen. Aber unsere Darstellung er= kennt ja gebührend an, daß die pflanzlichen Processe trot ihrer verschiedene Bebeutung auf den verschiedenen Stadien ungemein gleichartig erscheinen serner räumen wir ein, daß eine so ausgeprägte Unterscheidung der verschiedenen Stadien der pflanzlichen Entwicklung eben auch nur bei den ausgebildeteren Pflanzen statt hat; endlich ist, unter den genannten Einschränkungen, die Vergleichung des Pflanzenlebens mit der vegetativen Seite des thierischen Lebens ganz naturgemäß, weil jede höhere Naturstuse die Processe der niedereren Naturstusen, freilich in höherer Form, in sich enthält.

Die bisher häusig gemachte Zusammenstellung der Blattsunction mit der Athmung der Thiere ist eine sehr oberstächliche. Dieser Vergleich ist darum ganz sehlgegriffen, weil die Aneignung von Kohlensäure sa gerade das Gegentheil Dessen ist, was beim thierischen Athmen geschieht, und der entgegengesetze Vorgang an den nicht zusunen Theilen viel mehr Alehnlichseit mit der Chemie des Athmungsprocesses hat. Man hat sich zu dem genannten falschen Vergleiche verführen lassen, weil man die Gleichartigseit der pflanzlichen Thätigseit in den verschiedenen Theilen übersah und darum verkannte, theils daß die Blätter ebenso, wie die Wurzzeln als Nahrung zusührende Organe dienen können, theils daß die Blätter keineswegs die alleinigen Vertreter des Verkehres der Pflanze mit der Lust seines wegs die alleinigen Vertreter des Verkehres der Pflanze mit der Lust seines wegs die alleinigen Vertreter des Verkehres der Pflanze mit der Lust seines wegs die alleinigen Vertreter des Verkehres der Pflanze mit der Lust seines wegs die alleinigen Vertreter des Verkehres der Pflanze mit der Lust

wie wir schon gesehen haben und noch sehen werden.

Wir haben vorhin gesagt, ber Vergleich ber pflanzlichen Thatigkeiten mit ber vegetativen Seite bes thierischen Lebens sei naturgemäß, weil ja bie höhere Naturstufe bie niederere, allerdings in höherer Form, in sich ent= Mit dieser Einschränfung ist auch für unseren Fall die Grenzlinie gezogen, innerhalb welcher sich die Vergleichung halten muß. Obgleich man bei der Pflanze in weiterem und engerem Sinne eine Entfohlung anneh= men muß, so ist diese Entfohlung doch sehr wesentlich unterschieden von ber Entfohlung des thierischen Lebens, und dieser Unterschied hängt mit dem Unterschiede bes pflanzlichen und thierischen Bildungslebens überhaupt zu= sammen. Die Pflanze, sagten wir bei ber Begriffsbestimmung derselben, wächst in der Art, daß die alten Theile bleiben, die neuen aber sich neben bie alten anfügen, während die Bildung des Thieres in fortwährendem Stoffwechsel sich erneuet. Bei bem Thiere werden also die Organe wieder in das Blut aufgenommen, und die Entfohlung in dem Athmungs= processe der Thiere ift hauptsächlich eine Ausscheidung bes Rohlenstoffes ber abgestorbenen und wieder aufgelösten Dr= gane, während bei ber Bflanze die Entfohlung nur aus dem reifenden Safte stattfindet, die festen Theile aber bleiben, um zu erstarren und zu welfen. Aus diesem durchgreifenden Unterschiede erklart fich auch, warum bei ber Pflanze ber Proces ber Kohlenaufnahme (und Sauerstoffausscheidung) ben Proces ber Kohlenausscheidung (durch das Mittel der Sauerstoffeinsaugung) quantitativ überwiegt, wie wir oben schon anführten; dagegen bei dem Thierreiche die Ausscheidung von Kohle (und die Aufnahme von Sauerstoff) das herrschende Verhalt: niß ift. Die großartige Erganzung beider Reiche, beren jedes dem anderen die ihm nothige Nahrung ober Lebensluft liefert, die Thiere den Pflamen die Kohlensaure, die Pflanzen den Thieren den Sauerstoff, beruht also

auf bem wesentlichsten Unterschiebe ber Bildungsgesetze beiber Reiche.

Die eben ausgesprochene Ansicht, daß das Beharren der pflanzlichen Organe die Ursache von dem Uebergewicht der Aneignung der Kohle über die Ausscheidung derselben ist, wird auch durch die Chemie bestätigt. Denn, wenn man die Bestandtheile der wesentlichsten Pflanzennahrung, d. i. Wasser, Kohlensäure und kohlensaures Ammoniak, mit den Bestandtheilen der wesentlichsten vegetabilischen Grundstoffe, wie Zellstoff, Eiweiß, Faserstoff u. s. w. zusammenhält, so ergibt sich, daß jene Pflanzennahrung, wenn man sich aus ihr diese pflanzlichen Grundstoffe gebildet denkt, über die Glesmente, welche dazu nöthig sind, noch eine große. Menge Sauerstoff übersschüssig hat. Da nun die so gemischten Organe der Natur der Pflanze gemäß unaufgelöst siehen bleiben und nicht noch während des Lebens der Pflanze der Zersetung anheimfallen, so geht daraus das Uebergewicht der

Sauerstoffausscheidung auf Seite des Pflanzenreiches hervor.

Da die grunen Pflanzentheile, also infonderheit die Blatter, die alleis nigen Träger des Kohlensaurezersetzungsprocesses sind, so ist man schon zum Boraus ju ber Unficht getrieben, bag bie grune Farbe mit bem genann= ten Processe in besonderer Beziehung stehe. Dieß wird durch die früher icon angeführte Thatfache bestätigt, baß bei Storung Dieses Processes, 3, B. durch Mangel an Licht, auch die grüne Farbe unvollkommen ist oder ganz fehlt. Mulber stellt die Ansicht auf, daß die wachsartige Grundlage der Chlorophyllkörner, welche die Erscheinung der grunen Farbe geben, aus Stürkemehl entstehe, und daß bei dieser Berwandlung Sauerstoff frei und ausgehaucht werde. Das Grunwerden ift also wenigstens die theil= weise Ursache der Sauerstoffaushauchung; die theilweise, sagen wir, weil die Menge des ausgehauchten Sauerstoffes größer ist, als die Erzeugung des Chlorophylls allein fie nothwendig machen wurde, und also noch eine anderweitige Bindung der Kohle angenommen werden muß. Dieje Bindung fann in nichts Underem bestehen, als in der Aufnahme bes Kohlenstoffes in den Pflanzenfaft. Derfelbe ift. schon im Aufsteigen immer concentrirter und ausgebildeter geworden, wie man an der Birke oder dem Zuderahorn sieht, wo je die höherstehenden Bohrlöcher zuderhaltiger sind, während die freie Kohlenfaure und das Ammoniak, welche sich im Früh= lingssafte ber Baume finden, immer mehr abnehmen. Durch ben letten Uffimilationsaft in den Blattern ift nun der Pflanzenfaft zu feinem vollen materiellen Bestand gefommen, und was weiter geschieht, ift nur noch das Geschäft der Veredlung und Verfeinerung, b. h. der Reifung, neben welcher Arbeit natürlich die Bildung neuer Theile zu den alten nach unten wie nach oben immer fortgeht.

Weil in den Blättern diese für das Pflanzenleben so wichtige Versarbeitung des Nahrungssaftes geschieht, so muß das Wegnehmen der Blätzter eines Zweiges das Wachsthum desjenigen Theiles verkümmern machen, welcher unterhalb der von Blättern entblösten Strecke liegt. Wenn man, wie z. B. bei den Maulbeerbäumen geschieht, alle Blätter des Baumes wegnimmt, so entwickeln sich zum Ersah rasch die Knospen in den Blattzachseln, welche sich außerdem erst im folgenden Herbste entwickelt haben wurden, und bilden neue Blätter. Kann dieses nicht sein, so stirbt gewöhn=

lich ber Baum ab. Der Ersat, welchen wir hier eintreten sehen, muß auch bann geleistet werden, wenn Gewächse vermöge ihres Baues des wesentlichen Organes ber Blätter entbehren. Es geschieht solches entweder durch ein anderes Organ oder durch andere Pflanzen. Das erstere ist z. B. der Fall, wenn sich der Blattstiel so verbreitert, daß sich das Zellgewebe entwickeln und Spaltöffnungen sich bilden konnen, mas wir früher schon von den Blättern ohne Blattfläche erwähnt haben. Ein anderes Organ für die fehlenden Blatter find fehr ausgebildete Nebenblatter. Endlich fin= bet man bei Pflanzen, welchen die Blätter ganz fehlen ober bei benen fie fehr flein sind ober zeitig abfallen, baß die Oberfläche ber Rinbe ber jun= gen Zweige bas Geschäft der Blatter übernimmt; die zellige Gulle wird stärker entwickelt, auch die Zahl der Spaltoffnungen größer, als gewöhnlich. Beispiele sind die jungen Zweige der Ephedra-, der Stapelia-, der Cactus-, der fleischigen Euphordia-, der Equisetum-Arten, überhaupt alle blattlosen Pflanzen, welche nicht Schmaropergewächse sind. (Decandolle, welcher biefe wichtige Unsicht von der Nothwendigkeit ber Blätter ober beren Erfat ausspricht, macht aufmerksam, daß man oft solche Zweige, welche, wie z. B. bei Opuntia, ganz plattgebrückte ovale Scheiben werden, mit Blattern ver= wechselt habe, und daß bei lettgenannter Pflanze die vermeintlichen Blätter nur solche umgeformte Zweige seien, beweist er bamit, daß sie nach einigen Jahren zu wirklich cylindrischen Stämmen werden, und daß die eigentlichen Blatter bei biesen Pflanzen nicht fehlen, aber die Gestalt fleiner fegelfor= miger ober langlichrunder Körper haben, welche frühzeitig abfallen.) nicht andere Organe die fehlenden Blätter vertreten, thun solches andere Pflanzen. Dieß geschieht bei den Schmaroperpflanzen, deren Rinde nicht in blattartige Oberflächen umgewandelt wird, und welche feine mah= ren Blätter oder nur Schuppen besitzen, die keine Spaltöffnungen haben, also eines Verkehres mit der atmosphärischen Luft nur wenig fähig sind. Diese Pflanzen saugen aber aus den Zweigen und den Wurzeln anderer Bewächse, welche mit Blättern versehen sind, den nöthigen Nahrungssaft ein, wie Cuscuta, Orobanche u. f. f.

Mit dieser Darstellung der Nothwendigkeit ber Blätter ober eines Ersates derselben, sowie der nachtheiligen Folgen davon, wenn einem Zweige ober gar einem ganzen Baume die Blätter genommen werden, haben wir schon der nun folgenden Betrachtung vorgegriffen, nemlich der Lehre von bem Absteigen ber verarbeiteten Gafte aus ben Blattern. Denn, wenn die unteren Theile der Pflanze durch Wegnahme der Blätter leiden, so liegt barin die unabweisliche Folgerung, daß das Erzeugniß ber Blätter ben unteren Theilen nothwendig ift, oder mit anderen Worten, daß ber in ben Blattern verwandelte Saft in Die Gesammtpflanze gurudfließt. Wir machten schon früher bei ber Betrachtung des Baues der Blätter die Bemerkung, daß der in den Blättern theilweise durch Aufnahme neuer Stoffe von Außen gebildete Saft doch nicht in den Blättern bleiben könne, son= bern irgendwohin weggeführt werden muffe. Wir haben ferner nachgewiefen, daß bei dem so gleichartigen Pflanzenorganismus die Ernährung oben mittelst ber Blätter gerade so von Statten gehe, wie durch die Wurzel von unten, und folgern daraus, baß, wie das durch die Wurzel Aufgenommene für den ganzen Organismus der Pflanze bestimmt ift, ebensogut das burch die Blätter Aufgenommene und Gebildete für das Ganze bestimmt sein musse. So stimmen also die einfachen Schlußfolgerungen aus der Anssicht von dem Blattleben und die alltägliche Erfahrung über die Folgen, wenn dasselbe gestört wird, mit einander zusammen und nöthigen uns zu der Annahme, daß der in den Blättern verarbeitete und mit neuen Stossen

versehene Saft durch die Zweige und ben Stamm gurudfließt.

Diese Annahme hat man nun durch Versuche noch umfassend bes stätigt. Der Versuch, um welchen sich hierbei Alles dreht, ist der zirkels formige Schnitt burch bie Rinde eines Baumes, bas fogenannte Ringeln ober ber Zauberring. Schneidet man mittelft eines freisfor= migen Schnittes einen Rindenring an einem Baume heraus, so bildet sich in furzer Zeit oberhalb bes Einschnittes ein Wulst. Dieser nimmt zu, und wenn der weggenommene Ring sehr schmal war, so stößt er von oben nach unten machsend an die untere Bundlippe, die Berbindung wird wie= der hergestellt und der Baum lebt nach wie vor fort. Ist der abgeschälte Ring breit, so kann die Verbindung durch den Bulft nicht wieder herge= stellt werden, bis endlich der Zweig oder, wenn man den Versuch an dem Stamme angestellt hat, der Baum nach einer gewissen Zeit abstirbt. Wird tieser zirkelförmige Ausschnitt an einem Zweige gemacht, an welchem sich tie Blätter noch nicht entwickelt haben, ober dem man sie künstlich genom= men hat, so entsteht an der oberen Bundlippe fein ober fast fein Bulft, wenn man nicht den Versuch an Gewächsen anstellt, beren Rinde grun und blattartig ist, also die Stelle der Blätter vertritt, wie z. B. bei Ephedra, oder Spartium junceum. In diesem Falle bildet sich der Wulft, weil die Rinde die Stelle der Blätter vertritt. Macht man den Schnitt an ver= schwe die Stelle der Blatter betittit. Macht man den Schnitt an der schieden stark belaubten Zweigen, so steht die Dicke der Wülste an einem jeden derselben mit der Jahl der Blätter im Verhältniß. Sind alle Blätter oberhalb des Zirkelschnittes weggenommen worden, und entwickelt sich an dem oberen. Zweigende eine Knospe, so sieht man den Wulst an fangen sich zu bilden, so bald die Blätter zu wachsen beginnen. Diese Versuche bestätigen unwiderleglich den oben aufgestellten Sat. Die Anssammlung von Sästen oberhalb des Schnittes, das Zugrundegehen des Baumes von Sasten oberhalb des Schnittes, das Zugrundegehen des Baumes, wenn der Versuch am Stamme gemacht wurde und der Zusam= menhang des unteren Randes mit dem oberen nicht wiederhergestellt wird, bas Eintreten dieser Folgen nur unter ber Bedingung ber Unwesenheit von Blattern, — bas Alles laßt feine andere Auffassung zu, als baß von ben Blättern abwärts in den Zweigen und dem Stamme ein dem Leben der Pflanze nothwendiger Saft strömt.

Die gleichen Ergebnisse, wie bei dem Rindenzirkelschnitte, erhält man auch durch das Anlegen eines ringförmigen pressenden Bandes. Manche haben den auch in diesem Falle oberhalb der Einschnürung entste= henden Wulft dadurch erklären wollen, daß der Saft, sobald er über die verengte Stelle aufgestiegen sei, sich nach der Peripherie hin ausbreite. Da aber auch bei diesem Versuche der Wulst nur entsteht, wenn oberhalb der eingeschnürten Stelle sich Blätter befinden, so kann die genannte Er= klärung, welche die Erscheinung von dem aufsteigenden Saste herleiten will, nicht richtig sein.

Wenn man einem Baumstamme alle Rinde nimmt, so bilden sich keine

neuen Holzlagen mehr. Der in den Blättern verarbeitete Stoff scheint aber in größerer Menge, als gewöhnlich, im Splinte herabzusteigen, denn

nach Berlauf eines Jahres wird biefer eben so hart, wie das Holz.

Die Holzschichten werden oberhalb des Schnittes oder der Einschnüsrung dicker und specifisch schwerer. Bei einer Eiche, welche man dem Zirskelschnitte unterworfen hatte, und deren Holz ein specifisches Gewicht von 112 hatte (das des Wassers zu 100 angenommen), fand man einige Zeit nach der Operation oben das specifische Gewicht des Holzes = 114, unsten = 111; bei einer Tanne sand man (das specifische Gewicht des Wassers zu 1 gerechnet) oberhalb des Zirkelschnittes das specifische Gewicht = 0,590, unterhalb = 0,491. Das gleiche Ergebniß fand man auch bei anderen Bäumen.

Der im Holzförper aufsteigende Saft wird unterhalb bes Birkel= schnittes aufgehalten, angezogen von dem Zellgewebe der Rinde, zumal wenn es grun und start mit Spaltoffnungen versehen ift; die in diesem Theile der Ninde angelegten Knospen erhalten dadurch mehr Nahrung, ihr Trieb, sich zu entwickeln, macht die Rinde anschwellen, und endlich brechen hier neue Zweige hervor. Die Wirkung ist ähnlich der, welche erfolgt, wenn man einem Zweige die Spite abschneidet; benn badurch werden die dem Schnitte naheliegenden Knospenanlagen zur Entwicklung gezwungen. Diese Knospen= entwicklung an dem unteren Rande des Zirkelschnittes wird augen= scheinlich durch den aufsteigenden Saft hervorgebracht. Gang entspre= chend ist die umgekehrte Erscheinung, die sich an dem oberen Rande des Schnittes zeigt. Wenn man den Zirkelschnitt in Erde oder feuchtes Moos bringt, so kommen aus dem oberen Wulste Wurzeln hervor. Moretti und Duon stellten zwei Weidenzweige in's Wasser; der eine dieser Zweige, ben man Blätter treiben ließ, trieb auch Wurzeln; der andere, dem man Die Blatter nahm, fowie fie hervorfamen, trieb feine Burgeln; ein Beweis, daß dieselben durch den in den Blättern gebildeten Saft entwickelt werden.

Der Versuch mit dem Zirkelschnitte durch die Rinde kann nach Dem, was wir früher über den verschiedenen Bau des Stammes bei den Monoscotyledonen und den Dicotyledonen gesagt haben, nur bei letteren die erswähnten Wirkungen zeigen; denn bei dem Monocotyledonenstamme lagern sich ja die jüngeren Faserbündel nach Innen zu ab, und also steigt wahrsscheinlich auch der Bildungssaft in diesen inneren Bündeln herab, kann somit durch einen Schnitt in das äußere Zellgewebe nicht in seinem Gange

gehemmt werben.

Wenn man den Zirfelschnitt an Bäumen mit hängenden Zweigen ansstellt, so entwickelt sich der Wulft dennoch auf der Seite der Zweigspiße, woraus folgt, daß nicht die Schwerfrast die Ursache der von den Blättern gegen die Wurzel hingehenden Sastbewegung ist. Wir ersehen daraus, daß die in dem Rindentheile des Stammes angelegten Zellen mit ihrem noch unentwickelten Inhalte sich gegenüber der von den Blättern herkomsmenden Flüssigseit auch wieder als dichtere verhalten und auf dieselbe eine endosmotisch=anziehende Krast üben müssen, und diese Annahme hat durch die obigen Thatsachen und das Gesetz der Endosmose ihre Begründung, wenn auch die Bestätigung derselben durch Beobachtung ihre kaum zu übersteigens den Schwierigkeiten haben mag.

Außer bem Zirkelschnitte burch bie Rinde hat man bas Absteigen ber Saste noch durch andere Versuche constatirt. Man hat 3. B. Stoffe, beren Anwesenheit leicht durch chemische Reagentien nachgewiesen werden kann, von der Pflanze auffaugen laffen und zuerst in dem Stamme, bann in ben Blättern, und noch später in der Rinde erscheinen sehen. Einen weiteren Beweis gibt die Wirkung des sogenannten Stockausschlages. Befanntlich saugt der Stumpf eines Baumes, den man über der Wurzel so abgehauen hat, daß keine Laubzweige mehr daran sind, zwar auch im Frühjahr noch, wie der aus der Schnittstäche fließende Saft zeigt, fortwährend Nahrungs= saft ein, welcher gegen die Schnittstäche emporsteigt. Da er aber nicht weiter durch Blatter verarbeitet wird, so sett der Stumpf kein weiteres Holz an. Wenn nun aber junge Laubzweige aus der Ninde des alten Stammes hervortreiben, was man eben ben Stockausschlag nennt, fo er= feten diese Zweige einigermaßen die fehlende Blatterfrone, und folche Baum= ftumpfe zeigen, wenn auch spärlich, noch weiteren Holzwuchs. Hierher ge= hort auch bas fogenannte lleberwallen ber Tannen ftode, die Thatfache nemlich, daß bisweilen die Stumpfe von Weißtannen, welche wie alle Nabel= hölzer keinen Stockausschlag treiben, bennoch fortwährend Ninden= und Holz= schichten im Umfange bilden, so daß sich nach und nach am Rande ein Holzwulst erzeugt, welcher Die Schnittsläche überwachst. Bei naherer Un= tersuchung fand man in solchen Fällen, daß die Wurzeln dieses Stockes mit den Wurzeln von Nachbartamen so verwachsen waren, daß der Strunk wie eine Schmarogerpflanze von den absteigenden Saften ber anderen lebte.

Einen weiteren Beweis fur bas Rudfließen ber Gafte aus ben Blättern wollte man von dem Pfropfen nehmen; man wollte nemlich beob= achtet haben, daß nach ber Operation des Pfropfens die neu entstehenden Holzringe unterhalb ber Pfropfstelle Eigenschaften von ber eingepfropften Art annehmen, ja daß Eigenschaften ihrer Blätter nach und nach auch auf die Blätter des Baumes unterhalb sich ausdehnen, z. B. die gesprenkelte. Zeichnung der Blätter. Diese Beobachtungen sind jedoch noch keineswegs außer Frage gestellt. Aber, wenn allerdings aus diesen Thatsachen bas Ab= steigen der Safte in fehr unzweifelhafter Weise gefolgert werden mußte, so folgt boch umgefehrt aus ber möglichen Unrichtigfeit ber genannten Beob= achtungen Nichts gegen die Unnahme, bag bie Gafte aus ben Blattern gegen die Wurzel absteigen. Denn die Zellen des Stammes oder Zweiges unter der Pfropfstelle können fraft des ihnen eigenthümlichen Lebens die herabsteigenden Safte so umwandeln, daß die neuen Gebilde nicht den Cha= rafter des Pfropfreises tragen, sondern der Art, auf welche gepfropft murbe. Schleiben, welcher, soviel wir wiffen, ber Ginzige ift, welcher bas 216= fteigen ber Safte nicht annimmt, ift bei ber Widerlegung Dieses Beweises zu weit gegangen. Er hat nicht blos die Zweiselhaftigkeit der hinsichtlich der Wirkung des Pfropfens behaupteten Thatsachen hervorgehoben, sondern hat auch noch den Beweis versucht, daß diese angeblichen Thatsachen, wenn fle wahr waren, nicht fur das Absteigen des Saftes sprechen wurden, sondern ohne daffelbe erklart werden konnten. Daß z. B. bei ber Pfropfung von Aprikosenknospen auf Pflaumenskämme diese allmählig Ninge von Aprikosenholz und nicht von Pflaumenholz anlagern würden, fände er ganz naturlich, "weil ber Aprifosenbaum aus bem Boden ungefahr ben gleichen

rohen Saft aufgenommen hätte, wie der Pflaumenbaum, und nun je nach der verschiedenen Ausdünstung und Verarbeitung in den Blättern entweder Pflaumenholz oder Aprikosenholz übrig bleibe." Offenbar sett Schleiden bei dieser Beweissührung, welche das Absteigen der Safte widerlegen soll, eben die ses Absteigen voraus. Denn man kann sich einen Einfluß der specifischen Verarbeitung und Ausscheidung in den Blättern auf das unterhalb befindliche Holz doch wohl nur denken, wenn dieses Holz nach der Verarbeitung des Saftes in den Blättern, und wenn es aus diesen Saften entsteht. Dasur aber ist das Herabsteigen dieser Safte die uner=

läßliche Bedingung.

Nicht glücklicher ist Schleiben mit seinen anderen Einwendungen gegen das Absteigen des Saftes. Die Wirfung bes Rindenzirkel= schnittes sucht er, ohne die Unsicht von bem Absteigen des Saftes, badurch zu erklaren, daß er eine Unterbrechung ber Aufwärtsströmung bes roben Saftes durch den Zirkelschnitt, und daraus eine schnellere Concentrirung und Befähigung besselben zur Bildung annimmt. Aber babei hat er bie früher erwähnten Nachweise übersehen, daß in der Rinde Nichts aufsteigt, alfo ein Rindenschnitt auch nicht Safte am Aufsteigen verhindern fann. Und angenommen, es wurde der Saftstrom nach Oben theilweise gehemmt, so wurde daraus wohl die schnellere Reifung der Pflanzentheile über dem Schnitte sich erflären, aber weber bie Berdidung und Aufwulftung oberhalb bes Schnittes, noch das Verkommen des unterhalb desselben befindlichen Zweiges ober Stammes könnten ohne die Annahme, daß ein Abwartsströmen des Saftes stattfinde, begriffen werden. Wenn endlich Schleiden geltend macht, daß der Erfolg bes Rinbenschnittes derfelbe bleibe, auch wenn man den Uft niederbiege, also der von den Blattern gegen die Wurzel ge= hende Strom gegen die Schwerkraft fließen mußte, und dagegen die aller= bings richtige Thatsache halt, daß die aufsteigende Sastbewegung sich um= fehre, wenn man ftatt bes unteren Endes bas obere Ende jum einfaugenden mache, so ist dagegen erstens zu bemerken, daß das letterwähnte Erperiment die Pflanze ganz aus ihren natürlichen Bedingungen herausreißt und nicht wohl verglichen werden fann mit einem blosen Niederbeugen eines Zweiges, welches eine der Pflanze natürliche Strömung gewiß nicht hemmt. Sodann ift nicht wohl einzuschen, wie baraus, bag ein für gewöhnlich aufsteigender Saftstrom burch eine gewaltsame Menberung ber Berhaltniffe bes Pflanzentheiles junachst nur gegen seine bisherige Richtung, aber feines= wegs nothwendig nun auch der Schwere nach fließt, folgen foll, daß ein ande= rer Saftstrom in einem nicht wefentlich gestörten Theile seine gewohnte Richtung nicht auch gegen die Schwere foll aufrecht erhalten können.

Einer der Gründe, welche Schleiden zu dieser entschiedenen Verwersfung der Lehre von den absteigenden Sästen trieb, war ohne Zweisel seine sehr berechtigte Opposition gegen die Sucht mancher Forscher, die Aehnlichkeiten zwischen Pflanze und Thier zu weit zu treiben, und also in diesem Falle seine Opposition gegen eine salsch gegriffene Analogie zwischen den pflanzlichen Sastbewegungen und dem Blutfreislause der Thiere. Man kann jedoch das Absteigen des Sastes in den Pflanzen annehmen, ohne dadurch im mindesten etwas der Blutcirculation beim Thiere Aehnliches aufzustellen. Denn bei den Thieren geht das Blut immer nach gewissen Umwegen wies

ber in dieselben Organe zuruck; bei ben Pflanzen dagegen fließt ber Saft immer wieder in neue Bildungen, wie ja eben der absteigende Saft neues Holz, neuen Bast und neue Wurzeln erzeugt, der später aufsteigende

Saft bann wieber in neue Blatter geht u. f. f.

Che wir den Ernährungs= und Bildungsproces ber ausgebildeteren Bflangen weiter verfolgen, muffen wir noch einen Blid auf Die Saftbewe= gung ber niederen Pflangen werfen, die man im Unterschiede von den mit Gefässen versehenen Pflanzen Zellenpflanzen nennt, und welche ben größeren Theil ber Abtheilung ber Eryptogamen ausmachen. Sie besitzen feine Spiral= noch andere Gefaffe; was an ihnen Fasern zu sein scheinen, find nur langgestreckte Zellen und keine eigentlichen Holzsafern, weßhalb man diese Pflanzen auch holzlose Pflanzen genannt hat. Wenn langgestreckte Zellen vorhanden find, so gehen die Safte in der Richtung derfelben, wie bieß bei den Laubmoosen in der-Richtung von den Bürzelchen zu den Blat= tem geschieht. Ebenso gehen Die Gafte in ben Sutpilzen von ben Strunken derselben zu ihren oberen Theilen. Bei der überwiegenden Zahl der Zellen= pflanzen aber wird bas Wasser ohne Unterschied und fast an allen Stellen ber Oberfläche eingesogen, 3. B. bei den Algen. Auch mehrere Pilze, 3. B. die Truffeln, saugen auf ihrer ganzen Oberfläche ein; andere aber durch eine Art von Wurzelfasern. Je größer die einsaugende Fläche ist, um so weni= niger erhebt fich bas Gewächs zur senfrechten Richtung. Bei ben Zellen= gewächsen, welche von allen Seiten einsaugen, find die Zellen meist rund= lich, und langgestreckte Zellen zeigen nach Decandolle immer an, daß bie Saste einer bestimmten Richtung folgen. Gewisse Eryptogamen haben gar keine bestimmte Saftströmung, ja ihre Safte scheinen sich fast nicht zu be= wegen, wie z. B. die Algen. Deswegen dringen auch gefärbte Wasser nicht in bas Gewebe berjenigen Zellenpstanzen ein, welche auf ihrer ganzen Oberflache einsaugen; in den Vilzen mit langgezogenem Stiel steigen sie ein wenig in die Bobe, aber nur in geringer Menge und unregelmäßig.

Ein zweiter Unterschied zwischen den Zellenpflanzen und den Gefäßpflanzen ist, daß ersteren die Spaltöffnungen abgehen. Deßhalb können sie das überstüssige Wasser nur langsam und allmählig wieder aushauchen, wie die sleischigen Früchte der Gefäßpflanzen. Der sast gänzliche Mangel der Ausdünstung hat auch eine ganz langsame Einsaugung im Gesolge, und daraus ergibt sich ferner, daß diese Pflanzen viel weniger salzartige, erdige oder alkalische Stoffe oder Metalloryde enthalten, als die anderen Pflanzen, welchen die stärfere Einsaugung diese Substanzen zusührt. Die Flechten machen eine scheinbare Ausnahme hiervon nur deßhalb, weil sie in ihrem sehr langen Leben doch mehr derartige Stoffe ausnehmen, als die anderen Ervytogamen.

Leben doch mehr derartige Stoffe aufnehmen, als die anderen Eryptogamen. Bei den Zellenpflanzen sind die einzelnen Zellen viel selbstständiger gegen einander, als bei den höheren Pflanzen. Bei vielen saugt aber jede Zelle das sie umgebende Wasser ein und verarbeitet es sur sich, ohne Weiztersührung des Sastes und Absonderung nach Außen. Zede Zelle erscheint wie ein Individuum, das für sich lebt. Die Sastumdrehung in diesen selbstständigen Organen haben wir schon oben bei der Schilderung des Zelzlenlebens erwähnt. Die Kügelchen, welche man in diesen Zellen freisen sieht, sind wahrscheinlich abgesonderte Stoffe, welche nicht, wie bei den höcheren Pflanzen außerhalb des Zellenraumes treten. Man hat diese Bewes

gungen vorzugsweise an den Charen bemerkt, dann aber auch an mehreren

Schwammarten, an Laubmoosen und Flechten.

Die Zellenpflanzen theilen sich in grune Zellenpflanzen, und in nicht= grune. Die ersteren zersetzen am Licht das in dem sie umgebenden Waffer oder in der Luft befindliche kohlensaure Gas, wie die höheren Pflanzen; hierher gehören die Laubmoose, die Lebermoose, einige Algen und einige Flech= Die nicht grunen Zellenpflangen haben diese Eigenschaft nicht, und sie scheinen den Kohlenstoff, den sie enthalten, auf einem anderen Wege zu gewinnen, (wie die Schwämme, und mehreren Algen und Flechtenarten). Mehrere Schwämme haben Die Eigenschaft, bas Waffer zu zerfeten und Wasserstoff auszuhauchen. Man hat in Bergwerken gefunden, daß Schwämme, welche am Eingange des Stollens an hellen Orten vorkamen, fester und farbiger waren als die, welche gang unten in der Grube wuchsen. welche weicher und weißer waren, hatten mehr Wasser und Kohlensaure; die ersteren zeigten bei der Untersuchung ein holzigeres Gewebe und weniger Kohlenfäure, und scheinen also mehr Kohlenfäure zersetzt zu haben. — Die Kohlenstoffmenge, welche die Zellenpflanzen in ihr Gewebe aufnehmen, ift fehr verschieden, und 21l. v. Humboldt hat die Bemerkung gemacht, baß fie um so rascher wachsen, je weniger Kohlenstoff sie bedürfen. Beispiele von langsam wachsenden und fohlenstoffreicheren Zellenpflanzen sind der Feuerschwamm (Boletus igniarius), Agaricus quercinus, Boletus perennis, Hydnum auriscalpium u. s. f., während andere Hydnum- und Agaricus-Arten, sowie die Byssus- und Schimmelarten weich sind, wenig Kohle lie= fern und sehr schnell machsen. — Nicht blos Wasserstoff, auch Stickstoff hauchen gewisse Schwämme aus, und zwar bei Tag und Nacht. Das Berhältniß der beiden ausgehauchten Gasarten ift fehr verschieden. Sonnenlicht entwickelte Agaricus ericeus in 10 Stunden 55 Proc. Bas= ferstoff und 44 Proc. Sticktoff; Ag. deliquescens 70 Wasserstoff und 30 Stickstoff in 8 Stunden; Ag. physaloides in 2 Stunden 57 Bafferstoff und 43 Stickftoff; Ag. leucocephalus in 6 Stunden 42 Wasserstoff und 56 Stickftoff; Sphaeria digitata in 10 Stunden 65 Wasserstoff und 33 Stickstoff. Im Dunkeln lieferten sie viel weniger Gas und zwar solches, bas weniger Wasserstoff enthielt; an die Sonne gebracht entwickelten sie wieder mehr Wasserstoff. Man kann also biese Entbindung von Wasser= ftoff wohl als eine Lebensverrichtung biefer Gewächse ansehen, mehr als eine beginnende Zersetung. — Manche Zellenpflanzen haben viel erdige Substanzen, die Flechten namentlich viel kohlensauren und kleefauren Ralf; ebenso haben die Charen an ihrer Oberfläche eine Rinde von fohlen= faurem Kalf; Die Laubmoose endlich scheinen viel Kiefelerbe zu enthalten. Die genannte Abweichung der Zellenpflanzen hinsichtlich der Aushauchung ber Gasarten von Dem, mas wir bei ben hoher organisirten Pflanzen ge= feben haben, weist barauf hin, daß die Energie ber Berarbeitung und Ber= dauung der äußerlich dargebotenen Elemente bei diesen niederen Pflanzen eine viel geringere ift, als bei ben Gefäßpflanzen, wie auch die Aufnahme luftiger Bestandtheile von außen, von Kohlensäure wie von Sauerstoff, eine weit geringere zu sein scheint. Statt Sauerstoff aus ber Luft aufzu= nehmen, nehmen sie benfelben aus dem Wasser, und stoßen beghalb Wasser= stoff aus. Wenn man nach Analogie ber höheren Pflanzen bie grüne

Farbe gewisser Pflanzentheile in einen Zusammenhang mit dem Processe der Kohlensaurezersetzung und der Sauerstoffaushauchung bringen muß, und in diesem Processe ein Gegenstück des Processes in den nicht-grünen Theislem hat, welcher auf Sauerstoffausnahme beruht, so darf man annehmen, daß in Pflanzen, welche gar keine grüne Farbe haben, eben nur einer dieser Processe, nemlich der letztgenannte besteht, weßhalb auch bei Tag und dei Nacht das Gleiche geschieht, nur bei Nacht in geringerem Grade. Ob der Sticksoff, welcher ausgehaucht wird, eine Ausscheidung aus Verbindunzem ist, welche aus dem Boden ausgesaugt werden, oder aus der Luft auszenwammen wird, ist noch nicht sestgestellt; — nach dem oben Gesagten möchten wir uns sur das Erstere entscheiden. Bei Pflanzen endlich, bei welchen die einzelnen Elementartheile ein so selbstständiges Leben haben, daß sie von allen Seiten her gleichmäßig eine sehr gleichartige Nahrung einnehmen, kann von einer Hin= und Herberegung der Säste nicht die Rede sein, wie solche zwischen den verschiedenen Organen der höheren Pflanzen und ihren verschiedenen Stossen naturgemäß ist.

## 5) Die Reifung der unteren Pflange.

Die nächste Folge von dem Vorgange in den Blättern der ausgebilde= teren Pflanzen scheint die Bildung von Gummi zu fein, beffen Zusam= mensepung aus Wasserstoff, Sauerstoff und Kohle in dem bisherigen Processe des Pflangenlebens, Aufsteigen vorwiegend mäfferiger Safte bis in die Blat= ter und in diesen die Aneignung des Kohlenstoffes, liegt. Wir haben früher bei Gelegenheit des pflanzlichen Chemismus erwähnt, daß die Bu= sammensepungen des Gummi, des Stärfmehles, des Zuckers und des Zell= stoffes sich fehr ähnlich seien und daß leichte Umwandlungen genügen, um dieje Stoffe auseinander hervorgeben zu laffen. Daß schon aufsteigende Saste gummi= und zuckerhaltig sind, erklart sich ganz einfach daraus, daß mit Ausnahme der Einsaugung und des Aufsteigens bei dem ersten Keimen allem späteren Aufsteigen eine Verarbeitung in Blättern ober auch nur in Blattchen und ein Absteigen vorangegangen ift. Die vorgenannten Stoffe bilben, wie ebenfalls früher erwähnt, theils die Wandungen ber Zellen, theils die Grundlage des Inhaltes derfelben, und die volle Afsimilation Der Safte durch bas Blattleben ift also Die Bedingung der weiteren Organbil= dung und des ferneren Lebensprocesses ber Pflanzen.

Bei dem Absteigen in der Rinde geht der Saft an Zellenconglometaten vorbei, welche man oft auch als drüsige Organe bezeichnet hat. Diese
nehmen von dem herabsteigenden Saste Einiges auf und erzeugen in ihrem
inneten Raume Substanzen, welche zur Absonderung bestimmt sind; ferner
iest der absteigende Sast unterwegs an die Zellen der Rinde, der Markstrahlen und des Holzkörpers Nahrung ab, welche entweder sogleich mit dem
aussteigenden Saste in diesen Theilen wieder vermengt, oder als abgelagerter Nahrungsstoff liegen bleibt, der erst später von den neuaussteigenden
Sästen ausgelößt, und wieder zu erneuerter Berarbeitung auswärts geführt
wird. Diese Bermengung des absteigenden Sastes durch Endosmose von
Seiten derzenigen Zellen, welche den aussteigenden Sast enthalten, darf
man durch die ganze Länge des Stammes dis hinunter zu den Burzelenden
annehmen, und aus ihr beruht die allmählige Beränderung des Sastes, in

Folge beren später sich bilbenbe Pflanzentheile gleichfalls eine ganz veränderte Form und andere Lebenserscheinungen zeigen, wie wir in einem ber folgenden Abschnitte sehen werden. In welchen Behaltern, Zellen, Röhren, und ob über= haupt in Zellen und Röhren und nicht vielmehr in Zwischenzellengängen bas Herabsteigen ber Safte geschieht, ift noch nicht zweifellos ausgemacht. De= candolle nimmt letteres an, und er fann bafür die Analogie ber Zellen= pflanzen anführen, bei welchen die Zellen von einer Schleimlage umgeben sind, welche sich mit der Ausbildung der Zelle vermehrt, und in der sich neue Zellen bilden, so daß also diese Zwischenzellensubstanz die mutterliche Statte für die Bildung neuer Zellenindividuen wird. Diefer Zwischenzellen= substanz wurde also bei den höheren Pflanzen der Nahrungssaft entsprechen, ber aus ben Blättern herabsteigt, und in dieser Analogie läge die Wahr= scheinlichkeit, daß er in den Zwischenzellengängen heruntersteigt. sicht schließt die andere, daß für dieses Heruntersteigen eigenthumliche Organe da sind, keineswegs aus. Denn wie sich bei ben Zellenpflanzen in dem vorerwähnten durch Erosmoofe hervorgetretenen Schleime neue Zellen bil= ben, so kann bas Gleiche auch in dem herabsteigenden Safte stattfinden, und bas Cambium, wie wir es früher geschildert haben, erscheint bei ge= nauer Untersuchung als ein Gewebe von Saft, Schleim und jungen, fich bildenden und allerdings schwer erfennbaren Zellen, die bei der ausgebil= beteren Organisation der höheren Pflanzen immerhin einen eigenthumlichen, sie von den Behältern des aufsteigenden Saftes unterscheidenden Charakter haben fonnen. Daß Decandolle diese besonderen Behalter für ben absteigenden Saft schon bei ben Blättern vermuthet, haben wir früher bereits erwähnt.

Die auf= und absteigenden Safte theilen sich in die Wirkung, welche bieselbe auf die Ernährung und das Wachsthum der Pflanze haben. Durch bie wässerigen und mit ben wenigen unterwegs aufgelösten Rahrungsstoffen geschwängerten aufsteigenden Safte verlängert sich die Are ber Knospe in Die Länge, und es weichen die Blätter ungefähr gleich weit auseinander, was, beiläufig gefagt, auch ein Beweis für die früher ausgesprochene Behauptung ist, daß die Jahrestriebe der ganzen Länge nach wachsen. Schößling wird burch ben aufsteigenden rohen Nahrungsfaft verlängert, und zwar um so viel mehr, je weniger nahrende Stoffe der Nahrungsfaft ent= hält und je weniger er folglich das Gewebe des Schößlings fester macht. Andererseits macht der absteigende Saft, welcher unterwegs Nahrungsstoffe absett, aus welchen Holzstoff erzeugt werben kann, ben Schößling fester und beschränkt also sein Wachsthum in die Länge; und dieses Kesterwerden fin= bet spätestens am Ende des Jahres statt. Die Länge, welche ein Trieb in einer gewissen Zeit erreicht, hangt von dem Gleichgewichte der beiden entgegengesetzten Kräfte ab. Bermehrt man die erstgenannte Einwirfung, was 3. B. bei ben Bflanzen geschieht, welche an Orten stehen, wo sie viel Wasser aufnehmen muffen, oder vermindert man die zweite Einwirkung, wie bieß bei solchen Pflanzen stattfindet, welche in vollkommener Kinsterniß wachsen, so erhalt man sehr lange und frautartige Triebe, wie z. B. bei ber Trauerweide oder bei bleichen Pflanzen, oder bei dem Flachs, welcher feiner Weichheit wegen gestäbelt werden muß. Vermindert man umgekehrt die Menge des Wassers, welche eine Pflanze einsaugen fann und sett man

diese zugleich ben Einstüssen aus, welche die Aufnahme des Kohlenstoffes in die Mischung der Pflanze befördern, so erhält man kurze, feste, holzige und untersette Schößlinge, wie man sie an sehr trockenen und von der Sonne stark beschienenen Stellen wärmerer Länder oder hoher Berge findet.

Einen Ginfluß auf die verschiedene Lange ber Pflanzen übt auch die Anlage ber Pflanzengattung. Gewächse, welche in einer bestimmten Zeit mehr Holzstoff in ihrem Gewebe erzeugen, verharten früher, als andere, und erreichen ebendamit auch balder die Grenze ihres Wachsthums. Ebenso wachsen solche Pflanzen, welche beim Verbrennen mehr Kohlenstoff lie= jem, langfamer, als andere. Staudengewächse haben eine geringere Menge von Holzstoff in ihrem Gewebe, als Baume; der größte Theil des Bildungs= fastes wird bei ihnen als Gummi, Starfmehl ober Zucker in ben Wurzel= theilen abgelagert und bient jur Ernahrung ber Triebe bes funftigen Jah= red. Die Triebe ber windenden ober fletternden Stengel find in ber Regel diejenigen, welche am raschesten in die Länge wachsen; und wahrscheinlich ift dieses starke Langenwachsthum der Grund ihrer Weichheit, welche sie wingt zu friechen oder zu klettern. Der Hopfen z. B. wird innerhalb vier Monaten 30' — 40' lang; der Stengel der Cobaea scandens wird in der nemlichen Zeit bis 300' lang, und unter ben Holzgewächsen weiß man vom Beinstode, baß er an Spalieren gezogen in eben diefer Zeit bis auf 15' und 20' treibt. Innerhalb berselben Art wachsen die Triebe um so schneller in die Länge, je reichlicher die Ablagerungen ber Nahrung sind, welche das von ben Wurzeln eingesaugte Wasser durchlaufen und theilweise auflosen muß. Daher kommt die rasche Verlängerung der einjährigen Stengeltriebe bei ausdauernden dickwurzeligen Gewächsen, bei Zwiebelgewächsen, Knollenge= wachsen. — Vergleicht man endlich an einem und demselben Individuum die verschiedenen einzelnen Knospen mit einander, so wird in der Regel die Endfnospe eines Schöflings lebensfräftiger, als die übrigen Anospen. Der wahrscheinliche Grund ist wohl ber, baß dieser oberste Theil des Schößlings aus weniger Blättern Saft jugeführt erhalt, also auch weniger Kohlenstoff bindet, und in Folge davon länger weich und ausdehnungsfähig bleibt. Ift an einem Schöflinge nur Gine Knospe entwicklungsfähig, so wird ihr alles eingesogene Wasser jugeführt und sie machet sehr lang aus; sind es mehrere, so vertheilt sich der Rahrungsstoff unter ihnen, weshalb cas Wachsthum in die Länge weniger beträchtlich, aber ber Baum um so ästiger wird.

lleber den Einstuß von Tag und Nacht auf das Längenwachsthum der Schößlinge hat man an Gerste und Weizen Beobachtungen gemacht und gesunden, daß das Wachsthum bei Tag rascher vor sich ging als bei Nacht, und daß es von 8 Uhr Morgens dis 2 Uhr Nachmittags wieder rascher zunahm, als in der gleichen Stundenzahl zu anderer Zeit. Außerzdem sand man, daß in den ersten Hälsten des Vormittags und des Nachzmittags das Wachsthum stärfer war, als in den zweiten Hälsten. Die Gründe dieses Steigens und Sinkens des Längenwachsthumes sind wohl einerseits in der Menge der eingesaugten Flüssisseit, welche se theils am Morgen nach der Nachtseuchte, theils gleich nach Mittag wegen der stärkezten Aushauchung größer sein muß, andererseits in der Einwirkung des Lichtes auf die Energie des vegetativen Processes zu suchen. Mulder

to be to take the

fand bei der Blumenknospe von Cereus grandistorus, daß während der Nacht im Längenwachsthume fast nie ein vollkommener Stillstand eintrat; die größte nächtliche Verlängerung fand er in der Nacht vor dem Aufbrechen der Knospe, und am Tag vor dem Ausbrechen der Knospe war das Wachsthum in die Länge zwei Stunden lang ganz unterbrochen. Weistere Beobachtungen müssen zeigen, in wie weit solche Thatsachen nur ein ausnahmsweises Vorkommen sind, welches von besonderen Umständen be-

wirft wurde, ober ob sie die Regel bilben.

Erst bann, wenn die Jahrestriebe ihre Länge erreicht haben, beginnen sie auch in die Dicke zu wachsen, zum deutlichen Beweis, daß die Ent= wickelung der Blätter und ihre Funktion eine nothwendige Bedingung bes Wachsthumes in die Dicke sind. Die außeren Zellen des Holzes und die nach innen liegenden Zellen der Rinde werden von dem herabsteigenden Saste ernährt, und neue Zellen werden gebildet, und biefer Saft mit feinen jungen Zellen ist bas, was wir früher als bas Cambium geschildert haben. Spater werden die Zellen fester; es wird ihnen zwar auch das übrige Jahr noch Wasser und Bildungssaft zugeführt, aber in geringerer Menge; Dieselben werden allmählig in Holzstoff verwandelt und dadurch wird die Festigfeit ber Zellen noch gesteigert. Der Splint (bas jüngste Holz) wird burch bas Einsaugen dieser Substanzen noch fester und verwandelt sich in vollkommenes Durch diesen Vorgang nimmt der Holzkörper der Dicotyledonen unbeschränft an Dicke zu. Dieß kann bei ben Monocotylebonen nicht stattfinden, weil bei ihnen, wie schon früher erwähnt wurde, die neuen Gebilde immer nach Innen sich ablagern. — Je nach der Menge bes Nahrunge: stoffes werden verschiedene Individuen berselben Urt in Bezug auf bas Wachsthum nach dem Durchmeffer verschieden stark zunehmen. also Blätter da sind, und je fräftiger ihre Lebensfähigkeit ist, desto stärker ist das Wachsthum des Zweiges in die Dicke. Auch die Verschiedenheit in ber Dicke bei verschiedenen Pflanzenarten hangt von biesem Ginfluffe ab; nur findet nach Decanbolle hier noch ein weiterer Unterschied ftatt. Wenn nemlich eine Art größere und weniger mit Holzstoff ausgefüllte Zellen hat, fo findet bei starkem Wachsthume weniger Harte und Festigkeit statt. Sind bagegen die Zellen kleiner und mehr mit Holzstoff angefüllt, so werden die Stämme oder Zweige bei geringerem Wachsthume mehr Barte und Festigfeit haben. Endlich ist flar, baß die Ursachen, welche bas Wachsthum in die Länge sehr befördern, wenn ihnen die Einflüsse, welche auf die Dicke wirken, nicht das Gegengewicht halten, für sich allein schon der Dicke und Festigkeit des Baumes hinderlich werden muffen. Denn in diesem Kalle wird keine größere Menge von Nahrungsstoff erzeugt, aber dieser auf eine größere Strede vertheilt.

Die bisher betrachteten Processe gehen in verstärktem ober in vermindertem Grade vor sich, je nach der Jahreszeit. Während des Winterssteigen die Säste nur in ganz geringem Grade auf; aber es geschieht doch. Die Beweise dafür, daß es geschieht, sind folgende. 1) Wenn man immergrüne Bäume auf solche pfropst, welche ihre Blätter verlieren, so stirbt das immergrüne Pfropsreis ab, sobald man die Verbindung desselben mit der Wurzel unterbricht. Dieß beweist also, daß aus der Wurzel wenigstens einiger Sast bis zum Pfropsreis aussteigt. 2) Ein sehr einfacher Beweist

für die Fortdauer des Aufsteigens im Winter ist das Blühen der Mistel im Sinter. 3) Wenn man Baumzweige im Winter abschneidet, und den Schnitt gut verkittet, so verlieren sie an Gewicht und sterben zuleht ab, was nicht möglich wäre, wenn nicht die Zweige Enwas ausnehmen wurden. 4) Knospen, welche man beim Beschneiden eines Baumes im Herbste kehen läßt, werden im Vergleiche zu anderen Knospen dicker und schlagen im Frühlinge bälder aus, also nehmen sie auch mehr Nahrung aus; ebenso nehmen die Knospen im Winter ein wenig zu. 5) Von zwei gleichen Bäumen, von welchen der eine schon im Herbste nach dem Absallen der Blätter, der andere erst im Februar verpflanzt wurde, schlägt der erstere im Frühlinge zeitiger aus, als der andere, weil er mehr Zeit hatte, einige Rahrung einzusaugen. 6) Nach Duhamel treiben Bäume ihre fleineren Burzeln vorzüglich im Winter. 7) Nach Mustel gibt im Winter gefälltes Holz bei dem Berdrennen mehr Wasser, als im Sommer. 8) Nach Saussurgen worzüglich sich den Kusser, und die Temperatur im Innern eines Baumstammes im Binter ist höher, als die der äußeren Lust, weil etwas Wasser aus der Erdschichte ausgesaugt wird, welches den Baum mit der Erde auf gleicher Temperatur erhält. Die Kräste, welche das Aussteigen auch im Winter veranlassen, sind einestheils die allerdings nur geringsügige Einsaugung durch die äußersten Burzelenden, welche die Säste des Stammes vorwärts treibt, anderentheils die Anziehung durch die Zellenhaut der Kinde, welche mit den Markstrahlen in Verbindung steht. Wenn die unter der Oberhaut gelegenen Zellen im Winter grün sind, so ist es ein Zeichen, daß der Baum ledt. Denn wenn die Zellenhülle erfriert, so wird sie braun und Inveige oder Stämme sind abgestorden und unfähig zu weiterer Aussaugung.

Im Frühlinge regt die Sonnenwärme die Ninde zu stärkerer Auflaugung aus der Wurzel an. Die Wärme des Treibhauses thut dasselbe auch im Winter, wenn die Zweige im Treibhaus sind und der Stamm im Freien. Der Zweig entwickelt alsdann seine Knospen, Blätter und Blumen. Aus dem Treibhause bezieht der Zweig in diesem Falle seine Feuchtigkeit nicht, sondern aus der Wurzel; denn sokald man die Verdindung mit der Burzel unterbricht, stirbt er ab. De candolle wählte zu diesen Versuchen ein Eremplar, welches zwei Hauptzweige und zwei diesen entsprechende Hauptwurzeln hatte, und brachte in der Erde an jede Wurzel eine Flasche Basser an; er sah nun, daß die Flasche an derzenigen Wurzel, welche dem Treibhauszweige angehörte, schnell geleert wurde, während die andere, merklich voller blieb. Die Wärme also war es, welche die Lebensthätigseit der Rinde anregte und mittelst dieser bis zu den Burzeln hinunter wirste, wie sie es zu anderen Jahreszeiten durch die Lebensthätigseit der Blätter thut. Die Erdwärme kann zu dieser Wirfung wenig beitragen, denn sie ist außer an der Oberstäche viel geringer, als die Erdwärme im November. Die oberstächliche Erdwärme im Frühlinge erregt die Burzelknospen der Stausdenzelwächliche Erdwärme im Frühlinge erregt die Burzelknospen der Stausdenzelben durch die atmosphärische Lust mitgetheilten Temperatur abhängig ist. Der Boben ist nemlich um diese Zeit wärmer, als die Lust mitten im Winzeln, und diese Wärme erregt die Lebensthätigseit der Stämme und Burzeln,

welche gerade um biese Zeit mit allem während bes verflossenen Jahres angehäuften Nahrungsstoffe angefüllt find. Das bewirft nun, daß sich ge= gen bas Ende bes Winters an diesen Theilen neue Würzelchen entwickeln und ihr Einsaugungsgeschäft beginnen. Doch reichen diese außeren Ein= fluffe keineswegs gang hin, um die Frühjahrsentwickelung ber Pflanzen zu Denn die Bflanzen treiben im Frühjahre oft bei einer Tempera= tur, welche niedriger ist, als im Herbst. Die Knospen entwickeln sich im Frühlinge an Knollen, welche in Kellern von unveränderter Temperatur aufbewahrt werden, oder auf Bäumen, für welche Jahr aus Jahr ein gleichförmig geheißt wird. Sind einmal die Wurzelenden thätig und die Knospen erwacht, so dauert die Lebensthätigkeit auch bei einer niedrigeren Temperatur ohne merkliche Unterbrechung fort. Der Grund dieser von den außeren Einfluffen unabhängigen Lebendregung ist ein boppelter. Erste haben die Knospen den Winter hindurch einen Theil der um sie her angehäuften Nahrung langfam an fich gezogen und find badurch zum Trei= ben vorbereitet worden; für's Zweite muß aber auch im Pflanzenleben felbst eine periodische Anlage angenommen werden, welche die Wurzelenden zum Einfaugen, die Knospen zum Aufbrechen bereit macht. — Ift die Menge ber im Pflanzengewebe mahrend ber vorausgegangenen Begetationsperiode abgelagerten Rahrungostoffe in Folge eines schlechten Jahrganges geringer, fo bleibt auch das Pflanzenleben im Frühlinge schwächer. Umgekehrt wird burch ein gutes Jahr eine Pflanze vorbereitet, theils die Winterfalte beffer zu ertragen, weil sie mehr Holzstoff enthält, theils im Frühjahre fräftiger zu treiben, weil mehr Nahrungoftoff in ihnen niedergelegt ift. Diese Gin= wirkung bes vorhergegangen Jahres ist bisweilen so start, daß Frühlinge, welche die besten Bedingungen in sich vereinigen, wenn sie auf ein schlech= tes Jahr folgen, ben Pflanzen nicht so wohlthätig werden, als man es hatte vermuthen follen, und daß andererseits ungünstige Frühlinge nicht so viel schaden, wenn sie auf ein gutes Jahr folgen.

lleber den Einfluß der Temperatur auf die Entwickelung der Knospen hat Decandolle aus vielen eigenen und fremden Beobachtungen folgende Resultate gezogen. Die Roßkastanienbäume, welche er beobachtete, schlugen in der Regel erst dann aus, wenn die mittlere Temperatur von 15 auf einander solgenden Tagen ungesähr 5,840 Reaumur betrug. Um das Ausschlagen zu veranlassen, muß die Temperatur bei heiterem Himmel höher sein, als bei bedecktem, bei trockenem Boden höher, als bei mäßig seuchtem. Haben die Winterstößte lange und anhaltend gedauert, so bedarf es im Frühlinge größerer Wärme, um die Bäume zum Ausschlagen zu bringen. Wenn die Temperatur des Sommers warm genug war, um das Holz der Zweige gehörig zu reisen, so schlagen namentlich die weichlichen Bäume früher und krästiger aus. Endlich bedarf sede Pflanzenart se nach dem Maße ihrer Empsindlichkeit eines gewissen Grades mittlerer Wärme, woraus

fich erflärt, warum sie nicht immer zur gleichen Zeit ausschlägt.

In den Bereich des Sommers fällt die steigende, gegen den Herbst bin aber wieder allmählig fallende Thätigkeit der Blätter; in Folge der immer mehr eintretenden Erstarrung der vorhandenen Blätter entwickelt sich das Leben in den späteren Knospenanlagen, und dieser Nachtrieb ist die Beranlassung zu dem früher bereits erwähnten August safte. Durch diese

Entwidelung der Knospen wird ben alten Blattern die Nahrung vermindert, und ter Abfall berselben beschleunigt. Wenn diese Veranderungen, wie bei den später ausschlagenden Baumen ber Fall ift, erft im Berbst stattfinden, jo fallen die Blatter ab, ohne bag Die Knoipe von ber Warme erregt wird, und die genannte Veranderung unterbleibt bis zum Fruhjahre. Im August aber ift es noch warm genug, um bie Knospen noch jum Treiben zu bringen. Der junge Trieb entwickelt sich entweder aus der Endfnospe ober aus derjenigen Knospe, welche ber Zweigspipe zunächst steht, weil dieser Theil des Zweiges am frautartigsten geblieben ift, und auch im zweiten Falle sette ber junge Trieb anscheinend den Zweig nur fort, ohne ihn zu verzweigen. Im Oftober, mahrent Die weiter unten am Zweige befindlichen Blätter icon fich gelb farben, find Dieje Augustblätter noch grun; ja fie find es oft noch, mabrent bie Trublingsblätter ichon abgefallen find. jungen Augustriebe haben nicht Zeit, sehr festes Holz zu bilden, weshalb diese Baume, wenn fie weichlich find, im Winter leicht erfrieren. Sind fie aber hart, so schlagen sie im Frühlinge sehr bald aus, weil ihr Gewebe noch mehr frautartig ift, also leichter burch außere Einflusse erregt werden fann. Der Augustiaft trägt somit felbst bazu bei, Die Baume fruhzeitig ausichlagen zu machen, wie er auch nur bei solchen Bäumen vorkommen kann.

In Folge ber formahrent nich fteigernten Aufnahme erdiger und fohliger Substangen verharten bie Bellen ber Blatter mehr und mehr; Die letsteren fiellen allmählig ihre Berrichtungen ein, saugen weniger Baffer ein, hauchen weniger aus, und nerben zulest ab. Sint fie burch Gelenke mit tem Stengel verbunden geweien, so fallen fie ab, wovon nachher noch die Rede sein wird; waren sie ohne Gelenk mit dem Stengel verbunden, so werden fie allmäblig burch Wind und Wetter zerftort. In bem einen, wie in dem anderen Falle horen fie ganglich auf, ben roben Nahrungsfaft an sich ju giehen. Lon ber gelben und rothen Farbung, welche Die Blätter während Dieses allmähligen Absterbens annehmen, wird ebenfalls nachher Die Rebe fein. Gleich nach bem Abfalle ber Blatter fangt ber Binteridlaf ber Bilange an; nur Die Thatigfeit ber Zellenhulle vermittelt noch einen Berkehr mit ber Luft, und Die Burgeln, welche ihre jungen Burgeljasern noch nicht getrieben haben, fint jest gang unthätig. Deshalb ift auch, beilaufig bemerkt, Dieje Zeit fur bas Berpflangen am beften geeig= net. So lange die Blätter noch am Baume find, murde die Starke ber Bertunftung ten verrftangen Baumen scharen, weil ihre Wurzeln noch wenig einsaugen. Im Frühlinge aber fint Die neuen Wurzelfasern icon vorhanden, und man wird Gerahr laufen, Diese zu beidabigen. Mit Dies im Grunden ter Theorie stimmt auch die Ersahrung hinüchtlich des Berpflangens ber Baume vollkommen überein.

Der Zeitpunkt der Blattreise tritt um so schneller ein, je thätiger die Ausdunstung in; daher sieht man die Blätter der frautartigen Pstanzen oder der Bäume, welche stark ausdunsten, vor dem Ende des Jahres, in welchem sie entstanden sind, absallen, während die Blätter der Fettostanzen oder die harten lederartigen Blätter mancher Bäume, welche beide, wenn gleich aus verschiedenen Ursachen, wenig ausdunsten, ost mehrere Jahre hindurch ausdauern. Die Lebensdauer der Blätter steht also mit der Lebehassigseit ihrer Ausbunstung in umgekehrtem Berhältnisse. In der vorhin

bezeichnete Zeitpunkt eingetreten, so vertrodnet bas Blatt nach und nach und ftirbt ab, was aber nicht fofort ein Abfallen bes Blattes jur Folge Dieß unterbleibt fogar in vielen Fallen, wo nemlich feine Gelenkver= bindung mit dem Zweige statt hat, gang, wie wir vorhin gesagt haben. Wo aber eine Gelenkverbindung besteht, fallen die Blatter ab, entweder als sterbenbe, oder als franke. Das Abfallen wird burch verschiedene Ursachen erleichtert, z. B. burch bas Größerwerden ber Knospe in der Achsel bes Blattstieles, — wenn gleich auch Blätter, welche keine Knospe in der Achsel haben, ebenso auch Nebenblätter, wo die Knospen ebenfalls fehlen, abfallen können, — ferner durch bas Aufhören oder die Abnahme bes Wachsthumes, wodurch der Blattstiel ausgetrocknet und verdreht wird; burch das Zuneh= men bes Stammes, welches bagu beitragt, die Fafern an ber Blattbafis gu trennen; durch die Einwirfung schädlicher, atmosphärischer Einflusse, welche wie der Frost, die kalte Feuchtigkeit und besonders der Reif bas Bachs= thum vermindern; endlich durch die Wirfung mechanischer Stoße, welche, wie Wind, Regen, Hagel die Basis der Blatter erschüttern. Alle Diese Ursachen erklaren die untergeordneten Berschiedenheiten; die Hauptursache ist immer das Dasein des Gelenkes, und die Lockerung seiner Verbindung burch bas Absterben. — Sinfällige Blätter nennt man, wie früher schon erwähnt, diejenigen, welche vor Ablauf bes ersten Lebensjahres ab= fallen, und ausbauernbe bie, welche über biefe Zeit hinaus fortdauern; insbesondere werden immergrune Baume Diejenigen genannt, welche aus = dauernde Blätter haben. Dieser Ausdruck ist jedoch ungenau, sofern auch die Blätter, welche in's zweite Jahr dauern (z. B. von Quercus ilex), ebenso solche, welche mehrere Jahre stehen bleiben, am Ende abfallen, wie bei unseren Nadelhölzern der Fall ist. (Doch macht hiervon die Larche eine Ausnahme, welche nur einjährige Rabeln hat.) In ben wärmeren Klimaten nimmt die Zahl ber immergrunen Pflanzen zu, baher die Balber ber wärmeren Erdgegenden meift bas ganze Jahr hindurch mit grunem Laube geschmudt sind. In den Tropenlandern werfen jedoch nicht selten die Baume bes trodenen Bodens wegen jur Zeit ber größten Site ihr Laub ab; weß= halb bort im hohen Commer ber Wald entlaubt bafteht, wie bei uns im Winter, womit benn auch ein ahnlicher, periodischer Stillstand bes Bachs= thumes, wie bei unseren Baumen, verbunden ift. — Es gibt übrigens auch Baume und Straucher, welche ihre Blatter gar nicht verlieren, und wo immer nur neue zu den stehenbleibenden alten hinzufommen, so bei une Die Stechpalme, bann die Lorbeerbaume, in warmeren Gegenden die Orangen= und Citronenbaume u. f. w.

Undeutung gegeben; wir mussen jeht näher auf die Natur derselben eingehen, um über die Verfärbung der Blätter gegen Ende des Blattlebens klar zu sehen. — Die Pflanze hat in Hinsicht auf Farbe drei Stadien, die Zeit der weißen Farbe an den frühesten und untersten vom Lichte nicht berührten Pflanzentheilen; die Zeit der grünen Farbe, und die Zeit der bunten Farben in zweisacher Form, entweder als Buntsarbung früher grüner Theile oder als Bildung neuer Pflanzentheile, welche von Ansang an andere als grüne Farben haben, worunter allerdings auch wieder die weiße Farbe sein kann. Die spätere Buntsärbung ansangs grüner Blätter

barf burchaus nicht in Gine Linie gestellt werben mit bem Bleichwerben ber Pflangen, die man im Dunkeln halt, und was ftreng genommen fich nicht fo verhalt, daß bereits grune Theile wieder bleich und weiß werden, fondern nur so zu verstehen ift, daß neu sich bildende Theile, welche unter normalen Verhältnissen grün werden würden, unter diesen abnormen Ver= haltnissen nicht grün werden, vielmehr bleich und weiß bleiben, wie die bem Lichte entzogenen ursprünglich weißen Pflanzentheile. Wenn bereits grune Pflanzentheile blaffer zu werden scheinen, so hat dies darin feinen Grund, daß sie, wenn sie erft halbentwickelt an ben dunkeln Ort gebracht werden, noch an Größe zunehmen, mahrend die Bildung ber grunen Farbe weniger wird oder gang aufhort, und nun die schon gebildete grune Sub= ftanz auf einen größeren Raum vertheilt werden muß. Das Weißbleiben neu zu bildender Pflanzentheile hat seinen Grund im Aufhören der Wasser= ausdunftung und der Kohlensaurezersetzung; dadurch werden die Blätter mit einem Uebermaß von Wasser angefüllt und verlieren bie Eigenschaften, Diese zweifache Wirkung hat welche ber Kohlenstoff ihrem Gewebe gibt. das Absallen oder auch den Tod der schon gebildeten Blätter zur Folge; nun ziehen die Knospen den reichlich aufsteigenden Saft an sich und ent= wideln sich, aber weil die neuen Triebe der Einwirfung des Lichtes nicht ausgesett sind, so vergeilen sie, wie man es zu nennen pflegt, d. h. sie bleiben bleich, sie wachsen weit mehr in die Länge als gewöhnlich, end= lich sind sie viel masseriger, viel weniger fohlenstoffreich, weniger fest, ge= immadloser und geruchloser, welche letteren Merkmale lauter Folgen ber lleberfülle mit wässerigen Bestandtheilen und bes Mangels an Kohlenstoff Man hat das Bleichbleiben ber Unterdrückung der mässerigen Aus= tunftung allein zuschreiben wollen, aber mit Unrecht; benn man sieht ja auch eryptogame Pflanzen sich gang grün farben, wenn schon wenig und gar Richts ausgehaucht wird. Die Wahrheit ift vielmehr, daß die Gin= wirfung des Lichtes die unerläßliche Bedingung ber grünen Farbung ift, und daß lettere in dem Grade abnimmt, als jener Einfluß in geringerem Grade statt hat. Eine Annäherung an das Verbleichen zeigen die weiß oder gelb gesprenkelten Blätter, was man gewöhnlich als eine Zierrath bestrachtet, was aber in der That eine dem Vergeilen sich nähernde Krankheit ift. Bei manchen Pflanzen verbinden sich solche farblose Stellen mit schwar= gen Fleden oder werden mit der Zeit wohl auch felbst schwarz, wie man dieß bei einigen Arum=Arten feben fann. Ginen anderen Zustand folcher unvollfommener bleicher Entwickelung zeigen manche Blattchen, meist Reben= blatten, beren Zellen burch irgend einen Druck, eine Art Erstickung alles Inhalts, also auch des Inhaltes an Grünstoff beraubt werden, so daß diese Blauchen ganz leer erscheinen, ihre Haute "rauschend" werden und nur die nicht-grune Farbe zeigen, welche ihre eigenthumliche ift.

Die grüne Farbe der Blätter rührt nicht von der Oberhaut her, sondern dieser ist durchsichtig, und läßt nur das Grün, das in den Blattzellen enthalten ist, durchscheinen. Die Bildung dieses Grünstosses hängt, wie schon erwähnt, durchaus von der Einwirfung des Lichtes ab. Man hat die grüne Farbe, 3. B. an Lepidium sativum, auch durch starkes Lampenlicht sich bilden sehen. Die Einwirfung des Lichtes ist eine sehr örtliche; denn wenn man eine Pflanze theilweise vor der Einwirfung der Sonnenstrahlen schüt, wie

es Muftel mit bem Lorbeerbaum gethan hat, so bleiben biejenigen Theile, welche fich unter bem ichugenben Obbache entwideln, weiß ober wenig gelb= lich, während alle andere Theile, wie gewöhnlich, grun werden. Auch an ben Zellenpflanzen bestätigt es sich, baß bie Wirfung bes Sonnenlichtes ein fehr ortlicher Proces ift. Wenn gleich bei ber Einwirfung des Lampen= lichtes die Aushauchung von Sauerstoff nicht bemerkt wird, so fragt sich boch, ob diese Beobachtung gegen die große Menge von Thatsachen in Die Wagschale gelegt werden fann, welche beweisen, daß immer die Einwirfung des Sonnenlichtes auf die Blätter phanerogamer Pflanzen mit Zersetzung von Kohlenfaure und Aushauchung von Sauerstoffgas verbunden ift. Die= fes beständige Zusammensein der beiden Erscheinungen, Grunwerden und Rohlenfaurezersetzung, erlaubt uns die Annahme, daß die Aufnahme des Rohlenstoffes in die Mischung des Vilanzenschleimes die Ursache des Grun= werdens ift, und es entsteht nun die Frage, wie diese Wirkung des Grun= werdens aus biefer Urfache zu erflaren ift. Die Aneignung ber Kohle in bie Mischung des Pflanzensaftes ift eine organisch=chemische Berbindung, und die Chemie zeigt Falle genug, wo in Folge von chemischen Berbindun= gen gar mannigfach neue Farben sich erzeugen. Für unseren Fall hat man die befannte Erscheinung, daß gelb und blau mit einander gemischt grun erzeugen, ju der fraglichen Erflarung beigezogen, und dem Rohlen= stoffe die Rolle des Schwarzblau, ber Pflanzensubstanz vor bem Grunwer= den die Rolle des Weißgelb gegeben, und so die grune Farbe nach ihrer beiderseitigen Verbindung sich zurecht gelegt.

Die grune Farbe kommt außer den Blattern auch noch der Zellenhulle der Rinde, den meisten Deckblättern und Kelchen und bei einigen Pflanzen auch den Eierstöcken und Früchten zu, wovon später noch die Rede sein wird; außer ben Wurzeln werden nicht grun burch bas Sonnenlicht Die alten Rinden, der Holzförper, die Blumenblatter, Staubgefässe, Griffel und Samen. Auf beiben Seiten aber gibt es theils zufällige, theils gejesmäßige Ausnahmen. Gegen die Regel grun gefarbt findet man den Embryo bei ber Mehrzahl der Rhamneae, der Malvaceae, der Pistacien, der Mistel und des Citronenbaumes. Bei der Mistel und mehreren Cacteen pflangt sich die grune Farbe der Zellenhülle durch die Markstrahlen zum Marke Daß auch diese Verbreitung des Gruns dem Lichte zuzuschreiben ist, scheint daraus hervorzugehen, daß das Mark dieser Pflanzen sammt der Zellenhülle weiß blieb, wenn man die Pflanzen ohne Tageslicht aufwachsen Bei manchen Blumenblattern sieht man ebenfalls die grune Farbe wenigstens theilweise, 3. B. die Kelchblätter der Albuca-Arten und meh= rerer Ornithogalum-Arten haben an ihrer außeren Oberflache einen breis ten grimen Streifen, welcher wie die Blatter unter Baffer und an ber Sonne Sauerstoff aushaucht, und also aus dem gleichen Grunde grun wird, wie die Blätter. Auch in Betreff der Wurzeln gibt es Aus= Dutrochet und Decandolle bemerften, daß Wurzelenden, nahmen. wenn sie dem Lichte ausgesett wurden, sich blaggrun farben, so bei ben Pandanus-Arten, bei ben Epidendrum-Arten, bei Tamus elephantipes u. s. w.

Es gibt umgekehrt aber auch Gewächse in allen Classen, benen bas Bermögen unter Einwirfung bes Sonnenlichtes Kohlensäure zu zersetzen

und grüne Farbe anzunehmen ganzlich und zwar für alle ihre Theile ab= geht. Dahin gehören unter ben Gefäßpflanzen die Orobanche-, Lathraea-Arten, Die Cytineen, Die Cassytha und Cuscuta-Arten, Die Monotropen, die blattlosen Orchideen, welche alle nicht grün werden, und, weil ihnen die Blatter ober ein Erfat berfelben fehlen, barauf angewiesen find, als Schmaroper von anderen Pflanzen zu leben. Zu unterscheiden von diesen sind folde Pflanzen, bei welchen Die bunte Farbung Der Blatter nur Spielart ift, und wo die Blatter, wie 3. B. die rothen Blatter der Gartenmelde, ebenfo gut Sauerstoffgas entwickeln, wie die grünen, und sogar beim Trocknen grün werden, wie Dieß bei berselben Pflanze Der Fall ift. Auch gefärbte Zellen= vflanzen (Pilze, Blechten) fennt man, welche grun werden und ein wenig Sauerstoffgas ausathmen, wenn man fie unter Waffer bringt. Genebier und Alexander v. Humboldt haben Pflanzen beobachtet, welche im Dunkeln doch ziemlich grun wurden, sobald Wasserstoffgas in der Atmophare enthalten war; — wobei der Grund vielleicht darin liegt, daß der Bafferstoff der Luft den Sauerstoff der Blätter an sich zieht und dadurch theilweise wenigstens das Gleiche bewirkt, was sonst das Licht thut. (Ber= iute übrigens, wobei man vergilbte Pflanzen unter Gläsern mit Wasser= noff leben ließ, haben Decandolle nicht das gleiche Resultat gegeben.)

Der Grad der Lichtstärke, welcher nothwendig ist, um die grüne Farbe hervorzubringen, ist bei verschiedenen Pflanzen sehr verschieden. Moose und Farrnfräuter können in einem Keller, wo andere Pflanzen vergeilen, noch ziemlich grün werden. Aus einer Meerestiese von 190 Fuß, wo die Lichtstärke 203mal schwächer ist, als der Schein einer Kerze auf einen Fuß Entsernung, zog man eine Fucus-Art hervor, welche so grün war, wie Gras.

Wenn das Grün dadurch entsteht, daß von der Kohlensäure die Kohle aufgenommen, und der Sauerstoff ausgehaucht wird, so scheint es, daß bei der Umfarbung der Blätter im Berbst Die chemische Erflärung darin zu suchen ki, daß kein Sauerstoffgas mehr ausgehaucht wird, und daß der Grünftoff nd mit diesem Sauerstoffe verbindet, und zwar in verschiedenem Grade; mit weniger Sauerstoff, wenn nur gelbe Farbe entsteht, mit mehr Sauerstoff, wenn die rothe Farbe fich foll bilden konnen. Ein Beweis für dieje Auffaffung liegt in der Beobachtung von Schubler, daß die rothen Farben häufiger bei ielden Blättern vorfommen, welche irgend eine Saure enthalten, und baß die Entitehung des Roth immer durch den vorausgegangenen gelben Far= benton bedingt ift. Die rothen Farben, welche man aus Blättern gewinnt, geben Aufguffe, welche, gleich benen von rothen Blumen, durch Saure leb= haster gefärbt werden. Die gelben Blätter verhalten sich in dieser Bezie= bung, wie die gelben Blumen. Die Farbung, welche Die Blatter' im Berbst naturgemäß bekommen, konnen fie auch in Folge von Zufällen und Rrank= beiten befommen, 3. B. durch den Stich von Inseften, durch Schmaroper= pilze oder frühe Froste, und zwar geht das Blatt durch diese Umstände in diesenige Farbe über, welche es im Herbste bekommen haben würde; so werden die Blätter der Pappel und des spanischen Flieders durch solche Beranlaffungen gelb, die Effigstrauch= und Birnbaumblätter roth, wie sie te sonft im Berbste werden.

Bei gewissen Blattern sind eine ihrer Oberflächen oder gewisse Theile berfelben vom ersten Enistehen an mit besonderen Farben gezeichnet; so ist

voth (wobei jedoch zu bemerken ist, daß die Nöthe von einer rothen Farsbung der Epidermis herkommt, und zwar von einem rothen Saste in ihren Zellen); ebenso sind mehrere Arum-Arten mehr oder weniger regelmäßig roth gesteckt, mehrere Amaranthus-Arten roth gestreist. Man hat gesunden, daß der rothe Farbstoff dieser verschiedenfarbigen Blätter von dem rothen Farbstoffe der herbstlichen Blätter nicht verschieden sei (Macaire=Prinsep). Die blaue Farbe scheint bei dieser Art von bunter Blattsärbung nicht vorzulommen.

Bei mehreren Pflanzen nehmen die in der Nähe der Blumen entste= henden Blätter, Deckblätter, Kelchblätter, gern die Farben der Blumen an; so sind diese Blätter gelb bei mehreren Euphordien und mehreren Dolden= pflanzen, roth bei Salvia splendens u. s. w. Auch bei diesen Färbungen weist Macaire: Prinsey die Gleichheit ihres rothen Stoffes mit dem rothen Stoffe der herbstlichen Blätter nach. Dasselbe gilt auch von den Kelchsblättern, und man darf nach allem Dem annehmen, daß auch der Farbstoff der Blumenblätter gleichartig ist mit dem entsprechenden Farbstoffe der herbstelichen Blätter, zumal da man weiß (wie wir später näher auszühren werden), daß die Blumenblätter nur veränderte Blätter sind und unter gewissen Umsständen sich in grüne Sauerstoffgas aushauchende Blätter verwandeln könznen. In der That hat man auch von der Blumenfrone der Salvia splendens ebenso wie von ihren Kelchblättern nachgewiesen; daß ihr Farbstoff

und ber Farbstoff ber rothen Berbstblatter gang ber gleiche ift.

Die Analogie der Herbstfarben der gewöhnlichen Blätter mit den Far= ben ber oberen Pflanzentheile hat dazu geführt, daß man im Allgemeinen eine Parallele zog zwischen diesem Endzustande ber Blätter und den oberen Pflanzentheilen. Dieß hat insbesondere Lamarcf gethan, aber er hat auf Grund dieser Analogie die barofe Behauptung aufgestellt, daß die Blumen ein krankhafter Zustand seien, weil er die Verfärbung der Blätter nur als Symptom von Kranfheit und Absterben nahm. Wir mochten mit Lamar d zwar die genannte Analogie beibehalten, jedoch ganz anders ausdrücken. Die Buntfarbung der Blätter geht allerdings ihrem Tode voran; aber in ber Natur der Pflanze liegt es, daß das Ende fofort auf die Reife folgt, und man muß vielmehr, wie wir glauben, die obige Analogie dahin for= muliren, daß die grune Farbe noch ein Zeichen des unreisen Zustandes ist, daß die Blätter mit der Herbstfarbung in den Stand der ihnen möglichen Reife treten, und daß die Blumen gleich von ihrer ersten Bildung an die= fen Charafter ber vollen Saftreise an sich tragen, den die Blätter erst am Ende ihrer Lebensentwickelung erreichen. Wir werden später sehen, wie ber ganze Lebensproceß der unteren Bflanze nur in etwas veränderter Form sich in der oberen Pflanze gerade ebenso wiederholt, wie die oberen Farben eine gesteigerte Fortsetzung von Dem sind, was sich in der Schlußfarbung ber gewöhnlichen Blätter ankundigt.

Wie bei den Zellenpflanzen, nach dem früher schon Gesagten, die Wechselbeziehung der Zellen und ihres Inhaltes zur Luft theilweise eine andere ist, als bei den Gesäßpflanzen, so verhält es sich auch mit ihren Farben und Farbenveränderungen. — Die Algen sind meist grün und verhalten sich ganz, wie die Blätter. Wenn sich die Algen roth färben, geht wahr=

scheinlich mit ihrem Grunftoffe dieselbe Aenderung vor, wie mit dem Grun= stoffe in ben Gefäßpflanzen, beren Blätter rothe Farbe annehmen; benn bie Ulva susca liefert wie die Blätter der Atriplex hortensis ruhra unter Baffer an der Sonne Sauerstoffgas. [Un diefer Rlaffe der Zellenpflanzen (an frischen Individuen von Ceramium equisetisolium, Cer. Casuarinae u. s. s.) hat Decandolle durch das Mikroskop die Bestätigung Dessen gefunden, was wir oben schon angeführt haben, daß die farbende Substanz in bem in ihren Zellen enthaltenen Waffer aufgelost ift, wahrend die Bellenwande gang farblos find. Dieß wird bei diefen Pflanzen badurch an= schaulich, daß die Wandung jedes einzelnen ihrer Glieder doppelt ift; wenn nur der innere Sack zusammenzieht, so wird die farbende Substanz zu= sammengeschnürt und erscheint nur noch wie ein rother Faben, während die außere Wandung des Gliedes leer und farblos erscheint]. Nur Eine gelbe Alge hat man bis jest beobachtet, aber Decandolle vermuthet, taß diese Farbung eine Krankheit gewesen sein möge, da auch die Algen nach ihrem Tode gelblich und weiß werden. — Die Lebermoofe sind alle grun, doch nehmen einige leicht einen purpurnen oder braunen Farben= ion an. - Die Flechten find entweder grun oder fonnen grun werden, ober haben fie auch andere Farben. Wenn man fie zerreißt oder reibt, so entwickelt fich im verwundeten Theile fast augenblicklich eine grune Farbe, was man leicht an bem grunen Strich sehen fann, ber zurückleibt, wenn man mit einem Stock burch die frustenartigen Flechten fahrt, welche die Felsen überziehen. Nach den Beobachtungen von Meyer rührt diese Er= scheinung von einer schnellen Umfärbung des in den Zellen enthaltenen Farbstoffes, nicht von dem Hervortreten eines besonderen abgesonderten Stoffes her "). - Die Bilge zeigen alle Farben, ausgenommen bas Grun, und man kann ihre Farbung mit der der Blatter nicht vergleichen. meisten Pilze find zwar an dunkeln Orten, bennoch aber ist das Licht nicht ohne Einfluß auf ihre Farbung; benn die, welche in unterirdischen Raumen wachsen, sind entweder gang weiß, und dann sehr weich und schnell ver= ganglich, weil sie viel Wasser und wenig Kohlenstoff enthalten, oder voll= kommen schwarz. Doch gibt és auch schwarze Pilze an lichten Orten. Ihre Karbe scheint von einer bedeutenden Menge Kohlenstoff herzuruh= ren; und fie find fehr fest und compakt. Alle lebhaft farbigen Bilge finden nich an mehr oder weniger hellen Orten. Decandolle vermuthet, baß ihre Farben von harzigen Substanzen herrühren, und beruft sich auf die befannte Thatsache, daß die weißen Arten gewöhnlich weniger scharf und häufiger egbar sind, als die Arten mit lebhaften Farben. Die milchenden Edwamme führen, ben Gefaßpflanzen gleich, eine meift weiße bisweilen aber auch gelbe oder rothe Milch. Wenn man fleischige Pilze zerschneidet, so fieht man Die Schnittstächen häufig ihre Farbe wechseln, und namentlich eine icon blaue Farbe annehmen. Macaire=Prinsep beobachtete, daß bei ben Boletus-Arten, welche beim Zerschneiden blau werden, Diese Farben= anderung ebensowohl im Dunkeln wie am Tageslichte vor sich geht. Nur unter lufthaltigem Wasser fand er die Farbung weniger stark, als an der

<sup>\*)</sup> Bergl. "die Entwidelung, Metamorphose und Fortpflanzung der Flechten" von G. Fr. B. Meyer, Göttingen 1825.

Luft. Die blaue Färbung sindet statt in Gasarten, welche freien Sauerstoff enthalten, ebenso in Stickorydgas, dagegen unterbleibt die Erscheinung in Wasserstoffgas und kohlensaurem Gas. Es mag dahin gestellt bleiben, ob diese Erscheinung auf eine Linie gestellt werden darf mit der Purpursfärbung im Saste der Aloë succotrina, welche nach der Beobachtung von

Kabbroni durch den Sauerstoff der Luft hervorgebracht wird.

Wir haben diese Farbenerscheinungen der Cryptogamen zu den Umfar= bungen der Blätter der phanerogamen Pflanzen gestellt, weil die ersteren ohne Bluthenentwickelung bleiben, also ihre Lebensthätigkeiten, mit Ausnahme ber Sporenbildung, gang in den Bereich der unteren Theile ber höheren Pflanzen gehören. Auch ist die Aehnlichkeit der Umfärbungen an den Erpptogamen mit den Berfarbungen der Blatter nicht zu verkennen, ba beides Farbenanderungen an schon fertigen Bildungen sind, mogen auch die Art der Umfärbungen und die Umstände, unter welchen sie eintreten, in beiden Fällen fehr verschieden sein. Wir haben oben die Umfarbung ber Blätter gegen bas Ende ihres Lebens als ein Zeichen ber letten Reife aufgefaßt, und muffen nun noch den Zusammenhang nachweisen, in welchem diese Reise, zu der das Leben der unteren Pflanze kommt, mit den bisher geschilderten Borgangen Dieser Seite des Pflanzenlebens fteht. Dieser Zu= sammenhang scheint uns in Folgendem zu liegen. Nachdem die Säfte burch die Funktion der Blätter sich ihre volle Nahrung von außen, und insbesondere die nöthige Menge Kohlenstoff angeeignet haben, werden sie zwar, nachdem sie hinabgestiegen sind, sich wieder durch die von der Wurzel forts während eingesaugten Flüssigkeiten verdunnen, aber dennoch höchst verschieben sein von den anfänglich aufsteigenden rohen Nahrungsfäften. werden wohl noch unzersetzte und unverdaute Stoffe mit sich führen und für biese einerseits bas Bedürfniß nach Sauerstoffgas haben, um die anderweitig gebundene Kohle in Kohlenfäure zu verwandeln, und diese theils auszustoßen, theils wie die in der umgebenden Atmosphäre befindliche zu zersegen, um sich die Kohle daraus anzueignen. Aber in dem Verhälmisse, als der später aufsteigende Saft mit Kohle in der Art gefättigter ift, wie die Pflanze dieselbe gebunden halten muß, muß auch dieses Bedürfniß nach Aneignung der Kohle ein geringeres werden, und die Aufnahme des Sauer= stoffes, wie sie von den nicht-grünen Pflanzentheilen und von den Blättern während der Nacht geschieht, wird wenigstens im Bergleiche mit dem vorherigen Processe ein Uebergewicht bekommen. Aus diesen Gründen ist in der That die Oxydation des Grunstoffes, welche oben als die nächste Ursache der herbstfarbung der Blatter aufgeführt wurde, Die unmittelbare Folge der reifen Durchbildung des Saftes der unteren Pflanze, und dadurch unser Vergleich der Herbstblatter mit den oberen Pflanzentheilen, in welchen Die Reife noch weiter gesteigert ift, gerechtfertigt.

## 6) Der Bildungsfaft und die abgesonderten Stoffe.

Nachdem wir ganz im Allgemeinen den Entwickelungsgang des Pflanzensaftes bis zu seiner Reise geschildert haben, mussen wir noch die besonderen chem ischen Borgange übersichtlich betrachten, welche bei dem pflanzlischen Ernährungsprocesse Statt haben. Wir haben bereits im Eingange

des Werkes (vergl. S. 8-9) bie mineralischen Substanzen aufgeführt, welche Die Pflanze in fich aufnimmt. Ueber Die Frage, ob alle diese Stoffe aufgenommen oder ob nicht einige auch in der Pflanze erst erzeugt werden, find fich bie Unsichten ber Botanifer lange entgegengestanden. Man hat lettere Unficht durch Erperimente zu beweisen gesucht, bei welchen man Bflanzen vollkommen von der Außenwelt abzusperren bemüht war und mit de= fillirtem Waffer begoß; man hat bagegen von Seiten ber Gegner die Vollfommenheit der Absperrung und die Reinheit des destillirten Wassers be= zweifelt. Wir muffen diese Versuche und ihre Kritif bahingestellt laffen und beschränken uns auf die allgemeine Bemerkung, bag man in ber Ber= neinung der zweiten Ansicht — der Neubildung von Stoffen in der Pflanze thatsachlich recht haben kann, daß aber die Motive, welche bisher vielfach zur Bekampfung dieser Unsicht führten, keineswegs so ganz ausgemacht find. Wir meinen nemlich die Schlußfolgerung, die man aus den That= sachen der elementaren Chemie ziehen zu dürfen glaubt, daß die sogenann= ten chemischen Elemente nicht ineinander übergeben konnen. Wir wollen diesen Sat für die Processe ber rein unorganischen Chemie nicht in Frage stellen, möchten aber auf mancherlei Erscheinungen in ber organischen Chemie verweisen, welche barthun, baß ein Stoff durch verschiedene Umftande fehr verschiedene Eigenschaften erlangen, also von seinem gewöhnlichen Berhalten abweichen, und vielleicht badurch, wenn auch nur auf furze Zeit, einem ans deren Stoffe ähnlich werden kann. Hierher gehört auch die früher schon furz erwähnte Thatsache, daß bei zwei organischen chemischen Verbindungen bie Stoffe und ihre quantitativen Berhaltniffe gang gleich, und boch Die Ratur beider Berbindungen eine fehr verschiedene sein kann. Gbenfo ift es eine alltägliche Wahrheit, baß bas Pflanzenleben gang andere Produkte aus den Elementen bildet, als die unorganische Chemie zu bilden fähig ist. Mag es immerhin richtig fein, daß Diese eigenthumlichen vegetabilischen Pro= dutte die Aufnahme der nothigen Elemente von außen voraussetzen, so bleibt nech gang bahingestellt, ob biese Abhängigfeit von außen für alle Ratur= stusen gilt ober nur für die Pflanzen, also durchaus nicht eine allgemein gultige chemische Grundwahrheit ist. Angenommen, die Versuche, welche die Reubildung von Stoffen bei ben Pflanzen barthun follten, feien unge= nau angestellt und beweisen nicht, was sie beweisen sollen, so konnten doch ähnliche Verfuche, welche bei den Thieren die Natur felbst anstellt, z. B. die Ausbildung bes jungen Bogels mit feinem ganzen Knochenbau, alfo einer ziemlichen Menge phosphorsaurer Kalferde, innerhalb bes Gi's bewei= sender sein. Der Stufenreihe ber Naturreiche ware es wenigstens ange= meffen anzunehmen, daß die Pflanze aus den Elementen, welche ihr von der außeren Natur geboten werden, lebendig-neutrale Verbindungen bilben fonne, welche die chemischen Processe dieser außeren Natur nicht hervorzu= bringen vermögen, und daß das Thierleben noch ben weiteren Schritt thue, aus seinem lebendig=neutralen Stoffe, dem Blute, weitere besondere Berbin= dungen zu erzeugen, bei welchen nicht immer nachgewiesen werden fann, daß alle Elemente dazu von außen kommen. Man sieht wenigstens nicht ein, warum bei dieser Bildungsenergie, welche über die Pflanze hinausgeht, nicht auch die Unabhängigkeit von dem elementarisch Gegebenen einen Schritt weiter gehen foll. Dieß mag genugen, um die genannte absprechende theo= retische Einwendung gegen die Neubildung von Stoffen in der Pflanze auf ihr Maß zurückzuführen, und wir wollen uns nun zu den Thatsachen wen= den, mit welchen sich bescheidenere Forscher bei der Bekampfung jener Un= ficht begnügt haben. "Alle mineralischen Substangen, Die man in ben Bflan= "zen findet," fagen diese Wegner jener Unsicht, "finden fich auch im Erdreiche, "worin die Pflanzen wachsen. Ihre relative Menge in den Pflanzen steht "mit ihrer relativen Menge im Erdreiche oder mit dem Grade ihrer Auf= "löslichkeit im Verhältniffe. Die nemlichen Pflanzenarten, wenn fie in "sehr verschiedenem Boden machsen, bieten verschiedene Erzeugniffe dar; fo "weiß man z. B., daß dieselben Pflangen, welche am Meeresufer Natron= "salze enthalten, Kalisalze liefern, wenn sie weit vom Meere entfernt find." Sauffure hat bei einer und berfelben Pflanzenart eine große Berichieden= heit der Asche gesunden, je nachdem die Pflanzen in Kalkboben oder in Rieselerdeboden wuchsen. Hafer, ben man in einen aus fohlensaurem Ralf bestehenden Boden gefäet hatte, gedieh schlecht und lieferte bei der chemischen Unalyse eine viel geringere Menge Kohlensäure, als der Hafer gewöhnlich liefert. Davy, welcher diese Beobachtung mittheilt, hat auch gefunden, daß eine Sonnenblume, welche in einem Boden aufgezogen war, ber feinen Salpeter enthielt, gleichfalls feinen enthielt, während fie viel Salpeter lie= ferte, wenn man fie mit einer Salpeterauflösung begoffen hatte. Diese Veranderung der Pflanzenmischung je nach dem Gehalte bes Bodens be= weist allerdings die Aufnahme der Stoffe aus dem Boden; es beweist aber auch, wie Decandolle richtig bemerkt, daß. solche Mineralsubstanzen, die man in den Pflanzen findet, der Pflanzennatur etwas fremd find, und daß man deßhalb bei der chemischen Untersuchung pflanzlicher Produkte auf die Mengenverhältnisse dieser Mineralsubstanzen fein zu großes Gewicht legen burje.

Aus den Veränderungen, welche der Pflanzenfaft in den Blättern er= leibet, erklaren fich weitere Berhaltniffe ber Mineralsubstanzen zu ber Pflanze. Die leicht auflöslichen unter denselben gehen als Theile der absteigenden Safte wieder aus ben Blattern jurud, in welche sie von den aufsteigenden Saften geführt worden waren; die minder auflöslichen dagegen bleiben an ber Stelle, wo sie abgelagert wurden. Hierher gehoren die alkalischen, erdigen und metallischen Substanzen, welche man in den Gewächsen an= trifft, und welche wegen ihrer Unverbrennlichkeit in den Aschen der ver= brannten Pflanzen zurückleiben. Aus dem Gesagten geht hervor, daß Die Menge der erdigen oder alkalischen Salze, die man in verschiedenen Ge= wachsen oder in verschiedenen Organen eines und deffelben Gewachses fin= bet, mit der Saugfraft und ber Starfe ber Verdunftung im Verhaltniffe steht. Die Kräuter z. B. liefern verhältnismäßig mehr falzige Substanzen als die Baume, und unter diesen wieder die schnellwachsenden, stark ein= saugenden und ausdunstenden mehr, als die langsam wachsenden. Dieß wird schon an allgemein befannten Thatsachen flar. 11m Kali ober Natron zu erhalten, verbrennt man schnellwachsende Kräuter (für das erstere ben Tabak, für bas andere bas Eiskraut, die Salfola-Arten, lauter Pflan= zen, welche eine starke Einfaugungs= und Ausdunstungsfrast haben). der Verbrennung von Bäumen erhält man nach Verhältniß nur wenig Als mittleres Resultat ber Versuche mehrerer Beobachter fand Alfche.

Chaptal unter 10,000 Pflanzentheilen an Kali in der Ajche von der Pappel 7 Theile, von der Buche 12 Theile, von der Eiche 15 Theile, von der lilme 39 Theile, vom Beinstock 55 Theile, von der Distel 53 Theile, vom Farrnfraut 62 Theile, von Saubohnen 200 Theile, von Wicken 275 Theile, von Wermuth 730 Theile, von Erdrauch 790 Theile. Vergleicht man die einzelnen Organe der Pflanzen unter einander, so sindet man, daß die Blätter, also die Theile, welche am stärksten ausdünsten, mehr erdige Stosse enthalten, als alle anderen Organe. Nach den Blättern kommt die Rinde, nach der Rinde der Splint, zulest das Holz, eine Reihe, welche sich aus dem Gange der aussteigenden, absteigenden und wieder aussteigenden

Cafte leicht erflaren laßt.

Die alkalinischen Salze, als die auflöslichsten, sind in der Asche der kautartigen Gewächse und in den frautartigen Theilen der holzigen Gewächse in größerer Menge vorhanden, wie sie auch schon wegen dieser ihrer Auflöslichseit in dem von den Pflanzen eingesaugten Wasser viel reichlicher vorkommen, als andere Salze. Dieser Auslöslichseit wegen nehmen sie aber gegen das Alter nicht nur nicht zu, sondern eher ab. Das Regenwasser, welches auf die Oberfläche der Gewächse fällt, schwemmt dieselben fort, was die Sodapslanzer z. B. zu ihrem Schaden recht gut wissen. Diese Salze sind in der Ninde weniger starf, als im Holz und Splint, und in diesen beiden gleich starf vorhanden; auch in den Samen ist eine ansehnliche Menge von alkalinischen Salzen. Die Ursache dieser Vertheilung der erswähnten Salze ist offenbar diese, daß so leicht auflösliche Stosse gar wohl die in den später wiederholt aufsteigenden Saststrom und so auch die in

das lette Gebilde bes Pflanzenlebens, den Samen, dringen konnen.

Benn man frautartige Pflanzen in verschiedenen Perioden ihres Wachsthumes abschneibet und untersucht, so findet man zu der Jah= negeit, welche dem Blühen unmittelbar vorangeht, am meisten Kali und Natron; mit dem Alter nimmt die Ralf= und Rieselerdemenge zu und die Gewichtszunahme bes trodenen Krautes zeigt Diese Bermehrung an. (Dieß ift auch ber Grund, warum man frautartige Gewächse, beren man sich zur Berfertigung von Strohhuten bedient, um Die Bluthezeit abschneibet, benn um diese Zeit sind noch weniger erdige Theile abgelagert, und folglich bas Gewebe noch biegsamer). Ebenso ist die Menge des phosphorsauren Kalfes und der phosphorsauren Bittererde im Anfang größer als später, und später in der Rinde weniger als im Holze, und im Holz weniger als im Splint. Der sohlensaure Kalk findet sich reichlich in der Rindenasche, und in der Holzasche eine größere Menge von ihm als im Splint. Die Kieselerde nimmt mit dem Alter der Pflanze zu. Im Holz sindet sie sich fast gar nicht, in der Ninde schon etwas stärker und in den Blättern beträgt ihr Quantum das drei= und vierfache. Dieß hat seinen Grund in ihrer Un= auflöslichkeit; in Folge bavon werden Diese Stoffe beim Verdunften bes Wafferd zuerst abgesetzt und bleiben bann unveranderlich an ihrer Stelle, was auch mit ein Grund ist vom Verharten bes Blattgewebes und vom Ver= ftopfen seiner Poren. Die Blätter, welche nicht von selbst abfallen, mussen auf diese Art fortwährend an Kieselerde reicher und in Folge davon unauf= löslicher werden, was sie zu manchen Zwecken dienlich macht. Unter den Monocotyledonen=Blattern namentlich, welche meist nicht abfallen, sind die Stengel bes Schaftheues (Equisetum) ihrer Unverberblichkeit und Harte wegen nupbar, ebenso bie Blatter ber Palmen zum Dachbeden u. f. f. Andy enthalten die Monocotyledonen in der Regel mehr Riefelerde als die Dicotyledonen, wie man durch Vergleichung von Weizen, Roggen, Gerfte, Hafer einerseits, und ber Kartoffeln und bes rothen Klees andererseits ge= funden hat. Außer den Blättern find auch die Knoten ein Ort, wo sich erdige, namentlich kieselerdige Theile gern ablagern, weil bort die Safte etwas stocken und die Absetzung unauflöslicher Stoffe begunstigt ift. Endlich sepen sich auch, wiewohl nur in geringer Menge, Metalloryde, namentlich die Oryde von Mangan und Eisen an Stellen ab, wo eine starke Ber= dunftung stattfindet, und sie nehmen, wie die erdigen Bestandtheile, mit dem Vorrücken des Pflanzenlebens zu. — Alle diese Vorgange find noch keine Absonderung, sondern nur Ablagerung, und den Unterschied dieser beiden Thatigkeiten kann man wohl am richtigsten so ausdrucken, bag die Ubla= gerung ein einfaches Nichtaufnehmen in ben Bildungsproces bes Pflan= zensaftes ist, während die Absonderung als eine Bildung neuer Substanzen im Gefolge ber pflanglichen Alssimilation erscheint, sei es nun mahrend ber Entstehung des eigentlichen Pflanzensaftes und zum Behuf derselben, oder aus dem schon fertigen Pflanzensafte.

Außer diesen rein mineralischen Substanzen gibt es auch vegetabi= lisch=mineralische Substanzen. Gewöhnlich sind dies Verbindungen von mineralischen Alfalien und alfalischen Erden mit vegetabilischen Sauren. welche sich während des pflanzlichen Ussimilationsprocesses bilden. Dahin gehören die Berbindungen des Kalfes, des Kali's, Natrons u. f. w. mit Oralfäure, Apfelfäure, Citronensäure, Weinsteinsäure, Gallussäure, China= fäure, Effigfäure u. f. w. Die Annahme, daß diese Salze schon im Boden sich vorfinden, und wie die mineralfauren Salze blos aufgelöst und in die Pflanze aufgenommen werden, ist durch Nichts nachzuweisen; vielmehr sind Die Sauren Produft ber organischen Chemie der Pflanze, wie solches auch gewisse ben Alfalien ähnliche organische Berbindungen, die sogenannten Alfaloide, Chinin, Strychnin, Nicotin u. f. w. find, welche fich durchaus nicht im Boben vorfinden. In seltenen Fallen fommt es auch vor, bag Pflanzen statt organischer Verbindungen, z. B. statt Zuckers, mineralische Verbin= dungen erzeugen; so hat Chaptal von der Runkelrübe bemerkt, daß sie, wenn fie ein gewisses Alter überschreitet, Salpeter ftatt bes Buders enthalt, und auch in diesem Falle ist eine Aufnahme des Mineralfalzes aus der Erbe nicht anzunehmen.

Gehen wir zu ben naheren chemischen Bestandtheilen der Pflanzen mischung über, so sindet man, daß die Kohle, welche außer den abgelagerten Mineralsubstanzen und den in der Pflanze gebildeten vezgetabilischen Salzen den Hauptbestandtheil der Pflanze ausmacht, an dem Stamme der Dicotyledonen in der Rinde von allen Organen am meisten entzhalten ist; dann kommt das Holz, dessen Bildung vollendet ist und welches also die ganze Menge von Kohle schon erhalten hat, die es naturgemäß aufnehmen muß; zuleht kommt das unsertige Holz, der Splint. Die Rinde verlirt nach Occandolle in der späteren Zeit von ihrer Kohle durch Sinzwirfung des Sauerstosses der Lust auf die Zusammensehung der Rinde. Bergleicht man verschiedene Hölzer unter einander, so zeigt sich, wie wir

ichen früher erwähnt haben, daß sie um so mehr Kohlenstoff enthalten, je langfamer bas Bachsthum ber betreffenden Baume ift. — Durch die maf= serige Nahrung, welche die Wurzel einsaugt, kommen, wie gleichfalls im Eingange bes Werkes schon erwähnt wurde, auch auflösliche, vegetabilische und animalische Substanzen in die Pflanze, welche berselben außer der Roble noch andere Stoffe, namentlich auch ben Stickftoff abgeben. Diesem Bege ber Sticftoffaufnahme steht noch ein zweiter zur Geite, Die Aufnahme von Stickfoff aus der Atmosphäre. Man hat dem Thierreiche den Stick= ftoff allein zuschreiben und darauf sogar einen Unterschied zwischen Pflanzen= und Thierreich bauen wollen, aber gang mit Unrecht. Wahr ift nur, baß die thierischen Mischungen beständiger und häufiger den Stickstoff enthalten. Bie viel organische Substanz in die Pflanze aufgenommen wird, hängt gang von der Natur des Erdreichs ab, in welchem die Pflanze wächst. Im Ganzen ist aber die Menge der festen Bestandtheile, welche mit den flussigen in die Pstanze eintreten, im Verhältnisse zu den letzteren eine sehr geringe. Bauquelin fant, daß der rohe Saft ber Illmen nur 1003 bis 1006 wiegt, bas Waffer zu 1000 angenommen, daß bas aus bem Safte der Buchen gewonnene Ertract nur 0,0029 —, bas Ertract aus dem Sain= buchensaft nur 0,0022 -, das aus dem Birkensaft nur 0,0097 der Klüs=

figfeit beträgt.

Da von dem Wasser, welches aufgenommen wird, ungefähr Ein Dritt= theil nicht wieder ausdunstet, so muß man annehmen, daß dieses zurückge= haltene Wasser von den Mischungen der Pflanzenstoffe in irgend einer Ferm gebunden wird. Dieß wird auch badurch wahrscheinlich, daß bie hauptsächlichsten Stoffe, aus welchen die Gewächse bestehen, wie Gummi, Starfmehl, Zucker, Holzstoff, wenn man nur auf die verbundenen Quan= titaten sieht, ungefahr als aus Wasser und Kohle bestehend anzunehmen find. Sauffure hat dieß auch durch direfte Versuche bewiesen. man Wasserpflanzen in einem abgesperrten Gefässe in einem Wasser und in einer Luft ohne Kohlenfaure halt, und dann nach einigen Tagen alles bles eingesaugte und zum Wiederausdunften bestimmte Wasser durch Trod= nen wegichafft, so hat bas Gewicht ber Pflanze bennoch um ein Merkliches nd vermehrt, und zwar ohne daß in der Luft des Glases ein Bestandtheil des Wassers zu finden gewesen ware, also ohne daß eine Zersezung bes Baffers stattgefunden hatte. War etwas Beniges von Kohlenfaure in der Luft, so nahm bas Gewicht nicht blos um den angeeigneten Kohlenstoff ju, sondern um eine viel größere Menge, und zwar auch um mehr, als die im vorerwähnten Versuch bemerkte Zunahme betrug. Von Sinngrunpflan= jen, welche in dem Glase, das keine Kohlenfäure enthielt, nur 13/4 Gran Baffer sich aneigneten, wurden unter dem Glase, worin ihnen auch Koh= lenjaure geboten wurde, 5% Gran Wasser gebunden. Andere Versuche jeigten das Gleiche.

Benn man Alles zusammenrechnet, was die Pflanze an festen Stoffen m sich aufnimmt, den Kohlenstoff, den sie bindet, die erdigen, salzartigen, alfalinischen ober metallischen Substanzen, Die sie ablagert, den Sauerstoff, welcher Bestandtheil des festen Gewebes wird, endlich den in dem Humus emhaltenen auflöslichen und assimiliebaren Stoff, so macht es nach einer ungefähren Berechnung vielleicht nur ben zwanzigsten Theil, also jeden=

falls einen sehr kleinen Theil von Dem aus, was die Pflanze burch Aufnahme und Binden des Waffers an Gewicht gewinnt. So lange also bie Begetation im Vorschreiten begriffen ift, vermindert sie Die Menge Des tropfbaren Waffers einer Gegend; wenn fie fich aber zersett, so entwickelt fie eine beträchtliche Wassermenge. — Auf die Frage, ob das Wasser als folches gebunden oder ob es zersett wird, lautet die Antwort zum Theil Wir haben bereits angeführt, daß viele pflang= nicht gang entschieden. liche Stoffe quantitativ als Zusammensetzungen von Wasser und Kohle erscheinen, und für diese Falle konnte man annehmen, das Wasser werde als solches gebunden. Dagegen fennt man auch gar viele Stoffe und Ber= bindungen in der Pflanze, deren Zusammensetzung durch eine Zerlegung des Wassers in seine Bestandtheile bedingt ist. Dahin gehören einerseits die fetten öligen Substanzen, deren großer Gehalt von Wasserstoff nur durch Bersetzung bes Baffers gewonnen werden fann; und baffelbe ift es anderer= feits mit dem im Verhältnisse zu der Zusammensetzung des Wassers überwiegenden Sauerstoffgehalt anderer von der Pflanze gebildeten Substangen,

namentlich ber vegetabilischen Sauren.

Außer den festen Stoffen und dem Wasser findet sich auch eine ge= wisse Menge Luft in ben Pflanzen. Es wurde früher schon angeführt, baß mit dem roben Nahrungssafte kohlensaure Luft in die Pflanze eintrete und zu ben Blättern hinaufgeführt werbe; ebenso fann auf diesem Wege auch atmosphärische Luft in Die Pflanzen kommen. Es ist ferner nicht unmög= lich, daß atmosphärische Luft durch bas Gewebe selbst in die Pflanze bringt, ba daffelbe, wie man sogar an holzigen Stengeln durch Versuche nachge= wiesen hat, die Luft abzuhalten nicht im Stande ist. Doch trifft man nicht blos atmosphärische Luft, sondern, außer dem schon erwähnten Theile Koh= lensaure, oft auch Sauerstoffgas über das in der Atmosphäre gewöhnlich vorhandene Maß; aber diese anderweitigen Bestandtheile wechseln nach den Umständen. Wo man Luft in größeren Mengen in Höhlen des Gewebes ober in blasigen Räumen fand, so daß man mit einiger Sicherheit eine chemische Un= tersuchung derselben vornehmen konnte, hat man bald viel Kohlensäure und we= nig Sauerstoff, bald wenig Kohlensaure und viel Sauerstoff gefunden. Das erstere trat ein, wenn man z. B. die Blasen des Fucus vesiculosus, die Hulsen des Blasenstrauches oder die Schläuche der Seidenvflanze im Schatten unter Wasser hielt, und zwar um so mehr, je länger es geschah; das andere Verhalt= niß zeigte sich, wenn man die Blasen, Hülsen u. f. w. an der Sonne unter Wasser hielt. Man sieht, daß unter diesen zweierlei Umständen in diese Räume hinein ganz eben die Gasarten ausgehaucht wurden, wie sie unter den gleichen Umständen nach außen ausgestoßen werden. Diese Bersuche von Ingen= houß, Decandolle und Berard angestellt, wurden von Sauffure be= stätigt. Wenn er die Luft der Erbsenschoten gleich nach dem Abpflücken ausdrückte, fand er 19,3 Sauerstoff, 1,5 Kohlensaure und 79,2 Sticktoff. drudte er sie aber erst aus, nachdem sie unter Quellwasser an die Sonne gestellt worden waren, so fand er 30 Sauerstoff, 1 Kohlensaure und 69 Stickstoff. — Die Raume, in welchen sich Diese verschiedenen Mischungen von Luft vorfinden, find theils die Gefässe, theils die Lufthöhlen. haben schon früher angeführt, daß in unseren Gegenden kein ununterbrochener Saftstrom in ben Pflanzen auswärts steige. Daß die Gefässe, welche

ju gemiffen Zeiten Saft enthalten, in anderen Zeiten und zwar währenb des größeren Theiles des Jahres nur Luft führen, hat man durch genaue Beobachtungen festgestellt. Bischoff hat Stengel unter Wasser quer durch= schnitten und bann mit ben Fingern gebruckt, worauf er Luftblasen aufsteigen jah; hat man bas nemliche an der Luft gethan, so sah man keine Flussig= keit austreten. Wenn man einen etwas saftigen Stengel scharf durchschnei= bet und bann unter bem Mifroffop betrachtet, fo erscheinen Die Mundungen ber Gefaffe leer. Bringt man einen Tropfen Baffer auf bie Schnittflache, so wird er von den Zellen, wie von den Gefässen rasch eingesaugt; dafür aber sieht man an dem entzegengesetzten Ende des Stengelbruchstückes kleine Lustblaschen hervortreten, welche durch bas am anderen Ende eingedrungene Baffer herausgetrieben werden. Wenn Bischoff Stude von einem Kursbisstengel unter Waffer der Einwirkung einer Luftpumpe aussetze, so sah er icon bei ben ersten Stempelstößen zu ben 10 Gefäßbundeln, welche an den Querschnitt stießen, fleine Luftblaschen herauskommen, mahrend aus dem benachbarten Zellgewebe kein einziges Bläschen entwich. Kalkwasser wurde durch diese Luft nicht getrübt; also war sie keine Kohlensaure, und durch muhsame Versuche hat Bischoff mit ziemlicher Sicherheit sestgestellt, daß die ausgetretene Luft in 100 Theilen etwa 27,9—29,8 Sauerstoff= gas enthielt, also mehr als die atmosphärische Luft; was diese Mischung in den Bereich des zweiten der vorhin angeführten Falle stellen wurde. Gegen die Ansicht, daß die Gefässe gewöhnlich Luft und nicht Slufsigfeit juhren, hat man eingewendet, daß die Gefässe gefärbtes Wasser aufnehmen, aus welchem man burch Rochen Luft ausgetrieben hatte. Dieß ift richtig, hat aber seinen Grund barin, daß durch bas fortwährende Ausdunsten von Luft aus ben Blattern ein luftleerer Raum in ben Gefässen entstehen muß, wenn die Flussigkeit, worein die Pflanze gestellt ift, kein lufthaltiges Wasser ift, und daß in diesen luftleeren Raum das gefärbte Wasser nachdringt. Da man, wie gleichfalls beobachtet wurde, dieses Eindringen von Flussigkeiten beliebig badurch veranlaffen konnte, daß man diese durch Saugen mit dem Mund oder durch die Luftpumpe luftleer machte, so ist bas ein weiterer Beweis für das vorhin Gesagte. Daß die Gesässe Lust führen können, wird auch dadurch bewiesen, daß die Gesässe gar nicht nothig sind, um die Safte vorwarts zu bringen. Denn man weiß, daß in den Zellenpflan= jen, welche ihrem wesentlichen Bau nach feine Befaffe enthalten, ber Saft dennoch seinen Weg macht; man weiß ferner aus Versuchen von Hales, daß der aufsteigende Saft leicht von der geraden Richtung abweicht. Der genannte Naturforscher machte an einem Baumstamme in verschiebenen Höhen vier Einschnitte, welche alle bis auf den Mittelpunkt drangen, und von welchen jeder einzelne den vierten Theil des Stammdurchschnittes be= trug. Auf Diese Art waren alle Fasern bes Stammes durchschnitten; ben= noch aber stieg ber Nahrungsfaft in Die Bohe, woraus man schließen muß, daß er auch seitwarts fließen konnte, um seinen Weg zur Spipe fortzuseten. Das gleiche Ergebniß fand Hales durch das fühne Erperiment, drei nahe bei einander stehende Linden in der Art zu verbinden, daß er die mittlere durch Absaugen (wovon später die Rede sein wird) mit den beiden Nach= barn verband. Nachdem die Verwachsung vollständig geschehen war, schnitt er ben mittleren Baum an seinem unteren Ende quer durch, und bieser

lebte bennoch, ernährt von den beiden anderen, fort. Dieses Experiment beweist allerdings, daß die Gefässe zur Leitung des Sastes in einer besstimmten Richtung nicht unentbehrlich sind; denn nach diesem Experimente mußte ein Theil der Gefässe den Sast in umgekehrter Richtung sühren, ein anderer Theil war vielleicht ganz außer Thätigkeit gesett. Ebenso lassen endlich Einschnitte, die man unter dem Ursprunge eines dicken Zweiges machte, ohne daß der Zweig aufhörte zu vegetiren, auf das Vorhandensein eines von der Seite kommenden Weges des Nahrungssastes schließen, also auf die Entbehrlichkeit der Gefässe sur die Sastleitung. (Daß aber die Gefässe dennoch zeitweise zur Bewegung des Sastes dienen, haben wir früs

her schon ausgeführt.)

Außer den Gefässen gibt es noch zweierlei Söhlen, welche Luft enthalten, theils folche, welche durch Zerreißen eines Theiles des Zellgewebes ober durch bie Ausbehnung der Zwischenzellengange hervorgebracht werden, theils solche, wie sie an unversehrten Theilen ganz naturgemäß sich bilden. Bu ben erste= ren gehören die Sohlen im Marke ber Dicotyledonen, im Stengel mehrerer Wasserpstanzen, so wie im Salme der Grafer, in den Blattstielen ber Trapa natans, in den Schläuchen der Utricularien, in den Fruchthüllen, beren Blatt= lagen sich von einander trennen, u. s. w. Zu der zweiten Art gehören die Höhlen in den Hülsen des Blasenstrauches und der Cardiospermumarten so wie anderer blasenformigen Früchte, so wie die hohlen Raume, welche in den Knofpen mancher Blumen burch bas Auftreiben ber Blumenblatter vor bem Auf= brechen entstehen. Ueber ihren Inhalt war bereits die Rede. — Einen Zweck, ben biese Luftblasen für bas Leben solcher Pflanzen erfüllen, fann man bei einigen derselben annehmen. Die Wasserpstanzen z. B. werden durch diese Luftblasen an der Oberstäche des Wassers erhalten. Ob man die Blasen in den Blumenknospen als ein Mittel ansehen darf, um den Blumenstaub vor der Einwirkung von Wasser und von Keuchtigkeit überhaupt zu bemah= ren, muß dahin gestellt bleiben. Andere Sohlen, z. B. im Mark mancher Bäume, find sicherlich nur als Wirkungen von Vegetationsvorgangen, 3. B. Einschrumpfung, Austrocknung u. s. w. anzusehen, ohne daß solche einem weiteren Zwede bienten.

Nachdem wir im Bisherigen den Ernährungsproceß der unteren Pflanze in ber Wechselwirfung ber verschiedenen Organe betrachtet haben, muffen wir nun das Erzeugniß dieses Processes, die verschiedenen Gafte und Stoffe bes pflanglichen Lebens naber betrachten. Man fann bie= felben unterscheiden, je nachdem sie ber eigentliche Bildungsfaft find, aus welchem schon alle fertigen Organe sich noch ferner ernähren und noch weitere neue Organe hervorgehen, oder ausgesonderte Stoffe, welche für das fernere Leben der Pflanze feine Bedeutung mehr haben. Der Un= terschied dieser zwei Arten von Saften und die Entscheidung, welche Pflan= zenfafte unter die eine oder die andere Art gehören, kann nicht scharffinni= ger dargelegt werben, als Decandolle es gethan hat, weßhalb wir die betreffenden Stellen wortlich folgen laffen. "Der Bildungsfaft," fagt De= candolle, "welcher in den Blattern bereitet wird, und dem Blut oder "Chylus der Thiere entspricht, muß bei allen Gefäßpflanzen ohne Aus-"nahme vorkommen, weil sie alle wachsen und sich ernähren. Kolalich "wird man jeden zu fpeciellen Gaft nicht als einen dem Blute

manalogen Pflanzenfaft betrachten burfen. Da bas Wachsthum "und die Ernahrung gleichzeitig in bem Splint und ber Rinde ftatifinden, nio muß ber Bildungsfaft außerbem noch einer von ben Saften fein, welche "man in diesen beiden Organen antrifft. Dieser Saft wird ferner so be"schaffen sein mussen, daß die Gewächse durch seine Einwirkung nie leiden, "und folglich ift es mahrscheinlich, baß alle Diejenigen Gafte, welche in ge= "wiffen Fallen giftig wirfen fonnen, nicht zu bem Bilbungsfafte im eigent= "lichen Sinne des Wortes zu rechnen sind. Da endlich die erstmals auf= "iteigenden Safte vorzugsweise mafferig find und in den Blättern Kohle mangeeignet wird, so muß der Bildungsfaft ungefahr aus Wasser (oder den "Elementen des Waffers) und einem gewissen Theile Kohlenftoff bestehen." Alle diese Merkmale treffen nun nach Decandolle's Unsicht nur beim Gummi zusammen (Dieses Wort nicht in bem besonderen Sinne von Gum= miharz genommen). Denn das Gummi wird in Blättern und blattartigen Theilen gebildet, wie man an den Fällen sieht, wo das Gummi zufällig ausfließt; ferner kommt es bei allen Gefäßpflanzen ohne irgend eine Ausnahme vor und findet sich in allen Organen der Gefäßpflanzen, insbeson= dere in ihrer Rinde, welche bei der Ernährung des Holzes und bei den Absonderungen eine Hauptrolle spielt. Das Gummi ist niemals bem Pflan= genleben giftig, benn Pflanzen konnen ohne Nachtheil in einer mafferigen Gummiauflösung leben, und die obenerwähnte chemische Zusammensetzung in eben die, welche auch dem Gummi zukommt. Endlich ist das Gummi sehr wenig von der Mischung berjenigen Stoffe verschieden, welche, wie man aus ihrem allgemeinen Vorkommen schließen muß, die Grundlage ber Begetation zu bilden scheinen, wie Stärfmehl, Zellstoff u. f. w. Am reinsten erhält man das Gummi, wenn es von selbst aus der Rinde der Bäume aussließt. Diese Ausschwigung ist immer etwas Krankhaftes und Zufälli= ges. Denn nur wenn ein abgesonderter Stoff ausschwißt, ift es nicht ab= norm, wie das Ausschwigen der Harze und Gummiharze; das Ausschwißen bes Gummi's aber, welches ben Bildungsfaft barftellt, ift eine Art Blut= fluß ber Bflangen.

Wir gablen nun furz die verschiedenen Stoffe auf, Bildungsfafte wie Aussonderungsstoffe, und bes Zusammenhanges wegen zugleich auch die Stoffe, welche nur der oberen Pflanze angehören. 1) Der wichtigste, weil er die Grundlage alles Pflanzenlebens ausmacht, ist der Zellstoff; er kommt selbst= verständlich überall vor. 2) Die Pflanzengallerte, welche in den Zellen= wanden ber meisten Fucus-Arten, als Zelleninhalt in ben Knollen ber Or= dibeen, und bei den Cacteen, als Secretionsstoff in den Gummibehaltern, endlich auch als Zwischenzellensubstanz vorkommt; 3) bas Amyloid, welches nur die Verdidungsschichten anfänglicher Zellenwände bildet und fo bis jest in den Samen mancher Dicotyledonen, dann aber auch als foge= nannte Flechtenstärke im islandischen Moos gefunden murde; 4) bas Stark= mehl (amylum), welches in Form von fleinen fehr vielfach geformten Korn= den im Eiweis mehliger Samen, im Marke mancher Stämme (3. B. der Sagobaume), in vielen biden Wurzeln, Knollen und Zwiebeln vorkommt; 5) bas Inulin, ein Stoff, welcher oftere Die Starke vertritt, ihr auch ebenso wie das Amyloid sehr ähnlich ist und in knolligen Wurzeln nament= lich aus der Familie der Compositen, aber auch in dem Knollenzwiebel ber

Herbstzeitlose vorkommt; 6) bas Gummi, bas in Korm von Dextrin (Starfegummi), wie schon ermahnt, als einer ber Grundstoffe ber Zellenbildung und weiteren Ernährung dient, nicht zu verwechseln mit dem Gummi im besonderen Sinne bes Wortes, welches ein Secretionsstoff ift und in eigenen Gängen ber Pflanze ausgeschieben wird (das Dertrin bilbet eine Mittelstufe zwischen ben in fester Gestalt sich absondernden Stoffen Diefer Classe, dem Zellstoffe, Stärkemehl und Inulin einerseits und dem gang loslichen Buder andererseits); 7) ber Buder in seinen verschiedenen Arten, bekannt burch ihren fußen Geschmad und bie Fahigkeit burch Gahrung in Alfohol und Kohlenfäure zu zerfallen: Rohrzucker, Traubenzucker und Fruchtzucker. Der Rohrzucker geht durch Behandlung mit Sauren in Traubenzucker über, welcher weniger löslich ist und auch weniger süß Durch anhaltende Einwirkung einer ftarken Temperatur verliert ber Traubenzucker etwas Wasser und verwandelt sich in Fruchtzucker, ber nicht frystallisirbar ist, wie Rohrzucker, aber löslicher in Wasser und füßer als Traubenzucker. Der Zucker kommt sehr vielfach in der Pflanze vor, in manchen Wurzeln (Möhre, Runkelrübe), im Frühlingssafte des Zuderahorns, in dem saftigen Marke des Welschkorns und der Zuckerrohrhalme, im Honigsaft ber Nectarien vieler Bluthen und in allen fußen Fruchten; 8) die unter dem Namen Pectin begriffenen Berbindungen, welche mehr Sauerstoff als die Zuckerarten enthalten, die Ursache ber gallertartigen Beschaffenheit bes Fleisches ober bes Saftes von vielen Früchten find, und als verschiedene chemische Zusammensetzungen sich darstellen, je nachdem die Früchte noch unreif und herb, halbreif, reif ober überreif sind; 9) die Fette und fetten Dele, meist in Früchten vorkommend, und oft die Stelle des Stärfmehls vertretend; die atherischen Dele find nur eine pflanzliche Absonderung, ebenso die Harze; 10) das Wachs, im blaulichen lleberzuge der Blatter enthalten, ebenso die Grundlage bes Chlorophylls ausmachend; in manchen Pflanzenfamilien kommt es als Zelleninhalt vor, z. B. bei ben Balanophoren. Mehr als ausgesonderten Stoff findet man es in den Fruchten der amerikanischen Wachsbeere und auf der Oberfläche des Stammes ber Wachspalme. 11) Der Schleim, eine stickftoffhaltige Verbindung, und ebenso als lebendig=neutrale Pflanzensubstanz anzusehen, wie bas Gummi, nur ein noch ausgebildeterer Stoff, als dieses. Es gibt verschiedene Arten besselben, welche aber alle aus Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff und Stidstoff bestehen, die in einem bestimmten quantitativen Verhältniß verbunden find (das von der Chemie sogenannte Brotein). Durch Beigabe von geringen Mengen von Schwefel und Phosphor zu dieser guaternaren Berbindung werden die verschiedenen Unterarten bes Schleims erzeugt, burch Beisat von etwas Schwefel ber Kasstoff, burch Beisat von Phosphor und Schwefel der Faserstoff, durch Beisatz von Phosphor und mehr Schwefel ber Eiweisstoff. Bu den sticktoffhaltigen Berbindungen gehort auch das Chlorophyll (der Grunftoff), ebenso der Indigo. Sticftoffgehalt bes Grunftoffes stimmt mit ber großen Bedeutung jufammen, welche dieser Stoff nach dem früher Gesagten in der Ernährung der Pflanze einnimmt. 12) Weitere Bildungen find endlich noch bie pflanzlichen Gauren und Alfoloïde, mahrscheinlich von der Pflanze erzeugt, um für mineralische Basen und Säuren Bindungsmittel zu haben, und badurch chemi=

schen Störungen ber pflanzlichen Neutralität entgegenzutreten; sie find also

eigentlich als Auswurfsstoffe anzusehen.

Bir muffen nun über einzelne Diefer Stoffe mehr in's Specielle ein= geben, und faffen junachst das Starfmehl in's Auge, nachdem wir den haupistoff ber Pflanze, gewissermaßen ihr Blut, bas Bummi, schon oben nach seiner Bedeutung gewürdigt haben. Wie die Pflanze Flussiges und Festes, als Zelleninhalt und Zelle, neben einander hat, und Ersteres das Bewegliche ift, welches burch ben festen beharrenden Zellenbau lauft, so hat sie auch hinsichtlich des Zelleninhaltes auch wieder den Unterschied von Flussig und Fest. Gummi und Zucker sind die vegetabilischen Flussigkeiten oder, wie der Zucker, wenigstens in Flussigkeiten auflöslich und dadurch be= weglich. Das Stärfmehl aber ist fester Zelleninhalt. Die Stärkeförnchen werden weder von Weingeist, noch von Alether, noch von taltem Baffer aufgelöst, verbinden fich aber mit heißem Baffer leicht zu einer Gallerte, welche man Stärkekleister nennt; nur durch Alkalien wird es auflöslich; von Säuren wird es in Traubenzucker verwandelt. (Die Pflanzenanatomen erkennen das eigentliche Stärkmehl baran, daß die Jod= tinktur ihm eine blaue Farbe mittheilt, die andere Art von Stärkmehl, bas Inulin, erleidet diese Einwirfung von Jod nicht.) Alle Stärkmehlkörnchen beitehen nach Raspails und Guibourts Beobachtungen aus einer glat= ten Gulle, welche bei gewöhnlicher Temperatur von Waffer und Sauren nicht angegriffen wird, und aus einer auflöslichen bem Gummi analogen Wird die Hulle zerriffen, entweder mechanisch oder z. B. durch Sipe, wenn dieselbe die innere Fluffigfeit ausdehnt, und badurch die Sulle ipringen macht, so geht die auflösliche Substanz aus den Hullen von selbst heraus, und diese bleiben leer und zerriffen zuruck. (Die auflösliche innere Substanz wird durch Job ein wenig gefärbt, verliert aber diese Eigenschaft an der Luft, was diese Substanz dem Gummi noch näher bringt.) In Folge dieser Beschaffenheit ist Decandolle geneigt, das Stärfmehl für eingehülltes Gummi zu erklären, welches aber durch diese Einschließung in die genannten schwer angreifbaren Körnerhüllen vor der unmittelbaren Einwirfung bes Begetationswaffere geschütt und baburch jur Auffpei= berung fahig gemacht wird. Daß bas Stärfmehl wesentlich eine auf Ablagerung gerichtete Pflanzennahrung ist, beweisen die Orte, an welschen sich dasselbe findet, und die immer die Bestimmung der Ernährung funftiger Bildungen verrathen; sein Vorkommen z. B. als mehliges Eiweis in den Samen der Getreidearten, Polygoneen, in den fleischigen Samen= lappen gewisser Bohnenarten; in den Knollen der Kartoffeln, der Orchis= arten, deren Bestimmung ift, die jungen Triebe zu ernähren; in allen aus= dauernden Wurzeln, welche Die gleiche Bestimmung haben; so bei ber Zaun= tube, bei Alant, bei Anthemis pyrethrum; in den holzigen Stengeln ber Monocotyledonen, welche ebenfalls wie Knollen und Wurzeln die jungen Triebe ernahren muffen, 3. B. bei ben Sagopalmen; in ben inneren Theilen der Rinden bei manchen Dicotyledonen; in den dicken und fleischi= gen Bluthenboden der Artischocken und anderer Cynarocephalen, wo fie als Nahrungsbehälter für die Blumen dienen; endlich in dem mehligen Fleisch mancher Früchte, wie z. B. der Datteln und des Brodbaumes. Die Menge bes Stärkmehles nimmt in den Wurgeln, Wurzelstocken, und Knollen gegen

Ende des Jahres immer mehr zu, ist während des Winters am größten und nimmt im Frühjahre wieder ab; woraus klar hervorgeht, zu welchem Zwecke diese Ausspeicherung geschieht. Prout sah das Hordein (eine Unsterart des Stärkmehles) während des Keimens der Gerste an Menge absnehmen. In 100 Pfund Kartoffeln hat man im August ungesahr 10 Pfund, im September  $14\frac{1}{2}$  Pfund, im Oktober  $14\frac{3}{4}$  Pfund, im Novemsber 17 Pfund, im März eben so viel, im April  $13\frac{3}{4}$  Pfund, und im

Mai wieder nur 10 Pfund Stärfmehl gefunden.

Wie der Mensch das Stärfmehl benutt, indem er entweder durch Rochen bie Sullen jum Springen bringt und ben gummiartigen Inhalt genießbar macht, ober indem er durch Reiben die Körnerhüllen zerreißt, jo scheint in den Pflanzen das Gleiche entweder ebenfalls durch Warme oder burch chemische Einflüsse, z. B. des Gerbstoffes ober der Alkalien, zu geschehen. Bei bem Reimen stärkmehlhaltiger Samen findet eine bedeutende Warme= Entwidelung statt; Pflanzensauren können bei der Temperatur bes fochen= ben Wassers Stärfmehl in Zucker verwandeln. Man kann also hieraus sich wohl die Möglichkeit einer Veranderung des Starkmehles und seiner Verwendung zur Ernährung der Pflanze benten. Bei der Aehnlichkeit bes Inhaltes ber Körnerhüllen mit dem Gummi fann man wohl annehmen, daß sich das Stärkmehl aus dem letteren bildet, und auch wieder in Gummi zuruckverwandelt. Dieses lettere erflart allein solche Vorgange, wo schnell eine starke Niederlage von Stärkmehl verschwindet, und solches bagegen an einem andern Ort erscheint. Dieß findet z. B. bei ber Entwickelung ber Früchte und Samen statt. In einer früheren Periode berselben ist der Samenträger (Mutterkuchen, placenta) voll Stärkmehl; später findet man in demfelben feines mehr, dagegen eine Menge Starfmehl im Eiweis des Samens. Ohne Verwandlung des Stärkmehls in Fluffigkeit ware bas nicht benkbar, weil in ben Zellenwandungen feine Poren fint, welche die Stärfmehlförner burchlaffen könnten.

Die Gestalt der Stärfmehlsörnchen ist oft unregelmäßig, und, wenn regelmäßig, bald kugelig, bald eiförmig. Ihre Größe ist bei einer und derselben Art sehr verschieden; sie wechselt z. B. nach den Beodachtungen von Raspail bei der Kartossel von 1/8 Millimeter dis zu 1/200 M., im Gizweis der Gerste von 1/40 M. dis 1/300 M., dei Salep (den Knollen einer Orchisart) von 1/200 dis 1/500. — Die Mengen des Stärsmehles sind versschieden, je nach dem Organ, in welchem sie vorsommen, und je nach der Pflanzengattung. Die Jatrophawurzel enthält in 100 Theilen 13,5 Theile Stärsmehl; der Wurzelstock von Arrowroot 12,5 Theile; der Burzelstock von Ingwer 13 Theile; die Kartosselsnollen je nach der Spielart 20 dis 28 Theile; die Fruchthülle des Brodbaumes nur 3,2 Theile; die Samen von Saubohnen 34 Theile, von Erbsen 50, von Gerste 79, von Reis 83—85

Theile, je nach ber Gattung.

Der Zucker kommt mit Ausnahme einiger Früchte, in welchen er sich krystallinisch vorsindet, meist in slüssiger Form vor. Es sindet zwischen Zucker und Stärkmehl eine ähnliche gegenseitige Verwandlung statt, wie zwischen Gummi und Stärkmehl. Die Erbsen z. B. enthalten vor ihrer Reise eine zuckerartige Substanz, welche sich bei der Reise in Stärkmehl verwandelt; bei der Keimung wird aus letzterem wieder Zucker. Auch die

Chemie vermag, wie schon früher angeführt wurde, Stärfmehl in Zucker zu verwandeln, die umgekehrte Verwandlung ist ihr noch nicht gelungen. Die Stengel des Zuckerrohrs enthalten reichlich Zucker vor der Blüthe, nach der Blüthe viel weniger. Die Runkelrüben, zu spät eingesammelt, geben sast gar keinen Zucker mehr, zur rechten Zeit gesammelt geben sie von 100 Pfund 3½—4 Pfund Zucker. Bei bleichsüchtigen (vergeilten) Pflanzen sindet man fast gar keinen Zucker, wie überhaupt diesen Pflanzen alle auszgebildeteren Verbindungen sehlen. Ob man aber sagen kann, das Licht sei zur Ausbildung des Zuckers nothwendig, steht dahin. Allerdings weiß man, das in den reisenden Früchten sich der Zucker desto besser ausbildet, je mehr sie der Sonne ausgesetzt sind, und der starke Zuckergehalt in vielen Wurzeln kann ja auch erst durch die absteigenden Säste in dieselben gekommen sein.

Der Zellstoff ist die wesentliche Grundlage des Holzes, welches bei ausgebildeteren Pflanzen den massigsten Theil des Gewächses bildet. Ob, wie man behauptet hat, der Zellstoff in allen Hölzern gleich ift, und die Verschiedenheit der Hölzer nur durch die verschiedenen Ablagerungen in den gemeinsamen Zellstoff herrührt, ist unseres Wissens noch nicht entschieden. Die chemischen Analysen zeigen nur geringe Berschiedenheit ber verschiede= nen Solzer. Die Unterschiede bes specifischen Gewichtes ber verschiedenen Solzer find im Allgemeinen befannt. Die verschiedenen Holzarten unterscheiden sich sehr von einander durch die Geräumigkeit ihrer Zellen. nach richtet sich auch ihr Inhalt an Saft und Luft. Die Eiche z. B. hat nach Rumford in einem Cubifzoll Holz 0,39353 holzige Theile, 0,36122 Saft und 0,24525 Luft; die Pappel hat nur 0,21880 Saft und 0,53831 Der Holzstoff, wenn man ben Zellstoff mit seinen Ablagerungen so nennen will, hat durchschnittlich 50 — 52 Procent Kohlenstoff; und dieser überwiegende Antheil der Kohle an der Zusammensetzung des Holzes ist der Grund, daß das langsam verkohlende Holz seine ursprüngliche Gestalt harmadig beibehalt. Je größer Die Zellen einer bestimmten Holzart find, um so leichter, weicher, farbloser und biegsamer ist lettere, um so schneller wachst fie, um so weniger Warme erzeugt sie bei gleichem Bolumen, und mit um so mehr Flamme brennt sie, was davon herkommt, daß mehr Was= serstoff verzehrt wird. Die genannten Eigenschaften findet man bei den so= genannten weißen Holzarten (Weiden, Pappeln) und an dem Splint der harten Hölzer. Das alte Holz der letzeren Baume bagegen hat von allen vorhin angeführten Eigenschaften bas Gegentheil; ihre Zellen find flein, ihr Gewebe ist härter, schwerer, farbiger und weniger biegsam; sie wachsem langsamer, und erzeugen bei gleichem Umfang mehr Kohle und weniger Flamme. Die Kräuter haben größere Zellen und Lusthöhlen, als die Baume, und in ihren Zellen weniger eigentlichen Holzstoff. Bei den Zel= lenpstanzen findet man gar keinen Holzstoff. Bei den Gefäßpstanzen steht bie Menge bes erzeugten Holzstoffes offenbar mit der Thatigkeit der Blatter im Berhaltniß, woraus man schließen fann, daß der Holzstoff durch ben abwarts steigenden Saft erzeugt wird. Bergeilte Pflanzen und vergeilte Zweige an gesunden Pflanzen enthalten nur sehr wenig Holzstoff, und zwar um so weniger, je vollständiger die Bergeilung war, — gang bas gleiche Berhaltniß, wie wir es in Bezug auf den Zuckergehalt dieser Pflanzen

gefunden haben, und auch aus bem gleichen Grund, nemlich bem Mangel an fraftiger Zersetzung ber Kohlenfaure und an Aneignung bes nothigen Rohlenftoffes. Ebenso haben Baume, welche in einer fur ihre Ratur gu falten oder zu feuchten Erde aufwuchsen, nur einen unvollkommen ausge= bildeten Holzstoff. (Baume aus warmen ober trodenen Landern leben, wenn man fie in falte ober feuchte Gegenden verfett, in letteren oft bas erste Jahr noch ohne Schwierigfeit, auch sieht man sie in Dieser Zeit viel= leicht noch Früchte tragen, weil ihre Knofpen auf einem gut gereiften Holze stehen. Im zweiten Jahre aber fangen sie an abzunehmen und tragen feine Fruchte, weil die Knospen dann von einem schlecht gereiften Solz ge= trieben werden.) Für die Bildung des Holzes sind natürlich die Witte= rungseinfluffe von großer Bedeutung. Gut gereifte Solzer, welche allen Holzstoff haben, den sie aufnehmen konnen, und folglich weniger mafferige Theile enthalten, widerstehen dem Winterfroste besser als Diejenigen, bei welchen es bem Holzstoff entweder an Menge ober Gute gebricht. Dieß ift also der Fall nach einem trockenen und heißen Sommer und wenn die Bäume in einem guten Erdreich stehen. (Daraus erflärt sich, warum ge= wisse Bäume in Ländern, beren Sommer weniger heiß ist, auch einen ge= ringeren Kaltegrad weniger ertragen, und bagegen einer größeren Kalte widerstehen in Gegenden, wo der Sommer sehr heiß ist.) Rach dem Tode ber Pflanzen werden die harten Holzarten von der Luft und dem Wasser weniger angegriffen, als die weichen. Doch kommt hier noch dazu, daß Bolger, welche mehr Riefelerde enthalten, ebenfo Bolger mit einer größeren Menge harziger Stoffe bauerhafter find, - letteres, weil harzige Substan= gen wegen ihrer Unauflöslichkeit in Wasser folche Hölzer mehr vor dem Einfluß der Feuchtigfeit schüßen, und weil sie die Inseften mehr abhalten. Der von Chevreul aufgestellte Korfstoff ist chemisch nur ganz wenig von bem Holistoffe unterschieden; ebenso wenig bas Markzellgewebe, bas man als besonderen Stoff hat aufführen wollen, (das lettere, auch Medullin genannt, bildet, in Salpeterfaure aufgelost Dralfaure, mahrend der Rorf= ftoff, auch Suberin genannt, Korffaure bilbet). — Die Faben ber Baum= wolle halt Decandolle fur Bellftoff. Auch den besonderen Stoff ber Schwämme, welchen Braconnot Fungin nannte, haben viele Chemifer als eine bem Bellftoffe fehr nahe ftehende Substang befunden.

Fassen wir noch den Zusammenhang in dem Bildungsproces der so eben näher betrachteten drei Grundstoffe in's Auge. Die gemeinsame Grundlage derselben ist der in den Blättern gebildete, wesentlich Gummi enthaltende Bildungssaft. In seinem Heruntersteigen wird derselbe von den verschiedenen Zellen angezogen, und theils zur Neubildung von Holz und Rinde verwendet, theils in Zucker und Stärkmehl verwandelt, welche in den neuen Zellen sich ablagern; theils endlich gehen aus demselben die verschiedenen Absonderungen hervor. Gummi und Zucker sind nur leberzgangsbildungen, welche leicht aufgelöst und nach den thätigsten Organen weggeführt werden; der neue Zellz und Holzstoff und die Stärkmehlförner dagegen sind die dauerhafteren Bildungen, weil sie entweder, wie die Zellen, nur seste Hüllen oder, wie das Stärkmehl, in seste Hüllen eingeschlossener weicher Stoff sind. Durch die Auflösung und Umwandlung des aufgesspeicherten Zelleninhaltes erklärt es sich, warum die aussteigenden Säste, je

höher sie kommen, um so reicher an Bilbungsfaften, Buder u. f. w. wer= ben, noch ehe fie in ben Blattern ihre volle Verarbeitung erfahren. Aus Dieser Anfüllung ber aufsteigenden Gafte mit nahrendem Inhalt erflart fic die Wirkung berselben auf die Entwicklung von Organen, welche ober= halb der Blatter stehen oder vor ben Blattern sich bilden, wie bieß häufig bei den Blumenknospen ber Fall ift. — Die Stellen, wo die Aufspeicherung für solche fünftige Bildung geschieht, sind mancherlei. Die Unschwellun= gen, welche man gleich unterhalb ber Blätter findet, und welche man das Blattfiffen nennt, die Anschwellungen an allen Gelenken, die zellige mit Nahrungsstoff angefüllte Geschwulft am unteren Ende der zusammen= gedrängten Blatter, welche man Bluthenhullen heißt, find ohne 3weifel Ablagerungen von Nahrungsstoff für fünftige Blumen, bestimmt ihnen von spater aufsteigenden Saften jugeführt zu werden. Gbenso sind die Knollen ohne Zweifel Vorrathe für kunftige Zweigtriebe. Die in den Wurzeln und Stengeln niedergelegten Rahrungostoffe werden in einer fpateren Zeit fehr oft gar nicht mehr gefunden, weil sie zur Ernährung der Blumen und Früchte nach oben geschafft wurden. Matthieu be Dombaste hat nachgewiesen, daß die Pflanzen, wenn sie Samen tragen, aus dem Boden nicht mehr Nahrungsmittel ziehen als gewöhnlich, sondern daß ihr aufsteigender Saft tann allen in den Wurzeln und Stengeln abgelagerten Saft mit sich fort= nimmt und den Samen zuführt, wo er nicht nur den Embryo ernahrt, fon= der sünstigen Pflanzen ablagert. Ein Beispiel hiefür gibt die allgemein befannte Thatsache, baß der Bluthenboden der Artischocken nach der Frucht= wije wie ausgeleert ift. Sedum telephium, bessen Stengel von ben Bauern im Jura von der Wurzel getrennt und in den Sennhütten aufgehängt wer= den, lebt, blüht und trägt Früchte, weil seine oberen Theile alle Nahrung aus dem Stengel an sich ziehen. Dasselbe beobachtet man noch an vielen anderen Fettpflanzen, Zwiebel= und Knollengewächsen. Diese Vorgänge sind auch der rationelle Grund des Gebrauches, arzneiliche Wurzeln und Pflan= im por der Bluthe einzusammeln, weil der auffteigende rohe Saft bann noch nicht die in ihnen niedergelegten Stoffe für die Bilbung ber Bluthe weggeführt hat.

Diese Thatsachen bestätigen nun, was außerdem schon von selbst einsleuchtet, — daß nemlich der aufsteigende rohe Sast für sich allein nicht im Stande wäre, die Blumenknospen der Bäume zu entwickeln, welche vor dem Ausschlagen der Blätter blühen, und diese Knospen zu ernähren. Bei eins jährigen Pflanzen entstehen auch die Blumen nie vor den Blättern, weil sie keine vorbereitete Nahrung sinden würden. Nur bei holzartigen Stengeln und noch öfter bei Zwiebel= und Knollenpflanzen, also dei Gewächsen mit großen Vorräthen ausgesveicherten Nahrungsstosses; kommt es vor, daß sich die Blüthe vor den Blättern entwickelt (beiläusig gesagt, ein Vorsommiß, welches bei der Unnahme, daß es blos aufsteigende Säste gebe, gar nicht erklärt werden kann). Es kann serner vorsommen, daß Bäume, welche man im Frühjahre gepflanzt hat, ihre Knospen entsalzten, und bald nachher absterben, ohne Wurzeln getrieben zu haben. Daß sie dennoch während dieser Zeit leben und Triebe machen, ist nur möglich durch die Aussehrung abgelagerter Substanzen. Mustel entwurzelte im

November zwei junge italienische Pappeln, welche in gutem Erdreich auf= gewachsen waren, und pflanzte fie in schlechten Boben, wo fie einige Wur= zeln trieben, aber leibend aussahen. Sie hatten por ber Verpflanzung 6 Pfund und einige Ungen gewogen; als er sie ein Jahr nachher wieder ausriß, wogen sie nur noch 4 Pfund und einige Ungen, woraus man schließen muß, daß alle oberen Theile während dieses Jahres auf Kosten ber im Stamme abgelagerten Nahrung gelebt hatten. Als er sie wieder in guten Boden pflanzte, fand er zwei Jahre nachher in ihrem Gewebe vielen Nahrungsstoff angesammelt, und ihr Gewicht betrug fast 9 Pfund. Wenn Gewächse, welche nie Blätter haben und für jest auch nicht von ben Säften anderer Pflanzen leben, bennoch zum Blühen kommen, so ist dieß nur dadurch möglich, daß sie in ihrer Jugend Schmaroper waren und von biefer Zeit her aufgespeicherten Nahrungsstoff in ihrem Stengel haben. Wenn Gewächse Blattknospen und Bluthenknospen haben können, und beide zu gleicher Zeit ober gar die Blüthenknospen zuerst kommen, so ist dieß immer nur möglich durch Verzehrung älterer Vorräthe; fommen aber die Blüthen= knospen erst nachher, so ist außer dieser Ernährung durch die alten Vorräthe auch die Ernährung berselben aus den Vorräthen in den erst neu entwickelten Blättern möglich. Auf biese Weise verhält es sich auch bei Pflanzen mit gemischten Knospen, b. h. folden, welche Blätter und Blumen zugleich tragen. Wie die Stämme, so sehen wir auch das Mark und die ausdauernden Wurzeln als Ort der Ablagerung für Nahrungsmittel, von welchen die neuen Zweige ober Stengel sich ernähren. Das befannteste Beispiel für letteres ist die gewöhnliche Spargel, deren Wurzeln nach dem Ernährungs= prozesse des ersten Jahres dicker und fähig werden, im nächsten Jahre besser ernährte Triebe hervorzubringen. Werden zu viele Spargeln gestochen ober werden sie zu früh gestochen, so nimmt man badurch die blattartigen Organe weg, aus welchen die Burgeln ihre Vorrathe befommen, weshalb im nachfolgenden Jahre die Triebe schwächer und minder zahlreich werden. Aus bemfelben Grunde schabet es, wenn im Berbfte Rrauter ju ftarf ab= geweidet werden. Alle ausdauernden Pflanzen wachsen so wie Spargel, und bei Bäumen hat der Stamm Das zu thun, was bei ausdauernden Pflanzen die Wurzel leistet, weßhalb im Winter bas Holz schwerer ift, atso mehr Substanzen enthält, als im Sommer. Krautartige Pflanzen werden bann einjährig, wenn ihre Wurzeln ober Stengel nicht genug Nahrungsstoff ansammeln konnen, um über Das, was zur Ernährung. ber vielen Blumen und zur Ausbildung ihrer Früchte nöthig ift, noch Etwas übrig zu haben, und man fann das Absterben der einjährigen Pflanzen verhindern, wenn man sie am Blühen oder wenigstens am Samentragen hindert. Zweijahrige Pflanzen find bann folche, welche auf die gleiche Art im zweiten Jahre allen Nahrungsstoff erschöpfen, ber im ersten Jahre über das Bedürfniß angesammelt wurde. Bei anderen Pflanzen braucht es noch mehr Jahre und einer größeren Blumenmenge, um die Wurzeln durch Erschöpfung ihres Vorraths zu tödten, wie dieß bei den Agave-Arten der Kall ist.

Wir haben früher schon ben Charakter bes allgemeinen, aller pflanzlichen Bildung zu Grunde liegenden Saftes, namentlich auch gegenüber ben Absonderungsfästen, näher angegeben. Decandolle, welchem wir bei

dieser Unterscheidung gefolgt find, gibt auch eine Charafteristif ber abges sonderten Safte. Er nennt so alle diesenigen Produkte, welche nur ges wiffen Pflanzen ober gewissen Organen eigenthumlich find, mogen bieselben num von fogenannten Drusen gebildet sein oder nicht, und mogen ste aus dem pflanzlichen Organismus austreten oder nicht. Diejenigen, welche für gewöhnlich nicht auf eine augenfällige Art nach außen entleert werden, und wichlich genug vorhanden sind, um gewisse Höhlen auszufüllen, hat man mit dem Gesammtnamen "eigene Cafte" belegt. Der Grund Diefer Be= mennung ift, daß der früher betrachtete pflanzliche Bildungsfaft, und noch mehr ber auffteigende Nahrungsfaft in den verschiedenen Bflanzen sehr gleich= artig ift, während jene Safte je in den verschiedenen Gattungen eine eigen= mumliche Beschaffenheit haben. Gie werden in den blattartigen und Rin= den-Theilen durch Zellen, welche vielleicht hin und wieder zu einer Art von Drufen zusammengehäuft find, abgesondert, füllen diese Zellen aus, ergießen id auch, wenn viel von ihnen da ist, nach außen, und bahnen sich in der Mange verschiedene Wege, wobei sie auf die benachbarten Zellen drücken. So bilden fie eine Art rohriger Sade, beren Wandungen eben in Folge des erwähnten Druckes auf andere Zellen aus mehreren Schichten bestehen und daher gewöhnlich dicker sind, als die gewöhnlichen Pflanzenhäute. Bleiben folche abgesonderte Gafte in den Zellen, so bleiben fie unbeweglich; meten sie heraus, so fließen sie langsam nach ihrer Schwere durch bas Ge= Während der Bildungsfaft und die aus ihm hervorgegangenen all= gemeineren Pflanzenstoffe, ber Bucker, bas Stärfmehl und ber Zellstoff nahezu aus den Elementen Des Waffers in ber Quantitat, wie fie im Baffer ver= bunden find, und aus einer gewissen Menge Kohle bestehen, haben diese -eigenen" Safte immer noch einen leberschuß von Wafferstoff, bin und wieder auch von Sauerstoff, und manche von ihnen enthalten auch noch eine gewisse Menge Stickftoff. Man ersteht aus biefer Zusammen= iepung, daß sie noch durch weitere Processe gebildet werden, da die blose Berarbeitung in den Blättern eine solche Mischung noch nicht hervorbringt. Ein anderes Merkmal dieser eigenen Safte, übereinstimmend mit der frühe= ten Charafteriftif, ift, bag bieselben, wenn sie einer lebenden Pflanze gur Einsaugung durch die Wurzel bargeboten werden, auf die erstere mehr ober minder ftark als wirkliches Gift wirken. Dieß findet nicht nur bann ftatt, wenn es eine andere Pflanze ist, die man einsaugen läßt, sondern auch wenn man einer Pflanze ihren eigenen abgesonderten Saft bietet. Dieß beweist hinreichend ben ganglichen Unterschied von ben Bildungssaften und die Nothwendigkeit, daß sie in besondere Höhlen abgesverrt werden.

Die Flüssigkeiten, welche abgesondert werden, ohne nach außen zu treten, sind hauptsächlich solgende: Die setten und flüchtigen Dele, die Milchfäste und die harzigen Säste. In Betreff der setten Dele kann man zweiseln, ob sie nicht zu den indisserenten Sästen und den aufzgeseicherten Borräthen zu zählen sind. Schon die Alehnlichseit mit dem kett der Thiere, welches unbestreitbar als Nahrungsvorrath anzusehen ist, muß darauf sühren. Die setten Dele kommen ferner immer nur im Innern der Samen vor, wo andere Absonderungsstosse nie vorkommen; und es scheint, daß sie sich während des Keimens leicht in eine nährende Emulsion verzwandeln und auf diese Art die Stelle des Stärkmehles vertreten. Durch

diese Eigenschaft nähern sie sich ben Bildungsfäften, wenn sie gleich vor benselben durch die chemische Zusammensetzung, das Uebergewicht an Waf ferstoff, sehr abweichen, und namentlich wie die anderen Absonderungsstoffe aus zwei besonderen und trennbaren Grundstoffen bestehen, wie wir spater sehen werden. Die fetten Dele haben zwar mit den anderen Absonderungs: stoffen das Gemeinsame, daß sie wie ein Gift auf die Gewächse wirken, welche sie einsaugen. Aber sie thun dies nicht fraft ihrer chemischen Beschaffenheit, sondern mittelst ihrer physikalischen; sie verstopfen die Poren und Kanale der Pflanzen, und weil sie sich nicht mit dem Wasser vermi= schen, so verhindern sie den Durchgang des letteren und schneiden damit dem Rstanzenleben die Quelle der Ernährung ab. Troß dieser Bemerkun= gen, welche für die Unalogie der fetten Dele mit bem Starfmehl sprechen, ftellt Decandolle dieselben, ihrer Aehnlichfeit mit den flüchtigen Delen wegen, welche unläugbar als abgefonderte Stoffe anzusehen sind, auf diese Seite. Da fie hauptsächlich in den Früchten und Samen vorkommen, so werden wir sie, wenn wir diese betrachten, noch einmal berühren, und be= schränken und hier auf Folgendes. Das fette Del setzt sich in rundlichen Zellen ab, allein oder mit Schleim und anderen Substanzen vermengt, welche den Geschmack der verschiedenen Dele verändern. Man gewinnt sie durch Auspreffen ober Ausfochen, obwohl feine dieser Verfahrungsweisen ein gang reines Del liefert. Sie bestehen aus einem flussigeren Theile, welcher bem Delfette ber Fettarten entspricht, und, wie Dieses, von Fliespapier eingesaugt wird (von den Chemifern Clain ober auch Olein genannt), und einem festeren Theile, welcher bem Stearin der Fettarten entspricht, und auch so genannt wird. Ueber die verschiedenen Verhaltnisse beiber Stoffe in den verschiedenen Delen wird gleichfalls später die Rede sein. Man hat ver= muthet, daß auch in den unteren Theilen fettes Del vorkommen kann, weil man in einigen Pflanzen (fo in der Wurzel des gemeinen Seifenfrautes, ferner in der Rinde des Quillei=Baumes) einen seifenartigen Stoff gefun= ben hat; berfelbe ift vielleicht als eine Berbindung des fetten Deles mit alkalischen Stoffen anzuschen, die bekanntlich in beträchtlicher Menge in den Bemerkenswerth ift jedenfalls die Seltenheit diefer Pflanzen vorkommen. seifenartigen Substanzen und sie beweist, wie sehr das fette Del in seinem Borkommen auf die Früchte und Samen beschränft ift.

Die flüchtigen Dele finden sich immer in den blattartigen und rindenartigen Theilen, und erscheinen badurch weit mehr als Absonderungen; denn in diesen Organen kommen auch die anderen Absonderungen vor. Sie werden meist in Zellen gebildet, welche sie ganz anfüllen und durchsichtig machen, während die fetten Dele meist mit anderen Stossen gemengt sind und das Zellgewebe nicht durchsichtig machen. Auch der chemische Untersschied beider Arten von Del ist bedeutend. Während die fetten Dele fast ganz geruch= und geschmacklos sind, sich in Wasser nicht auslösen, 200 bis 300 Grad Wärme ertragen, ohne sich zu verslüchtigen und sich dann bei einer höheren Temperatur zersehen, haben die ätherischen Dele alle mehr oder weniger einen starken Geruch und Geschmack, lösen sich in Wasser ein wenig auf, gehen bei der Destillation mit demselben über und theilen ihm ihren Geruch mit; endlich verslüchtigen sie sich in der Hise, ohne sich zu zersehen. Die flüchtigen Dele entstehen in den rundlichen Zellen, seltener

in den länglichen. In den Blättern sind diese Zellen gewöhnlich zu Drüsen gujammengehauft. Außerdem fonnen die Rinden bes Wurzelstockes, bes Stengels und Der Früchthüllen flüchtiges Del liefern. (Die meisten der angeblich aus Samen kommenden flüchtigen Dele finden fich nicht in die= fen, sondern in den Fruchthullen; doch gibt es auch Samen, welche fluch= tiges Del geben, wie die Mustatnuß.) Wegen ber Durchsichtigkeit ber mit fluchtigem Del gefüllten Zellen haben die Blätter, welche viele berartige Zellen enthalten, ein siebartiges Ansehen, so die Blatter der Myrteen, Au= rantiaceen, Sampbeen, der Umprisarten u. f. w. (man nennt sie deßhalb durchsichtig punktirt). Bei lederartigen Blättern kann man dieß natürlich nicht bemerken; auch gibt es bei einigen Pflanzen, z. B. an ben Blattern der Rutaceen und an denen mehrerer Terebinthaceen undurchsichtige, bei den Hopericumblattern sogar einzelne schwarze Drusen. Die in Diesen Zellen eder Drufen abgesonderte Flussigfeit ist außerordentlich fluchtig; sie hat auch außer der Verdunstung keinen sichtbaren Absluß. Nichtslüchtige Absonde= rungsstoffe treten, wie wir z. B. von den Harzen sehen werden, eher aus. Durch die Verdunstung der atherischen Dele hauchen die Blatter und Rin= den der betreffenden Pflanzen fortwährend einen Duft aus, und dieß thun the auch nach dem Tode noch, wahrscheinlich so lange bis alles flüchtige Del verdunstet ist. Durch Zerreißen des Zellgewebes solcher Blätter wird die Berdunstung gesteigert, was hinreichend befannt ist von den duftenden Blättern der Geranien. Wenn man von Schinus-molle ein Blättchen ober noch besier einzelne Blattstucken auf ganz unbewegtes Wasser legt, so sieht man dieselben sich lebhaft und unregelmäßig auf der Wassersläche bewegen. Dieje Bewegungen werden burch fleine Strahle flüchtigen Deles veranlaßt, welche stoßweise zu ben Zellen hervorschießen, das Wasser treffen und ba= durch bas Blattchen jedesmal zurudwerfen. Db hier eine Lebensthätigkeit im Epiel ift, welche bie zeitweise Ausstoßung bewirft, oder ob es ein rein physi= falisches Phanomen ist, ist noch bahin gestellt. (Auch Kampherstücken, die man auf das Wasser legt, bewegen sich; aber diese Bewegung erklärt man sich aus der Bildung eines Deles, das fich im Wasser verbreitet und dann ver= fampit.) Die flüchtigen Dele find immer nur an ber Oberfläche ber Pflan= jen zu finden, vornemlich in den der Sonne recht ausgesetzten blattartigen oder rindenartigen Theilen, weßhalb auch die Pflanzen heißer Gegenden und bei uns diejenigen, welche an sonnigen Orten wachsen, mehr flüchtiges Del enthalten, als andere. Die flüchtigen Dele bestehen hauptsächlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff, mussen also aus Sasten bereitet sein, welche schon sehr ausgebildet sind. Die Erzeugung dieser Dele ist bei einer und derselben Pflanzenart sehr beständig, und in der Regel finden sich Delbrüsen bei allen Arten derselben Familie oder sie fehlen auch bei allen, woraus man schließen muß, daß sie, wo sie vorkommen, einen wesentlichen Theil des organischen Baues ausmachen. Worin aber ihre Funktion besteht, ob überhaupt dieselbe eine positiv wirksame ist, oder ob ihre Absonderung nur den Zweck hat, aus der Säftemischung bestimmte Quantitäten von Elemen= ten auszuscheiden, welche für die Bildung der Pflanze störend waren, ist noch nicht sestgestellt. Die flüchtigen Dele kommen bei den Pflanzen in wei sehr verschiedenen Zuständen vor. Einige sind chemisch rein, füllen ihre eigenen Drüsen aus, und können burch einen einfachen Druck oder

burch bas Deffnen der sie enthaltenden Höhlen gewonnen werden. Andere sind mit sehr verschiedenartigen Saften gemischt und finden sich in sehr verschiedenen Organen, z. B. im Wurzelstock der Amomeen, im Holz Bei den flüchtigen Riechstoffen in den Blumenblattern der Coniferen. find die Zellen, welche Dieselben enthalten, kaum nachzuweisen. Die flüchti= gen Dele unterscheiden sich von einander mannigfach, zunächst durch ihre Busammensetzung. Manche z. B. wie das Citronenol, das Bergamotol, das Terpentinol haben gar feinen Sauerstoff; andere wie das Lavendelol nur wenige Procente. Dann unterscheiden sie sich durch ihr specifisches Ge= wicht; die meisten sind leichter als das Wasser, andere aber sind schwerer, als Dieses. Bu den letteren gehört 3. B. bas Gewürznelfenol, bas Del ber bitteren Mandeln, bes Zimmtes, des Caffafras. Für die flüchtigen Dele, welche leichter find als das Waffer, hat Brandes als die außersten Gren= zen die Zahlen 0,8520 und 0,7925 bestimmt. Manche von ihnen, wie namentlich einige aus den Laurincen gewonnenen Dele, werden durch Sal= peterfäure roth gefärbt, andere wie 3. B. das Baldrianol farben fich durch Diese Saure blau. Auch diese flüchtigen Dele bestehen aus zwei Substan= zen, einem flüchtigen, riechenden, und einem geruchlosen leicht und oft sehr regelmäßig frustallistrenden festen Theile, welchen manche Chemifer Stearopten nannten. Manche Dieser Dele setzen solche feste Theile ab, welche einen fehr fampherartigen Geruch haben, aber mit bem Kampher nicht einerlei find und daher von einigen Chemifern Kamphoroide genannt wer-Hierher gehören die flüchtigen Dele, welche aus den Labiaten ge= wonnen werden. Decandolle spricht die Vermuthung aus, der Kampher fei bas Stearopten ber verschiedenen Arten von Laurus. Den gewöhnlichen Kampher findet man nemlich unter der Rinde oder in den Höhlen Des Holzförpers sowohl im Stamm als in ben Wurzeln von Laurus Camphora und Laurus sumatrensis, so wie von Dryobalanops aromatica, welche Pflanze ebenfalls zu den Laurineen gehort. Er zeigt fich in Gestalt fleiner Korner, von welchen die größten fo groß find, wie eine Erbse, Die kleinsten nicht größer als ein Sandforn. Diese Körner sind wahrscheinlich ber vorhin erwähnte feste Theil von den flüchtigen Delen, welche bei den genannten Bäumen in den Blättern, der Rinde und sogar im Holz sehr reichlich vorkommen. Der Kampher ist eine zwischen den Harzen und den flüchtigen Delen stehende Substang; chemisch rein ift er fest, weiß, durchscheinend, fehr flüchtig und scharf schmedend, in Wasser wenig, in Weingeist leicht Aehnliche Substanzen liefern außer ben Labiaten, Die wir schon erwähnten, auch die Dele der Amomeen und andere. Auch der Tabak hat einen kampherartigen Geruch, und man hat aus Nicotiana tabacum ein formliches Kamphoroid gewonnen; ebenso gibt es Kampher von Anemonen, von Birfen, von Rosen, von Geranien u. f. w. Endlich segen die flüchtigen Dele noch feste Substanzen von fetter Beschaffenheit ab, welche verschieden von dem Kampher und den Kamphoroiden find und sich Stoffen nähern, die wir aus Gelegenheit des Wachses noch erwähnen werden.

Auch das Vorkommen der Milchfäfte ist ein sehr beständiges, wie das der flüchtigen Dele. In der Regel kommen sie bei allen Arten einer Familie vor, oder sehlen sie bei allen. Das erstere findet z. B. statt bei den Euphorbiaceen, Cichoriaceen, Papaveraceen, ja die Milchsäste der ver-

schiedenen Arten einer Familie sind einander sehr ähnlich. Doch gibt es auch Familien mit wässerigen Saften, von welchen einzelne Gattungen Mildfafte zeigen, fo die Gattung Mammillaria bei ben Cacteen, die Gattung Galactites bei den Compositen. Bei den Monocotyledonen sind die Milch= fäste sehr selten, wenn man nicht bie trube emulsionartige Flussigfeit im Wurzelstock mehrerer Amomeen und in ben Aloëblattern hierher rechnen will. Unter ben Zellenpflanzen find nur bei einigen fleischigen Schwammen und einigen mildenden Löcherschwämmen Milchfafte ba. Diese Safte fann man als eine Art natürlicher Emulfionen ansehen, welche burch die Auflösung harziger Theile im Waffer gebildet werden. De candolle macht brei Klafjen von Milchfaften: federharzhaltige, opiumhaltige und faserstoffhaltige Mildfafte. In ben feberharzhaltigen Milchfaften ift bas Feber= harz (Kautschuf) entweder schon ganz ausgebildet, oder finden sich seine Grundbestandtheile in der Art vor, daß sie sich bei ruhigem Stehenlassen an der Luft entwickeln; hierher gehören die Apochneen, welche das vom Orient kommende Federharz liefern; bann Die Euphorbiaceen und Artocar= been, welche das Federharz der anderen Tropenländer liefern. Da man es fast nur bei ben zwischen ben Tropen wachsenden Pflanzen ber vorgenann= ten Familien, bei ben in unseren Simmelsstrichen einheimischen Arten ber= selben aber fast keines findet, so muß man schließen, daß starke Hitze erstorderlich ist, um diesen Stoff zu entwickeln. Der Feigenbaum in Italien enthalt nach Big io nur Harz. Fast alle diese Safte sind scharf und giftig, doch find einige in der Jugend milber, und können gekocht und gegessen werben. Rach Faradan läßt der flussige Sast des Kautschufbaumes beim Eintrocknen 0,45 Theile festen Kautschuf zurück. Berdunnt man dieses mit Basser, so trennt es sich in zwei Theile, wovon der eine braun und schwer ift, im Wasser zu Boben sinkt und aus fremdartigen zum Theil stickstoff= baltigen Stoffen besteht, der andere aber auf der Oberfläche des Wassers ichwimmt, weißlich ist und bas reine Federharz bilbet. Aus 1000 Theilen Sait erhalt man 317 Theile reinen Kautschuf, 19 Theile eineisartigen Niederschlag, 13 Theile Wachs und bitteren stickstoffhaltigen Stoff, 29 Theile in Waffer löslichen Stoff und 563 Theile Waffer, Saure u. f. w. ganz reine Federharz ist weiß, geschmack= und geruchlos, und außerordentlich elastisch; nur in Aether und flüchtigen Delen löslich. — Opiumhaltige Milchfafte, welche größtentheils schon ausgebildetes Opium enthalten ober solches, das auf dem Punkt ist zu gerinnen, finden sich in den Pa= paveraceen, aber auch bei ben Campanulaceen und Cichoriaceen in gerin= gerer Menge. Das Opium ist der Saft bes Gartenmohns, ber an ber Qust eingetrocknet und dadurch in eine feste, ein wenig brüchige, gelblich= rothe, gistig riechende und den Speichel grün färbende Substanz verwandelt wird. Das Opium enthalt brei ihm eigene Substanzen, auf welchen seine Arzneikrast zu beruhen scheint, das Morphium, das Narkotin und die Mekonsaure. — Faserstofshaltige Milchsäfte endlich, welche weder Gederharz noch Opium, aber eine ziemliche Menge einer bem thierischen Faserstoff ahnlichen Materie enthalten, finden sich bei Carica papaya, bei Galactodendron utile, dem Kuhbaum, so genannt, weil seine Milch genieß= bar ift. In dieser Milch ist außer dem Faserstoff noch Pflanzenwachs ent= halten, an Menge ungefähr die Hälfte des Faserstoffes. Auch ber Saft Somidlin, Botanif.

to be talked in

von Cactus mammillaris ift milb und unschäblich. Der Saft bes Keigen= baumes enthält mehrere verschiedenartige Sarze, Gummi, Eiweißstoff, Er= tractivstoff, riechende pflanzensaure Salze und Wasser. Fast alle Milchfafte find weiß, ihre Bestandtheile und Eigenschaften mogen sein welche sie wol= Ien, boch gibt es auch gelbe, wie bei dem Schöllfraut und einigen Blatter= schwämmen, und einen durch ein eigenthümliches vegetabilisches Alfali roth gefärbten Saft bei ber Sanguinaria canadensis. Die Milchfafte find von Natur nicht bazu bestimmt, ausgestoßen zu werden, aber sie treten beim ge= ringsten Stoß leicht hervor. Bei mehreren Latticharten reicht ein geringes Rigeln hin, um Milchfafttröpfchen aus bem Oberhautchen hervorquellen zu machen, und wenn sie blühen, so kann schon das Kriechen von Ameisen auf ben oberen Pflanzentheilen ben Saft jum Bervorschießen bringen. Die Milchfäfte finden sich auch in den Wurzeln reichlich vor, und da sie ganz unbestreitbar in ben Blattern bereitet werden, so konnen sie in die Wurgeln nur durch die absteigende Bewegung der Safte gekommen sein. — Die Pflanzen, welche Milchfafte führen, wachsen meist im Freien; wenige von ihnen ertragen ben Schatten und keine einzige ist eine Wasserpstanze. Wärme und Licht scheint also zur Ausbildung dieser Safte nothwendig zu sein. Daher kommt es auch, daß verbleichte und vergeilte Eremplare von Milch= faftpflanzen wenig ober gar feine Milch enthalten. Um den Milchfaft zu gewinnen, macht man Einschnitte in die Rinde, welche aber bas Soly nicht verwunden dürfen, weil man sonst ein Gemisch von Milchsaft mit aufstei= gendem Saft befommt. Man macht Die Ginschnitte an ben oberen Theilen ber Gewächse, weil die Milch bort am reichlichsten erzeugt wird. — Um Milchsaftpflanzen zu Nahrungsmitteln zu benußen, muß man ihre Schärfe vermindern, wozu verschiedene Mittel dienen: wenn man z. B. junge Pflan= zen aus der Zeit nimmt, wo der aufsteigende rohe und mafferige Nahrungs= faft bas Gewebe ber Pflanzen am reichlichsten durchdringt, ober wenn man bie Gewächse eine Zeitlang an einem dunkeln Ort leben und badurch ver= geilen läßt, wodurch der rohe mafferige Saft reichlicher, der Milchfaft un= vollkommener ausgebildet wird (auf diese Art werden bekanntlich mehrere Cichoriaceen mild und zur Nahrung tauglich gemacht, z. B. die Endivie); ober endlich wenn man den Rindenförper, welcher den Milchfaft enthält, forg= fältig ablöst und blos ben Holzforper genießt, wie die Bauern in Tene= riffa durch Aussaugung des Holzkörpers von Euphordia canariensis ben Durst löschen. (Hierbei barf man nicht an hartes Holz benken, ba im Gegentheil der Holzförper mancher Gewächse in der Jugend garter und weicher ift, als die Rinde; die Harte und eigentliche Verholzung tritt erft gegen bas Alter ber Pflanze ein. In Diesem Fall heißt der betreffende Theil Holzkörper als das Organ, welches von der Rinde bedeckt ist und selbst wieder das Mark einschließt, ohne Rücksicht auf den Consistenzgrad und den gewöhnlichen Sprachgebrauch, der nur alte verhärtete Holzförper Holz nennt).

Viele Debatten in der gelehrten botanischen Welt hat die von E. H. Schult beobachtete Bewegung der Milchsäfte veranlaßt, welche dersfelbe in seiner "Natur der lebendigen Pflanze", (Berlin 1823, 1830) beschrieb. Schon vor ihm kannte man die von und bereits erwähnte Bewegung der Zellenstüssigseit in den Zellen der Charen. Eine ähnliche Bewegung hat E. H. Schult in den Milchsäften von dicotyledonischen Gewächsen beobs

achtet: dieselbe wird fichtbar burch bie in ben Milchfaften enthaltenen Theil= den fester Substanz. In einigen dunnen sehr durchsichtigen blattartigen Theislen fann man diese Bewegung durch bas Gewebe hindurch sehen, wenn die Gefässe einen farbigen Saft enthalten. Die Bewegung geschieht nach allen Richtungen; bald von der Blattspiße nach der Blattbasis, bald um= gefehrt. Die Schnelligfeit ber Stromungen ber genannten Gafte ift ver= ichieden, je nach den Umftanden. Sie ist im Frühling und bis zur Mitte tes Sommers am lebhaftesten, im Herbste langsamer, im Winter ist sie faum fichtbar. Warme steigert sie, ebenso ber Regen; nach anhaltender Durre ift fie fehr langsam. Werben Die Milchsaftgefässe zerschnitten, fo ftromt ber Saft sehr lebhaft zu benselben heraus. Man findet diese Be= wegung nur bei Pflanzen, welche Milchfaft führen, und felbst in Familien, deren Arten meift mildende Pflanzen find, findet man biefe Saftbewegung bei folden Arten nicht, beren Saft nicht mildig, fondern nur mafferig ift. Es muß also in der Zusammenseyung der Pflanzenmilch der bis jest noch nicht flar gemachte Grund Dieser Bewegung liegen. Gegen Die Ansicht von Shult, das diese Milchfafte als dem Blut ahnliche Bildungsfafte, und somit ihre Bewegung als eine Art von örtlichem pflanzlichem Kreis= lauf (von Schult Cyclose genannt) ju betrachten feien, gilt Das, mas wir idon früher zur Unterscheidung ber Bildungsfafte und Absonderungefluffig= feiten nach Decandolle beigebracht haben, und mas Decandolle gegen Die Schultifche Anficht specieller also formulirt: 1) ber Milchfaft fommt nur bei einer im Vergleich zur Gesammtzahl der Dicotyledonen fehr gerin= gen Zahl von Gewächsen vor, etwa bei 7 ober 8 Familien von zweihun= berten; nun ift es aber unrichtig, einer fo feltenen Fluffigfeit Die Bedeutung bes allgemeinen Bildungssaftes beizulegen. 2) Der Milchsaft na= bert fich, wie wir spater sehen werden, so fehr ben harzigen, gummiharzigen ober anderen ahnlichen Saften, baß man ihn nicht wohl von Diesen trennen fann; biefe aber find abgesonderte und theilweise zum Auswurf bestimmte Sifte. 3) Es ift fo gut, wie bei ben thierischen Absonderungestoffen, eine Bewegung ber abgesonderten Flussigfeiten der Pflanze benkbar, ohne daß aus diefer Bewegung geschloffen werben mußte, baß ber Saft ein blutarti= ger Saft ift. 4) Die große Alehnlichfeit ber Bewegungen biefer Milchfaft= theilchen mit benen, welche man in geschlossenen Zellen einiger Zellenpflanzen imbet, beweist, daß die bewußte Erscheinung ortlicher ift, als die Erzeugung des Bildungssaftes es sein kann. 5) Der Bildungssaft muß in allen weister fortwachsenden Organen sich finden; nun sehlen aber die Milchsafte meift felbst in benjenigen Solzforpern, beren Rinde am reichlichsten bamit versehen ift. 6) Die scharfe und agende Beschaffenheit, welche ber Milch= iaft gewöhrtlich hat, ift unvereinbar mit bem Charafter ber Milbe, ben man mit Recht bei einem allgemeinen Bildungssaft voraussest. 7) Man findet ben Milchfaft in manchen Fallen, 3. B. beim Mohn, in ber Fruchthulle, welche man nicht fur fehr geeignet halten fann, einen Bildungsfaft zu liefern. 8) Die Mildfaftgefaffe find nach Manen bei jungeren Bflangen nicht vorhanden und boch muß man annehmen, baß ber Bildungsfaft allen Lebensaltern zukommen muß. Bon diesen Einwürfen De candolle's mochsten wir nur den vierten und siebenten minder gewichtig finden. Bei dem Grund, bag eine ju große Certlichkeit ber Bewegung bem Bilbungsfaft

nicht zukomme, ist die große Selbstständigkeit aller Pflanzentheile übersehen; und über den siebten Einwurf, daß die Fruchthülle nicht zur Bildung von Lebenssaft geeignet sei, möchten wir bemerken, daß die Fruchthülle, wie wir später sehen werden, aus verwandelten Blättern besteht und somit vielleicht

bie Funktion ber Blatter ihr nicht fo gang fremd fein kann.

Die harzigen, gummiharzigen und verwandten Säfte, welche man an den Blättern und oberen Enden vieler Gewächse findet, bilden fich an bestimmten Stellen der blatt= ober rindenartigen Oberflächen und bahnen sich bann in dem sie umgebenden Gewebe durch ihre Schwere und physische Beschaffenheit abwärts einen Weg. Außer den blatt= und rindenartigen Theilen trifft man auch im Marke ber Föhren einige mit Harz gefüllte Kanäle an, beggleichen im Holze einiger Bäume. Die letteren bleiben bis zum Tode des Baumes unangerührt und unverändert; während die in der Rinde befindlichen alljährlich mit ihren Rindenlagen abgeworfen werden. Durch das Zerreißen der alten Rindenlagen werden sie ebenfalls nach und nach zerrissen, wie es auch mit den in der Rinde befindlichen Milchfastbe= hältern ber Fall ist, und auf diese Art gewinnt man die Flüssigkeit, noch ehe sie von der Pflanze abgeworfen worden; man ahmt die Natur nach und verwundet die Rinde fünstlich. Bei den harzhaltigen Baumen, den Tannen z. B., schneidet man die Rinde ber Lange nach ein und stellt unten an den Baum ein Gefäß. Diese Einsammlungsart beweist, daß ber Saft von ben oberen Theilen nach ben unteren fließt und daß bie größte Menge ben Weg burch die Rinde nimmt. Hieraus erflart fic, woher es fommt, daß so viele Rinden einen besonderen Geruch und Ge= schmack, und zugleich wichtige arzneiliche Kräfte besitzen. Bei gesunden Bäumen werden die Säfte nur mit den Rindenlagen zugleich weggeschafft, und wenn die Rinde nicht absichtlich oder zufällig aufgerissen wird, so setzen sie ihren Weg in derselben fort, gelangen bis in die Wurzeln und werden vort, wie wir später sehen werden, wirklich ausgeschieden. Die harzigen Safte zeigen einige Unterschiebe von einander, nach welchen man sie in mehrere Abtheilungen getrennt hat: Harze, Gummiharze, Balfame. Diese Unterschiede rühren wahrscheinlich von den verschiedenen Mengenverhältnissen her, in welchen die einzelnen Bestandtheile dieser Absonderungen gemischt Man nimmt nemlich an, in benselben sei ein flüchtiges Del, ein eigentliches Barg, eine Saure und fonst noch Rebenbestandtheile enthalten. Das flüchtige Del in den Harzen läßt fich, wie die anderen flüchtigen Dele, in zwei Bestandtheile, einen flussigen riechenden und in einen festen (Stea= ropten) trennen. Ift in einem harzigen Safte sehr viel von diesem fluch= tigen Dele enthalten, so nähert er sich bem flüchtigen Dele; solche Harze werben auch Weichharze genannt. Man fann an Diesen Stoffen bas fluch= tige Del nur schwer von dem eigentlichen Harz trennen, weil es erst bei einer sehr hohen Temperatur zu sieden anfängt. Ift nur wenig flüchtiges Del in einem Harzstoffe enthalten, so ist er ein mehr festes Harz. Auch das eigentliche Harz läßt sich, wie das flüchtige Del und das fette Del, in zwei Bestandtheile trennen, in bas Harz im engeren Sinne bes Wortes und bas fogenannte Salbharz. Das erstere ift in Weingeist gang los= lich; die Auflösung reagirt als chemische Saure und fam sich bis auf einen gewissen Grad mit Alfalien und Metalloryben verbinden. Einzelne Che=

miker unterscheiben noch die neutralen und die fauren Harze. Das Halb= harz lost fich nur in tochendem Weingeifte ober Schwefelather, ift rein glanzend, frystallinisch, oft phosphorescirend und verbindet sich nicht mit den äßenden Alkalien. Hierher gehört 3. B. bas aus ber Hedwigia balsamisera gewonnene Burserin, so genannt, weil die vorerwähnte Pflanze zu den Bursseraceen gehört, und das Amprin, welches aus dem Elemiharze gewonnen wird. Bon diesen zwei Bestandtheilen bes Harzes entspricht das Halbharz bem jesten Theile ber flüchtigen und fetten Dele. Die Säure, welche bei ben harzigen Saften fich findet, ist bei ben wahren Balsamen bie Benzoë= faure, bei ben Bargen ber Nadelhölzer, nach Bonaftre, die Bernstein= fäure ober Effigfäure. Wahrscheinlich findet man in anderen Harzen noch andere Säuren, und fann dieser Bestandtheil wohl auch ganz fehlen. Die Nebenbestandtheile endlich, welche man noch in den harzigen Saften findet, sind verschiedene Ertractivstoffe, gummiartige und zucherhaltige Sub= stanzen, Kali=, Kalk= und andere Salze. Durch diese Nebenbestandtheile find tie Harze extractivstoffharzige Säfte, gummiharzige Säfte u. s. f. Die ju ben Gummiharzen gehörigen Stoffe enthalten alle Bestandtheile, welche man in den einfachen Harzen trifft. Soviel über die Zusammensetzung der Harze im Allgemeinen. Gewöhnlich nennt man Harze diejenigen Safte, welche nur fehr wenige gummiartige und Extractiv-Stoffe und ebenfo mur wenig flüchtiges Del enthalten. Dahin gehören namentlich bas Fich= tenharz und Copalharz. Die Gummiharze, auch Schleimharze genannt, bentehen aus Harz und flüchtigem Del, die in Wasser suspendirt sind, worin Gummi und andere einfache Pflanzenverbindungen sich befinden; sie sind also keine reinen Substanzen. Balfame nennt man diejenigen Substan= jen, welche die allgemeinen Charaftere ber Harze barbieten, aber sich von Diesen dadurch unterscheiden, daß sie bei Erhitzung oder bei chemischer Be= handlung mit Sauren eine gewiffe Menge Benzoëfaure liefern. rend die eigentlichen Harze nicht von Wasser, aber von Weingeist, Aether und Delen aufgelost werben, sind die Gummi= ober Schleimharze in Waffer und zum Theil in Weingeist, aber nicht in Aether löslich; die Balsame endlich losen sich in Wasser, Weingeist, Alether und in starken Sauren auf. Einige von ben Balsamen, wie ber Meffa=Balsam (Opobalsamum), ber flussige Storar (Styrax), ber Tolu-Balsam, ber Copaiva-Balsam, ber peruvianische Balfam sind fluffig; andere wie die Benzoë, der feste Storar und das Drachenblut sind fest. Sie kommen aus der Rinde und den oberen Theilen verschiedener Bäume, welche ben Familien der Terebinthaceen, Le= guminwien und Styraceen angehoren. Der fluffige peruvianische Balfam ent= balt in 1000 Theilen 64 Theile Benzoöfaure, 231 Theile mehr oder we= niger auflösliches Harz und 690 Theile eigenthumliches Del. Der Copaiva= Balfam besteht aus 50 Theilen Harz und 50 Theilen flüchtigen Dels ohne Benzoë-Saure. Die echte Benzoë besteht nur aus 9 Procent Benzoë und einem butterartigen flüchtigen Dele. Zu den Harzen muffen auch noch einige Substanzen gerechnet werden, welche in Bezug auf chemische Eigen= ichaften und Zusammensetzung von den anderen Harzen sich unterscheiben, 3. bas Guajakharz, welches viel reicher an Kohle ist, als andere Barze, und auch zu verschiedenen chemischen Einwirkungen sich anders ver= balt, als die übrigen Harze, aber doch in seiner Bildungsgeschichte ganz

mit den anderen Harzen übereinstimmt. Zu den Gummi= oder Schleims harzen muß der Fleischleim (sarcocolla) gestellt werden. Derselbe erscheint in Form länglicher Kügelchen von der Größe einer Erbse bis zu der eines Sandkorns. Er soll aus der Rinde der Penaea sarcocolla aussließen, sieht dem arabischen Gummi sehr ähnlich, stimmt aber mit den Gummiharzen dadurch überein, daß er sich theils in Wasser, theils in Weingeist auflöst. Andere Stosse endlich stehen dem Gummi noch näher.

Außer den bisher aufgezählten Stoffen gibt es noch eine Reihe anderer, die sich den Halbharzen nähern. Sie schmeden bitter, besitzen sieberwidrige Eigenschaften und frystallistren. Unter anderen sind sie in solgenden destannteren Pslanzen enthalten; in der Polygala Senega, in Citrus Aurantium, in dem sogenannten Nerolis Dele, das aus den Pomeranzen gewonnen wird, in der Hedwigia dalsamisera, von der wir schon oben gesprochen haben, in der Quassia amara und Simaruda amara, im Bohnendaum (Cytisus ladurnum), in der Glycyrrhiza glabra und echinata (Süßholzwurzel), wo der betressende Stoff als der sogenannte Süßholzzuster vorstommt, in der Gewürznelse (Caryophyllus aromaticus), in der Frucht der Coloquinthe (Cucumis colocynthis), in der Eselsgurse (Momordica elalerium) und in der Wurzel der Zaunrübe (Bryonia alba und dioica), in dem Olivendaum, in den Psessendum, in der Dalappenwurzel, in der Digitalis purpurea, im Lorzbeerdaum, in den Psesservaum, in der Squilla maritima, in Zea Mais, wahrscheinlich

auch in der Aloë, in Carduus benedictus u. s. f.

Die gerbenden Absonderungen verdanken ihre Eigenschaften dem Antheil von Gerbestoff, welchen sie haben, und welcher bei fehr verschiedes nen Pflanzen vorfommt. In den Gallapfeln und in der Rinde vieler bicotylebonischer Bäume findet man ihn am häufigsten, so in den Rinden ber Eichen und fast aller Amentaceen, ber holzigen Rosaceen und ber Wurzelrinde ber ausbauernden Rosaceenfrauter, in ber Rinde ber Mimosa Catechu, in der Natanhiarinde, in dem Gummi Kino, das aus ber Rinde einer Coccoloba - Art ausgeschwist zu werden scheint. Er komme aber auch in den Hulsen mancher Gewächse vor, so namentlich in denen mancher Acacia-Arten, in den Hulsen mancher Leguminosen, in der grunen Schale ber Wallnuffe. Seltener fommt er bei den Monocotylebonen vor. Doch findet er sich reichlich in den Früchten der Areca-Palme. Auch in ben Wurzelstöcken bes Aspidium filix mas findet sich Gerbstoff. Auch biese Substanz ist feineswegs einfach, sie besteht aus Gallussaure, aus einer farbenden Substanz und noch einer eigenthumlichen Materie, welche ber eigentliche reine Gerbstoff ist. Dieser ist farblos und läßt sich pulvem. Seine Verbindungen mit Sauren schmecken zusammenziehend und nicht Gegen chemische Basen verhält sich ber Gerbstoff wie eine Saure, gegenüber von den Sauren aber als Bafis. Der Gerbstoff ift in Baffet löslich und fällt Thierleimlösung, b. h. er verbindet sich mit Thierleim, der im Waffer aufgelost ift, zu einem in Waffer unauflöslichen Stoff, welcher zu Boben fällt. Diese Eigenschaft bes Gerbstoffes hängt mit derjenigen zusammen, sich mit der Gallerte der Thierhaute zu verbinden, und bei ihnen ben Grad von Festigfeit und Unauflöslichkeit im Wasser hervorzubringen, welchen bas Gerben bewirft.

Die farbenden Stoffe der Pflanzen finden fich theils im Holzforper und den Rinden der Dicotyledonen, theils in den Stämmen oder Wurzeln der Monocotyledonen, theils in Blättern und Kraut, in Blumen, Früchten und der ganzen Pflanzenmasse. Daß ber Splint immer weiß ist, haben wir schon fruher bemerkt, aber mit bem Absegen bes Holzstoffes segen sich häufig verschieden gefärbte Substanzen in den Zellen des Holzes ab, schwarze 1. B. im Ebenholz, rothe im Campeschenholz, gelbe in den Maulbeerbau= men, in manchen Terebinthaceen. Man hat diese Farbstoffe auszuziehen gesucht. Das rothe Sandelholz z. B. (das Holz von Pterocarpus santalinus) enthält in 100 Theilen Holz 16,75 Theile Santalin, eine harzige, weiche, rothbraune Substanz. In ähnlicher Weise hat man ein Hämatin von dem rothfarbigen Holz bes Campechebaumes (Haematoxylon Campechianum), ein Brasilin von dem orangegelben Holz der Caesalpinia crista (Brasilienholz), ein Morin aus dem gelben Holz des Maulbeerbaumes (Morus tinctoria) gezogen. Die Rinden der Dicotyledonen=Gewächse find viel häufiger gefärbt, als die Holzkörper, weil sie die in den blattartigen Theilen bereiteten verschiedenartigen Gafte in weit größerer Menge zuge= führt erhalten und weil die Einwirfung der Luft, des Lichts und der Bers dunstung an der ferneren Bereitung ihrer Säste einen bedeutenden Antheil nehmen kann, da lettere der Oberfläche näher sind. Solche Rindenfarb= stoffe find 3. B. bas blaßgelbe Quercitrin, welches aus bem Quercitron, d. h. der inneren Rinde von Quercus tinctoria gewonnen wird, das duns keltothe Orcanettin aus der Wurzelrinde der falschen Alcannawurzel, unter welchem Namen das Lithospermum und die Anchusa tinctoria verwech= selt werden, das orangerothe Alizarin, das Purpurin und das orange= gelbe Xanthin aus der Wurzelrinde der Färberröthe (Rubia tinctorum). Bon Farbstoffen, welche sich im Holz und in den Wurzelstocken von Monocotyledonen finden, nennen wir das Drachenblut, das man in einigen Pterocarpus-Arten (aus der Familie der Leguminosen), in einer Dracaena-Art aus der Familie der Asparageen, aber auch in den Früchten einiger zu der Familie der Palmen gehöriger Calamus-Arten findet, und den gelben Farbstoff von Curcuma aus der Familie der Amomeen. In blattartigen Theilen, b. h. jungen Blättern, Trieben und Kräutern finden sich folgende bekanntere Farbstoffe, das gelbe Luteolin im Kraut des Bau (Reseda luteola), der Indigo in dem Kraut einiger Leguminosen (der Indigosera-Arten), einer Crucisere (Isatis tinctoria, Waid) und dem Nerium tinctorium aus der Familie der Apochneen. Um den Indigo zu er= halten, läßt man die Pflanzen in Wasser einweichen und bei einer Tem= peratur von etwa 27° (der Hunderttheil=Sfala) gahren. Zu der Entwick= lung oder wenigstens zur Färbung des Indigo ist die Einwirkung des Sauerstoffes nothig; und ehe diese stattsindet, ist er weißlich grau. In diesem Zustande nennt man ihn den farblosen weißen oder desorydirten Indigo. Durch die Orydation wird er violettblau. In den Pflanzen fommt er immer nur in dem ersteren der beiden Zustände vor. Um ihn aus den Pflanzen zu ziehen, sammelt man den festen Teig, welcher durch die Gährung hervorgebracht wird. Vor dem Trockenwerden haucht dieser Teig einen ammoniakalischen Geruch aus. Der wesentliche Theil bieses Teiges, der als ein Gemenge verschiedener und zwar sehr wechselnder Be-

ftandtheile erscheint, ist der Indigo, welcher ungefähr 45 Procent des Teiges ausmacht. In seinem chemisch reinen Zustand erhalt ber Indigo ben Na= men Indigotin, ein weiches Pulver von dunkelblauer zum Purpur hinnei= gender Farbe, geschmad= und geruchlos, an der Luft unveränderlich, in Wasser unauflöslich, bei Sublimirung durch Hitze frystallisirbar. bigo kann sich also mit dem Sauerstoffe in zwei bestimmten und mit den Farben übereinstimmenden Verhältniffen verbinden. Das Karbmehl (chromula), welches in bem Parenchym ber Blätter und blattartigen Dr= gane seinen Sit hat und die Färbung der Blätter veranlaßt, sehlt im All= gemeinen ber Oberhaut und ben Zellen, welche bie Haare bilben. Gene= bier hat gezeigt, daß ber Stoff, welcher die Zellen des Parenchyms jener Organe ausfüllt, nicht eher grun wird, als bis bas Organ während seines Lebens der unmittelbaren Einwirfung des Sonnenlichtes ausgesetzt wurde und also Aneignung von Kohlenstoff stattgefunden hat. Der grünen Farbe wegen hat man ihn Chlorophyll genannt; er fann aber nach bem Gesag= ten auch noch anders gefärbt sein, wie wir ja früher schon gesehen haben, daß er im Herbst gelbe, rothe, fahle Farben annehmen und in den blatt= artigen Theilern der oberen Pflanze von Anfang an andere Farben haben kann. Decanbolle zieht beswegen den Ausbruck Chromula (Farbstoff im Allgemeinen) vor, um dieser Wandelbarkeit der Farben nicht durch den Namen zu widersprechen. Man verschafft sich das Farbmehl aus dem Parenchym ber Blatter. Daffelbe enthalt außer bem Farbstoffe bas Ge= webe der Zellen, Zellenstoff oder Holzstoff, eine ziemliche Menge Wachs, ferner eine Art Kleber und andere Substanzen in geringer Menge. man durch Kochen mit Alether das Wachs und durch Auswaschung Die anderen Stoffe weggebracht, und zieht man ben Rudstand mit Weingeist aus, so hat man das Farbmehl in dieser weingeistigen Lösung, und bekommt burch Abdampfen einen Stoff von harzigem Aussehen, welcher dunkelgrun ift, wenn man grune Blätker auf diese Alrt behandelte, und ber noch durch Rochen mit Wasser von einem braunen Ertractivstoff befreit werden fann. Das zurückleibende Farbmehl ist nicht frystallistrbar, verändert sich nicht an der Luft, zersett sich am Feuer und ist nicht im Wasser, aber in Wein= geift, Aether und allen Delen löslich. In ber Regel findet man das Farb= mehl nur in rundlichen ober fast rundlichen Zellen; in langgestreckten Zellen und den verschiedenen Arten von Gefässen sehlt es, deßhalb sind die Rippen und Rinden der Blätter, die Blattstiele und ahnliche Organe im Allge= meinen farblod; denn das Pflanzengewebe an sich ist immer weiß, und nur die Stoffe, welche es enthält, ertheilen ihm die Farbe; daß die Gefässe nichts zur Ausbildung bes Farbmehles beitragen, fieht man baran, daß basselbe bei Zellenpflanzen, wie die Moose und Algen, welche keine Gefässe besitzen, sehr ausgebildet da ist. Auch die Spaltöffnungen tragen nichts zu seiner Bildung bei, benn das Farbmehl findet sich bekanntlich auch bei den fleischigen Früchten, welchen die Spaltöffnungen abgehen. Seine chemische Zusammensetzung wechselt, wie man ganz deutlich an ben verbleichten Pflan= zen, bei denen es weniger Kohlenstoff, und an den herbstlichen Blättern fieht, bei welchen es mehr Sauerstoff enthält; und diese verschiedene che= mische Zusammensetzung steht, wie schon in diesen Beispielen liegt, mit der Berschiedenheit der Farben, die es annehmen fann, in urfachlichem Zusam=

menhang. Auf ähnliche Weise mussen auch die mannigfaltigen Färbungen ber Blumen und Früchte erklärt werden, von welchen noch die Rede sein wird.

Von den Absonderungsstoffen, welche nicht ausgeschieden werden, führen wir noch einige indifferente sticktoffhaltige Substanzen an, und dann einige saure und alkalische Produkte des Pflanzenlebens. Die ersteren kommen enweder dem Pflanzenreich allein zu, oder auch dem Thierreich, wie es umgekehrt nicht blos im Pflanzenreich sticksofflose organische Verbindungen gibt, sondern auch im Thierreich, z. B. das Wallrathsett. Keine der instifferenten sticksoffhaltigen Substanzen ferner kommt im Pflanzenreich chestifferenten vor, sondern macht einen Bestandtheil zusammengesetzter Säste oder Gewebe aus, so daß sie blos durch chemische Einwirkungen hergestellt werden können.

Bon den dem Gewächsreiche ausschließlich angehörigen stickstoffhaltigen Stoffen sind der Kleber und der pflanzliche Eiweißstoff diejenigen, welche nd, wie wir von letterem bereits bemerkt haben, am meisten dem Nah= rungsstoff nähern. Wahrscheinlich sind beide als die gleiche Verbindung anzusehen. Den Kleber erhalt man, wenn man einen Teig von Getreide= mehl unter einem Wafferstrahl knetet. Es ist eine schmierige, behnbare, clastische, geschmacklose, etwas grauliche Substanz, welche aber ihre Elastici= tät verliert und sprode wird, sobald sie das in ihr enthaltene Wasser durch Berdunstung verliert. Ueberläßt man den Kleber sich selbst, so geht er in Gahrung über und entwickelt einen stinkenden Geruch, wie thierische Gub= nangen; bei völliger Fäulniß liefert er Ammoniak. In der Gährung liefert er eine ziemliche Menge Wasserstoffgas und Kohlensäure. Durch seine Ge= gemwart im Mehl der Getreidepflanzen läßt sich aus dem Mehl ein dehn= barer Teig machen. Das Verhältniß von Starfmehl und Kleber ift bei verschiedenen Samen ein verschiedenes. Im Weizen fand Proust 74,50 Procent Stärkmehl, und 12,50 Kleber; Andere fanden mehr Kleber, und namentlich haben Sommerweizen und Weizen aus warmeren Gegenden be= deutend mehr Kleber. Bei Gerste ist bas Verhaltniß beider Substanzen 79—87 Proc. Stärfmehl und nur 3—6 Proc. Kleber; ebenso gering ist der Klebergehalt bei Roggen und Reis. Bei den Hulfenfrüchten sind die Brocente von Starfmehl viel geringer im Verhaltniffe zu bem Kleber; bei den Erbsen nennt Einhof folgendes Verhältniß: 32,95 Theile Stärkmehl auf 14,58 Theile Kleber; bei ben Linsen: 32 Theile Stärfmehl auf 36 Theile Kleber. Diese Verhaltnisse sind jedoch nicht beständig, sie wechseln ie nach ber Rahrung, welche Die Pflanze aufnimmt. Hermbstädt hat den Einfluß verschiedener Dungerarten auf Die verhältnismäßigen Mengen von Stärfmehl und Kleber, wie solche im Weizen sich finden, auszumitteln gesucht, und folgende Zahlen befommen:

| 1 | 00  | Thei | 1  |     |     |              |     |    |      |   |     |     |       |      | Kleber. | Stärt:<br>mehl. |
|---|-----|------|----|-----|-----|--------------|-----|----|------|---|-----|-----|-------|------|---------|-----------------|
| T | Bei | je   | n, | ber | mit | Menschenhaar | cen | ae | düng | t | war | , 1 | iefer | cte: | 35,10   | 39,30           |
|   | •   |      |    | •   | •   | Ochsenblut   |     |    |      |   |     | •   |       | •    | 34,24   | 41,30           |
|   |     | •    | •  |     | •   | Menschenfoth | )   |    |      |   |     |     | ٠     |      | 33,14   | 41,44           |
|   | •   | •    | •  | •   | •   | Biegenmist   |     | •  |      |   |     | •   |       | •    | 32,88   | 42,43           |
|   | •   | •    | •  |     | •   | Pferdemist   |     |    |      | , | •   | •   | •     | •    | 13,68   | 61,64           |
|   | •   |      |    |     |     | Taubenmift   |     |    |      |   |     |     |       |      | 12.20   | 63,18           |

| 100 Theil |                                        | Rleber. | Start: mehl. |
|-----------|----------------------------------------|---------|--------------|
|           | ber mit Kuhmist gedüngt war, lieferte: |         | 62,34        |
|           | Pflanzenmoder                          |         | 65,94        |
|           | auf ungedüngtem Boden                  | 9,20    | 66,69        |

Man sieht aus dieser Tabelle, daß das Stärfmehl in der Regel abnimmt, wenn der Kleber zunimmt, und daß die Menge von Kleber in benjenigen Bodenarten beträchtlicher ist, welche mehr stickstoffhaltige Substanzen enthalten. Bei dem Keimen wird Kleber verzehrt, wie es nach unserer früheren Angabe auch mit dem Eiweiß geschieht. — Davy fand im Weizen wärmerer Gegenden mehr Kleber, als in dem der nördlicheren; es scheint also, daß berselbe mehr Warme zu seiner Entwicklung braucht, als bas Starfmehl. — Außer den oben angeführten Samen ber Getreide= arten, der Hülsenfrüchte, des Reises, kommt der Kleber nur noch in dem Mehl weniger Samen vor, z. B. noch im Buchweizen, Eicheln, Kastanien u. f. f., und gar nicht in dem Mehle, bas aus Wurzeln und Stengeln bereitet wird. Der Weingeist löst den Kleber in zwei Theile: der erste Theil, welcher von dem Weingeist aufgelöst wird, zeigt alle Eigenschaften des wahren Klebers; der nicht auflösliche Theil ist Pflanzeneiweiß. Diese Substanz hat man außer dem Kleber ber Getreidearten in den Saf= ten fehr vieler Pflanzen und in fast allen Pflanzenorganen gefunden: in den Samen vieler Hulfenfrüchte, der sußen Mandeln, des Kaffce's, der echten Kastanie, bes türkischen Kornes, bes Reises, bes Delphinium Staphysagria und, wie schon gesagt, im Kleber des Getreides; ferner in den Wurzeln ber Polygala Senega, Althaea officinalis, Bryonia alba, ber Jalappe, der Kartoffel, der Schlangenwurzel (Aristolochia serpentaria), der Hasel= wurz (Asarum europaeum), des Spargels, der Erdmandeln und anderer mehr; sodann in den Zwiebeln bes Knoblauches, in den Blumen und Fruchtschalen der Pomeranzen, in den Blumen der Essigrose, des Sasstor's, bes Wolverley u. f. w., in ber weißen Zimmtrinde (Canella alba), in ber Rinde des gemeinen Wegdorn (Rhamnus frangula), in der Narbe des Saffran, in den Blättern der Sennes-Cassia (Cassia obovata), des Schier= lings, des Stechapfels, der Mercurialis annua, in dem Milchfaft des Gift= lattiche, der Hevea guianensis, der Jatropha Curcas, in den fleischigen Blätterpilzen (Agaricus), im Blasentang. Stickstoffhaltige indifferente Sub= stanzen findet man außer den beiden genannten noch z. B. im Saft bes Spargels (das Asparagin), in den Mandeln (das Amugdalin), in der Rinde und Wurzel der Jpecacuanha (das Emetin), in dem Eiweiß des Kaffee's (das Coffein), im Opium (das Narcotin) u. f. w.

Dem Pflanzen: und Thierreich gemeinschaftlich sind das Osmazom, das Fettwachs und der Faserstoff. Das Osmazom, welchem bekanntlich die Fleischbrühe ihren Geschmack und Geruch verdankt, hat man in mehreren steischigen Pilzen getroffen, von welchen einige, wie der Agaricus campestris, eine gesunde Speise liefern. Auch im Wurzelstock mehrerer Amosmeen, wie z. B. dem des Amomum Zingiber (Ingwer) und der Alpinia Galanga (Galgant) hat man Osmazom entdeckt, serner in den Deckblättern der weiblichen Hopfenpflanze, in den Blumen des Farberginsters. — Das Fettwachs (Adipocire), welches auch im Thierreich sehr häusig ist, kommt

ebenfalls, wie das Osmazom, bei den fleischigen Bilzen vor, bei giftigen wie bei esbaren. — Den Faserst off, welcher bei den Thieren die Grundlage der Muskeln und des geronnenen Blutes bildet, fand Vauquelin im Sast der Carica Papaya; von den vegetabilischen Substanzen gleicht ihm

am meiften ber Kleber.

Bon den sauren vegetabilischen Produkten sind nicht als Absonderungsstoffe im eigentlichen Sinne des Wortes anzusehen, die Säuren, welche nur in todten Pflanzenresten vorkommen, wie die Bernsteinsaure, ober welche nicht unmittelbar in den Pflanzen vorhanden sind, sondern erst durch künstliche chemische Operationen dargestellt werden mussen, wie die Kamphersaure, die Schleimsaure, die Stärkmehlsaure, Korksaure, Milchsaure, Indigosaure,

Ricinsaure u. s. w.

Unter den Sauren, welche schon in den Pflanzen ausgebildet find und nur aus ihnen gezogen werden durfen, nahern sich einige noch der Zusam= mensetzung bes Bildungsfaftes, b. h. sie haben den Sauerstoff und Wasser= fteff ungefähr in dem Berhältniffe in fich, welches dieselben im Baffer haben, und außer diesen beiden noch eine gewisse Menge Kohlenstoff, was also der Zusammensetzung bes Bildungssaftes und der aus ihm hervorge= gangenen Pstanzenstoffe ähnlich ist. Dahin gehören die Humusfäure, von der früher schon die Rede war (Vergl. Seite 10), Die Gallusfäure, bie Effigfaure. Die humusfaure wurde auch Ulmin genannt, weil man fie in einer frankhaften Ausschwißung ber Ulme beobachtet hat. Man hat sie auch in der Dammerde gefunden, woher ihr gewöhnlicher Name ruhrt, ebenso in der Haidenerde, dem Torfe, dem Mist, überhaupt in hol= gigen und rindenartigen Substanzen, welche in der Zersetzung begriffen find. Die Humussaure ist ein schwarzer geschmad= und geruchloser Korper, wel= der fich im Baffer nicht auflöst, weßhalb er oft fur Kohle gehalten wurde. Alle Berbindungen ber Humusfaure mit Alfalien find leicht in Wasser loslich. Die große Alehnlichfeit ihrer chemischen Zusammensetzung mit ben Bildungsstoffen der Pflanze wurde ihren Ginfluß auf die Ernährung ber Pflanzen erklären, wenn man nicht, wie wir früher schon erwähnt haben, die Wirfung biefer organischen Stoffe babin beuten muß, daß sie mehr bie Buleiter von Feuchtigfeit zu ber Pflanze find. — Die Gallusfäure fommt immer in Berbindung mit bem Gerbstoffe vor, und ist nie chemisch rein ober mit Erden und Alfalien verbunden. Außer ben Gallapfeln findet man fie noch in ben Früchten einiger Monocotyledonen, 3. B. in der Betelnuß; in den Blattern des Gerberstrauches u. f. w. Man erfennt die Gegen= wart dieser Saure theils durch die blaue Farbe, welche fie macht, wenn man sie mit einem auflöslichen Gisenoryd vermischt, theils durch die schwarze Farbe des durch sie in einer möglichst concentrirten Lösung von Eisen er= zeugten Niederschlages, welcher die gewöhnliche Tinte bildet. Man gewinnt die Gallussäure durch Trennung vom Gerbstoff und dieß geschieht durch Auflösung in Weingeist, welcher die erstere auflöst, den letzteren aber nicht, ebenso dadurch, daß, wenn man die Verbindung mit Leim zusammenbringt, biefer bann burch ben Gerbstoff, nicht aber burch Gallusfäure gefällt wird. Die Gallussaure ist von ber Humussaure kaum verschieden, und fam burch einfache chemische Behandlung in Humussaure umgewandelt werden. — Die Effigfaure wird unter allen pflanzlichen Sauren am

häufigsten in ber Natur getroffen. Gie findet sich im Safte fast aller Ge= wachse, bald frei, bald an Kali gebunden, wie 3. B. im Gafte der Ulmen. Auch in Früchten trifft man sie, wie z. B. in der Betelnuß. Weil sich biefe Caure fo fehr ber chemischen Busammensetzung bes Gummi, Stark= mehles, Zuders und des Zellstoffes nahert, so muß die geringste Berande= rung in ben Mischungsverhältniffen dieser vier Grundstoffe ber Pflanze Essigbildung veranlassen, und es ist ja befannt, wie leicht Essigsaure sich bildet durch die wenige Gahrung, oder durch Destillation des Holzes, wo sie durch Umanderung des Holzstoffes hervorgebracht wird. Im letteren Falle bildet fich zuerst brenzliche Holzsäure, welche durch Reinigung zu Effig= fäure wird. Die Essigfäure ist frystallistrbar, farblos, flüchtig und von sehr durchdringendem Geschmack. In der Natur kommt fie immer nur mit vie= lem Wasser verdünnt vor. Die anderen pflanglichen Säuren haben entwe= ber ein Mehr von Sauerstoff ober von Wasserstoff. Bu ben ersten gehoren Die Apfelfaure, Citronenfaure, Rleefaure, Weinsteinfaure, Gallertfaure, und noch eine Reihe weiterer, die man meist nach ben Pflanzengattungen nennt, in welcher sie gefunden wurden, z. B. die Mohnfaure (Meconsaure), Die Igasurfaure (aus ber Ignatia amara), die Equisetsaure, Die Maulbeersaure, bie Chinafaure, die Flechtenfaure, die Selinumfaure (aus Selinum palustre) u. f. w. Die Apfelfaure fommt meist in Früchten vor, in den Früch= ten der Pomaceen, Beeren des Hollunders, der Berberite, der Johannis= beere, der Himbeere, der unreifen Weintrauben, ber Beidelbeeren, in den Kirschen, an der Oberstäche ber Früchte von den Rhus-Arten, Die man Effigsträuche nennt. Man findet sie aber auch in der unteren Pflanze, im Safte ber Hauslauche und der Sedumarten, in ber Aussonderung der Ruchenerbsen, in den Wurzeln des Cyperus esculentus rein oder als apfel= fauren Kalf. Sie fommt endlich auch in Samen vor, 3. B. in den Rockels= förnern, wo man sie für eine eigenthümliche Säure, die Menispermsäure, gehalten hatte. Sie ist wie die Essigfäure frystallistrbar. Da Zucker mit Salpeterfäure behandelt gang ähnliche Krystalle gibt, auch sonst die chemische Zusammensetzung beider Stoffe sehr viel Aehnlichkeit hat, so darf man wohl annehmen, daß Zucker leicht in Apfelsäure verwandelt werden fann. Dar= auf deutet auch der Umstand, daß diese Saure in den Früchten sich ver= mindert, welche beim Reifen zuckerhaltig werden. — Die Citronen faure fommt im Fruchtsaft der Aurantiaceen, des Vaccinium oxycoccos und vitis idaea, des Cerasus padus, des Solanum dulcamara, der Rose u. s. w. vor; mit Apfelfaure vermengt in den Johannisbeeren, Beibelbeeren, Kir= schen, Erdbeeren, Brombeeren; als citronensaurer Kalf in den Blättern des Waid, bes Kohl, im Saft der Zwiebel; in letterem kommt sie auch als citronensaure Bittererde vor. Auch diese Säure ist ihrer chemischen Zu= sammensetzung nach wenig vom Zuder verschieden, und beim Reifen der Früchte findet wahrscheinlich bei ihr eine gleiche Umwandlung in Zucker statt, wie bei ber Apfelfaure. - Die Rleefaure fommt meift in Ber= bindung mit Kalt vor; so in den Wurzeln ober Burzelstöcken des Seifen= frautes, bes weißen Diptams (Dictamnus Fraxinella), ber Hauhechel (Ononis spinosa), der Tormentilla erecta, des Fenchels, des Baldrians, der Zittwerwurzel, bes Ingwers, der Curcuma, der Meerzwiebel; ferner in den Rinden der Simaruba amara, des Zimmtes, des Hollunders und der Ras=

farille. In Verbindung mit Kali findet man sie im Saft bes Pisang (Musa paradisiaca), als boppeltfleesaures Rali (gewöhnlich Sauerfleesalz genannt) in den blattartigen Theilen von Rumex acetosa (Sauerampfer) und Oxalis acetosella (Sauerklee), als vierfachkleesaures Kali, oft mit bem vorigen vermischt; als kleesaures Natron in den Salsola-Arten. Lon allen pflanzlichen Säuren enthält die Kleesäure am meisten Sauerstoff, und wahrscheinlich gar keinen Wasserstoff. Gay=Luffac hat Holzsägespähne ober andere pflanzliche Substanzen, wie Stärkmehl, Gallerte, Repsöl durch mäßige Erhipung mit faustischem Kali in Kleefaure verwandelt. — Die Wein= fteinfaure wird in den Pflanzen fast nie rein getroffen. Im Trauben= saft ift sie in großer Menge enthalten; sie findet sich bort als ber befannte Bodensatz, den man Weinstein nennt, und in welchem sie mit Kali und Kalf verbunden ist. Auch im isländischen Moose sindet man sie an diese beiden Basen gebunden. Im Tamarindenmuß und in der Gerber-Sumach= Beere (Rhus coriaria) fand man sie rein. — Die Gallertsaure, auch pectische Saure genannt, fand man in ben Knollen ber Dahlien, ber Erb= apfel, in ben Stengeln bes Equisetum fluviatile, in ben Burgeln ber Rube (Brassica napus), ber Mohrrüben (Daucus carota), ber Sforzoneren, ber Polygala Senega u. f. f., ferner in den inneren Rindenlagen der Dicotyle= donenbaume, in den Früchten, Samen, Stengeln und Blättern vieler frautsartigen Pflanzen. Durch Einwirkung eines schwachen Alkali's verwandelt fie fich leicht in Kleefaure. Sie hat die Eigenschaft mit Wasser eine farb= lose Gallerte zu bilben, welche schwach fauer reagirt. Unter ben Sauer= stofffauren, welche in den Pflanzen vorkommen, muffen auch noch die Phos= phorfaure und Kohlensaure aufgeführt werden, obgleich sie nicht eigentliche Pflanzensauren sind; man trifft erstere mit Kalf verbunden im Safte des Schöllfrautes, in ben schwarzen Senffornern und in den Wurjeln der Polygala Senega. Frei, nur vermengt mit Kohlensaure, soll sie vorkommen in der Roßkastanie, in den Blumen des Wollfrautes (Verbascum Thapsus), im Mutterforn ber Cerealien, in ben Zwiebeln bes Allium Cepa, in den Wurzeln der Paeonia officinalis. Die Kohlenfäure, sehr mit der Kleesaure verwandt, bildet, wie aus der ganzen früheren Darstellung beworgeht, neben dem Wasser die eigentliche materielle Grundlage des Bflangenlebens. Unter ben pflanglichen Wafferstofffäuren, beren mehrere nich in verschiedenen Pflanzen finden (eine Abiesfäure, die in bem Terpentin ter Tannen sich findet, eine Caincasaure aus der Caincawurzel, eine Del= phinsaure aus mehreren Delphinium-Alrten u. f. f.), wollen wir nur bie Benjoefaure, die Blaufaure und die Salzfaure erwähnen, obwohl die bei= den letteren, wie vorhin die Phosphorsaure und Kohlensaure, nicht eigent= lich in die Reihe ber pflanzlichen Sauren zu stellen sind. Die Bengoë= Saure findet sich nur in den Balfamen und im chinesischen Firnis, doch hat mgn sie auch in den Tonkabohnen, im Steinklee und in zwei Grami= neen, dem Anthoxanthum odoratum (Ruchgras) und im Holcus odoratus, gesunden. Sie ist sest, weiß, ein wenig dehnbar, geruchlos, von stechendem Geschmacke, ein wenig bitter, in Wasser wenig, in Weingeist viel leichter auslöslich. (Diese Eigenschaft hat sie auch mit anderen Säuren dieser Gattung gemein. Die Caincasäure z. B. ist nur in 600 Theilen Wasser ober Aether auflöslich, bagegen löst fich fie fich in Weingeift fehr leicht).

Die Benzoöfaure enthält zweimal fo viel Wafferstoff als zur Sättigung bes Sauerstoffes nothig ware, und nähert sich badurch ber Beschaffenheit ber Harze, mit welchen sie im naturlichen Bustande vermengt ober ver= mischt vorkommt. — Die Blaufaure findet fich in den Blattern bes Rirschlorbeeres, bes Pfirsichbaumes, bes Weichselfirschbaumes, in ben Sa= men der bitteren Mandeln, der schwarzen Kirschen, der Pfirsiche, Aprifosen u. f. w., ferner in ber jungen Rinde von manchen ber genannten Baume, in den Blumenblättern der Pfirsichblüthe u. f. f. Sie' scheint also auf die Gruppe ber Amngbaleen beschränft; boch will man auch im Kernobst ber Pomaceen Blaufäure gefunden haben. Bei allen angeführten Pflanzen ift fie mehr ober weniger mit einem flüchtigen Dele vermengt. Befanntlich ist die Blaufäure sehr giftig; und diese Eigenschaft theilt sie auch dem vor= hin erwähnten atherischen Dele mit. Diese Saure ist durch ihre Zusam= mensetzung ausgezeichnet, fofern fie gar feinen Sauerstoff, sondern nur Roh= lenstoff, Wasserstoff und Stickstoff enthält. — Die Salzsäure endlich findet man in ber Winter'schen Rinde (Drimys Winteri) als salgaures Kali, in der Rinde des weißen Zimmtes als falzsaure Bittererde, in den Waidblat=

tern aber ohne Bindung an eine Basis.

Die erdigen und sogenannten firen Alfalien fommen in diesem Zu= fammenhange nicht in Betracht. Ihr Bezug zum Pflanzenleben wurde schon ausgeführt, als wir die Mineralsubstanzen, die in den Pflanzen sich finden, aufzählten. In diese Rubrik von Absonderungen, deren Produkte in der Pflanze bleiben, und welche aber feineswegs bloße Ablagerungen find, gehört von den elementarchemischen Ablagerungen nur das Ammoniaf, auch das flüchtige Alfali genannt. Außerdem gehören hierher die pflanzlichen Alkalien, die sogenannte Alkalorde. Nach Einigen soll bas Ammoniak im Saft ber Waibblatter, in ber Rinde bes Zanthoxylum Clava Herculis, und im Blasentang frei vorkommen. Verbunden mit Sauren findet man es in der Wurzel der schwarzen Nieswurz, der Seerosen (Nymphaea), in den Blattern bes blauen Eisenhutes (Aconitum Napellus), in ber Rinde der Cusparia febrifuga, ber Simaruba amara, in ben Fruchten ber Areca Catechu. 2113 fohlensaures Ammoniak findet es sich in der Justicia purpurea, als falpe= tersaures Ammoniaf im Bilsenfrautertraft, im bestillirten Lattich = Wasser Es entwickelt sich bei ber freiwilligen ober fünstlichen Zersetzung u. f. f. fast aller stickstoffhaltigen Substanzen der Pflanzenwelt. — Die pflanzli= chen Alfalien ober Alfaloide bestehen aus Kohlenstoff, Bafferstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Durch ben Stickstoffgehalt hat ihre Zusammen= setzung eine Aehnlichkeit mit der des Ammoniaks. Sie sind fast alle fry= stallisirbar; einige kommen in Pulverform vor, so 3. B. das Solanin, Delphinin, Beratrin u. f. f., beinahe alle find in Beingeist loslich, und hiedurch wie durch ihre Löslichfeit in alkalischen Flüssigkeiten, in fetten und flüchtigen Delen, nahern sie sich ben Harzen, von welchen sie sich aber wie= ber burch ihre Fähigfeit unterscheiben, mit Sauren salzartige Verbindungen Bei ben pflanzlichen Analysen trifft man sie bald als nicht gebundene alkalische Stoffe, bald als apfelsaure, gallussaure, mohnsaure Salze; ben Holzkörper ausgenommen, findet man fie in allen Organen der Pflanze. Diejenigen, welche frystallisirbar find, bilben entweder prismatische Krystalle, wie Morphium und Strychnin, oder baumförmige Nadeln, wie

das Cinchonin, oder strahlenförmige Platten, wie das Brucin. Zu den nicht frustallistrbaren gehört unter anderen das Chinin. Solche Alkalorde kom= men in sehr verschiedenen Pflanzenfamilien vor: das Delphinin und Afo= nitin in der Familie der Ranunculaceen, bas Pifrotorin (Menispermin) in der Familie der Menispermeen (Menispermum Cocculus), das Morphium und Sanguinarin in der Familie der Papaveraceen (der lettgenannte Stoff aus dem rothen Milchfafte in dem Wurzelstocke der Sanguinaria canadensis); das Corydalin in der Familie der Fumariaceen (Corydalis tuberosa), das Biolarin in der Familie der Violarineen (Viola odorata), das Aesculin in der Familie der Hippocastaneen (Aesculus Hippocastanum), bas Guaranin in ber Familie ber Sapindaceen (aus bem Guarana, ber Frucht von Paullinia sorbilis), bas Brucin und Strychnin in der Familie der Strychneen (in einigen Strychnos-Arten) bas Coniin in der Familie der Umbelliferen (Conium maculatum), bas Chinin in ber Familie der Rubidceen (in den Cinchona-Arten), bas Cinchonin eben daselbst, bas Solanin in ber Familie der Solaneen (aus Solanum dulcamara und Solanum nigrum), in ber gleichen Familie bas Nicotin (aus dem Tabaf), bas Atropin (aus der Atropa belladonna), das Hvoscyamus niger), das Da= mrin (aus Datura Stramonium); ferner bas Daphnin in der Familie der Thomeleen (aus Daphne Mezereum), das Rhabarbarin in der Familie der Polygoneen (aus der chinesischen Rhabarberwurgel), das Burin in Der Fa= milie ber Euphorbiaceen (aus Buxus sempervirens), das Veratrin in der Familie ber Colchicaceen (aus ben Samen von Veratrum Cebadilla, aus ten Samen von Veratrum album, und ben Knollen von Colchicum autumnale) u. s. w.

Wir gehen nun zu ben Absonderungsstoffen über, welche auch ausgesondert werden. Un der Viola arvensis hat man zuerst bemerkt, daß fie mahrend ber Nacht an bem außersten Ende ber Wurzeln fleine Tropfen ausschwist. Alehnliches bemerkte man später an mehreren Arten von Euphorbia, an mehreren Cichoriaceen, an der Scabiosa arvensis, an dem Alant (Inula Helenium), an den Copaïvabalsambaumen. an ihren Wurzeln fleine Klumpchen, die man als Aussonderungen anneh= men mußte, ba sie durch feinen außern Zufall zu erklaren waren. Auf das= ielbe Resultat kam man, wenn man Wurzeln verschiedener Pflanzen von allem Unreinen befreite und einige Tage hindurch in sehr reinem Regen= waffer hielt. Die Chondrilla muralis, von der man täglich frische Pflan= jen in reines Waffer stellte, theilte diesem nach acht Tagen ein opiumähn= lichen Geruch und einen bitteren, giftigen Geschmack mit. Dieses Wasser bildete mit verschiedenen chemischen Stoffen Niederschläge und hinterließ bei langsamer Verdampfung einen Ruchstand. Abgeschnittene Stengel und Wur= jeln der nemlichen Pflanze brachten in Baffer, worein man fie stellte, fei= nen solchen Bodensatz hervor. Dieß beweist allerdings, daß die Ausschei= dung im ersten Falle eine Folge der Vegetation war. Macaire, welcher obigen Versuch machte, stellte Die Wurzeln der Schminkbohnen (Phaseolus) den Tag über in ein Glas Wasser, die Racht durch in ein anderes. In beiden Glafern fand man Zeichen eines vorhandenen Auswurfstoffes; in dem aber, worin die Pflanze Nachts gestanden hatte, war beträchtlich mehr davon enthalten. Dasselbe fand Statt, wenn man die Pflanze im Dunkeln

hielt, was mit der obigen Beobachtung an der Viola arvensis übereinftimmt. Berschiedene Leguminosen, mit welchen Macaire erperimentirte, hinterließen im Waffer eine dem Gummi sehr ähnliche Materie, außerdem etwas kohlensauren Ralk. Die Gramineen setzten sehr wenig Substanz ab; in derselben waren einige kohlensaure Alfalien und Erden, aber nur sehr wenig Gummi. Die Cichoriaceen schwigen burch ihre Wurzeln eine reich= liche Menge eines Stoffes aus, welcher bräunlich, bitter, und bem Opium ähnlich ist; ebenso die Papaveraceen. Die Wurzeln der Wolfsmilcharten sidern eine gummiharzige, gelblichweiße, scharf schmeckende Materie aus. Macaire zeigte ferner durch Versuche, daß die Pflanzen vermittelst ber Wurzeln einen Theil von eingesogenen gistigen Stoffen wieder zu ihrem Organismus herausschaffen können. Er stellte gemeines Bingelfraut (Mercurialis annua) nach sorgfältiger Abwaschung der Wurzeln so, daß ein Theil der Wurzeln in Wasser ragte, welches essigsaures Blei aufgelöst enthielt, der andere Theil der Wurzeln aber in reines Wasser. Nach Ber: lauf einiger Tage fand sich, daß dieses ursprünglich reine Wasser eine gewiffe Quantitat effigsauren Bleies enthielt, das auf Prüfungsmittel chemisch reagirte und augenscheinlich davon herrührte, daß die Pflanze ausstieß, was die andere Wurzelhälfte aufgesogen hatte. Der nemliche Beobachter berichtet Folgendes: verschiedene Pflanzen, welche einige Tage hindurch in Wasser gelebt hatten, bas mit geringen Mengen von Kalf ober essigsaurem Blei oder salpetersaurem Silber ober Meersalz vermischt war, wurden nach sorgfältiger Abwaschung in reines Wasser gestellt; in diesem schieden sie Die schädlichen Substangen, mit denen sie sich vollgesaugt, wieder aus.

Viele Pflanzen schwißen aus ihren Blättern oder ihren noch grunen Rinden flebende Substanzen aus, welche bei verschiedenen Pflanzen verschieden find, und wahrscheinlich nahe an der Oberfläche abge= sondert werden. Man hat sie unterschieden in klebrige und in schmic: rige Stoffe, und mit dem ersten Namen die in Wasser auflöslichen, mit dem anderen die unauflöslichen Ausscheidungen bezeichnet. Fast alle aus= gesonderten Substanzen, welche ohne sichtbare brufige Vorrichtung aus den Oberflachen hervortreten, gehören zur Reihe ber eigentlich schmierigen Da= terie. Eine sehr schmierige Ausschwißung, welche noch lange nach dem Abschneiden und Trocknen der Pflanze schmierig bleibt, zeigen uns die oberen Theile mehrerer Arten von Silene und einiger Gypsophila. In größerer Menge findet sich eine schmierige Ausschwitzung an den jungen Zweigen von Robinia viscosa. Diese Stoffe scheinen eine zu fein mit bem Bogels leim, welcher nicht von selbst in der Natur ausschwitt, sondern gewöhnlich burch bas Abkochen und Gähren der inneren Rindenlagen der Stechpalme (Ilex aquisolium) gewonnen wird. Doch scheint er auch in ben Beeren der Mistel (Viscum album) und einiger Cacteen vorzufommen. Die Knospen mehrerer Bäume find mit einer schmierigen ausgesonderten Substang über: zogen, welche in ihrem gewöhnlichen Zustande im Wasser nicht oder nur wenig auflöslich ift, und daher die jungen Triebe vor der Keuchtigkeit schützt. Kocht man die Knospen der Schwarzpappel, wo sie in Menge vorkommt, in Waffer, so liefern fie einen gelblich weißen Stoff, welcher alle Mertmale eines Harzes zeigt, und zwar über ein Zehntel ihres Gewichtes. Eine in physiologischer Beziehung ahnliche Ausschwißung geben die Knoppen

mehrerer Kernobstbäume aus ber Rosaceen-Familie bar, ebenso die Knospen ber Roffastanie. — Die Blätter, besonders aber die Rinden mehrerer Cist= rosen, namentlich bes Cistus creticus, find mit einer flebenden Substanz überzogen, welche unter bem Ramen Labdanum ober Ladanum befannt ift. Man sammelt dieß ein, indem man die Rinde bei feuchter Witterung mit lebernen Riemen peitscht, an welche es sich ansett. Dieses Ladanum scheint ein mit etwas flüchtigem Dele und mit Gummi vermengtes Sarg zu ent= halten. Ebenso läßt die Epidermis der jungen Birkentriebe eine schmierige und riechende Materie durchschwißen, welche die Luft der nordlichen Gegen= ben im Frühling mit Wohlgeruch erfüllt. Chevreul hat Diese Substanz besonders dargestellt und ihr den Namen Betulin gegeben. Beim Feuer verflüchtigt ste sich in Gestalt eines weißen Rauchs und sublimirt sich in Die Blätter der Grindelia glutinosa und vorzüglich die Blättchen der Blüthenhülle dieser Pflanze schwißen vor der Entfaltung der Blumen eine klebende, weißliche, schwach wohlriechende Flüssigkeit aus. Mehrere andere Compositae zeigen vorzüglich an ihren oberen Theilen flebende Aus= ibwigungen. Unter den Monocotyledonen finden wir einen schmierigen Etoff an dem Cyperus viscosus. Unter den Zellenpflanzen gibt es mehrere fleischige Schwämme, beren Oberfläche mit flebrigen ober schmierigen Saf=

ien übergogen ift.

Sehr viele Pflanzen sondern durch die Oberfläche verschiedener Organe eine wach sartige, bisweilen vielleicht harzige Materie aus, welche in tropsbarem Zustande hervortritt, an der Luft aber gerinnt, und je nach ihrer Menge entweder als eine wahre Wachsschichte erscheint, oder als ein blos graulicher lleberzug, ben man gewöhnlich Reif nennt. Diese Materie ist nur in heißem Weingeist und in Aether löslich, und dient in Folge hievon dazu, die glatten und fleischigen Oberflächen, welche sie bedectt, vor Wasser Die Stengel der Dicotyledonen = Straucher zeigen bisweilen diesen Reif; so findet er sich an der Rinde mehrerer Weidenarten, an den Etengeln Des Rubus occidentalis. In überreicher Menge findet Diese Aus= idwißung bei einigen Palmen statt, so der Stamm des Ceroxylon, der lriartea. Wahrscheinlich bildet sich dieser Stoff auf der Oberstäche der Knope und fließt von da auf den Stamm herab. Die Wachspalme gibt auch auf der Oberfläche der Blätter Wachs. Man hat aus dem Wachse les letteren Baumes eine Substanz gezogen, welche ben Halbharzen ahnlich it, und die man Cerorylin genannt hat. — Ein aus Wachs bestehender meergruner Staub überzieht die Blatter Der Rohlarten, der Mejembryanthe= mum-Arten und vieler anderer glatter, weicher oder fleischiger Pflanzen. Der Reif der Gartenmelde bildet förmliche krystallinische Körner. Der meergrune Staub laßt bas Laub um fo grauer aussehen, je bider seine Schichte ift. Benn man Pflanzentheile, welche mit diesem Staub überzogen sind, in Baffer taucht, so sind sie nicht naß, wenn man sie wieder herauszieht. Dieses Bachs wirft also wie das Del, welches die Federn der Baffer= vogel bedectt, und diefelben vor dem Raswerden schütt. (Decandolle macht hierbei die Bemerkung, daß Dieselbe doppelte Wirkung, das graue Ansehen der Blätter und der Schutz gegen das Naswerden, auch noch von mei anderen Urfachen hervorgebracht werde, nemlich von kleinen anliegen= den und gedrängt stehenden Haaren, wie sie z. B. an der unteren Flache der Somidlin, Botanif.

himbeerblatter zu finden find, ober auch von der Abblatterung der Epidermis, wie bei ben alten Ananas= und Pitkairnien=Blättern.) Auf vielen Blättern bildet sich das Wachs, ohne gerade als lleberzug sichtbar zu werden; auf den Blattern der Pappel kommt es so reichlich vor, daß man in Italien schon ben Bersuch gemacht hat, bas Wachs, bas man aus ihnen gewann, fabrikmäßig zu verarbeiten. In dem Farbmehl, ebenso in dem Blumenstaube hat Proust Wachs entdeckt; ebenso fand man es in der Rinde des Buchs: Das Blätterwachs hat alle Eigenschaften des Bienenwachses. Auf ber Oberfläche mancher fleischigen Früchte findet fich ein ahnlicher Auswurfstoff; er ist allbekannt an der Zwetschge; ebenso findet er sich auf den Drangenschalen. In großer Menge findet er fich bei der Myrica cerifera, dem nordamerikanischen Kerzenbeerstrauche. Die Früchte dieses Strauches find mit einer dicen Wachslage überzogen, welche man einsammelt. wirft sie in kochendes Wasser, wobei bas Wachs schmilzt, welches nun oben schwimmt und weggenommen werden fann. Das Wachs, welches man fo erhalt, sieht etwas grunlich aus, doch kann man es mit Chlor bleichen. (Rach Hartweg geben 5 Pfund Früchte einer fünstlich fultivirten Myrica cerifera 8 Ungen und 6 Drachmen, also ungefähr Ein Neuntel ihres Gewichtes Wachs.) Den blauen Staub ber Zwetschgen fann man vor ber Fruchtreife mehrere Male burch sanstes Bursten abnehmen, und jedes Mal erzeugt er fich wieder. Rimmt man aber ben Staub von ben Blattern des Mesembryanthemum sicoïdes und der Cacalia weg, so erzeugt er sich nicht wieder, woraus hervorzugehen scheint, daß diese Blätter den wachsartigen lleber= jug nur in der Jugend ausscheiden. Das Pflanzenwachs unterscheidet sich von dem Bienenwachs durch seine grünliche Farbe, seine größere Schwere, seine größere Schmelzbarkeit, seine größere Löslichkeit in heißem Aether und seine Schwerlöslichkeit in Terpentinol. Es enthält einen dem Stearin der Dele und Fette analogen Stoff, den man Muricin nennt. Das Myricin fommt im Myrice=Wachs in großer Menge vor; und ist auch im Bienen= wachs. Im Saft ber Asclepias gigantea fand man 12 Procent Wachs; im Saft des Kuhbaumes beträgt es beinahe die Hälfte seines Gewichtes. Auch im Rosen= und Lavandelöl soll nach Mac= Eulloch eine Art weichen Wachses ausgelöst sein. Das Wachs hat überhaupt viele Aehnlichkeit mit bem Del, und die unter bem Namen Butter befannten vegetabischen Da= terien stehen zwischen beiden Stoffen.

Bei sehr vielen Gewächsen sitzen auf der Spitze der Haare rundliche Drüssen, welche eine klebende Feuchtigkeit ausschwitzen; so z. B. an den einsachen oder ästigen Haaren mehrerer Eroton= und Jatropha=Arten. Unter den Gräsern hat Tristegis glutinosa gestielte Drüsen, welche eine klebende Flüssisseit ausssondern. Bei den meisten Labiaten sindet man harzige Kügelchen, welche aus der Blattobersläche hervortreten, ohne Stiele zu haben. Auch an den Blattstielen und Blatträndern der Rosaceen, so wie an den gemeinsamen Blattstielen der Mimoseen sieht man drüsenartige Gebilde, welche bisweilen eine wahrnehmbare Flüssisseit ausschwitzen. Die Blätter und Früchte von Ribes nigrum sitzen voll harziger Punkte, welche aus ungestielten Drüsen hervorschwitzen und diesen Früchten ihren Geschmack und Geruch mittheilen. Die innere Obersläche von Physalis Alkekengi ist mit einer Lage sehr bitterer Kügelchen überzogen, welche auch ein solches Ausschwitzungsprodust

sind. In manchen Fällen schwitzen auch die Haare selbst, ohne Träger von Drüsen zu sein, schmierige oder klebrige Substanzen aus. Dieß geschieht an den Haaren der Drosera-Arten, mehrerer Primeln, des Cerastium vis-

cosum, der Salvia glutinosa u. a. m.

Die Wasserpstanzen haben auch in einzelnen Arten glanzende Ueberzüge, die vielleicht harzig oder wachsartig sind. Aber diese können mur zum Schuß gegen die Luft bestimmt sein, denn man sindet sie nur auf den der Luft ausgesetzen Theilen, wie z. B. auf der oberen Blattsläche der schwimmenden Potamogeton-Arten. Die zartesten Pflanzen aber sind mit einem schleimigen Ueberzuge bekleidet, welcher an ihrer Obersläche sest anhängt und sie gegen das Wasser schützt, wie man ganz deutlich an den Batrachospermum-Arten sieht. Hierher gehört auch die distliche Substanz, welche zur Zeit der Fruchtreise die Schwimmbläschen der Utricularien ansüllt.

Einige Strandpflanzen schwißen durch die Oberfläche ihrer Blätter ober ihrer blattartigen Rindentheile Säfte aus, welche salzige Stoffe enthalten, die man durch den Geschmack erkennen kann. Der bläuliche Reif z. B., welcher die Blätter der Tamarix gallica bedeckt, schmeckt salzig. An einzel= nen Strandpflanzen hat man auch wirklich frystallinisches Kochsalz gefun= den. Daß diese salzigen Stoffe ausgeschwist und nicht blos von außen her aus der mit Salztheilen geschwängerten Luft auf diese Pflanzen abge= lagert sind, darf man vielleicht daraus schließen, daß man auch an Pflanzen, welche ties im Innern des Landes cultivirt wurden, salzig schmeckende Sub=

stangen fand.

Auch Zuder und zuderhaltige Stoffe hat man aus Pflanzen ausge= schwist gesunden. Aus der inneren Oberflache bes oberen Theiles der Blu= menfrone eines Rhododendron ponticum fah Jäger Körner von gewöhn= lichem weißem Zucker. Das Gleiche fand man an dem concaven Anhang der Strelitzia Reginae. — Fucus saccharinus, welchen man an die freie Lust stellt, bedeckt sich mit einem weißen lleberzuge, der, wie man von einer Meerwasserpflanze nicht erwarten konnte, wie Buder aussieht und schmedt. Hierher ist wahrscheinlich auch die Manna zu rechnen, welche in Calabrien aus der Rinde der Manna-Esche ausstießt. Rördlicher als Calabrien liefert die Manna-Eiche Dieses Produft nicht. Man ift übrigens noch feineswegs darüber einig, ob das Produkt eine ganz freiwillige Ausschwißung ist, und nicht vielmehr blos durch kunftliche Einschnitte ober durch Insektenstiche veranlaßt wird. Daß Inseften bas Alusschwißen von Manna an anderen Pflanzen veranlassen können, hat man an dem Alhagi maurorum (Hedysarum Alhagi) und an einer Celastrus-Art bemerkt. Auch von anderen ähnlichen Auswurfstoffen, z. B. auf den jungen Trieben der Lerchenbäume, von denen man in gewissen Alpengegenden die sogenannte Brianconer Manna einsammelt, ebenso von Ausschwißungen aus der gemeinen Weibe ift es noch unbekannt, ob das Ausschwißen freiwillig ist oder durch Insekten Die Manna ift eine fehr zusammengesette Substanz, veranlaßt wird. wie die meisten auf fünstliche Eingriffe aus ben Pflanzen hervorquellenden Safte. Man fand in ihr Gummi, bann eine gelbe ecfelerregende Sub= stanz, worauf wahrscheinlich die purgirende Kraft des Mittels beruht; fer= ner ein wenig Zucker; endlich das Mannit oder den Mannazucker, welcher drei Viertheile des Gewichtes der Manna ausmacht. Dieser Stoff ist vom

n n-tate Va

Zucker unterschieden, denn er krystallisit in sehr feinen haarförmigen Nadeln, und zeigt gegen Wasser, Weingeist, so wie bei der Behandlung mit Sal= petersäure ein anderes chemisches Verhalten, als der Zucker. Der Manna= zucker gährt auch nicht wie der rechte Zucker, und unterscheidet sich vom

Buder burch einen großeren Behalt an Wafferstoff.

Die bisher angeführten Auswurfstoffe naberten sich noch ben indiffe= renten milden Stoffen, welche unmittelbare Produfte des Bildungssaftes find. Es gibt aber auch Ausscheidungen, welche mehr den Charafter che= misch er Einseitigkeit an sich tragen. Dahin gehören die fauren, bie abenden und die flüchtigen Ausscheidungen. Als Beispiele faurer Ausscheidungen führen wir folgende an. Die Drufen auf den haarspigen ber Richererbsen schwigen eine fauere Flussigfeit aus, welche eine Zeit lang für eine eigenthumliche Caure galt, jest aber als ein Bemifch von Apfel= faure mit Rleefaure und Effigfaure angesehen wird. Die Beeren des Rhus typhinum, Dieser Ausscheidung wegen auch Effigstrauch genannt, hauchen einen entschieden fauren Geruch aus. Bei Rhus glubrum fand man, daß bie saure Flussigfeit sich vorzüglich an der Oberflache und auf ben sie be= bedenden haaren befinde. Gie besteht aus fast reiner Apfelfaure, mahrend die Beere selbst etwas Gallussäure enthält. Ebenso hauchen die Blätter der Rosa rubiginosa einen säuerlichen Geruch aus. Auf einer sauren Aus= scheidung beruht auch das Einwachsen einiger Flechten in die Kalksteine, auf welchen sie vegetiren. Die Fruchtschilochen dieser Pflanzen scheiden eine faure Bluffigfeit aus, Diese Bersett ben fohlensauren Ralf und bewirft auf diese Art das Einsenken dieser Flechte in den Stein. Die Bestätigung dieser Erklärung liegt darin, daß diese Flechtenart sich nicht weiter einsenkt, wenn fle auf die Aber einer anderen Steinart ftoßt. Ein atender Auswurfstoff findet befanntlich an der Reffel statt. Dieselbe besitt Drufen, auf welchen Saare figen, die ihnen als Ausführungegang dienen, weßhalb fie Dec andolle in seiner Organographie als aussondernde haare bezeichnet. Drudt man auf bas haar, fo wirft beffen unteres Ende auf Die Drufe; bie Flussigfeit tritt durch den Kanal des Haares heraus, und ergießt sich in den Körper, welcher den Druck ausübte. Nach bem Tobe bes Blattes hort die Absonderung auf und fann die Reffel ungestraft berührt werden. Auch andere Pflanzen, z. B. einige Malpighienarten und Jatropha urens haben solche Brenn= oder Aletsstoffe in sich. Die flüchtigen Auswursstoffe find mahrscheinlich flüchtige Dele, welche leicht verdampfen. Bei bem rothen Diptam entzundet fich Dieser atherische Dunft, wenn man nach einem heißen und trockenen Sommertage bem Dunfte, welcher Die Pflanze umgibt, mit einem brennenden Lichte nahe fommt. Dieses flüchtige Del wird durch Die fleinen die Oberfläche des Stengels bedeckenden Drufen entwickelt, und durch die Tageshiße zum Verdunsten gebracht. Wahrscheinlich entstehen noch andere Pflanzengerüche auf diese Art, worüber wir bei den Blumen noch Einiges sagen werden. Nach der Untersuchung von Chevallier und Lassaigne ift der unangenehme Dunft, welchen Das Chenopolium vulvaria aushaucht, fohlenfaures Ammoniaf; bas Gleiche bemerkte man auch bei den Blumen, welche angenehm riechen. Rach Sprengel hauchen Die Strandpflanzen vorzüglich mahrend ber Nacht Chlor aus. Das bei Tage unter Sonnenlicht ausgehauchte Chlor wird fogleich in Salzfäure verwandelt.

Aus bem Grunde, welchen wir schon früher angegeben haben, daß die Erscheinungen der oberen Pflanze nur Wiederholungen der unteren Pflanze in neuer Form sind, lassen wir des Zusammenhanges wegen hier auch die Auswurfstoffe folgen, welche ausschließlich der oberen Pflanze angehören, nemlich die Ausscheidungen der Soniggefässe und der Befolechtsorgane. Die in den Blumen befindlichen Drufen, Die man Honigdrufen (Nectaria) nennt, schwißen einen honigartigen Saft aus, welcher aus einer gewissen Menge Zuckerhydrat und anderen dem Geschmacke nach nicht sehr verschiedenen Stoffen besteht. Das genannte Zuckerhydrat entspricht demjenigen, welches aus dem Honig gewonnen wird. Ohne Zwei= fel ist der von der Honigdruse ausgeschiedene Saft bei verschiedenen Pflan= gen verschieden, aber auf Diese Berschiedenheit barf man nicht aus ben Ber= ichiedenheiten des Honigs schließen, welcher durch die Bienen aus ben Pflanzen gewonnen wird. Denn die Beschaffenheit bes Bienenhonigs fann abhängen von den Artverschiedenheiten der Bienen, von der verschiedenen Bereitungsweise je nach den Jahreszeiten und dem Alter, von der Ber= mischung des eigentlich so genannten Honigsaftes mit dem Blumenstaube, und endlich allerdings auch von der eigentlichen Beschaffenheit der Honig= safte, welche Die Biene zu gleicher Zeit von verschiedenen Pflanzen einfammelt. Die Falle von giftigem Honig sind sehr vereinzelt, also ist aus ihnen kaum ein Schluß auf die Ursache der Verschiedenheiten in den Honig= arten zu ziehen. Doch führt Decandolle zwei Beispiele auf, welche be= weisen, daß die Pflanzenarten auch einen wesentlichen Untheil an der Beichaffenheit bes Honigs haben. Der Honig ber Azalea pontica und, wie er vermuthet, auch der von Rhododendron ponticum, beide aus der Fa= milie der Rhodoraceen, haben einen bitteren Geschmack und einen verdäch= tigen Ruf, und auch in Nordamerifa halt man die aus ben Azalea-Arten, jo wie die von der Andromeda mariana gewonnenen Sonigsorten für ge= Andererseits liefern die Blumen der Labiaten einen vorzüglichen jabrlich. honig. Dlivier bemerkt, baß die Lavendelblumen jur Gute bes Honigs der Haute-Provence beitragen und Decandolle fah felbst, daß der weiße Honig von Narbonne von Rosmarin gesammelt wird, denn die Ernte dies sonigs schlägt sehl, wenn in der Gegend von Narbonne aus irgend einer Ursache ber Rosmarin nicht zum Blühen kommt. — Die Pollen= fornchen find oft von außen mit einer flebenden, ober öligen, ober auch flüchtigen Flüssigfeit überzogen. Auch der Inhalt dieser Körnchen kann als Ausscheidung angesehen werden, wie die Samenseuchtigkeit der Thiere. Endlich schwitzen die Narben fast aller Pflanzen in der Befruchtungsperiode eine flebrige Feuchtigfeit aus, über beren 3wed wir bei ber Lehre von der Befruchtung ju reben haben werden.

Die lette Ausscheidung, welche wir betrachten, ist das so genannte Muß der Früchte, welches nicht mit dem Fleisch derselben verwechselt werden darf. (Unter Fleisch versteht man nemlich den außerhalb der Frucht= höhle gelegenen Theil der Früchthülle, dessen Säste in Zellen eingeschlossen sind; mit dem Worte Muß (pulpe) dagegen bezeichnet man die flüssige oder halbstüssige, bisweilen auch beinahe seste Materie, welche man im Innern der Früchthöhle sindet, und die nicht in besonderen Zellen eingeschlossen ist.) Diese lettere Materie kann nur durch eine der Fruchthöhlenwände ausges

fonbert fein, und zwar entweber burch bie Oberfläche bes Samens ober ber Rabelfchnur, ober auch burch bie innere Oberfläche ber Samenkapfel. ben Leguminosen 3. B. enthält die Hulse ber Sophora japonica und eini= ger Arten ber Gattung Gleditschia einen mafferigen fehr herben Saft, während die Hülsen des Johannisbrodbaumes (Ceratonia Siliqua), des Tamarindenbaumes und einiger Inga-Alrten ein undurchsichtiges sußes ober säuerliches Muß enthalten und man in denen der Myrospermum-Arten einen wohlriechenden ercitirenden Saft findet. Die Samen ber Bixa orellana (Orleans Baum) find mit einer gefarbten, bem Starfmehle gleichenben, in ber Färberei unter bem Namen Orleans befannten Materie überzogen. Diese zum Theil in Wasser, zum Theil in Weingeist auflösliche Substanz enthält außer einigen mineralischen Substanzen noch zwei Farbstoffe. eine ist gelb, lost sich in Wasser und Weingeist, aber nur sehr wenig in Aether auf; der andere ist roth, in Wasser wenig, in Weingeist und Aether gut auflöslich, und farbt biefelben orangeroth. Wenn man ben letteren Farbstoff mit concentrirter Schwefelfaure übergießt, so nimmt er eine indigoblaue Farbe an, welche an der Luft nicht beständig ift, und in's Grune und Braunrothe übergeht. Die Samen bes Cacaobaumes (Theobroma Cacao) sind von der unter dem Namen Cacaobutter bekannten öligen und milb schmeckenden Materie umgeben. Die Fächer in den Früchten der Quitte enthalten ein vom Fruchtsleische sehr verschiedenes Muß, das ohne Zweifel als Ausscheidung anzusehen ist. Die Pittosporum-Arten enthalten im Innern ihrer Fruchtflappen eine klebende Materie. Die Hypericineae enthalten oft eine eigenthümliche im Innern ihrer Fruchtfächer ausgesonberte Materie. Die Früchte der besonders häufig auf den Antillen vorkommenden Passionsblume enthalten ein süßliches, angenehm schmeckendes Muß, welches bort viel gegessen wird. Die Fruchtkapseln ber Samyda= Arten enthalten ebenfalls ein orangefarbenes Muß, in welchem ihre Samen Man muß alle diese Stoffe Ausscheidungsstoffe heißen, weil sie nicht in dem sie erzeugenden Pflanzentheile bleiben, wenn sie auch nicht außerhalb der Pflanze geschafft werden.

Nachdem wir nun fämmtliche Absonberungen und Ausscheidungen der Pflanze überblicklich durchgegangen haben, muffen wir über die Bedeutung berselben noch eine allgemeine Bemerkung beifügen. Früher schon, bei Gelegenheit der Lehre von den aufsteigenden Saften, von der Funktion der Blätter, von dem Wechsel in der Aufnahme und Ausscheidung von Kohlen= fäure je nach dem Organ oder der Zeit, haben wir die Ausscheidung von Kohlensaure aus den nichtgrunen Theilen, so wie dieselbe Aftion aus den grunen Theilen während der Nachtzeit, als eine Ausstoßung von überschuf: figem Material aufgefaßt, bas die Verdauungsfraft ber Pflanze nicht bewältigen konnte; und gang in gleicher Weise faßten wir die Ablagerung von mineralischen Bestandtheilen in verschiedenen Pflanzenorganen nur in bem Sinne auf, daß die Pflanze biefelbe, weil sie im Wasser bes Bobens aufgelöst ober mit ihm gemengt find, nothgedrungen mit bem aufgesogenen Waffer aufgenommen, aber bann in verschiedenen Pflanzentheilen liegen lasse, ohne sie in die eigenthümliche Mischung des Pflanzensastes aufzunehmen. Diese beiden Vorgänge sind Ausscheidungen im eigentlichen Sinne bes Wortes, wenn gleich im zweiten Fall — bei ber Ablagerung — Nichts

L-odill.

nach außen tritt, sofern man unter Ausscheidung die Fernhaltung oder Entsfernung eines Stoffes aus dem Sastleben des Organismus verstehen muß. Wir haben bei der Darstellung des Verkehres der Pflanze mit der Atmosphäre die Ausscheidung der Kohlensäure aus den nichtgrünen unteren Pflanzentheilen, und die gleiche Ausscheidung aus den grünen während der Nacht mit den zwei thierischen Ausscheidungen verglichen, welche der Bildung des Blutes vorausgehen, mit der Abstoßung der Ercremente und der Bildung der Galle. Man kann diesen Vergleich nach beiden Seiten erweitern, und die vorerwähnte Ablagerung auf der Seite der Pflanze, die Urinsecretion auf der Seite des Thiers noch beisügen. Diese beiden haben, abgesiehen freilich von dem Nichtaustreten des Abgelagerten, große Aehnlichseit mit einander, sosen die Stoffe, welche durch den thierischen Urin ausgesichen werden, auch in den Rahrungssaft eintreten, mit ihm circuliren, aber bald aus seinem Zusammenhang entsernt werden, gerade wie im Pflanzenleben die Stoffe, die wir im Unterschiede von den anderen pflanzlichen

Absonderungen als "abgelagerte" bezeichnet haben.

Um des Zusammenhanges willen erinnern wir hier noch an die gleich= ialls früher gemachte Andeutung, daß die Ausscheidung von Kohlensaure aus den nichtgrünen Theilen der oberen Pflanze mit der Entfohlung des Blutes im Athmungsprocesse der Thiere zu vergleichen sei. In den ge= nannten Processen, in der Ausstoßung der Erckemente, in der Ausscheidung der Galle, des Urins, in der Entfernung der Kohlenfaure durch das Ath= men, denen man auch noch die flussigen und luftförmigen Alusscheidungen aus der Haut beigahlen muß, besteht die ganze thierische Absonderung im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. die Entfernung von Stoffen aus dem Lebenszusammenhange; (denn die Absonderung von Speichel in Mund= und Bauchspeicheldrusen, und die Ausscheidung des Samens sind nur im un= eigentlichen Sinne Ausscheidungen, weil diese Flüssigkeiten noch weitere Funktionen, sei es nun in demselben oder in anderen Organismen zu voll= sühren haben). Nachdem wir nun die Ausscheidung der Kohlenfäure auf den verschiedenen Stufen bes Pflanzenlebens und die Ablagerung mineralischer Stoffe in den verschiedenen Pflanzentheilen verglichen haben mit dem obigen Inbegriff aller thierischen Ausscheidungen, bleibt uns für die anderen wanzlichen Absonderungen und Ausscheidungen, deren Betrachtung wir eben abgeschlossen haben, d. h. für die Milchsäfte, Harze, Dele, organische Säusten und Alcaloide, Farbstoffe, Gerbstoffe, Arzneistoffe, mögen sie nun im Bflanzenkörper bleiben ober nicht, mogen fie beim Austreten tropfbar = fluffig oder dunstsörmig sein, keine Vergleichung mit thierischen Ab= und Aus= sonderungen mehr übrig, und wenn wir die Alehnlichkeit zwischen dem Pflanzenleben und ber vegetativen Seite bes thierischen Lebens bennoch durchführen wollen, müssen diese sogenannten pflanzlichen Absonderungen und Ausscheidungen mit einer ganz anderen Seite der thierischen Begetation verglichen werden. Diese andere Seite der thierischen Begetation ift die Bildung ber Organe aus bem Blute. Ihr entspricht bie Ent= stehung von Stärfmehl, Del, Milchfäften, Harzen, Farbstof= fen, Arzneistoffen u. f. w. aus dem Bildungssaft der Pflanze. Diese Vergleichung barf nicht beswegen auffallen, weil die genannten Stoffe ber Pflanze nicht in festen Gestalten organisitt find. Denn bei ber Pflanze

ist ja das Feste nur dienender Behälter, das Flüssige ist das Höhere, gleichs sam der Zielpunkt des Pflanzenlebens, und über das Flüssige hinaus bringt es ja die Pflanze nicht zu einer Gliederung von Organen im wahren Sinne des Wortes. Jene stüssigen, weichen, halbsesten Pflanzenstoffe entsprechen, freilich in sehr unvollkommenem Sinne, den aus dem Blute herausgetriebenen thierischen Organen. Sie sind über die Indisserenz des Bildungssaftes hinaus; aber immer noch wesentliche Theile des Pflanzenlebens, und der Ausdruck "eigene Säste" ist ganz richtig, sosern sie dadurch als specifische Säste bezeichnet werden. Sie sind nicht das Blut der Pflanze, was die Ansicht von C. H. Schultz zu sein scheint; aber sie haben in der Pflanze eine höhere Bedeutung, als gewöhnliche Aus-

scheidungsmaterien.

Gegen diese Bergleichung ber pflanzlichen Absonderungen mit der thie: rischen Absonderung oder Organbildung wird man vielleicht einwenden, das bei der Pflanze zwischen der Absonderung im strengen Sinne des Wortes und der Absonderung, die wir mit der thierischen Organbildung verglichen haben, durchaus nicht ber scharfe Gegensatz sei, wie zwischen den thierischen Secretionen und der thierischen Organbildung. Wir raumen dies hinsicht= lich der Form der Absonderungen ein, sofern bei den Pflanzen die eine wie die andere Art von Absonderung wenigstens im Anfange flussig, und spater höchstens eine gestaltlose getrochnete Substanz ift, während bei bem Thiere die Organe burchaus gestaltete, feste und festweiche Bebilde find. Wir geben aber jenen Einwurf nicht zu, wenn man bei den Thieren einen Begensatz barin finden will, daß die eine Gattung ber aus dem Blute abgeschiedenen Stoffe aus dem Bereich des Organismus trete, die andere Gattung in demselben verharre; denn dieser Gegensatz findet durchaus nicht statt, da ja die thierischen Organe fortwährend ihre verbrauchten Theile der Blutmaffe wieder zur Ausscheidung übergehen. Daß beide Arten von Stoffbildungen bei dem Thiere früher oder später zur Ausscheidung kommen, während bei ber Pflanze auch ein Theil ber abgesonderten Stoffe im ftrengen Sinne bes Wortes nicht ausgeschieden wird, hangt mit bem Unterschiede des pflanzlichen und thierischen Lebens zusammen, den wir bei Gelegenheit des überwiegenden Kohlenstoffgehaltes der Pflanze bezeichnet haben. Ein stetig seine Stoffe wechselnder Organismus, wie der thierische, ist eben bamit eine Organisation, bei der die Ausscheidung von Stoffen ber Aufnahme berfelben und ihrer Bildung das Gleichgewicht halt, während bei einer Organisation, wie die pflanzliche, welche durch Anlagerung des Reuen jum Alten sich bildet, das Verweilen ber gebildeten Safte in dem Organismus über das Austreten berselben das Uebergewicht haben muß.

Aus diesem Vorwiegen des Verharrens der Stoffe im Körper der Pflanze erklärt sich eine Erscheinung, die für den Anbau der Pflanzen von der größten Wichtigkeit ist, die Thatsache nemlich, daß Gewächse, welche der Mensch für seine Zwecke von dem Boden nimmt, bei wiederholtem Anbau den Boden, wie man sagt, erschöpfen, d. h. für den ferneren ununterbrochenen Anbau derselben Gewächse unergiebig machen. Weil sie nicht durch täglichen Stoffwechsel dem Boden wieder geben, was sie von ihm nehmen, so könnten sie dieses nur, wenn sie nach Ablauf ihres Lebens auf ihrem Boden verwesten; dieses wird aber durch die Ernte von Menschenhand

verhindert, und so ist die vorerwähnte Erschöpfung des Bobens die noth= wendige Folge in allen den Fällen, wo die Gewächse für gewisse minera-lische Bestandtheile bes Bodens ein specifisches Bedürfniß haben. Go fin= bet fich in ben Weizenkörnern außer bem charafteristischen Klebergehalt eine gewiffe Menge phosphorsauren Kalfs, welchen Die Gerstenkörner nicht enthalten. In Diesen ift dagegen Kali und Natron; im Bohnenstroh ist viel tohlensaures Kali; in den Erbsen eine ziemliche Menge fleesaurer Kalf, in der Esparsette, Luzerne und Klee viel Gpps, in ben Rüben viel Schwe= felwafferstoff. Alle diese mineralischen Bestandtheile kommen in fehr bestän= biger Weise in den betreffenden Landpflanzen vor, ebenso gut wie in den Meerschwämmen das Jod, mag nun die Anwesenheit dieser Stoffe in den Pflanzen einen Grund haben, welchen sie will. Dieses specifische Aufnehmen gewisser Stoffe burch die Mehrzahl ber Kulturpflanzen und die bavon tommente Abnahme biefer Stoffe in dem Boden macht einen Erfat noth= wendig, ben man auf verschiedene Weise zu Stande bringen kann; durch die Brache, durch das Abwechseln im Anbau der Gewächse, endlich durch die Dungung tes Bobens. — Die Wirfung ber Brache besteht barin, daß der Boben, wenn er eine Zeitlang fich selbst überlassen wird, sich mit naturlicher Vegetation bedeckt, welche nun an Ort und Stelle verbrannt ober unterpflügt wird. In beiden Fällen kommen die Aschenbestandtheile dieser Pflanze wieder in den Boden und so sammeln sich allmählig neue Quantitaten ber unorganische Nahrungsmittel burch Aufschließen ber Ge= steine an, und nicht nur diese mineralischen Bestandtheile, sondern auch der humus ber Brachgewächse kommt bem Boben zu gut mahrend ber Zeit, in welcher ihm Nichts durch Ernten entzogen wird. — Der Wechsel im Ansbau ber Gewächse, auch Wechselwirthschaft (Rotation) genannt, beruht unmittelbar auf der Thatsache ber specifischen Erschöpfung des Bodens. Denn wenn bemfelben burch ben Anbau einer Pflanzenart ein bestimmter mineralischer Bestandtheil vorzugsweise entzogen worden ist, so sind doch in ihm noch mineralischen Bestanotheile, welche andere Gewächse bedürfen, und man hat beobachtet, daß wenn eine Reihe von Jahren eine angemessene Fruchtfolge oder Abwechslung der Culturen eingehalten worden ist, man wieder mit Vortheil zu ben früheren zurückfehren fann. Man fann biese Culturpflanzen nach ihrem specifischen Bedurfniß eintheilen in Riefelerdepflan= 3em, Kalipflanzen, Kalfpflanzen, Natronpflanzen. Die Zeit, während welcher 3- B. auf einem Boden mit Kalipflanzen (Kartoffeln, Runkelrüben) inne gehalten wirb, und statt folder Kieselerbepflanzen (Weizen), Kalkpflanzen (Klee) u. f. f. gebaut werden, sind für die Kalipflanzen eine Brach= zeit, in welcher durch die anderen Pflanzen die mineralischen Bodenbestand= theile für späteren Wiederanbau der Kalipflanze aufgeschlossen werden; diese Brachzeit wird aber bennoch burch ben Anbau anderer Gewächse nugbar gemacht. Während die Wechselwirthschaft auf bemfelben Princip beruht, wie das Mittel des Brachliegenlaffens, nemlich auf der Erneuerung der nothigen Bodenbestandtheile durch Die Ginwirfung der Begetation, geschieht diese Erneuerung unmittelbar durch Einbringen der fehlenden Stoffe auf dem Wege der Düngung. Der gewöhnliche Dünger ist nicht sowohl seines humusgehaltes wegen wichtig, auch nicht seines Stickstoffgehaltes, sondern kiner unorganischen Bestandtheile wegen: Kali, Phosphorsaure, Schwefel=

saure u. s. f., welche von den früher angebauten Gewächsen dem Boden entzogen worden waren. Kieselerde, Manganoryd, Eisenoryd, Alaunerde sind in dem Boden in überschüssiger Menge vorhanden, mit Ausnahme der Kreides, Torfs und Sandböden. Aber Kalf, Kali, Natron, Bittererde, Phosphorsäure, Schweselsäure u. s. f. müssen je nach den vorausgegangenen Culturen ersett werden. Daraus beruht die Nüplichseit der Düngung mit Knochenmehl, welches phosphorsauren Kalf enthält, mit Gyps (schwesselsfaurem Kalf), dessen Jersetung einerseits dem Boden Kalf gibt, andererseits zur Festhaltung des im Harn enthaltenen Ammoniass als schweselssauren Ammoniass dient u. s. w. Während die sesten Ercremente der Thiere besonders sohlenstossteite, sind, zerseten sich die slüssigen Ercremente, z. B. der Harn der Säugethiere, sast ohne Verlust in phosphorsaures, kohslensaures und salpetersaures Ummonias, und sind deshalb ein sehr frästiges Düngungsmittel; und da der Vogeldünger beides vereinigt, so ist man mit Recht daraus versallen, solchen (wie z. B. den Guano) massenhast zur Düngung zu verwenden.

#### 7) Von der Ausbreitung der unteren Pflanze und der Bermehrung durch Theilung.

Aus der bisherigen Darstellung des Lebens der unteren Pflanze geht hervor, daß die Beschaffenheit des Saftes mit dem weiteren Wachsthume eine immer concentrirtere und reifere werben muß; benn die absteigenden Safte, welche diesen Charafter der Reife an sich tragen, mischen sich in immer stärkerem Maße den neu aufsteigenden wässerigen rohen Rahrungs= Jeder neue Schub aufsteigender Gafte ift wieder mehr erfüllt mit schon ausgebildeten Stoffen, als der vorherige, und muß durch die Ver= edlung in den oberen Theilen noch durchgebildeter werden. Diese stetige Beränderung und Beredlung der Mischung, welche man jedoch nur bei den höher organisirten Pstanzen bemerkt, muß auch eine allmählige Veränderung ber Gebilde nach sich ziehen, welche aus dem stetig verwandelten Saft ent= stehen, wenn gleich die Grundform der Gebilde dieselbe bleibt. Wenn diese Abanderung der neu hinzuwachsenden Gebilde so stark geworden ift, daß sowohl bem außeren Unsehen nach in Gestalt, Farbe, Geruch, als ber Tha= tigkeit nach dieselben wesentlich von der unteren Pflanze abweicht, so nennt man das die Bluthe der Bflanze und wir werden, wenn wir an diese kommen, den Charafter des vorerwähnten wesentlichen Unterschiedes näher bezeichnen. Diesem nothwendigen Eintreten einer veränderten Bil= bung und Thatigfeit geht aber eine mannigfache Vervielfältigung der unte= ren Pflanze voraus, als Hervorbringung neuer einzelner Organe der unteren Pflanze oder ganger Complexe solcher Organe, und diese Fortbildung der unteren Pflanze fann durch Zufall und Kunft gesteigert werben, wodurch je nach Umständen der Eintritt der Bluthe verzögert wird. Blühen durch ein stetig wachsendes llebergewicht an durchgebildetem reisem Safte bedingt ift, so wird umgekehrt das Verharren der Pflanze in der Hervorbringung von Blättern, Zweigen u. f. f. badurch verursacht, daß bas Zuströmen von rohem Nahrungssafte im Gleichgewichte mit der Menge der absteigenden Safte steht oder über Dieselben bas Uebergewicht hat. Die

Stellen, wo der absteigende Saft seine Ablagerung gebildet hat, sind die Orte, an welchen durch ein überwiegendes Hinzutreten rohen Nahrungssfastes neue Blätter, Zweige, Wurzelsprossen hervorgehen, und die Anlagen und Keime dieser Neubildungen zeigen sich als Schüppchen, Bruten, Knollen, (von welchen früher bei Gelegenheit der Wurzeln und Stengel ichon die Rede war) und endlich als Knospen. Im Wesentlichen sind Bruten und Knollen dasselbe, wie die Knospen; nur bedient man sich des letteren Ausdruckes vorwiegend für Anlagen ober ir discher Zweige, während man die Anlagen an den verfürzten Stengeln der Zwiebelgewächse Bruten, die Anlagen an unter ird isch verlausenden Stengeln Knollen nemnt.

Bei ben niedersten einfachsten Pflanzen findet, wie wir schon angebeutet haben, eine folche Fortentwicklung des Saftes durch die weiter anwach= senden Theile nicht statt. Schon in sedem kleinsten Theile ist die Mischung mehr oder weniger fertig. So wenig der Gegensatz von Wurzel, Stengel und Blatt bei diesen Pflanzen stattfindet, ebenso wenig ift bei ihnen ber Unterschied von aufsteigenden und absteigenden Saften, noch ber Unterschied der Gefasse, welche beibe Urten von Saften führen. Dieser Gleichartigfeit wegen kann bei diesen Pflanzen nicht von Anlagen die Rede sein, welche wie die Knollen, Knospen u. s. w. die Anfänge von neuen Organcom= vleren z. B. ganzer Zweige sind, sondern jeder kleinste Theil ist schon ein abgeschlossenes Banze; zwischen diesen kleinsten Theilen (Zellen) findet jedoch allerdings ber Unterschied statt, baß ber größere Theil derselben im Ber= bande des Ganzen bleibt, wenn nicht besondere Zufälle eine Trennung in mehrere der gleichen Selbstständigfeit fähige Gebilde veranlaßt, während die anderen kleinsten Theile gesetymäßig sich von dem mutterlichen Ganzen ab= leien. llebrigens ist nur bei den allerniedersten Pflanzen, wie Algen, Blechten und Pilzen, in der Art eine beliebige Theilung möglich, baß je= abgetrennte Stud zum neuen Individuum wird. Bei anderen niede= ten Pflanzen, wie bei den Lebermoosen und Moosen, aber auch noch bei den flechten findet man eine Abtrennung einfacher Zellen aus dem Pflan= zenverbande, woraus sich dann eine neue Pflanze zu entwickeln vermag. Die Knospen= und Knollenbildung kommt nur bei den höher organisirten Pflanzen vor. Ein Mittelglied zwischen ber vorgenannten Vermehrungs= weise und ber Knospenbildung find Die Falle, wo unter gunftigen Umftan= den in den Zellen eines lebendigen Gewebes, 3. B. eines Blattes ein Ent= widlungsproceß beginnt, aus welchem neue Pflanzen hervorgehen, wie das an Malaxis paludosa, Ornithogalum thyrsoides, Ranunculus bulbosus, Seilla maritima, Eucomis regia, Hyacinthus orientalis beobachtet wurde.

Die Knospenbildung kann an verschiedenen Stellen vorkommen. Un absallenden oder abgebrochenen Blättern, wenn sie in oder auf seuchter Erde oder im Basser liegen, können sich Knospen entwickeln, die nach allmähliger Zerstörung des Blattes zu selbstständigen Pflanzen werden. Dieses geichieht z. B. an der Trennungsstäche der Blätter von Echeveria, Crassula, Citrus, an den kleinen Bärzchen der Blätter von Cardamine pratensis u. s. s., wovon nachher noch die Rede sein wird. Nach Verletzungen von Pflanzentheilen z. B. der Blattnerven, des Stammes, oder nach eigenzihumlichen aus inneren Ursachen stammenden Veränderungen bilden sich —

bort an ben Wundrändern, hier an ben eigenthümlich veränderten Theilen—
verschiedene Formen von Nebenknospen. Dieß sindet z. B. statt an den
geknickten Blattnerven von Gesneria, an den Wundrändern der Baumstämme, an wulstigen Austreibungen des Holzes, an der Trennungsstäcke
der knollensörmigen Wurzelspitz bei Tropaeolum tricolorum, brachyceras,
azureum, violaestorum. Natürlich oder künstlich von der Mutterpstanze
getrennt, bilden sich diese Knospen zu neuen Pflanzen aus. Wie die beiden
eben genannten Arten der Knospenentwicklung, so ist auch noch solgende
nur eine zufällige und vereinzelte. Es können sich nemlich an unbestimmten,
nur selten an bestimmten Stellen der noch mit der Pflanze in Berbindung
stehenden Blätter zuweilen Knospen, häusig auch Knollen in verschiedenen
Formen entwickeln, welche nach Trennung des Blattes von der Pflanze zu
selbstständigen Pflanzen heranwachsen, so bei Bryophyllum calycinum in
den Kerben des Blattrandes, bei vielen Aroideen und Farrenfräutern auf
der oberen und unteren Blattsläche, besonders häusig in den Winseln der
Blattnerven.

Nicht mehr vereinzelt, sondern gesetmäßig bilden sich eine oder mehrere Knospen (Knollen) in gang bestimmten Formen aus, welche von der Pflanze getrennt zu neuen Individuen werden konnen. Die Kartoffel ift ein Beis Dieselbe hat befanntlich die Fähigfeit, langs ihren Stenfpiel für beides. geln an dem der Luft ausgesetzten Theile, wie an dem unterirdischen, Knollen zu erzeugen. Im ersten Kalle entstehen sie in der Achsel der Blätter, nehmen eine grünliche Farbe an, und dehnen sich nur wenig aus. Im zweis ten und bei weitem häufigeren Falle sind die Knollen farblos und umfangreicher; aber die Bedeutung ihrer Stellung laßt fich weniger leicht erkennen, weil langs den unterirdischen Zweigen, denen sie angeheftet sind, keine Blätter vorkommen. Doch sieht man bei einigen Spielarten, z. B. bei der sogenannten Ananaskartoffel, sehr deutlich, daß die Reime in der Achsel kleiner Unschwellungen sigen, welche entweder als Blattfiffen oder als Bafis von Blättern anzusehen find. In beiden Fallen losen fich jene Knollen, welche durch einen dunnen Faden mit dem Zweig in Verbindung stehen, am Ende des Jahres von demfelben, fei es durch den geringsten Stoß, fei es durch das natürliche Absterben des Stengels, welcher sie trägt. einzelne Knolle enthält einen oder mehrere achselständige Reime oder Anospen, Augen genannt, welche in eine Masse von Pflanzenschleim und Stärfmehl enthaltendem Zellgewebe eingehüllt find. Befindet fich die Knolle an einem trockenen und mäßig warmen Orte, so kann sie mehrere Monate ohne merkliche Lebensthätigfeit in jenem Zustande bleiben. Dennoch werden die in ihr enthaltenen Gafte langsam verarbeitet, wie man aus den Geschmadsund chemischen Veränderungen schließen kann. Nach Verlauf einer gewissen Zeit fangen die Knospen oder Keime an zu treiben, was durch Aussepen an warme feuchte Orte beschleunigt wird. Sobald Diese Entwicklung Des Kartoffelfeimes eintritt, zieht er das mit nahrhaften Stoffen geschwängerte Waffer der Knolle an sich; fein Stengelchen und seine Blatter fangen an sich zu entfalten, und mit dem Beginne des Absteigens ber Gafte tritt auch die Erzeugung der Wurzeln ein. — Bei den Zwiebelchen der Zwiebelge= wachse ist der Nahrungsstoff in dem unteren Theile der Blatter selbst niedergelegt, nicht um die Knospe herum angehäuft, wie bei der Kartoffel=

knolle. Bei den gewöhnlichen Zwiedeln finden sich die Knospen in der Achsel der Blätter am unterirdischen Stengeltheile; bei anderen z. B. bei der lxia duldisera sind sie am oberen Stengeltheile zu sehen. Bei mehreren Laucharten entstehen die Zwiedelchen in der Achsel der Deckblätter und durch ihre Entwicklung wird häufig die Entwicklung der Blumen gehemmt.

In den bisher genannten Fällen entwickelt sich die Knolle oder Knospe verzugsweise, wenn dieselben auf natürliche Weise oder künstlich von der Mutterpstanze getrennt werden. Es gibt aber auch Knollen, die sich ent-wickeln, ohne sich von der Mutterpstanze zu trennen. Dieß tritt theilweise, aber doch meist zusällig, schon bei den bisher erwähnten Beispielen ein. Bei Bryophyllum calycinum bildet sich in der Achsel jeder Blattserbe eine keine Knolle. Die Knolle wird größer mit dem Alter des Blattes, und wenn sie auf seuchte Erde zu liegen kommt oder auch nur in heißer und sehr seuchter Lust sich besindet, so entwickelt sie sich wie die anderen Knollen und treibt ein kleines Federchen und nachher eine Wurzel. Dieses sindet

fatt, ob bas Blatt noch mit ber Pflanze zusammenhängt ober nicht.

Bir erwähnten bereits, daß die Knofpen der Pflanzen nicht blos an bestimmten Stellen entstehen, welche immer Dieselben find, fondern auch an jufälligen Stellen, in welchem Falle man fie übergahlige Knofpen mennt. Diese Entwicklung übergahliger Knospen rührt baher, baß der auf= neigende robe Nahrungsfaft in feinem Gange gehemmt wird und dann in einer gewissen Fulle auf abgelagerten Nahrungsstoff trifft, aus welchem sich nun die verborgenen Reime entwickeln. Go 3. B. bewirft der aufsteigende Saft an einem Baume, beffen Krone man abhaut, die Entwicklung der Arborgenen Knofpen. Aehnliches fann man an Blättern beobachten. Wenn man ein Blatt von Rochea falcata schief in mäßig feuchte Erde steckt, so sicht man nach einiger Zeit kleine Knospen auf seiner oberen Fläche sich bilden. Diese Knospen kann man ablösen, und badurch, daß man sie mit heer Basis auf feuchte Erbe legt, jum Burgelichlagen bringen. Die Blatt= mespen, welche sich, wie oben schon erwähnt, aus den Knöllchen oder Birzchen der Blätter von Cardamine pratensis entwickeln, sind mahre übergahlige Knospen auf Blattern. Die Basis bes Blattes hat Wasser tingesogen; dieses entwickelt in dem wenig verdunstenden Organe die versbergenen Knospen auf gleiche Art, wie es am Stamme eines geföpsten Buumes geschieht. Mehrere Fettpflanzen bringen ahnliche Erscheinungen berver. Auch die Schuppen der Zwiebel von Lilium candidum sieht man auf ihrer Oberfläche kleine Knospen entwickeln, wenn man sie in feuchte Luft bringt. Blätter der oben schon erwähnten Eucomis regia, welche zum Trodnen zwischen Papier gepreßt wurden, erzeugten auf ihrer ganzen Ober= flache Zwiebelchen.

Die Knospen bilden sich, wenn das Wachsthum ausdauernder Geswächse scheinbar völlig aushört und keine weiteren grünen Blätter entwickelt werden. Statt der letzteren entstehen verschiedenartig gebildete und dicht gedrängte Schuppen, welche die jungen Triebe des nächsten Jahres einsschließen, oder auch treten letztere, ganz ohne Hülle in der ersten Zeit ihrer kniwidlung hervor und bleiben eine Zeitlang scheinbar in völliger Unthäsigkeit stehen. In diesem Zustande nennt man die Triebe Knospen. Die Zeit des Stillstandes oder der Erschöpfung des Wachsthumes hängt mit

dem Wechsel ber Jahreszeit zusammen; sie tritt mit bem herbste ein, dauert ben Winter hindurch und hört im Frühjahre auf, sobald die neue Warme bas Aufsteigen des Saftes im Stamme beschleunigt, wo dann alle Diese Anospen sich entfalten, und jede nach ihrer Beise eine neue Fortsetzung bes Stammes, einen Zweig bilbet. Bei ben einjährigen Gewachsen ge= schieht also die Verzweigung ununterbrochen bis jum Tobe ber Pflanze, bei allen ausdauernden Pflanzen periodisch in regelmäßigen Zwischenraumen. Da die Knospen die Anlagen zu Verzweigungen der Pflanzen sind, und ieder Stamm in der Regel nur aus den Achseln der Blatter Knospen macht, so mussen diese demzufolge auch genau so an ihm geordnet stehen, wie die Blätter, b. h. die aus ben Knospen erwachsenen Zweige mussen im zweiten Jahre ebenso um ben Stamm vertheilt sein, wie im ersten Jahre Die Blat= ter, und da sich dieß bei fortgesetzter Verzweigung immer wiederholt, so ware die Krone jedes Baumes ein vollkommenes regelmäßiges System von Bergweigungen nach bem Mufter Des Stammchens im ersten Jahre. Allein verschiedene Ursachen laffen Diese Regelmäßigkeit nicht zu. Biele Knofpen, besonders die unteren, entwickeln sich gar nicht, und in der Regel bleiben um so mehr Knospen unentwickelt, je näher beisammen und zahlreicher Die Blatter am Stamme stehen, weil sie nicht ernahrt werden können, wie 3. B. bei den Radelhölzern, wo nur an den Spipen der Aeste wenige Knospen ausgebildet werden. Bei einigen Baumen, wie aber auch bei den Nadel= hölzern, stehen nur am Sauptstamme oder Muttertriebe die Knospen wie die Blätter in Kreisen oder Spiralen rings umher, an den Seitenzweigen bagegen entwickeln sich nur nach zwei Seiten hin weitere Triebe. Endlich wird jede Berzweigung zulett badurch eingestellt, daß sie sich in Bluthen endigt, mit welchen sich an der bestimmten Stelle der Wachsthum fur alle Zeiten schließt. So ift die Beräftelung der Pflanze, wenn gleich der Un= lage nach unendlich, doch innerhalb gewisser Grenzen eingeschlossen, welche sowohl von äußeren Einflüssen, als von der inneren Lebensthätigkeit des Gewächses gestedt sind.

Die Knospen sind entweder beschuppt oder nackt. Beschuppt heißen sie, wenn ihre äußeren oder unteren Blättchen als häutige, lederartige, oder fleischige Schuppen erscheinen, die sich nie zu grünen Blättern ausbilden; nadt, wenn alle ihre zur Zeit ber Ruhe über einander gehäuften Blattchen während des Triebes fich zu wirklichen Blattern ausbehnen. Diese Knofpen= schuppen sind von verschiedenem Gefüge. Sie sind an der sehr verkurzten Unlage bes neuen Zweiges, auf welcher sie fiten, meistens gerade so vertheilt, wie die grünen Blätter an den ausgewachsenen Trieben, also gegen= überstehend oder abwechselnd, aber immer sehr genähert, und dachziegelig über einander gelegt. Sie dienen jum Schute ber von ihnen bedeckten grunen Blatter und find, um Kalte und Raffe abzuhalten, häufig, vorzüg= lich innen, mit Wolle bedeckt, 3. B. bei den Eschen, oder mit flebrigem Harz überzogen, wie bei den Roßkastanien. An den Knospen, welche dem Lichte entzogen am untersten Theile des Stammes unter der Erde hervortreten, sind sie häufig fleischig und mit einer Masse von Starfmehl und Schleim erfüllt, welche zu späterer Ernährung dient, wie bei den Zwiebeln. Sie gehen, besonders die inneren, in grune Blatter über, indem ihre Mittel= rippe sich über die Schuppe selbst ausdehnt, sich dann verzweigt, und mit

Hilse tes zwischen bie Berzweigungen nich einlagernden Zellgewebes eine grune Blattfläche bildet, welche auf der Schuppe auffitt. Daher find z. B. Die Blätter ber Zwiebeln an ihrem unterirbischen Theile schuppenartig und fleischig, nach oben grun und blattartig, und an den inneren Anospenschupven bes Lirichbaumes üben fleine grune Blattchen auf bem hautigen Grunde. Bei vielen Pflangen, z. B. ben Dolbengemachfen, find alle Blatter am Grunte auf abnliche Art in sogenannte Scheiden erweitert, welche ben Stengel umfaffen. Durch bas Abtreten und Freiwerden ber beiben feitli= den Halften ber Ausspenschuppe von ihrer Mittelrippe sehen wir zugleich tie Entstehung ber Rebenblatter eingeleitet, wie wir ichon früher bemerkt baben. Die nachten Knofpen bestehen blos aus ben jungen, vorerst mannigfach gefalteten, gerollten und flach über einander gelegten Blattern. Die Anospen, welche nur Bluthen entwideln, find manchmal auch beschuppt, wie 3. B. bei ben Beiben, Illmen und bei Daphne mezereum (Seibelbaft) u. f. f. Sie enthalten eine ober mehrere Bluthen, beren Relch und Blu= menblatter ebenfalls auf vericbiebene Art gerollt ober gefaltet wird. Um häufigsten stehen aber Diese Blumen nacht und ohne Schuppen in ben Achseln der Blatter oder am Ende der Zweige, gewöhnlich nur in ihrer Ent= widlung durch ein oder mehrere Vor= oder Deckblattchen an ihrem Stiele

eingeleitet.

Gewöhnlich fteht nur Gine Anoipe in jedem Blattwinkel. Es kommen aber bei vielen Gewächsen auch brei ober (bei ben Monocotyledonen) meh= were neben einander vor. Manchmal stehen, wie bei den Gaisblattarten, auch mehrere Anospen über einander, oder, wie bei Gleditschia, von einan= ber entfernt, wobei bie obere in einen Dorn auswächst. Unregelmäßige Anhaufungen von Knofpen, wie sie am unteren Theile des Stammes bei vielen Baumen, 3. B. bei ben Linden, Erlen, Ahorn u. f. w. vorkommen, geben Unlag jur Bildung bes Da fers. Wie wir bereits ermahnten, fann jedes Blattgebilde von der Anospenschuppe bis zum Fruchtblatt eine ober mehrere Knospen aus seiner Achsel treiben, aber gewöhnlich kommen diese nur in ben Achseln gruner Blatter und am Gipfel ber Zweige zur Ent= widlung. Aber auch die grünen Blätter bilden um so weniger Knospen aus, je zahlreicher und bichter gedrängt sie selbst stehen. Manche Knospen bleiben babei jedesmal bei einem gewiffen Grade ber Entwicklung stehen, welchen fie nicht überschreiten konnen, während anderen an demselben In= dividuum die Bergrößerung der Krone und die Ausbildung der Blüthen überlaffen bleibt. Co 3. B. die Knospen, aus welchen die Nadelbuscheln ber Föhren austreiben, die Dornbuschel ber Cactusarten. Knospen, welche nur Blätter austreiben, heißen Laubknofpen, solche, welche nur Bluthen mtwideln, Bluthenknospen, und solche, welche Blatter und Bluthen ugleich einschließen, gemischte Knospen. (Die Bluthenknospe darf man nicht verwechseln mit der Blumenknofpe, womit die noch nicht vollstän= dig entwickelte Blume felbst bezeichnet wirb.)

Wir haben im bisherigen dargestellt, wie mit Hilse vorher bereiteten Nahrungsstoffes die Knospen (im weiteren Sinne des Wortes), also Orsgane des aufsteigenden Wachsthumes, sich — auch getrennt von der Mutterspslanze — entwickeln, Wurzel treiben und also ohne vorausgegangene Bluthe ober geschlechtliche Fortpflanzung ein neues vollständiges Indivis

buum bilben können. Es ist aber auch der umgekehrte Fall denkbar, daß sich die Organe des 'absteigenden Wachsthumes, d. h. die Wurzeln zu erst entwickeln und dazu dienen, ein aussteigendes Wachsthum zu ernähren.

Ueberall, wo ein Stengeltheil eine Niederlage von Vildungssaft ent= hält und zugleich der Feuchtigkeit ausgesetzt wird, strebt er Wurzeln zu treiben, welche, wie wir früher gesehen haben, immer durch den absteigenden Sast entwidelt werden. Bei manchen Pflanzen 3. B. bei den Stengeln ber Fettpflanzen, ber Rhizophora= Arten, gewiffer Feigenarten u. s. w. findet jene Wurzelbildung auf natürlichem Wege und ohne Vorbe= reitung statt. Sie wird aber immer begunftigt, wenn das Abwartssteigen des Bildungsfaftes durch irgend eine Urfache aufgehalten und dadurch eine wulstartige Niederlage von Nahrungsstoff erzeugt wird. Ift dieser Wulst gebildet und umgibt man ihn mit Erde oder feuchtem Moos, so schlägt er Wurzeln. Alle Pflanzen, welche auf seuchter Erde liegen und deren Rinde fleischig ift, treiben auf diese Art Wurzeln und werden also friechend; eben so alle Pflanzen, beren Stengel fnotig ober gegliedert ift, bei welchen also bem Absteigen des Rahrungsfaftes natürliche Hindernisse sich in den Weg Wird durch irgend einen Zufall der mit folden neuen Wurzeln versehene Theil von der übrigen Pflanze getrennt, so kann er als ein neues selbstständiges Individuum fortbestehen.

Auf der bisher dargestellten Ausbreitung der unteren Pflanze in auf= und absteigenden Organen beruht auch die künstliche Vermehrung der Pflanze. Dahin gehört erstens die Vermehrung durch Abtrennung der Bruten, Knollen, serner der unterirdischen Verzweigungen von dem Zeitpunkte an, wenn sie Wurzel geschlagen haben, z. B. die unter= irdischen Sprossen der Quecke, die Ausläuser der Erdbeere, die Wurzeln mancher Gewächse, welche, wie die als Zierpstanze bekannten Georginen,

felbstständig neue Enospen bilden.

Eine andere fünstliche Vermehrung ist die durch Stedlinge, welche möglich ist bei Gewächsen, bei denen die Wurzeln sich auch an von dem Baume getrennten Zweigen entwickeln. Dieß fann von zwei Urfachen ber= rühren; für's Erfte Davon, daß Die Wurzelentwicklung bei ihnen in Folge der Eigenthümlichkeit des Holzes und der Rinde sehr schnell vor sich geht und erfolgt, ehe der Zweig vertrochnet ift; oder zweitens davon, daß auch ber von der Unterpflanze getrennte Zweig ober Strunf trot der Feuchtigfeit, in welche man ihn steckt, nicht verwest und diesem Processe auch bei langfamer Burgelentwicklung widersteht. Im Allgemeinen gilt bei weicheren Holzarten, 3. B. bei den Weiden der erste Grund, bei festeren Holzarten, 3. B. Fohren der zweite. Bermuthlich laffen fich bei gehöriger Sorgfalt und Beachtung aller eigenthumlichen Verhältnisse einer Gattung alle Baume durch Sted= reiser vermehren, wenn man gleich der mancherlei Schwierigfeiten wegen bei der Mehrzahl vorzieht, sie durch Absenfer, durch Knollen, oder durch Samen zu vermehren. Auch Blätter hat man schon als Stecklinge behan= delt. Sie schlagen aber nur dann Burgel, wenn sie so lederartig find, daß fie, mit dem Blattstiele in die Erde gesteckt, ihre Lebensfraft langere Zeit erhalten können. Dieses ist z. B. der Fall bei den Blättern des Orange= baumes, der Aucuba japonica, des Ficus elastica. Bei diesem Vorgang treiben die Burgeln ftere auf der unteren Blattfeite lange dem Blatiftiele,

in selteneren Fällen auch noch längs ber Hauptrippe des Blattes, während die aufsteigenden Triebe aus bem Zellgewebe der oberen Blattflache ent= fiehen. Gang in Uebereinstimmung hiemit ift, daß man an Stengeln je nach den Umständen bald Zweigknospen, bald Wurzeln hervorbrechen sehen kann. Denn in diesen beiden Fällen entwickeln sich nicht die gleichen Keime, und zwar entsteht die Zweigknospe in der Blattachsel felbit und bie Wurzelfnofpe zu beiben Seiten ber Blattachfel. man fich nun an die frühere Vergleichung erinnert, die wir zwischen ber oberen und unteren Blattfläche einerseits und ben inneren und äußeren Lagen des Dicotyledonenstammes andererseits gemacht haben, so wird ber innere Zusammenhang beider Thatsachen einleuchten. Aus denselben geht aber auch hervor, daß fich an den Stengeln, wie an den Blattern, an ge= wiffen Stellen des Pflanzengewebes eine zuvor eristirende Anlage für auf= wätts oder abwärts strebende Organe findet. Zu dieser Art der Vermeh= umg gehören nur diesenigen Stecklinge, welche sich durch Austreiben von neuen Wurzeln aus der Rinde, nicht durch Austreibung solcher aus der Bundfläche ihres Abschnittes zu eigenen Individuen entwickeln. Am leich= wien geschieht jenes am 2—3jahrigen Holz, boch gibt es auch Baume, welche noch an 6-8jährigen Zweigen Wurzeln machen, wie z. B. Pappeln und Weiden. Baume mit sehr hartem Holz, mit harzigen ober mit Milch= füsten lassen sich nur schwer auf biese Weise vermehren. Jebenfalls sett wie Art der Bermehrung voraus, daß an dem Stecklinge Knospen zu spa= teter Entwickelung bereits vorhanden find, welche durch die von den neuen Burgeln zugeführte Nahrung nur zum weiteren selbstständigen Wachsthume sewedt zu werben brauchen.

Gine weitere Art ber fünstlichen Vermehrung ist die durch Absenker. Bie geschieht dadurch, daß man eine Niederlage von Bildungsfaft zu er= jeugen, und biese Ablagerung in Verhältnisse zu bringen sucht, welche ber Emwidelung von Wurzeln gunftig find. Bur Bildung solcher Ablagerun= sen kommt man durch sehr verschiedene Versahrungsweisen. Bei gewissen Bewächsen, wie z. B. der Quecke, dem Weinstocke u. s. f. benützt man liqu die vorhandenen Knoten. Ein anderes Berfahren ist der Zirkel= ober Aingelschnitt in die Rinde, wodurch an dem oberen Wundrande eine Wulft keworgebracht wird. In den Fällen, wo man von dem Ringelschnitt eine Beidadigung bes Baumes fürchtet, begnügt man sich, auf der unteren Beite bes Zweiges ber abgesenkt werben foll, einen Ginschnitt zu machen, wodurch ein halber Wulft erzeugt wird; allmählig vergrößert man den binschnitt, bis man es endlich wagen darf, ihn ringsum gehen zu lassen. In einigen Fallen kann man fich auch damit begnügen, den Zweig zu frimmen oder zu brehen; benn schon hierdurch wird der Saft lang genug in der Krummung aufgehalten, um daselbst Wurzeln zu treiben. Infahren nennt man Abfenker legen ober Absenker breben. In allen liefen Fallen trennt man ben jungen Zweig, so bald er Wurzeln hat, von in Mutterpflanze. Um aber bei zarten Pflanzen jedem Unfalle vorzubeu= gen, nimmt man jene Trennung allmählig vor; alsbann sagt man, ber Mienker werde entwöhnt. Der Wulft, ber sich entwickelt, nuß in eine dem Backsthume der Wurzeln gunftige Lage verfett werden, d. h. man muß

to be to be to

ihn in Mood ober feuchte Erbe stecken. Je nach ber Natur ber Bfianze ift ein verschiedener Grab von Feuchtigfeit nothig. Warme, Feuchtigkeit und Dunkelheit sind die Bedingungen, deren vereinigtes Einwirken Der Wurzelentwickelung am gunftigsten ift. Der Bergang bei den Absenkern, bei welchen der Bulft durch Verwundung gebildet wird, ist dieser. verwundete Pflanzentheil bei Gefäßpflanzen (Zellenpflanzen haben diese Eigenschaft nicht) sucht seine Wundsläche zu vernarben und läßt beshalb aus derselben eine größere ober geringere Menge Bildungsfaftes, Cambiums hervortreten, welche unter gunstigen Umstanden zu Zellgewebe sich umwan= belt und die Wunde verschließt. Un holzigen Pflanzentheilen geschieht Dieß awischen Bast und Splint, wo sonst die neuen Holzringe sich bilden; nie= mals hat es am alten Holze statt. Naturlich erfolgt biefes Qustreiben auf Kosten des verwundeten Zweiges oder sonstigen Pflanzentheiles. Ift bas Zellgewebe ber Vernarbung, der Kallus, einmal ausgebildet, so sucht es fich auch selbstständig weiter zu ernähren und entwickelt, auf zweckmäßige Art in die Erde gebracht, aus sich selbst neue Wurzeln. Befinden sich an bem Pflanzentheile bereits entwicklungsfähige Knofpen, jo werden burch ben neu zuströmenden Saft lediglich biese zur Ausbildung gebracht, und bas so entstandene neue Individuum verhalt sich, mit Ausnahme der Entstehung

ber Burgeln, wie die oben angeführten Stedlinge.

Der Zweck dieser Art von Vermehrung aus Theilen und Gebilden der unteren Pflanze, ist neben Anderem hauptsächlich der, daß auf diesem Wege sich alle Spielarten unverändert erhalten, welche bei ber Fortpflanzung burch Samen wieder verschwinden würden, ja auch die Bastardpflanzen, welche feine feimfähigen Samen ju entwideln vermogen, konnen auf Diese Art fortgepflanzt werben. Die so gewonnenen Pflanzen haben überdieß ben Bortheil, daß fie in furzerer Zeit bluben, als aus Samen gezogene, weil ihnen das auf der Mutterpflanze vor der Trennung verlebte Alter zu Mittelst der vorerwähnten Kallusbildung fann man aber Gute fommt. noch einen weiteren wichtigen Zweck erreichen, den nemlich, daß man in den Stand gesetzt ift, mit gewissen Einschränkungen auch eine Pflanze auf die andere überzutragen, b. h. einen Zweig ober eine Knospe eines Indivi= duums auf einem andern festwachsen und zu weiterer Entwickelung gelangen zu machen. Die Vernarbung und Kallusbildung hat nemlich nicht allein im Boben statt, sie tritt auch ein, wenn zwei verwundete Pflanzentheile auf zweckmäßige Weise mit ihren Wundslächen an einander gebracht werden, und zwar erfolgt alsbenn nicht allein Vernarbung, sondern auch Verwachsung ber beiben Theile. Die Operation gelingt jedoch nur bei Spielarten ober junachst verwandten Arten berfelben Gattung, welche in der Beschaffenheit ihrer Safte, in der Holz- und Nindenbildung fich fehr nahe kommen; miß= lingt aber jedenfalls bei einander fremden oder nur entfernter verwandten Pflanzen. Auch ist nöthig, daß erstens ber überzutragende Pflanzentheil jedenfalls wenigstens eine entwickelungsfähige Knospe besitze; denn neue können sich vermöge ber Verwachsung des Kallus nicht bilden; zweitens, daß die Verwundung einen Theil der inneren Rinde zwischen Splint und Bast blos lege, weil hier vermoge bes Cambiums Vernarbung und Ver= wachsung am leichtesten von Statten geben; brittens, daß eben beghalb bei ber Operation die zweckmäßige Jahreszeit eingehalten werde. In ber

richtigen Anwendung biefer Vermehrungsweise besteht die wichtigste Auf-

gabe ber Obstbaumzucht, die Bereblung.

Eine mehr als 1000jährige Cultur hat bei unseren Obstbäumen bie mannigsachen Spielarten erzeugt, welche fich durch die Qualität ber Früchte so vortheilhaft vor ben wildwachsenden Stammformen auszeichnen, und beghalb den Gegenstand ber forgfältigsten Gultur bilben. Aber ihre Vermehrung und Fortpflanzung ist mit Schwierigkeiten verbunden. Aus Samen gezo= gen arten sie in die wilde Urform aus, und Stecklinge sind unsicher und erfordern lange Zeit. Hier findet also die unmittelbare Uebertragung ihre größte Anwendung, indem man eine Knospe oder einen Zweig einer edeln Sorte (Cbelauge, Ebelreis) auf einen Wildstamm überträgt, ihn ba= selbst anwachsen macht, und nach und nach aus diesen einzigen oder aus mehreren Augen oder Reisern dem Wildlinge eine neue veredelte Krone heranzieht, indem man seine früheren Zweige allmählig beseitigt. Der gun= stige Erfolg jeder Veredlung hängt vorzugsweise von einer richtigen Wahl bes Wildstammes und des Edelreises ab. Die Spielarten oder Arten, welche man verbinden will, muffen, abgesehen von ihrer Verwandtschaft, ohne welche ohnedieß keine Verwachsung statt hat, auch in ihrer Lebens= dauer, in der Schnelligkeit ihres Wachsthumes, in der Größe, welche sie erreichen, in ihrer Empfindlichkeit gegen klimatische Ginflusse, in der Zeit, wenn sie blühen und ihre Früchte reisen, in naher Beziehung zu einander siehen. Dabei ergeben sich nach den jedesmaligen Absichten rücksichtlich des Baumes, den man erzielen will, ob dieser z. B. ein Zwergbaum, oder ein Spalierbaum, Hochstamm, Früh= oder Spatobst sein soll, ob er in's freie Feld tauge ober im Gartenschutz stehen soll u. s. f., noch manche Abande= rungen. Die hauptsächlichsten Arten der Beredlung sind das Beredeln durch Edelreiser, und bas Beredeln burch Edelaugen. Das Beredeln burch Ebelreiser geschieht entweder badurch, daß man das Ebelreis sogleich vom Mutterstamme abschneidet, auf ben Wildstamm überträgt und baselbst fest= machien läßt, was man Pfropfen nennt, oder indem man Edelreis und Bilbling auf ihren Stämmen in Verbindung bringt, und ersteres erft bann von der Mutterpflanze trennt, wenn es auf dem Wildstamme bereits festge= wachsen ift, Absaugen oder Ablactiren. Das Ablactiren fann na= turlich nur bann geschehen, wenn Mutterstamm und Wildling nahe genug beisammen stehen. In diesem Fall werden das Edelreis und der Wild= stamm auf eine ben Regeln ber Kunst entsprechende Weise angeschnitten, bie Schnittslächen beiber in genaue Berührung gebracht und bas Ganze sodann sorgfältig verbunden, bis bie Verwachsung eingetreten ift. wird das Ebelreis entweder von bem Mutterstamme getrennt, ober man läßt es mit demselben in Verbindung, wodurch allerlei Gartenspielereien, 1. B. durch Bereinigung mehrerer Stämme und an mehreren Stellen über's Kreuz über einander natürliche Gitterzäune hervorgebracht werden. tiefer Art ber Veredlung, wie bei allen anberen, hangt bas Gelingen vor= juglich von der Sorgfalt des Verfahrens, der Reinheit des Schnittes an ber Bunde, der Gleichförmigkeit und genauen Bereinigung ber Wunden, so daß Holz auf Holz, Rinde auf Rinde völlig passen, von der Dichtigkeit und Haltbarkeit bes Verbandes u. f. w. ab. Die beste Zeit zum Ablacti= ren ift im Frühjahre, vor bem Ausschlagen ber Blatter, und beim zweiten

Safttriebe in ber ersten Salfte bes Sommers. Das Pfropfen ober Belgen geschieht auf verschiedene Weise, indem man bas feilformig juge= schnittene untere Ende bes Ebelreises in eine passende Spalte bes Wildlings bringt und daselbst anwachsen macht. Man pfropft in den ganzen Spalt, wenn man das Edelreis in eine Spalte senkt, die durch den ganzen Quer= burchmeffer bes Wilblings reicht, ober in ben halben Spalt, wenn ber Wild= ftamm nur an ber einen Seite etwa bis an bie Mitte jur Aufnahme bes Ebelreises gespalten wird, ober zwischen bie Rinde, indem bas Gbelreis nur zwischen bas Solz und bie forgfaltig an ber Stelle geloste Rinte bes Wilb= stammes eingeschoben wird. Immer muß daffelbe aber mit seiner Splintwunde den verwundeten Splint bes Wildlings berühren. Das Copuliren unter= scheibet fich nur badurch von bem Belgen, bag man Ebelreis und Wilbstamm auf gang gleichmäßige Weise schrag zuschneibet, und Die schragen Bundflachen in genaue Berührung bringt. Die beste Zeit für die verschiedenen Arten bes Pfropfens ift bas Fruhjahr, wenn ber Saft bes Wildstammes in Be= wegung fommt. Fruhtreibende Baume, wie 3. B. Pfirsiche, Aprifosen und überhaupt alles Steinobst, muffen naturlich früher verebelt werben, als bas spater ausschlagende Rernobst. Das Veredeln durch Gbelaugen, Dfuli= ren ober Meugeln, geschieht auf folgende Beise: Man lost von dem Goel= reis eine Knospe ober ein Auge mit bem basselbe umgebenden Rinden= und Splintstudden (gewöhnlich in Gestalt eines langlichen, an einem Enbe abgestutten Schilochens) sorgfältig ab; sodann wird an einer passenden Stelle bes Wildstammes durch einen Quer- und Längsschnitt die Rinde ungefahr in Geftalt eines T aufgeschnitten und an ben Seiten so weit vom Holz gelöst, daß das Schildchen bes Auges barunter Plat hat. Endlich wird das lettere, so in die Wunde hineingeschoben, bag bas Auge selbst aus der Längsspalte vorragt, die gelösten Ränder der Rinde aber das Schildchen bedecken, worauf das Ganze sorgfältig verbunden wird, doch fo, baß bas Auge frei bleibt. Man unterscheidet bas Ofuliren auf bas treibende ober machende Auge, welches entweder gleich im Frühjahre ober in ber Mitte bes Sommers geschieht, wobei bas Evelauge gewöhnlich noch in bemselben Sommer sich zum Zweige entwickelt; und bas Ofuliren auf bas ichlafende Auge, was vom Ende Juli an ben ganzen Sommer und Herbst, so lange sich die Rinde gut vom Holze löst, vorgenommen werden kann, wo dann das Auge erst im nächsten Frühjahr austreibt. In rauhen Gegenden ist letteres Verfahren vorzuziehen, weil man babei vor Frostschaben sicherer ist. Es gibt noch eine große Menge anderer Ver= edlungsweisen, sie sind aber alle nur mehr oder minder verkünstelte Ab= stufungen der vorhin angegebenen und gewähren keine besonderen wesentli= chen Vortheile.

Die Bildung und Entwicklung der Laubknospen des Stammes und seiner Zweige hat viel Alehnlichkeit mit der Bildung und Entfaltung des ersten schon im Keime vorgebildeten Knöspchens oder des Federchens. Man sieht sogar häusig die Reihe der außeren Blattgebilde der Laubknospen, welche die Knospendecke zusammensegen, mit zwei Knospenschuppen beginnen, die offenbar den Samenlappen zu vergleichen sind. Auch das allmählige Fortschreiten der Blätter von der einfachen zu der ausgebildeteren Form, wie man solches an der ersten aus dem Knöspchen hervorgehenden Pflanzen=

are sieht, wiederholt sich häusig bald mehr bald weniger ausgesprochen an den einzelnem Sprossen oder Seitenaren, welche aus der Entfaltung der Anoipen hervorgehen. Selbst die Hauptare zeigt, wenn sie durch eine Endinoipe sich sortsest und ein veriodisch gehemmtes Wachsthum hat, noch öster aber beim Beginne sedes einzelnen einer Wachsthumsperiode entspreschenden Triebes ein Zurückgehen auf die einsachen Blattsormen und selbst die auf die schuppensörmigen Niederblätter. Lesteres ist z. B. bei vielen Burzelstoden der ausdauernden Pflanzen der Fall, wo seder Jahressproß mit Niederblattbildung beginnt und dann zur Laubblattbildung sortschreitet, weshalb an der ansänglichen Are und ebenso sich wiederholend an den unzetricischen Seitenaren, wenn solche vorhanden sind, ein regelmäßiger Wechsel von Niederblatts und Laubblattbildung der Blüthenbildung vorangeht, mit welcher die Are schließt. Beispiele hiefür geben die Helleborus-Arten; ein ähnlicher Fall mit seitlicher Blüthenstielbildung sindet sich beim Leberblümschen (Hepatica triloba).

## C. Das Sluhen.

### 1) Allgemeine Bemerkungen.

Bir haben im lepten Abschnitte bargethan, warum bei höher organissten Pflanzen die Beschassenheit des Sastes der unteren Pflanze immer concentrirter und reiser werden muß. Wir haben serner ausgeführt, daß durch ein llebergewicht der von unten zuströmenden rohen Saste dieser Reissungsproceß des Sastes verlangsamt, dem Saste der Charaster der unteren Signemischung erhalten und dadurch die Ausbreitung der unteren Pflanze gesördert werde. Findet dieses überwiegende Zuströmen unterer Saste nicht statt, kann also die Reisung unverzögert ihren Fortgang nehmen, so müssen auch die Gebilde allmählig anders werden, welche aus dem stetig sich verwandelnden Saste hervorgehen, und mit der Beränderung der Gesbilde wird auch eine Beränderung ihrer Thätigseit wahrscheinlich. Wir haben bereits bemerkt, daß die Blüthe aus den durch ihre äußeren Eigensichaften wie durch ihre Thätigseit wesentlich von der unteren Pflanze abweichenden, am Abschlusse der Sastreise sich bildenden Theilen bestehe, und es muß nun der Charaster dieser Veränderung genauer bezeichnet werden.

Die wachsende Reisung einer Pflanze ist, genauer ausgedrückt, nichts Anderes, als die zunehmende Ausprägung des der betreffenden Gattung zustommenden specifischen Mischungscharakters. Wir haben schon bei der Lehre von dem Bildungsfaste und den Absonderungen die "eigenen" Säste der Pflanze als eine Andeutung der specifischen Organbildung der Thiere bezieichnet. Diese pflanzliche Organbildung steigert sich bei den entwickelteren Pflanzenorganisationen immer mehr, und der ganze wesentliche Unterschied der oberen Pflanzentheile von der unteren Pflanze läßt sich aus dieser Steizgerung herleiten. Ze specisischer nemlich das Sastleben der Pflanze wird, ie mehr also der Zweck der ganzen Entwickelung erreicht ist, um so geringer muß das Streben werden, rohen Nahrungsstoff anzuziehen und ihn in weizten indisserenten Bildungssaft zu verwandeln; desto geringer wird bei den

ausgebilbeteren Pflanzen bie Menge bes aufsteigenben Saftes werben, besto schwächer auch die Reigung bes Saftes, wieder abzusteigen und mit rohem Nahrungssafte sich auf's Neue zu vermischen. Die nächste Folge bavon ift, daß bie Aren= und blattartigen Organe an räumlicher Ausdehnung und Derbheit bes Baues in bem Maße abnehmen, als bas Specifische mehr hervortritt; bie Blätter, bie sonst in langgezogenen Spiralen an langen Aren zerftreut fteben, gefellen fich in freisformigen Stellungen zusammen, werben immer garter, zeigen ihren zunehmenden specifischen Charafter burch bas Hervortreten von Farben und Geruchen, ihre zunehmende Abtrennung aus dem Saftzusammenhange ber unteren Pflanze burch das viel schnellere Welfen u. f. f. Wenig freilich von biefem Allem fieht man bei ben nie= briger stehenden einfacheren Pflanzen, wo ein Gegensat zwischen anfang= licher indifferenter Sastmischung und späterer Bildung specifischer Säfte überhaupt weniger hervortritt, und wo die Pflanzenentwickelung nicht durch eine innige Wechselwirkung verschiedenartiger Organe bedingt ift, sondern jeder kleine Pflanzentheil mehr abgeschlossen für sich lebt. Bei diesen Pflan= zen sieht man die Wirkung ber eintretenben letten Reise nur baran, baß Zellen von außerordentlich fleinem Umfange sich bilden, welche mit der Mutterpflanze in so losem Zusammenhange stehen, daß sie leicht von der= selben abfallen und ausgestreut werden. Die Kleinheit dieser Fortpflan= zungszellen entspricht ber Verfeinerung und Formconcentrirung ber Bluthen= theile an höheren Pflanzen, und beren schnelles Welken, so wie bas leichte Sichablosen von Früchten und Samen sind durch das Ausstreuen ber Keim= förnchen ber einfachen Pflanzen vorgebilbet.

Dieser doppelte Charafter, Kleinheit und Feinheit der Bildungen und leichte Abstoßbarkeit berfelben — beibes aus dem Aufhören der Anzichung unterer indifferenter Stoffe sich ergebend — ist also bas Gemeinsame ber oberen Theile bei einfachen wie bei ben zusammengesetzten Pflanzen. Das Eigenthümliche ber höheren Pflanzen ift ber Aft bes Blühens, welcher ber Frucht= und Samenbildung vorangeht und dieselbe bedingt, während die Reimförnerbildung ber einfacheren Pflanzen ohne biefes geschieht. Grund dieses Unterschiedes liegt in der Einfachheit der einen, der Zusammen= gesetheit ber anderen Pflanzenbildung, wie sich beides schon an den unteren Pflanzentheilen in ben beiben genannten Hauptgruppen barftellt. Was bei den einfachen Pflanzen nicht stattfindet — der Gegensatz der aufsteigenden und absteigenden Safte und deren Ineinanderwirken durch Wiedereintreten ber absteigenden Safte in ben Strom ber aufsteigenden — das findet bei zusammengesetten Pflanzen ftatt, und biefer Gegensat ber verschiedenen Safte und ihre Wechselwirkung wiederholt sich in der oberen Pflanze. Die eigenthümliche Form aber, in der es geschieht, ist die nothwendige Folge des allgemeinen Charafters der oberen Pflanzentheile, wie wir ihn vorhin bezeichnet haben. Mit dem Aufhören der Anziehung von rohem Nahrungs= ftoff ift ein Abschluß bes Wachsthumes gegeben, und dieser Abschluß muß sich in zweierlei Organen ausbrucken, in den letten seitlich abtretenden blattartigen Organen und in einem oberften Arengebilbe, welches auch noch in blattartigen Formen endigen kann, und in Mitten jener obersten seitlichen Organe sich ausbreitet. Beibe Arten von Organen enthalten ben reifsten aufsteigenden Saft, und in ben oberften feitlichen Blattformen muß vandlung erleiden. Während aber der in den Blattern der unteren Pflanze umgewandelte aufsteigende Saft durch Abwärtssteigen mit dem später aufsteigenden Safte sich vermengt, hat der zu seiner specifischen Ausbildug geslangte Saft der obersten Blattformen diesen Zug nach unten nicht mehr; er fann sich also mit dem aufgestiegenen Safte des obersten Arengebildes nicht auf dem Umwege über die untere Pflanze, hinab und herauf, versmischen und die gegenseitige Ineinanderwirfung dieser ausgebildetsten Säste der zwei obersten Endbildungen der Pflanze ist nur noch in der Weise möglich, daß das Erzeugniß der obersten seitlichen Blattform unmittelbar

auf bas oberfte Arengebilde übergetragen wirb.

Aus dem Gesagten erklären sich in der Hauptsache alle Formbildunsen und Vorgänge, welche das Pflanzenleben theils vor dem Ausbruch der Blüthe, theils in der Blüthe selcht zeigt, das Kleinerwerden und Zusamsmenrücken der Blätter gegen die Zeit der Blüthe hin, d. h. die Bildung von Deckblättern, Hüllen, Kelchen, ferner die Vildung der farbigen zurten schnellwelfenden Blätter der Blumenkrone, der Staubfäden und Staubbeutel, welche beide nur verwandelte und zwar abermals kleine und seine zussammengezogene Blumenblätter sind, die Vildung des Pistills, Griffels und der Narbe als der seinsten Endigung der Are, endlich die durch Wechselswirtung von Staubsäden und Narbe vor sich gehende Befruchtung. Es erklärt sich serner aus dem Gesagten, warum das Erzeugniß dieser Befruchstung — die Frucht, welche den Samen in sich schließt — ein von der unteren Pflanze abzeschiedenes, auf Abtrennung von derselben angelegtes Gebilde ist.

Dir haben im Eingange dieser Betrachtung gesagt, daß die Bildung der oberen Pflanzentheile die specifische Ausprägung der Pflanzensäste zum Abschluß bringe, also Dassenige an der Pflanze, was wir früher mit der thierischen Organdildung verglichen haben. Dieser Bergleich bestätigt sich auch darin, daß die jeweiligen Stosse, aus welchen in einem bestimmten Zeitpunkte die Organe eines Thieres bestehen, aus dem Zusammenhange des Sanzen abgestoßen werden, wie die Gebilde der oberen Pflanze. Gerade an dieser Aehnlichseit tritt aber, was wir früher schon einmal bei gleichem Anlaß bemerkt haben, auch der scharse Ulnterschied beider Reiche wieder herzoor. Wir haben schon in der Einleitung erwähnt, daß die Bildungsphase, in deren einmaligem Ablauf das Pflanzenleben besteht, in dem Thiere sich viel 1000mal wiederholt. Deshald ist bei dem Thiere ein Ulnterschied zwischen der Bildung der dem Individuum gehörigen Organe, welche unter sortwährender Abstosung der verbrauchten Theile, sich immer wieder erneuet, einerseits und andererseits der Bildung neuer Individuen aus den alten. Dieser Unterschied sindet bei der Pflanze nicht statt, weil bei ihr, — sosern man nur Pflanzenindividuen im strengen Sinne, nicht Collectivindividuen, wie z. B. Bäume im Auge hat, — ein Individuum nur ein einmaliger Bildungsablauf ist, eine Abstosung der letzten reissten Organe zu zleich auch der Ast der Fortpflanzung, und man kann beim Einzelnen diesen zweiseitigen Bergleich leicht nachweisen.

Aus der obigen Darstellung von dem Wesen der Buthe erklaren sich auch theilweise die verschiedenen Thatsachen bezüglich der Zeit, in welcher

---

bas Blühen eintritt, sowie ber etwaigen Ursachen, welche biesen Eintritt verzögern können. Langsam wachsende Pflanzen, wie Straucher, Baume, blühen später, als schnell wachsende Pflanzen, z. B. Kräuter. Pflanzen berfelben Gattung bluben in heißen Gegenden schneller, als in falten. reichliche Nahrung und Begießung ber Pflanzen machen reichlicheres Holz und Blattwert, aber verzögern die Bluthe, weil die größere Menge von Material längere Zeit braucht, um bewältigt zu werden und zur Reife zu Daher kommt es, bag Obstbaume in fehr naffen Jahren ober in au fruchtbarem Boben häufig in Zweige treiben und keine Früchte tragen. In den Tropenlandern überwiegt dieser Einfluß ber allzureichlichen Nahrung die entgegengesetzte Wirkung der Wärme, weßhalb die Wälder dieser Ge= genden nur selten blühen. Die Blüthe wird auch beschleunigt durch Ver= ftummlung ber unteren Pflanze. Von Tschuby nothigte eine Melonen= pflanze daburch zum Fruchttreiben, daß er ihr einige Wurzeln nahm und fie zugleich burch Ausschneiben eines cylindrischen Stengelstucks eines Theils ihres aufsteigenden rohen Nahrungsfaftes beraubte. Wenn Gewächse in Töpfen beffer Frucht ansepen, als im freien Lande, so rührt bieß baher, baß sie magerer ernährt werben. Will man in Oftindien Obstbäume ziehen, fo legt man ihre Wurzeln während ber großen Site blos. Daburch werden die Blätter zum Abfallen gebracht und wird ein Stillstand ber Vegetation veranlaßt, bemjenigen ziemlich ähnlich, welchen ber Winter in unseren Ge= genden hervorbringt. Die Folge dieses Verfahrens ift, daß die Knospen der erwähnten Obstbäume nicht in Holz und Blätter treiben, sondern Blu= men und Früchte entwickeln.

Wir erwähnen bei dieser Gelegenheit auch die verschiedenen Verhalt= nisse des Blühens hinsichtlich der Jahreszeit und Tageszeit. Wenn ein ausbauerndes Gewächs einmal zu blühen angesangen hat, so psiegt die Bluthe ziemlich periodisch wiederzukehren, ungefähr wie die Brunst der Thiere alljährlich zu bestimmten Jahreszeiten wieder eintritt. Diese Regel= mäßigkeit ist in den ersten Jahren weniger groß als in den folgenden, und es kommen bisweilen auch unfruchtbare Jahre vor. Die regelmäßige Ordnung wird durch manche Veranlassungen unterbrochen; es ist z. B. häufig ber Fall, daß ein Baum, ber in bem einen Jahre fehr viele Früchte trägt ober an welchem die Früchte sehr lang sipen bleiben, das Jahr darauf wenig oder gar nicht blutt. Im südlichen Europa sieht man die Del= ernte fehlschlagen, wenn man die Oliven bes vorigen Jahres zu lang an ben Baumen figen laßt. Obstbaume, beren Fruchte im Berbft reifen, wie die Aepfel= und Birnbäume, tragen häufiger nur alle zwei Jahre Frucht, als biejenigen, beren Früchte im Frühlinge zeitig werden, wie Die Kirsch= bäume und Johannisbeersträucher, weil lettere, nachdem sie Frucht getra= gen, noch Zeit haben, die Knofpen für die funftigen Triebe zu ernahren. Es kommt aber auch vor, daß das Bluhen häufiger wiederkehrt, als es eigentlich follte; so kann es vorkommen, daß man in warmen und feuchten Häume und Kräuter, welche im Frühling blühen, von Neuem Blumen entfalten sieht, was manchmal die Folge hat, daß solche Gewächse im Frühlinge nicht wieder blühen. Eine boppelte Blüthe kommt auch z. B. bei Maulbeerbaumen vor, wenn man folche ablaubt, und bei Obstbaumen bringt sic ber Hagelschlag hervor, welcher sie ber Blätter beraubt, sofern nemlich auf den

hagelichlag eine gunftige Bitterung folgt. Die verschiedenen Zeiten im Jahre, in welchen die verschiedenen Pflanzenarten blühen, hängen ohne Zweisel von dem verschiedenen Temperaturbedürfnisse ab, das jede Gattung nach ihrer eigenthumlichen Anlage hat, was auch durch die Verrückung ber Bluthezeiten je nach der Warmemenge eines Jahres sich bestätigt. Außer der Temperatur hat gewiß auch die eigenthumliche Anlage der Pflanze einen Einfluß. De can dolle vermuthet gewiß richtig, baß, wenn eine Pflanze foll bluhen konnen, eine gewisse Körpermasse entwickelt ober eine gewisse Menge von Nahrung aufgehäuft sein muffe, wozu aber eine bestimmte Zeit erforderlich ift. Daraus erflart sich vielleicht, warum unsere Obstbaume, wenn man fie in die gemäßigten Gegenden ber südlichen Halbkugel versett, tennoch einige Jahre durch fortfahren, um die Zeit zu blühen, welche un= serem Frühlinge entspricht, und warum umgekehrt Bäume ber süblichen Halbkugel während unseres Herbstes blühen. — Die Blumen können nur von derjenigen Nahrung leben, welche entweder im vorhergehenden oder im gegenwärtigen Jahre von den Blättern bereitet wurde. Ift der Nahrungs= ftoff schon im vorhergehenden Jahre zubereitet, und in den Stammen Der Baume oder in den Wurzeln der ausdauernden Gewächse aufgespeichert, so fonnen die Blumen sich im Frühlingsanfange und vor den Blättern ent= wideln, und die Blumen, welche vor dem Ausschlagen der Blätter aus besonderen Knospen hervorbrechen, gehören immer Frühlingspflanzen an. hierher gehören der Mandelbaum, der Pfirsichbaum, der Apfelbaum, der Birnbaum, welche alle im Anfang des Frühlings blühen. Wenn aber Blumen und Blatter aus der nemlichen Knospe entspringen, oder erstere sich nach den Blättern entwickeln, so muß ihre Blüthezeit später fallen, damit ne die von den Blättern des nemlichen Jahres bereitete Nahrung benutzen können. Aus diesem Grunde sind die Bluthezeiten des Frühlings in ver= idiedenen Klimaten weniger von einander entfernt, als biejenigen bes herbsies. Denn bei den ersteren liegt die Nahrung bereit, und bedarf es ju ihrer Benutzung nur einiger Wärme; während bei den letteren die Nahrung erst bereitet werden muß. Zu den inneren Ursachen, welche auf die Bluthezeiten ber Pflanzen Einfluß haben, muß man für die angebauten Gewächse ohne Zweifel auch die Zeit rechnen, wie lange die Früchte getragen werden, so wie die größere oder geringere Menge ber Früchte. Aus biefer Ursache leitet Decandolle den Umstand ab, daß Rosensträucher reich= licher blühen, wenn man die jungen Früchte unmittelbar nach dem Ver= bluhen der Blumen abschneidet, und daß die Dahlien seit ihrer Verpflanzung nach Europa früher blühen, wo man mehr gefüllte, folglich unfruchtbare, Denn, sagt er, bei den einfachen Dahlien ift die Pflanze bas gange Jahr damit beschäftigt, ihre Samen zu ernahren, und fann sie deß= halb in ihren Wurzeln nicht viel Nahrungostoff niederlegen, während bei ben gefüllten Dahlien bas Umgefehrte stattfindet.

Eine Menge von Pflanzen blüht gleichmäßig zu jeder Tageszeit sort. Eine Anzahl von Pflanzen aber, welche den verschiedensten Familien angehören, hängt bezüglich des Blühens von irgend einem Einflusse der Lageszeiten ab, und man hat die Zusammenstellung dieser verschiedenen Blüthezeiten die Blumenuhr genannt. Man findet solche Blüthestunden zu allen Tageszeiten bis in die Nacht, doch wie es scheint mit Ausnahme der



ersten Nachmittagestunden. Man hat diese veriodisch blühenden Gewächse in zwei Klaffen getheilt, in eintägige und in Aequinoctialblumen. Die eintägigen Blumen öffnen fich zu einer bestimmten Stunde und schließen sich noch am nemlichen Tage wieder in einer bestimmten Zeit für immer und fallen ab. Unter den eintägigen Blumen gibt es Tagblumen, b. h. folche, welche sich bei Tag öffnen, und Nachtblumen, wie 3. B. bie Königin der Nacht (Cactus grandistorus), welche um 7 Uhr Abends aufgeht und sich ungefähr um Mitternacht schließt. Zu ben Tagblumen gehoren 3. B. Die Gistrosen, Die Leinarten, beren Blumen Morgens gegen 5-6 Uhr aufgehen und vor Mittag verwelfen. Die Alequinoctialblu= men öffnen sich zu einer bestimmten Stunde, schließen sich den nemlichen Tag gleichfalls zu einer bestimmten Stunde und öffnen und schließen fich ben folgenden Tag und zuweilen mehrere Tage hinter einander zu den glei= chen Stunden. Auch bei diesen, wie bei ben eintägigen Blumen, gibt es Tagblumen, wie 3. B. das Ornithogalum umbellatum, welches seine Blumen mehrere Tage hinter einander um 11 Uhr Morgens öffnet und um 3 Uhr Nachmittags wieder schließt, und Rachtblumen, wie 3. B. bas Mesembryanthemum noctiflorum, welches mehrere Tage hinter einan= der Abends um 7 Uhr aufgeht, und sich gegen 6-7 Uhr Morgens wieder schließt. Ob diese Blumen unter Wasser gehalten werden, oder an der Luft sind, ob im Freien oder im Treibhaus, macht keinen Unterschied in diesen Zeiten; nur durch Beranderung der Lichtverhaltniffe fann man bei einem Theil derselben die Ordnung der täglichen Bluthezeit stören und all= mählig eine andere Ordnung einführen, woraus also hervorgeht, daß haupt= sächlich das Licht der äußere Reiz ist, welcher auf dieses periodische Blühen Die Tagesstunde scheint auch noch in anderer Beziehung auf gewisse Blumen zu wirken. Go z. B. buften einige Blumen nur Abends, welchen deßhalb ber Beinamen "traurig" beigelegt wurde: Pelargonium triste, Gladiolus tristis, Hesperis tristis. Manche Blumen hängen auch in Bezug auf Farbe von der Tagesstunde ab. So ist 3. B. die Blume des Hibiscus mutabilis des Morgens weiß, um Mittag blaß rosentoth und Abends dunkel rosenroth, weßhalb man solche Blumen auch Stundenblu= men genannt hat. Da biefer Wechsel an fühlen Tagen nicht stattfindet, so barf man vielleicht schließen, daß die Sonnenwarme eine nahere ober ent= ferntere Miturfache dieser Erscheinungen sei. Bei manchen Litanzen wird die Bluthezeit durch den Stand der Atmosphäre abgeandert; mehrere Gi= choriaceen öffnen Morgens ihre Bluthen nicht, wenn Regen bevorsteht; ebenso schließt die Regenringelblume (Calendula pluvialis) ihre Bluthe, wenn das Wetter sich zum Regen anläßt; doch sollen bevorstehende Gewitterregen diesen Einfluß nicht haben. Die-meisten dieser meteorischen Blumen ge= horen Bflanzengattungen an, welche fehr beutlich unter bem Ginfluß Des Auf dem Einflusse bes Lichtes oder bes Mangels an Licht, Lichtes stehen. so wie der Feuchtigkeit scheint es zu beruhen, wenn mehrere Malvaceen Nachts ihre Blumenstiele frummen und ihre Blumen hängen laffen, ebenso wenn mehrere Pflanzen aus der Familie der Compositae bei Anbruch der Nacht ihren Blumenkopf hangen lassen, um ihn bes Morgens wieder auf= zurichten. Das gemeine Springfraut (Impatiens noli me tangere) verbirgt seine Blumen mahrend der Nacht unter seinen Blättern. Die Ursache

bieser Bewegungen ist vielleicht mangelnder Lichtreiz, und als Zweck ders selben könnte man auführen, daß dadurch vielleicht die Blumen und nasmentlich die Befruchtungswerkzeuge vor Feuchtigkeit geschützt werden sollen. Bei der Betrachtung der Befruchtung werden wir auf ähnliche Zweckvershältnisse stoßen.

### 2) Die einzelnen Bluthentheile.

Wir haben schon angebeutet, daß die Bluthe einerseits aus einem letten Arengebilde, andererseits aus einer ganzen Stufenfolge veranderter Blattorgane besteht. Der Grund, warum die Blattorgane eine folche Reihenfolge mehrerer Abstufungen sind, liegt darin, daß die Blätter, als die Organe der Ausbreitung am weitesten abstehen von dem Cha= tafter der Zusammenziehung und Kleinheit, welche die Gebilde der oberen Pflanze mehr und mehr annehmen, — viel weiter, als die Are, welche als der centrale Theil der Pflanze auch keinen großen Breiteumfang hat, und für die Bluthe nur einer Abfürzung und bem Aufhören bes Lan= genwachsthums unterworfen ist. Die Stufenfolge ber veripherischen Organe der Bluthe, welche ben Blättern ber unteren Pflanze analog find, besteht, wie wir oben schon angedeutet haben, aus den meist noch grunen Relch= blattern, aus ben Blattern ber Blumenkrone und ben Staubfaben, welche im Wesentlichen nur in's Kleine zusammengezogene Blätter sind, also ein Fortschritt vom Indisserenten zum Specifischen und von dem Massigen zum Wir werden nun diese einzelnen Abstufungen ber blattartigen Bluthenorgane, bann bas Arengebilbe ber Bluthe in ihren Formen naher betrachten, und zulett noch einige Worte über bie Entwickelung ber Bluthe beifugen.

## a) Dedblätter und Relch.

Gegen die Bluthe zu werden schon die gewöhnlichen Blatter kleiner, ne find weniger zerstreut, und, einzeln betrachtet, weniger zusammengesett und vertheilt. Bei solchen, welche auf einer Scheide aufsiten, bleibt oft Diese allein ohne Blattfläche übrig, oder, wenn Nebenblätter vorhanden find, erwachsen diese mit dem Blattstiele zu einer einfachen Fläche oder gestal= ten sich wieder zur Scheide um u. f. f. Diese in Form und Gefüge veränderte, in die Rähe der Bluthe gestellte und durch dieselbe bedingten Blatter heißen Dectblatter. Häufig find fie noch grun gefarbt, oft aber auch anders, ja manchmal gang wie Blumenblätter gestaltet, 3. B. bei ber Colocasia. Eigentlich foll jede Blume ihr Deckblatt haben, aus dessen Abjel sie entspringt, aber oft ist dasselbe in seiner Entwickelung völlig un= terbrudt, wie z. B. bei ben meisten Kreuzblüthen (Reps, Senf u. f. f.) ober nur an den unteren Bluthen bemerkbar, besonders wenn viele Blumen icht gedrängt stehen. Bei den Monocotyledonen nennt man die Deckblätter Bluthenscheiben, weil sie vor dem Aufblühen die Blume gang ein= ichließen. Bei manchen, 3. B. bei Blumenschilfen und Palmen, sind die unterften dieser Scheiden an Größe und Masse außerordentlich überwiegend; ne werden 3. B. bei der Cocospalme 9—10 Fuß lang, fast 1 3oll dick und holzig, und umfassen anfangs die ganze oft aus Hunderttausenden be=

---

(Sept)

stehende Menge von Bluthen, die in den Achseln der darauf folgenden viel fleineren, ja manchmal gang verschwindenben Scheibchen fich entwickeln. Die Blüthenscheiben ber Gräser und Halbgräser, welche unmittelbar bie Staubfaben und Fruchtknoten ohne weitere Blumenhulle umgeben, heißen Spelzen. Gie bleiben bis zur Reife bes Samens stehen, umgeben Diesen und verwachsen häufig mit ihm, wie bei bem Spelz, bem Hafer und ber Sind sie nochmals von anderen ahnlichen Scheidchen umschlossen, so heißen diese Klavven. Aus oder unter ber Spite von beiden kommt oft ein borften= oder haarformiger mitunter fehr langer Fortsat, die Granne oder der Bart, die Mittelrippe oder der Rest der verfummerten Blattflache. Besondere Formen der Deckblätter sind noch folgende. Wenn mehrere grüne ober gefärbte Deckblätter in einem Kreise eine Anzahl strahlig aus einem Punfte entspringender Blumenstiele umgeben, heißen sie eine Sulle. Hulle kommt namentlich bei den Doldenpflanzen vor. Ihre Blattchen ver= wachsen manchmal am Rande zu einer flachen Scheibe. Gine andere Form von Dectblattern ift der Bluthenforb oder gemeinschaftliche Reld. Die Blüthen der großen Familie der forbblüthigen Pflanzen stehen sehr dicht gedrängt in einem Köpschen auf dem scheiben= ober kegelförmig erwei= terten Ende bes gemeinsamen Bluthenstieles und find von einer fleineren ober größeren Anzahl dicht gedrängter zu einer gemeinfamen Hülle oder bem Bluthenforbe vereinigter Deckblätter umgeben. Diese Deckblätter sind bald Frautartig, bald trockenhäutig, zerschlißt, bornig, wie bei dem Bocksbart, der Strohblume, den Disteln. Sie stehen bald in einem einfachen Kreise, bald in mehreren bachziegelig übereinander. Bei vielen Gattungen sind fie glanzend und schon gefarbt, wie z. B. bei der Strohblume, und vermogen sich je nach bem Lichtreize und der Feuchtigkeit in ber Luft in eine Scheibe aus einander zu breiten oder sich zusammen zu ziehen und die Blüthen zu verschließen. So sind die Bluthenköpfe bes Wiesenbocksbartes (Tragopogon pratense) bei Nacht und bei Regenwetter durch das Zusammentreten ber Deckblätter geschlossen. Die Eberdistel (Carlina acaulis) behält die Eigen= schaft, bei Eintritt von schlechtem Wetter ihre Köpschen zu schließen und bei schönerem zu öffnen, auch nach ihrem Tode bei und heißt beshalb auch Wetterdiftel. Im Inneren Des Kopfchens feten fich Die Deckblatter entwe= ber als gang fleine Schuppen, Spreublättchen, für jedes Bluthchen fort, oder sie fehlen völlig. Eine weitere Form der Deckblätter ist bas Daffelbe entsteht, wenn mehrere Dechblätter gang ober Schüsselchen. theilweise mit einem bauchig erweiterten Bluthenstiele und zugleich unter sich verwachsen und oft dachziegelsörmig über einander gelegt sind, und um einen oder mehrere Fruchtknoten ber eine oben offene oder völlig geschloffene und dann zur Zeit der Reife aufspringende Fruchthülle bilden. Hierher gehört das flache Schüsselchen der Eichel, das röhrige geschlitte der Haselnuß, das dornige endlich in Klappen aufreißende der Buchecker und Kastanien u. f. f. Der Schopf endlich besteht aus genäherten, öfters gefärbten, blu= menlosen Deckblättern, welche oberhalb einer Alehre ober Traube von Blumen stehend, den Bluthenstand schließen, wie 3. B. bei einigen Salbeiarten und bei ber Ananas.

Zwischen ben Deckblättern und ben Staubfaben befinden sich noch ein oder mehrere Kreise von Blättchen, welche man die Blüthenhullen nennt.

Der außerste biefer Kreise heißt ber Relch, bie Blattchen, aus welchen er besteht, Die Kelchblättchen. Ift nur ein solcher Kreis von Blättchen vorhanden, so gilt er gemeiniglich als Kelch, ober wird er, wenn die Blatt= ben gefärbt und blumenartig sind, von Einigen Bluthen decke genannt. Dasselbe geschieht, wenn zwei Kreise zwar vorhanden, beide aber blumen= artig ausgebildet find und die Angahl ber Staubgefaffe übereinstimmt mit der Zahl ber Blatter in beiben Kreisen ober biese übersteigt. Die Relch= blättchen sind entweder völlig frei, ober sie sind an ihren Randern mehr wer minder hoch unter sich verwachsen. Darnach heißt der Kelch entweder mehrblättrig, oder verwachsenblättrig. Der untere verwachsene Theil ber Blattchen heißt bann bie Reldrohre, ber obere freie ber Caum. Der Kelch ift regelmäßig, wenn seine Blattchen an Größe, Gestalt und An der Bermachsung sich gleich find, unregelmäßig, wenn bas Gegen= theil statt hat. Er ift ferner entweder mit dem von ihm umgebenen Frucht= fnoten (bem unteren Theile bes Arengebildes ber Bluthe) in feiner Berbin= dung und deutlich unterhalb besselben angewachsen, er ift unterständig; der er verwächst an seiner inneren Fläche mit demselben zu verschiedener Sohe, so daß sein oberer freier Theil auf dem Fruchtknoten zu entspringen ibeint, wie 3. B. bei ber Apfelbluthe; bann heißt er oberftanbig. letteren Falle find naturlich auch Blumenfrone und Staubgefässe mit bem unteren Kelchtheile zugleich verwachsen, ober scheinen aus ihm zu entsprin= gen. Er bleibt bis jur Fruchtreife stehen und wird bann selbst entweder, wie bei ber Granatsrucht ober bei ber Eichel, zur trockenen, oder wie bei dem Apfelbaume, jur fleischigen Fruchtbede. Der unterständige Reld ift hinfallig, wenn er bald nach dem Aufblühen abgestoßen wird, bleibend, wenn er bis zur Reife um ben Fruchtknoten her stehen bleibt. Benn bicht unter dem Relche noch ein Kreis von Deckblättchen sich befin= bet, wie 3. B. bei ben Malven, so heißt ber Relch boppelt.

In jeder völlig regelmäßig ausgebildeten Blume wechseln die Blatt= freise, aus welchen sie besteht, mit einander ab, so daß die Blumenblatter midt gerade innerhalb ber Relchblätter, sondern zwischen biefelben, Die Staub= gefäffe bagegen wieder ben Blumenblattern gegenüber zu stehen kommen. Die Gesetze ber symmetrischen Anordnung in ber Blume erscheinen aber nur dann ganz beutlich, wenn alle angegebenen Entwickelungsfreise berselben vollkommen ausgebildet und feine unterdrückt oder auch verdoppelt oder vervielfacht find, wenn also z. B. mit 5 Kelchblättchen 5 Blumenblätter, mit tiefen 5 Staubgefässe, und mit ihnen wieder 5 Fruchtknotenblatter ab= wechseln. Oft bildet sich aber einer Dieser Kreise gar nicht ober nur zum Theil aus, fo baß 3. B. innerhalb eines 5blättrigen Kelches die Blumen= frone fehlt, ober nur ein ober zwei Staubgefasse vorhanden find, oder ber druchtknoten nur aus einem oder zwei Blättern besteht. Umgekehrt können dagegen sich besonders die inneren Kreise auch verdoppeln oder vervielfälti= gen, es können statt 5 auch 10, 15 ja 20, ja bis 1000 und mehr Staub= gefasse in auf bas Engste gedrängten und in einander verfließenden Kreisen vorhanden sein, ober es kann endlich Verkummerung und Verdoppelung zu= gleich eintreten; es verdoppelt sich 3. B. Die Zahl ber Blumenblatter und Etaubgefässe von 5 auf 10, aber die 5 äußeren unter ihnen verkummern, ind nur die 5 inneren wirklich ausgebildet, und Kelch, Blumenblatter

und Staubgefässe stehen dann nicht abwechselnd, sondern in geraden Reihen innerhalb einander, wie z. B. bei der Berberitze. Diese Unterschiede, so klein sie erscheinen, sind sehr wichtig, weil sie wesentliche Bestimmungen für Pstanzensamilien und Gattungen geben. Im Allgemeinen läßt sich noch angeben, daß bei den Monocotyledonen die Jahl drei, bei den Dicotyles donen die Jahl fünf in der Bildung der Blüthenkreise einsach oder in Verdopplung vorherrsche. So haben z. B. sast alle Gräser 3 oder 6 Staubsgefässe, die Liliengewächse 6 Kelchblätter und 6 Staubsäden u. s. w.; alle Doldens und Korbblüthigen haben 5 Kelchs und 5 Blumenblätter und ebenso viele Staubgefässe; alle Obstbäume haben 5 Kelchs und Blumenblätze

ter und  $20 \ (= 4 \times 5)$  oder  $25 \ (= 5 \times 5)$  Staubgefässe.

Die Kelchblättchen find wie Die Deckblätter immer viel einfacher als die grünen Blätter, gewöhnlich ganzrandig oder gezähnt, seltener zerschnit= ten (3. B. bei ber Rose), niemals zusammengesett. Ihr Umriß ist ver= schieden, vom Kreis: bis jum Borstenförmigen. An der Spipe sind fie manchmal stechend und am Rande trockenhäutig oder gefranzt. Ihre Rich= tung gegen die Blumenkrone ist sehr verschieden; sie sind aufrecht, ange= brudt, abstehend, zurückgeschlagen u. s. f. Die Röhre des verwachsen= blättrigen Relches heißt rohrig (im engeren Sinne), wenn sie walzenfor= mig erscheint; glodenförmig, wenn sie sich bauchig, trichterformig, wenn sie sich geradlinig nach oben erweitert; becherformig, wenn sie halbkugelig ist; kugelig, wenn sie nach oben sich wieder zuwölbt; auf= geblasen, wenn fie ftark mit Luft gefüllt ift; edig, wenn fie vorsprin= gende Ranten hat; nervig, wenn deutliche, gerade Langsnerven oder aderig, wenn netformig verbundene Albern auf ihr zu sehen sind u. s. f. Saum ift aufrecht ober abstehend, gangrandig, gezähnt, ge-lappt ober getheilt je nach dem Grad der Verwachsung; geschlißt, wenn er an einer Seite viel tiefer getheilt ift, als an ben übrigen, zwe i= lippig, wenn zwei gegenüberstehende Ginschnitte seines Saumes tiefer in die Röhre hinabreichen, als die übrigen, seine Lappen also in zwei entge= gengesetzte Abtheilungen oder Lippen, die Ober= und Unterlippe, vereinigt erscheinen, wie bei den Lippenbluthigen, 3. B. Taubnessel, Salbei. Wenn ber Kelch mit den Fruchtknoten vermächst, so bleibt oberhalb des letteren ent= weder ein deutlicher blattartiger Kelchsaum frei, wie z. B. bei dem Apfel, ober dieser verschwindet fast ganz, wie bei ben meisten Dolben, ober endlich erscheint er in der Gestalt von Schuppchen, Borsten oder Haaren, und heißt bann Saarfrone. Letteres ift besonders ber Fall, wenn bie Bluthen sehr gedrängt beisammenstehen, 3. B. bei den Korbbluthigen und Scabiosen, kommt aber auch außerdem vor, z. B. bei dem Baldrian. Haarfrone ift schuppig, spreuig, borftig, haderig, haarig, wenn aus einfachen weichen haaren bestehend, ober feberig, wenn diese abermals mit fleinen Säärchen oder gegahnt, wenn sie mit furzen Zähnchen Theilt sich die Haarkrone unmittelbar am Ende des Frucht= knotens, so heißt sie stiellos ober auffigend, ragt sie als ein bunnes Röhrchen stielförmig etwas darüber hinaus, bevor sie sich theilt, so heißt sie gestielt. Doppelt ist sie, wenn zwei der angegebenen Formen sich in zwei Kreisen beisammen finden. Ihre Farbe ist weiß, gelblich, braunroth u. f. f. Sie befördert nach der Fruchtreife die Verbreitung der Samen

durch den Wind. Ihre Bildung geht in vielen Fällen in eine wahre Haars bildung über, so daß sie dann eigentlich nur als ein Wimperrand der Kelchröhre nicht als deren Saum gelten kann.

### b) Die Blumenfrone und die Soniggefässe.

Der zunächst auf den Kelch folgende Kreis von Bluthenblättern, welder meistens unmittelbar die Befruchtungswerfzeuge umgibt, heißt Blu= menfrone. Ihre Blattchen, Blumenblatter, haben nie mehr bas Gefüge ber grunen Blatter, es fehlen ihnen die Spaltoffnungen, die an grunen Kelchen noch vorkommen, fie bestehen nur aus wenigen Spiralge= faffen und zartem Zellgewebe. Hand in Hand mit Dieser Abanderung bes Gewebes geht auch eine Beränderung ber Lebensthätigkeit im Gegenfate gegen die ber grunen Blatter, worüber wir unten bet ben Staubgefässen das Rothige fagen werden, welche nur modificirte Blumenblätter find, und bei welchen sich der gleiche Unterschied der Lebensthätigkeit zeigt. In regel= maßig gebildeten Bluthen wechseln die Blumenblätter, wie oben schon er= wähnt wurde, mit den Kelchblattern ab. Sie find meistens größer und ent= widelter als der Kelch, und oft deutlich gestielt. Der Stiel heißt Ragel, die Blattfläche Platte. Da, wo beide zusammenstoßen, befinden sich oft fleine Schüppchen, Nebenblumenblätter, z. B. bei der Relfe. Die Blumen= blatter find auf bem Blutheboden, also unter dem Fruchtknoten angewachsen, unterständig, oder auf bem freien unterständigen Relch angeheftet, felch= ftandig, oder auf bem oberen freien Theile des mit dem Fruchtknoten ver= machsenen Relches eingelenkt, oberständig. Sie fallen meist nach bem Berblühen ab, oder wenn sie stehen bleiben, vertrodnen sie, ohne besondere früchthüllen zu bilben. Sie find, wie ber Kelch, von einander frei, mehr= blattrige Blumenfrone, ober vom Grunde an mehr oder minder verwach= ien, verwach sene Blumenkrone, und man unterscheidet bann wieder die Röhre und ben Rand mit allen oben erwähnten Formen, regelmäßig ober unregelmäßig gestaltet. Die verwachsenblättrige regelmäßige Blumenkrone beißt keulenförmig, wenn eine lange walzenförmige Röhre sich nach oben etwas erweitert; prafentirtellerformig, wenn auf einer engen, walzenförmigen Röhre ein breiter völlig flacher Rand sitt; rabförmig, wenn die Rohre eines solchen Randes sehr verfürzt ist. Die unregelmäßige, verwachsene Blume ist zungenförmig, wenn ihre Röhre fast bis auf ben Grund ber Lange nach aufgeschlitzt und baher band= oder zungenförmig ausgebreitet ist. An der Lippenblume heißt die Oberlippe Helm, wenn fle bauchig gewölbt ift. Einlippig wird die Blume, wenn eine der beiden Lippen sehr kurz ist, oder durch einen sehr tiefen Schlitz zwischen zwei Lap= pen längs des größten Theiles der Röhre alle Lappen sich nach einer Seite wenden. Masfirt oder rachenformig ift eine Lippenblume, beren Un= terlippe am Grunde einen nach innen gewendeten bauchigen Vorsprung, Gaumen, hat, welcher die Blumenröhre verschließt, z. B. bei dem Lowen= Die Stelle, wo Rohre und Saum an einander ftogen, heißt Shlund. Er ist offen, oder durch Schuppchen oder oft nur durch einen Ring von Haaren geschlossen. Die mehrblättrige regelmäßige Blumenkrone erhält verschiedene Benennungen meist nach den Pflanzen= familien, bei welchen die einzelnen Formen vorkommen, daher z. B. tofensartige, malvenartige, nelkenartige Blumenkrone. Kreuzförmig heißt eine aus vier langgestielten nach oben freuzförmig ausgebreiteten Blättern bestehende Blume, welche 6 Staubgesässe einschließt, z. B. bei der Levkoje, dem Goldlack u. s. w. Unter den unregelmäßigen Blumenkrosnen ist die Schmetterlingsblüthe zu erwähnen. Sie besteht aus Blumenblättern, deren oberstes größtes, die Fahne, die übrigen umfaßt. Diese sind zwei seitliche kleinere Flügel, und zwei untere am inneren Rand mit einander zu einer bauchigen Höhlung verwachsene, Schifschen ober Kiel genannt; lestere schließen die Bestruchtungswerkzeuge ein. Solche

Blumen finden sich bei Erbsen, Wicken, Afazien u. f. w. Un der inneren Seite des Kelches sowohl als der Blumenkrone, oder auch am Rande des Bluthebodens, am Grunde der Staubgefässe und des Pistills findet man häufig drufige Stellen, welche zur Aussonderung eines suben zuckerartigen Saftes, bes Honigfaftes, Neftar, bestimmt sind. Dieß sind die Honiggefässe, Mektarien, im wahren Sinne des Wortes. Man hat jedoch unter Diesem Namen eine Menge eigenthümlicher Bildun= gen in der Bluthe zusammengefaßt, welche mit der Honigerzeugung gar nichts zu thun haben. Dahin gehören z. B. die bei vielen Bflanzen regel= mäßig zwischen Blumenfrone und Staubgefässen in einen oder seltener in zwei Rreisen stehenden freien ober verwachsenen Blättchen, welche verschiedenen Ursprunges sind, indem sie bald aus einer wahren Wiederholung oder Ver= doppelung der Blumenkrone entstehen, wie z. B. bei der Paffionsblume, bald auch von außeren verfummerten Staubgefaffen gebildet werden. Kelche und ber Blumenkrone stehen die Nektarien entweder ringsum in der Röhre und andern dann die Gestalt der Blume nicht, wie z. B. fehr viele Blumen einen solchen Honigring am Grunde der Blumenröhre haben; ober fie veranlassen, auf einen Bunkt meistens am Grunde der Blattchen be= schränkt, daselbst rinnen= oder grubenförmige Bertiefungen, wie z. B. bei ber Lilie und der Kaiserfrone, oder bauchige nach außen vorspringende Er= weiterungen, welche, wenn fie furz und ftumpf find, Soder, wenn fie ver= längert sind, Sporen heißen. Sie finden sich entweder an allen Kelch= ober Blumenblattern, wie g. B. bei bem Aldelen, ober nur an einzelnen, wie 3. B. bei bem Rittersporn, bem Leinfraute, bem Beilchen, und machen bann Relch und Blume unregelmäßig. Weitere Unregelmäßigkeiten ber Blumen= frone, welche burch bie Honiggefaffe veranlaßt werben, find bie tutenformige, die fappenförmige Bildung u. f. w.

Da die Honigabsonderung so häusig, und im geringeren Grade wahrsscheinlich immer statt hat, so scheint diese Ausscheidung aus dem Nahrungssfaste gleichsam nothwendig, um denselben zur Aufnahme in die Staubgesässe und das Pistill geeignet zu machen. Außer diesem sehr wahrscheinlichen Grunde, welchen Zuccarini anführt, dient sie auch dazu, daß die Insesten, welche den Honigsast aussuchen, durch ihr Verweilen und Umherkriechen in der Blüthe den Polten auf die Narbe bringen und damit die Bestruchtung einsleiten. Oft umgibt das Honiggesäß als ein fleischiger Ring den Fruchtsknoten an seinem Grunde, wenn er unterständig, oder am Scheitel, wenn er oberständig ist. Manchmal ist die Menge des Honigs so groß, daß er in großen Tropsen aus der Blüthe träuselt, wie bei der Agave. Er hat

manchmal Antheil an den Eigenschaften der Pflanzen, auf welchen ihn die Insekten sammeln. So ist der von Lindenblüthen, Thymian, Heidekraut eingetragene sehr wohlschmeckend, der dagegen von dem Alprausch (Rhododendron ponticum) in Kleinasten gesammelte macht, nach den Zeugnissen der alten Griechen, Betäubung und Kopsweh, und Honig von den Hummeln aus dem blauen Eisenhute genommen, veranlaßte in der Schmeiz tödtliche Vergistungen. Der Genuß des Honigs einer Art von Wespe in Brasilien

hat vorübergehenden Wahnsinn zur Folge.

Die Blumenkrone steht mit ben Staubfaben in fo naher Berbinbung, daß beide häufig in einander übergehen. Vorzüglich werden durch Cultur auf fruchtbarem Boben die Staubgefaffe leicht in Blumenblatter verwan= delt, beren Zahl sich badurch erhöht und die Blumen gefüllt macht, wie B. bei Tulpen, Rosen, Nelken, Levkojen. Manchmal ist die Verwand= lung unvollständig und ein Staubbeutelfach steht noch unverändert am Rande des nur halb ausgebreiteten Blumenblattes. Da die Gegenwart ber Staub= gefässe zur Bildung fruchtbarer Samen unumgänglich nothig ist, so sind bie Bluthen, bei welchen alle zu Blumenblattern geworden, jedesmal unfrucht= bar; es bleiben aber häufig einige ber innersten unverändert, z. B. bei Rosen, wo bann boch Samen gebildet werden. Das Füllen der Blumen läßt fich fast bei allen, besonders bei größeren Blumen, bewerkstelligen. Bei ben Korbbluthigen, 3. B. ber After, ber Sonnenblume, nennt man gefüllte Blu= men diejenigen, wo entweder die röhrigen Bluthen der Scheibe sich zu jungenförmigen Blumen wie die im Strahle, ober umgekehrt die Strahlen= blumen sich zu Scheibenblumen (3. B. bei ber Maasliebe) umgestalten, strahles annehmen. Die Verwandlung der Blumenblatter in Staubgefaffe fommt feltener vor, boch findet man fie 3. B. bei der gemeinen Hirtentasche, wo oft statt 6 Staubfaden durch Um= wandlung der 4 Blumenblätter deren 10 vorhanden sind. Blüthen, welchen tie Blumenfrone gang fehlt, heißen blumenblattlos. Nicht felten ift der Fall, daß in einer und berselben Gattung bei verschiedenen Arten die Blumenkrone vorhanden ist, oder fehlt. Wenn an einer Bluthe nebst ber Blumenkrone auch noch der Kelch fehlt, so heißt sie nakt.

Die Größe der Blüthen ist sehr verschieden, von mikroskopischer Kleinsheit bis zu einem Durchmesser von 1—3 Fuß. Die größten bisher bestannten gehören minder entwickelten Pflanzen an, wo sich Kelch und Blusmenkrone noch nicht gehörig ausgeschieden haben, und nur sogenannte Blusmenhüllen (Perigonien) vorhanden sind. So ist z. B. auf Java ein Schmaroßergewächs (Rassesia Arnoldi), dessen Blüthe ausgebreitet 3 Fuß Durchmesser hat. Aber auch bei sehr entwickelten Pflanzen, bei Magnolien, dem Affenbrodbaume u. s. w., sinden sich wahre Blumenkronen von 1—2

duß Durchmeffer.

Die Rußbarkeit ber Blume ist im Verhältnisse zu anderen Pflanzenstheilen nicht sehr bedeutend. Man genießt den monströsen Blumenstand des Blumensohles als Gemüse, die Anospen der Kappern und der Gewürznelke als Gewürz, die Blumen der Kamille, des Wohlverley's, des Hollunders u. s. w. liesern ätherische Dele, die des Sassors, der Schwertlilie, der Kornblume u. s. w. werden als Farbstoff verwendet. Die bedeutendste Nupung der Blumen gewährt ohne Zweisel die Vienenzucht, sosern der in

ben Honiggefässen an Kelch= und Blumenblättern ober auf bem Bluthen= boden ausgeschiedene süße Saft von den Bienen zu Honig, der Bluthen= staub der Staubgefässe zu Wachs verarbeitet wird. Reichlichen Stoff liesern in dieser Beziehung die verschiedenen Weidenarten, der Thymian, die Linde, die verschiedenen Arten von Heidefraut u. s. w.

### c) Die Staubgefässe.

Die Staubgefässe find eine Art von gestielten ober fliellosen Sadchen ober Beutelchen, welche in ihrem Innern eine Menge unter fich freier, mit eigenem Safte gefüllter Zellen, ben fogenannten Bluthenstaub enthals ten. Sie find Anfangs geschloffen, öffnen fich aber später von felbst und entlaffen den Bluthenstaub. Sie find als eine eigene Entwickelung ber Blumenblatter zu betrachten, und konnen, wie schon erwähnt wurde, auch in solche sich wieder umgestalten. Man unterscheibet an ihnen ben Stiel, Staubfaben, bas Sadchen, Staubbeutel, und beffen Inhalt, ben Bluthen ftaub. Gie find bald auf bem Blutheboden befestigt, balb mit dem Relche ober ber Blumenfrone verwachsen, bald auf dem Frucht= knoten selbst aufgewachsen. Wenn der Staubfaden fehlt, heißt der Staubsbeutel aufsigend; wenn der Staubbeutel fehlt oder keinen Blumenstaub enthält, so heißt das Staubgefäß unfruchtbar. Die Bahl der Staubge= faffe ift fehr verschieden. Wie schon oben erwähnt, sollten berfelben ursprunglich so viele sein, als Blatter am Relch ober ber Blumenkrone; aber fehr häufig werden durch Verkummerung deren weniger oder durch Ver= vielfachung in vielen Kreisen viel mehrere entwickelt. Wenn sie in einem einfachen Kreise in gleicher Anzahl mit den Kelch= oder mit den Blumen= blattern stehen, so find sie gewöhnlich abwechselnd mit letteren den Relch= blattern gegenübergestellt. Stehen fie in zwei Kreifen und ift ihre Bahl gleich ber ber Relch= und Blumenblatter, so stehen die außeren ben ersteren, bie inneren den letteren gegenüber. Die weiteren Bervielfachungen stellen sich immer wieder in die Lücken der früheren Kreise, bis sie nach einer gewissen Anzahl von Umläufen wieder auf den äußersten treffen. Man findet in verschiedenen Pflanzen jede Zahl von Staubgefaffen, von Ginem bis in die Tausende. Zwischen Einem und zwanzigen heißt ihre Zahl bestimmt, wenn noch mehrere ba find, so nennt man sie unbestimmt, ob= gleich gewöhnlich biefe höheren Zahlen ebenfo streng eingehalten find, als überhaupt die Blumen einer Art fast immer genau dieselbe Zahl von Staubgefässen zeigen. Um feltenften fommen 1, 7 und 9, am häufigsten 3, 4, 5, 6, 10 und mehr Staubgefässe vor. Manchmal hat in zusammen= gesetzten Bluthenständen die Endbluthe um ein ober um zwei Staubgefässe mehr, als die übrigen, und man rechnet bann die Zahl berselben nach dieser Endbluthe.

Wie das ganze Staubgefäß ein verändertes Blumenblatt, so ist der Staubsaden der Nagel desselben oder Das, was am grünen Blatte der Blattsstiel. So wie nun letterer in der Laubknospe, so ist der Staubsaden in der Blüthenknospe meistens sehr verfürzt und wächst erst während des Aufblühens aus. Der Staubbeutel dagegen ist schon sehr frühzeitig in der Knospe ausgebildet. Auch darin zeigt sich die llebereinstimmung mit der

Blattbilbung; benn wir haben früher schon erwähnt, baß die Blattspitzen zuerst gebildet und bann burch spätere Bildung und Ausbehnung des Blattsgrundes und des Blattstieles nur noch weggeschoben werden. Reicht das Staubgesäß über die Blumenröhre hinaus, so heißt es vorragend, ist es kürzer, so heißt es eingeschlossen. Auch sein Längenverhältniß zum Pistill wird beachtet, doch ist dieses häusig wandelbar nach den verschiedenen Perioden des Blühens, weil der Fruchtsnoten sich allmählig ausdehnt. Häusig sind die Staubgesässe unter sich ungleich lang, und zwar entweder einer länger einer fürzer, abwechselnd ungleich, oder paarweise unzgleich, und zwar zweimächtig, wenn zwei fürzere neben einander zwisischen zwei längeren stehen, wie bei den Lippenblumen, oder viermächtig, wenn zwei längeren stehen, wie bei den Lippenblumen, oder viermächtig, wenn zwei surze mit zwei Paar langen abwechseln, wie bei den Kreuzblüsthigen. So wie Kelchs und Blumenblätter, so können auch die Staubsäden bald frei neben einander stehen, bald die zu einer gewissen Höhe mit tinander verwachsen. Im letzteren Falle sind entweder alle in einen Ring oder eine Röhre verwachsen, welche den Fruchtsnoten umgibt, ein brüderige, B. bei der Malve, oder sie sind in zwei Bündel vereinigt, zweibrüsderige, wie bei Erbsen und Wicken, oder in mehrere Bündel gesondert, vielbrüderige.

Die freien Staubsaben sind ihrer Gestalt nach verschieden. Sie sind miweder blum enblattartig oder breitgebrückt und dann oft an der Spihe ausgerandet oder zweispaltig, oder nur am Grund erweistert, oder walzensörmig, haarformig, pfriemensörmig, feuslensörmig, fahl, behaart oder bartig, am Grunde mit Anhängsieln versehen. Ihrer Richtung nach sind sie bald zusammengeneigt, aufrecht, abstehend, rückwärts gebogen. Diese Richtung ändert sich häusig in verschiedenen Perioden. Abstehende Staubsaden biegen sich oft langsam einer nach dem anderen oder mehrere zugleich einwärts auf die Narbehin, um daselbst ihren Blüthenstaub abzugeben, und treten dann wieder in ihre alte Lage zurück, z. B. bei dem Mohn, oder sie schnellen gewaltsam auf die Narbe hin, wenn sie berührt werden, z. B. bei der Berberize, oder ansangs in der Mitte kniesörmig eingebogen streden sie sich plöslich aus und schnellen zugleich ihren Blüthenstaub von sich, welcher durch diese Bewegung auf die Narbe gebracht wird, z. B. bei dem Glaskraut. Solche

bewegliche Staubfaben nennt man reigbar.

Der Staubbeutel oder die Anthere ist der Platte des Blumenblattes ju vergleichen. Er hat in seinem Innern zu beiden Seiten einer bald sehr breiten, bald schmalen und fast verschwindenden Mittelrippe, welche man das Connectiv nennt, zwei oder mehrere Kammern oder Fächer, welche den Bluthenstaub enthalten. Ursprünglich sind diese Kammern gar nicht unterscheidbar und bestehen aus regelmäßigem mit Flüssigfeit gefülltem Jellgewebe. Allmählig scheiden sich aber in seder dieser Zellen aus der klüssigfeit vier Bläschen aus, welche in den verschiedenen Pflanzen sehr verschieden, aber unter sich immer höchst gleichsörmig gestaltet sind. Diese Bläschen sullen den ganzen Raum der Zelle aus, welche dann zerreißt, verschrumpst und die Bläschen somit frei in dem nun erst entstandenen Fache oder der Kammer zurückläßt, dis endlich auch diese ausspringt und den Blüthenstaub entläßt. Das Connectiv ist eine unmittelbare Fortsetung des

n succession

Staubsabens und nie auf bemselben gegliebert eingelenkt, scheint es aber oft zu sein, wenn der Staubsaben an der Spiße sehr dunn wird, und der Beutel mit seinem unteren Ende nach Art eines herze oder schildsörmigen Blattes über den Anhestungspunkt hinabreicht. Es kann kürzer oder länger als die Kammern sein, breitet sich über ihnen manchmal in eine Fläche aus, wie bei dem Beilchen, oder dehnt sich, wie bei dem Salbei, sadensörmig der Duere nach. Je nach der verschiedenen Richtung seiner Ausbreitung und der Biegsamkeit der Spiße des Staubsadens erscheint der Staubbeutel bald am Grunde, bald am Rücken, bald an der Spiße auf dem Staubsaden besestigt, und heißt dann aufrecht, überliegend, beweglich oder hängend.

Die Gestalt ber Anthere hangt von ber bes Connectives und ber Fächer ab. Sie ift rund, elliptisch, langlich, eiformig, linealisch, herzförmig, nierenförmig, pfeilförmig, spitzig ober stumpf u. s. w. Bei den Kurbis= arten ist sie unregelmäßig hin= und hergebogen. Sie heißt gegrannt, wenn sie in einen, oder zweihörnig, wenn sie in zwei borftenformige Fort= fate auslauft, gefchwangt, wenn zwei-, ober fammformig, wenn mehrere folche Fortsate an ihrer Basis stehen. In der Regel stehen in jeder Anthere links und rechts von dem Connectiv oder der Mittelrippe zwei Fächer, also im Ganzen vier, wenn bas Connectiv bis zur Spige reicht. Manchmal ift aber bas Connectiv furzer, und die beiben Facher jeder Seite find ba= burch an dem Gipfel nicht getrennt, sondern verlaufen langs bes ganzen Raumes ohne Unterbrechung, wodurch bei den Malven, den Kurbisgewächsen u. f. f. ber Staubbeutel mahrhaft zweifacherig wird. Die Zwischenwand zwischen den zwei Fächern jeder Seite ist sehr zart und vertrocknet gleich bei bem Aufspringen ber Facher, baher man gewöhnlich irrigerweise bie vierkam= merigen Untheren zwei=, bie zweifammerigen einfacherig nennt. Bei Rabelhol= zern, vielen Orchideen u. f. w. sind beutlich auch mehr als 4 Fächer vorhan= ben, bei ersteren manchmal im Kreise um bas schildförmige Connectiv gestellt.

Das Deffnen der Fächer geschieht: 1) Der Länge nach mit einer ober zwei Klappen und zwar entweder nach innen gegen den Fruchtsnoten hin, einwärts geöffnete, oder an den Seiten, oder auswärts gegen den Kelch, also auf dem Rücken geöffnete Staubbeutel; 2) am Grunde oder an der Spitze in ein oder zwei runde oder längliche Löcher; 3) in der Mitte der Quere nach, als würden sie durchschnitten. Bei der Berberitze löst sich die ganze vordere Wand des Staubbeutels gegen die Spitze hin ab. Bei der Mistel zerreißt die ganze Oberhaut des Staubbeutels in mehrere unregelzmäßige Löcher. Das Gesüge der Klappen ist zellig. Sie sind manchmal behaart, borstig, drüsig u. s. w. Nach dem Stäuben des Pollens vertrocknen sie und winden sich manchmal spiralförmig zusammen.

Bei der großen Familie der Korbblüthigen, welche deswegen auch Verwach sen beutelige oder Synantheren heißen, z. B. bei der Distel, der Kamille, der Sonnenblume und bei manchen einzelnen Gewächsen ans derer Familien, z. B. bei einigen Enzianarten, sind die Staubbeutel in eine Röhre verwachsen, durch welche der Griffel durchwächst; die Staubsäden sind dabei unverwachsen. Die Staubbeutel springen dann in das Innere der Röhre auf, und die Narbe wird bei dem Durchwachsen vom Blüthensstaub befruchtet. Auf gleiche Weise sind z. B. bei Jasionen und dem Sauers

klee die Blumenblätter an den Rändern der Platte oben verwachsen, an

den Nägeln oder Stielen aber von einander frei. Bei der Familie der Orchideen endlich verwachsen die Staubgefässe mit dem oberen Theile des Pistills, so daß die Staubbeutel auf der Narbe sitzen, wobei sie entweder selbst noch an ihrer Basis auf dem Griffel anwachsen, oder frei und gleichs sam gegliedert eingelenkt erscheinen. Solche Pflanzen heißen weibers männig.

Die Farbe der Staubfaden ist gewöhnlich weiß, die der Staubbeutel weiß oder gelb, doch kommen, wiewohl seltener, auch fast alle anderen Farben vor. Gewöhnlich fallen sie nach dem Stäuben ab oder vertrocknen, seltener bleiben sie dis zur Fruchtreise stehen, bilden aber nie besondere Fruchthüllen.

Der Blüthenstaub (pollen) besteht aus Bläschen, welche mit einer organischen Flüssieit gefüllt sind; in der Flüssiest aber schwimmen eine Menge außerordentlich seiner Körnchen oder Körperchen. Die Bläschen sind sehr mannigsach gestaltet, kugelig, länglich, kantig, vieleckig und von ebenen Flächen begränzt, wie Krystalle u. dergl. Sie haben meist zwei, selten drei Bedeckungen. Die äußere Haut hat gewöhnlich mehrere Dessaugen, durch welche die Innenhaut vordringt und stumpse oder spisige Borsprünge, wie Warzen und Stacheln, an der Obersläche des Kügelchens bildet. Die Größe der Bläschen ist verschieden, doch sind alle mikrossopisch slein. Ihre Farbe ist meist gelb oder weißlich, selten roth oder blau. Bei einigen Gewächsen, namentlich bei den Orchideen, lösen sich die einzelnen Körnchen nicht von einander ab, sondern bleiben in einer seulenförmigen Masse vereinigt. Die Masse des entwickelten Pollens ist besonders bei manchen einhäusigen und zweihäusigen Planzen sehr groß, wie z. B. bei der Rothtanne, der Föhre, dem Gachholder. Da zur Zeit der Blüthe dieser Bäume Gewitter häusig sind, so wird der Blüthenstaub ost vom Winde mit fortgeführt, fällt dann mit dem Negen zur Erde und bildet um die Bsüten her die gelben Ränder, welche zu der irrigen Meinung Unlaß geben, daß es manchmal Schwesel regne.

#### d) Die Bistille ober Stempel.

Das letzte Arengebilde des Pflanzenindividuums, und eben darum der innerste und oberste Kreis in der Blüthe wird von den Pistillen oder Stempeln gebildet, d. h. denjenigen Organen, welche die Anlagen zu den fünstigen Samen, die Eier, in sich tragen und zugleich, meist an ihrem oberen Ende, den Blüthenstaub aufnehmen und dessen Inhalt zu den Eiern leiten. Sie bestehen wie die übrigen Blüthentheile aus eigenthümlich umzgestalteten Blättern, welche in einer vollkommen regelmäßig gebildeten Blüthe in einen Kreis gestellt, an Jahl jedem der bisher erwähnten Kreise gleich sein, in der Stellung aber mit den Staubgefässen abwechseln sollten. Dieses ist jedoch ebenso wenig immer der Fall, wie bei den Staubgefässen. Denn nicht nur sehlen auf einem Theil der ein= und zweihäusigen Blüthen die Bistille ganz, sondern es kommen auch bei den Zwitterblüthen (b. h. den=

<sup>&</sup>quot;) Einhäufig heißt eine Pflanze, an welcher zweierlei Bluthen vorkommen, nemlich Bluthen, in benen blos die Stanbfäden und Stanbbeutel, und andere, in denen blos Stempel mit den Fruchtknoten ausgebildet find. Zweihäufig heißt eine Pflanzengattung, in der tiefe zweierlei Bluthen auf verschiedene Individuen vertheilt find.



jenigen Blüthen, welche beibe Arten von Befruchtungswertzeugen in sich vereinigen) häusig viel wenigere zur Entwickelung, als die Zahl in den übrigen Blüthenkreisen erwarten ließe, z. B. in einer Blume mit 5 Blumenblättern und Staubgefässen stehen oft statt 5 nur 1 oder 2 Pistille; oder ihre Zahl vervielsacht sich, indem mehrere Kreise innerhalb oder odershalb einander gebildet werden. Man sindet deßhalb ebenso jede Anzahl von Pistillen als von Staubgefässen, und diese Zahl ist bei den verschiedenen Arten eben so sest bestimmt, aber wegen mannigsacher Verwachsungen oft schwieriger auszumitteln. Häusiger jedoch ist die Zahl der Pistille kleiner, seltener größer als die in den übrigen Blüthenkreisen. Dieses Verhältniß erklärt sich ganz naturgemäß daraus, daß die Pistille die oberste Ausbilzdung der Are sind, welche der Vielheit und Ausbreitung der seitlichen

Blattgebilbe gegenüber die Concentration und Einheit ausbrückt.

Jedes einzelne Pistill besteht aus einem Fruchtblatte, beffen Rander meist einwärts zusammengebogen und mit einander verwachsen sind, so daß eine Sohlung ober ein Fach gebildet wird, in welchem die Gier eingeschlof= sen sind. Dieser untere hohle Theil bes Pistills heißt ber Fruchtknoten. Neber ihn erhebt sich eine freie Spipe bes Fruchtblattchens zu verschiedener Länge und Ausbehnung, ber Griffel, und trägt die zur Aufnahme bes Bluthenstaubes bestimmte brufige Stelle, Die Narbe. Diese brei Theile entsprechen wieder den verschiedenen Theilen des Blattes; der Fruchtknoten bem Scheidentheile, ber Griffel dem Blattstiele, die Narbe ber Flache bes Blattes. Jedes Pistill besteht baher wesentlich auch nur aus bem unteren hohlen (Scheiden=) Theile, welcher die Gier trägt, dem Fruchtknoten, und bem oberen drufigen, der den Bluthenstaub aufnimmt, der Narbe. Griffel ist, wie der Staubfaden und der Blattstiel, nicht-wesentlich und fehlt auch häufig ganz, so daß die Narbe unmittelbar auf dem Fruchtknoten auf= Nur bei den Nadelhölgern, wo das Fruchtblatt offen bleibt und seine Gier frei auf sich trägt, so daß der Blüthenstaub unmittelbar zu ihnen ge= langen fann, fehlt auch die lettere. Der einfache Fruchtknoten fann nur ein Fach oder, wenn sich die Ränder bes Fruchtblattes so weit einwarts biegen, daß sie bis an die Mittelrippe reichen, zwei Fächer enthalten. ihm figen die Gier bald reihenweise an ben Rändern, bald einzeln am Grund ober an der Spige, bald zahlreich über die ganze Flache bes Frucht= blattes verbreitet. Ihre Anheftungsstelle ist häufig fleischig verdickt, und heißt ber Samenkuchen (placenta).

Der Fruchtknoten zeigt verschiedene Gestalten je nach der ursprüngslichen Form des Blattes, aus dessen Biegung er entsteht, und der Art dies ser Biegung. Er ist rundlich, zusammengedrückt oder platt, kugelig oder in die Länge gezogen und, wenn die Mittelrippe stark ausgebildet ist, gekielt oder gestügelt. Stehen mehrere gedrängt im Kreise, so andert der gegensseitige Druck ihre Form auf bestimmte Weise. Gefüge und Behaarung sind mehr dem der grünen Blätter oder des Kelches, als dem der übrigen

Bluthentheile ähnlich.

Der Griffel entspringt immer aus der Mittelrippe des Fruchtblattes, von welchem er aber in verschiedener Höhe, nicht immer erst am Gipfel sich ablösen kann. Deßhalb erscheint er auch nicht selten auf dem Rücken ober sogar fast am Grunde des Fruchtknotens eingefügt, wie z. B. bei der

a solu

Brombeere. Seine Länge, welche häufig während ber Entwickelung bedeuztend zunimmt, hängt von dem Verhältnisse in der Stellung der Narbe gegen die Staubbeutel ab, und er ragt wie diese über die Blume vor ober ist eingeschlossen. Meist ist er dunn, walzen= oder fadenförmig, öfter auch kantig, seltener plattgedrückt oder blumenblattartig. Er bleibt bis zur Frucht= reise stehen oder fällt, und zwar manchmal scheinbar gegliedert, nach der Befruchtung ab. Nichtung, Gesüge, Farbe und Behaarung hat er mit den Staubsäden gemein. Sehr häusig ist er hohl, aber dann besteht die Grifzseltöhre aus mehreren einsachen mit einander verwachsenen Griffeln.

Die Narbe befindet sich am Ende, oder an der einen Seite bes Griffels. Fehlt letterer völlig, so steht sie unmittelbar auf dem Fruchtsmoten und heißt sißen d. Sie ist immer von der gemeinsamen Oberhaut entblöst und drüsig oder warzig, aber ihre Wärzchen sind sehr verschiedener Größe, so daß sie bald starf vortreten und die Narbe sederig oder pinselsörmig machen, wie bei den Gräsern, bald keine bemerkbar sind. Sie sonzdern eine eigene Feuchtigkeit aus, welche den Blüthenstaub sesthält und zum Austreiben seines Inhaltes bringt, der dann durch Narbe und Griffel bis zu den Giern gelangt. Meist ist die Narbe dicker und anders gefärbt, als der Griffel (bei den Schwertlilien ist sie blumenblattartig erweitert), ost sehr start verdickt und weit, daher kopfförmig, keulensörmig, walzensörmig, schildsförmig, oder verdünnt, pfriemenartig, bartig, zweispaltig mit ungleichen Stücken, wie bei den Lippenblüthen, oder mit gleichlangen Lappen bei den Korbblüthigen, mehrlappig oder theilig, besonders wenn mehrere Griffel verwachsen sind u. s. w.

Die Pistille können, wie die Staubgefässe, mit anderen Organen und unter sich verwachsen. Solche Verwachsungen sind ursprünglich oder erfolzgen erst später, so wie z. B. die Spelzen der Gräser erst nach dem Verzblühen sich mit dem Fruchtsnoten verbinden. Ursprünglich verwachsen sind den sich die Pistille 1) mit dem Kelche und heißen dann unterständig, oder wenn sie vom Kelche frei sind, ober ständig; 2) mit dem Mittelzsäulchen, wenn nemlich das Ende des Blüthenstieles, auf welchem die Pistille als innerster Kreis in der Blume sitzen, sich zwischen ihnen noch sortsetz, so daß sie rings um dasselbe herstehen und an ihrem inneren Rande an demselben als an einem durchlausenden Mittelsäulchen sestwachsen; 3) unter sich und zwar entweder an den Fruchtsnoten, Griffeln oder Narben

allein, ober an allen diesen Theilen zugleich.

Wenn zwei oder mehrere Fruchtknoten verwachsen, so berühren sie sich, da sie in einem Kreise stehen, am ersten an ihren inneren Winkeln und an den diesen zunächst liegenden Rändern. Es bildet sich ein von außen scheinbar einfaches Pistill, welches aber durchschnitten so viele Fächer oder Höhlungen zeigt, als Fruchtknoten in ihm verwachsen sind. Man zählt diese Fächer, und der Fruchtknoten heißt darnach zweiz, dreiz, vierz, fünsz, vielsächerig. Die Wände zwischen den Fächern, welche eigentlich immer doppelt sind, da sie aus den verwachsenen Rändern zweier an einander liez gender Fruchtknoten bestehen, heißen Zwischenwände. Sie werden manchz mal sehr dunn und zart, ja verlieren sich öfters nach der Bestruchtung völzlig, oder werden schon ursprünglich gar nicht oder nur zum Theil entwickelt, und heißen deßhalb unvollständige Scheidewände. Auf diese Weise

können also mehrere verwachsene Fruchtknoten zusammen nur eine Söhlung ausmachen, wenn ihre inneren Rander unentwickelt bleiben. Sie unterscheiben sich von einem einfachen Pistill aber immer leicht daburch, baß sie mehrere Griffel ober mehrere Narben tragen, ober wenn auch biefe völlig verwachsen sind, baburch, baß sie zur Zeit ber Reise in mehrere Klappen aufspringen, und daß die Eier entweder auf zwei oder mehrere Samen= fuchen gesondert, ringsum an der Außenwand stehen, oder daß alle Samenkuchen auf einem kürzeren ober längeren Vorsprung, einem unvollständigen Mittelfaulchen, in Mitte bes Fruchtknotens verwachsen beisammen figen. Meistens verwachsen die Fruchtknoten nur, wenn sie in einem und demselben Quirle oder Kreise stehen; bei dem Granatapfel jedoch geschieht dieses an zwei in dem Relche über einander gestellten Kreisen, so daß hier achte horizontale Scheibewände und Fächer über einander entstehen, während sonst bie Scheibewände immer aufrecht find, und die Facher neben einander liegen. Die scheinbaren Querwände, welche bei manchen Hulfengewächsen und bei bem Rettig die einzelnen über einander befindlichen Samen von einander trennen, sind nur fleischige ober häutige Auswüchse der Innenhaut des Fruchtknotens.

Die Griffel und Narben bleiben an verwachsenen Fruchtknoten entweber frei ober vereinigen sich ebenfalls, theilweise ober ihrer ganzen Länge nach, oft so innig, daß auf einem mehrfächerigen Fruchtknoten ein scheinbar ganz einsacher Griffel steht. Nach dem Grade der Verwachsung heißen die Griffel getheilt, gespalten, gabelig u. s. f. Sie erscheinen walzensförmig ober auf verschiedene Weise kantig, je nach der Art ihrer Verseinigung. Ebenso sind verwachsene Narben kopfförmig, schild förmig

ober gelappt, getheilt, strahlig u. f. f.

Da die Zahl und Verwachsung der Griffel ebenso, wie die der Staubgefässe, bei jeder Pflanze beständig die gleiche ist, so hat man sie benüßt, um darnach Abtheilungen im Gewächsreiche zu bilden, worüber wir unten bei der Darstellung des Linneischen Systems das Weitere sagen werden. Weil man zwischen den Befruchtungsorganen der Pflanze und den Begattungswerke der Thiere eine Alchnlichkeit fand, wurden die Staubgesässe auch Männchen und die Pistille Weibchen genannt, und Gewächse mit Einem Staubsaden als einmännige, Gewächse mit zwei Staubsaden als zweimännige u. s. f., und ebenso nach der Zahl der Griffel als ein=, zwei= und mehrweibige bezeichnet. Fehlt der Griffel, so werden statt seiner die Narben gezählt.

Die Eier sind in dem Fruchtknoten am Samenkuchen mittelst eines bald beträchtlich langen, bald sehr verkürzten, aus Zellgewebe und Gesässen zusammengesetzten Stielchens, des Samenstielchens, befestigt, welches ihnen die Nahrung zusührt. Der Samenkuchen unterscheidet sich von der übrigen Wandung des Fruchtknotens durch sein mehr fleischiges von Sast strotzendes und aufgetriebenes Zellgewebe. Die Eier bestehen aus einem völlig geschlossenen Bläschen, dem Eikern oder Keimkern, und seinem Bedeckungen. Der Eikern ist ansangs sest und aus mehreren Zellen zusammengesetzt, von welchen aber schon zur Zeit der Besruchtung Eine überwiegt, und mit einer eigenthümlichen Flüssigfeit gesüllt allein zur Entwicklung des Embryo's dient. Diesen Eikern umgeben gewöhnlich zwei ans

5-0000

jangs an der Spite noch nicht geschlossene, also schüssel= oder napfförmig ausgewöldte Häute, welche zunächst seine untere Hälfte, etwa so wie die Schüsselchen der Eicheln, umfassen. Die Stelle, wo das außere Schüsselchen oder die außere Samenhaut auf den Samenstielchen besestigt ist, und welche am reisen Samen nach dem Abfallen als eine deutliche Narbe besmerkdar bleibt, heißt die Keim oder Nabelgrube, die Anhestungsstelle der inneren Haut der Keim sleck. Die Keimgrube wird gewöhnlich als die Basis oder als der unterste Theil des Samens angenommen. Ansangssiehen Keimgrube und Keimsleck immer unmittelbar über einander als die Basis zweier an einem Stielchen unmittelbar über einander gestellten Scheizden. Die Mündung der beiden Scheiden oder Eihäute am entgegen gesetzten Scheitelende des Eies, welche die Spite des Eisernes noch frei läßt, heißt das Keimloch.

Schon einige Zeit vor ber Befruchtung, und bemnach unabhängig von ihr, entsteht in dem Kerne ber Samenknospe burch Vergrößerung einer ber junachst am Samenmunde liegenden Zellen und durch allmählige Auffau= gung bes benachbarten Zellgewebes ber Reim= ober Embryofact. stellt eine rundliche oder cylindrische mit Flüssigfeit erfüllte Zelle dar, die est einen sehr beträchtlichen Theil bes Anospenkernes ausfüllt. Nur bei ben Bluthen der Diftel, wo sich übrigens nicht selten mehrere Embryonen ausbil= den, kommen auch mehrere Embryofade vor. Meist ist ber Embryofad unmit= telbar mit der Spize des Knospenkernes in Berührung oder er dringt selbst durch bas Keimloch hervor. Manchmal ist er aber hier noch von mehreren Zellenlagen überbedt. Der Embryofact bedingt jum Theil Die fpa= tere Form des Embryo's, namentlich auch die Faltung oder gegenseitige Lage ber Keimblätter. Außerdem ift er mit einer schleimigen Feuchtigkeit afüllt, aus welcher sich durch die Befruchtung der Embryo und überdieß oft noch der Eiweiskörper, die erste Nahrung des Embryo's, ausscheiden. Gin Theil bes Reimsades gieht sich in ber letten Zeit vor ber Befruchtung im oberen oder Keimlochende zusammen und bildet bort mehrere — ge= wehnlich brei - Zellen, welche Reimblaschen genannt werden. am entgegengesetzten Ende bes Reimsackes treten manchmal einzelne Zellen auf.

# 3) Die Entwidelung der Bluthe.

Bei der Mehrzahl der Gewächse entwickeln sich die Organe der Blume ebenso regelmäßig, wie die Pstanze im Allgemeinen wächst. Bei mehreren Pstanzen treiben diese Organe lebhaster, als die übrigen. Bei einer großen Jahl von Zwiebel= und Knollenge wäch sen z. B. erhebt sich der Blusmenschaft viel schneller, als die meisten Stengel. Die meisten Aloëarten, besonders aber die Agaven, zeigen diese Erscheinung. Die Agave americana bedarf im südlichen Europa drei oder vier Jahre, und in den Treibshäusern der gemäßigten Gegenden ost 50 bis 60 Jahre, ehe sie ansängt in die Höhe zu schießen und zu blühen; dann aber treibt sie plößlich in einigen Monaten einen Blumenstengel, der 15 bis 18 Fuß lang wird. Blumen von so schneller Entwickelung sind meist diesenigen, deren Blumenstiel von einem dicken und sleischigen Körper ausgeht. Dieser dient als Nahrungsmagazin, und der aussteigende rohe Sast, der diesen Vorrath durchs

strömt, findet in demselben viel Material, das er gleichsam auf Einmal in die Blumen führt. Ist nur wenig Nahrungsstoff zum Voraus bereitet, so bringt der aufsteigende Saft nur Das in die Blüthe, was eben gerade von den Blättern bereitet wird, und daher die langsamere regelmäßige Blusmenentwicklung, wie wir sie bei der Mehrzahl der Gewächse finden.

Das Wachsthum der Blumenknospen geschieht nach ähnlichen Gesetzen, wie das der Blätter, von welchen die Blumentheile nur Abänderungen sind. Das obere Ende der Kelch= und Blumenblätter, ebenso die Staubsbeutel, entwickeln sich zuerst, und das untere Ende jener blattartigen Theile, und ebenso die Staubsäden, erreichen erst nach und nach ihre vollständige Ausdehnung. Deshalb sindet auch in den meisten Fällen das Ausbrechen der Theile des Kelches und der Blumenkrone von oben nach unten statt. Nur bei wenigen Gattungen bleiben die Blumendecken mit ihren Spitzen verwachsen und trennen sich an ihrer Basis. Letzteren Fall sieht man z. B. bei den Blumentheilen des Weinstocks; ebenso bei den Phyteuma-Arten. Bei den Bucalyptus-Arten bleiben die Kelchtheile, bei den Sizygium-Arten und den Gewürznelken die Blumenblätter, endlich bei den Calyptranthes-Arten die Kelch= und Blumenblätter mit ihren Spitzen so innig verwachsen, daß sie eine Art Kappe bilden, die sich auf Einmal und in einem einzigen Stück ablöst.

Im gewöhnlichen Verlauf dauert die Bluthezeit so lange fort, bis die Befruchtung geschehen ist; alsbenn zieht der neu gebildete Embryo die Bildungsfäfte an sich, und die Organe, welche zu seiner Entwickelung nicht mehr nothig find, die Staubgefässe und Blumenkronen, fallen ab oder ver= trodnen. Das Gleiche geschieht meist auch mit dem Griffel und der Narbe. Der Kelch bagegen, welcher als blattartiges Organ noch zur Ernährung der jungen Frucht beitragen kann, und der noch überdieß oft mit ihr ver= wachsen ist, bleibt häufiger nach vollendeter Blüthezeit stehen, jedoch nur als Theil ober als Hülle ber Frucht. Als allgemeines Gesetz kann also angenommen werden, daß die eigentliche Blüthezeit so lange dauert, bis die Befruchtung stattgefunden. Doch ist die Dauer der Blumen sehr verschie= ben, und diese Verschiedenheit hängt von folgenden Ursachen ab: 1) Bei gewissen Blumen öffnet sich die Knospe lange vorher, ehe die Staubbeutel zur Ausstreuung des Blumenstaubes bereit find; bei anderen bricht Die Knosve im nemlichen Augenblicke auf, in welchem dieß Ausstreuen stattfindet und bisweilen, wie dieß bei den Glockenblumen und den Sauerkleearten der Kall zu sein scheint, öffnet sich dieselbe erft, nachdem der Blumenstaub zu ben Staubbeuteln herausgetreten ift. Ferner 2) streuen bei gewissen Blu= men alle Staubgefasse ihren Blumenstaub fast zu gleicher Zeit aus, mah= rend andere Blumen vorkommen, wie 3. B. die Raute (Ruta graveolens) und das Einblatt (Parnassia palustris), bei benen in jedem Staubgefaß= wirtel die einzelnen Staubgefässe in bestimmten Zeitzwischenräumen auf ein= ander folgen und ihren Blumenstaub auf die Narbe absetzen. 3) Bei ben Blumen, in welchen die verschiedenen Befruchtungsorgane auf verschiedene Bluthen ober gar auf verschiedene Individuen getrennt sind, wird die Be= fruchtung häufig verzögert, weil die zufällige Entfernung der mit Staub= gefässen versehenen Bluthen ben Blumenstaub berselben verhindert, die mit Bistillen versehenen Bluthen zu erreichen, und diese folglich ihre Bluthezeit

verlängern muffen. 4) Wenn aus irgend einem Zusalle, z. B. durch Verswandlung der Staubsäden in Blumenblätter, die Befruchtung unmöglich ift, so bleiben die Blumenblätter über ihre gewöhnliche Zeit hinaus sigen. Dieses lange Blühen der gefüllten Blumen kommt daher, daß die Säste nicht von jungen Embryonen angezogen werden und deshalb noch lange sortsahren, den Blumenblättern zuzuströmen.

Außer den angegebenen wirklichen Verschiedenheiten in der Dauer der Bluthezeit gibt es noch einige schein dare Verschiedenheiten derselben.

1) Bei den kopfformigen Bluthen scheint die Bluthezeit länger als gewöhnslich zu dauern, weil sie aus den auf einander folgenden Bluthezeiten aller kleinen Blumen besteht, die den Bluthenkopf bilden. 2) Gewisse Blumen werden entweder von stehenbleibenden Deckblättern umgeben, oder sie besitzen einen farbigen Kelch, welcher sich bald vor der wirklichen Bluthezeit entswischt, bald mit der Frucht verwachsen ist und mit ihr stehen bleibt. In diesen verschiedenen Fällen gewinnt es durch die Gegenwart der erwähnten sarbigen Theile das Aussehen, als wurde die Bluthezeit verlänzgen. Endlich 3) sallen bei einer sehr geringen Anzahl von Pflanzen die Blumenblätter nicht nach der Bluthezeit ab; und wenn sie ihre Farben nicht zu sehr verlieren, so scheint ihr Stehenbleiben eine Fortsetzung der

eigentlichen Bluthezeit zu fein.

Die Lage der Kelch= und Bluthenblattchen in der Knospe vor dem Ausblühen heißt Knospenlage. Sie ist bei verschiedenen Familien verschieden und ost als Unterscheidungsmerkmal brauchbar. Die kappige Knospenlage ist z. B., wenn sich alle Blattchen jedes Kreises nur an ihren Nändern berühren, und so eine Höhlung bilden, wie bei der Linde; die gewundene Knospenlage ist, wenn der Rand des einen Blattes immer den Rand des solgenden deckt, welches dadurch mehr nach innen zu liegen scheint, und alle zugleich etwas gedreht sind, wie bei den Enzianen, Winden u. s. f.; die dachzieglige Lage sindet statt, wenn jedes äußere Blättchen das darauf solgende fast ganz deckt. Das Blumenblatt entwickelt sich in der Knospe viel später, als das Kelchblatt, und erreicht erst furz vor dem Ausblühen seine volle Größe. Ist es dann noch völlig vom Kelch umschlossen, so hat es nicht gehörigen Raum sich frei auszudehnen, und saltet sich entweder regelmäßig, oder knittert und sältelt es sich unregelmäßig, wie bei dem Feldmohn, was man die knitterige Knospenlage nennt.

## 4) Die accefforischen Organe der Bluthe.

Wir haben bei den Blättern bereits verschiedene Bildungen erwähnt, in welche Blätter, Deckblätter, Blattstiele bald außergewöhnlich, bald regelsmäßig übergehen können. Alehnliche Umbildungen sinden wir auch bei den Blüthenorganen. Die Blumenstiele können, wie alle anderen Organe der Bsanze und namentlich, wie die Zweige, sich so sehr verhärten, daß sie Dornen bilden. Diese Verhärtung sindet namentlich nach dem Blühen statt und zeigt sich unter zweierlei Formen. Entweder dauern die mehr oder weniger ästigen Blüthenzweige nach dem Abfall der Blumen und der Früchte sort, und bilden eine Art gewöhnlich ästiger und dem Anscheine nach endständiger Dornen, wie z. B. beim Alyssum spinosum, dem Me-

sembryanthemum spinosum, ober die Are ber Aehre verhärtet sich nach bem Blühen und endigt sich zur Zeit der Reise in eine harte Spitze, die bei gewissen Pflanzen, z. B. dem Trisolium subterraneum, vermöge der Umbiegung des Blumenstieles dazu dient, in die Erde einzudringen, um die Samen in sie zu vergraben. Bisweilen verwandeln sich die Blumenstielschen, wenn sie keine Blumen tragen, in Dornen, was z. B. bei Nauclea

ber Fall zu sein scheint.

Die Blumentheile selbst, obgleich sie hinfälliger sind, als der Stiel, und deßhalb weniger Zeit zum Verhärten haben, bieten nichts desto wenisger auch dornige Ausartungen dar. So verhalten sich die Kelchblätter oft ganz wie Blätter, und werden wie diese zu Dornen, wie z. B. bei der Gattung Stachys; die dornigen Federkronen gewisser Compositae gehören ebenfalls hierher. Selbst die Blumenblätter endigen sich disweilen ungeachtet ihrer Zartheit und Hinfälligkeit in dornige Spitzen, so z. B. die der Cuviera. Auch die ausdauernden oder unfruchtbaren Staubsäden einiger Büttneriaceen erlangen eine dornenartige Festigkeit. Ebenso dauern manche Pistille oft nach dem Blühen aus, und bilden auf der Spitze der Frucht oft sehr harte und sehr lange Dornen; solcher Art sind z. B. die dornen-

artigen Sorner ber Martynien.

Die Blumenstiele verlaufen häufig auch in Ranken. Die Voraude settung bavon ist, daß die Blumen, welche sie tragen follen, entweder alle ober theilweise fehlschlagen; so sind z. B. die Wickelranken des Weinstocks und aller Ampelideen nichts, als verwandelte Blumenstiele. Die fleinen Trauben, die man am oberen Theile der Weinschöflinge antrifft, muffen meist als llebergangsformen zwischen ben ganz fruchtbaren und ben burch Fehlschlagen ihrer Blumen in Wickelranken verwandelten Trauben angese Ebenso sind die Ranken der Bassistoren mahrscheinlich nur hen werden. fehlgeschlagene Blumenstiele, und bei einigen Arten, z. B. der Passistora eirrhistora, ist der ästige Blumenstiel zum Theil in eine Wickelranke verwandelt, jum Theil mit Blumen besetzt. Beim Cardiospermum und einis gen anderen Sapindaceen verwandeln sich die Blumenstielchen am unteren Theile der Trauben fast immer in Wickelranken. Bei einer Smilax-Att verwandeln sich mehrere achselständige Blumenstiele entweder beständig oder zufällig in Wickelranken, welche man aber nicht mit den aus dem Blattstiele entspringenden verwechseln darf. Auch die Kelchblätter, wiewohl felten, hat man sich in Ranken verwandeln sehen. Die Kelchblätter ber Calytrix verlängern sich in einen sehr bunnen Faben, ber bie Andeutung einer Ranke zu sein scheint. Aehnliche Ausartungen sind die Balggrannen der Graser, und diese Grannen haben oft ein sehr ausgesprochenes Streben, sich spirale förmig, wie die echten Wickelranken, zu drehen. Gelbst die Blumenkronen nehmen oft trot ihrer kurzen Dauer bas Aussehen einer Ranke an. Bei der Gattung Strophanthus z. B. verlängern sich die Lappen der Blumen: frone in einen fehr feinen, bei ben meiften Arten 1-2 Boll langen Faben, der bei dem Strophanthus hispidus auf Sierra Leone bis 7 Zoll lang Die funf von den funf Lappen herruhrenden Faben find vor Ent: faltung der Blume um einander gewickelt, und bilden so eine Art Blumenfronenranke, welche die benachbarten Zweige umwindet. Die Spipen ber Staubbeutel des Nerium Oleander setzt sich in eine Art Ranke von blumenblattartigem Aussehen fort, und diese Fäden sind bisweilen, wie die Ranken bes Strophanthus, um einander gedreht.

### 5) Die Lebensäußerungen der Bluthentheile.

Wir haben in ber bisherigen Darstellung nachgewiesen, daß die Blüstenorgane nur in veränderter Form eine Wiederholung der Organe der unteren Pflanze sind, und zwar der Arengebilde wie der seitlichen Theile terselben. Auch die Lebensthätigkeiten der Blüthentheile sind nur eine iside Wiederholung der Lebensäußerungen der unteren Pflanze in veränster Form. Man kann hinsichtlich der Lebensthätigkeiten zuerst die einzielnen Blüthentheile für sich, dann dieselben in ihrer Wechselwirkung bestachten, gerade wie wir es bei der unteren Pflanze gemacht haben; und in beiden Beziehungen wird sich das Gesagte bestätigen, d. h. die Thätigsleiten der Blüthentheile werden als veränderte Fortsetzung des Blattzund Stengellebens erscheinen.

#### a) Die einzelnen Bluthentheile für fich betrachtet.

Das lette und oberste Arengebilde der ausgebildeteren Pflanzen, das Miil, ober, wenn es mehrere find, Die Befammtheit ber Piftille mit allen ihrem Zubehör, mussen bem Bau wie der Thätigkeit nach den innern Thei= im bes Stengels entsprechen, also einem Theil ber Befasse mit aufsteigen= bem Saft und bem Mark, in welchem, wie wir früher erwähnten, die Eiste gleichfalls durch Endosmoose auswärts gehen. Sofern noch Ge= tiffe in diesem obersten Arengebilde sind, finden wir in ihm, wie z. B. an der Rarbe, am Fruchtknoten, auch verwandelte Blattbildungen; ber innere Theil dieser Gebilde aber, ber Samenkuchen und die Gier, zeigen gang zelli= gm Bau, wie bas Mark. Wir sagten schon vom Samenkuchen, daß er als ein sleischiges, von Saft strozendes Zellgewebe erscheine. Er ist also in Mark voll von aufgestiegenem Safte, und ebenso sind die Gier nichts anderes als höchst entwickelte, selbstständig abgeschlossene Zellenbildungen, gleichsam individualisirtes Mark. Die inneren Theile der Bluthe und Das, aus ihnen hervorgeht, Frucht und Samen, find somit als ein Gebilbe anzusehen, welches die vorzugsweise dem aufsteigenden Safte dienenden Dr= gane darstellt, aber auf Abtrennung von der Mutterpflanze angelegt ist.

Die letten obersten seitlichen Blattgebilde der ausgebildeteren Pflanzen, die Blumenblätter und Staubgefässe, sind die höchste Ausbildung der Blätzer, d. h. der Organe, welche den aufgestiegenen Saft zur Neise umändern und zur Bildung neuer Pflanzentheile fähig machen. Die Umänderung des ausgestiegenen Sastes in den Blättern der unteren Pflanze besteht, nach der in früheren Kapiteln gemachten Darstellung, überwiegend in Aneignung weiterer Nahrung, und die Ausscheidung von Stoffen steht in Bezug auf die Menge hinter der Aufnahme neuen Stoffes zurück. Dieß zeigte sich in dem llebergewicht der Kohlensäure, welche von den Blättern aufgenommen und zerseht wird, über die Kohlensäure, welche dieselben Nachts aushauchen. Dieses Berhältniß ist nun bei den veränderten Blättern der Blüthe ein Anderes. Die Blumenblätter und insbesondere die Staubgefässe nehmen

Tag und Nacht viel Sauerstoff auf und hauchen eine Menge Kohlensaure aus. Die Kohlensaurebildung ist den Blumenkronen in dem Grade nothewendig, daß sie in Räumen, in welchen kein Sauerstoffgas vorhanden ist, sich nicht vollkommen entfalten. Bei Versuchen, welche Sauffure an= stellte, ergab sich, baß bie Blumen mehr Sauerstoff verbrauchen, als Die Blatter in der Dunkelheit, und während die ganze Blume von Cheiranthus incanus in einer gewissen Zeit nur 11 1/2 mal ihr Volumen Sauerstoffgas verbrauchte, so verbrauchten die Staubgefässe berselben Blumen das Acht= zehnfache ihres Volumens. Ein ähnliches Verhältniß zeigte sich auch bei anderen Blumen. Daß die Staubgefasse mehr Sauerstoffgas verbrauchen als die Blumenblätter, aber auch mehr als die Pistille, geht aus den That= fachen hervor, daß die einfachen Blumen mehr Sauerstoffgas verbrauchten als die gefüllten, daß im Augenblicke ber vollkommensten Entwickelung ber Blumen mehr von dieser Gasart verzehrt wird, als zu jeder anderen Zeit, endlich daß bei einhäusigen und zweihäusigen Pflanzen die Bluthen oder Individuen mit Staubgefässen mehr Sauerstoff aufnahmen, als die Bluthen oder Individuen mit Pistillen. Röper macht auf den wichtigen Umstand aufmerksam, daß die Bistille in ihrer Jugend meistens grun find, und fich baher zur Luft wahrscheinlich verhalten wie die Blätter, während die Staub= gefässe nur selten grun find, sondern meist weiß oder gelblich, wie auch die Blumenblatter nur außerst selten grun sind. In dieser Thatsache, jusam= mengehalten mit ben oben aufgeführten Unterschieden hinsichtlich der Menge bes aufgenommenen Sauerstoffgases, liegt bas bedeutsame Ergebniß, daß ber Inhalt ber Staubgefässe weit specifischer entwidelt und ausgereift ift, als der Saft des obersten Arengebildes, nemlich der Pistille. Die starke Sauerstoffaufnahme und Kohlenfaure-Ausscheibung der Blumenblatter und Staubgefaffe erklart fich leicht. Der Saft ist durch bas Leben ber unteren Pflanze fertig; er hat alle Bestandtheile, die er braucht, und scheidet in der Bluthe nur noch die überschüssigen aus, und dieß zeigt sich in dem eben= genannten Vorgang, wie in der Ausscheidung des Honigs, die wir oben nach Zuccarini als für die Reifung des Saftes nothige Absonderung dar= gestellt haben. Wir haben bei ber Betrachtung bes Blattlebens die ganze Entwickelung der Pflanze mit einer einmaligen Verdauungs= und Blutbil= bungsphase verglichen; die Saftbildung in den Blättern erschien uns als Seitenstück der thierischen Chylusbildung in den Gedärmen; die verschiedenen Ausscheidungen von Kohlensaure aus den nicht grunen unteren Pflanzen= theilen, ferner aus den grunen Pflanzentheilen bei Nacht, endlich die Ab= lagerungen unorganischer Bestandtheile an verschiedenen Stadien bes Wegs, ben ber Saft durch die Pflanze macht, verglichen wir mit den verschiede= nen festen und flussigen Ausscheidungen ber Baucheingeweibe der Thiere, Excremente, Galle, Harn; endlich machten wir die Andeutung, baß erft in ber Bluthe, wo die Bildung des Saftes abgeschlossen ift, diejenige Entfoh= lung des Sastes stattfinde, welche der Entkohlung des farbigen Thierblutes in den Lungen entspreche. Diese Vergleichung wird bestätigt theils burch die Menge ber aus ben feinsten Bluthentheile ausgeschiedenen Kohlensaure, theils durch die Farbenverhältnisse. Wie der Nahrungssaft der Thiere zuerst weiß ist neben Abscheidung dunkelgefärbter Stoffe, und erft in den Lungen seine rothe Farbe enthält, so burchlauft auch der Pflanzensaft von

s succession

seiner ersten wässerigen farblosen Beschaffenheit an zuerst das von der Auf= nahme der Kohle herrührende Grün, ehe er in der Blüthe unter Ausschei=

dung der überschüssigen Kohle die specifischen Farben annimmt.

Einen weiteren Unterschied zwischen bem Leben ber Bluthe und bem der unteren Pflanzentheile gibt bie Betrachtung Deffen, was in beiden Fal= len aus bem Safte fich bilbet. Wir haben bei bem Abschnitte ber Abson= derungen die verschiedenen besonderen Safte, Milchfafte, Barge, Farbstoffe als Andeutung einer pflanzlichen Organbilbung aufgefaßt. manzliche Organbildung findet nun auch in den oberen Theilen statt, und war noch viel ausgeprägter als in ber unteren, indem nicht nur in ben farben und dem Geruch der Bluthen das Specifische der Ausscheidungen und Ablagerungen noch mehr hervortritt, sondern auch der Bildungsfaft ielbst durch den scharfen Gegensatz zwischen dem aufgestiegenen Safte im berften Arengebilde und bem umgebildeten Safte in den feitlichen Blattge= bilden der Bluthe (Blumenblätter und Staubgefässe) an dieser specifischen Ausbildung Theil nimmt. Diese schärffte Ausbildung ber pflanzlichen Dr= ganif, nachdem der Saft in der Bluthe den vollen Athmungsproces durch= gemacht, ware ein vollkommenes Seitenstück zu der Ausbildung der thieri= iben Organif aus dem durch bas Althmen erneueten Blut (Arterienblut), wenn nicht hier ber Grundunterschied von Pflanze und Thier die Berglei= bung wieder einschränfte. Sofern nemlich ein pflanzlicher Lebenslauf in imer einzigen Reifungsperiode bes Saftes aufgeht, und die neuen Theile, welche sich durch die Thätigkeit der reifsten Organe bilben, zur Abtrennung benimmt sind, erscheinen diese reifsten Organe zugleich als Werkzeuge ber Fortpflanzung. Aus diesem Zusammenfallen von Athmungsact und Forts Manzung erklärt sich auch der Zusammenhang beider Funktionen, wie er bei dem Thiere und Menschen in gesundem Zustande und in franken Beichungen hervortritt; auch ist bekannt, daß sich das Geschlechtsleben von Ihieren und Menschen nur nach voller Ausbildung der Brustorgane zur Reise entwickelt. Aber bei ben Thieren find beiberlei Organe von Anfang an als besondere Theile des Organismus angelegt, während beide Lebens= außerungen bei der Pflanze nur eine und dieselbe Thätigkeit sind, welche tiefe zwei Seiten zeigt, und in einem gewiffen Stadium ber Entwickelung Einmal vorkommt.

# b) Die Bluthentheile in ihrer Bechselwirkung oder die Befruchtung.

Wie der Ernährungsvorgang in den einzelnen Blüthentheilen nur eine abzeänderte Wiederholung eines Vorganges der unteren Pflanze ist, so auch die Bechselwirfung der Blüthenorgane, sosern sie die Vermischung der reisiten absteigenden Säste mit den roheren aussteigenden in einer höheren vorm wiederholt. Wir haben früher schon angedeutet, warum ein Absteizgen des in den Blumenblättern und Staubgefässen umgebildeten Sastes nicht mehr stattsindet. Was in der unteren Pflanze auf dem Umwege des Absteigens und Wiederaussteigens vor sich geht, geschieht in den Blüthensorgamen ohne solchen Umweg, durch unmittelbare Vermischung des Sastes det seitlichen Organe mit dem ausgestiegenen Saste des obersten Arengesbildes. Wie die Wechselwirfung der Staubgefässe mit der Atmosphäre sich

uns als ber höchste Ausbruck bes pflanzlichen Athmens barftellte, so erscheint die Wechselwirkung ber Bluthenorgane und ihres Inhaltes als ber höchste Ausdruck des pflanzlichen Saftkreislaufes, aber gleichfalls wieder zusammenfallend mit bem Afte ber Fortpflanzung. Es ift barum gang richtig, wenn man ben Gegensatz der Arengebilde ber Bluthe und der feit= lichen Bluthentheile als Gegensat von weiblichen und mannlichen Organen aufgefaßt hat. Man fann gegen diese Unschauung benkbarer Beise zwei Einwurfe machen. Entweder laugnet man ben Gegenfat ber auf= und ab= steigenden Safte und eben damit auch die Nothwendigkeit einer Vermengung biefer beiben, woraus folgt, baß man ben Bergang bei ber Befruchtung gang anders auffassen muß, b. h. nicht als Bermischung verschiedener Safte; auf biesen Einwurf und die damit verbundene eigenthumliche Auf= fassung werden wir bei ber Betrachtung bes Vorganges ber Befruchtung zuruckfommen. Ober aber man gibt einen Gegensat verschiedener Safte au, und damit auch die Nothwendigkeit ihrer gegenseitigen Vermischung zur Bildung neuer Theile, oder vielmehr neuer Individuen; aber man raumt biesem Vorgange nicht ben Charakter bes Geschlechtsgegensates ein, weil man diesen ausschließlich nur in ber Form anerkennt, wie er bei den Thie= ren und Menschen vorkommt. Wir halten es aber für richtiger, wenn man einerseits die große Aehnlichkeit der pflanzlichen und der thierischen Be= fruchtung zugibt, andererseits aber auch die Unterschiede beider scharf be= zeichnet. Die Achnlichkeit besteht, wie gesagt, in der Zusammenwirkung verschiedener Organbildungen und lebendigen Flüssigkeiten zur Erzeugung neuer Individuen; der Unterschied besteht in der Art, wie sich der geschlecht= liche Gegensat in beiden Reichen bestimmt. Bei den Thieren ist derselbe fehr scharf ausgebruckt, als Gegensatz bes weiblichen Gies und bes mann= lichen Samens, welcher lettere als fluffiger Nerv und als das Princip organischer Gestaltung zu bem ersteren ein ganz anderes Berhältniß hat, als der Bluthenstaub zu den weiblichen Keimanlagen in der Pflanze. Bei dem thierischen Geschlechtsleben verhalten sich die Geschlechter zu einander wie Blut (bas Weibliche) und Nerv (bas Mannliche). Bei bem Pflanzenge= schlecht ist ber Gegensatz nur ber zwischen einem unvollkommenen Blut und einem gang reifen Blut, weil es die Pflanze gar nicht zu einer von Un= fang an abgeschlossenen gegliederten Individualität, also auch zu keinem Nervensystem bringt. Man kann also sagen, daß das Athmen und ber Saftfreislauf ber Pflanze, wenn sie — in ber Bluthe — ihren hochsten Ausbruck erlangen, sich von den entsprechenden thierischen Funktionen das durch unterscheiden, daß sie nicht mehr zur Fortbildung des alten Indivis buums, sondern gur Bilbung neuer Individuen dienen; und umgekehrt, baß das Pflanzengeschlecht sich von dem thierischen dadurch unterscheidet, das daffelbe nur als die Vollendung des pflanzlichen Athmens und Saftuwlaufes sich barstellt.

Schon in sehr frühen Zeiten erkannte man die Nothwendigkeit der Wechselwirkung der weiblichen und männlichen Organe der Blüthe; und es war ganz natürlich, daß man zu dieser Einsicht zuerst durch die Beobsachtungen an den einhäusigen und noch mehr an den zweihäusigen Pflanzen geführt wurde. Schon zu Herodots Zeiten unterschieden die Babylosnier männliche und weibliche Dattelpalmen und nahmen mit denselben eine

fünstliche Befruchtung vor. Das bamalige Verfahren ist noch jett im Morgenlande gebrauchlich und besteht barin, baß man in ben Walbern blühende Zweige oder Blüthenfolben von den männlichen Ralmbäumen holt und sie an den angebauten weiblichen Valmen aufhängt. Auch wußte man, daß der weibliche Hanf unfruchtbar bleibt, wenn man die mannlichen Pflan= gen ausreißt, und daß die letteren nie Samen tragen. Die Thatsachen, welche die gegenseitige Nothwendigkeit der mannlichen und weiblichen Pflan= jen bei zweihausigen Gattungen beweisen, sind ganz unzweideutig. Jahre 1800 trugen die Dattelpalmen Niederegyptens feine Früchte, weil der Krieg mit den Franzosen die Bauern hinderte, die mannlichen Blumen= folben in den Buften zu holen und ihre weiblichen Palmbaume mit dem Blumenstaub berselben zu bestreuen. Wenn Menschenhand es nicht thut, muß die Befruchtung durch Wind oder Insesten geschehen, welche den Blüthenstaub von den Pflanzen mit männlichen Blüthentheilen auf die Rarben der weiblichen Pflanzen bringen. Es ist überflussig, die vielen ein= ihlägigen Thatsachen anzuführen; es genügt zu bemerken, daß in Fällen, wo weibliche Bluthen Früchte trugen, immer die Möglichkeit einer Zutra= gung von Bluthenstaub nachgewiesen war, und daß, wo diese streng uns möglich gemacht worden, auch eine Befruchtung nicht statt fand. Bald machte man auch an den einhäusigen Pflanzen dieselbe Entdeckung; die Landwirthe bemerkten früher als die Pflanzenkundigen, daß, wenn man dem Welsch= tom die mit Staubgefässen versehenen Blumenbuschel nimmt, die weib= liche Alehre unfruchtbar wird, während man, wenn einmal eine gewisse Zeit verstrichen ift, den Blumenstrauß, dessen Staubgefässe ihre Verrichtungen vollzogen haben, ohne Nachtheil abschneiden fann. Die offenbare Alehnlich= feit ber Staubgefässe einhäusiger und zweihäusiger Manzen mit denen, welche man bei ben Zwitterblumen unmittelbar bei ben Stempeln findet, war unverkennbar, und so bald man erst wußte, daß biese Organe bei ben Pflanzen, bei welchen fie von ben Stempeln getrennt find, zur Befruchtung tienen, so war auch kein Zweifel mehr über ihre Wirkungsweise in den Fallen, wo fie sich in der Rahe dieser Theile befinden. Die Beobachtun= gen an gefüllten Blumen haben die Ansicht von der Nothwendigkeit der Bechselwirkung der beiderlei Organe bestätigt. Die Gartner wußten langst, daß die vollkommen gefüllten Blumen, d. h. diejenigen deren sammtliche Staubgefässe und Stempel in Blumenblatter verwandelt find, niemals fei= mungsfähigen Samen geben, daß man bisweilen vollkommenen Samen er= halt, wenn die Staubgefasse sammtlich verwandelt find, in der Blume aber noch einige Stempel unverändert blieben und mit Staubgefässen versehene Blumen in der Nähe standen, und endlich, daß man von halbgefüllten Blumen, b. h. folden, in denen ein Theil der Stempel und der Staub= gefässe in ihrem normalen Zustande blieben, noch viel häusiger vollkomme= nen Samen erhalt. Aehnliche Ergebnisse lieferten zufällige oder absichtliche Berstummlungen. Schneidet man alle Staubgefässe ober alle Griffel einer Blume vor der Befruchtung ab, so wird dieselbe unfruchtbar; es mußte benn sein, daß sie durch in der Nähe stehende Blumen befruchtet werden sonne. Schneibet man in Blumen, die mehrere Griffel haben, einen dieser letteren ab, so wird die entsprechende Einzelnfrucht oder das entsprechende Somidlin, Botanif. 12

Kruchtfach unfruchtbar. Man will sogar burch Bebedung ber Narbe bas gleiche Ergebniß erhalten haben, und wenn fich auch bem Unscheine nach Die Samen vollkommen entwickelten, fo waren fie bennoch nicht fruchtbar, weil ihnen ber Embryo fehlte. Nebel und anhaltendes Regenwetter find ber Fruchtbarkeit bes Getreibes, bes Weinstockes und ber Obstbaume bin= berlich, weil die Blumenstaubkörnchen bei Raffe fich öffnen, ihre Fluffigfeit fahren laffen und also zur Befruchtung unfähig werden. Ein letter Be= weis endlich fur bie Lehre von ber Befruchtung ift die Wirkung, welche Blumenstaub ausübt, ben ber Zufall oder bie menschliche Hand auf Die Narbe einer verwandten Art brachte, wenn nicht zugleich auf diese Narbe ber ihr zugehörige Blumenstaub fällt. In diesem Falle konnen in Der Blume fich Samen entwickeln, beren fünftige Produfte an Gestalt und Gi= genschaft ben beiden Urten gleicht, burch beren Zusammenwirfung es er= zeugt ward. Bei manchen Gattungen, beren Blumen fleißig von Infekten besucht werden, kommen solche Mischlinge (Blendlinge, Bastarbe) auch im wilden Zustande vor, wie z. B. bei den Disteln und Wollblumen. Zu diefen thatsächlichen Beweisen fügt Decandolle noch folgende mehr mittelbare Beweisgrunde: erstens das allgemeine Vorkommen der Geschlechtsorgane, wodurch allerdings die Wichtigkeit ihrer Verrichtungen bewiesen wird; zweitens die Entwicklungsevoche und furze Dauer der mannlichen Organe, woraus hervorgeht, daß ihre Verrichtung sich auf den ersten Augenblick Der Samenbilbung bezieht; brittens bie Bewegungen, welche bie Staubgefaffe und Stempel mehrerer Pflanzen zur Zeit ihrer Thatigfeit zeigen; viertens bie organische Anordnung, welche fast immer der Art ist, daß der Blumen= staub leicht auf die Narbe fallen kann; fünftens endlich die Alchnlichkeit bes Pflanzenreichesmit bem Thierreiche in Bezug auf Ernährung u. f. m., welche eine gleiche Aehnlichkeit in Bezug auf die Fortpflanzung vermuthen Wir wollen einige biefer Bunkte noch näher betrachten.

Bei der Mehrzahl der Pflanzen entfalten sich die Befruchtungsorgane allmählig und auf ähnliche Weise, wie die sie umhüllenden Theile; einige aber zeigen Bewegungen, welche über bie blose langsame Bachsthums= Entwickelung hinauszugehen scheinen. So nähern sich z. B. die Staub= gefässe mehrerer Liliaceen, ber Steinbrecharten, ber Leberblume bem Stem= pel. Bei den Geranien und den Kalmia-Arten frümmen sich die Staub= faben, um ben Staubbeutel auf die Narbe ju legen. Bei ben Relfen, ebenso bei ben Rauten nähern sich die Staubgefässe nach einander bem Stempel und zwar nahert sich zuerst ber Kreis berjenigen, die mit ben Blumenblättern abwechseln, und folgen die denselben gegenüberstehenden nach. Bei ber spanischen Kresse neigen sich bie 8 Staubgefässe und zwar jedes, wenn die Reihe an dasselbe kommt, während 8 Tagen mit einer gewissen Regelmäßigkeit gegen die Narbe. Beim Tabak hingegen nahern fich die Staubgefässe ber Narbe fast alle zu gleicher Zeit. Die Staubgefässe meh= rerer anderer Pflanzen konnen burch außere Reize zu Bewegungen gebracht werben; so fann man z. B. plötliche Bewegungen veranlassen, wenn man die innere Basis der Staubgefasse ber Berberigen ober die Staubbeutel= röhren mehrerer Distelarten, ober die Staubfaden der indianischen Feigen mit einer Nabelspiße reizt. Die Bewegungen der weiblichen Organo fallen weniger in die Augen, als die der männlichen. Die Narben der Passions=

blumen, der Schwarzfümmelarten (Nigella), der Lilien, der Weibenröslein u. s. w. neigen sich gegen die Staubgefässe. Die Narben der Tulpen (Tulipa Gessneriana), der Martynia annua und der Gratiola officinalis breiten fich aus und stehen offen ba für bie Einwirkung ber Staubfaben. Auch die Narbenlippen des Mimulus stehen offen, schließen sich aber in folge bes geringsten mechanischen Reizes. Bei ben Arten der Gattung Stylidium ift ber Griffel feiner gangen Lange nach mit ben Staubfaben der beiden Staubgefäffe verwachsen, und es entsteht hierdurch eine scheinbar einfache Saule. Dieselbe ift an zwei Stellen eingebogen und schlägt fich gegen den fleinsten und unregelmäßigsten ber fünf Zipfel ber Blumenkrone herab. Bei ganz jungen Blumen und so lange die Blumenkrone gelb und die Staubbeutel noch nicht geöffnet sind, ist die Saule noch nicht reizbar. Sie wird es aber in hohem Grade, sobald die Staubbeutel sich geöffnet haben und die Blumenkrone weiß ober rosenfarb geworden ist; wenn man nemlich dann die Blume schüttelt, vorzüglich aber, wenn man die erwähnte Säule an ihrer außeren Basis mit einer Nadel reigt, sieht man dieselbe sich au= genblicklich und mit Gewalt zurüchschlagen und auf die entgegengesetzte Seite ter Blume legen. Nach Verlauf einiger Zeit nimmt fie ihre vorige Stellung wieder an, und kann bann von Neuem gereigt werden. Um Ende ber Bluthezeit hort diese Eigenthumlichkeit auf. So lange dieselbe stattfindet, ift fie besonders bann am bemerklichsten, wenn die Pflanze ben Sonnenstrah= len ausgesett ift. Die Bewegungen ber Staubgefaffe scheinen bagu beigu= ragen, daß bas Hervortreten des Blumenstaubes aus den Staubbeuteln cleichtert und gesichert werbe. Auch Die Bewegungen ber weiblichen Or= gane dienen der Erfüllung des Befruchtungsgeschäftes, sowohl wenn sie tie Rarben ben Staubbeuteln naher bringen, als wenn fich Die Lippen ber enteren auseinander legen, um ben- Blumenstaub aufzunehmen, oder auch wenn sich dieselben an einander schließen, dadurch den aufgenommenen Blu= menstaub zusammendrücken und die Pollenfeuchtigkeit aus ihnen heraus= Doch trifft diese Auffassung nicht bei allen Bewegungen ber Befruchtungsorgane ju, weil, wie z. B. bei den vorgenannten Stylideen, die= selben für den 3weck der Annäherung von beiberlei Organen ganz überflussig wiren, und auch oft erst in einer Zeit sich zeigen, wo die Befruchtung aller Bahrscheinlichkeit nach schon vorbei ift.

Bei der Mehrzahl der Pflanzen wird der Zweck, die Befruchtung zu erleichtern, schon durch die gegenseitige Stellung der Theile erreicht. Bei einer großen Zahl von Zwitterblumen sind die Staubbeutel durch die Staubsäden über die Narben erhoben; gewöhnlich ist in diesem Falle die Blume gerade in die Höhe gerichtet, so daß der Blumenstaub bei seinem Austeten von selbst auf die Narbe fäll. Bei anderen Pflanzen sind die Grissel so lang, daß sie merklich über die Staubgefässe hervorragen. In diesem Falle sind die Blumen sur gewöhnlich überhängend und mit ihrem theren Ende nach unten gesehrt, weßhalb dann auch der Blumenstaub aus die Narbe fallen kann. So verhält es sich bei der Campanula stylosa, der kuchsia coccinea und mehreren anderen Pflanzen, bei welchen die Blume beständig überhängt. Aber auch in dem Falle, wo Staubbeutel und Narben gleich hoch stehen, wird ein Theil des Staubes auf die Narbe gebracht,

a model

theils in Folge ber Bewegungen ber Pflanze burch äußere Zufälle, theils weil die große Menge von Staubgefäffen, also auch von Bluthenstaub, Das Ergebniß sichert, theils endlich durch die Bewegungen der Geschlechtsorgane. Bei Pflanzen, beren Blumen zu einem Kopfchen vereinigt find, werden die Narben jeder einzelnen Blume nicht durch ihre eigenen Staubbeutel, sondern durch die ber Nachbarblumen befruchtet. Bei den einhäusigen Pflan= zen stehen die männlichen Blumen häufig an dem oberen Ende der Aehre, wie d. B. bei ber Gattung Arum, ober befinden fich die mannlichen Aehren (Ratchen) oberhalb ber weiblichen, wie bieß bei ben Seggen (Carex), beim Rohrfolben (Typha) u. f. f. ber Fall ift. Bei ben zweihäusigen Pflanzen ist die Aussicht auf Befruchtung weniger gunftig. Dafür haben die weib= lichen Blumen sehr hervorragende Griffel, und lettere sind länger in dem Stande ber Bereitschaft zur Aufnahme bes Bluthenstaubes, wie z. B. bei Lychnis dioica. Außerdem sind bei den zweihäusigen Pflanzen die mann= lichen Blumen ober auch die mannlichen Individuen im Allgemeinen zahl= reicher, gleichsam als wenn badurch ausgeglichen werden follte, daß weniger Wahrscheinlichkeit für ihre Einwirkung vorhanden ist; so namentlich bei

dem gemeinen Gagel (Myrica Gale).

Jede diefer Regeln für fich genommen, läßt allerdings viele Ausnah= men zu; aber die Einwendungen, welche fich von diesen Ausnahmen aus machen laffen, werden meist durch eine andere ber angeführten Beihülfen widerlegt, und außerdem muß man in Beziehung auf die Leichtigkeit der Befruchtung folgende Thatsachen im Auge haben. Nach den Beobachtun= gen von Kölreuter und anderen bedarf es nur einer sehr geringen Menge von Blumenstaub, um die Befruchtung zu vollziehen. Durch den Wind werden die Pflanzen sehr stark hin und her bewegt, so daß selbst bei un= gunftiger Stellung der Befruchtungsorgane der Bluthenstaub auf die Narbe kommt. Daffelbe konnen auch die Insekten bewirken, welche um des Ho= nigsaftes der Blumen willen durch dieselben schlüpfen und den Blüthenstaub auf die Narbe reiben. Weitere begunftigende Umstände, die automatischen Bewegungen der Befruchtungsorgane, und die Bereinigung mehrerer Blu= then zu einer nachbarlichen Stellung haben wir bereits erwähnt. Bei den Onagrarien find die Bluthenstaubkörner durch schleimige Faden verkettet, was ihr Ausfallen erschweren muß; dasselbe findet aber dennoch statt, und Die Schwierigkeit wird burch die Große ber Narben zum Theil ausgeglichen. Bei den Orchideen und Afflepiadeen besteht sogar der Bluthenstaub aus mehr oder minder festen und compasten Massen. Vielleicht wirkt Diesem Umftande die gegenseitige Nahe ber Staubbeutel und Narben entgegen.

Interessant ist die Betrachtung der Mittel, durch welche die Blumen ber Einwirkung des Wassers auf den Blumenstaub entgehen, welche, wie schon erwähnt wurde, der Befruchtung sehr störend ist. Bei einer großen Menge von Pflanzen sinden wir kein Schutzmittel gegen diese Ursache der Unfruchtbarkeit, ja manche Blumen, z. B. die der falschen Jalappe (Mirabilis Jalappa), die Aequinoctialblumen (siehe oben), oder die zur Nachtzeit blühenden eintägigen Blumen öffnen sich gerade in den Stunzden, wo die Feuchtigkeit am stärksten ist. Bei anderen aber ist die Bestruchtung auf ganz besondere Weise vor der Einwirkung des Wassers gessschutzung. B. schließen eine große Jahl der sogenannten meteorischen

Pflanzen ihre Blumenfronen, wenn es regnen will. Mehrere Aequinoctial= blumen schließen sich mahrend ber Nacht, gleichsam um die Feuchtigkeit gu vermeiden; ebenso biegen manche Pflanzen bei einbrechender Nacht ihre Blumenstielchen um, so daß die umgestülpte Blumenkrone besser vor der Feuchtigkeit geschützt wird; in einigen anderen Fällen, wie beim gemeinen Springkraut, verbergen sich die Blumen während der Nacht unter den Blät= tern, und werden auf diese Weise vor den nachtheiligen atmosphärischen Einfluffen ficher gestellt. Bei manchen Pflanzengattungen findet Die Befruchtung entweder in der noch nicht aufgebrochenen Blumenknospe statt 4. B. bei ben Glodenblumen und ben Schmetterlingsblumen), ober fie ge= ichieht in dem Augenblicke des Aufbrechens selbst und dieß sindet nur bei trodener Witterung statt, oder dieselbe geschieht unter dem Schutze besonderer Decken. Beim Weinstocke und den Rapunzelarten bilden die an ihren Evipen verbundenen Blumenblatter biefe Dede; bei ben Schmetterlinge= blumen bildet sie die Fahne, bei den Lippenblumen die Oberlippe der Blu= menkrone, bei ben Calpptranthesarten ber beckelformige Relch u. f. w. Den Bafferpflanzen stehen zweierlei Mittel zu Gebot, Die Geschlechtsorgane vor bem Baffer zu schüßen; entweder nemlich konnen sich die letteren in einer mit Luft gefüllten Sohle entfalten, ober bie genannten Gewächse konnen ihre Blumen über Die Oberflache bes Wassers erheben. Das Meergras & B., welches burch seine Wurzeln am Grunde bes Meeres befestigt ift und sich nicht bis an die Oberfläche bes Wassers verlängern kann, bluht in einer Blattfalte, in beren Sohle Die weiblichen Blumen mit ben mann= lichen eingeschlossen sind und von diesen trot des Verweilens auf bem Grunde des Meeres bennoch in luftiger Umgebung befruchtet werden konnen. Ebenso ist bei bem Wasserhahnenfuß die Blume in ber Zeit des Austrittes ter Staubbeutel eine geschlossene kugelformige lufthaltige Knospe, innerhalb welcher ber Bluthenstaub ohne Störung burch bas Wasser von den Staub= beuteln auf die Narbe gelangen kann. Aehnliches sieht man an Alisma nalans und am Knorpelfraut. Bei ben Pflanzen, welche nie an den Boben gehestet find, wie bei den Lemna-Arten (Bafferlinfen), ergibt es fich von felbst, tas sie an der Oberstäche des Wassers umherschwimmen und ihre Blumen an der Luft aufschließen. Andere Pflanzen haften am Boden, machsen aber jo lange fort, bis ste Die Oberstäche bes Wassers erreichen; so die meisten Potamogeton=Arten, die Mungen, die Bafferseggen (Carices aquaticae), die Zgelsköpfe (Sparganium), welche alle nicht blühen, bis sie die Obenflache erreicht haben. Die Seerosen, beren Stengel am Grunde bes Baffers sortfriechen, erheben ihre Blumenstiele hoch genug, um mit den Blumen die Wasseroberstäche zu erreichen. Bei der weißen Seerose Nymphaea alba) erhebt fich ber Blumenstiel bei Tag, b. h. also mahrend der Befruchtungszeit, drei Zoll hoch über den Wasserspiegel. Die Blume der gelben Seerose schließt sich unmittelbar an der Oberstäche des Wassers Bei allen Pflanzen dieser Abtheilung, welche die Wasseroberstäche nicht erreichen können, ist auch das Blühen nicht möglich. Andere Wasser= Mangen steden so lose in ber Erbe ober im Schlamm, daß sie ohne beson= dere Borrichtung burch ihre Leichtigkeit an die Luft gehoben werden. Com= blicitter ist die Einrichtung der Wasserpstanzen, welche eine Art Schwimm= blasen besigen, vermittelst berer sie sich zu einer bestimmten Zeit vom Grunde

---

ber Gewässer an beren Oberfläche erheben. So 3. B. feimet die Baffer= nuß am Boben bes Waffers und entwickelt fich in ihrer Jugend an bem= selben; sobald aber die Bluthezeit herannaht, so schwillt ber Blattstiel zu einer zelligen mit Luft angefüllten Blase an. Diese blasenformigen Blatt= ftiele stehen zu einer Art Blattrose genähert neben einander, und heben Die Bflanze an die Oberfläche bes Waffers; bas Bluben findet an ber Luft ftatt, und so bald die Bluthezeit vorüber ift, fullen fich bie Blasen wieder mit Wasser, indem die Luft in benselben wieder aufgesogen wird, und die Pflanze finkt wieder auf ben Grund bes Wassers, woselbst sie ihre Samen zur Reife bringt. Bei ben Utricularia-Arten ist noch ein zusammengesetterer Mechanismus da; die Wurzeln ober vielmehr die untergetauchten Blatter dieser Pflanzen sind außerordentlich start verzweigt und mit einer Menge fleiner rundlicher Schläuche besett, welche mit einer Art beweglichen Deckels versehen sind. Bei den jungen Utricularien sind biese Schläuche mit einem Schleim angefüllt, der schwerer ist als Wasser, und die Pflanze bleibt burch biesen Ballast zurückgehalten am Grunde des Wassers. Wenn nun die Bluthezeit herannaht, sondert die Burgel Luft ab, welche in die Schlauche hineindringt und unter Deffnung des Deckels ben Schleim hinaustreibt. Auf diese Art wird die Pflange mit einer Menge von Blasen ausgerüftet, die mit Luft gefüllt find; sie hebt sich langsam empor und schwimmt zulett an der Oberflache bes Waffers, fo bag bas Bluben an der freien Luft vollzogen werden fann. Ift die Bluthezeit abgelaufen, so fangt die Wurzel wieder an, Schleim abzusondern, welcher nun in den Schläuchen die Stelle ber Luft einnimmt. Hierdurch wird die Pflanze schwerer, sinkt auf ben Boben des Waffers und bringt ihre Samen an der Stelle zur Reife, an welcher dieselben wieder ausgestreut werden sollen. Die Aldrovanda vesiculosa, welche am Grunde der schlammigen Landseen und der sumpfigen Graben bes sublichen Europa's wachst, haftet vermittelst ihrer Wurzeln am Boben ber Gemaffer fest; ihr Stengel und ihre Blumenstiele find durch= aus unfähig sich zu verlängern; aber ber Stengel scheint sich gegen Die Zeit der Blüthe hin freiwillig von dem Wurzelhalfe abzulösen. Alsdann steigt die Pflanze an die Wasseroberfläche in die Höhe, wobei ihr ihre specifische Leichtigkeit zu Statten fommt, und obgleich ste in diesem Zustande keine Wurzeln hat, so kann sie doch noch lang genug leben, um zu blüben und ihre Samen zur Reife zu bringen. Die Valisneria spiralis ist eine zweihäusige frautartige Pflanze, welche im südlichen Europa am Grunde ber Gewässer lebt und vermittelft zahlreicher Wurzeln an den Boden be= festigt ist. Bei den weiblichen Individuen sitt die Blume auf einem Schafte ober wurzelständigen Blumenstiele, welcher in seiner Jugend schraubenförmig aufgerollt ist und sich nachher gerade zur gehörigen Zeit und hinlanglich lang durch Abrollen streckt, damit die Blume sich an der Oberstäche des Wassers entfalten könne. Die männlichen Pflanzen dagegen haben einen sehr kurzen wurzelständigen Blumenstiel, welcher sich durchaus nicht in die Lange auszudehnen vermag. Auf Diesem Blumenstiele siten, in einer Urt von Blumenscheide zu einem Bluthenkopf vereinigt, eine Menge kleiner mannlichen Blumen. Um die Bluthezeit öffnet sich diese Blumenscheide, losen sich bie kleinen Blumenknospen von ihrem unteren Ende ab und stei= gen, da fie etwas blafenformig beschaffen find, an die Wasservberflache in

die Höhe. Dort schwimmen sie um die weibliche Blume herum, schließen fic auf, laffen ihren Blumenstaub fahren und sterben alsbann ab. Die weibliche Blume ift nun befruchtet, ihr Blumenftiel verfürzt fich wieber, indem er seine Schraubenwindungen von Reuem an einander legt; badurch wird die junge Frucht wieder auf ben Grund bes Baffers gurudgebracht und bringt ihre Samen daselbst zur Reife. Bei ber amerikanischen Balis= neria losen sich nach Ruttall die männlichen Blumen nicht von ihrer Bflanze ab; dafür aber trennen fich bie Blumenstaubfügelchen, steigen an die Oberfläche des Wassers, woselbst sie frei umherschwimmen und ihren Samendunst in der Rahe der weiblichen Blumen verbreiten. Nach dem namlichen Beobachter findet die gleiche Erscheinung auch bei ber Gattung Idora statt. Die Scheide ber Ambrosinia Bassii ist fahnformig gestaltet, und idwimmt jo auf bem Waffer. Durch ben Rolben, beffen flügelformigen Unhange mit der Scheide bis auf ein fleines Loch verwachsen find, wird die Scheide in einen oberen und unteren Raum getheilt; im unteren befinden fich ausschließlich die Staubbeutel, im oberen ein einziger Fruchtfnoten. Der Bluthenstaub fann mm nicht anders zur Narbe gelangen, als badurch, daß Regen die untere und die halbe obere Kammer anfüllt, wodurch der schwimmende Bluthenstaub auf die Bohe ber Rarbe gehoben wird und hier die Befruchtung vollziehen fann.

Co viel von ben außeren Umftanden, welche bas Buftanbefommen ber Befruchtung, bas heißt bas Gelangen bes Bluthenstaubes auf bie Narbe, aleichtern. Betrachten wir nun bie weiteren Ginwirfungen bes Bluthen= staubes naher. Die auf die Narbe gelangten Bluthenstaubkörner kommen bort unter bem Ginfluffe ber ichleimigen Narbenfluffigfeit gleichsam zum Reimen, indem fie die sogenannten Bollenschlauche bilden, wobei bie innere Pollenhaut aus den Poren der außeren hervorbricht. Diese Schläuche drängen sich zwischen oberflächlichen Zellen ber Narbe hindurch und wach= im so in bas leitende Zellgewebe hinein, welches im Umfange bes Griffel= fanals durch den Griffel bis jum Ursprung der Eier in der Fruchtknoten= hohle hinabsteigt. Gewöhnlich entwickelt ein Korn nur je einen Schlauch, manchmal auch mehrere, selbst bis zu 20. In der Regel genügen, wo nicht fehr zahlreiche Gier vorhanden find, wenige Pollenkorner zur Befruch= tung, da jedes Ei nur Einen Pollenschlauch erhalt. Einige Zeit nach ber Bestäubung findet man bie Korner burch bie in bas leitende Gewebe hinein= gewachsenen Pollenschläuche auf der Narbe befestigt. Die letteren machsen bann immer weiter fort, wobei sie aus ben mit schleimigem Safte erfüllten Zellen des Gewebes, zwischen benen sie sich durchdrängen, das Material zu ihrer Bergrößerung schöpfen und gelangen so endlich bis jum Keimmund bes Eichens. Die in dem absteigenden Pollenschlauche enthaltene Flussigkeit, von welcher schon früher die Rebe war, zeigt eine sehr lebhafte Bewegung der fleinsten Theile, welche aber bei ber Befruchtung eine besondere Rolle nicht zu haben scheint, außer etwa der, daß die Pollenschläuche sicherer ihren häusig sehr langen Weg machen. Nicht selten ist es gelungen, den Pollenschlauch von seinem Austritt aus bem Korn an bis zum Eintritt in den Keimmund zu verfolgen, und wahrscheinlich ist dieser Vorgang ein ganz allgemeiner, auch wo die mikroskopische Nachweisung noch nicht ge= lungen ift. Sobald der Pollenschlauch in den Keimmund eingedrungen ift, stirbt ber obere Theil ber Pollenröhre, welcher die Verbindung mit

bem auf ber Narbe zuruckgebliebenen Pollenkorn vermittelte, allmählig ab. Der Pollenschlauch legt sich bem Embryosack nur außerlich an, und beß= halb kann die befruchtende Wirkung bes Bluthenstaubes auf die Entstehung bes Embryo in dem den weiblichen Blüthenorganen angehörigen Embryofact nur auf dem Wege der Endosmose durch Uebertreten flussiger Bollen= substanzen in den Embryosack bestehen. Die Annahme Schleidens, baß die ersten Zellen des Embryo aus dem spater sich abschnurenden Ende bes Pollenschlauches sich bilden, also ein Theil der Bollenzelle die erste materielle Grundlage des kunftigen Pflanzchens abgebe, ift durch die Beob= tung anderer Botanifer (Amici, Mohl, Hofmeister) widerlegt, welche nachweisen, daß der Pollenschlauch nur in die Spite des Embryosactes eindringt, wobei berselbe manchmal sich etwas einstülyt, und daß alsdann eines der Keimbläschen, das gerade ber Berührungsstelle am nächsten liegt, sich weiter entwickelt, während die anderen allmählig verdrängt Die Annahme Schleibens ist die nothwendige theoretische Consequenz seiner früher schon erwähnten Ansicht, welche das Absteigen der Safte verneint. Läugnet man dieses, so fallt naturlich auch die Bermi= schung der abgestiegenen Safte mit ben spateren aufsteigenden weg, aber ebendamit auch das Analogon dieser Vermischung, das Zusammenwirken der beiden verschiedenen Organe in der Blüthe. Dieses Zusammenwirken kann nur nach bem Vorbilde bes Herganges in der unteren Pflanze ge= schehen. In dieser aber geht ber von den Blattern abgestiegene Saft in ber Are der Pflanze wieder auswärts, an und aus welcher sich die neuen Theile bilden, und so kann auch in der Blüthe von Seiten der feinsten Blattgebilde, d. h. der männlichen Organe, nur der aus ihnen un= mittelbar übergehende Saft zu Neuzeugungen mitwirken, während die zel= ligen Gullen derfelben von ben oberften Aren organen, d. h. bem weib= lichen Blüthenapparat, geliefert werden. Nur wer diesen Gegensatz verkennt, kann, ja muß auf den Gedanken kommen, aus dem Pollen die embryoni= schen Zellen sich bilden zu lassen; obgleich bei bieser Annahme das Herein= treten dieser peripherischen Zellen in den Bereich des obersten Arengebildes feinen Zweck mehr hat.

Das entwickelte Bläschen theilt sich zunächst in zwei, dann in mehrere über einander liegende Zellen; alsbann schwillt das untere Ende zu einem kugeligen mehrzelligen Körper an. Der obere fabenartige Theil heißt, wenn er verlängert erscheint, Träger ober Aufhangefaben, der untere Embryofügelchen, das Ganze nannte Hofmeister den Vorkeim oder Proembryo. Aus der fugeligen Zellenmasse sprossen dann nach unten zu die Cotyledonen und zwar bei den Monocotyledonen, wie früher schon erwähnt, als ein einziges stengelumfassendes Blatt, bei ben Dicotyledonen als zwei gegenüberstehende Blätter hervor, während die nach unten gerichtete Spipe das Knöspchen des Embryo's bildet. Das Wurzelende desselben wird von dem oberen Ende des Vorkeimes, das sich früher ober später von dem Träger abschnürt, gebildet. Aus bieser Bildungsweise bes Embryo geht hervor, daß, welches auch fonst seine relative Lage zu ben anderen Theilen bes Samens fein mag, fein Würzelchen immer dem Reimloche gugewendet, ober unmittelbar an bemfelben liegen muß, während die Spite der Reimblätter nach der Keimgrube gerichtet ist. Aendert sich nun später

nichts mehr in ber gegenseitigen Lage aller biefer Theile, so fieben Reim= grube und Reimfled unmittelbar innerhalb und über einander am Grunde Des Samens, ber Embroo aber in beffen Achfe mit bem Burgelchen nach dem Reimloche, mit ben Leimblatteben nach ber Reimgrube gerichtet. foldes Gi beißt gerablaufig. Allein es fonnen auch gwei mefentliche Aenterungen noch während der Entwickelung vorgeben. Indem nämlich Keimgrube und Keimfled unverrückt am Grunde bes Ei's beisammen blei= ben, der obere Theil der Eibaute mit dem Eifern aber nich von der halben Bobe an bufeisenformig berabbiegt, jo bag bas Reimloch ober ber Scheitel des Ei's nun bicht neben die Reimgrube ju fteben fommt; ber Embryo biegt fich natürlich mit, und nun stehen sowohl bas Wurzelende als bie Reimlappenfpige in ber Rabe ber Reimgrube. Golde Gier beißen frumm= läusig. Ober Keimgrube und Keimfled stehen nicht unmittelbar über einander. Dieses geschieht, wenn ber gewöhnlich sehr verfürzte Theil bes Camenstielchens, welcher gwischen ber Unheftung ber außeren und inneren Camenhaut verläuft, fich verlängert, alfo Die beiben Schuffelden aus einan= ber ruckt. So wie aber bas innere Schuffelden ober die innere Reimhaut mit bem Giferne fich auf Diesem Stielchen erhebt, so neigt fie fich zugleich mit ihrem Scheitelente, bem Reimloche, abwarts und bas verlangerte Sa= menstielchen machet zugleich an ihrer Außenseite an. Erfolgt so eine vollige Umfehrung, jo fteht nach beren Beendigung Die Reimgrube unverandert am Grunde des Samens, ber Keimfleck ober Die Basis ber Innenhaut ift an den entgegengesesten Scheitelpunkt des Samens hinaufgerückt und das Stielden, vermittelft beffen die Drehung erfolgte, zeigt fich als ein erhöhter Streifen ober als eine Furche, Der Rabelbinde, auf ber Innenhaut an einer Seite von ber Reimgrube bis zum Reimfled; bas ganglich gestürzte Ei hat aber nun sein Keimloch dicht ober= und innerhalb der Keimgrube stehen. Weil damit sich aber die Richtung bes Embryo gegen Keimfleck und Reimloch nicht ebenfalls andert, jo fteht nun nothwendig fein Wurzel= ende mit dem Reimloch an der Keimgrube, das Cotyledonenende aber mit dem Reimflede im Scheitel bes Samens. Solche Gier heißen gegenlau= fig ober umgewendet. Ift aber bie Sturzung ber Innenhaut und bes Eifernes nicht vollständig, sondern stellt sich derselbe nur schräg, so daß der Reimsted ben Scheitel nicht erreicht, so steht nothwendig auch der Embryo sowohl mit dem Wurzel= als mit dem Keimblatt=Ende mehr oder weniger abgewendet von der Keimgrube, also schräg gegen dieselbe, und bas Ei beißt doppelwendig oder doppelläufig. Diese Merkmale sind nicht nur sehr wesentliche Mittel zur Charafteristif der einzelnen Pflanzenfami= lien, sondern die geschilderte Stellung des Embryo beweist auch, daß ber Embryo icon seiner ursprunglichen Richtung im geradlaufi= gen Gi zufolge nie eine unmittelbare, im Reimstode wie in einer Anospenhulle nur ausgebildete Fortsetung ber Mut= terpflange sein könne, weil sein Wurzelende, also seine Basis, von der Reimgrube oder der Verbindungsstelle mit der Mutterpflanze abgewendet steht; der Embryo fann schon aus diesem Grunde als ein im Gisack durch die Befruchtung bes Pollens neu, aber nach dem Mufter= bilde ber Mutterpflanze erzeugtes Pflanzeninbividuum an= gesehen werben.

Wir haben im Bisherigen alle Theile ber Bluthe nach ber Reihe aufgeführt. Es find jedoch zur Erreichung ber Zwecke bes pflanzlichen Lebens, Ernährung, Befruchtung, Samenbildung, nicht immer alle die angegebenen Organe nothwendig, welche immer nur als verwandelte Blatter anzuseben In den mannigfachsten Combinationen konnen die einzelnen fehlen, so wie 3. B. bei ben Weiden unmittelbar innerhalb der Dechschuppen jogleich die Fruchtknoten stehen, oder bei ben Nadelhölgern die Staubgefässe gang hüllenlos jogar bes Dechblattes entbehren. lleberdieß fann auch burch verschiedene innere und außere Ginfluffe, durch Berlegung, durch übermäßi= gen Saftzufluß u. f. f. die regelmäßige Folge in der Entwidelung Des Stengels und der Blattfreise ausnahmsweise gehemmt und geandert werden. Ein häufiger und für die innige Verwandtschaft aller Blattbildungen unter sich beweisender Kall ist die Möglichkeit, daß Blumentheile wieder in grune Blätter auswachsen können. So sieht man z. B. häufig bei Rosen, aus einer regelmäßigen Blume statt Staubgefässen und Vistillen ein belaub= ter Trieb sich entwickelt, ber an seiner Spige eine zweite Rose trägt, ober bei ben gefüllten Kirschblüthen, daß der Fruchtknoten sich in zwei grüne Blätter spaltet, oder endlich, wiewohl seltener, daß sogar die Eihäute am Samenstielchen geoffneter Fruchtblatter fich behnen und laubartig werden. Umgekehrt werden nicht selten auch gewöhnliche grune Blatter blumenblatt= So 1. B. steht oft in der grunen Gulle ber Waldanemone ein weißes Relchblatt, ober bei der Gartenprimel ist der grüne Kelch in eine äußere Blumenfrone verwandelt. Eine andere, besonders für die Ausbil= bung ber Frucht folgenreiche Erscheinung ift bas Berfummern ober Fehlschlagen (Abortiren) gewisser Bluthentheile. Es fann entweder burch außere Umstände, Mangel an Nahrung, Witterung u. f. f. aus= nahmsweise herbeigeführt werden, ober es ist für gewisse Gewächse gesets mäßig und beständig. Go finden sich in vielen einhäusigen Blumen innerhalb ber entwickelten Staubgefaffe jedesmal auch verfünsmerte Pistille, umgekehrt um bas ausgebilbete Pistill her verkummerte Staubgefässe. gelangen unter günstigen Umständen manchmal zur Ausbildung, und so ents stehen die polygamischen Bluthen des Alhorn und der Esche, d. h. der Fall, wo auf demselben Stamme sich Zwitter= und eingeschlechtige Bluthen Umgefehrt find bei vielen Pflanzen, benen man gewöhnlich 3wit= terbluthen zuschreibt, viele Blumen durch Verfummerung einhäusig. haben 3. B. bei unseren Obstbaumen fast alle diejenigen Bluthen, welche abfallen ohne Frucht anzuseten, schon ursprünglich verkummerte Pistille. Der Fruchtknoten sehr vieler Blumen bildet nur einen kleinen Theil seiner Eier zu Samen aus. So hat z. B. der Fruchtknoten der Eiche und ber Buche regelmäßig 3 Fächer und in jedem Fache zwei Gier, aber nur Gin Ei eines einzigen Faches entwickelt sich jum Samen und füllt die gange Fruchthöhle aus, während die anderen fünf verkummert und auf die Seite geschoben kaum mehr sichtbar find. Derselbe Kall ist bei ber Saselnuß, der Hainbuche, der Esche u. s. w., wo überall ursprünglich vier Eier in zwei Fachern fich finden, aber nur Gin Samen zur Reife fommt. Schluß von ber Zahl ber entwickelten Blumen auf die ber kommenden Früchte oder von den Eiern auf die Samen ist daher aus vielen Gründen trügerisch. Bei ben meisten Holzgewächsen hangt überdieß die Bilbung

ber Bluthen felbst von Umständen ab, welche oft mehrere Jahre berfelben vorausgehen. Fast bei allen werden bie Blumen= und Blattknospen schon in dem Sommer vor ihrer Entwicklung angesetzt und überwintern, von Knospenschuppen geschützt, wie bei den Weiden, Gichen, Nadelhölzern, oder schon halb entwidelt und nadt, wie bei der Erle, Haselnuß u. f. w. Hier hat also die Witterung und bas ganze Befinden ber Pflanze im vorher= gebenden Jahre ben größten Ginfluß auf bas Bluben im folgenden. auf langere Zeit hinaus außert fich Diefer Ginfluß bei benen, welche, wie unsere Obstbaume, ihre Bluthen nur an jogenannten Frucht = oder Trag= 3meigen, b. h. verfürzten zwei= und vierjahrigen Seitentrieben bringen, beren Ansegen ebenfalls burch manche Einflusse bedingt wird und zum Theil fünftlich erzweckt werden kann. So kommt es, daß manche Bäume gar nicht oder nur sehr wenig blühen, und daß man z. B. bei Eichen und Buchen mur alle 5-6 Jahre auf eine reichliche Fruchternte rechnen fann. Be= fanntlich fangen auch alle Baume erft in einem bestimmten Alter zu blüben an, und die in ben ersten Jahren entwickelten Blumen find häufig unfrucht= bar ober wenigstens, wie bei ben Rabelholzern, Die Samen taub. Samen von zu jungen Baumen durfen baher bei folden nicht zum Anbau genom= men werben.

Wir haben bisher die einzelnen Blüthentheile und ihre gegenseitige Wechselwirfung betrachtet. Ehe wir zu dem Erzeugniß der Blüthe, der Frucht, übergehen, müssen wir noch die verschiedenen Formen schildern, welche durch die verschiedene Stellung der einzelnen Blumen oder die mannigsache Art der Zusammensetzung mehrerer Blüthen entstehen. Diese Formen sind, was man gewöhnlich

## 6) Die verschiedenen Bluthenftande

nennt. Jebe Blüthe ist als eine Knospe zu betrachten, die bestimmt ist, Samen zu entwickeln, ebenso wie aus den Laubknospen neue Zweige hervorfommen. Sie theilen auch mit letteren die Regelmäßigseit der Stelzlung und kommen, wie sie, aus Blattwinkeln oder aus der Spie der Zweige. Da aber der Samen das Lette und Höchste ist, was die Pstanze hervorbringt, so schließt sich auch mit seiner Entwickelung jedes weitere Bachsthum, und an der Stelle, wo einmal eine Blüthe ausgebildet wurde, sann nie mehr ein weiterer Trieb statt haben. Diese Hemmung des Wachschumes beschränkt sich aber entweder auf den Ort, wo jede Blume steht, d. h. der Zweig, aus dessen Blattwinkeln sie sich entwickeln, kann außerdem Laubknospen tragen und weiter wachsen, seine Blätter erleiden durch die Nähe der Blüthen fast keine Veränderung, und solche Blumen heißen alsdann ach selständig; oder es wird von da an, wo die ersten Blumen am Zweige stehen, jeder sernere Laubtried am ganzen Iweige ausgehoben, die Blätter verändern sich in Deckblätter oder verlieren sich ganz, und es bilden sich sogenannte zu sammen gesetzte Blüthenstände, welche, so groß und vielsach verzweigt sie ost erscheinen, nur noch Blüthen und Früchte tragen, und sodann ihrem ganzen Umfange nach vom Stamme abgestoßen werden.

Jede Blume ist stiellos (sit end) oder gestielt; der Stiel kann wie jeder Zweig rund, kantig u. f. w. sein. Kömmt ein solcher Stiel ganz

---

nackt ober nur mit Deckblättern besetzt aus der Achsel von sogenannten Wurzelblättern (eigentlich Niederstengelblättern), also scheinbar aus der Wurzel hervor, so heißt er Schaft, z. B. bei Tulpen und Hnacinthen.

Derfelbe ift häufig hohl.

Die Richtung der Blumen auf ihrem Stengel ift verschieden. Sie find aufrecht, übergeneigt, herabhangend. Oft verändern fie ihre Richtung nach Tageszeit und Witterung. Co wendet sich z. B. die Connenblume den ganzen Tag über dem Laufe der Sonne nach, und viele sonst aufrechte Blumen neigen sich, wie schon früher erwähnt, wenn Regen Sind alle Blumen eines vielbluthigen Blumenstieles nach einer Seite hin gewendet, so heißen sie einseitig. Der Blumenstiel schwillt an der Spipe manchmal beträchtlich an ober breitet sich gar in eine mehr ober minder fleischige, flache, vertiefte ober fegelformig erhohte Scheibe, ben Bluthenboden, aus, auf welchem zahlreiche Bluthen innerhalb eines ge= meinsamen Kelches beisammen figen, 3. B. bei ber Cichorie, der Kamille. Diese fleischige Masse, welche z. B. bei ber Artischocke gegessen wird, scheint Rahrungsstoff an die Bluthen abzugeben und vertrodnet jur Zeit ber Frucht= Manchmal vertieft sich dieser Blutheboden so sehr, daß seine Rander sich ringsum berühren, und er so eine ganz abgeschlossene, nur an ber Spite etwas geöffnete Söhlung bildet, in welcher die zahlreichen Bluthen Dieses ist ber Fall bei ber Feige, wo ber Blutheboden eingeschlossen sind. überdieß saftig und fruchtartig wird. Umgekehrt kann ber Blumenstiel, auch wenn seine Bluthen verkummern, an der Spige sich rollen und zur Schlinge werben, wie biefes bei bem Beinftode geschieht. Durch Verwachsung mit dem Stengel scheint er manchmal weit oberhalb der Blattachsel oder durch Verwachsung mit seinem Dechblatte aus letterem zu entstehen, z. B. bei ber Linde.

Man unterscheibet nachstehende Arten bes zusammengesetzten Blüthen= standes: 1) die Alehre, langs eines gemeinschaftlichen Stieles stehen viele ungestielte Blüthen über einander, z. B. bei dem Wegerich. Die Alehre wird zusammengesett, wenn statt einzelner Blüthen kleinere Alehren an bem Hauptstiele sigen, wie j. B. bei bem Weigen und ber Gerfte; 2) die Traube, wenn alle einzelnen Blumen eines gemeinschaftlichen Stieles ge= stielt sind, 3. B. bei ber Hyacinthe, Traubenfirsche, Berberipe; auch Die Traube fann wie die Alehre einfach ober zusammengesetzt sein; 3) bie Rispe, wenn an einer zusammengesetzten Traube die unteren Aeste stärker verzweigt find, als die oberen, 3. B. bei bem Hafer, ber Roßfastanie; 4) der Strauß, eine langliche pyramidenformige Rifpe mit fehr dicht gebrangten Aleften, 3. B. bei bem Sartriegel; 5) ber Dolbenstrauß, eine Rispe, beren untere Aleste viel langer sind, so daß sie mit den oberen in eine Ebene endigen, ober dieselbe noch überwachsen, j. B. bei ber Schafgarbe, dem Rainfarn; 6) bas Ropfchen, jahlreiche Bluthen, welche ftiellos aus dem Endpunkte des gemeinschaftlichen Stieles entspringen; 3. B. bei ber Rugelblume; 7) die Dolde, wenn eine Anzahl Bluthen alle aus bem Endpunkte bes gemeinsamen Stieles entspringen, wie bei dem Röpfchen, aber selbst wieder gestielt find. Die Dolbe ift einfach, wenn jedes Stielchen, Strahl, nur eine einzige Blume trägt; fie ift jusammengesett, wenn jeder Strahl felbst wieder eine kleine Dolbe von mehreren gestielten

Bluthen trägt, z. B. bei ber gelben Rube, dem Pastinaf u. s. f.; 8) bie Trugbolde, wenn bie Samtafte bes Bluthenstandes wie bei ber Dolbe strahlig aus einem Punkte entspringen, aber ihre weitere Verzweigungen nicht wieder boldenformig gestellt find, jedoch alle in einer Ebene, wie bei dem Dolbenstrauße, endigen, 3. B. bei dem Hollunder. Einige Abstufungen dieser Bluthenstande werden noch mit besonderen Namen bezeichnet. Co ift 3. B. bas Rag den eine bichtgebrangte Aehre ein= ober zweihausiger Bluthen, welche ohne Blumenfrone und meistens auch ohne Kelch in ben Achseln tleiner bachziegeliger Decfchuppen stehen, 3. B. bei Weiden, Pappeln u. f. f. Der Bluthenkolben ist eine Aehre mit verdicktem Mittelstiele und mit bicht gedrängten, meift einhäusigen, nach oben völlig verfummerten Bluthen, ber am Grunde von einem großen meift gefarbten Dechblatt umgeben wird, 3. B. bei ber Aronwurgel. Gine Rifpe mit fehr verfürztem Mittelftiele und gedrängten Zweigen heißt ein Bufchel. Kleine gedrängte Rifpen, bei welchen Die Bluthen, aus ben Achseln gegenüber stehender Deckblatter fom= mend, in merklichen Zwischenraumen am Hauptstiele über einander stehen, beißen Quirle, g. B. bei ber Taubneffel, oder wenn fie fehr verfürzt und die einzelnen Blumen ftiellos find, Rnaulden, wie bei bem Ganfe= juß. Wiederholen sich diese Quirle an einem Stengel oder Zweige viels sach über einander, so nennt man sie Quirlahre, z. B. bei der Munze, dem Salbei. Die Rispe, der Strauß, die Trugdolde u. f. f. heißen gabe= lig, wenn ihre Verzweigungen von einer Endblüthe aus immer zu zweien gegenüberstehen, wie 3. B. bei bem Gliedweich.

Man kann noch auf andere Weise zwei Hauptarten der Bluthenstände scheiden. Bei der Alehre, der Traube, der Rispe z. B. steht keine Endbluthe am Gipfel des Bluthenstandes, welche fein Wachsthum abschließt. Es hangt häufig nur von der Ernahrung der Pflanze ab, wie viele Bluthen ne an einer Hauptare über einander entwickeln kann. Bei solchen Bluthen= ständen blühen immer die untersten Blüthen jeder Aehre, Traube u. f. f. querft auf und die oberen folgen allmählig bis an die Spipe und dieses ist ber traubige ober unbegrengte Bluthenftand. Bei anderen, ben ga= beligen Bluthenständen dagegen, wie sie als Rispen, als Sträuße oder Trugdolden und verfürzt als Halbquirle und Knäuel vorkommen, ist immer querft eine Endblüthe ausgebildet und entwickelt sich auch zuerst. ibließt eigentlich ben Bluthenstand ab. Aber aus zwei an ihrem Stiele gegenüberstehenden Deckblättchen sprossen seitlich wieder zwei Stiele, jeder mit einer Endblüthe und unter derselben mit zwei Deckblättern, aus deren Achseln abermals Stiele, Endblumen und neue Deckblättchen fortwachsen. So verzweigt sich hier unter der ursprünglich abschließenden Endblüthe der Bluthenstand seitlich und gabelig oft in vielmaliger Wiederholung, und es entsteht der gabelige ober abgeschlossene Bluthenstand. beiden Hauptarten von Bluthestellungen konnen sich in großen Bluthenstan= den auch vereinigen und z. B. die Hauptanordnung traubig, die Anordnung der partiellen Bluthenstande aber gabelig fein. Durch fortgesette Berkum= merung des Halbschiedes ber Blumen eines geschlossenen Bluthenstandes entsteht die Wickeltraube, wie z. B. bei den Boragineen. Trugdolde, der Dolde und den Köpschen sind die außersten am Umkreise des Bluthenstandes befindlichen Bluthen oft anders gestaltet, als die in

der Mitte; ihre Mumenkrone ift dann größer, fie selbst aber sind häusig gan unfruchtbar, wie bei ben sogenannten Schneedallen. Bei den Kordblüthigen, 2. B. der Sonnenblume, nennt man diese äußerem größeren Blüthen den Strahl, die inneren kleineren ble Scheide. Die Strahlblüthen find gewöhnlich anderen Gelchechte als die der Scheide, perigieien Geflied und biel größer, und geben, in einem Kreise um das Köpfchen gekellt. beiem das Unschen einer einigan vielklättigen Plume.

Bir fagten oben, bag ber gemeinschaftliche Blumenftiel bei febr ge: branaten Bluthenftanben fich erweitert ober verbidt, bamit Die Blutben auf ihm Blag finden. Emas Alebnliches, nur minder beutlich, bat bei ben meiften Blumen an bem Theile bes einfachen Blumenftieles ftatt, welcher amiichen bie einzelnen Blattfreife ber Bluthe vom Relche bis gu ben Frucht= blattern fortiebt und Blutbeboben beißt. Bewohnlich ift er amar febr verfürzt und abgeflacht und bie einzelnen Blattfreife ericheinen barum gar nicht als über einander, fondern nur als in einander gestellt, aber febr baufig ericbeint er in Diefem Ralle ale ein Deutliches, oft mit fleischigem Sonigring bebedtes Scheibchen, ober behnt fich porguglich gwifden ben inneren Rreifen ju einem giemlich langen 3mijchenfnoten ober Stiele aus. Go find 1. B. bei Silene Die inneren Bluthenfreise burch ein Stielden von bem Relche abgerudt, bei ber Baifioneblume ericeinen Ctaubgefaffe und Fruchtfnoten lang geftielt, bei ber Capernftaube ber lettere allein. Wenn ber Fruchtfnoten burch einen Stiel abgerudt ift, fo heißt biefer, wenn verlangert, Stempelftiel, wenn furg und icheibenformig, namentlich wenn er mehrere Fruchtfnoten tragt, Stempelboben. Der innerfte Theil bes nicht besondere erhöhten Bluthebodene, auf welchem Die Fruchtfnoten felbft figen, heifit Fruchtboben. Doch wird biefer Ausbrud auch von bem verbidten Enbe bes gemeinfamen Blumenftieles, auf welchem bie Bluthen ber Sungenefiften (einer frater ju erflarenden Bflangenabtbeilung) in jebem Ropfcben beifammen figen, gebraucht. Wenn viele Fruchtfnoten in einer Bluthe vorhanden find, fo fann auch ber Fruchtboben fich gwijchen Diefen noch betrachtlich ausbebnen, wie g. B. bei manchen Sahnenfugarten, bem Maufeichwang, und fogar fleifchig und geniegbar werben, wie g. B. bei ber Erbbeere, wo bas Grudtfleifch nur aus bem Gruchtboben besteht, Die barauf figenten fleinen braunen Rorner aber bie eigentlichen, immer trodenen Gruchte finb.

#### D. frucht und Samen.

Arucht im englen Sinne ift ber jur Reife gelangte Fruchtenten, welcher bie befruchteten umb leimfähjern Samen enthält. Haufig werben aber unter bleiem Namen auch noch antere Blütheutheile begriffen, welche ble eigentliche Frucht umgeben, mit ibr verwachten sind ober sie tragen, 3. Ber Fruchtheben, Reich, Blütheptifel u. i. v. 3ebe Frucht sie das Gragbens in einer einigen Blüthe; aber oft verwachsen viele Frucht sie der nabe ger fellter Blüthen au einem scheinbar einfachen Gaugen, wie 3. Bei ber Pflannach, ber Feige u. j. i., umb beißen bann zufammeng eieste Früchte. In der Zeit zwischen ber Befruchtung umb ber Reise erleibet ber Fruchten den den Bentelichen von Ere nach em Bedeitspie ber ber anderen Bentelichen von Ere nach em Bedeitspie ber ber menden betweit geleichen von Ere nach em Bedeitspie ber ber annachschen Ere

sich richtenden Ausbehnung seiner Theile, wesentliche Beränderungen und zwar größere, als irgend ein anderer Pflanzentheil. Durch Berkümmerung von Fächern, durch Zerreißen und Verschwinden von Zwischenwänden u. s. w. ändert er seine Gestalt, durch die Zeitigung, durch Ablagerung verschiedenzartiger Säste und Stosse sein Gefüge. Das Gehäuse des Fruchtsnotens heißt zur Zeit der Reise Fruchthülle, und die Eier werden zu Samen. Da sast jedes Ei, wie wir gesehen haben, in einem Fruchtsnotensach eingesichlossen ist, so gibt es auch sast feine Samen ohne Fruchthülle, und letztere umgibt mit wenigen Ausnahmen die ersteren bis zur Reise, ja verwächst, wenn nur Ein Samen ausgebildet wird, häusig so mit demselben, daß man sie von den Samenhäuten nicht mehr unterscheiden kann, wie z. B. bei dem Roggen, dem Weizen u. dergl. Solche Früchten heißen sälschlich na kte Samen.

### 1) Bau und Form der Früchte.

Man unterscheibet an der Fruchthülle drei Schichten, nemlich die Außenhaut, die Innenhaut und das zwischen beiden liegende Fruchtsileisch. Sie sind bald von gleichem Gefüge und zwar häutig, lederartig, bolzig, knochenhart u. s. w., bald trennen sie sich zur Zeit der Reise in einen fleischigen äußeren und einen knochenharten inneren Theil, z. B. bei der Pstaume. Die Verwachsungen des Fruchtknotenblattes werden mit der Reise entweder lockerer oder fester. Im ersten Falle wird die Frucht zuslest aufspringend, d. h. sie öffnet sich regelmäßig an einer bestimmten Stelle, im letteren Falle ist sie nichtaufspringende. Ausspringende brüchte heißen im Allgemeinen Kapseln, nichtaufspringende sind Karvopsen, Geeren, Steinfrüchte, oder wenn sie zugleich mit dem Kelch verwachsen sind, Eichelfrüchte, Apfelfrüchte, Schließestüchte u. s. w.

Die Rapsel ist frei, oder zum Theile mit bem Relche verwachsen. Im letteren Falle springt sie meist nur am unverwachsenen Theile auf. Sie öffnet fich entweder der Lange nach an den verwachsenen Randern bes Fruchtknotens oder auch von der entgegengesetzten, der Mittelrippe des fruchtblattes entsprechenden Seite ganz oder nur zum Theil, oder sie reißt ringsum der Quere nach ab. Ihre geöffneten Theile heißen Klappen, ober wenn sie sehr kurz sind, Jahne. Verschiedene Arten der Kapsel sind: 1) Die Balgkapsel, eine einfächerige Rapsel, die an einer Seite ber Lange nach aufreißt, z. B. bei ber Seidenpflanze. 2) Die Sulfe, eben= falls einfächerig, aber an zwei Seiten gegenüber ber Lange nach aufsprin= gend, wie bei der Erbse, Bohne u. s. w. Sie wird zur Glieder hülse, wenn zellige oder sleischige Querwände die einzelnen Samen von einander trennen und das Aufspringen ber Hulse hindern, welche dann in Quer= stude sich gegliedert ablöst. Beide Formen kommen in der Familie der Hulsenstücktigen (Leguminosen) vor. 3) Die Schote, eine zweis sacherige Kapsel, beren Fächer sich völlig von der stehenbleibenden Zwischen= wand, welche an ihren Randern bie Samen trägt, ablosen und absallen, & B. bei bem Reps. Man unterscheidet die Schote baburch von bem Shotchen, daß erstere viel langer als breit, lettere bagegen fast ebenso

breit als lang ist. Beibe finden sich nur bei den Kreuzblüthigen. Alle übrigen Kapseln werden näher bestimmt: 1) nach der Zahl der Fächer, ein=, zwei= bis vielfächerig; 2) nach der Zahl der Klappen, ein= bis vielflappig; 3) nach der Stelle des Aufspringens, entweder an den Rändern der einzelnen Fruchtblätter, also an den Zwischenwänden, wo dann die Fächer ganz bleiben und die Zwischenwände abreißen, oder an der Mittelrippe auf dem Rücken der Fruchtblätter, wo die Zwischenwände ganz bleiben, jedes Fach aber von der Mitte aus in zwei Klappen sich öffnet; 4) nach der Richtung des Aufspringens, entweder der ganzen Länge nach, oder nur am Grunde oder an der Spiße, oder nur durch kleine Löcher, oder ringsum der Quere nach, oder ebenso mehr an der Spiße, gleichsam

gebedelt.

Die nicht aufspringenden und nicht mit dem Kelche verwachsenen Früchte find: 1) die Hautfrucht, eine bunnhautige, ein= ober zweisamige Frucht, beren Wand aber mit bem Samen nicht verwächst, 3. B. bei der Melde. 2) Die Flügelfrucht, ebenfalls eine solche nicht aufspringende, ein: samige Frucht, beren Rand sich aber in einen flügelähnlichen hautigen Fortsat verlängert, wie beim Ahorn, der Ulme. 3) Die Karnopse, Dieselbe Frucht, aber mit harter und oft mit dem Samen verwachsener Wandung, 3. B. bei bem Sahnenfuß und den Gräfern. Diese Frucht, wenn sie fno: chenhart ist, nennt man auch Ruß. Bei den Lippenblüthigen und den Boragineen stehen immer vier folder Rußchen jum Theil am Grunde mit einander verwachsen im bleibenden Kelche beisammen und heißen Klausen, z. B. bei der Taubnessel und dem Lungenkraut. 4) Die Beere ift eine ein= ober mehrfächerige, ein= ober vielsamige Frucht, deren Fruchtsleisch bas ganze Innere ber Fächer ausfüllt und bie Samen genau umgibt, z. B. beim Nachtschatten u. s. w. Die Beere heißt trocken, wenn das Frucht fleisch mehr faserig als zellig ift, saftig, wenn es von Saft stropt. Sie ist rindig, wenn ihr Aeußeres sich zu einer harten oder lederartigen Schale verbichtet, während bas Innere ber Facher faftig bleibt, 3. B. bei ber Pomeranze. Sie kann ein: oder mehrfacherig fein. Bei vielen fastigen Bee ren verlieren sich die zur Zeit der Befruchtung deutlichen Fächer gegen die Fruchtreife hin völlig und die Samen scheinen ganz unregelmäßig in das Fruchtsleisch eingebettet zu sein. 5) Die Steinfrucht ift eine ein: ober mehrfacherige Frucht, deren Fruchtfleisch sich in zwei Schichten theilt, von welchen die außere saftig, fleischig oder faserig, die innere aber fnochenhart ift, und fich bei ber Reife von ber außeren ablost, wie g. B. bei der Kirsche, Pflaume, der Mandel u. f. f. Die außere Schichte heißt die Fruchtschale, die innere der Steinkern. Letterer allein bildet die Fächer, die entweder mit einander verwachsen oder als besondere Steinkeme von einander frei bleiben. Zeder Steinkern enthält einen oder zwei freie Samen.

Alle diese Fruchtsormen kommen vor, wenn der Fruchtknoten ursprünglich nicht mit dem Kelche verwachsen, also oberständig war. Sie sinden
sich aber zum Theil auch, wenn derselbe unterständig, also mit dem Kelche
verbunden ist, insofern letterer mit dem Fruchtknoten völlig verschmilzt und
dasselbe Gesüge annimmt, so daß man nur aus den lleberresten der Kelchläppchen auf der Frucht ihre Verwachsung erkennen kann. Daher sinder
man unterständige Veeren und Steinfrüchte, z. B. bei der

and the second

Johannisbeere, bem Hollunder u. f. f. Manche mit dem Kelche verwach= sene Früchte erleiden aber durch die Berwachsung auch wesentliche Beran= derungen und werden deßhalb mit besonderen Namen bezeichnet. Solche find: 1) die Schließfrucht; eine einfamige trockene mit dem Relche verwachsene Frucht. Gewöhnlich sist ber Kelchrand mehr ober minder ent= widelt als Haarfrone auf berselben, wie früher schon erwähnt wurde. 2) Die doppelte Schließfrucht besteht aus zwei trockenen einsamigen muchtchen, welche fo im Relche versenkt find, daß fie scheinbar nur Gine Frucht bilden, zur Zeit der Reise aber sich von einander trennen und dann jede einen Theil des Kelches auf dem Rucken tragen. Diese Form ift ben Doldengewächsen eigen. Man unterscheibet an jedem Fruchtchen funf mehr oder minder hervorspringende Längsnerven oder Riefen und zwischen ihnen vier Vertiefungen ober Thalchen. Diese Thalchen tragen aber oft wieder vorspringende Merven, Rebenriefen, so daß ein Früchtchen neun solcher Borsprunge haben fann, welche bald fehr wenig erhaben, bald flugelartig ausgedehnt, ober in einzeln stehende Spipen zerschnitten u. f. w. ericeinen. In der Fruchthaut, meistens mit den Riefen wechselnd, find fleine Langskanale, mit Barg ober atherischem Dele gefüllt, schon burch ihre Farbe leicht erkennbar, und harzstreifen genannt, welche ben ftar= fen Geruch und Geschmack vieler folder Früchtchen, 3. B. bei bem Rum= mel und Anis, veranlassen. Gestalt, Zahl und Berbindung der Riefen, Thalchen und Harzstreifen, so wie die Form des Eiweißkörpers, welcher bald flach, bald eingerollt erscheint, liefern die einzigen sicheren Merkmale ur Unterscheidung der Doldengewächse. 3) Die Eichel ist eine trockene, knochenharte oder lederartige Frucht, welche in der Jugend zwei oder meh= tere Facher und in jedem Fache zwei Gier hat, durch Berkummerung aller übrigen Gier bei ber Reife aber nur Ginen Samen enthalt, g. B. bei ber Ciche, Buche, Hafelnuß u. f. w. 4) Die Apfelfrucht ift eine gewöhn= lich fünffächerige, knorpelartige ober häutige Frucht, welche von dem stark ausgeschwollenen und fleischig gewordenen Kelche überwachsen ift, z. B. bei dem Apfel, der Birne. Manchmal werden die Fruchtfächer auch knochen= hart und lofen sich von einander zu einzelnen Steinkernen, z. B. bei der Mispel. 5) Der Kurbis ist eine ursprünglich drei=, zur Zeit der Reise aber nur einfacherige fleischige Beere, welche meistens viele Samen an der inneren Wandung trägt, 3. B. bei dem Rurbis, der Gurfe, der Melone.

Manchmal wird der Kelch zur Zeit der Neise auch sleischig, ohne mit der Frucht zu verwachsen. So enthält der fleischige Rosenkelch viele freie Früchtchen. Mitunter wachsen viele sehr genäherte sleischige Kelche an einander zu einer scheinbar einfachen Frucht, indem zugleich jeder entweder ein sreies Früchtchen einschließt, wie bei der Maulbeere, oder mit seinem Fruchtsnoten verschmolzen ist, wie bei der Ananas. Dieses sind somit nicht einsache Früchte, wie man gewöhnlich glaubt. Ein Gleiches gilt von der Feigenfrucht und dem Zapfen. Erstere entsteht, wie schon erwähnt wurde, indem ein gemeinschaftlicher sehr vertiester Blütheboden, welcher eine völlig geschlossene, viele Blüthen enthaltende Höhlung bildet, zur Zeit der Reise sich in sastiges Fruchtsleisch verwandelt. Der Zapfen dagegen ist das weibliche Kähchen der Nadelhölzer, dessen sehr genäherte Fruchtschuppen verdict und zum Theil holzig werden, wie bei der Rothtanne und der

a cook

13

Fohre. Er wird jum Beerengapfen, wenn die Fruchtschuppen fleischig

find und unter sich verwachsen, wie bei bem Wachholber.

Die Form der Frucht ist sehr verschieden und richtet sich, wie schon erwähnt, nach der Form der einzelnen Früchtchen, ihrer Verwachsung und dem Drucke, den sie gegen einander ausüben. Die Behaarung hat die Frucht mit den übrigen Pflanzentheilen gemein. Ihre Größe steht nicht immer im Verhältnisse zu der Blüthe und zu der Pflanze. Die meisten Bäume tragen verhältnismäßig kleine Früchte, während der Kürdis auf einer frautigen einjährigen Pflanze bis hundert Psund schwer wird.

### 2) Reifung der Fruchte und Samen.

Die Zeit, welche zum Reisen ber Früchte nöthig ist, richtet sich theils nach ber Temperatur, theils nach ber Eigenthümlichkeit ber Pflanze. Manche Schotengewächse zeitigen ihre Frucht in drei Wochen, die meisten unserer Pflanzen wenigstens in einem Sommer. Doch brauchen die Föhre, der Wachholder, der Epheu zwei Jahre zur Fruchtreise, so daß der Fruchtstnoten überwintert und erst im folgenden Jahre zeitigt. Die meisten Früchte reisen an der Luft und verlangen vorzüglich Sonnenlicht, um gut zu gedeihen. Doch verkriechen sich auch manche, namentlich Hülsengewächse, zur Zeitigung unter die Erde, indem die Blüthenstiele sich abwärts wenden und in den Boden wachsen, wie bei einigen Kleearten und der Mandelserbse (Arachis). Wasserpflanzen zeitigen die Frucht unter Wasser, wenn sie auch an der Luft blühen, wie z. B. die Seerosen. Die meisten Früchte bleiben bis zur Reise geschlossen, nur sehr wenige, z. B. die der Reseda,

öffnen sich früher und zeitigen die Samen an ber Luft.

Wir haben schon fruher barauf aufmerksam gemacht, baß bie oberften Arengebilde oder die weiblichen Bluthentheile grun find, mahrend die Blumenkronen und der Bluthenstaub die specifische Farbung tragen ober wenigs stens durch ihre helle Farbung zeigen, daß ste reife Saftbildungen darstel= len, welche über die Stufe des halbrohen indifferenten Saftes hinaus find. Run find es aber bie weiblichen Theile, welche bas Material ber Frucht= bildung liefern, nemlich einerseits die Hullen, andererseits die fortwahrend zuströmenden Säfte von unten, und die männlichen Theile geben in dieser noch unausgereiften Daffe nur ben fleinen Rern, ben Embryo ber funfti= gen Pflanze. Diese Zusammenwirkung ber Arentheile und der peripheris schen, der unteren und der oberen Safte, kann man mit Fug eine organische (mikrokosmische) Wiederholung Dessen nennen, was elementarisch (mafrokosmisch) bei ber Entwickelung ber unteren Pflanze aus dem Keim ftatt fant, sofern babei bie roben aus Erbe und Wasser gezogenen Stoffe unter der Einwirfung von Luft und Licht umgebildet, veredelt und ber Reife entgegengeführt wurden. Dieses elementarische Unten und Oben hat sich in dem Gegensatze der Pflanzenorgane lebendig verkörpert, und bas Produft aus der Wechselwirfung bes pflanglichen Untens und Obens macht nun bei ben höheren Pflanzenformen naturgemäß die nemliche Ent= widelung aus rober Indifferenz bis zur specifisch ausgebildeten Reife durch, wie die untere Pflanze. Die Frucht stellt also eine zweite pflanzliche Entwickelung analog der ersteren und nach dieser eintretend dar; und

wie bei ber ersten bas Kleine sich ausbehnte zum Großen, auf bas Ge= nichlose bas Duftende, auf bas Grune bas Farbige folgte, so sehen wir an ber Frucht ben gleichen Wechsel ber Eigenschaften, einen vollen aber= maligen Berlauf von ber Unreife gur Reife. Aber biefe Bieberholung bes vegetabilischen Verlaufes unterscheidet sich in Ginem Punkt wesentlich von der erstmaligen Entwickelung vom Unreifen zum Reifen, nemlich barin, daß in ber unteren Bflanze Die Beränderung durch Hingutreten neuer Theile mit anderen Eigenschaften geschieht, während bei ber Frucht bieselbe Bildung burch verschiedene Stadien lauft. Bei ber unte= ten Pflanze treten reife Organe zu den unreifen, andersfarbige zu den grünen, duftende zu den geruchlosen Theilen, während bei der oberen Pflanze die selbe Frucht erst herb dann suß, erst geruchlos dann duftend, aft grun bann andersfarbig wird; gewissermaßen ein Vorspiel ber thie= rifden Bildung, bei welcher auch an Einem Gebilbe verschiebene Stadien ablaufen, aber freilich noch immer mit bem einschneibenden Unterschiebe, taß solches unter fortwährendem Stoffwechsel geschieht, mahrend bie Ausbildung der Frucht eine allmählige Beränderung ohne Stoff= wechfel ift.

In der Frucht und im Samen sind viele wesentliche Bestandetheile der Pflanze am meisten entwickelt und am reichlichsten ausgeschiesden. Die wichtigsten Nahrungsmittel der Menschen aus dem Pflanzenreiche sind Früchte und Samen. Eine Menge der wirksamsten Arzneistoffe, aber auch der heftigsten Gifte sind in der Frucht am teinsten abgelagert. Auf viele derselben haben wir früher schon ausmerksiam gemacht. Die meisten geistigen Getränke werden aus Früchten und Samen bereitet. Fette Dele sind sast lediglich in ihnen ausgeschieden, doch wiel häusiger im Samen als in der Frucht, mit Ausnahme des Olivenzbaumes und der Delpalme, deren Fruchtsleisch das Del enthält. Die Fasiem mancher Früchte sind als Gewehstoff wichtig, wie z. B. bei der Rinde der Kososnuß. Frucht und Samen sind deßhalb auch ein Hauptaugenmerk des Wenschen bei dem Andau der meisten Gewächse. Größe, Gestalt, Farbe, Geschmack derselben werden durch die Cultur bedeutend geändert und es ergeben sich auf diese Weise bei mehreren eine unbegrenzte Menge von Spielarten, wie z. B. unsere Obstsorten beweisen. Manche Früchte werden erst durch die Cultur genießbar; bei anderen wird durch dieselbe die Masse des Fruchtsleisches so überwiegend, daß alle Samen verkummern, wie dei der Brodfrucht.

Wir haben schon bei den Bemerkungen, womit wir die Betrachtung der Blüthen einleiteten, die ein fach st en Pstanzen erwähnt, bei welchen der Bildung von Frucht und Samen (Reimförner, Sporen genannt) teine Entwickelung specifisch unterschiedener Befruchtungsorgane vorausgeht, weshalb sie Eryptogamen oder Verborgenblühende heißen. Es läst sich schon zum Voraus annehmen, daß diese Keimkörner, wie sie ohne viel Vorbereitung entstanden sind, auch keinen langen Weg der Entwickezlung zur Reise durchmachen werden. In der That entstehen auch die Keimzkörner der Eryptogamen entweder durch freie Zellenbildung, wie die der klechten und Pilze und wahrscheinlich auch die sogenannten Schwärmsporen der Algen, oder sie bilden sich zu je vieren in einer Mutterzelle durch

13#

Theilung des Primordialschlauchs, also ähnlich wie die Pollenkörner der Dieser Fall findet sich bei den Laub= und Lebermoosen Phanerogamen. und allen Farrenfrautern und beren Berwandten. Die Flechtensporen bestehen aus einer bis vier und mehr Zellen und find in ben schlauchformis gen Mutterzellen meift in bestimmter Anzahl eingeschloffen. Sporen vieler Pilze bleiben wie bei den Flechten in den Mutterzellen, die hier ebenfalls Sporenschläuche heißen, eingeschlossen. Bei ben meisten Sut: pilzen dagegen stülpt sich jede der vier Sporenzellen mit einem Theil ber Mutterzelle um, der unter der Spore stielartig zusammengezogen ift, woraus die sogenannten Tetraden, z. B. bei Agaricus, entstehen. Aus dem Grund, weil bei den blattlosen Eryptogamen die Mutterzellen der Sporen oder Fortpflanzungszellen fich erhalten, hat Schleiden fie verhüllt fporige Pflanzen (Angiosporae) und dagegen alle übrigen nacktsporige Pflanzen (Gymnosporae) genannt. Die höheren blattbilbenden Eryptogamen haben in der überwiegenden Mehrzahl einzellige Sporen. Fast alle Sporen haben einen oberhautartigen lleberzug, ber häufig zierliche Warzen, leisten: ober nepartige Vorsprünge zeigt und bei der Keimung gleich einer Haut durch

brochen und abgestreift wird.

Obwohl die Eryptogamen der Differenz der Befruchtungsorgane und eben damit auch ber Befruchtung entbehren, so finden sich doch bei ben höheren berselben noch außer den Keimfrüchten eigenthümliche Organe, welche in naher Beziehung zur Fortpflanzung zu stehen scheinen und Die, weil man eine Aehnlichkeit der Funktion mit derjenigen der Staubbeutel (Antheren) der Phanerogamen vermuthete, Antheridien genannt wur-Man fonnte fie, wie Seubert vorschlägt, Schwarmfabenor: gane nennen, indem es ein durchgehender Charafter berselben ift, daß in den in ihrem Innern enthaltenen Zellen sich Spiralfäden entwickeln, welche enblich durch Zerreißen der Zellwand und Deffnen des ganzen Organs frei werden und lebhaft beweglich erscheinen, indem sie unregelmäßig im Waser umherschwimmen. Diese Schwärmfäben, beren Windungen bald starr bald zusammenziehbar find, erscheinen meist an einem Ende etwas verdickt und bewegen sich entweder durch starke Wimpern, die am Rande des Körpers ftehen, wie 3. B. bei ben Farrenfrautern und Schachtelhalmen, ober durch zwei lange Schwingfaben, wie bei ben Moosen und Charen. Die Antheridien erscheinen bei Leber= und Laubmoosen entweder für sich umgeben von Saftfaben ober mit ben Fruchtanfängen vereinigt auf ber Spite ber Zweige, und find von zusammengebrängten Kreisen von Blattern umgeben, welche manchmal etwas anders gestaltet sind, als die Laubblatter. Diese fnospenähnlichen Organe werben unrichtiger Weise auch Moosbluthen genannt. Sehr ausgebildete Antheridien haben die Armleuchter-Arten (Characeen), bei welchen in unmittelbarer Nahe ber Sporenhüllen runde Rügelchen sich be: finden, welche ihrem Inhalte nach als Antheridien angesehen werden mus-Ihre Sulle besteht aus acht sternformig gezeichneten Studen, in Die fie bei der Reife zerfällt. Im Innern dieser Hulle findet sich, getragen von einer großen cylindrischen Zelle, eine Centralzelle, von welcher zahle reiche gewundene Faden ausgehen, welche aus Reihen niedergebrudter Bel-Ien zusammengesett find. In jeder folder Zelle findet man zur Zeit ber Reifung der Antheridie, bas heißt furz vor Deffnung berselben, einen

- Comple

zusammengewickelten Faben, der später unter lebhaften Bewegungen sich frei macht, und eine Zeit lang unter Schlangenwindungen sich im Wasser rasch umherbewegt. Da die Antheridien bei Farrenkräutern und den Schachtels halmen schon am Vorkeime auftreten und lange vor dem Erscheinen der ersten Fruchtanlage wieder verschwunden sind, so ist es unwahrscheinlich, daß sie in einer direkten Beziehung zur Sporenbildung stehen.

#### 3) Der Bau bes Samens.

Die Stoffe, welche zur Ernahrung bes jungen Pflanzchens in ber ethen Zeit feiner Entwickelung bestimmt find, finden sich entweder im Emimo selbst, oder als eine von biesem getrennte Masse, welche Eiweiß heißt, abgelagert. Aeußerlich ift ber Samen von ben Samenhauten eingeschlossen; im Gegensatz zu diesen heißt sein Inneres Rern. Je nach= dem dieser entweder aus dem Embryo allein besteht, oder noch außerdem Gweiß enthält, ift ber Same eiweißlos, wie bei ber Bohne, der Man= tel, dem Reps, oder er ist eiweißhaltig, wie die Korner des Getreides, des Buchweizens u. s. f. Die Verbindung des Samens mit der Frucht und war mit dem Samenkuchen geschieht, wie schon erwähnt, durch das bald mehr bald weniger entwidelte Samenftielden ober ben Rabelftrang, welcher als die verschmälerte Basis des Ei'chens anzusehen ist. Manchmal in derselbe so verkurzt, daß er zu fehlen scheint, und ber Samen wird bann lisend genannt. Defter zeigt fich bas Bellgewebe bes Nabelstranges in der Nahe der Nabelgrube zu einem schwammigen Wärzchen entwickelt, das man Rabelanhang nennt. Der Samenmantel entsteht ebenfalls durch vorwiegende Entwickelung des Zellgewebes des Nabelstranges, und um= ibließt ben Samen als eine vom Grunde beffelben aufsteigende mehr ober weniger vollständige Hulle. Beim Spindelbaume erscheint berfelbe als eine den Camen umgebende faftige Masse von orangerother Farbe. Mustatnuß ist ber Samenmantel eine zerschlitte häufig fleischige Hulle, welche getrodnet unter bem Ramen Mustatbluthe in ben Sandel kommt. Bei der Weide lost sich der Samenmantel in einen Buschel langer seiden= artiger Haare auf, welche bemnach einen grundständigen Samenschopf bilten.

Die äußere Samenhaut ist von sehr verschiedener Beschaffenheit, häutig, lederartig, frustig und selbst steinartig hart. Seltener ist ihre äußere Schichte fleischig ober saftig, welche Samen dann beerenartig heißen. Bei der Quitte, der Kresse, dem Lein und einigen anderen Pflanzen sondert dieselbe beim Beseuchten einen östers sehr reichlichen Schleimsüberzug ab. Nach der Beschaffenheit der Oberstäche der äußeren Samenshaut sind die Samen bald glatt, bald punktirt, warzig, stachelig oder mit mehörmigen Erhabenheiten bedeckt. Bei der Baumwollenpslanze ist ein Iheil ihrer Oberstäche mit langen weichen Haaren besetzt, welche eben die Baumwolle liesern. Einen auf seiner Spize mit einem Haarschopse verziehenen Samen haben unter Anderem die Seidenpslanze und der Oleander. Endlich kann sich die äußere Samenhaut in einen oder mehrere häutige klügel außbreiten. Dann heißt der Samen geflügelt. An der äußeren Samenhaut sind noch solgende oben bei der Schilderung der weiblichen

Blüthenorgane schon erwähnte Theile zu unterscheiben: 1) bie Nabels grube, an welcher sich ber Samen mit dem Nabelstrange verbindet, und welche häusig scharf abgegränzt und durch abweichende Färbung ausgezeichnet ist, wie bei den Samen vieler Hülsenfrüchte; 2) das Keimloch oder eigentlich sein Närbchen, dessen verschiedene Lagen, je nach der Stelzlung des Samens, wir bereits erwähnt haben; 3) die Naht, deren Borzfommen und Ursprung bei den gegenläusigen Samen wir ebenfalls schon ausgesührt haben. — Die innere Samenhaut oder Kernhaut ist in der Regel zart und weißlich gefärbt, wie bei der Wallnuß; verdickt kommt sie bei dem Samen der Kürdisarten, von bräunlicher Farbe bei dem Kebe vor; auf ihr sindet sich, wie gleichfalls schon erwähnt, der Keimzstlech, auch innerer Nabel genannt.

Das Eiweiß kommt fast allen Monocothledonen und vielen Dicothe ledonen, z. B. den Polygoneen, Rubiaceen und Ranunculaceen zu. Es heißt peripherisch, wenn es den Embryo umschließt, seitlich anliegend, wenn es neben dem Embryo liegt, wie bei den Gräsern, und censtral oder eingeschlossen, wenn es von dem Embryo mehr oder weniger vollsständig umgeden wird. Meistens bleibt es eine zusammenhängende Masse, seltener ist es getheilt, gelappt oder zernagt, wie bei der Mussatznuß, wo es vielsach gewundene Einschnitte und Zerklüstungen zeigt, zwischen welche sich die innere Samenhaut einschiebt. Hohl ist es bei der Cocosznuß, und diese Höhlung des Kerns ist namentlich vor der vollkommenen Reisung mit der wohlschmeckenden Cocosmilch angefüllt. Seiner Consistenz nach sindet sich das Eiweiß schleimig, fleischig, mehlig, z. B. bei den Cerealien, knorpelig, z. B. bei der Dattel und der Kasseedohne,

endlich fast steinartig hart bei manchen Palmen.

Die einzelnen Theile bes Embryo haben wir bei früheren Anlagen bereits erwähnt. Nach seiner relativen Lage zum Eiweiß, wo ein solches ba ist, erscheint er balb als mittel= ober arenständig, ober als ercentrisch, d. h. seitlich und zugleich außerhalb des Eiweißes liegend, end= lich als peripherisch, d. h. das Eiweiß umgebend. Er selbst ist hin: sichtlich der Lage seiner Theile zu einander entweder gerade, oder gefrümmt, ober schneckenförmig ober spiralig eingerollt. Beim zusammengelegten Embryo liegt bas gegen bie Samenlappen zurückge schlagene Würzelchen entweder der Spalte berfelben an, wie z. B. bei der Bohne, ober es liegt auf beren Rückenfläche. Im Allgemeinen sind bei den dicotyledonischen Embryonen mehr die Lappen ober Cotyledonen, bei ben monocotyledonischen mehr die Are und das Würzelchen ausgebildet. Wenn letteres an Masse sehr beträchtlich überwiegt, so heißt ber Embryo dickwurzelig. Das Keimblatt der Monocotyledonen ist stets einfach, haufig mit seinen Rändern eingerollt, und daher im Ganzen kegel= oder tuten förmig, wobei es mit seinem unteren Ende bann bas Knöspchen einschließt. Bei den Gräsern ist der Samenlappen schildförmig und der ganze Em: bryo hierdurch scheibenförmig, bei Carex neben sonst ähnlicher Bildung pilgformig. Der Confistenz nach sind die Cotylebonen in der Regel, wie ber ganze Embryo, fleischig. Sie bienen, wo das Eiweiß fehlt, vorzugs weise zur Ablagerung der nährenden Substanzen, wie bei der Bohne und den übrigen Hulsenfrüchten, bei der Mandel u. f. f. Solche bide

Comple

fleischige Cotyledonen verschmelzen öfter unter einander, wie bei der zahmen und wilden Kastanie. Meist sind beide Samenlappen der Dicotyledonen unter einander gleich; in einzelnen Fällen jedoch, wie dei der Wassernuß, auch von sehr ungleicher Größe. Ihrer Gestalt nach sind sie meist rundslich oder länglich-rund, dadei ungetheilt und ganzrandig. Doch sinden sie sich bei Brassica außgerandet, bei der Linde herzsörmig und geslappt, bei der Gartenfresse dreitheilig. In der Regel sind sie flach. Sie kommen aber auch gefaltet, zusammengerollt und zusammenzelegt, überhaupt in verschiedener Lagerung innerhalb des Samens vor; ihre eigentliche Entsaltung erhalten sie erst beim Keimen. Werden sie hierbei den Laubblättern ähnlich, was man im Samen schon an ihrer korm und dünnhäutigen Consistenz erkennt, so heißen sie blattartig. — Beil dei den niederen Pslanzen die Samen nur als mit Sast gefüllte Bläschen erscheinen, welche keinen vorausgebildeten Embryo enthalten, sonderwielsachen, hat man diese Pslanzen auch die Pslanzen ohne Embryo (plantae exembryonatae) geheißen.

### 4) Die Fortpflanzung.

Die Menge ber Samen, welche jede Pflanze hervorbringt, ist sehr verschieden, und oft außerordentlich groß. Ein Mohnkopf enthält oft 8000 Körner, eine Tabaköpflanze trägt 3—400,000 Samen. Der Ertrag der angebauten Gewächse richtet sich jedoch nicht allein nach der Fähigkeit der Pflanze eine bestimmte Anzahl Samen hervorzubringen, sondern auch nach der Anzahl von einzelnen Pflanzen, welche gemäß der Beschaffenheit des Bodens und der Art der Ausstaat aus einer bestimmten Menge von Samen erwachsen und nach der Möglichseit der einzelnen Pflanzen, sich gehörig auszubreiten und vollständig zu entwickeln. Daher gibt z. B. auf schlechztem Boden ein Mehen Kornaussaat nur 3—5 Mehen Ernte, nicht blos darum, weil die einzelnen Stöcke weniger Körner tragen, sondern auch deßehalb, weil viel weniger Samen aufgehen. Ebenso ist auch jede zu dichte Saat sur die Samenerzeugung nachtheilig, weil die einzelnen Pflanzen dann sich drängen, theilweise verkümmern und viel weniger Körner ansehen.

Um die Samen von der Mutterpstanze aus weiter zu verbreiten, hat die Natur mancherlei Mittel angewendet. Bei manchen Gewächsen, z. B. der Balsamine und dem Springkraut, springen die reisen Kapseln mit einer gewissen Gewalt auf, und schleubern die Samen ziemlich weit fort. Bei anderen erleichtern häutige Flügel theils an der Frucht, welche dann nicht ausspringt, wie z. B. bei den Eschen, Birken Ahornen, theils an den Samen, wie bei den Nadelhölzern, die Verbreitung durch den Wind, welcher die Samen oft viele Stunden weit fortsührt. Darum wachsen so häusig Virken auf Thürmen und an unzugänglichen Felswänden, und aus derselz den Ursache sindet sich dieser Baum im hohen Norden noch viele Meilen weit als niedriges Gesträuch, wo er nie mehr Früchte macht, sondern imzmer wieder aus fremden von Stürmen weit herbeigeführten Samen aufzseht. Andere sind zu gleichem Zwecke mit Haarkronen versehen, z. B. die Samen der Disteln, der Pappeln und Weiden. Noch andere haben hackes

rige Stacheln ober Haare, mit welchen sie sich an zufällig vorbeistreisende Thiere anhängen und von diesen weiter getragen werden. Manche, z. B. Wachholder=, Epheu=, Hollundersamen, werden von Bögeln, welche die Schaale fressen, mit verzehrt, und dann, ohne im Magen Schaden gelitterz zu haben, mit dem Unrath dieser Thiere umhergestreut. Die Mistel, welche auf anderen Bäumen wächst, keimt sogar nur, wenn der Same im Magen

der Mistelbrossel erweicht worden ift. Alle Fruchte, bei welchen ber Samen fo untrennbar mit ber Frucht= hulle verwachsen ift, baß fie felbst ber Samen ju fein scheinen, find bem Blumenstielchen, das sie trägt, eingelenkt, und losen sich bei ihrer Reife von demselben ab. Nur auf diese Art ist die Fortpflanzung möglich, weil fie sich nicht öffnen und ber Samen sich auf feine andere Art aussaen könnte, wobei bann Leichtigkeit und Anhängsel ber Fruchtbildung, wie wir sie vorhin erwähnt haben, mitwirken. Die Mehrzahl dieser samenartigen Früchte wird von verschiedenartig gestellten Dedblattern umgeben, welche fie einerseits von Unfällen schüpen, andererseits aber auch ihrem Umber= streuen Sindernisse in den Weg legen. Wenn die Carnopse ber Grafer von Balgen ober Spelzen umgeben wird, die sie eng bedecken und bei ber Reife gang einschließen, wie beim Spelg, Ginforn u. f. f., so bricht bas Blumenstielchen unterhalb des Einfügungspunktes der Balge ab, und die Carnopse wird sammt ihren Hüllen ausgesäet. Lettere werden durch die Einwirfung ber Feuchtigkeit zerstort und die Carnopfe fommt alsbann mit bem Boben in unmittelbare Berührung. In anderen Fällen umgeben die Balge bas Korn nicht so innig; bann löst sich bas Korn allein ab, und versaet sich selbst, wie es beim Weizen und türkischen Korn der Fall ist. Die Früchte der Köhren, Fichten, Protea-Arten befinden sich in der Achsel fehr großer und sehr bicht stehender Dechblatter, durch beren Bereinigung, wie schon erwähnt, ber Bluthenstand entsteht, ben man ben Zapfen nennt. Während ber Zeitigung liegen diese Deckblätter mehr oder minder dicht an einander und beschützen so die Früchte; find lettere aber einmal reif, fo verhindern biefelben Dedblatter nur ihr Berftreuen. Begunftigt wird letteres in genannten Fällen burch verschiedene organische Vorkehrun= gen. Meift spreizen bie Deckblätter beim Vertrodnen ihre Spigen aus einander und öffnen den Früchten, die sie bedeckt halten, auf diese Beise einen Durchgang. Häufig biegt sich ber gemeinschaftliche Bluthenstiel um, fo daß die Früchte schon durch ihre eigene Schwere ausfallen. Zapfen aufrecht stehen, so haben die kleinen Früchte entweder, wie schon erwähnt, häutige Flügel, welche schon bem leisesten Winde möglich machen, sie zwischen ben Deckblattern herauszuwehen, ober wie bei ben Protea-Arten lange rauschende Haare, welche bei dürrer Witterung sich aus einander breiten, hierdurch aber nicht allein die Deckblätter weiter von einander drängen, sondern zugleich auch dem Winde möglich machen, die kleinen unter den Deckblättern bes Zapfens eingefeilten Fruchte herauszuwehen. - In ber Familie ber Compositen besteht der Blumenfopf aus einer Menge kleiner Blumen, die aus einem gemeinsamen Bluthenboben fehr eng zusammenge= brangt hervorwachsen, und von einer Bluthenhulle umgeben werden, welche aus einer Menge mehr ober minder bicht stehenber Dechblätter zusammen= gesett ift. Jede einzelne fruchtbare Blume erzeugt eine Frucht, welche aus

einer Frucht im engeren Sinne bes Wortes und einem mit ihr verwachse= nen Kelche besteht. Während der Zeitigung bedecken und beschüßen die Deckblätter der Bluthenhulle alle jenen kleinen Früchte. Sind letztere aber reif geworben, jo treten fie in Folge verschiedener Vorfehrungen heraus, um sich zu verbreiten. Häusig verlängert sich gegen die Zeit der Reise der Bluthenstiel sehr bedeutend, wodurch die Samen der Einwirfung des Windes noch vollständiger ausgesett werben, und biegt sich dann mit ber Bluthenhulle um, so daß diese entweder horizontal zu stehen kommt ober auch rollsommen umgestülpt wird, was natürlich die Auswerfung der Samen jur Folge hat. Um die Zeit der Bluthe dieser Pflanzen ist der Bluthen= boden gewöhnlich flach; gegen die Periode ber Fruchtreife wird berfelbe aber häufig erhaben oder gar kegelförmig und trägt hierdurch zum Ausfal-len der Früchte das Seinige mit bei. Ist er fleischig und, wie bei den Epnarocephalen ber Fall ift, voller kleiner zahnhöhlenartiger Vertiefungen, so trocknet er bei der Reise aus, die Vertiefungen verengern sich und treis ben die Früchte, die in ihnen stecken, heraus. Ist die Frucht glatt, so tritt sie aus diesen zahnhöhlenartigen Vertiefungen leicht heraus; ist sie auf ihrer Oberfläche mit langen Haaren besett, so breiten sich diese beim Trodenwerden aus einander und heben die Frucht über den Bluthenboden empor, indem sie sich auf die Spreublätteben ober auf die Bluthenhulle Ift fie endlich mit einem hautigen Rande versehen, so bietet fie, den Flügelfrüchten gleich, dem Winde eine größere Oberfläche bar und fann daher von demselben weit fortgeführt werden. Die Borsten der Frucht= frone, welche, so lang sie feucht sind, aufrecht stehen, breiten sich bei bem Trochnen von einander und dienen, indem sie sich auf die in der Rahe siehenden Organe stützen, dazu, die Frucht zuerst in die Höhe zu heben. Ist dieses geschehen, so dienen sie, wie oben schon erwähnt, zur Fortbewes gung des Samens in die weite Ferne. Je stärker der Widerstand ist, den die Bluthenhullen dem Heraustreten der Früchte entgegen stellen, desto mehr Mittel besitzen die Fruchtfronen, den Widerstand zu überwinden. Bald sind ihre Haare um so steiser, länger und zahlreicher, bald stehen sie auf einem Stielchen, welches durch die über den Eierstock hinaus sich ver= langernbe Relchröhre gebildet wirb.

Fleischige Früchte, d. h. solche Früchte, bei welchen entweder die ganze kruchthülle oder auch nur deren äußerer Theil dick und sastig ist, öffnen sich nie von selbst. Sie sind dem Stengel, der sie trägt, bald gelenkartig eingesügt, bald aber auch durch einen aus demselben unmittelbar sortgesetzten Stiel mit ihm verbunden. Im ersteren Falle löst sich die Frucht bei ihrer Reise ab, und alsdann fällt sie nothwendig nicht weit vom Stamme, weil sie dem Winde verhältnismäßig nur eine geringe Oberstäche darbietet. Ist sie auf dem Boden angelangt, so wird ihr fleischiger Theil durch die Feuchstzseit mehr oder minder schnell zerstört, oder wird auch von Thieren gestessen. Hierdurch werden die Samen, die sie enthielt, von jener sleischigen Hülle befreit, und zum Keimen vorbereitet. Unter den dem Stengel nicht eingelenkten Früchten muß man diesenigen, welche ausdauernden und festen Stengeln angehören, von denen unterscheiden, welche auf weichen und frautzatigen Stengeln entstehen. Im ersten Falle bleibt die Frucht so lange aus dem Stengel oder Stamme sitzen, die ihr Gewebe durch irgend einen

Zufall zerstört, und der Same folglich befreit wird. So z. B. werden unsere Kirschen auf den Bäumen von den Bögeln gefressen, und fällt ihr Samen entweder in Folge der Zerstörung des Gewebes der Frucht zur Erde, ober wird er auch vom Bogel verschluckt, umhergetragen und irgendwo mit ben Excrementen niedergelegt. In anderen Fällen freffen bie Infekten bas Frucht: fleisch, ober auch wird es durch den blosen Einfluß der Feuchtigkeit zersetz und dadurch das Ausfallen der Samen bedingt. Entstehen die Früchte auf sehr frautartigen Bflanzen, wie man es unter anderen bei ben Kurbissen sieht, so vergeht der Stengel nach der Fruchtreife und wird die Frucht hierdurch frei. Obgleich die Schaale dieser Früchte hart ist, so zerset sie sich bennoch durch die Feuchtigkeit; auf diese Weise werden auch die Samen in Freiheit gesetzt, und wahrscheinlich vom Wasser fortgespult. Mit Ausnahme einiger fehr feltener Falle, wo, wie g. B. bei ber Judenfirsche, ber Kelch ober die Deckblätter um die fleischigen Früchte herum stehen und Anhangsel bilden, welche biese Fruchte bem Winde jum Forttragen überlaffen, besitzen weber diese Fruchte noch ihre Samen Vorfehrungen jur Ber: breitung, wie Flügel, Fruchtkronen oder Haarschöpfe. Folglich find biese fleischigen Früchte dazu bestimmt, neben ber Pflanze, die sie erzeugte, auf die Erde zu fallen. Da die Samen ber fleischigen Früchte meist von einer harten Hulle bedeckt werden, welche von Feuchtigfeit wenig leibet, fo folgt, baß sie weit länger als andere ber Einwirkung von Feuchtigkeit ausgesest bleiben können, ohne zu verfaulen ober zu keimen. Eben beshalb gehören fie, wie z. B. bie Samen ber Rosenstrauche und mehrerer Pomaceen, ju den langsam keimenden; und aus dem gleichen Grunde können sie vom Wasser oder im Innern der Thiere leicht weiter geführt werden, was also einen Erfat bildet für die anderweitige Schwere oder Unbeweglichkeit die fer Samen.

Das Herausfallen ber Samen aus den Kapselfrüchten geschieht theils burch ihre eigene Schwere unter Mithülfe einer günstigen Stellung der Frucht, theils durch die Erschütterungen, welche ber Wind an der Pflanze Das Aufspringen der Fruchtklappen schreitet allmählig bis zur macht. Basis der Frucht weiter, und in gleichem Maße erlangen die unterwarts befestigten Samen ihre vollkommene Reife. Dieses ist namentlich bei ben Hülsen der Leguminosen und den Schoten mehrerer Cruciferen sehr deutlich Während sich aber die Hülse ber Leguminosen gewöhnlich an der oberen Naht öffnet, dreht sich das Stielchen der Hulfe um seine eigene Are, so daß die geöffnete Naht nach unten gewendet wird. Es gibt aber auch Kapselfrüchte, welche sich von unten nach oben oder durch einen Querriß ihrer Fruchthülle öffnen. Die Ausschleuberung ber Samen bei gewissen Früchten durch die Elasticität einzelner Fruchttheile haben wir bereits et: Auch bei diesen Fruchtarten dienen die Haarschöpfe mancher Ca: men dazu, denselben aus ben Fruchthüllen herauszuhelfen. Wenn man die Kapfeln des Baumwollenstrauches forgfältig an die Sonne legt, so befreien sich bie Samen mittelst ihrer Haare von ben Fruchthüllen. Die Samen ber Geraniaceen sind in einem kleinen häutigen Fruchtsach enthalten, das wenig oder gar nicht offen steht; die Fruchtfächer sind am unteren Ende einer in die Länge gezogenen Are eingefeilt und werden durch ein Band gehalten, ber von der Arenspite ausgehend an das obere Ende des Frucht:

faces reicht. Bei der Reife frümmt sich jenes Band spiralfederartig und hebt das einsamige Fruchtsach aus der Stelle, wo es eingekeilt war, hersaus. Auf der inneren Fläche ist das erwähnte Band mit einer Reihe von Haaren besetzt, welche dadurch, daß sie sich aus einander spreizen, zuerst das Auseinanderweichen des Bandes und der Arenhöhle begünstigen und dem Winde eine hinreichende Oberstäche darbieten. Außer den disherigen Fällen, wo das Aufspringen der Kapselfrüchte durch Trockenheit begünstigt wurde, gibt es auch noch andere, wo die Feuchtigkeit das Aufspringen verzanlaßt, während die Kapseln sich bei trockener Witterung schließen, wie z. B.

bei ben Oenothera-Arten (Rachtfergen).

Es gibt auch Pflanzen, welche ihre Früchte unter ber Erbe reifen. Einige berselben bluhen an ber Luft und verbergen ihre Früchte nachher in die Erde, indem fich die Bluthenstiele umfrummen und die Frucht in die Erde legen; so die Linaria cymbalaria, bas Cyclamen europaeum. Hierher gehören auch die schon erwähnten Wasserpstanzen, welche an der Luft blühen und ihre Früchte am Grunde des Wassers niederlegen. Andere reifen ihre Früchte unterirdisch, weil sich dieselben auf einem unter= irdischen Stengel befinden, wie die Herbstzeitlose. Wieder andere haben zweierlei Arten von Blumen, unterirdische und oberirdische, wie z. B. die Vicia amphicarpa; bie ersteren sind fast ganz ohne Blumenkronen, die lets= teren haben große und farbige Blumenfronen, beide aber sind fruchtbar. Die oberirdischen Blumenkronen erzeugen lang gestreckte und vielsamige hulsen; die unterirdischen hingegen kurze und meist einfamige. Eine Ab= art des Lathyrus setifolius, den man auch Lathyrus amphicarpos genannt hat, zeigt die gleiche Eigenschaft. Bei der Arachis hypogaea find die oberirdischen Blumen unfruchtbar und nur die unteren Blumen, welche im sandigen Boden begraben find, bringen ihre Samen unter ber Erde zur Reife.

Die Fortpflanzung durch Samen steht mit der Fortpflanzung durch Theilung, welche wir früher betrachtet haben, in naher Beziehung. fann durch Bergleichung der beiderseitigen Organe eine Alehnlichkeit beider Arten von Fortpflanzung finden. Die Samenhaut eines Samenkorns, fagt Decandolle, vertritt bas Blatt, in beffen Achfel die Knofpe fich ent= Man hat auch in ber That bie Samenhaut verschiedener Samen in Blätter verwandelt gesehen, und bei der falschen Afazie, sowie bei der Platane, hullt die Basis jedes einzelnen Blattes die achselständige Knospe ein. Die ganze Blume stellt einen in sich selbst zurückgeschobenen Zweig bar, beffen Blatter in wirtelständige Blumentheile verwandelt worden sind, und bas Blatt, in bessen Achsel eine Blume entstanden ist, ist dem Blatte zu vergleichen, in dessen Achsel ein gewöhnlicher Zweig sich entwickelt. Trop dieser Analogie zwischen Embryo und Knospe sindet demungeachtet auch wieder ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen beiden Arten von Fortpflanzung statt. Denn das Samenkorn ober vielmehr der Embryo ist ein vollständiges Gewächs, welches gleichzeitig alle Grundorgane an sich hat, nämlich Wurzel, Stengel und Blätter, während die Knospen und Stedreiser Pflanzentheile sind, die entweder nur aufwärts strebende ober mur abwarts strebende Organe enthalten, und in gewisse Berhaltnisse gebracht werden muffen, um die ihnen abgehenden Organe zu entwickeln. Nur von

ben Knollen läßt sich vielleicht sagen, daß sie, wie die Samen, auf= und abwarts steigende Organe in sich tragen; wenigstens scheinen Dieses Die Knöllchen der Lemna-Arten und ihre Entwickelung zu beweisen, welche sich seite wärts an der Stelle bilben, wo sich Früchte entwickelt haben würden, und Würzelchen treiben, wie Keime. Auch die Knollen der Blätter von Bryophyllum find ebenso angebracht, wie Gier an ben Fruchtfnotenblattern. -Abgesehen von dieser Analogie zwischen Knollen und Eiern ist der Unter: schied zwischen dem Embryo und den Fortpflanzungsorganen der unteren Pflanze immer noch auffallend genug. Der Embryo ist ein von ber Pflanze, Die erzeugte, unterschiedenes Wesen, während die Knolle ober bas Stedreis Bruchstude des Gewächses sind, das sie erzeugte. Der Embryo ift immer in einer geschlossenen Hulle enthalten, die Knolle und bas Stedreis haben feine vollständige Bedeckung. Das Erzeugniß bes Samenkorns, als abge sonderten Wesens, kann der Pflanze, die es erzeugte, nur in den der Art eigenthümlichen allgemeineren Zügen gleichen; wogegen die Knolle ober bas Stedreis als getrennte Stude eines Gewächses alle die dem mutterlichen Individuum eigenen Besonderheiten wiederholen, d. h. also alle, selbst die geringsten Abarten erhalten. Die Samenbildung hangt mit bem innersten Wesen bes pflanzlichen Gattungslebens zusammen und ist von menschlicher Einwirfung beinahe frei ober unabhängig, während die Bildung von Knollen und Steckreisern dem Einflusse der Außenkörper und damit auch dem Willen des Menschen weit mehr unterworfen sind. Theilen sich die Pflanzen selbst, oder werden sie in Knollen ober Steckreiser zertheilt, so findet in der That kein Erzeugen neuer Wesen statt, sondern nur eine Trennung schon vorhandener. Zwar spielen diese getrennten Individuen durchaus die Rolle neuer Wesen, aber die schon erwähnte Thatsache, daß sie alle, auch die unwesentlichen Besonderheiten der mutterlichen Individuen an sich tragen, beweist, baß sie feine Wesen, sonbern nur felbstständig geworbene Theile ber Mutterpflanzen sind.

Die verschiedenen in der Fortpflanzung durch Samen sich beständig erhaltenden Pflanzenformen nennt man Arten, und obwohl dieser Zusammenhang durch Fortpflanzung nicht bei allen Individuen einer Art thatsache lich nachgewiesen werden kann, vielleicht auch gar nicht statt hat, so kann man bennoch mit allem Fug unter Einer Art alle biejenigen Pflanzen begreifen, welche von gleichen Mutterpflanzen abstammen, oder welche nicht mehr von einander abweichen, als solche von gleicher Abstammung. Sind bei wiederholter Fortpflanzung unterscheidende Charaftere vorhanden, die sich durch mehrere Generationen beständig erhalten, so sind die Pflanzen specifisch verschieden, oder mit anderen Worten, sie gehören zu verschiedenen Erhalten sich dagegen die Verschiedenheiten in der Fortpflanzung nicht, so gehören sie zu einer und berselben Species. Deßhalb haben auch diejenigen Charaftere, welche in der Regel nicht in mehreren Generationen beständig bleiben, wie die Farbe und Größe der Bluthen und vegetativen Theile, die Große und der Geschmack der Früchte, der Wuchs u. s. f. nicht den Werth, wie andere Charaftere, zur Unterscheidung der verschiedenen Arten. So findet sich z. B. die große Glockenblume in unseren Garten mit blauen und weißen Blumen, wir sehen diese Farben aber bei der Aussaat in mehreren Generationen oft mehrmals wechseln, ja man erhält beide

Chromite.

Abanderungen oft bei einer Aussaat und selbst aus bem Samen berselben Rapfel. Alehnliche Unbeständigfeiten in ben Farben bemerkt man bei anderen Zierpflanzen in den Gärten, bei Aftern, Nelken u. s. f. In diesen Fällen find es offenbar äußere Einflusse, welche diese unwesentlichen Verschieden= beiten bedingen, mahrend die Individuen trot denfelben boch Giner Urt angehören. Pflanzen Einer Art, welche in diesen blos zufälligen in der Aussaat nicht beständigen Kennzeichen unter einander übereinstimmen, werden als Spielarten ober Barietaten bezeichnet. Es gibt übrigens hierbei noch weitere Gradunterschiede; benn manche dieser Abanderungen, wie z. B. die Bluthenfarbe, zeigen fich fehr unbeständig, mahrend andere unter unveranderten außeren Verhaltniffen fich auch burch bie Aussaat fortpflanzen. So sind unsere Sommer= und Wintergetreidearten nur durch ihre Lebensbauer verschiedene Barietaten berfelben Species, welche aber bei gleicher Behandlung sich beständig zeigen, und ebenso bleisben die Spielarten unserer meisten Feldfrüchte, z. B. die des Weizens mit behaarten, gefarbten oder mehr oder weniger begrannten Aehren bei ange= meffener Cultur geraume Zeit, b. h. mehrere Generationen hindurch unver-Solche unter Umftanden beständige Spielarten, die man im Thierreich als Raffen bezeichnet, nennt man bei ben Gewächsen Unterarten. Alle Spielarten aber gehen, — Die einen leichter und früher, Die anderen fpater und nur bei Veranderung der außeren Verhaltnisse — end= lich wieder auf ben reinen Typus der Art jurud, weßhalb wir sie auch alle als durch Ausartung allmählig aus diesem hervorgegangen betrachten tonnen und muffen. So ftammen alle unsere veredelten Obstsorten von wenigen Arten, die wir auch noch in ihrem ursprünglichen wilben Zustande tennen, und wirklich gehen bei ber Aussaat in magerem Boben bie feinen Birnsorten auf die herbe Holzbirne, und die zahlreichen Spielarten ber wohlschmedenoften Tafelapfel auf ben fauren Holzapfel zurud. Weil wir bei vielen unserer Culturgemachse eben nur die Spielart erhalten wollen, und man bei der Aussaat Gefahr lauft, die Charaftere ber Spielart verschwinden zu sehen, so sind wir bei diesen gang auf die Fortpflanzung durch Theilung an= gewiesen, bei welcher, wie oben erwähnt, die Charaftere ber Spielart sich erhalten.

Eine Ausnahme von der Beharrlichkeit des Art=Typus scheinen die sogenannten Hybriden oder Bastardpslanzen zu machen; aber es scheint auch nur so, denn diese Pstanzen bestätigen vielmehr das Gesetz der Gat= tungsbeständigkeit. Wenn die zur Erzeugung des Samens zusammenwirskenden Bestuchtungsorgane verschiedenen Pstanzengattungen angehören, so entsteht, wie wir früher schon erwähnt haben, eine Mittelsorm zwischen beisden Arten. Freiwillig kommen diese Kreuzungen sehr selten vor, und auch auf fünstlichem Wege, zu welchem man gegriffen hat, weil diese Bastardsblumen sich durch Größe und Schönheit auszeichnen, gelingt die Kreuzung nur dei ganz verwandten Gattungen. Diese Bastardpstanzen nun sind durchweg un fruchtbar, und bringen nur dann keimfähige Samen hervor, wenn sie mit dem Blüthenstaube der Arten, von welchen sie abstammen, defruchtet werden. In diesem Falle nähert sich die hieraus entstehende junge Pstanze mehr der zur Bestuchtung gewählten Art und kehrt endlich bei österer Wiederholung des gleichen Verschrens wieder ganz zu dem

Typus dieser Art zuruck. Durch diese Eigenthümlichkeit der Bastardpffanzen, für sich unfruchtbar zu sein, ist der Vermischung und dem allmähligen Verschwinden der Art=Typen auf's Wirksamste vorgebeugt und dafür gessorgt, daß trot der Möglichkeit mannigsacher Kreuzungen doch im Sanzen und Großen die Arten in ihren charakteristischen Unterschieden stets rein und unverändert sich erhalten.

# E. Einige besondere Lebensäußerungen und Eigenschaften einzelner Pflanzentheile.

Außer benjenigen Bewegungen ber Pflanzen, welche rein phpfifa= lischer Natur, Folgen ber Glasticität, ber Ausbehnung burch Feuchtigkeit u. f. w. find, wie die Zusammenziehung ber Zellenschichten nach ihrer Austrodnung, bas Aufspringen ber Untheren, gibt es noch andere Bewegungen, welche eine nähere Erklärung fordern. Dahin gehören z. B. die aus ihrer eingefrummten Knospenlage elastisch vorspringenden Staubfaben bes Glasfrautes; bie Bewegungen ber Staubgefaffe ber Berberis, welche wir bei ber Bluthe schon geschildert haben; die Bewegungen, welche ben Pflanzenschlaf ausmachen, und welche barin bestehen, daß die zusammen= gesetzten Blatter gewisser Pflanzen fich Abends zusammenlegen, bie Fieder= blatten ber Spindel fich nahern und eine ber Knofpenlage ahnliche Bufam= menfaltung eintritt, wie bei ben Mimofen, ben Caffia-Arten, bem Linfen= baume, ber Pferdsbohne, ber Spargelerbse u. f. w. Häufig werden auch bie ganzen Blatter an ben Stengel angebrudt, wodurch sie sich bann ge= genseitig schüßen und beden. In allen genannten Fällen, gehen fie nun anscheinend freiwillig ober in Folge außerer Reize, mechanischer Berührung, Licht u. f. f. von Statten, wird wohl der gemeinsame Grund eine Saft= bewegung sein, welche eben so wohl durch eine außere Veranlassung erregt fein kann, als fie auch in gewissen Fällen aus ber inneren Natur des Pflan= zenlebens von felbst sich ergibt, wie z. B. bei ben freiwilligen Bewegungen ber Staubfaben. Das nächtliche Zusammenfalten zusammengesetter Blatter geschieht in Folge ber Abwesenheit bes Lichtreizes, bei welcher muthmaßlich eine etwas veranderte Saftbewegung eintritt, und eine ähnliche Verande= rung kann in einzelnen Fallen Berührung machen, sei es nun, daß fie burch ihren, wenn auch leisen Druck eine Saftbewegung veranlaßt, sei es, daß dieselbe durch die abweichende Temperatur des Berührenden bewirkt Bu ben Bewegungen ohne sichtbare außere Veranlassung gehören die Erscheinungen an dem Hedysarum gyrans, einer in Oftindien einheis mischen Leguminose, und gewisse Vorgange an niederen Pflanzen, nament= lich an Algen. An den dreizähligen Blättern der erstgenannten Pflanze find, so lange sie fraftig wachst und sich in hinlanglich warmer Tempera= tur befindet, die zwei kleinen Seitenblättchen beständig in ruchweiser schwingender Bewegung, indem sie sich abwechselnd heben und senken und zwar in einer Minute bis zu 60mal. Diese Bewegung geht Tag und Nacht fort, weßhalb nicht wohl angenommen werden fann, daß der Lichtreiz ein Brund berfelben ift. Die Schwingfaben ber Algen zeigen, fo lange fie lebhaft vegetiren, eine vendelartige Schwingung ihrer vorderen freien Enden,

Comple

verbunden mit einem allmähligen Vorrücken bes ganzen Fabens. Bei einer großen Menge von Meer= und Sußwasseralgen hat man sogenannte Schwarmsporen gefunden, welche lebhaft beweglich in jeder Richtung im Baffer umberschwimmen, entweder mittelft eines Wimperüberzuges, wie bie Sporen von Vaucheria, ober mittelst weniger ober einer einzigen schwin= genden Wimper, welche in ber Regel in der Nahe des vorderen Körper= endes fich findet und, indem fie einen fegelformigen Raum beschreibt, Die Sporenzelle mit fich fortreißt. In ahnlicher Weise, wie Die Bewegungen der Schwarmsporen, geschehen bie Bewegungen ber Samenfaben, welche in den Antheridien erzeugt werden, und wovon bei der Lehre von der Be= fruchtung die Rede war. Bei ber Pflanze ist ber thätigste und lebendigste Theil ber Saft, Die festen Theile find nur Die Behalter bes Saftes, also gang dienender Natur; darum ist anzunehmen, daß die Flussigfeit die Haupt= veranlassung ber genannten Bewegungen ift, mogen bieselben nun stetig sich joniepende Schwingungen oder eine in bestimmten Zeiten einmal oder we= nige Male eintretende Bewegung sein. Der Umstand, daß Bewegungen so auffallender Art, wie die genannten, nur bei einigen Pflanzen vorkommen, bei der überwiegenden Mehrzahl der Pflanzen aber nicht, ist fein Einwand gegen die angeführte Ansicht; denn dieser Unterschied ließe sich vielleicht einfach baraus erklären, daß die Zellen und bie aus ihnen bestehenden festen Theile bei den ersteren von ganz besonderer Zartheit seien und darum der leisesten Sastbewegung nachgeben, was bei der Mehrzahl der Pflanzen nicht der Fall wäre. Doch wollen wir nicht alle Bewegungen auf diese Ursache zurücksühren. Für das Auswärtsstreben des Stämmchens und das Abwärtswachsen des Würzelchens haben wir schon oben nach Decan= bolle einen anderen Grund angeführt, und wir verweisen hier barauf zu= rud (siehe S. 30 u. 35). Aber auch in biesen Fallen ist ber Saftlauf ber uriprungliche Grund ber Erscheinung.

Die Farbenverhältniffe ber Pflanzen haben wir bereits bei ber Schilderung bes Blattlebens und bes Reifungsprocesses ber unteren Pflanze berührt. Wie die unteren Blatter erst am Ende ber Entwickelung, so an= dem oft die ber Blume naher stehenden Ded und Relchblatter ihre anfangs grune Farbe fehr fruhzeitig in Farben um, welche ber Farbung ber Blu= menkrone entsprechen. Diese Umfärbung beruht auf dem nämlichen Bor= gange, welcher ber Verfarbung ber Blatter im Berbfte zu Grunde liegt, fosern bas rothe Farbmehl solcher Kelchblatter bem rothen Farbmehle herbst= licher Blatter gang gleich ift. Man wird baraus wohl ben Schluß ziehen durjen, daß auch die Farben der Blumen nur auf einer Umwandlung des durch die ganze Pflanze verbreiteten Farbmehles beruhen. In wie weit die beischiedenen Farben ber Blumenblatter nach zwei Seiten bin, entweder von Grun burch Gelb, Orange bis zum Roth, ober von Grun burch Blau, Biolett wieder bis zum Roth, auf einem Mehr ober Weniger von Sauer= ftoff ober auf dem Einflusse von pflanzlichen Sauren und Alkalien beru= ben, lassen wir hier unerörtert. Welche organisch-chemische Einstüsse hier auch mitwirken mogen, sicher steht jedenfalls die Thatsache, baß bas Grun der unteren Pflanze und das anfängliche Grun der Deck= und Kelchblätter zu der Mannigfaltigkeit der Bluthenfarben in dem Verhältnisse steht, wie unvollsommene unentschiedene Entwickelung jum Ausbruck specifischer Reife.

In Betreff einzelner Karben bemerken wir noch Kolgenbes. Man hai für eine große Bahl von Blumen bie Regel gefunden, daß ihre Far= ben trop mannigfachen Wechsels boch sich nur entweder in der Reibe von Weiß über Gelb bis Roth, ober in ber Reihe von Beiß über Blau bis Roth abandern, und fehr selten beide Reihen in Einer Gattung ober gar in Ginem Individuum vertreten find. Decandolle bezweifelt, bag reines Weiß bei den blaubluhenden Bflangen vorkomme, und vermuthet, Daß es immer eine andere auf ben schwächsten Ton reducirte Farbe sei. Weiß= bluhende Glockenblumen erscheinen nur als Abarten ber blaubluhenden, fo= fern dieselben beim Trocknen eine deutliche blaue Kärbung annehmen. Auch hat man bemerkt, daß Weingeist-Aufgusse weißer Blumen stets eine kennt= liche Farbung besitzen; Blumen, beren Weiß einen Stich in's Gelbe bat, geben Aufguffe, welche durch Alfalien eine entschiedene gelbe oder auch eine mehr braunliche Farbe annehmen, mahrend Aufguffe von Weißen in's Blaue ober in's Rothe spielenden Blumen durch Sauren schwach geröthet ober auch burch Alfalien grun gefarbt werden. Decandolle vermutbet. daß bei gewissen Blumen die unvollkommene Erzeugung des Farbmehles Ursache der weißen Karbe sei. Er schließt dieß aus der Analogie zwischen ber weißen Farbe und bem Zustande ber vergeilten Pflanzen, aus ber großen Zahl von weißen Blumen in nördlichen Gegenden, endlich baraus, daß manche Blumen im Entstehen weiß sind, und später erft burch ben Einfluß des Sonnenlichtes gefärbt werden, wie z. B. die Blumen von Stylidium fruticosum im Entstehen blaggelb, später aber weiß mit rosenrothem Anstriche, die Blumen der Oenothera tetraptera anfänglich weiß, alsdann rosenroth und zulest fast roth sind. (Die Blume bes Hibiscus mutabilis ist anfangs weiß, spater blaß rosenroth und zulest dunkelroth). Schwarz scheint keine Farbe zu sein, welche den Pflanzen natürlich ist; die Blumen, bei welchen sich Schwarz findet, sind ursprünglich gelbe Blumen, welche in ein sehr dunkles Braun übergehen. Letteres scheint wenigstens bei ben schwärzlichen Theilen der Blumen des Pelargonium tricolor und Vicia saba stattzufinden. Das Gleiche gilt von benjenigen braunen ober schwar= zen Blumen, deren Farbe ein sehr dunkles Roth ist, wie man es bei Orchis nigra sieht. Durch Cultur lassen sich bei manchen Pflanzen alle möglichen Blumenfarben hervorbringen. Die Tulpe und die Nelke sind im wilden Zustande roth, die Aurikel gelb, die Levkoje violett, sie kommen aber jest in Folge fortgesetter Pflege in Garten in allen Farben vor. Manche Far= ben lassen sich durch fünstliche Bodenmischung erzielen. So z. B. werden die ursprünglich rothen Blumen der Hortensie blau, wenn man Boden von alten Kohlenmeilern unter die Erde mischt. Eben dieser Veränderlichkeit wegen liefert aber die Farbe der Blume nie ein ganz sicheres Kennzeichen zur Unterscheidung von Pflanzenarten, und wird darum als botanisches Merkmal weniger beachtet. Doch gehen auch manche Bflanzen nur sehr schwer von der ursprunglichen Farbe ihrer Bluthen ab, wie 3. B. die Gen= Die Farbe ber Frucht ist gleichfalls sehr verschieden und auch burch Kultur leicht zu verandern, 3. B. bei Kirschen, Simbeeren, Stachel-Im Sonnenlicht gezeitigte Früchte find immer hoher gefarbt, und eben barum ist auch die der Sonne zugewendete Seite einer Frucht von anderer Farbe als die entgegengesette, wie z. B. bei dem Apfel. Saftreiche

Früchte sind meist dunkel gefärbt, trockene nehmen gewöhnlich die Farbe bes verdorrenden Laubes an.

In Betreff ber Gerüche macht Decanbolle ben scharffinnigen Un= ericbied, daß einige berfelben nur Eigenschaften, andere in gewissem Sinne ber Thatigkeiten seien. Unter letteren versteht er die Falle, wo ein Dr= an — am auffallenosten die Blume — einen flüchtigen Stoff erzeugt und mselben nicht aufbewahrt, sondern sofort aushaucht, theils weil er ganz esonders fluchtig ift, theils weil er oberflächlich liegt. Sofern Diese Stoffe ur in geringerer Menge und vorübergebend eriftiren, fo find fie nur mah= md des Lebens vorhanden, ja sie können, wie andere Thatigkeiten, aus= men und dann wieder eintreten. Anders ift es in den Fallen, wo riechende Stoffe aufgespeichert sind, und nun nach physikalischer Nothwendigkeit ver= unsten und einen Geruch verbreiten, ohne Unterbrechung, so lange Riech= loff vorhanden ist und die Umstände der Verdunstung günstig sind. Dieser Interschied tritt eben bei Beachtung der äußeren Umstände ganz besonders darf hervor; benn die erstere Art von Geruchsausstößen tritt oft in Zeiten in, wo die äußeren Umstände der Verduftung bereitliegender Riechstoffe eineswegs gunftig sind. So duften 3. B. Blumen mit Trauerfarben Pelargonium triste, Hesperis tristis, Gladiolus tristis) bei Sonnenunter= jang einen ambrosischen Geruch aus, während sie den Tag über bei weit scherer Temperatur fast ganz geruchlos sind; Pflanzen mit aufgespeicherten Nichstoffen dagegen, die Labiaten, die Cistrosen, die Myrten= und Oran= zengebüsche erfüllen die Luft um so stärker mit ihrem Balsamdufte, je In den zuletzt angeführten Fällen bauert ber Geruch fort beißer es ist. nach Maßgabe der Umstände, während in den anderen Fällen derselbe oft gang ploglich eintritt, und ebenso rasch wieder aussett. Diese letteren Blu= mengerüche sind hinsichtlich ihrer Stärke sehr veränderlich; sie verschwinden oder verandern sich namentlich bedeutend in dem Augenblicke, in welchem die Befruchtung vollzogen wurde. Diese eigenthumliche aus dem Lebens= proces stammende Ausstoßung der Gerüche um die Zeit der Befruchtung hat ihr unzweideutiges Seitenstück in der Ausstoßung der Gerüche zur Zeit der geschlechtlichen Thätigfeit bei den Thieren. Von Blumenstaub, namentlich von dem der Berberige und des zahmen Kastanienbaumes, weiß man, daß fein Geruch fehr mit thierischen Gerüchen, und zwar seltsamer Weise mit dem Geruch des menschlichen Samens übereinstimmt. Nach Desfontaines ift jener Geruch immer vorhanden, wenn viel Blumenstaub, gleichviel wels der Art, zusammengebracht wurde. Dieser Blumenstaubgeruch ist so stark, daß er ben Geruch der Blumenkrone verändert. Die Entwickelung von Gerüchen um die Zeit der geschlechtlichen Reife ist eine ganz naturgemäße Erscheinung. Das Individuum hat seinen Abschluß erreicht, und ist fähig, durch Hervorbringung neuer Individuen über sich hinauszuwirken. Diese Birksamkeit über die eigenen Grenzen hinaus verrath fich in der Aushau= dung von Düften, in welchen sich der specifische Charakter der reifen Mangenmischung ausdrückt. Die Veranderung bes Geruches nach ber Befruchtung kommt wahrscheinlich in der Mehrzahl der Fälle von einer Zersetzung des Gewebes der Blumen, nicht von unmittelbarer Aussonderung. Manchmal find sie angenehm, wie z. B. bei ber Theerose, noch öfter aber unangenehm. So z. B. verbreiten mehrere Stapelia-Arten, das Arum

Dracunculus u. a. m. gegen bas Ende ihrer Bluthezeit einen aashaften Geruch: letterer gleicht bem Geruche verborbenen Fleisches fo fehr, bag Dumeril behauptet, gewisse Insekten werden durch denselben getäuscht, und legten ihre Gier in jene Blumen, als ob sie Fleisch waren. Das Gleiche sagt man von ber Rafflesia Arnoldi, so wie von einigen Bilgen. Die andere Art won Gerüchen, welche nicht als unmittelbares Erzeugniß einer Lebensthätigkeit erscheinen, sind nicht verschieden von den Gerücken, welche auch leblose Substanzen von sich geben, wie Kampher, Moschus, und es ist nur ein unwesentlicher Unterschied, ob folche riechende Stoffe außerhalb ber bieselben erzeugenden Organismen, oder in Dieselben eingeschlossen find. einen wie im anderen Falle riechen sie nur in Folge ihrer physikalischen und chemischen Ratur. So riechen unter anderen die harzigen Solzer, wie 3. B. Cypressen= und Cebernholz fast ununterbrochen, weil die harzige Substang, welche ber Sip ihres Wohlgeruches ift, langfam verdunftet. Pflanzentheile, deren Geruch von einem fluchtigen Dele stammt, behalten benselben um so langer, je weniger fluchtig bas Del und in je bichterem undurchdringlicherem Gewebe es eingeschlossen ift. Gewisse gewöhnlich geruchlose Hölzer nehmen beim Abdrehen einen Geruch an, wie man es z. B. von dem Buchenholz wissen will, das in diesem Falle einen Rosengeruch annehmen soll. Sind flüchtige Dele in einem lareren Zellgewebe enthalten, wie z. B. bei ber Zimmtrinde, fo riechen die Pflanzentheile, fo lange bas Gewürz verdunften fann, ohne daß man zu reiben braucht, und werben mit der Zeit geruchlos. Man hat je nach der chemischen Beschaffenheit die vegetabilischen Riechstoffe in folgende funf Rlaffen getheilt. 1) Die extractiven ober schleimigen Riechstoffe. 2) Die öligen, schnell vergänglichen, in Waffer unauflöslichen, aber von Delen aufzunehmenben Riechstoffe. Durch die Einwirfung bes Sauerstoffes ber Luft konnen sie zerstort werben. hierher gehort ber Beruch der Jasminblumen, der Jonquillen (Narcissus Jonquilla). 3) Die öligen flüchtigen in faltem Baffer, befonders aber warmem Waffer und noch mehr in Weingeift auflöslichen Riechftoffe. Hierher gehören bie aromatischen Wasser ber Labiaten, des Rosmarins u. f. w. 4) Die gewürzhaften und fauren Riechstoffe, welche Die blauen Pflanzenfarben rothen. Von dieser Art find die aros matischen Wasser= und Weingeisttinkturen bes Zimmets und ber Benzoë. 5) Die schwefelwasserstoffigen Riechstoffe, welche Metallauflösungen braun ober schwarz niederschlagen, wie z. B. die von Kohl und mehreren anderen Eruciferen abgezogene Waffer.

Die Wärme=Entwickelung, die man an der Pflanze findet, zeigt sich an einzelnen Akten des Pflanzenlebens. Bei dem Keimen haben wir dieselbe schon erwähnt. Während dieses Vorganges erwärmen sich die Samen um 5°—25° über die Temperatur der Umgebungen. (Deßhalb müssen der Malzbereitung, damit die als zuträglich erprobte Temperatur von 18—20° nicht überschritten werde, die Haufen der keimenden Körner öster durch Umschauseln abgefühlt werden. Auch manche Blüthentheile, deren Sauerstossaufnahme sehr bedeutend ist, entwickeln einen ziemlichen Wärmes grad. Am ausgezeichnetsten sindet sich dieß bei gewissen Arvideen. Arum maculatum zeigt in seinem Blüthenkolben eine Erhöhung der Temperatur

von 11—12° über die der umgebenden Luft. Bei Colocasia odora steigt die Differenz bis auf 20—25°, in reinem Sauerstoffgas nimmt die Warme noch um etwa 40 gu. Der Sit ber ftarkften Warme-Entwickelung ift bie mit Staubgefäffen besette Region bes Kolbens. Diese Barme-Entwicke= lung zeigt gleich ben Begetationserscheinungen überhaupt ein tägliches hoch= ftes und niedrigftes Dag. Wahrscheinlich ift ber Grund biefer Barme= Entwidelung, wie bei dem Vorgange des Keimens, die Aufnahme von Sauerstoff und Bildung von Kohlensaure, welche in beiben Fallen in großer Menge ausgeschieden wird. Gin Bluthenfolben von Arum maculatum vergehrt in 24 Stunden, ehe er sich erwarmt, bas Fünffache, wenn er warm ift, bas Dreißigfache, ber nicht mit Bluthen besetzte Theil bes Kolbens das breißigfache, die die Staubgefässe tragende Region desselben bas hundert= weiunddreißigfache Bolumen Sauerstoffgas. Bei ber großen Gelbstständig= feit der einzelnen Pflanzentheile können solche lokale und vorübergehende Celbsterwarmungen stattfinden, ohne baß barum an ber Pflanze als Ganzem eine Eigenwarme ju bemerfen ware. Wenn Baumstamme in ihrem Inneren eine andere Temperatur zeigen, als die der umgebenden Atmosiphäre, und zwar in der Art, daß dieselbe im Winter höher, im Sommer niedriger steht, als die der äußeren Luft, so erklärt sich dieß daraus, daß diese Stämme durch ihre Wurzeln in die tieseren Erdschichten hinabreichen, und von bort die Temperatur, die sich in der Längenrichtung des Holzes leichter fortpflanzt, zugeleitet bekommen.

Lichterscheinungen sinden sich an den Pflanzen, wahrscheinlich mit nur einer einzigen Ausnahme, immer nur im Zusammenhange mit dem Zersehungsprocesse, wie denn das bekannte "Scheinholz" nichts ist, als saules Holz, an welchem ein stetiger schwacher Verbrennungsproces statt sindet. Die vorhin angedeutete Ausnahme ist die in den Vergwerken sich sindende Rhizomorpha subterranea, ein wurzelartig aussehender Pilz, welcher an seinen äußersten lebhast vegetirenden Spisen phosphorisch leuchtet. In dies sem Falle scheint die Lichtentwickelung in Beziehung zum Lebenss und nas wertlich dem Wechstelung zum Lebenss und nas wertlich dem Wechstelungstellung in Beziehung zum Lebenss und nas wertlich dem Wechstelungstellung in Beziehung zum Lebenss und nas

mentlich dem Wachsthumsprocesse zu stehen.

## Dritter Abschnitt.

### Der Abschluß der pflanzlichen Entwickelung.

Wir haben in den bisherigen zwei Abschnitten die Elementartheile der Pstanze, die Zellen und ihren Zusammenhang im Pstanzengewebe, dann die einzelnen Organe, ihre Thätigseit und Wechselwirfung betrachtet, und sind zulest bei der Fortpstanzung angelangt, mit welcher eine Pstanzenents widelung sich abschließt. Auch bei den Thieren tritt bekanntlich mit der Reise die Geschlechtsthätigseit ein, aber bei ihnen wiederholt sich die geschlechtliche Thätigseit und in den meisten Fällen dauert nach der Fortpstanzung das Leben der Individuen noch eine Zeitlang sort. Dieses ist bei den Thieren möglich, weil bei ihnen eine stete Wiederholung von Bildungs-

umläufen an Einer und berselben Gestalt stattfindet; bei der Pstanze aber, welche — soweit sie nicht eine Gesammtheit mehrerer individuellen Entwickelungen ist, — in Einem Bildungsumlauf besteht, ist mit dem Ende eines ein maligen Befruchtungsvorganges auch sosort der Abschluß des

Lebens vorhanden.

Man fann mit Jug bie Entwickelung von irgend einem ersten Unfagpunkte, sei es Embryo oder Knospe, bis zur Wiedererzeugung neuen Samens eine pflanzliche Individualität nennen. Wo es nicht zur Bluthe kommt, — also eine Entwickelung bloser Blätterzweige — ist noch keine vollständige Entwickelung; erft eine Entwickelung bis zur Frucht enthält ben ganzen Pflanzenverlauf, ein Ganzes zusammengehöriger Entwickelungsstufen. Dieses Ganze ist aber nicht Individuum im Sinne ber thierischen Individualität; benn diese ist von Anfang an ein Ganzes, bas sich immer wieder erneut; die pflanzliche Entwickelung ift aber nur bas Streben, ein Banges zu werden, und hat ihr Ende, sobald dieses abgeschlossen und fertig basteht. Die Bollendung ber pflanglichen Individualität ift ihr Tod. Auch ein zusammengesetztes pflanzliches Individuum ist trot der Fortbauer über ben Tob aller einzelnen Individuen, nicht als ein Individuum im Sinne des thierischen Lebens anzusehen; benn eine Staude, ein Baum, ift nur eine Reben einanderhäufung vieler einmaliger Bildungsläufe, nicht eine Aufeinanderfolge von folden in Einer Eriftenz. Sie find also nur stets wachsende Vielheiten von erst werdenden ober von todten Individuen,

nicht sich selbst erhaltenbe in sich abgeschlossene Banze.

Daß ein Baum, eine Staube u. f. f. ein Aggregat mehrerer pflang: licher Individuen ift, zeigt Die nabere Betrachtung eines Zweiges; fein mit Saften gefülltes Mark bildet einen Behalter von Nahrungsvorrath und bei den Dicotyledonen sind die beiden ersten Blätter eines jeden Zweiges stets gegenüberstehend, gang wie die Keimblatter bes Samens. Die einzelnen Zweige eines Baumes tragen entweder Frucht oder sie sind ohne Bluthen-Entwickelung, sogenannte Wasserzweige. Die ersteren stehen in ihrem Wachsthume still, weil Blühen und Fruchttragen bas Wachsthum abschließt, Die anderen fonnen sich unbegrenzt entwickeln, wenn die nothige Nahrung ba ift, was nur bei jungeren Pflanzen und bei Pflanzen in fehr mafferigem Boben ber Fall ist. Die Endigung eines Zweiges burch eine Blume ift bagegen häufiger bei alten Individuen und bei Pflanzen ohne viel wäfferige Die unbegrenzte Entwickelung ber nicht blühenden Zweige begunftigt bas Entstehen und Bunehmen einer großen Menge ernährender Blatter, welche dazu beitragen, Nahrungsvorrathe für neue Reim- und Blumen-Entwickelungen anzusammeln. Durch die Endigung vermöge einer ober mehrerer Blumen bagegen werben die Zweige ober die Stamme an ber Entwickelung ernährender Organe verhindert, und wird bas Verzehren ber Nahrungsablagerungen befördert, welche in den Zweigen, Wurzeln ober Stengeln bereit liegen. Wenn die Blume nur ben in ihrem Blumenstiele ober in den sie unmittelbar tragenden Organen befindlichen Nahrungsstoff verzehrt, so sterben lettere bei ben männlichen Blumen nach dem Bluben, bei ben weiblichen nach dem Reifen durch Vertrodnung ab. Da aber ber übrige Theil der Pflanze nicht erschöpft worden ist, so fahrt er fort zu wachsen, wobei er durch 3meige, welche ernahrende Blatter hervorgebracht

haben, unterhalten wird, und im folgenden Jahre entwickeln sich neue Keime. Auf diese Art bilden sich die Halbsträucher, Sträucher und Bäume, welche Decandolle beshalb die stengelfrüchtigen Gewächse nennt. Sind aber die Blumen im Berhältnisse zu der Kraft des sich tragenden Stengels zahlreicher, so erschöpfen sie während des Reisens ihrer Samen nicht nur den in ihren Blumenstielen abgesetzen, sondern auch den ganzen Nahrungsworrath des Stengels. Dieser stirbt alsdamn bis in die Nähe des Burzelbalses ab, und im solgenden Jahre entspringen die neuen Knospen auf dem ausdauernden Theile oder dem Stocke. Dieses ist dei den ausdauernden Kräutern der Fall, welche Decandolle wurzelfrüchtige Gewächse neunt. Wenn endlich die Blumen noch zahreicher, oder im Verhältnisse zu der Kraft des sie tragenden Stengels noch gieriger sind, so erschöpfen sie deim Reisen ihrer Samen nicht nur ihre Blumenstiele und ihren Stengel, sondern auch die Wurzel. Alsdann vertrochnet dei den männlichen Blumen nach der Reise des Pollens und bei den weiblichen nach der Reise der Tamen die ganze erschöpfte Pflanze und kirbt ab. Diese Pflanzen, welche Decandolle die Einmalzuchtut tragenden nennt, begreisen einz, zweimd mehrjährige Pflanzen in sich, se nachdem die einmalige Fruchtbildung nach einem, zwei oder mehreren Jahren eintritt. Man fann aus einer einsährigen Pflanze eine ausdauernde machen, wenn es ohne zu große Störung ihres Lebens gelingt, sie am Samentragen zu verhindern; so hat man die wohlriechende Reseda in einen kleinen Halbstrauch verwandelt, der nun, wenn einmal seine Stengel holzig geworden ist, zedes Jahr blühen lann, ohne das die durch das Blühen bewirkte Erschöpfung seinen Stengel södet, und wahrscheinlich kann sede einjährige Pflanze, die man durch Eulztur zur Füllung der Blumen bringt, ausdauernd werden.

Die Nothwendigkeit eines Abschlusses des pflanzlichen Lebens sindet nur für die ein fache Pflanze im strengsten Sinne des Wortes statt, d. h. für eine Entwicklung eines Keimes dis zur Frucht, mag nun diese Entwicklung nur eine Episode an einer größeren Gesammtheit sein, oder ein eigenes Pflanzeleben aussüllen. Für eine Mehrheit solcher pflanzlichen Entwicklungen, welche in einem Gesammtindividuum zusammenhänzem, gibt es so wenig eine innere Nothwendigkeit zur Beschränfung in der Erzeugung immer neuer Individuen, als eine solche Nothwendigkeit für ein Korallenriss im Meer besteht, das durch die immerwährende Bermehrung der innwohnenden Thiergemeinschaft stets höher und höher emporwächst. Man hat Beispiele von ungeheurem Alter der Bäume. Die Baodob-Bäume auf dem grünen Borgebirge schätt man nach der Dick ihres Stammes und der Zahl der Jahreinge an einigen Aesten zu 4000 Jahren und darüber. Die Riesenchpresse zu Santa Maria del Tule, zwei Stunzten östlich von Daraca in Merico hat einen Umsang von 124 Fuß, also 40 Fuß im Durchmesser und fann auf 3000 Jahre alt geschätt werden. Das Alter des großen Drachenbaumes (Dracaena Draco) von Orotava auf Tenerissa wird zu mehr als 5000 Jahren bestimmt. Man fann sich wohl densen, daß bei sehr alten Bäumen die Anlässe zu verderblichen Einwirtungen von außen herein häusiger werden; das Abbrechen eines Astes durch einen Sturm fann Ursache werden, daß von der dem Regenwasser außgesetzen Bruchstäche aus allmählig die Verwesung oder Vermodes

rung alles älteren schon tobten, aber die Festigkeit der ganzen Pflanze bestingenden Zellgewebes, des Kernholzes, sich bemächtigt, und ein neuer Sturm kann dann leicht den ganzen Baum umwerfen. Aber immerhin sind es nur äußere Einflüsse, welche ein solches Ende veranlassen; es sindet für solche Collectivindividuen, wenn man so sagen darf, immer nur ein gewaltsfamer und unnatürlicher Tod statt, kein Sterben aus Naturnothwendigkeit.

Einen Schein von individueller Einheit auch an einem solchen Colslectivindividuum kann man am folgenden Verhältnisse sinden, das wir nach Schleiden erwähnen. Bei vielen ausdauernden Pflanzen ist das aus dem Samen entstandene Individuum ganz unfähig, sich durch Samen fortsupflanzen, und erst die aus Knospen hervorgegangenen Individuen erlangen zuweilen in der zehenten und mehrkachen Generation die Fähigkeit, Forts

pflanzungsorgane hervorzubringen.

Aus, ber Begriffsbestimmung, daß eine einfache Pflanze im strengen Wortsinne eine einmalige Entwickelung vom Unreisen zum Reisen ift, und daß die zusammengesetzten Pflanzenindividuen nur Ancinanderreihungen fol= der Entwidelungen find, folgt die Eigenthumlichfeit ber Pflanzeng eftalt gegenüber von ber Gestalt ber Krystalle, wie von ber ber Thiere. Bei ben Krustallen findet nur ein allmähliges ober plogliches Unschießen von vorher schon vorhandener homogener Materie um einen Mittelpunkt statt, woraus ein von regelmäßig aneinander gefügten Linien und Flachen eingeschlossenes Ganzes entsteht, ein Ganzes, bas mit Ausnahme bes zwi= schen den Krystallblättern eingeschlossenen Krystallwassers gang fest ift, und keiner weiteren Entwickelung, höchstens neuer Anlagerungen fähig ist. Andere Krystalle bilden sich um andere Mittelpunkte und die verschiedenen Krystalle gehen einander nichts an, sie sind nicht Glieder Eines Lebens= Ganz anders bei ber Pflange. Wohl fann man auch bei ihr einzelne Krystallisationsakte annehmen, und jede Zelle als eine solche Kry= stallbildung ansehen; aber hier geht bas Flussige nicht in bem Festen auf, sondern das Feste bient als hohler Behälter dem Zwede, bas Flussige zur Reifung kommen zu lassen; und eben barum find die pflanzlichen Kry= stallisationen, d. h. bie verschiebenen Zellen nicht gleichgultig neben einander gereiht, sondern find burch ben Zusammenhang Gines Lebensprocesses unter sich verknüpft, und ihre allmählig sich ausbehnende Aneinanderreihung läßt in einer außerlich sichtbaren Form ben inneren Stufengang ber Saftreife vor's Auge treten, von dem ersten unreifsten Stadium bis zur höchsten Reife. Das Thierleben bagegen besteht in ber Aufeinanderfolge einer großen Zahl solcher Entwickelungen vom Unreifen zum Reifen an Einem und demselben organischen Wesen. Darin liegen folgende zwei scharfe Unterschiede von der pflanzlichen Bildung. Für's Erste treten aus ben verschiedenen unreifen Stadien ber einzelnen Entwickelung gar keine Dr gane hervor, sondern erft bas reifste Stadium — bas fertige Blut — entfaltet sich in die Vielheit verschiedener Organe; sobann treten die aufeinanberfolgenden Organbildungen nicht neben einander, sondern eine löst die andere ab, und es bleibt von Anfang bis Ende immer nur Eine Bilbung vor uns stehen. Diese thierische Bilbung ist nur in viel höherem Sinne wieder, wie der Kryftall, ein um einen Mittelpunkt ober um eine Are fic lagerndes, während aller Umbildung boch ein für allemal fertiges abge=

ichlossenes Ganges. Berschieden von diesen beiden durch ihre Abge= ichlossenheit sich ähnlicher Bildungen bes Krystalles und bes Thieres jeigt die Pflanze in ihrer Gestalt bas Bilb eines immerwährenden Werbens. Das Individuum ift, so lange die Pflanze lebt, nie fertig, und wenn das Individuum fertig ist, so hört die Pstanze auf zu leben. Wäh= tend das Thier in den niederen Regionen des Thierreiches diese Abgeschlos= senheit als Rugelgestalt zeigt mit strahlenartig überall auslaufenden gleich= artigen Organen, bei ben ausgebildeteren Formen aber als eine Mehrheit symmetrischer Gegensate, von Dben und Unten, von Borne und Hinten, von Rechts und Links, verrath die Pflanze ihre wesentliche Natur, eine Entwidelung von Unreisem zu sein, badurch, baß sie sich als ein nach Un= ten und Oben sich ausbehnendes, und zwar nach Oben als ein spiralformig nich hinaufwindendes Streben darstellt. Nichts ist bezeichnender für diese innerste Natur der Pstanze, als die nicht in sich zum Abschluß kommende Spirallinie; und wenn es scheint, als zoge sie sich in der Blüthe und Frucht zusammen zu ebenen Kreissormen, so geschieht es nur, um einen An= jappunkt für neue langgezogene Spiralen zu bilben. Die Spirale ift aber aus zwei Grunden ber nothwendige Ausbruck alles entwickelteren Bflan= jenlebens; einmal als Form eines ruhelosen Vorwartsstrebens; sobann weil eben biefe Form verbunden ift mit ber Rothwendigfeit, ring sum

alle einwirkenden Ginflusse gleichmäßig in sich aufzunehmen.

Rachdem wir die Natur ber pflanzlichen Gesammtentwickelung und bie Eigenthümlichkeit ber pflanzlichen Grundform angedeutet, muffen wir noch einige Borte über bie Möglichkeit ber Unterbrechung jener Ent= widelung und die Ausartung biefer Form fagen. Bon jener Mog= lichfeit haben wir bezüglich ber Samen ichon in einem früheren Abschnitte gesprochen, und die verschieden lange Dauer ihrer Reimfraft in Beispielen erwähnt. Sind die Pflanzen weiter im Leben vorgeruckt, fo zeigen fie alle in geringerem oder stärkerem Grade Spuren ber Fahigkeit, nach bem Austrodnen wieder ins Leben zurückgerufen zu werden. Jederman weiß, daß Pflanzen, die in Folge einer zu starken Verdunstung bes in ihnen erhaltenen Wassers verwelft sind, wieder frisch werden, wenn man sie entweder mit-telst ihrer Oberstäche anseuchtet, oder sie durch ihre Wurzeln oder den Quer= schnitt ihrer Stengel Wasser einsaugen läßt. Man hat Pflanzen nach 3tägi= gem und selbst nach 7tägigem Welken und Austrocknen durch Eintauchen in Wasser wieder frisch werden sehen. Dutrochet überzeugte sich, daß eine Mercurialis annua, die 15 Procent Gewichtsverlust erlitten hatte und vollkommen welf geworden war, wieder frisch wurde, wenn man sie vier Stunden lang in Wasser von 120 Reaumur tauchte. Ein Eremplar ber gleichen Gattung, welche 46 Procent ihres Gewichtes verloren hatte, brachte Dutrochet nach 4 Tagen badurch wieder jum Leben und zu ihrem frühe= ten Gewichte, daß er sie mit ihrem unteren Ende in Wasser tauchte und ihren belaubten Theil einer mit Feuchtigkeit gefättigten Luft ausgesetzt hielt. Pflanzen, welche nur wenig Waffer verdunften, bleiben felbst bann viel länger frisch als andere, wenn sie gar nichts einsaugen. Saussure beob= achtete einen Cactus opuntia, welcher noch Wurzeln und Stengel trieb, unter Wasser an der Sonne Luft aushauchte und in die Erde gesett wies der lebendig wurde, nachdem derselbe drei Wochen lang zu Versuchen Schrank gethan wurde, in welchem er 8° Reaum. Kälte und 21° Wärme auszuhalten gehabt, und durch den Verlust seines Vegetationswassers ganz leer und dunn geworden war. Hierher gehört auch die Lebenszähigkeit mancher Burzeln, welche lange ohne sichtbares Vegetiren in der Erde bleis ben, und später bei günstigen Umständen auf einmal neue Burzeln treiben. Auf diese Fähigkeit, so lange ohne die gewöhnlichen Bedingungen des Vezegetirens in einer Art Stillstand zu verharren, beruht die Möglichkeit, Gezwächse zu verpflanzen, weil es dabei vorzugsweise darauf ankommt, jenen Stillstand der Lebensthätigkeiten möglichst gesahrlos zu machen.

Ausartungen ber Form können entweder burch äußere gewaltsame Einfluffe, Insektenstiche u. f. f. veranlaßt, ober aus einer auf bestimmte Weise veränderten inneren Lebensthätigkeit der Pflanze hervorgegangen sein. Letteres ist vorzüglich bei cultivirten Gewächsen ber Fall, und die Rugbarfeit vieler solcher beruht blos auf ihrer Fähigkeit, Miswuchse zu bilden. Solche Miswuchse finden sich-1) an der Wurzel, welche verdickt, fleischig und zwiebelartig werden fann. Ersteres ift z. B. ber Fall bei ber gelben Rube, welche im wilben Zustande nur gang bunne Wurzeln hat, bei ben Bodenfohlraben, bei ber weißen Rube. Letteres fommt nicht felten bei Grafern vor, wo die untersten Blattscheiden dann, wie bei Zwiebelgewachsen, fleischig werden. 2) Der Stengel fann ebenfalls wieder an verschie= benen Orten stark anschwellen und fleischig werden, wie z. B. bei bem Oberfohlrabi zwischen ben unteren Blattern, ober sich besonders gegen bie Bluthen hin auf übermäßige Beise verzweigen, so baß eben burch die Masse der Berzweigungen die Bluthenbildung gehemmt, oder bis auf einen gewissen Grad aufgehoben wird. Dieses geschieht 3. B. bei dem Karviol, beffen eßbarer Theil aus einer Menge unentwickelter, auf sehr verkurzten und mit einander verwachsenden Aestchen sitender Bluthenknospen besteht, von welden endlich nur die obersten auswachsen und zur Bluthe gelangen. Bei einer Art Hyacinthe, welche im gewöhnlichen Zustande eine einfache Bluthentraube trägt, verzweigen sich die Blumenstiele dergestalt monströß, daß gar keine vollkommene Bluthen jum Vorscheine kommen, sondern an ihrer Stelle eine sehr zusammengesetzte Rispe gefärbter, mit kleinen Deckblättern besetzter Blumenstiele. 3) Knospen werden vorzüglich badurch monftros, baß ihre Schuppen zugleich mit ben furzen Stielchen ober ber Anlage zum Zweige, auf welcher sie siten, fleischig werden und badurch zugleich Die Fähigfeit erhalten, fich vom Mutterstamme zu losen und durch Wurzelschla= gen selbstständige Pflanzen zu bilden. Bei Zwiebelgewachsen, deren Wurzelblätter selbst am Grunde fleischig verdickt find und sich gedrängt über einander legen, ist diese Bildung sogar regelmäßig, indem die Knospen, Die in den Achseln der verdickten Zwiebelblatter fich entwickeln, gleichfalls fleischig find, fich losen und eigene Pflanzen bilben (Bruten). Bei vielen Bewächsen wirft beren Erscheinung hemmend auf die Samenbildung, fo daß gewöhnlich, wenn viele Bruten sich ansegen, die meisten Bluthen un= fruchtbar bleiben. Es fommen aber auch an allen Stellen des oberirdischen Stammes ftatt ber Knofpen folde Zwiebelchen jum Vorschein. stehen statt der Laubknospen in den Blattachseln, d. B. bei der Feuers lilie, ftatt ber Bluthen in den Bluthenständen vieler Laucharten, bei man:

den Grafern u. f. w.; statt ber Fruchtsnoten bei einer Art von Aloë, ja bei einigen auslandischen 3wiebelgewachsen fogar ftatt ber Samen in ben Fruchtfnoten (bei ben Crinum - Arten). Die Gemachse, beren Bluthen in Zwiebelchen verwandelt werden, nennt man leben big gebären be, zumal wenn diese, wie gewöhnlich der Fall ist, noch auf dem Mutterstocke aussichlagen. Um häusigsten ist diese ganze Bildung bei den Monocotyledonen, doch hat sie auch bei Dicotyledonen statt; sogar bei einigen Farrenfräutern werden manchmal Zwiebelchen entwickelt. Alle Diese Knofpen find jedoch ihrer Stellung nach regelmäßig und nur in ihrem Befuge verandert. Es femmen aber auch 3wiebelchen ausnahmsweise an Orten vor, mo in ber Regel keine Knospen stehen, 3. B. an den Blattern einiger Orchideen.
4) An den Blattern konnen Miswuchse vorkommen entweder, indem sie nich ber Zahl nach übermäßig vermehren, wie z. B. bei ben Kopffohlarten, bem Salate u. f. w., mo auf fehr verfürztem Stengel eine große Menge von Blättern dicht über einander entspringen, und sich zu einer außeror= dentlich vergrößerten Knospe übereinander legen; oder indem die einzelnen Blatter ihre Form und ihr Gefüge andern. Go werden 3. B. Die Blatt= miese des Mangolds durch Cultur viel breiter, fleischig verdickt und ge-nießbar; die Blätter des Wirfings werden blafig, indem sich das Zell= gewebe zwischen den Gesäßverzweigungen auf der ganzen Blattfläche über= mäßig ausdehnt; die Blätter des Krauskohls werden auf gleiche Weise am Rande fraus. 5) An den Blüthen= und Fruchttheilen kommen Miß= bildungen vor durch Umwandlung der verschiedenen Bluthenfreise in einander, indem der Kelch der Blumenkrone ahnlich wird, oder die Blumenblatter fich in Staubgefässe ober umgefehrt viel häufiger, indem lettere wieder in Blumenblatter fich umgestalten, ober indem Diese Blattfreise ohne Berande= rung fich vervielfältigen. Alle Diese Monstrositäten heißen Fullungen. Bemer entstehen Diswuchse in ben Bluthen burch Vergrunungen, wenn einzelne Blatifreise, oder nur einzelne Blätter berfelben, oder auch alle Bluthentheile sich in grune Blatter umgestalten und ausdehnen; oder burch Bergweigungen in ber Blume felbft, indem aus ber Achfel eines Relch= ober Blumenblattes fich wieder Blumenknofpen entwickeln, wie z. B. bei gefüllten Levkojen und Gelbreigeln häufig geschieht; oder durch über= mäßige Vergrößerung einzelner Bluthenfreise, wobei gewöhn= lich die Blume unfruchtbar wird, wie 3. B. bei bem Schneeball und ber Hortensie, wo die Blumenfrone entweder in ihrem ganzen Umfange gleich= mäßig ober nur an einzelnen Theilen sich bedeutend vergrößert, die Staub= gefässe dagegen verkummern. In einzelnen Fällen werden sonst symmes nische Blumen durch Miswachsen symmetrisch, wie z. B. bei dem Leinkraut, wo fich aus einer Rachenblume mit einem Sporn auf folche Beife eine regelmäßige fünstheilige mit 5 Spornen versehene Blumenkrone bilbet. Früchte werden überdieß noch monströß durch ungewöhnliche Verwachsun= gen ober Lösungen ber einzelnen Fruchtfächer. So findet man nicht selten Citronen und Pomeranzen in mehrere Zacken getheilt, indem die einzelnen Fruchtsächer zum Theile von einander frei geblieben sind. Alle diese Miß= wuchse entstehen durch eine Veranderung in der Richtung der inneren Le= bensthätigkeit, burch welche Ungleichheit in der Vertheilung und Ablagerung ber Safte herbeigeführt wird. In vielen Fallen, wenn lleberfluß an Nahrung Diswuchse erzeugt, erscheinen biese nur als Anhäufungen ber nahrenden Safte an bestimmten Stellen ber Pflange, welche fpater jum Theil wieder aufgezehrt werden. Go zehren die Rübengemächse zur Zeit ber Bluthe von ihrer fleischigen Wurzel, welche bann welf und hohl wird. Berade folche Miswuchse find aber dem Menschen wichtig, indem fie auch ihm als Rahrungsmittel dienen. Biele pflanzen fich bei fortgesetzter gleich= mäßiger Cultur durch Camen fort, wie 3. B. bei unseren Kohlarten. Sie kehren aber in die ursprüngliche Form jurud, wenn man fie einige Male hinter einander unter ungunftigen Umftanben 3. B. auf magerem Erbreiche anbaut. Als bie ursprungliche Form jeder Pflanze muß aber Diejenige angesehen werden, welche sie in ihrer Beimath wild wachsend zeigt. Somit ift zwischen Spiel= ober Abarten und den Digbildungen fein wesentlicher Unterschied, sofern sich allmählige llebergange nachweisen lassen, wenn gleich in den außersten Abstufungen der Ausartungen Formen vorkommen, welche Die betreffenden Bflanzentheile in den ihnen ursprunglich angewiesenen Berrichtungen wesentlich hindern oder solche gang ausheben, mas allerdings

einen wesentlichen Gegensatz zu blosen Spielarten bilbet.

Diswuchse gang anderer Urt find diejenigen, welche durch die Unwesenheit kleiner Sachvilze, vorzüglich aus ben Gattungen Uredo, Aecidium, Erysibe und Puccinia veranlaßt werden. Diese Bilge figen in der Oberhaut der grunen Stengel, Blatter, Blumen, Staubgefässen ober Fruchtknoten als fleine, einfache, oft sehr garte und hinfällige Fruchtbehalter, welche ein Säufchen sehr feiner Reimförner von weißer, gelber, brauner oder schwärzlicher Farbe einschließen. Wenn fie in größerer Menge vorhanben sind, so hindern sie Die Pflanze zu bluben und verandern Die Gestalt ihrer Blatter, wie bei ben Wolfsmilcharten, ober fie zerstoren die Bluthentheile, auf welchen sie jestsiten. Letteres ift vorzüglich ber Fall bei dem Brande, welcher fich als ein schwarzes Pulver an den Spelzen und Befruchtungstheilen der Getreidearten in großer Menge entwickelt, diese vollig zerstört und so die Samenbildung unmöglich macht. Man findet ihn vorzüglich häufig in naffen Jahren. Wahrscheinlich muß man bas Mutterkorn auch hierher rechnen, das man in den meisten Getreidearten findet. Solches entsteht, wenn ber Fruchtknoten zu einer oft dreimal größeren feulenformigen Masse anwächst, welche außen veildenblau oder schwärzlich, innen weißlich oder bläulich grau ift. Wahrscheinlich bildet es sich in Folge ber Einwirfung fleiner Schwammchen, ift aber selbst fein Schwamm, sondern der frankhaft veränderte und feimlos gewordene Fruchtknoten. Auf die Frage, ob Diese Afterbildungen eigener Fortpflanzung, also ber Anstedung neuer Individuen fabig find, sprechen fich viele und grundliche Erfahrungen verneinend aus, und ichreiben bas oft fo haufige Auftreten folder Erantheme außeren Urfachen, 3. B. eigenthumlichen flimatischen Berhalt: niffen einzelner Jahrgange, lokaler Bobenverhaltniffe u. f. w. gu. und Moofe die man oft auf Baumen findet, find nicht Urfache der Kranfheit, sondern Folge einer folden, sofern sie nur auf ber außeren bereits abgestorbenen Rindenschichte wachsen, also dem Baume keine Nahrung ents ziehen, allerdings aber am häufigsten an franken Stammen vorfommen, 3. B. bei Saftstockungen u. bergl., wo die Rinde von felbst schnell verwittert.

Von äußeren Berletzungen burch Insektenstiche u. f. w. veranlaßte Mismuchie find: 1) banbirte 3 weige, wenn ein Stengel in feinem Bachethume durch Verletung an der Spite in der Art gehindert wird, daß er sich mehr in die Breite ausdehnt, daher flach gedruckt, und oft spi= ralformig eingerollt erscheint, und Blatter und Bluthen fehr genahert auf nich ftehen hat. Sehr häufig verwachsen babei auch alle Zweige, welche tiefer Stengel treiben follte, mit ihm felbst und vermehren die Daffe. Ein Beispiel hiefur findet fich nicht felten beim gewöhnlichen Gartenfalat, beffen Etengel zu einer Breite von mehr als 12 Boll fich entwickelt, und aus lauter in einer Gbene vermachsenen 3meigen besteht, beren Bluthen wie ein Kamm auf bem oberen Rande ber breit gewachsenen 3weige fteben. Dit entsteht Diese Erscheinung wohl auch ohne außere Berletung burch irgend eine Störung in ber regelmäßigen Entwidelung, benn 3. B. bei dem Sahnenkamme, wo ber Bluthenstand gang in ahnlicher Weise verwachst, ift fie in ber Cultur bereits erblich geworden. 2) Zapfenrosen, wenn alle Blatter fich entwideln und eine bichtgebrangte Blattrose barftellen, während bas Langswachsthum des Zweiges ganz gehemmt wird, wie an den Beibenbaumen beobachtet wird. An Rosen ist der sogenannte Bebeguar häufig, welcher wie die Zapfenrosen entsteht, aber statt ber Blatter nur dicht gedrängte haarformige und farbige Vorsprunge zeigt. 3) Die Gallapfel finden fic an Stengeln, Blattstielen, Blattern und Blumen= ftielen, und entstehen, indem fleine geflügelte Inseften, Gallweipen genannt, mit ihren Legstacheln Diese Theile verleten und in die gemachte fleine Deff= nung ein oder mehrere Eier legen. Der durch die Berwundung verur= iable Reiz veranlaßt größeren Zufluß ber Saste nach ber Stelle, und so bilden fich größere ober fleinere meift unregelmäßige fleischige Auswuchse, in welchen fich die aus ben Giern geschlüpften Larven bis zu ihrer Ber= puppung ernahren. Manche Gallapfel enthalten bie eigenen Gafte ber Gewächse, auf welchen sie vorkommen, in besonderer Menge und Reinheit. So find die Gallapfel der Eichen, wie wir früher bei den Absonderungen ibon bemerkten, besonders in warmeren Landern sehr reich an Gerbstoff. Die fleinen fleischigen Zäpschen, welche auf ben Blättern ber Linden, Illmen u. f. f. häufig vorkommen, die Verdrehungen und Anschwellungen der Blattstiele an ber Schwarzpappel, find ganz ahnliche Misbildungen, aber durch andere Insekten, vorzüglich durch die Blattläuse verursacht. Colde ortliche Verletungen burch Inseften, welche Diswuchse veranlaffen, haben felten fur bas Leben ber Pflanze nachtheilige Folgen. Biel gefahr= licher find bie völligen Entblatterungen, welche burch ben Fraf von Raupen und anderen Insektenlarven verursacht werden, vorzüglich wenn sie, wie gewöhnlich, in Die Mitte bes Sommers fallen, wo bann ber Baum bes fortwahrenden Zufluffes ber Safte wegen genothigt ift, bie fur bas nachste Jahr bereits angesetzen Knospen vorzeitig zu entwickeln und die neuge= triebenen 3weige bann nicht mehr im Stande find, ihren Holzring gehörig ju verdichten. Die Folgen bavon sind, besonders wenn auf einen feuchten Commer ein falter Winter fommt, bebeutende Frostschäden, ja oft ber Tob ber beschädigten Pflanzen. Bei Obstbaumen wird überdieß baburch auch Die Bildung von Tragholz für die nachsten Jahre gehindert. Pappeln und Beiden leiden viel durch die Durchlöcherung ihres Holzkörpers, welche die Raupe bes Weibenbohrers während ihres breijährigen Larvenzustandes macht. Eine ähnliche Zerstörung bes Splintes und des Markes der jungen Zweige durch Insesten findet bei den Nadelhölzern statt. Die Larve des Maikasers richtet durch Zersressung der Wurzeln Verwüstungen an; während der Käser selbst die Blätter und Blüthen absrist. Auch die Früchte und Samen der Gewächse haben im Thierreiche ihre Feinde; die Larven mannigsacher Insesten, die man in Obstsrüchten, Nüssen, in den Samen der Hülsenfrüchte sindet, sind bekannt, ebenso die verschiedenen Arten des

Kornwurmes, ber oft gange Getreibe-Magazine zerftort.

Auch Elementarereignisse gefährden bas Leben ber Pflanze mannigfach; fo Sturm, Blig, Sagel, Frost, übermäßige Sige. Der Sagel schadet theils burch Entblätterung, theils noch mehr durch Berwundung ber Zweige, welche starke Saftergießungen, also Schwächungen, ja bei Nabelholzem folche Ergießungen harziger Gafte veranlassen und, weil hier feine Bernarbung der Wunden statt hat, meift ben Tob nach fich ziehen. Frost tödtet entweder die Pflanzen unmittelbar und zwar um fo eher, je faft= reicher sie sind, oder er hinterläßt theilweise Beschädigungen. Strenge Winter tobten Holzgewächse, indem fie ben Bast und Splint völlig zerfto-Tödtet ber Frost ben Splint nicht unmittelbar, sondern stirbt berselbe erst später, wenn sich über ihm schon wieder ein neuer Jahrring gebildet hat, so entsteht ber Frostring, b. h. ein abgestandener schwarzer Jahrring, welcher sich zwischen dem übrigen Holze erhalt und in alten Stämmen oft nach Jahrhunderten noch bei Zählung der darüber liegenden Ringe ben Jahrgang eines ausgezeichnet falten Winters nachweist. Sehr heftige trocene Site bringt in heißen Gegenden oft dieselbe Wirkung hervor, wie bei uns ber Frost. Allzu große Feuchtigfeit bewirft ben Tob burch Faulniß der Wurzeln. Abgesehen von Gefährdungen des Lebens haben allzu große Ertreme der Wärme und Kalte auf die Art des Wachsthumes Ein: fluß. In zu heißen Gegenden erschöpfen sich bie Gewächse gemäßigter 30: nen in übermäßigem Wachsthume und sterben beshalb frühzeitig, wie z. B. unsere Gichen in warmen Ländern außerordentlich schnell wachsen, aber fein festes Holz, sondern nur Splint bilden und bald eingehen. In zu kalten Begenden verfummern fie.

Das Vermögen der Pflanzen, Berletungen zu ertragen, ift sehr verschieden und richtet sich theils nach der Beschaffenheit ihres Saftes, theils nach ihrer verschiedenen Fähigseit, neue Knospen zu bilden. Obstbäume z. B. lassen ihre Kronen auf alle mögliche Art beschneiden. Viele Laubshölzer werden in bestimmten Zeiten dicht über der Burzel abgehauen und treiben aus dem untersten Theile des Stammes immer wieder nach (Burzel= oder Stockausschlag). Nadelhölzer dagegen ertragen den Schnitt gar nicht, und schlagen niemals wieder aus der Burzel oder dem Stocke aus. Sbenso ertragen Bäume mit dunnflüssigen Sasten bedeutende Sastentzieshungen leichter, als solche, deren Saste harzig und zähe sind. Bleiben übrigens Bunden, besonders größeren Umfanges, lange Zeit offen, so wirsten sie allerdings auf alle Bäume nachtheilig. Der ausstließende Sast wird dann oft frankhaft verändert, scharf und äbend, und es bilden sich Gesschwüre und Baumfrebs, an welchen die Pflanze stirbt. Vernachslässigte Bunden veranlassen häusig das langsame Aussaulen des Stammes.

hat nämlich die Wundfläche eine wagrechte Lage, ober bildet sie eine Verstiefung, so daß sich Regen oder Schnee darin sammeln und Fäulniß der nächsten Theile veranlassen können, so greift die Zerstörung immer weiter

im holze um fich und burchdringt zulest ben gangen Stamm.

Als innerliche Krankheiten ber Pflanzen lassen sich erwähnen, bie Bleichsucht, Die Bafferfucht und Die Auszehrung. Die erftere besieht barin, daß alle grunen Theile weiß werben; sie kommt vorzüglich durch Mangel an Licht. Baffersucht findet ftatt, wenn einzelne Theile widernaturlich aufschwellen und von mafferigem Safte stropen, fo baß fie meift in Faulniß übergehen; man findet fie am häufigsten an Zwiebeln, Knollen und Früchten, und sie wird durch zu viele Teuchtigfeit veranlaßt. Auszehrung entsteht, wenn burch Mangel an Ernahrung, burch schlech= im Burgelstand, durch frankhafte Beranderung ober ju großen Verluft ber Safte die Pflanze vor ber Zeit allmählig zu treiben aufhört und zulest vertrodnet. Auch burch zu reichliches Bluben und Früchtetragen fann fie verursacht werden. Besondere frankhafte Erscheinungen sind noch ber Ho= nigthau, ber Dehlthau und bie Laufesucht. Der erfte besteht barin, daß auf den Blattern ein flarer sußer flebriger Saft sich findet, welcher die Ausbunstung hindert, und wenn er nicht vom Regen bald abgewaschen wird, bas Abfallen berselben veranlaßt. Er wird theils von Blattläusen ausgeschwitt, theils von den Blattern selbst aus unbekannten Ursachen ausgeschieden. Der Mehlthau ist ein ganz kleiner Schimmelpilz, welcher tie Blätter als ein weißlicher lleberzug bedeckt und z. B. dem Hopfen und bergl. fehr nachtheilig ift. Die Läufesucht besteht barin, baß meift bei iden franken Saften und geringem Wachsthume eine große Menge kleiner Insesten die ganze Pflanze bedecken, ihr die Safte aussaugen und die weis tere Entwickelung hemmen. Eine Schildlaus wird auf einem Cactus in beißen Ländern absichtlich gezogen, weil sie die prächtige rothe Farbe liefert, welche man Cochenille nennt.

Die bisherige Darstellung der vegetabilischen Krankheiten läßt den Unterschied derselben von den Krankheiten des thierischen Lebens deutlich hetvortreten. Die vegetabilischen Krankheiten sind durchaus Krankheiten der Bildung, bestehen sie nun in Hemmung der normalen Bildung, oder lebersteigerung derselben, oder in Ausartung der Bildung, oder endlich in parasitischer Auflagerung. Symptome der Empsindung und gestörter Beswegung können natürlich bei den Krankheiten der Pflanze nicht vorkommen, weil sie nicht ein durch steten Stosswechsel sich erneuerndes organisches Ganze, also auch nicht der Empsindungen und einer von dem Wachsen und der Ernährung unterschiedenen Thätigseit sähig ist. Weil serner das Ihier ein solches organisches Ganze ist, muß auch seine Krankheit als eine Ennwicklung durch eine Reihe von Stadien, als Kamps des gesunden Lebens mit einer krankmachenden Ursache erscheinen und häusig einen Prozess der Rückbildung zeigen, was Alles bei den Krankheiten der Pflanze

nicht stattfinden kann.

Die Erscheinungen des natürlichen Todes der Pflanzen sind bei einjährigen und bei überhaupt nur einmal Früchte tragenden Gewächsen die des langsamen Vertrocknens in Folge der Erschöpfung. Bei Holzgeswächsen geht aber der allgemeinen Erschöpfung oft eine Zersetzung, ein

Berwittern einzelner Theile und besonders des Holzförpers vorher. Wenn fich nämlich ber Splint zu Kernholz verdichtet hat, fo werden in Diefem eine Zeitlang immer noch Safte fortgeführt und daraus feste Stoffe ausgeschieben, welche fich in ben Bellen ablagern und ihre Banbe allmablig so verdicken, daß fein Saft weiter durchdringen fann. Das auf diese Weise überreife Holz fangt sodann an zu vermodern und wird roth oder tro den= faul, d. h. es zerfällt zu einer Art von musartigem Bulver. bie innersten und folglich altesten Schichten am ersten moberig werden, fo bilben fich Sohlungen im Innern ber alten Stamme, wie wir fie Weiben, Pappeln, ober auch, wenn gleich später, bei Eichen, Kastanien, Linden, Rußbäumen u. f. w. wahrnehmen. Solche hohle Individuen der eben ermähnten Arten fonnen noch lange Zeit leben, und die Krone ift noch vollkommen grun, wenn ber Stamm faum mehr einige gesunde Splint= Undere dagegen sterben bald, wenn die Faulniß des Kernes beginnt, wie z. B. die Nadelhölzer. Der Kernfäulniß folgt gewöhnlich die Bipfeldurre, indem die oberften Aleste querft anfangen abzusterben, und dann der Tod der ganzen Pflanze.

## Vierter Abschnitt.

### Das Pflangenreich.

Wir haben gesehen, wie aus den Zellen die einzelnen Pflanzentheile sich zusammensügen, wir haben in der allmähligen Entwickelung der versschiedenen Pflanzentheile das Werden des gesammten Individuums versolgt, dessen lette Lebensäußerung die Fortpflanzung der Art ist; wir betrachten nun am Schlusse noch die Zusammenstellung der verschiedenen Arten zu dem gesammten Pflanzenroiche, um die allgemeinen Grundsäte zu bezeichnen, welche man bei dieser Zusammenstellung befolgen muß und befolgt hat.

Bei allen Funftionen des pflanzlichen Lebens, und eben vorhin noch bei der Charafteristif der pflanzlichen Krankheiten hat sich uns ein durchsgreisender Unterschied der beiden Naturreiche gezeigt, welche aus lebenden Organisationen bestehen, des Pflanzenreiches und des Thierreiches. Zener Unterschied hat sich jedesmal in der Anschauung zusammengedrängt, daß die pflanzliche Individualität in einer einzigen Reisungsphase bestehe, welche durch eine Reihe von sich an einander lagernden Elementartheilen gebildet wird, während das Thierleben in einer steten Wiederhostung sung solcher Reisungsphasen besteht, die einander sortwährend ablösen und in ihrem Gesammtzusammenhange allerdings wieder eine Entwiselung zur Reise im Großen darstellt, in der Auseinandersolge der Lebensalter des Thieres. Dieser Unterschied beider Reiche tritt uns auch bei der Betrachtung der pflanzlichen und der thierischen Gattungen vor das Auge. Wie in der Blüthe der Pflanze der Doppelcharakter sich zeigte, daß der Punkt der Reise als höchste Ausbildung individuellen Blutlebens — als Athmung

- und jugleich als Zeugung und Fortpflanzung erschien; so trägt auch biese Fortpflanzung ben Charafter bes Gattungslebens nicht rein an fic. Eine Vergleichung mit der thierischen Fortpflanzung wird die Behauptung erläutern. Wenn das Thier Junge erzeugt, so bauert ber alte Organismus, wenn auch nur auf furze Zeit, fort und die Jungen waren ur als Eier und Samen Theile bes alten Organismus, sind es aber est nicht mehr. Hier sind also bas Alte und bas Junge zwei von einan= ter gang unabhängige neben einander bestehende Individuen. Nicht so bei ten pflanzlichen Individuen im strengen Wortsinne. Hier vergeben, ver= welken, erstarren die unteren Pflanzentheile sowohl als die Blumenorgane pahrend und bald nach Ausbildung der Frucht. Diese ist der allein noch ibrige lebendige Theil der bisherigen Pflanze, und dieser Theil, d. h. die m bemfelben enthaltenen Samenforner find felbft ber Anfang neuer Pflan= ien. Die durch die Keimkörner vertretene alte Pflanze geht in den neuen Pflanzen auf, und biefe find also genau genommen nur als Fortsetzungen der alten Pflanze anzusehen, aber freilich als abgetrennte Fortsetzungen. Auf dasselbe Ereigniß kommt man, wenn man den einzelnen Bildungsum= lauf, welcher ein einfach = individuelles Pflanzenleben ausmacht, mit dem misprechenden einzelnen Bildungsumlauf im Thierleben vergleicht, b. h. mit einer Berdauungsphase. In dieser Bergleichung erscheint eine Pflanze nur als ein Leben, das einen längeren Entwickelungsproces hinter sich und vor fich voraussest, und zwar Einen Entwickelungsproces, von dem die indi= viduelle Pflanze nur ein Abschnitt ift. Aber auch bei dieser Wendung jeigt sich der erwähnte Doppelcharafter; benn bei bem Thiere folgt immer nur Eine Verdauungsphase ber anderen, und das Erzeugniß einer jeden füllt wieder den Raum deffelben Individuums aus, den die vorherige ausgefüllt hatte, während aus Einem pflanzlichen Umlauf viele neue Umläufe hervorgehen können, so viele nämlich, als keimfähige Samen in ber Frucht und diese neuen Umläufe sämmtlich von dem mutterlichen Um= lause räumlich geschieben sind. So erscheint also die vegetabilische Fort= pflanzung als ein Mittelbing zwischen individuellem Leben und Gattungs= leben; eine Pflanzenart besteht aus vielen Individuen, und ist doch in gewissem Sinne nur ein einziges großes Individuum.

Auch noch in Hinsicht auf die verschiedenen Gattungscharaktere und deren Ausdruck — theils an der einzelnen Art, theils an der Gesammtheit der Arten — läßt sich der erwähnte Unterschied beider Reiche nicht verkensnen. Weil der thierische Organismus durch eine Reihe verschiedener Umsbildungen verläuft, deren jede spätere die nächst vorhergehende ablöst, und in dieser Reihe von der völligen Formlosigkeit slüssiger Säste zu einer in verschiedenen Organen ausgegliederten Gestalt sich entwickelt, so ist es ganz erklärlich, was auch die Ersahrung bestätigt, daß die höherstehenden Gatzungen, wenn man nur auf die wesentlichen Grundsormen sieht, in einer Reihe vorübergehender Phasen (während des Fötuslebens) die unvollskemmenen Formen durchmachen, welche in niedrigeren Gattungen als sest gewordene Formen erscheinen. Zede Thierart enthält also gewissermaßen in seiner Entwickelung die unter ihm stehenden Grundsormen des Thierreiches wenigstens als zurückgelegte Entwickelungsgeschichte. Nicht so bei der Pstanssmat, die ja nur eine Auseinandersolge einfacher Bildungsumläuse ist,

beren jeder ohne Stoffwechsel, ohne Umbildungen sich abspinnt; die festen Gebilde ber Pflanze find nur dienende Umhullungen des reifenden Saftes; diese Gebilde beginnen mit der Grundform der Art, wie sie im Sa= menforn icon ausgeprägt ift, um wieder mit berselben Grundform zu endigen, und die ganze Pflanzengattung ist also nichts als die stete Wieder= holung ihrer Grundform, ohne die unvollkommenen Form en niedrigerer Gattungen ju wiederholen. Aus biefem Grunde er= scheint das Pflanzenreich als ein Rebeneinanderbestehen ber verschie= benen Gattungsformen, welche nur zusammen bas ganze Reich ausma= chen; wie die Organe einen Gesammtorganismus bilben, mahrend jede höhere Thierart in dem oben angeführten Sinne das ganze Thierreich in sich birgt. Dieses ausschließliche Nebeneinanderstehen der verschiedenen pflanz= lichen Gattungsformen ift auch ganz analog mit der Art des Wachsens ber einzelnen Bflanze, wo ein Theil zum andern tritt; während die Auf= einanderfolge der thierischen Arten, wo je die höhere die niederen wieder durchlauft, mehr der Entwickelung des thierischen Individuums entspricht, in welcher das Alte durch das Neue abgelöst wird. Die verschiedenen Formen des Pflanzenreiches erganzen sich neu; die verschiedenen Formen des Thierreiches machen je die höhere die niedere durch, und über= holen sie.

Nach bem Grade ber näheren ober entfernteren Aehnlichkeit hat man bie Arten in weitere Gruppen verschiedener Abstufung zusammengestellt, junadft in Geschlechter, Die Geschlechter in Ordnungen, Die Ord= nungen in Klassen u. s. w. In Gin Geschlecht hat man die Arten zusammengestellt, welche in den wesentlichen Charafteren der Bluthenorgane übereinkommen, während in den unteren Theilen die Art unterschiede fich erkennen laffen; fie zeigen häufig auch in ihrem außeren Ansehen (Sabitus), in ihren Eigenschaften und selbst in ihrem Vorkommen Aehnlichkeit unter einander. So z. B. ist das Geschlecht der Beilchen, der Weiden, der Rosen u. s. w. so leicht schon am äußeren Ansehen der dahin gehörigen Arten zu erkennen, daß ja auch die gemeinschaftliche Bezeichnung für dieselben von jeher in den gewöhnlichen Sprachgebrauch aufgenommen war. Doch gibt es auch Geschlechter, beren Urten in den wesentlichen Charafteren der Bluthe ebenfalls übereinkommen, aber in ber Beschaffenheit ber übrigen Organe und daher im ganzen äußeren Ansehen ihrer Glieder sehr beträchtliche Ver= schiebenheiten zeigen, wie z. B. bas Geschlecht Wolfsmilch, welches kleine zartstengelige Arten und wieder große Species mit fleischigen cactusartigen Stengeln neben einander enthält. Alehnliches ist auch bei dem großen Ge= schlechte Solanum der Fall, in welchem sogar frautartige Pflanzen, Strau= cher und Bäume sich beisammen finden. Diese Zusammenstellung der Arten in Geschlechter ist allerdings zunächst eine fünstliche, wie auch die weiter aufsteigenden Zusammenstellungen folche sind, doch ist die Zusammenstellung zu Geschlechtern in so fern noch natürlich begründet, als bas Gesetz gilt, daß nur Arten eines und besselben Geschlechtes sich gegenseitig zu Bastard= bildungen befruchten können, wie z. B. der Mandel= und Pfirsichbaum. Doch findet die Möglichkeit einer folden Kreuzung oft nicht statt, wo man bennoch gewisse Urten in Gin Geschlecht zusammenstellen muß.

Die weiteren Gruppen: Familien, Ordnungen, Klassen, sollten natur=

gemäß nach dem gleichen Grundsate gebildet werden, nämlich, indem man je die ähnlichsten Geschlechter zusammenstellt u. f. w. Gine folche Gin= theilung lehrt das Pflanzenreich felbst nach seinen Unterschieden und Beziehungen fennen, und fie heißt beswegen bas natürliche Syftem. jagen bas natürliche Suftem, weil es, wenn es richtig und mahr gebilbet ift, nur ein einziges geben fann. Aber ber 3weck, die Pflanzen und bas Bflanzenreich um ihrer selbst willen fennen zu lernen, war nicht ber erste, womit der forschende Mensch an die Pflanzenwelt ging, sondern man erkun= dete junachst nur die Pflanzen, von benen man einen praktischen, nament= lich arzneilichen Rugen erwartete, und als im Laufe ber Zeit die Zahl ber befannten Pflanzen außerordentlich zunahm, empfand man zunächst nur bas Bedürfniß einer außeren Ordnung, mittelft welcher bas Eremplar einer icon früher bekannten Art leicht wieder als solches erkennbar ware. Solcher außeren Anordnungen sind mehrere versucht worden. bald die Berschiedenheiten der Burgel, bald die des Stengels, ber Blatter, der Blumenkrone u. s. w. zu Grunde, überzeugte sich aber immer wieder, daß die so gewonnenen Merkmale theils zu wenig standhaft bei einer und derselben Pflanze, theils in vielen Fällen zu schwierig aufzusuchen, ober auch zu wenig allgemein im Pflanzenreiche verbreitet seien. Daher wurden alle die Systeme, welche die Botanifer bes 16ten und 17ten Jahrhunderts, 1. B. Caefalpin, die Gebruber Bauhin, Ray, Rivin, Tournefort u. f. f. auf solche Weise gegründet hatten, immer wieder aufgegeben. Man gelangte jedoch burch bieje verfehlten Bersuche zu ber Ginficht, bag nur tie wesentlichen Bluthentheile, Staubgefässe und Staubwege und die aus ihnen sich entwickelnden Früchte und Samen, Kennzeichen von hinreichend all= gemeiner Bultigfeit gewähren, und suchte nun auf verschiedene Weise aus Diesen die Eintheilungen abzuleiten. Mit dem glücklichsten Erfolge hat dieß de Schwede Karl Linné (Linnaus) [geboren ben 23. Mai 1707 zu Ros= bult in der schwedischen Proving Smaland, gestorben 1778] gethan, indem er im Jahre 1734 ein Pflanzensustem herausgab, welches seiner außersten Einsachheit und ber Leichtigkeit wegen, mit welcher man durch dasselbe die Namen der einzelnen Pflanzen auffindet, mit dem lebhaftesten Beifalle auf= genommen wurde, und bis auf den heutigen Tag sich wenigstens als das bequemfte Pflanzenregister geltend erhalten hat. Die Auseinandersetzung bieses Epstemes werden wir im besonderen Theile folgen lassen. Da jedoch die Bahl und Verbindung der Staubgefässe oft bei den verwandtesten Gewächsen abweicht und diese deßhalb von einander getrennt werden muffen, wie z. B. die einander so ähnlichen Grafer aus diesem Grunde in 6 zum Theil weit auseinander liegenden Klassen vertheilt sind, da ferner die Zahl derselben oft bei einer und derselben Art wechselt und so ihre Stellung im Systeme weiselhaft macht, so wurde man gerade durch dieses scharffinnigste und faß= lidste fünstliche System zu dem Versuche getrieben, nach den allseitigen Aehnlichkeiten ber ganzen Pflanze bas natürliche System bes Pflan= senreiches zu bilben, ein Streben, das von Adanson, von den beiden Buffieu begonnen, von Batich, Sprengel, Decandolle, Reichenbach fortgesetzt wurde, und neuerdings in dem Systeme von Endlicher einen sehr befriedigenden Abschluß erhalten hat.

Bei dem außerordentlich großen Ginfluffe, ben Licht, Barme, Boben, Somidlin, Botanit.

15

Comple

Auft u. s. w. auf die Gewächse haben, ist begreislich, daß die verschiedenen Arten durchaus nicht überall gleichmäßig vorkommen. Die Wissenschaft der Pflanzengengengengengengen der Erde, sowie die durque für die verschiedenen Gegenden sich ergebenden Vegetationsverhältnisse zu schildern, und die Gesetze und wirkenden Ursachen zu erforschen, welche der Vertheilung des Pflanzenreiches auf der Erde zu Grunde liegen. Den wichtigsten Einfluß üben die klimatischen Verschältnisse und insbesondere die Temperatur. Die Zunahme der Mannigsaltigsteit und Fülle der Vegetation gegen den Aequator, die Abnahme derselben gegen die Pole zu so wie mit der höheren Lage an Gebirgen hinauf, sind die Hauptpunkte, deren Auseinandersetzung im Besonderen die ebenerwähnte

Wiffenschaft jum Gegenstande hat.

Wie nicht alle Arten überall vorkommen, weil die außeren Einwir= kungen in ben verschiedenen Erdgegenden verschieden find, so find auch nicht zu allen Zeiten die gleichen Pflanzenarten vorhanden gewesen, sondern in den lleberresten, welche uns von früheren durch mannigsache Umwälzungen unterbrochenen Erdperioden Zeugniß geben, finden sich Spuren von unter= gegangenen Pflanzenarten; und ber Bestand bes jegigen Pflanzenreiches erschöpft also nicht ben gangen Umfang bes pflanzlichen Lebens ber Erbe. Die Betrachtung Dieser fossilen Bflangenarten ift Gegenstand ber Bala= ontologie des Pflanzenreiches; und wir schließen diese allgemeine Betrach= tung bamit, baß wir ben wichtigsten Grundgebanken dieser Wiffenschaft Aus der Betrachtung der wichtigsten Formen der fosstlen aussprechen. Pflanzen geht nämlich hervor, daß dieselben in einer gewissen Gesetmäßig= keit in den verschiedenen Formationen der vergangenen Erdperioden vertheilt find. Gewiffe Gattungen ober größere Abtheilungen find mehr ben älteren, andere mehr den jungeren Formationen eigenthumlich, und stets sehen wir bie größeren Abschnitte ber Erdbildung auch durch eigenthümliche Charaftere der Reste lebendiger Wesen von einander unterschieden. Vergleicht man diese Reste früherer Pflanzenwelten unter einander, so findet man ein all= mähliges Auftreten ber verschiedenen Gewächsformen in denselben, welche auf eine stufenweise Entwickelung des Pflanzenreiches seit seinem Unfang bis zu ber gegenwärtigen Erdperiode beutlich hinweisen. Die niedrigsten Formen der blüthenlosen Bflanzen, die Eryptogamen, welche nur aus Zellen bestehen, beginnen die Reihe, ihnen schließen sich die mit Gefässen versehenen Cryptogamen an, und so erscheinen nach und nach die höheren Formen, bis in den jungsten Tertiärformen die Pflanzenwelt bereits eine den Hauptab= theilungen des natürlichen Systemes entsprechende Zusammensetzung zeigt. Dieses Resultat der vegetabilischen Valaontologie bestätigt den weiter oben ausgesprochenen Sat, daß das Pflanzenreich ein organisches Gange ift, benn ein folches zeigt in seinem Bestehen und Fortgange eine ftusenweise Entfaltung vom Einfachsten zum Zusammengesetzten und Bollfommenen.

# Zweiter oder specieller Theil.

## Erstes Kapitel.

Die Hülfsmittel zur Erlangung von speciellem Wissen auf dem Gebiete des Pflanzenreiches.

## Einleitung.

Die Pflanzenkunde ober Botanik (vom griechischen Worte

Raturgeschichte, und lehrt und bie Gewächse fennen.

Rachdem wir nun im allgemeinen Theile bas Wesen und Leben ber Pflanze im Allgemeinen und Besonderen geschildert, die Entwickelung ihrer Organe näher betrachtet und auch gezeigt haben, wie von verschiede= nen Botanikern diese Organe und ihre Entwickelung benützt worden sind jur Begründung von kunstlichen und naturgemäßen Eintheilungen bes gan= gen Pflanzenreiches, so bleibt uns nun die zweite Aufgabe, nämlich die, den Leser näher bekannt zu machen mit den einzelnen Abtheilungen, in welche das ganze Pflanzenreich gebracht worden ist (Klassen, Ordnungen, Familien, Gruppen, Gattungen, Arten und Unterarten), und vor allen Dingen ihm den Weg zu zeigen, auf welchem er am leichtesten zur Kenntniß einer großen Menge von einzelnen Pflanzen gelangen könne; denn ohne diese Detailkenntniß ist ein richtiges Verständniß irgend welcher Eintheilung des Bflanzenreiches gar nicht möglich. Den Alten waren noch nicht fehr vie= letlei Pflanzen bekannt; sie fühlten deßhalb auch kein Bedürfniß, dieselben jur Erleichterung ber Uebersicht zu flassisiciren und zu benennen. Meistens wurden dieselben nach dem Gebrauche, der von ihnen gemacht worden, un= terschieden. Längst schon ist dieß anders. Mit der genaueren Kenntniß der Gewächse entdeckte man natürlich auch immer mehr Verschiedenheiten; bald reichten bloße beschreibende Verzeichnisse nicht mehr zu, und die Kräu=

terkenner machten es sich zur Aufgabe, Mittel . und Wege zu finden, um das Auseinandersuchen der verschiedenen Pflanzen zu erleichtern.

Wie überhaupt in der Botanik, so namentlich auch in dieser Richtung hat ein frangofischer Botanifer, Tournefort (geb. im Jahre 1656 gu Mir in Subfranfreich) die Bahn gebrochen und Außerorbentliches geleistet. Er theilte zuerst das ganze Gewächsreich in verschiedene Gattungen ab, unter die alle Pflanzen zusammengestellt wurden, welche in den Blumen= und Fruchttheilen völlig gleiche Verhältniffe hatten, ohne Rucficht darauf, ob sie in ben Blättern, im Stengel, in der Wurzel, Farbung, Größe ober im Buchse verschieden seien. Zeigten sich solche Verschiedenheiten, fo beschrieb er dieselben näher und erklärte diese Pflanzen für besondere Urten einer und derselben Gattung, für welche er einen eigenen Namen auf: stellte. Ein Beispiel wird dieß deutlich machen. Tournefort lernte z. B. viele Pflanzen kennen, welche bieselben Verhältnisse in Blumen= und Frucht= theilen hatten und vollkommen ahnlich unserer gemeinen Bedenrose maren; er nahm sie beshalb alle zu der von ihm aufgestellten Gattung Rose ober Rosa gehörig an. Nun aber fand er noch weiter, daß einzelne der= selben in den übrigen Theilen, im Wuchs u. f. f. gang verschieden seien, und beschrieb sie also hienach, als besondere Arten von Rosen, die eine 3. B. als die Rose mit dem rostigen Anflug, eine andere als die Rose mit zottig behaarten Blattern, eine britte als die Rose, welche immer nur ein paar Stacheln unter bem Blatt stehen habe u. f. w., u. f. w. Rosen waren sie alle, d. h. sie hatten alle bieselbe Bildung und Form der Bluthentheile, wenn auch fleiner oder größer oder anders gefarbt, ebenso dieselbe Fruchtform und Eintheilung und die gleiche Form und Lage ber Samen im Inneren ber Frucht.

Nach Tournefort fam ein schwedischer Botanifer, der unsterbliche Linné auf ben Gedanken, auch jede einzelne Art mit einem besonderen Ramen zu bezeichnen, ber als ein Beiwort zu bem Gattungenamen gefest wird, wodurch die lange Artenbeschreibung bei der Benennung einer Pflanze vermieben und natürlich Vieles abgefürzt und bestimmter wird. Statt "bie Rose mit den zottigbehaarten Blattern" nannte Linné diese Urt z. B. furzweg die "zottige Rose," Rosa villosa; die Rose "mit dem rostigen Anslug" erhielt ben Namen '"rostfarbige Rose," Rosa rubiginosa u. f. f. Auch die Ausbrücke zur Beschreibung der Pflanzen vermehrte er um viele, und schuf überhaupt eine fast neue und äußerst bezeichnende Sprache hiezu, die sogenannte Terminologie. Damit solche, so wie auch die Gattungs= und Arten-Ramen, jedem wissenschaftlich Gebildeten verständlich seien, wählte er sie aus der lateinischen, oder wenn diese nicht zureichen wollte, aus ber griechischen Sprache, bisweilen aus beiben zugleich. Diese Termis nologie ist längst auch in's Deutsche übertragen worden, und bas Erlernen derfelben natürlich für Jeben, ber es in der Botanik weiter bringen will, unerläßlich, auch keineswegs schwer, nur eben nicht so unterhaltent, als das Aufsuchen der Pflanzen in Flur und Wald, oder das Bestimmen berselben nach einem guten Sandbuche.

Gbenso verdanken wir Linné, wie schon Seite 255 gesagt wurde, eine ber sinnreichsten Eintheilungen bes Pflanzenreiches, um die einzel-

nen Gattungen leichter auffinden zu können, das weltbekannte "Linne'sche Syftem," begründet auf die Verhältnisse der Bluthentheile an den Pflan-

gen; es wird hievon weiter unten ausführlich die Rebe fein.

Bleiben wir vorerst dabei stehen, daß das ganze Pflanzenreich in Gattungen eingetheilt worden ist, welche wieder in besondere Arten zersfallen, deren es in einer Sattung bald mehr bald weniger sein können. Während eine Gattung nur eine oder zwei bis drei Arten hat, besteht eine andere aus zweis bis dreihundert, wie z. B. die Gattung der Heidesteine frauter, welche meistens auf dem Kap der guten Hoffnung einheimisch sind. Vergessen wir dabei nicht, daß, um herauszusinden, ob eine Pflanze zu dieser oder jener Gattung gehöre, wir die Theile der Blume und Frucht genau betrachten müssen, während Blätter, Stengel, Wurzel und andere an diesen Organen vorkommende Nebentheile die Unterscheidungs= merkmale für die Art abgeben.

Für den Anfänger ist die erste Aufgabe, recht viele solcher Gattungen und Arten unterscheiden und ihre Namen kennen zu lernen, und hiezu gibt es natürlich keinen kürzeren und sichereren Weg, als die Pflanzen an ihren Standörtern aufzusuchen, ihre äußeren Merkmale zu vergleichen und sodann mit Hülse guter Beschreibungen die Gattung und Art aussindig zu machen, zu welcher sie gehören mögen. Diese gewiß sehr anziehende Beschäftigung

wird Botanisiren genannt.

Um aber die einmal kennengelernten Pflanzen nicht wieder aus bem Gedächtniß zu verlieren, was gar bald geschehen ist bei der großen Anzahl ber bis jest bekannten Pflanzenarten, die sich bereits weit über 28,000 be= laufen (in Deutschland wildwachsende Pflanzen zählt man nun gegen 800 Gattungen mit ungefähr 4000 Arten; bas ganze bis jest bekannte Pflan= genreich zerfällt in ungefähr 3300 Gattungen mit über 28,000 Arten), ift es unumgänglich nothwendig, sich dieselben zu sammeln und getrocknet auf= zubewahren, um von Zeit zu Zeit die Sammlung durchsehen und mit Hulfe berselben das Erlernte wieder auffrischen zu können. Solche Sammlungen werben "Kräutersammlungen" (Serbarien, Herbarium vivum) ge= nannt und find von großem Werthe, wenn die Pflanzen beim Trochnen punktlich und zweckmäßig behandelt und richtig bestimmt werden. Bunklitichkeit und Fleiß gehört bazu, und beshalb ift die Anlegung eines solchen Herbariums, abgesehen von jedem weiteren Rugen, schon deßhalb sehr zu empsehlen, weil wir dadurch an Ordnung und Punktlichkeit ge= wöhnt werben, weßhalb wir eine Unleitung bazu weiter unten folgen laffen wollen.

Für den Anfanger in der Botanif ist, wie wir schon bemerkt haben, die Hauptsache, daß er schnell eine große Menge von Pflanzen dem Namen nach kennen und sie nach ihren äußeren Merk= malen von anderen unterscheiden lerne. Mit der Zahl der Pflanzen, welche er genauer kennt, wächst bei ihm unsehlbar auch die Lust zum tieferen Studium dieser Wissenschaft, und überdieß kann der Mediciner, der Pharmaceut, der Landwirth, der Forstmann, der Gärtner, ja irgend ein Techniker nicht bestehen ohne gründliche Kenntnisse von der Naturgesschichte der einzelnen Gewächse, welche in den Bereich seines Wissens gehören.

Rein Theil ber Naturgeschichte ist gründlicher bearbeitet, als das Pflanzenreich; wir besiten die genauesten Beschreibungen über alle bis jeht bekannten Gewächse, und wäre die Menge berselben nicht so ungeheuer groß, so würde es uns ein Leichtes sein, mit Hülfe dieser Beschreibungen jede unbekannte Pflanze sogleich heraus zu sinden. So aber ersordert schon die Kenntniß der Ausbrücke, deren sich die Botaniker bei den Beschreibunzen der von ihnen entdeckten Pflanzen bedienen, die sogenannte botanischen Kunstsprache oder Terminologie, der Vielfältigkeit der Formen und ihrer Eigenschaften wegen, ein eigenes Studium; und um eine leichtere Nebersicht zu erhalten über das große Reich der Gewächse, wird es unersläßlich, die Systemfunde oder die Abtheilungen nach Klassen, Ordnunzgen und Familien, in welche die verschiedenen Gattungen und Arten der Pflanzen von den genialsten und scharssinnigsten Forschern in diesem Ges

biete bes Wiffens gebracht worden sind, grundlich zu erlernen.

Das Studium der Kunstsprache ober Terminologie ist unstreitig die mühseligste Arbeit für den Anfänger und ganz geeignet, ihn abzu= schrecken, wenn er dazu auf eine Weise gezwungen wird, welche Langeweile und Edel erregen muß. Solches wird unfehlbar geschehen, wenn man vom Schüler verlangt, daß er das lange Berzeichniß ber Namen ber verschiebe= nen Pflanzenorgane und ihrer Formen und Eigenschaften auswendig lerne, ehe man ihm die lebendige Anschauung an den Pflanzen selbst gibt; wenn man ihn mit Systemen plagt, die er nicht begreifen kann, weil es ihm noch an aller Vorstellung gebricht von den Organen, auf welche fie be= Geben wir ihm aber die leichtesten Mittel an die Sand, schnell mit der ihn umgebenden Pflanzenwelt bekannt zu werden, indem wir ihn mit Hülfe der auffallendsten Merkmale ohne viele Mühe und langes Suchen auf ben Namen ber Pflanzen führen, den er sofort im Regi= fter eines Handbuches, welches Pflanzenbeschreibungen enthält, nachschlagen und so Näheres über die von ihm aufgefundene Blume nachlesen kann; so wird es nicht viele Zeit brauchen, bis er aus den ihm gebotenen Beschrei= bungen die häufigsten und unentbehrlichsten Ausbrücke selbst herausgefunden und fast ohne es zu wissen erlernt hat. Zugleich pragt er sich babei immer mehr Pflanzennamen in's Gedächtniß, sein Eifer wird größer, weil er bie Früchte seines Fleißes sogleich verspurt, und während ein Unberer mit ber größten Unlust noch an der fogenannten "allgemeinen Botanik" sich den Ropf zerbricht, kann er schon eine kleine Sammlung richtig bestimmter und gut getrochneter Pflanzen aufweisen, weiß aber allerdings noch nicht alle Wörter der Terminologie auswendig, und die Systemkunde wird ihm noch ziemlich fremd fein.

Diese leichtesten Mittel zum Kennenlernen der uns zunächst umzgebenden Pflanzenwelt bestehen unstreitig darin, daß wir den Anfänger als Hauptmerkmale zum Auseinandersinden der verschiedenen Pflanzenarten nicht vornämlich nur auf die Theile der Blume und Frucht verweisen, welche, um sie richtig zu sehen und zu beurtheilen, oft eben schon ein geübtes Auge verlangen und deßhalb den Neuling, namentlich wenn sie sehr klein sind, nicht selten in Verlegenheit bringen und rathlos lassen; sondern daß wir die große Menge der Pflanzen mit Hülse von, wenn auch nicht allgemein gültigen, so doch in der Regel beständigen und sehr in die Augen fallenden

- Coople

Erkennungszeichen nach und nach in so kleine Abtheilungen bringen, daß keine große Wahl mehr übrig bleibt und man nicht viele und ähnliche

Merkmale zu vergleichen hat.

Bluthezeit, Blumenfarbe, Blumenstand, Geruch ober Geschmack, Standort, ob holzartig ober frautig, — diese sind in Berbindung mit der Form der Blumenstrone bei großblumigen Pflanzen, in der Regel weit praktischere Merkmale für den Anfänger zum Erkennen einer aufgesundenen Pflanze, als die nach den Regeln der Wissenschaft von den Blüthen= und Fruchttheilen entlehnten Gattungscharaktere; und wenn uns erstere auch bisweilen im Zweisel lassen werden, so haben wir immer noch die Zuslucht zu den letzteren, um uns zurecht zu sinden. Den meisten Büchern jedoch, welche der Anfänger zu diesem Zwecke in die Hand bekommt, ist das Linne'sche System zu Grunde gelegt, und es sind darin streng wissenschaftlich jedenfalls die Gattungscharaktere von den Bestruchtungsorganen entnommen; bei der Beschreibung der Arten solgen alsdenn allerdings auch Bemerkungen über die Blumensarbe, Blüthezeit, Standort u. s. w. Wie aber, wenn der Anfänger, was so häusig vorstommt, nicht einmal die Klasse, geschweige die Gattung richtig aussindig gemacht hat? Wie dann die Art herausbringen?

Wir wollen beswegen einen anderen Weg einschlagen; keinen neuen, denn Andere haben ihn längst schon auch als praktisch erkannt, aber einen Weg, welcher nicht viel vom Schüler zum Boraus verlangt und ber ihm

gewiß Freude macht, weil er ihn furzweilig finbet.

Denken wir uns einmal ganz in einen Anfänger in der Pflanzen= kunde hinein, in welcher Art er uns Bericht erstatten wird über eine blü= hende Pflanze, welche seine Ausmerksamkeit gefesselt hat, und wir finden am sichersten Das heraus, was ihm am schnellsten in die Augen springt.

Sicherlich wird er uns zuerst sagen, ob die fragliche Pflanze ein Baum, oder ein Strauch, oder ein Gras, oder ein anderes Gewächs, eine frautartige Pflanze gewesen sei. Dann wird er uns die Jahredzeit nennen, in welcher er sie in der Bluthe gesehen. Dann, wo er sie gesehen und welche Farbe die Blume gehabt habe.

Nach weiteren Merkmalen werben wir fragen muffen, um seinem

Bebachtniffe zu Gulfe zu fommen.

Fragen wir nun, wie viele Staubgefässe und Staubwege in ber Blume enthalten gewesen seien, was für eine Frucht die Pflanze getragen habe, so wird unser junger Naturforscher in den meisten Fällen ein "ich weiß nicht" zur Antwort geben. Fragen wir aber, ob er nur eine einzelne Blume auf einem Stiel oder deren mehrere beisammen gesehen habe, so wird er und Näheres angeben können, und zwar wird er wo möglich zur Vergleichung seine Juslucht nehmen; es sei ein Blumenstand gewesen wie bei der oder der Pflanze, und seine Vergleichung wird uns bald auf eine weitere Spur bringen. Ebenso wird es gehen bei der Frage nach der Form der Blume wie die Maslieben, oder wie der Klee, oder wie die Rose, die Nelse u. dergl. m.; die Fragen, ob helmsörmig, glockig, trichztersörmig, schmetterlingssörmig u. a. m. werden von ihm augenblicklich verzstanden und helsen seinem Gedächtnisse nach; ebenso unsere Fragen nach dem

----

Geruch, nach dem Geschmack, nach auffallenden Eigenthüm lich= feiten im Wuchs und ganzen Bau, ob grasähnlich, schilfartig, zwiebelähnlich, bistelähnlich, wie hoch u. dgl. m.

Fragen wir aber nach Belaubung, Form ber Blätter, Be= haarung, Verzweigung, so werden wir sicherlich keine oder nur wenig bestimmte Antworten erhalten können; diese Eigenschaften sind dem Anfan= ger entweder entgangen oder wieder aus dem Gedächtniß entschwunden.

Diese Beobachtungen, welche gewiß schon Jeber gemacht haben wird, welcher jungen Leuten Unterricht in der Pflanzenkunde gegeben, bestimmten mich zu ber weiter unten folgenden Bufammenstellung und Beschrei= bung ber in Deutschland häufiger vorkommenden Bflangen, welche eigentliche Bluthen und Früchte tragen, nach Merk= malen, welche bem Unfanger leichter in bie Augen fpringen, als es gewöhnlich bei benen ber Fall ift, welche von ben Bluthentheilen entlehnt sind. Die sogenannten "verborgenbluthigen Ge= wächse ober Eryptogamen," welche feine wirklichen Blumen tragen, wie 3. B. Schwämme, Moose, Flechten zc. überging ich babei absichtlich, weil sie vom Anfänger nur mit der größten Mühe unterschieden und auseinander gefunden werden. Dieselben find in einem besonderen fünften Abschnitte gu= sammengestellt. Es wird dadurch die Anzahl ber zu unterscheidenden Gewächse fast um die Sälfte verringert und bem Anfänger die Sache bedeutend er= leichtert. Aus bemselben Grunde habe ich auch die feltensten sichtbar= bluthigen Pflanzen übergangen, wofür mir ber Anfänger Dank wiffen wird, weil je weniger Arten in den verschiedenen Abtheilungen gusammen= gestellt find, desto leichter er ben Namen ber von ihm zu bestimmenben Bflanze herausfindet, und weil er in den meisten Fällen, bis ihm derglei= chen Seltenheiten zu Gesichte kommen, bereits so weit sein wird, baß er bieser Anleitung nicht mehr bedarf, sondern ganz vollständiger Floren sich bedienen kann ohne Gefahr zu laufen, durch die Menge ber aufgeführten Arten und der bei ihrer Beschreibung angegebenen Merkmale irre geführt und baburch bem weiteren Studium abwendig gemacht zu werben.

Ich hielt es deßhalb auch für nothwendig, in einem weiteren Abschnitte nicht allein den Gebrauch dieser Zusammenstellung, wie ich sie gegeben, zu erklären, sondern auch eine Unterweisung beizusügen, wie der Ansänger zu Werke gehen muß, um sich in anderen nach den Geseßen der Systemkunde und Phytographie geordneten Handbüchern zurecht zu sinden, mit anderen Worten, eine Unterweisung im schnellen und sicheren Aussinden der einzelenen Blüthen= und Fruchttheile und sonstigen äußeren Merkmale an den Pflanzen und im richtigen Vergleichen derselben mit den Beschreibungen in dergleichen Handbüchern, was eben unter dem Ausdrucke "das Untersu-

den und Bestimmen ber Pflangen" verstanden wird.

Für den Anfänger hat solches weit größere Schwierigkeiten, als man gewöhnlich vermuthet. Nicht allein die Kleinheit und Mannigsaltigkeit in der Form besonders der Blüthen= und Fruchttheile, sondern namentlich auch die große Menge von Gattungen und Arten, welche oft unter eine Haupt= rubrik zu stehen kommen, erschweren demselben das Heraussinden der Namen ungemein, so daß ein fleißiger Schüler zuweilen wohl eine Stunde und länger über einer Pflanze sigen kann, deren Namen er nach meiner Zusam=

- Carlo

menstellung in wenigen Minuten sicher gefunden haben wird. Denn nach Standort, Bluthezeit und Farbe zerfallen folche reichhaltigen Ordnungen gewiß schon in mehrere Abtheilungen, welche bedeutend weniger Arten ent= halten, und die Vergleichung und Auswahl wird um eben so viel leichter, ganz abgesehen davon, daß diese angegebenen Erkennungsmerkmale solche find, worüber gar fein Zweifel obwalten fann. Dabei werden nicht fo= gleich beim erften Unfange eine fo große Menge von Runftausbruden nothig, wie ich überhaupt im Gedanken baran, daß ich für Leute schreibe, welche nicht alle Latein und Griechisch lernen, bemuht gewesen bin, Die Kunst= ausdrucke so leicht verständlich als möglich zu geben. — Gehen wir nun über zur Anleitung, wie man beim Anlegen einer Pflanzensammlung zu verfahren hat.

## Erster Abschnitt.

### Das Trocknen der Pflanzen und die Anlegung einer Kräutersammlung.\*)

"Ein gutes herbarium geht über alle Abbildungen; fein Botanifer fann daffelbe entbehren," sagt der große Linné, und zwar mit vollkomme= nem Recht. Die beste Abbildung gibt und fein so getreues Bild von einer Pflanze, als wenn wir sie nett und punktlich ihrem eigenthumlichen Wuchse gemäß eingelegt und gut getrocknet haben. Dabei ist eine solche Samm= lung getrockneter Pflanzen von Jahrhunderte langer Dauer, wenn sie sorg= faling behandelt wird; die Herbarien von Linné, Tournefort und an= dern berühmten Botanifern sind noch jest ganz unversehrt und die Pflanzen alle recht gut erhalten, und boch find schon manche berselben weit über

hundert Jahre alt.

Das Verfahren beim Trodnen ber Pflanzen, bas sogenannte Ginlegen berselben, ist so einfach, daß es von Jedem besorgt werden kann, ber nd einiger Sorgfalt befleißigen mag, und was dazu sonst erfordert wird, fann man sich fast immer ohne Geldauslagen, jedenfalls ohne bedeutende Unfosten anschaffen. 3 wei ober vier ebene, glattgehobelte, vier= edige, tannene Brettchen von ber Form eines recht großen Papierbo= gens, wie sie jeder Schreiner um wenige Kreuzer und liefert; einige Stope Papier, bas nicht allzu ftark geleimt sein foll, und wozu sich alte Zeitungen oder sonstiges Makulatur trefflich eignen, was man sich also wieder fast umfonst verschaffen fann, und endlich einige größere Steine jum Beschweren der Papierstoße find Alles, was wir dazu nothig haben.

Die glatten Brettchen bienen, um bas Papier, in welches bie Pflanzen eingelegt werden, bazwischen zu bringen, ehe man es mit den

<sup>3 3</sup>h bin in ben folgenden praftischen Abschnitten häufig ber in bemfelben Berlage ben mir erschienenen "Anleitung jum Botanistren" gefolgt, was ich um so mehr thun ju follen geglaubt habe, als meine eigenen Erfahrungen über bas 3wedmapige berfelben von gar vielen Seiten ber ihre Bestätigung gefunden haben. Der Berfaffer.

Steinen beschwert; denn sonst wurden lettere einen ungleichen Druck ausüben und namentlich an den Enden das Papier ausstehen machen, so daß einzelne Theile der darin besindlichen Pflanzen gar nicht gepreßt, sondern unordentlich zusammenschrumpsen wurden. Es ist deßhalb sehr gut, die Brettchen so groß machen zu lassen, daß sie einen bis zwei Zoll ringsum über das Papiersormat hervorstehen, weil auf diese Weise der ganze Stoß

gleichformig niebergebrudt wird. Bas bas Papier anbelangt, fo foll baffelbe nicht fo ftark geleimt fein, daß es nicht alle Keuchtigkeit leicht einziehen läßt, weßhalb im Allgemeinen einer Baviersorte, wie sie Buchdrucker brauchen, ber Vorzug por eigentlichem Schreibpapier gegeben wird. Alte Zeitungen thun zu Diesem Zwede treffliche Dienste; nur mable man möglichst großes Format. Raubes grobes Fließpapier von der befannten grauen Sorte ift, obgleich es gar viel bagu verwendet wird, gerade am unzwedmäßigsten; die feineren Blatter und Bluthentheile trodnen sich darin nicht gut, und auch schon ziemlich burre Eremplare leiden in demselben leicht beim bloßen Sin= und Serlegen. Es ist in jetiger Zeit dieses Fließ: ober Lösch-Papier auch keineswegs mehr das wohlfeilste Material; Makulatur von alten Büchern, das dem Gewicht nach verkauft wird, fommt in der Regel weit billiger zu stehen. hat ersteres noch ben Fehler, daß es die Feuchtigkeit allzu lange anhält und nur langsam wieder austrocknet. Doch fann baffelbe, wenn man etwa schon einen größeren Vorrath bavon besitzen follte, zum Trocknen ber grunen Pflanzentheile benützt werden, nicht aber zum Trocknen der Blumen und Blumenbedblätter, benn biefe erhalten fich nur zwischen feinem Schreibpa= pier ganz gut. Man muß beshalb immer auch eine ziemliche Anzahl ein= zelner Schreibpapierblatter vorrathig halten, um mit folden die garteren Pflanzentheile zu unterlegen und zu bedecken, damit sie nicht unmittelbar auf bas ungeleimte Pavier zu liegen kommen. Namentlich gilt bieß für blau, rosenroth ober gelb gefärbte Blumen, welche in ungeleimtem Papier auch bei gehörigem Fleiße beim Trocknen gewöhnlich schon in den ersten Tagen fast weiß, die gelben gewöhnlich dunkelgrun werden. nicht, wenn diese geleimten Papierblatter auch überschrieben find, nur durfen sie nicht dick voll Tinte sein, denn sonst nehmen die Blumen eine violette Farbe an. Briefpapier ift das allerbeste dazu und ebenfalls leicht zu haben bei jedem Krämer im Orte; benn Makulatur diefer Urt findet fich allerwärts.

Häusig habe ich schon beobachtet, daß Anfänger ihre Pstanzen zwisschen einen ganzen Bogen Papier hine in eingelegt haben, was ein Fehler ist. Denn — will man mit dem Papier wechseln, was anfänglich oft geschehen muß, so ist man genöthigt, den Bogen zu öffnen und die Pstanze davon abzunehmen, was bisweilen schwer geht und wobei kaum vermieden werden kann, daß die zärteren Theile, welche schön ausgebreitet zwischen dem Papier durch den ausgepreßten Saft festgeklebt lagen, sich zus sammenrollen und nicht mehr in Ordnung gebracht werden können.

Man muß die zu trocknende Pflanze auf der Außenseite eines Papiers bogens zurechtlegen, und dann mit einem zweiten bedecken. So wird es viel leichter möglich, die Pflanze in der Folge in frisches trockenes Papier

zu bringen, so oft es immer nothig ift.

Wieder Andere machen sich das zum Trocknen der Pflanzen bestimmte Papier in lauter halbe Bogen zurecht, ohne solche irgendwie in kleine Parsthieen zu vereinigen, was wieder ein Fehler ist. Es gibt Veranlassung zu mancherlei Unordentlichkeiten; die einzelnen Blätter verschieben sich leicht, schlagen sich unversehens zusammen, wodurch Eindrücke an den Pflanzen entstehen, sliegen bei jedem Luftzuge auseinander, — kurz, es kann kaum vermieden werden, daß die Papierstöße nicht in Unordnung gerathen, und dazu kommt noch der Hauptübelstand, daß dieselben nicht leicht wieder trocken gemacht werden können, weil sie dem Luftzuge ausgesetzt fortsliegen, und würde man dieselben mit irgend Etwas beschweren, so könnte die Luft nicht einwirken, was doch unumgänglich nothwendig ist, weil man nie genug

trodenes Papier haben fann.

Durch das Beschweren und Pressen der eingelegten Pflanzen tritt namlich ber Saft aus benfelben heraus und zieht sich in das dazwischen gelegte Papier, welches bavon feucht wird und zwar stärker, als man ge= wohnlich vermuthet. Es muffen defhalb nicht nur wenigstens 10-12 halbe Bogen zwischen je zwei Pflanzen gebracht werden, wenn man solche einlegt, sondern es ist auch unerläßlich, daß dieses Papier anfänglich jeden Morgen und bes Abends wieder gegen anderes trodenes Papier gewech= selt werde, was man bas Umlegen nennt. Nach acht bis zehn Tagen wird bas täglich zweimalige Umlegen nicht mehr nothig, sondern es ift für die nächsten fünf bis sechs Tage hinreichend, dasselbe nur einmal bes Tages vorzunehmen. Roch später soll es etwa alle drei Tage geschehen, bis gewöhnlich nach vier bis fünf Wochen — die Pflanzen trocken genug find, um zwischen einzelne stärker geleimte Papierbogen, in welchen sie aufbewahrt werden sollen, gebracht zu werden. Aber auch jest noch ist es nicht rath= lich, letteres zu thun, sondern man lasse die Pflanzen in diesen Bogen noch Wochen lang an einem Orte liegen, wo ste ber Sonnenwarme und dem Lustzuge ausgesetzt sind, am besten etwa in einer Dachkammer oder sonst unter dem Dache; aber, wohlgemerkt, nie ohne eine leichte Bedeckung von einem Brettstude ober etwas Alehnlichem, wovon eben ber ganze Papierstoß bedeckt und niedergehalten wird. Denn sonst werfen sich die Papierbogen auf, und die darin befindlichen Pflanzen werden krumm, runzlich und un= ansehnlich und verdienen keineswegs mehr ben Namen von fleißig getrock= neten Eremplaren.

Auf die angegebene Weise bedeckt läßt man die Pstanzen, ohne sie weiter umzulegen, liegen, die sie ganz durr sind, wovon man sich am sicherssten überzeugen kann, wenn man eine oder die andere an den bloßen Arm oder die Wange hält. Fühlen sie sich dabei noch kühl an, so darf man keck annehmen, daß sie noch nicht hinreichend ausgetrocknet seien; im anderen Falle wird man keinen großen Unterschied von der umgebenden Temperatur bemerken können, und dann ist es Zeit, sie auszubewahren in der

Art und Weise, wie weiter unten angegeben werden soll.

Das Um legen wird öfters auch vom Anfänger falsch verstanden und daher übel besorgt. Ich habe schon mehr als Einen berselben getroffen, der geglaubt hat, daß solches darin bestehe, das eingelegte Exemplar nur von einer Seite auf die andere zu legen, ohne das seucht gewordene Papier gegen anderes trockenes zu vertauschen. Die Folge hievon ist, daß die

Pflanzen alle Farbe verlieren und wohl gar schimmelig werden zwischert

bem feuchten, am Enbe halb faulen Papier.

Auf das Trodnen des feucht gewordenen Papiers muß alle Sorg= falt verwendet werben; man richte fich beghalb baffelbe folgenbermaßen zu. Nachdem Alles, was man von Papier zu diesem Zwecke hat aufbringen können und was auch für ben Anfang nicht unter 3 bis 4 Ries sein sollte, bis auf etwa hundert ganze Bogen in lauter gleich große halbe Bogen zer= schnitten und fleißig ausgeglättet ift, bringe man immer zehn solcher halben Bogen in einen ganzen als Ilmschlag hinein, und hefte sofort jede folche Parthie am unteren Ende in der Mitte der Breite, etwa einen Zoll vom Rande einwarts, mittelft einer ftarfen Padnadel und Binbfaden zusammen. jedoch so, daß man die Enden des letteren auf eine solche Länge abschnei= bet, daß, indem man sie zusammenknupft, eine zwei bis brei Boll weite Schleife entsteht, durch welche eine holzerne Stange gestedt werden fann. Der Zweck hievon ist leicht einzusehen. Es sollen nämlich diese Pavier= lagen nach einem jedesmaligen Umlegen mittelft dieser Schleifen an Stan= gen gereiht und so bem Luftzuge ausgesetzt werden, bamit sie schnell und völlig wieder austrocknen. Das Einlegen der halben Bogen in einen gan= zen geschieht ferner aus zwei Grunden, einmal um zu verhindern, daß bas Bavier unordentlich auseinander fliege, und zweitens um nicht genothigt zu sein, beim Umlegen lange zu blättern, bis man wieder eine Pflanze findet; denn auf die angegebene Weise barf man nur beim Ginlegen barauf sehen, daß jedesmal der Rücken der Pavierlagen nach der gleichen Seite zu liegen komme und alsdann beim Umlegen von dieser Seite her dieselben abheben, so hat man mit jedem Griffe ein ganze Lage in der Sand.

Das Umlegen geht dabei sehr schnell von Statten, so wie es über= haupt ein ganz einfaches Geschäft ist, wenn es ordnungsmäßig besorgt Man behandle es, wie folgt. Den gangen Stoß eingelegter Bflan= zen bringe man, nachdem er unter der Presse hervorgenommen worden, gerade vor sich hin auf einen ziemlich breiten Tisch mit bem Ruden ber Bapierlagen nach ber Linken gefehrt; ebenfo auf Die linke Seite einen Stoß getrockneten Papiers, das vorher in gute Ordnung gebracht worden sein muß; die rechte Seite des Tisches bleibt leer. Nun hebt man mit der rechten Hand bie erfte Papierlage vom Stoße ber eingelegten Pflanzen vorsichtig ab, wobei die linke immer bemüht sein muß nachzuhelfen und sorgfältig abzulösen, wenn die barunter befindliche Pflanze an berselben wollte hangen bleiben, was in den erften Tagen nach dem Einlegen haufig ber Fall ift, jedoch in der Regel feine große Schwierigfeit beim Umlegen Die abgehobene, feuchte Papierlage wird rechts auf den Boben Die nunmehr blos liegende Pflanze wird fofort mit einer trocenen Papierlage vom Stoße links bebedt, worauf die rechte Sand, indem man ben Arm obenauf ruhen läßt, diese nebst der nächstunteren Lage faßt und beide zusammen ebenfalls gang vorsichtig und langsam aushebt, indem wiederum die Linke die darunter befindliche zweite Pflanze losmacht und zurudhalt, damit sie nicht mitgezogen wird. Ist man versichert, daß folche in ihrer Lage zuruchleibt, fo fahrt bie linke flache Sand unter bas halbaufgehobene Papier und, während von oben die rechte festhält, werden nun diese beiden Lagen zusammen umgewendet und auf den freien Raum rechts auf dem

Tische gelegt, wobei also die obenauf gebrachte trocene Lage zu unterst und auf dem mittleren Stoße wieder eine zweite Pflanze blos zu liegen fommt. Sofort wird die obere feuchte Lage von ben beiben umgewendeten vorsichtig weggenommen und ebenfalls auf den Boden gelegt. Auf diese Weise also befindet sich nun die erste der eingelegten Pflanzen, ohne hiebei aus ihrer Lage gebracht worden zu sein, auf einer frischen trockenen Unterlage, un= versehrt und schön ausgebreitet, wie sie nimmermehr geblieben ware, hätte man fie frei vom Stoße weg aufgehoben und auf anderes trodenes Bapier gebracht. Jest wird mit ber zweiten trodenen Papierlage vom Stoße links Die zweite blosgelegte Pflanze auf bem mittleren Stofe wieder bebedt; bie rechte Hand ergreift wiederum zwei Lagen zusammen, hebt fie langsam und vorsichtig halb auf, bis man sicher ist, daß die darunter befindliche Pflanze nicht aus ihrer Lage fommt; die linke flache Sand unterfaßt und wendet schnell um, damit die trocene Papierlage wieder zu unterft fommt, und bebedt damit sofort die erfte Pflanze auf ber Seite rechts. Jest hebt man die obere seuchte Lage ab und legt dadurch die zweite Pflanze auf dem neu angelegten Stoße blos, während sich nunmehr die erste zwischen zwei frischen trodenen Papierlagen befindet. So wird fortgefahren, b. h. vom Stoße links wird wieder eine frische trocene Papierlage auf die britte Pflanze auf bem mittleren Stofe gebracht; bann wird gewendet, bamit bas trodene Papier zu unterst kommt; bann hiemit die zweite Pflanze auf bem neu angelegten Stoße rechts bedeckt; bann die feuchte, nunmehr oben befind= liche Papierlage von biesem Stoße weg wieder auf ben Boben gelegt; bann bie blosgelegte Pflanze auf bem mittleren Stoße wieder mit einer trockenen Papierlage bebedt; bann gewendet u. f. f., u. f. f., bis der mittlere Stoß alle ift. Sofort muß ber neu gebildete Stoß auf eines ber Brettchen als Unterlage gebracht und mit einem zweiten von oben bedeckt und wieder mit Steinen beschwert werden. Das feuchte Papier aber wird fogleich an Stangen weitläufig angereiht und an einem luftigen Orte jum Trodnen aufgehängt, bamit es beim nachsten Umlegen wieder verwendet werden fann.

Die schon aus diefer Beschreibung zu ersehen, ift bas Um legen eine hochst einfache Arbeit, in welcher man sich schon nach wenigen Versuchen eine ziemliche Fertigkeit aneignen kann. Doch gehört immerhin Sorgfalt dazu, namentlich wenn die Pflanzen erst fürzlich eingelegt und von etwas gartlichem Bau find, weil solche meistens stark am Papier anhängen und beim Losmachen leicht zusammenschrumpfen. In folden Fallen muß na= mentlich der rechte Urm oben auf dem Papier gehörig festhalten, und fehr gart gebaute Pflanzen, welche überhaupt beffer zwischen Schreibpapierbogen gelegt werben, bringe man lieber mehrere Tage lang gar nicht aus ihrem Bogen heraus, sondern wechste nur die Papierlagen, welche zwischen je zwei berfelben gebracht worden find. Weniger zartliche Urten aber bedur= fen dieser Vorsicht nicht, wohl aber eines sehr fleißigen Umlegens, weil sonst nicht nur die Blumen ihre Farbe ganzlich verlieren, sondern auch die grunen Blatter sich häßlich entfarben und nicht selten gang schwarz werden. Aus Diesem Grunde und weil bas Trodnen überhaupt schneller von Stat= ten geht, sollen auch immer die auf einer Wanderung gesammelten Pflangen nach dem Ginlegen einen besonderen Stoß fur sich bilben, getrennt von ben früheren, indem man benselben entweder für fich allein mit Steinen

beschwert, was allerdings bas Beste ift, ober aber, wenn solches aus Man= gel an Brettchen und Steinen nicht möglich ift, von den schon länger ein= gelegten Pflanzen mittelst einer Zwischenlage von vielem Papier oder einem Brettchen od. bgl. m. getrennt erhält.

Ich komme nunmehr zum Einlegen selbst, welches allerdings mehr Handgeschick erfordert, als das Umlegen, aber bei einiger Borliebe und Gebuld boch auch bald erlernt werden fann, so baß es nicht mehr beson= bers lange Zeit in Unspruch nimmt. Anfänglich aber ift es schlechterbings nothwendig, viele Zeit barauf zu verwenden; sonst fallen bie ersten Ver= suche schlecht aus und es geht damit nur gar zu leicht die Luft verloren,

fich eine berartige Sammlung anzulegen.

Sauptregeln beim Ginlegen, welche vorausgeschickt werben muffen, find folgende. Einmal dürfen die Pflanzen nicht naß fein, wenn man sie einlegen will; benn sonst werden sie gewöhnlich schwarz. Man laffe fie beghalb erft einige Stunden lang abtrocknen, wenn man fie etwa vom Thaue ober sonst naß nach Hause gebracht hat. Um besten ift es in foldem Kalle, die Pflanzen in Glafern oder Schuffeln mit ihren un= teren Enden in Wasser zu stellen, und etwa erst ben andern Morgen fruh einzulegen, wenn man Abends spat nach Hause gefommen ift. Dabei sollte nie versaumt werden, an diesen Enden ein fleines Studchen frisch und scharf abzuschneiden; die Pflanzen saugen alsbann zwar mehr Feuchtigkeit ein, bleiben aber babei weit frischer und behalten die naturliche Stellung ber Blätter und Blumen beffer bei. Sonst aber, wenn die Pflanzen trocken find, ift es immer vorzuziehen, diefelben fo bald möglich einzulegen, fo baß, hat man erft einmal einige Uebung barin erlangt, man weit beffer thut, eine Mappe mit Papierbogen mit fich auf die Wanderungen zu nehmen und die Pflanzen wo möglich fogleich an Ort und Stelle einzulegen, als dieselben Stunden und Tage lang in Blechbüchsen mit sich herumzuschlep= pen, wobei nicht felten die eine und die andere in einen folchen Buftand versett wird, daß sie später kaum ober gar nicht mehr ordentlich ausge= breitet werden kann. Dazu kommt, daß manche Blumen nur wenige Stun= den geöffnet sind und sich später oft nicht mehr öffnen; andere schließen sich in der Dunkelheit; andere öffnen sich nur in der Sonne und diese ift viel= leicht nicht sichtbar, wenn man die Pflanzen zu Hause einlegen will; bei vielen endlich geht ihre natürliche Stellung schon verloren, wenn fie nur furze Zeit abgeschnitten ober aus dem Boden sind, und fehrt nicht wieder, wenn dieselben noch so lange in Wasser gestellt werden. Kurg — gar manche Grunde sprechen fur bas Ginlegen fogleich an Ort unb Stelle, und ich rathe jedem Anfanger, fich bald daran zu gewöhnen. Es ist nicht nothig, zu Diesem Behufe gange Stoße von Papier mitzuneh= Mit drei bis vier Buch in der Mappe reicht man weit; denn für die furze Dauer der Wanderung schadet es den eingelegten Bflanzen nicht, wenn auch nur ein einziger Bogen bazwischen gelegt wird, und zu Sause angekommen, ift es ein Leichtes, dieselben fogleich umzulegen und mit den gewöhnlichen Zwischenlagen zu versehen. Bei dieser Gelegenheit läßt fich denn auch wohl am Zurechtlegen der Pflanzen da und dort, wo es im Freien nicht follte ganz gelungen sein, ausbessern. Wenn aber dieselben schon ziemlich welf find und überhaupt bei zartlichen Eremplaren wird man

hiemit nie gut zurecht kommen, weßhalb ein recht fleißiges punktliches Ein=

legen sogleich an Ort und Stelle nie genug empfohlen werden fann.

Eine zweite Hauptregel ift, die einzulegenden Pflanzen nicht wi= ternaturlich steif auszubreiten, sondern ihnen immer die Lage zu ge= ben, in welcher man sie gewöhnlich in ber Ratur vorfindet. Man biege also gekrummte Theile nicht gerade, wenn die Gestalt der Pflanze überhaupt Diese Krummungen mit sich bringt; richte nicht hängende Blumen auswärts und umgekehrt, schräg stehende Blätter nicht horizontal und dergl. mehr, fur; - man bemuhe fich forgfältig, ben Sabitus ber Bflange, wie der Botanifer fagt, beigubehalten. Denn fteif eingelegte Pflan= jen geben kein richtiges Bild, und überdieß laffen fie fich auch mit Beibe= haltung ihres Habitus zierlich und punktlich und in der Regel weit ge=

ihmadvoller einlegen.

Drittens suche man, wenn nur immer möglich, alle Theile einer Pflanze zu bekommen und in's Papier zu bringen, also nicht allein die Blumen und etwa ein Stuck vom Stengel mit einigen Blattern, sondern die ganze Pflanze sammt Wurzeln und Wurzelblattern, fammt Fruchten und Samen. Dieß hat nun freilich feine Grangen. Manche Pflanzen find so groß, daß es Unfinn hieße, sie ganz einlegen zu wollen; bei anderen ist es nicht wohl thunlich, Die Wurzel in's Papier zu bringen und zu trodnen, wie z. B. bei allen mit holzigen ober sehr großen fleischi= gen Burgeln. Aber bunne Langen= und Querdurchschnittsscheiben bavon laffen fich in vielen Fallen boch trodnen und beilegen, und andere Theile, 3. B. Blatter, wenn sie zu groß sind für bas angewendete Papierformat, muffen eben punktlich in Stude zerschnitten und so getrochnet werden, daß ne nachher zusammengefügt werden konnen und alsbenn doch die richtige Blauform erkennen laffen. Es muß dieß namentlich bei folden Pflanzen geschehen, wo die fogenannten Wurzelblätter, b. h. folche, welche nicht am Stengel hinauf, sondern unmittelbar aus der Wurzel herauswachsen und welche oft auffallend groß sind, eine von ben Stengelblättern verschiedene Form haben. Hiebei ift allerdings nicht nothwendig, daß man eines ber größten Blatter auswähle; die Hauptsache ift, daß dasselbe in allen Thei= len und am Rande unversehrt sei und die eigenthümliche Form recht auf= jallend darbiete. Das Gleiche gilt von sehr großen Stengelblättern; find bei diesen die oberen nicht verschieden von solchen, welche weit unten befind= lich find, so ist eines berselben, wenn es recht vollkommen ift, hinreichend, um eine Vorstellung von denselben zu geben, ohne daß es gerade das größte Sind aber die unteren jum Beispiel vielfach zusammengesett, jein mußte. die mittleren doppelt gesiedert und die obersten wohl gar nur halbgesiedert oder fiederig gespalten, so muß man für alle brei Formen ein vollkommenes Gremplar aussuchen und trodnen, und ist es dabei möglich, immer ein Stud vom Stengel mit einzulegen, um baraus die Stellung ber Blatter Ist ferner eine an demselben zu erkennen, so ist es nur um so besser. Bflanze hoch, aber ber Stengel nicht besonders did noch fleischig, wie z. B. die Halme ber Gras= und Getreide-Arten, so foll die gange Pflanze einge= legt werden; man schneibet sie in Stücke, wie solche bequem in das Papier gebracht werden können, wobei durch den mehr oder weniger schrägen Schnitt und durch dessen Richtung leicht angezeigt werden kann, welche Stude zu=

gebreitet herauszuheben, was ohne große Schwierigkeit geschehen kann, und alsbenn zwischen starken Lagen von Fliespapier, die häusig gewechselt wers ben, zu trocknen, ahne sie von dem steisen Papiere wegzunehmen oder sonst

zu berühren, bis sie gang troden sind.

Bei anderen sehr zierlichen und hinfälligen Landpflansen gilt achtens dieselbe Regel. Diese dürsen ebenfalls beim Umlegen gar nicht berührt werden, und lassen sich am besten in Postpapierbogen, welche zwischen andere Papierbogen oder noch besser in dicke Folianten oder andere Bücher eingelegt werden, trocknen. Man versuche ja nicht, diese Bogen zu öffnen, ehe mindestens 2—3 Wochen um sind, sonst strupsen dersaleichen Pstänzchen augenblicklich zusammen.

Endlich gibt es verschiedene Pflanzenarten, welche einen klebrigen Saft ausschwißen und deßhalb beim Einlegen am Papier kleben bleisben, wie z. B. die jungen Triebe der Erle, die Klebacacie, Pechnelke u. m. a. Auch hier ist bald geholfen; man bestreue nur die klebrigen Theile mit Bärlapp= oder sogenanntem Herenmehl, so hängen sie sich nicht mehr an, und das Mehl läßt sich leicht wieder abblasen, wenn die Pflan=

gen troden finb.

Mit Pilzen und Schwämmen dagegen läßt sich fast Nichts ansfangen; sie lassen sich nicht auf gewöhnliche Weise trocknen, weil sie immer schnell in Fäulniß übergehen, das Ausgießen mit Sand und das Erhißen desselben hat ebenfalls bei den wenigsten Arten, wenn sie sleischig sind, einen guten Erfolg, und so thut man weit besser daran, mit solchen Versuchen die Zeit nicht zu verlieren, sondern sich die Eremplare zu zeichnen, was bei der sehr einfachen Form in der Regel weder große Uebung im Zeichenen, noch vielen Zeitauswand erfordert, und aber eine herrliche Nachhülse für das Gedächtniß ist.

Rach biefen Vorbemerkungen wollen wir nun zu ben handgriffen

beim Ginlegen felbst übergehen.

Bor allen Dingen suche man sich ein vollsommenes Eremplar aus von der Pflanzenart, welche in die Sammlung aufgenommen werden soll. Dazu gehört, daß nicht allein die Blumen zahlreich und schön geöffnet seien, sondern auch die Blätter mussen ganz, nicht zerfressen von Insesten sein, sie sollen nicht theilweise sehlen, und insbesondere sehe man darauf, daß die unteren wurzelständigen Blätter nicht abgefault oder sonst mangelhaft seien. Glaubt man ein schönes Eremplar gefunden zu haben, so steche man es mit der Wurzel aus, mache diese von der anhängenden Erde frei, nöthigen= falls durch Auswaschen derselben und bringe sosort die Pflanze in die Blechsapsel, wenn man es nicht vorzieht, sie sogleich an Ort und Stelle in Papier einzulegen, was dem Anfänger, der noch gar keine lebung darin hat, erstmals immerhin etwas schwer werden möchte. Er wird besier thun, etwa ein Dutend schöne Eremplare verschiedener Art zu sammeln und nach Hause zu tragen, wo er es in mancher Hinsicht bequemer hat.

Dort angekommen, wird auf einem geräumigen Tisch vorläufig ein Stoß trockenes Papier, wie weiter oben beschrieben worden, hergerichtet; ferner bedürfen wir dazu ungefähr 20 bis 30 mittelgroße flache und glatte Kieselsteine, eine gute Scheere und etwa noch eine Pincette ober seine Zange, um nöthigenfalls damit kleine Pflanzentheile zu fassen und zurecht zu legen;

endlich find eine Partie verschieden großer Schreibpapierblätter nicht zu

vergeffen.

Haben wir Alles beisammen und die gesammelten Pflanzen auch auf dem Tische, am besten in einer flachen Schüssel ohne Wasser, so nehmen wir die nächste beste heraus und betrachten sie genau, um uns ihren Wuchs an dem Standorte, wo wir sie gesunden, wieder recht lebhaft in's Gedächteris zurückzurusen. Zugleich untersuchen wir, ob nichts Faules oder sonst Verdorbenes an ihr sich sindet, und entsernen Alles bergleichen mit der

Scheere ober ber Bincette.

Ist uns das ganze Bild der Pstanze, die Stellung der Blumen, der Blätter u. s. w. wieder recht erinnersich, so sehen wir serner, ob wir nicht da oder dort, wo Blumen oder Blätter zu dicht beisammen stehen, eines oder das andere wegnehmen können, ohne dem natürlichen Bau der Pstanze Eintrag zu thun. Je weniger gedrängt dergleichen Theile auf einander zu liegen kommen, desto leichter ist die Pstanze einzulegen, desto geschmackvoller wird sie später aussehen und desto schöner wird sie sich trocknen. Aber dies Wegnehmen muß mit Borbedacht geschehen; da ist oft bald zu viel gesthan, und es entstehen leicht Lücken, welche dem Eremplare ein schlechtes, unwahres Aussehen geben. Jedenfalls sollen auch dergleichen Theile immer nur so abgeschnitten werden, daß ein kleiner Blatts oder Blumenstielzrest stehen bleibt, damit man erkennen kann, daß an dieser Stelle etwas weggenommen worden ist. Am sichersten wird man immer beurtheilen können, ob da oder dort Etwas weggenommen werden darf, wenn man die Pstanze auf das Papier legt und versuchsweise mit den Fingern ausbreitet. Ze weniger ihr hiebei Zwang angethan wird, desto eher wird sie ihren

naturlichen Sabitus beibehalten.

Rehmen wir an, wir hatten unter anderen Pflanzen auch zweierlei Schlüsselblumen gefunden, die hochgelbe und die blaßgelbe Art, und wären im Begriffe, sie einzulegen. Würden wir nun die Blumen bei beiden Eremplaren gleichmäßig nach allen Richtungen hin strahlenförmig ausbreizten wollen, so wäre dieß ein Fehler. Denn bei der ersteren, der hochgelben Art, nicken die Blumen alle nach einer Richtung; bei der blaßgelben hängen nur die äußeren ein wenig über, die in der Mitte der ganzen Blumenbolde aber sind immer aufrecht. Es wäre ferner ein Fehler, bei der blaßgelben Art so viele Blumen ausschneiden zu wollen, daß sie in der Zahl gleich kämen mit der hochgelben; denn lehtere hat im Allgemeinen einen weniger reichen Blüthenstand. Es wäre ein Fehler, die Blumen der hochgelben Art slach auszubreiten, wie sie bei der blaßgelben erscheinen, wenn sie völlig geöffnet sind; denn die Blumen der hochgelben sind nie so weit geöffnet. Bei beiden Arten aber bilden die Blätter eine ziemlich regelmäßige Rosette unten um den Blumenschaft, jedoch nicht flach auf den Boden gedrückt, sondern etwas ausstehend; wir müssen dieselben also in diese Richtung zu bringen suchen, gleichviel ob es deren 5, 6, 7 oder mehr seien, denn die Zahl dieser Wurzelblätter ist veränderlich. Wir durfen also wohl alle bis etwa auf fünf wegnehmen. Bollten wir aber dadurch, daß wir sie mit dem Finger von der Mitte aus auseinander drücken, einen regelmäßigen Stern daraus bilden, wobei alle 5 Blätter uns ihre Oberstäche zusehrten, so begingen wir abermals einen doppelten Fehler; denn einmal

-131-1/4

wurde man baburch zu ber Annahme verleitet, als lagen bie Blätter flach auf bem Boben, und bann befamen wir feine Rudfeite eines Blattes gu sehen, was bei ber Vergleichung beiber nicht ohne Werth ist; benn bie hochgelbe Art hat die Blatter nur auf der unteren Fläche furzhaarig, Die blaßgelbe aber auf beiden Seiten. Wir muffen also den Blättern eine mehr aufgerichtete Stellung geben, feines bavon abwarts geschlagen, fonbern wo möglich die beiden seitlichen halb zusammengelegt und das vorderste gang von der Rudseite, mahrend die beiden, welche hinter dem Blumenstiel

auf bas Papier zu liegen kommen, die vordere Seite ganz zeigen.

Sind wir nun im Reinen, wie die Pflanze eingelegt werden foll, was freilich, wenn wir ihren Sabitus gehörig im Gedachtniß haben, ichnel= ler geht, als wir es hier lesen, und bei größerer Uebung bas Werk eines augenblicklichen Gebankens ist, so nehmen wir eine der oben beschriebenen Papierlagen vor uns, legen dieselbe darauf und fangen an, die einzelnen Theile in die ihnen zuständige Lage zu bringen. Nicht immer werden sie in berselben liegen bleiben wollen, sondern darin festgehalten werden munen, und da haben wir am Ende lange nicht genug Finger an der Hand, na= mentlich wenn es dabei sich auch noch um's Unterlegen mit Schreibpapier handelt, weßhalb wir denn unsere Zuflucht zu den Kieselsteinen nehmen und damit beschweren, was nicht unverrückt bleiben will. Bei unseren Bei= fpielen, ben Schluffelblumen, mußte ebenfalls ba und bort unterlegt werden. Erftlich die Blumen, welche zwar leicht in eine folche Lage zu bringen sind, daß keine die andere berührt ober gar bedeckt; aber, wie wir schon oben gehort haben, es verandert fich die gelbe Farbe fehr leicht in Grun, wenn man nicht vorsichtig ist, und ba ist das Unterlegen und Bebeden ber ganzen Blumenbolbe mit gutem festem Schreibpapier bas einzige, und leiber oft nicht einmal zureichende Mittel. Sodann fame ber Blumenftiel mit feiner unteren Salfte auf eines ber hinteren Blatter ju liegen; es muß also zwischen diesen beiden auch ein Bapierstreifen unterlegt werden; ebenso unter bem Blatte, bas in etwas aufgerichteter Stellung uns bie Rudfeite zukehrt; und endlich die innere Seite der Blätter, welche wir etwa halb zusammengeschlagen anbringen wollen.

Haben wir nun dieses Alles punktlich ausgeführt, die Blätter, damit fie in ihrer Lage bleiben, mit Rieselsteinen beschwert und eben so die Bluthendolde, auch die faserige Wurzel etwas ausgebreitet, was bei einiger llebung wohl faum eine bis zwei Minuten in Anspruch nimmt, so greifen wir nach der zweiten Papierlage, und bebeden damit die Pflanze sammt ben Rieselsteinen. Sobann bringen wir bie flache linke Sand mitten auf das Bapier und halten es mit ausgespreizten Fingern fest, während Die rechte vorsichtig barunter greift und die Rieselsteine nach und nach sachte weg= zuschieben sucht, ohne zu gestatten, daß die damit beschwerten Theile aus ihrer Richtung kommen. Dieses wird meistens schon vom Anfänger leicht bewerkstelligt; unwillfürlich übt die linke Sand von oben ba einen etwas ftarkeren Druck aus, wo es gilt, festzuhalten, bis ber Stein weggeschoben worden, und ist dieß geschehen, so verhindert die nun satt aufliegende Pa= pierschichte jedes Zusammenrucken der Blumen oder Blätter.

So ware denn die eine unserer Pflanzen eingelegt, und die Reihe fame an die zweite. Diese wird geradezu auf die Papierschichte gelegt,

11000

mit ber wir so eben die erste bedeckt haben, gang so behandelt, wie so eben gezeigt worben, und ebenfalls auch wieder mit einer Papierschichte bebeckt und fodann von den Rieselsteinen freigemacht. Nun folgt die britte, die vierte, die funfte u. f. f., bis alle gefundenen Pflanzen in einem Stoße bei= sammen eingelegt sind. Anfänglich geht es freilich etwas langsam, aber in furzer Zeit wird Jeder, der sich Mühe geben will, eine solche lebung er= langt haben, daß er in einer Stunde wohl 16-20 Eremplare einlegen und mehr als 100 in einer zweiten Stunde umlegen kann. Daß die ein= zelnen Papierschichten zwischen den Pflanzen punktlich und genau, alle mit bem Ruden nach berfelben Seite hin, auf einander gelegt werben muffen, bedarf wohl feiner besonderen Erinnerung; die Stoße werden nach und nach immer hoher, je mehr Pflanzen eingelegt find, und wenn man dabei unor= dentlich zu Werke geht, so sturzen sie wohl gar sammt ben Steinen jum Pressen über einander, wodurch die eingelegten Pflanzen verdorben werben Es ist deßhalb rathsam, die Stoße nicht über anderthalb Fuß hoch zu machen und insbesondere auch immer darauf zu sehen, daß sie satt aufliegen und eine solibe Unterlage haben.

Nachdem das Einlegen beendigt ist, wird zuerst eines der oben besichriebenen Brettchen, die immerhin einen halben bis einen Zoll stark sein sollten, zu unterst gelegt an der Stelle, wo man die Pstanzen pressen will, sodann der Papierstoß darauf, auf diesen wieder eines der Brettchen, und auf solches kommen dann erst einer ober zwei ober mehr Steine zu liegen, bis der Stoß nahezu auf zwei Drittheile seiner anfänglichen Höhe zusam=

mengepreßt ist.

Allzu stark zu pressen, zumal gleich von Anfang an, ist nicht anzuraschen, namentlich bei sehr saftigen Pflanzen nicht, weil solche badurch gesquetscht werden könnten. Aus diesem Grunde, abgesehen vom Anschaffungsspreis, sind auch Buchbinderpressen als sogenannte "Pflanzenpressen" weniger empsehlenswerth, als obige weit einsachere Einrichtung. Mit der Presse wird der Druck leicht zu stark; man hat solchen bei weitem weniger in der Gewalt, als mit Steinen, deren man nach Belieben aussegen kann. Mit vier die fünf Steinen, jeden zu 30—40 Pfund Gewicht hat man für einen Stoß genug, und es reicht hin, ansänglich nur zwei, nach 4—5 Tasgen drei, und nach Verlauf von weiteren 4—5 Tagen die übrigen zu verwenden. Nur trage man Sorge, daß dieselben ziemlich gleich schwer seien, um feinen ungleichen Druck zu veranlassen.

Noch habe ich zu bemerken, daß der Ort, wo man Pflanzen trocknen will, nicht seucht sein darf, weil es sonst unmöglich wird, dieselben schön zu erhalten; und daß es unumgänglich nöthig ist, das vorräthige Papier

an einem gang trodenen Orte aufzubewahren.

Mit nur einem Stoß eingelegter Pflanzen wird man, wie weiter oben bemerkt worden, schon nach der zweiten oder dritten Wanderung nicht mehr zurecht kommen; er wird zu hoch, und dann müssen die sast= teicheren Eremplare, welche das Papier stark durchseuchten und weit langslamer trocknen, so wie solche mit dicken harten Stengeln, wodurch beim Pressen Eindrücke auf die ihnen zunächst liegenden Pflanzen entstehen, jedensfalls abgesondert sur sich getrocknet werden. Auch ist es nicht zweckmäßig, stisch eingelegte Pflanzen in denselben Stoß mit anderen zu bringen, welche

sich schon acht Tage und länger unter der Presse besinden und bereits ansfangen zu trocknen; die Feuchtigseit aus den neu hinzugekommenen durchs dringt leicht auch die älteren wieder und verzögert das schnelle Trocknen, macht sie sogar anlausen und schimmeln. Die frisch eingelegten Pflanzen sollen deshalb immer einen besonderen Stoß für sich bilden, die sas Papier nicht mehr stark seucht machen, worauf sie wohl mit schon älteren

Parthieen vereinigt werden durfen.

Unfänglich kann eigentlich nie zu oft umgelegt werden; je öfter es geschieht, besto schöner trodnen sich die Pflanzen. Doch fann es, wenn man besonders sperrige Eremplare unter ber Breffe hat, fur bas erfte Dal gerathen sein, vier und zwanzig Stunden zuzuwarten, um nicht Gefahr zu laufen, daß beim ersten Umlegen dieselben aus ihrer Lage kommen. aber länger anstehen zu lassen, ist nicht erlaubt; die zartgefärbten Blumen leiden durch die umgebende Feuchtigkeit nur gar zu schnell. Die Stöße mit frisch eingelegten Pflanzen lege man deßhalb acht bis zehn bis vierzehn Tage pflichtlich jeden Tag einmal, wo nicht zweimal um; zwei Wochen alte Stoße acht Tage lang alle zwei bis brei Tage; noch ältere zweimal in ber Woche, bis endlich die Pflanzen so weit trocken sind, daß sie aus ber Presse genommen und damit verfahren werden kann, wie weiter oben (Seite 235) angegeben worden ift. Damit aber fei man ja nicht voreilig; die Pflanzen muffen wirklich schon recht trocken sein, sonst schrumpfen sie auch bei gehöriger Bedeckung in den einzelnen Bogen zusammen und wer= den unscheinbar, was durch ein bis zwei Wochen längeres Pressen leicht vermieden wird. Ich weiß jedoch aus eigener Erfahrung, daß es der An= fänger kaum erwarten kann, bis er einmal eine Anzahl getrockneter Bflan= zen aufzuweisen habe, und so läßt er sich in seiner Ungebuld leicht verfüh= ren, dieselben zu fruh aus der Presse zu nehmen.

Man soll überhaupt nicht dieses Einlegen und Sammeln der Pflanzen zur Hauptsache machen. Was hilft eine Sammlung von Dingen, von welchen wir weiter gar Nichts wissen, als höchstens den Namen, welchen uns Andere gesagt haben, in deren Kenntnisse unbedingtes Vertrauen zu

fegen wir vielleicht erft noch am Ende unrecht haben?

Die Pflanzensammlungen sollen uns nur als sicheres Mittel bienen zum Zwecke ber genauen Bekanntschaft mit dem Pflanzenreich. Der allerserste Ansang dazu aber ist das Kennenlernen der uns umgebenden Pflanzen dem Namen und ihren äußeren Merkmalen nach, und deßhalb solzlen wir keine Pflanze einlegen und trocknen, welche wir nicht nach allen ihren Theilen genau untersucht und hiernach ihren Namen ausfindig gemacht haben. Die Sammlung hilft alszbenn unserem Gedächtniß nach, wenn solches in der Menge der Pflanzen irre zu werden droht oder uns untreu wird im Verlause ber Zeit.

Wir mussen also vor allen Dingen die Pflanzen, welche wir einzulez gen beabsichtigen, genau untersuchen und uns die nöthigen Notizen darüber machen, z. B. an welchem Standort, zu welcher Zeit wir sie gefunden haben, wie viele Staubgefässe und Staubwege sie haben u. s. w., kurz über Alles, wovon wir denken mussen, daß es an der getrockneten Pflanze nicht mehr so leicht zu erkennen sei. Sind wir nach dieser Untersuchung im Stande, auch den Namen selbst aussindig zu machen, was allerdings so

431

schwer nicht ist, und weiter unten gelehrt werden wird, so ist es um so besser, und wir werden nicht ermangeln, auch diesen Namen den Notizen

beizufügen.

Der Anfänger hat hiebei freilich in der Regel mit einigen Schwierigs keiten zu kämpfen; es währt ziemlich lange Zeit, die er seiner Sache gewiß ist. Aber Ausdauer und Geduld haben immer noch darüber hinausgeholsen, und eine Hauptlehre dabei ist, jede Pflanze in allen ihren Einzelnheiten aufs gründlichste zu studiren und sich nicht von den ersten, wenn auch vers

geblichen Versuchen abschrecken zu laffen.

Die gemachten Notizen, am besten auf ein Ertrablatt geschrieben, füge man sogleich beim Einlegen jeder Pflanze bei, und versäume nicht, diesels ben beim Umlegen jedesmal durchzulesen; denn solches ist der fürzeste Weg, sich Namen, Standort, Blüthentheile zc. sicher und auf immer in's Gedächtenis zu prägen. Geht auch Einlegen und Umlegen dabei, namentlich Ansfangs, etwas langsam, so lernen wir um so mehr dabei, und Wer auf diese Weise gründlich zu Werke geht, wird schon nach wenigen Wochen mit Sicherheit die gesundenen Pflanzen bestimmen, während Andere ganze Sommer hindurch botanisiren, und am Ende doch nicht im Stande sind, den Namen einer Pflanze selbst aussindig zu machen.

Aber aller Anfang ist schwer, ist namentlich bisweilen etwas langs weilig. Ist man aber über den Anfang hinaus, so geht es viel leichter, zumal, wenn wir gründlich dabei zu Werke gegangen sind. Also frisch

baran!

Hat man endlich eine Anzahl gut getrockneter Eremplare, versehen mit Gattungs= und Arten=Namen und den übrigen Bemerkungen über Standsort, Bluthezeit u. s. w. u. s. w., so gehe man daran, dieselben nach irgend einem Systeme zu ordnen, um sie späterhin mit Leichtigkeit wieder auffin=

ben zu können.

Für den Anfang empsehle ich hiezu unbedingt das bekannte System von Linné, welches dem Anfänger am leichtesten zum Erlernen wird, und worin er sich auch am besten zurecht sindet. Er wird indessen die Klassen und Ordnungen desselben kennen gelernt haben, wird schon beim Untersuchen der Pstanzen vor dem Einlegen ersehen haben, in welche dersselben die von ihm aufgefundenen Eremplare gehören, und auch darauf bedacht gewesen sein, das Nöthige hierüber auf dem beigelegten Notizensblatte zu bemerken, und so erfordert das Ordnen derselben nach diesem Systeme nicht mehr großen Zeitauswand.

Jede einzelne Art befindet sich also bereits in einem besonderen Pavierbogen. Man wähle dazu eine große, möglichst glatte und etwas starke Sorte, und gebe eher einige Kreuzer mehr aus, als daß man lumpiges rauhes Papier kause, in welchem die spröden dürren Blumen und Blätter abspringen, wenn ein Bogen etwas ungeschickt geöffnet wird. Die Exemplare darin sestkleben oder gar anhesten, ist durchaus verwerslich; man muß dieselben im nöthigen Falle herausnehmen können, um sie von allen Seiten

ju betrachten.

Hat man von einer Gattung alle gesammelten Arten beisammen, so werden diese alle mit einem besonderen Bogen als Umschlag versehen, auf welchen der Namen der Gattung geschrieben wird. Ebenso kommen alle

Gattungen berfelben Ordnung in einen mit dem Ramen der letteren ver= sehenen Umschlag, und endlich bindet man alle Ordnungen, wie sie auf einander folgen, zwischen zwei fteife, auf allen vier Seiten mit Bandern versehene Blatter von Pappenbedel, und bemerkt auf biesem ben Namen

ber Klane.

Spaterhin, etwa im Winter, wo ber junge Botanifer vom Sommer her ichon vielfach auf die natürliche Verwandtschaft einzelner Gattungen unter fich aufmerksam geworden und mit bem Begriffe von Pflanzenfami= lien im Reinen sein kann, wird es ihm ein Leichtes sein und bas Studium einer sogenannten natürlichen Anordnung bes Pflanzenreiches fehr erleichtern, wenn er seine Sammlung nach irgend einem solchen "naturli= chen Systeme" orbnet, und bei bieser Gelegenheit alle Eremplare wieber genau betrachtet. Rein befferes Sulfsmittel fur bas Gebachtniß, als Diefes!

Daß eine solche Pflanzensammlung an einem trockenen Orte aufbe= wahrt werden muß, versteht fich von felbst, ebenso daß man weber Motter noch andere Insetten barin aufkommen laffe, welche die trockenen Pflanzen zerfressen. Ein öfteres Durchsehen ber Sammlung ift bas sicherste Mittel bagegen, benn wo sie häufig gestört werben, nisten sich bie Motten und andere Larven von Insetten nicht ein. Auch bas feste Zubinden ber ein= zelnen Fascifel thut gute Dienste, und Wer sie leicht bekommen fann, lege Papierstreifen mit der Tinctura opii crocata bestrichen zu ben Bflanzen; ber Geruch biefer Salbe scheint ben Inseften unerträglich zu fein.

# 3weiter Abschnitt.

#### Das Botanisiren oder das Einsammeln der Pflanzen für's Herbarium.

Um die Pflanzen in unserer Umgebung recht kennen zu sernen, ist es schlechterdings nothwendig, daß wir dieselben an Ort und Stelle, wo sie wachsen, aufsuchen und fie nach allen Theilen und Verhaltniffen auf's ge= naueste betrachten und mit anderen vergleichen. Im Walde wachsen andere Arten, als auf bem Aderfeld, ober an den Wegen u. f. w., im Frühlinge andere, als im Sommer oder Herbst, und nimmermehr werden wir zu einer zahlreichen Sammlung von Pflanzen gelangen, wenn wir nicht ausgeben und zusammentragen, was wir nur immer auffinden fonnen.

Ausslüge in dieser Absicht nennt man botanische Ercursionen ober Wanderungen, häufig auch wohl das Botanisirengehen, und wie forderlich dasselbe für Geist und Körper sei, brauche ich gewiß keinem

meiner Leser noch besonders anzupreisen.

Reine Gegend in unserem schönen fruchtbaren Deutschland ist wohl so arm an Gewächsen aller Art, daß nicht namentlich ber Anfanger in seiner nachsten Rahe und zu allen Jahreszeiten, ben Winter faum ausgenommen, Pflanzen genug fande, werth, um fie in die Sammlung aufzunehmen. Es ift deßhalb auch gar nicht nothig, daß man sogleich Wanderungen dieser Art auf einen ganzen Tag lang macht. Lerne man nur erst seine nächste Rabe

fennen; die Pflanzen in berselben find gewiß nicht minder merkwürdig construirt, als solche, welche an entfernteren Orten wachien, und Gewandtheit im Auffinden ber außeren Merkmale und Sicherheit in Deren Beurtheilung, wornach der Anfanger zuerst streben muß, lassen sich an denselben eben so gut erwerben, ja noch beffer, als wenn man weit geht und von der Reise ermubet ju Richts mehr aufgelegt ift. Unfer großer Meifter Linne fagt in Diefer Beziehung fehr treffend: "Bewundere Alles, felbft bas Gemeinfte, was bir von Naturproduften aufstößt, und bu wirst unwillführlich auf Ericheinungen und Eigenschaften an Pflanzen, Thieren u. f. w. aufmerksam werden, welche du sonst übersehen hättest, und die dir nicht nur oft die reinste Freude und hohen Genuß gewähren, sondern auch selbst auf fur die Biffenschaft ober bas Leben wichtige Entbedungen juhren können."

Noch immer jedoch find mir junge Leute vorgekommen, welchen, um mich des gewöhnlichen Ausdruckes zu bedienen, ihre nachste Umgebung nicht gut genug mar; welche geglaubt haben, jum Botanifiren gebore eine große Tour ju machen, und Manchem war wohl auch die neue Blechkapsel und ber Botanifirstab mit Beil und Spaten baran viel wichtiger, als Die Wiffenicaft, welche zu erlernen er fich eben anschickte. Ift es uns aber ein rech= ter Ernft damit, jo wird es und nicht einfallen, Rebendinge folder Art jur Hauptsache zu machen, und noch viel weniger wird und beren Mangel abhalten, und bem Studium hinzugeben, wie ich auch schon bei Einzelnen erlebt habe, welche von der noch nicht fertigen Botanistrbuchse ben Grund

hernahmen, warum fie keine Pflanzen gesammelt und eingelegt hatten.

But und bequem ift es allerdings, wenn man im Besitze einer folden jogenannten Botanisirbuchse ist, wie man sie jest allenthalben sehen kann, weßhalb ich auch eine nähere Beschreibung berselben unterlasse, ba jeder Flaschner ober Klempner sie zu fertigen versteht (man bezahlt 1 fl. 12 fr. - 2 fl. 48 fr. bafür, je nach Größe und Anstrich). Die Pflanzen welfen darin lange nicht so schnell, als wenn wir sie in der Hand tragen, zu= mal im heißen Sommer. Aber unumgänglich nöthig für den Ansfänger ist sie nicht. Er kann sich diese Ausgabe ersparen; denn nach furzer Zeit, wenn er fleißig ist, wird er so viel lebung erlangt haben, baß er an Ort und Stelle einlegen und untersuchen fann, und dabei thut eine Mappe oder nur die lleberbecke von einem alten Folianten, in welchem man einige Buch Papier zum Einlegen mit sich trägt, Dieselben Dienste,

ja noch beffere, als die Buchfe.

Aber ohne ein starkes Messer kann man nicht wohl gehen; man bedarf besselben häufig, so wie eines starken Stockes mit einem Haken zum Heraussischen der Wasserpstanzen oder Herunterholen hochhängender Bluthen von Bäumen und Sträuchern. Auch ein kleiner Handspaten zum Ausgraben von Wurzelfnollen zc. ist beinahe unentbehrlich; benn mit dem Meffer dieselben auszumachen, geht häufig schwer und kostet bisweilen auch die stärkste Klinge. Dieser Handspaten läßt sich leicht am Stocke ans bringen und so einrichten, daß er angeschraubt und wieder abgenommen werden kann. Ferner ist, insbesondere für den Anfänger im Untersuchen, ein scharfes, spiziges Federmesser nothwendig, sowie ihm noch wei= ter biefe Arbeit burch ein fogenanntes Saarganglein (Bincette), mit dem er feine Theile an den Pflanzen leichter fassen kann, als mit den

anfänglich besonders ungeschickten Fingern, sehr erleichtert wird. Ohne eine gefaßte Glaslinfe (Lupe ober Bergroßerungsglas), um fehr fleine Theilchen deutlicher sichtbar zu machen, wird ber Anfanger freilich nur schwer zurecht kommen, und es ist gut, wenn er sich eine solche zu ver= schaffen weiß; übrigens entbehrt sie ein gutes Auge nicht fo gar schwer, und Wer feine hat, fommt auch nicht in Versuchung, fie bei jeder Gelegen= heit anwenden zu wollen, was jungen Augen leicht Schaben bringt. End= lich find noch ein Bleiftift und Papierblatten, um fich die nothi= gen Notizen zu machen, unentbehrlich, fo wie eine gute Flora ber Ge= gend oder von Deutschland überhaupt, t. h. ein Handbuch, in welchem alle in der Gegend wildwachsenden Pflanzen nach einem leichtfaßlichen Systeme geordnet und genau beschrieben sind, so daß der Leser durch Ver= gleichung der felbst an der Bflanze aufgefundenen Merkmale mit den Be= schreibungen im Buche bei einiger Uebung leicht im Stande ist, die Gat= tung und Art herauszufinden, zu welcher das von ihm gefundene Eremplar gehört. Ueber die am meisten praktische Einrichtung solcher Handbucher für den Anfänger lese man den folgenden Abschnitt nach.

Ausgerüstet mit den eben angeführten Utensilien kann der Anfänger nichts Besseres thun, als Tag für Tag, wenn es immer die Witterung und seine sonstige Beschäftigung erlaubt, hinauszugehen und wo er eine blühende Pflanze sindet, sich bei ihr niederzulassen, und sie nach allen ihren Theilen genau zu betrachten, die er gleichsam Alles an ihr auswendig weiß. Um leichter und schneller sich zurecht zu sinden, rathe ich Jedem, seine ersten Versuche nur an großblumigen Eremplaren zu machen, namentzlich an solchen, deren Namen er schon vom Hörensagen kennt und den er also in seinem Handbuche nachschlagen kann, z. B. an der Schlüsselblume, der weißen und rothen Taudnessel, Salbei, Maiglöcken, Roßkastanie, Kirschdaum, Verberize, Klatschrose u. a. m. Kleine Blumen, deren viele in einem Kopf oder Schirm beisammenstehen, ähnlich wie bei der Masliesben, der Wegwarte, dem wilden Körbel und dem Klee sind schon schwerer nach ihren einzelnen Theilen zu erkennen und kosten den Ansänger weit

mehr Muhe, als bie ersteren.

Nun — alles Weitere darüber lehrt der nächste Abschnitt, und ich bemerke hier nur noch, daß man es sich eigentlich zum Gesetze machen soll, von keiner Pstanze wegzugehen oder sie zum Zwecke des Einlegens mit sich zu nehmen, ehe man sich eine ganz klare Vorstellung von allen ihren einzelnen Theilen, sowohl den Blüthentheilen als den Blättern u. s. w., verschafft hat. Wenn wir nur zwei Arten täglich kennen lernen, aber von Grund aus, so daß und kein einziger Ausdruck mehr in der Beschreibung des Handbuches unklar, und wir über keinen derselben mehr im Zweisel sind, daß er auf das von uns an der Pstanze aufgesundene Merkmal richtig passe, so werden wir in vier Wochen sicherlich viel weiter sein und mehr Pstanzen kennen, als Andere, welche in ihrer Oberstächlichkeit nur sammeln und trocknen, ohne die gesammelten Eremplare zu studiren. Und täglich zwei Pstanzen recht genau betrachten und darüber nachlesen, sollte man denken, sei weder eine große Mühe, noch besons ders zeitraubend.

Befinden wir und in ber Nahe unserer Wohnung, so ift es fur ben

Ansänger jedenfalls praktischer, sich mehrere Eremplare von jeder Art, die er findet, einzusammeln und bamit nach Sause zu eilen, um fie bort ge= nauer zu betrachten und nach seinem Sandbuche zu untersuchen. ersten Bersuchen fommen wir an einem Tische und auf bem Stuble weit beffer bamit jurecht; wir tonnen Defferchen und Pincette ichidlicher ge= brauchen, auch find wir im Zimmer weniger zerftreut. hat man fich aber einmal die nothige Uebung im Auffinden der einzelnen Organe verschafft, so ift es immer beffer, Die Pflangen sogleich an ihrem Standorte gu unter= suchen, und lieber nur wenige, aber genau bestimmte icone Eremplare nach hause zu bringen, als eine gange Botanifirbuchse voll, wovon die eine Balfte verdorben und die andere Balfte fich in einem solchen Zustande befindet, daß es faum ber Dube werth ift, sie einzulegen. Noch weiter ent= steht daraus der Nachtheil, daß man öfters nicht mehr die nothige Zeit jum genauen Untersuchen und Bestimmen der Aflanzen findet, oder auch wohl fich dieselbe nicht nehmen mag. Go werden benn dieselben ununter= sucht eingelegt, man läßt sich später von einem Freunde oder Befannten ihre Namen sagen, nur um sie mit Namen im Herbarium einreihen zu können, und weiß auf diese Weise gar Nichts weiter davon, so daß in furger Zeit mit dem Namen auch die Vorstellung von all' denselben aus unserem Gedachmis verschwindet, und bie darauf verwendete Zeit also rein verloren ift.

Worauf ich ben Anfanger namentlich aufmerksam machen will, ist, daß er bei seinen Ausstügen von Ansang an keine blühen de Pstanze übergehe im Gedanken, daß es noch lange Zeit genug sei, dieselbe kennen zu lernen; sie werde noch Wochen hindurch in der Blüthe zu sinden sein. Dieselben gehen oft nur gar zu schnell vorüber, und man hat am Ende des Jahres den Verdruß, bisweilen die bekanntesten Arten versäumt zu haben.

Man suche serner vom ersten Frühlinge an abwechslungsweise die verschiedenartigsten Standörter auf, sei aber darauf bedacht, wenigstens alle 2—3 Wochen dieselben oder ganz ähnliche Pläte zu begehen, weil innerhalb dieser Zeit, im hohen Sommer wohl noch früher, an denselben gewiß immer wieder neue Gattungen und Arten aufgeblüht sein werden.

Mit dem Februar, ich möchte fast sagen, schon mit dem Januar beginnt die Blumenwelt zu erwachen; denn um diese Zeit schon findet sich die "schwarze Nießwurz oder Christblume" und bisweilen auch schon der "Winterling" auf kalkreichem Boden unterem Gebüsch an Bergabhan=

gen in ber Bluthe.

Der Februar kann schon mehrere Blumen ausweisen, wenn auch außer dem "Seidelbast" und dem "Schneeglöcken," wenig schöne und auch keine solche, welche dem Ansänger leicht werden zum Untersuchen. Mehrere Bäume kommen in diesem Monat in die Blüthe, vornämlich solche, welche seuchte Standorte besonders lieben, z. B. die Erle, die Saalweide, die Haselnuß, alle drei jedenfalls bekannt genug, so daß der Ansänger ihre Namen nachschlagen und so mit Hülse des Handbuches die einzelnen Theile der Blüthen doch aussinden und kennen lernen kann.

Im Marz, wenn die Witterung nur einigermaßen gunstig ist, wird ichon nothig, verschiedenartige Standorter zu besuchen. Bereits

find es nicht mehr nur Baume und Straucharten, welche feuchte Stand= örter lieben; die Baumvegetation rührt sich überall, wo die Sonne leicht zufommen fann; Mandel=, Pfirsich=, Aprifosenbaume, welche in sonnig gelegenen Weinbergen fteben, fangen ju bluben an, und von anderen Sol3= arten insbesondere Die Kornelfirsche, Die Stachelbeere, Die Gibe, ber im= mergrune Wegborn, ber Buchsbaum und der Lebensbaum. Außer diesen aber trifft man auch schon frautartige Pflanzen in voller Bluthe, na= mentlich an Stellen, in deren Nahe Bache vorüberfließen; an lebendigen Seden um Grad: und Obstgarten; an Bachen um Er= len ft au ben und an ahnlichen Plagen; auf grasreichen Stellen, inebe= fondere auf Biefen, welche gewässert werden fonnen; ebenso auf fonnig gelegenem mergelhaltigem Thonboben, an Aderrai= nen und Abhangen; endlich auch auf Riesboden an sonnigen Stellen, namentlich auf Gartenwegen, z. B. bas Hungerblumchen. Ein eifriger Sammler fann in diesem Monat schon über dreißig Arten finden, und unter diesen mehrere solche, welche selbst zu bestimmen, wenn er ben drit= ten Abschnitt aufmerksam liest und mit Hülfe des folgenden Schlüssels und seines Handbuches, ihm nicht schwer fallen sollte. Bon anderen weiß er die Namen schon zum Voraus, und fann also nachschlagen und sich mit Hülfe der Beschreibung über die einzelnen Theile zurecht finden, so daß ihm wenige Arten unbefannt bleiben werden.

Im April und noch weit mehr im Mai und in den folgenden Som= mermonaten trifft man bereits allenthalben blühende Pflanzen in Menge an, so daß der Anfänger vollauf zu thun hat, wenn er nur alle Gattungen und Arten sammeln und genau kennen lernen will, welche in seiner näch= sten Umgebung bis vielleicht in eine Entsernung von einer bis zwei Stun=

ben vorkommen.

Die reichte Ausbeute wird er, zumal noch im April und Mai, auf grasreichen Wiesen und Triften in der Nähe von Quellen sins den; sodann an Hecken, in Gebüschen, an Waldrändern, an schatztigen Mauern und an ähnlichen Orten; sodann in Wäldern, auf Waldwiesen und waldigen Hügeln, dann auf Saatseldern, Brachäckern, Gemüseäckern und Gartenland; dann auf Wegen, Schuttpläßen u. dergl. Orten. Weniger reiche Ausbeute, welche aber deswegen doch nicht versäumt werden darf, liesern serner eigentliche Sandebenen, Kiespläße und andere steinige Orte in der Nähe von Steinbrüchen u. dergl. m.; sorner wirkliche Felsen, selsige Bergpläße und Mauern; dann die Fluße, Sees und Sumpfuser, Wassiergräben und sonstige sumpfige nasse Stellen, und endlich die sließenden und stehenden Gewässer selbst.

Hat man die eine Klasse der so eben angeführten verschiedenen Standörter sorgfältig begangen und die auf ihnen vorgefundenen Pflanzenarten
kennen gelernt, so besuche man des anderen Tages eine andere derselben,
und zwar wo möglich eine solche, welche einen von der vorigen sehr verschiedenen Charafter hat, und man wird sinden, daß dieß auch bei den
meisten der vorkommenden Pflanzen der Fall sein wird. Man wechste ab
zwischen Felsen und Mauern, und Wäldern und Waldwiesen; zwischen
Hecken und schattigen Gebüschen, und Sandebenen und kiesigen Stellen

I. w., und man wird jedesmal eine eigenthümliche Verschiedenheit im Iharakter der Begetation bemerken. Der Anfänger legt in der Regel viel u wenig Werth auf die Standörter, die doch gar häufig ein ganz icheres Erkennungsmerkmal abgeben, so sicher, daß wir in vielen zweiselzigken Fällen mit Gewisheit darauf zählen dürsen, eine bestimmt verschieziene Art vor uns zu haben, nur weil solche z. B. im Wald und nicht uf Mauern oder Felsen u. s. w., u. s. w. gefunden wurde. Freilich gibt auch Pflanzenarten, welche die Fähigkeit besitzen, fast überall wachsen zu kinnen, und das so eben Gesagte darf nicht als allgemein gültige Regelungesehen werden; doch hat die deutsche Flora nicht besonders viele Arten unzuweisen, welche an vielerlei ziemlich verschiedenen Standörtern anzustessen wären.

Man mache es sich ferner zur festen Aufgabe, nach zwei bis drei Bochen dieselben Standörter wieder zu besuchen, nicht allein um neue Pstanzenarten aufzusinden, welche daselbst indessen wieder aufgeblüht sein könnten, sondern namentlich auch, wie schon früher bemerkt worden ist, um jest die reisen Früchte und Samen zu den schon früher eingelegten blühensten Pstanzen zu bekommen; denn in den wenigsten Fällen wird man Blumen und reise oder auch nur ziemlich vollkommen ausgewachsene Früchte zugleich sinden.

Merkwürdig verschieden sind einzelne Pflanzenarten bisweilen nicht nur in Hinsicht auf die Natur des Standortes, sondern namentlich auch auf ihr Vorkommen selbst. Während die eine Art einer Gattung oft ganze Strecken Landes überdeckt und zu hunderten beisammen angetrofssen wird, kommt eine andere Art derselben Gattung immer nur vereinzelt wer. So sindet sich z. B. die gemeine Nagwurz (Orchis Morio) auf gradreichen Waldwiesen im April und Mai immer in großer Menge, so daß der grüne Rasen von der Ferne nicht selten einen ganz röthlichen Schein hat, während die schwärzliche Ragwurz (Orchis ustulata), wenn auch nicht gerade überall selten, doch gewiß immer nur vereinzelt vorkommt; die Restwurz (Ophrys Nidus avis) ist, wo sie vorkommt, häussig, der Insesten ständel (Ophrys arachnites, apisera und aranisera) immer nur selten.

Dieß hat sich der Anfänger vor Allem wohl zu merken, und sich das bei vor dem großen Barbarismus zu hüten, den sich gar Manche in Bezug auf dergleichen seltene Pflanzen zu Schulden kommen lassen, die in der Freude über den seltenen Fund, oder um Eremplare zum Vertauschen zu bekommen, oder aus noch viel unnobleren Beweggründen von denselben zusammenraffen und mitnehmen, was sie nur sinden können. Schon häusig sind auf solche Weise Pflanzen, welche in einer Gegend selten und ihr eigenthümlich waren, ganz ausgerottet worden, und nicht umsonst hat man dergleichen habgierige Sammler mit dem Namen "botanischer Näuber" bezlegt. Da muß man gewissenhaft sein und eher Allem ausbieten, um solche Seltenheiten in einer Gegend zu erhalten, als sich die Mitschuld an ihrem gänzlichen Verschwinden aufladen; lieber nur eine oder ein paar Blumen von der Pflanze abnehmen, um sie recht genau zu untersuchen, und aber lettere selbst stehen lassen und den Ort genau bezeichnen, um denselben

zur Zeit ber Samenreife wieber finden und so je nach ben Umständen Die

Bermehrung dieser feltenen Urt befordern gu fonnen.

Stößt man auf eine folche vereinzelte Pflanze, und bag fie bieß fei, brangt sich uns in der Regel aus ihrer ganzen Erscheinung und aus ber Eigenthumlichkeit bes Standortes auf, so schaue man fich vorher, ehe man fie heraussticht ober gar acht schülermäßig nur geradezu abbricht, in ihrer nächsten Nähe gehörig um, ob nicht noch mehrere Eremplare zu erblicken seien. Wo nicht, so wird jeder achte Botanifer auch dieses einzige fteben laffen, sich dazu niedersetzen, es allenthalben genau betrachten und endlich wohl auch eine oder zwei Blumen bavon abnehmen zur näheren Untersu= dung, falls er nicht schon aus dem ganzen übrigen Bau der Pflanze bie Gattung vermuthen fann, ju ber fie gehoren mag. Mit Gulfe feines Sand= buches findet er alsbann Gattung und Art bald und mit Bestimmtheit heraus und zugleich auch eine Bemerkung dabei, ob folche eine wirkliche Seltenheit fei. Ift bem fo, fo foll er fie ftehen laffen, fich ben Ort genau bezeichnen und von bemselben aus in allen Richtungen noch mehrere Erem= plare bavon suchen, und nur dann eines ober zwei zum Ginlegen mit fich nehmen, wenn sich wirklich noch mehrere zeigen.

lleberhaupt haben viele angehende Pflanzensammler die Untugend, von berselben Art, insbesondere wenn sie eine auffallende Blüthe hat, fünf, sechs und noch mehr Exemplare mitzunchmen und einzulegen. Wozu das? Um sie gegen andere austauschen zu können? Bei wirklich seltenen Pflanzen, welche dessenungeachtet aber doch in einer Gegend bisweilen in ziemlicher Anzahl wachsen können und daher für entsernter Wohnende von Werth sein können, will ich diesen Grund gelten lassen; aber auch nur in diesem Falle. Sonst ist dieses Einlegen von mehrsachen Exemplaren zwecklos und raubt nur Zeit und Raum, die beide besser benützt werden könnten. Wer seiner Sache beim Einlegen gewiß ist, was Zeder sein kann, wenn er pünktlich dabei zu Werfe geht, hat an einem, höchstens zwei Exemplaren zu diesem Zwecke genug; dann mag er noch ein drittes mitnehmen, um an demselben die Untersuchung an Ort und Stelle noch einmal zu Hause nachholen zu können, zumal wenn er in einigen Theilen noch in Ungewiß=

heit geblieben ware.

Hat man eine Pflanze an Ort und Stelle genau untersucht und sich ein oder zwei recht vollsommene Eremplare zum Einlegen ausgewählt, so hänge man benselben sogleich kleine Zettel an mit derselben sortlausenden Nummer, unter welcher man im Notizenheste sich das Nöthige über Gatzung und Art, Standort, Blüthezeit und Farbe u. s. w. bemerkt hat. In diese Zettelchen wird nur ein kleiner Schnitt gemacht, und sie mittelst desestelben über den Stengel oder einen Zweig der Pflanze hineingestreist so, daß sie nicht verloren gehen oder verwechselt werden können. Mit Hülse der Nummer hat es sodann keine Schwierigkeit, zu Hause angekommen die gemachten Notizen in's Reine zu schreiben und zu ergänzen, und die gessammelten Pflanzen wieder auseinander zu sinden.

Daß Pflanzen, welche so groß sind, daß sie nicht in ihrer ganzen Länge in der Botanisirbuchse untergebracht werden konnen, in Stude zer= schnitten und dieselben, um sie nicht zu verwechseln, zusammengebunden wer=

den muffen; daß man Samereien u. bergl. kleinere Theile in Kapseln von

Papier u. a. m. aufbewahren soll und nicht zu den Pflanzen in die Kapsel bringen darf; daß man besonders hinfällige Blumen jedenfalls sogleich an Ort und Stelle einzulegen hat u. s. w., si. w., sind Regeln, die sich alle von selbst verstehen und worauf man nicht nöthig hat, einen sorgfälti=

gen Sammler noch besonders aufmerksam zu machen.

Wenn ber Anfänger eine ziemliche lebung im Untersuchen erlangt und fich mit der ihn zunächst umgebenden Pflanzenwelt vertraut gemacht hat, wozu ihm namentlich auch Die Befanntschaft mit erfahreneren Samm= lern sehr dienlich sein wird, so mag er auch auf Ercursionen von weiterer Ausbehnung benken, etwa in die feiner Seimath nahe gelegenen Gebirgs= walder, in Moorgegenden u. dergl. m., wo denn natürlich, wenn er zwei oder mehrere Tage darauf verwenden will, wenn immer möglich an Ort und Stelle untersucht und eingelegt werden muß. Ob er die gesammelten und eingelegten Pflanzen vom einen Tag im Nachtquartier zurucklaffen ober am folgenden Morgen mit sich nehmen foll, hangt begreiflich von den Um= ständen ab und ob man auf bemselben Wege heimzukehren beabsichtigt ober nicht. Linne gibt in feiner Philosophia botanica für bergleichen größere Wanderungen mancherlei Verhaltungsmaßregeln, unter denen ich die folsgenden kurz herausheben will. Die Kleidung soll leicht aber dauerhaft fein; leichte, aber ftarfe gut mit Rageln beschlagene Schuhe mit Rama= schen, vorn breit genug und sonst nicht zu weit noch zu eng (geht es in Sümpfe, Moraste und Moorgegenden, so sind Jucktenstiesel fast un= entbehrlich); weite leinene Hosen, ein leinenes Reisehemb (Tuchkleider sind unpraktisch, denn sie geben zu warm und werden leicht zerrissien); eine leichte schattengebende Kopsbedeckung mit breiter Krempe oder großem Stilp. — Ferner ift auf größeren Wanderungen bie Mappe mit Papier nebst ber Botanisirbuchse, bem Meffer, Stock und ber Sand= spate unerläßlich, so wie mas man zum Untersuchen ber Pflanzen nothig hat. — Endlich empfehle ich jedem jungen Manne, ber solche Wanderun= gen unternehmen will, Beharrlichkeit, Ausbauer und Sparsamkeit. Rur der nüchterne, emsige Sammler wird es weit bringen in dieser schönen Biffenschaft; er halte sich ferne von Solchen, welche mit der botanischen Ercursion eine luftige Partie verbinden wollen.

# Dritter Abschnitt.

#### Das Untersuchen und Bestimmen ber Pflanzen.

Man versteht darunter das richtige Auffinden der außeren Merkmale an den Pflanzen und deren Vergleichung mit den in botanischen Handbüschern gegebenen Beschreibungen, wodurch wir in den Stand gesetzt werden, den Ramen der auf Excursionen und so weiter gesammelten Pflanzen zu ersahren; denn in diesen Handbüchern sind dieselben ebenso genau benannt, als beschrieben.

Diese außeren Merkmale sind naturlich nicht alle leicht aufzufinden

also mit verwachsenen Staubbeuteln und zusammengesetzten Blumen, also mit der neunzehnten Klasse zu thun.

Wohin gehört die Sonnenblume und die blaue Kornblume?

Antwort. Beide ebenfalls in die neunzehnte Klasse; denn sie bestehen aus vielen röhrigen Zwitterblumchen, deren Staubbeutel unter sich verwach= sen sind, ausgenommen die Strahlenblumen nach außen, welche bei beiden

gar feine Befruchtungsorgane enthalten, sondern unfruchtbar find.

Im Sommer findet sich in Garten, auf Krautackern, an Gartenmauern und Jaunen, auf Schutt und Komposthausen, eine Unfrautpflanze in großer Menge, 1—1½ Fuß hoch, frautig und glatt, mit sagezahnigen länglichen Blättern von ziemlich dunkelgrüner Farbe. Betrachten wir sie näher, so entdecken wir an dem einen Eremplar in den Blattachseln wenige un= scheinbare Blümchen, augenscheinlich ohne Staubgefässe, aber mit sast herzsförmig gestalteten großen Fruchtknoten, oben mit zwei weißen, zurückgebogenen Narben; an einem anderen, und zwar an der Mehrzahl derselsben, lange sadendunne Stiele, die ebensalls aus den Blattachseln kommen, und nach oben mehrere kleine Blumenknäule über einander tragen, bessehend aus vielen kleinen Blümchen mit Iblättriger Hülle, welche 9, auch zuweilen 12 Staubgefässe mit zweiköpsigen Staubbeuteln und keine Staubswege enthalten. Wohin gehören diese?

Antwort. Weil die weiblichen und die männlichen Blüthen getrennt sind, und zwar auf verschiedenen Pflanzen sich befinden, so kann dieses

Unfraut nur der zweiundzwanzigsten Klasse angehören.

Diese wenigen Beispiele werden zeigen, daß, wenn man sich Mühe gibt, genau zu sehen; wenn man Nichts übersieht, und immer daran denkt, ob man der gegenseitigen Stellung nach mit Staubgefässen oder Staubwesgen zu thun haben kann; wenn man sich alsbald erinnert, daß die Staubsfäden oder auch die Staubbeutel irgendwie verwachsen sein können, und daß bei sechs oder bei vier Staubsäden die gegenseitige Länge, bei deren mehr als zwanzig aber die Einfügung auf dem Kelche oder dem Fruchtboden in Betracht kommen muß; daß, sage ich, das Aussinden der Linne'schen Klassen an den verschiedenen Blumen keine große Schwierigkeiten hat.

Doch gehört einige lebung dazu, und ich kann dem Anfänger Nichts angelegentlicher empfehlen, als sich dieselbe mit allem Fleiße zu verschaffen zu suchen, indem er bei jeder Blume, welche ihm vorkommen mag, sich Mühe gibt, nicht blos über die Zahl der Staubfäden, sondern über= haupt über alle Verhältnisse der Staubgefässe auch in Bezie=

hung auf bie Staubwege in's Rlare ju fommen.

Dann wird ein solcher balb sinden, daß Pflanzen, deren Blumen äußerlich schon auf den ersten Blick viele Aehnlichkeit zeigen, auch sast ims mer denselben Klassen angehören, so daß man kaum nöthig hat, deßhalb die Staubgefässe zu untersuchen. Er wird bald erkennen, daß alle zweislippigen und rachenblüthigen Blumen der vierzehnten; Blumen mit vier genau in's Kreuz gestellten Blumenblättern, welche auf einem langen dünnen Fuß oder Nagel stehen, wie beim Reps, Sens, Kohl, Levson, der fünfzehnten; alle Distels und Masliebensartigen Blumen der neunzehnten; alle Wickens oder schmetterlingssförmisgen Blumen der siebenzehnten, alle ächte Doldenpstanzen, d. h.

solche, welche einen Blumenstand haben, wie die Möhre, ober Petersilie, ober der Kerbel, der fünften; alle ächten Gräser und die Getreide=arten der dritten Klasse angehören, und sich dadurch viele Zeit beim

Untersuchen ersparen.

Wir wollen nun einen Schritt weiter gehen. Bon diesen 24 Linné's schen Klassen enthalten durchaus nicht alle gleich viele Gattungen; im Gezgentheil, während in eine oder zwei derselben kaum 2—3 Gattungen einzgetheilt werden können, kommen auf andere, z. B. auf die dritte, fünste, zwölste, dreizehnte, vierzehnte, fünszehnte, siebenzehnte, neunzehnte Klasse, deren eine große Menge; die vierundzwanzigste enthält wohl allein so viele Gattungen, als die übrigen Klassen zusammengerechnet.

In einer solchen Menge Gattungen findet sich aber der Anfänger noch lange nicht zurecht ohne weitere Abtheilungen, und dieß hat Linné auch wohl gefühlt. Er theilte beshalb die einzelnen Klassen in besondere Ord=

nungen ab.

So bilden die Farrenfrauter, die Moose, die Flechten, die Schwamme u. f. f. die Ordnungen der vierundzwanzigsten Klasse.

Bei den übrigen Klassen aber waren solche Unterabtheilungen nur nach der Form im Allgemeinen nicht möglich, weil die einzelnen Gatzungen der Pflanzen mit Befruchtungsorganen eine viel zu große allgemeine Achnlichkeit unter sich haben. Linné wählte deßhalb die Staubwege aus, um mittelst der Verschiedenheiten, welche sich nach Zahl, Form und sonstigen Verhältnissen darbieten, weitere Unterabtheilungen in den Klassen zu bilden. Doch wurde ihm dieses nicht bei allen Klassen möglich, weßzhalb er denn bei diesen zu anderen Ordnungscharakteren griff, wie wir alsbald sehen werden.

Bei den ersten dreizehn Klassen gab ihm die Zahl der Griffel ein gutes Merkmal für die weiteren Unterabtheilungen oder Ordnungen ab. Er fand diese Zahl in derselben Gattung immer dieselbe, aber nicht bei allen Gattungen. Bon den Gattungen z. B. in der fünsten Klasse, die also alle füns Staubgefässe haben, blühen viele mit einem Staubswege, viele mit zwei, andere mit drei, mit vier, mit füns, und sogar mit sehr vielen Staubwegen. Das Gleiche gilt von allen diesen dreizehn Klassen, und Linné stellte deshalb die in denselben besindlichen Gattungen nach dieser Zahl der Staubwege in Ordnungen zusammen; zuerst alle Gattungen, welche nur einen Staubweg haben, als erste Ordnung, dann die, mit zwei Staubwegen als zweite Ordnung u. s. w., und benannte sie auch hiernach, z. B. Monogynia mit 1 Griffel, Di-. Tri-, Tetra-, Penta-, Polygynia, mit 2, 3, 4, 5, mit vielen Griffeln.

Diese Ordnungen zu erkennen hat nun für den Anfänger in der Regel gar keine Schwierigkeit. Zwar sehlen zuweilen die Griffel, in welschem Falle die Narbe unmittelbar auf dem Fruchtknoten aussicht; aber auch hier ist der Unterschied nicht schwer zu machen, es gilt alsdenn die Zahl der Narben. So hat die Tulpe die Narbe unmittelbar auf dem Fruchtknoten siten sien, eben so der Mohn, und man hat sich nur zu hüten, daß man nicht tiesgespaltene Narben, welche sich aber doch noch in einen freilich oft ganz kurzen Griffel vereinigen, sur mehrere, ganz getrennte weibliche Blüs

then nimmt.

431

Es sind auch nicht in jeder der dreizehn ersten Klassen gleich viele Unterabtheilungen oder Ordnungen möglich und nothwendig geworden. Die erste Klasse enthält nur wenige Gattungen mit einem und zwei Staubwegen, zerfällt also nur in zwei Ordnungen; die zweite Klasse in drei mit 1, 2 und 3 Staubwegen; die dritte Klasse ebenso; die vierte Klasse auch, aber mit 1, 2 und 4 Staubwegen, denn Pflanzen mit 4 Staubgesässen und 3 Staubwegen hat man bis jest noch seine aufzgesunden. Die fünste Klasse hat sechs Ordnungen, mit 1, 2, 3, 4, 5 und vielen Griffeln; die sechste Klasse vier Ordnungen mit 1, 2, 3 und vielen Griffeln; die siebente Klasse auch vier Ordnungen, aber mit 1, 2, 3 und 4 Griffeln; die neunte Klasse drei mit 1, 3 und 6 Griffeln; die zehnte Klasse fünst mit 1, 2, 3, 5 und 10 Griffeln; die eilste Klasse sechs mit 1, 2, 3, 4, 5 und 12 Griffeln; die zwölste Klasse drei mit 1, 2—5 und vielen Griffeln; endlich die dreizehnte Klasse fünst Ordnungen mit 1, 2, 3, 5 und vielen Griffeln.

Die Blumen, welche in die vierzehnte und fünfzehnte Klaffe gehören, haben alle nur einen einzigen Staubweg, weßhalb nach der Zahl der Staubwege sich also keine Ordnungen in denselben bilden ließen. Linné nahm daher den Fruchtknoten zu Hülfe, und theilte nach dessen

Beschaffenheit beibe Klaffen in je zwei Ordnungen.

Bei der vierzehnten Klasse fand er, daß die Blüthen entweder 4 Schließfrüchte unten im Kelche hinterlassen, z. B. bei der Taubnessel, welche wie Samen ohne ein Gehäus aussehen, weßhalb er diese Ordnung auch Nacktsamige genannt hat; oder daß die Frucht eine Kapsel mit vielen kleinen Samen sei, die sich bei der Reise an der Spite in drei Löcher oder sonst wie öffnet, z. B. beim Löwenmaul; diese zweite Ordnung nannte er

Rapfelfamige, im Gegenfat von ber erften.

Die Blumen aus der fünfzehnten Klasse hinterlassen alle dieselbe Fruchtart, eine Schote, b. h. eine trocene Frucht, welche inwendig durch eine Scheidewand in zwei Fächer abgetheilt ist und bei der Reise meistens mit ihren zwei Klappen ausspringt, zugleich sind die Samen aus beiden Seiten an der Scheidewand angewachsen. Aber die Form dieser Schote ist bei den verschiedenen Gattungen dieser Klasse auf zweierlei Weise verschieden. Entweder ist sie kaum länger als breit, mehr rundlich, oder herzsörmig, oder dreieckig u. s. w., oder aber viel länger als breit, und hiernach bildete Linné die beiden Ordnungen dieser Klasse, die Schötschentragenden, z. B. Kresse oder Leinzbotter, und Senf oder Reps. llebrigens springen nicht alle Schöchen bei der Reise auf.

Run kommen wir an die drei Klassen mit verwachsenen Staubfäden, welche dadurch unterschieden werden, ob solche in eine, zwei oder mehrere Parthieen verwachsen sind. Es konnte also ohne allen Unstand die Zahl der unter sich verwachsenen Staubfäden zu weiteren Unterabtheilungen oder Ordnungen in diesen Klassen

benüt werden, wie Linné gethan hat.

So gibt es in der sechszehnten Klasse oder Einbrüderschaft Blumen mit drei Staubsäden, welche in eine Röhre zusammengewachsen sind, und diese bilden die erste Ordnung, die dreimännige Einbrüderschaft; die zweite Ordnung ist die fünfmännige, die dritte die siebenmännige, die vierte die achtmännige, die fünfte die zehnmännige, die sechste die zwölfmännige, die siebente endlich die vielmännige Einbrüderschaft.

Die siebenzehnte Klasse hat nur brei solche Ordnungen, die sechse, achte und zehnmännige Zweibrüderschaft, und die achte zehnte Klasse zerfällt nur in eine zehnmännige und vielmännige Bielbrüderschaft, je nachdem zehn ober mehr als zwanzig Staubsäden

in drei ober mehreren Parthieen verwachsen find.

Bis hieher und auch bei der zwanzigsten und ein= und zweiundzwanzigsten Klasse, welche ebenfalls nach der Zahl der vorhandenen Staubgefässe in Ordnungen abgetheilt sind, hat das Auseinanderkennen dieser letteren gar keine Schwierigkeit für den Anfänger. In der
zwanzigsten Klasse wird eine einmännige, zweimännige und
jechsmännige Stempelverwachsung unterschieden, je nachdem ein,
zwei oder sechs Staubbeutel oben am Staubwege angewachsen sind. Eben
so gibt es eine ein=, zwei=, drei=, vier=, füns=, sechs=, vielmän=
nige, ja sogar eine einbrüderschaftliche Ginhäusigkeit (21ste
Klasse), weil hier die Staubgesässe in den männlichen Blüthen mit den
Staubfäden in einen Büschel zusammengewachsen sind, wie z. B. bei
unseren Tannen und Fichten. Die zweiundzwanzigste Klasse endlich
zersällt in dreizehn Ordnungen; es gibt eine ein=, zwei=, drei=, vier=,
jüns=, sechs=, acht=, neun=, zehn=, zwöls=, eine kelch= und eine
vielmännige, und auch noch eine einbrüderschaftliche Zweihäu=
sigkeit, welche Ordnungen alle leicht zu erkennen sind.

Bei der neunzehnten Klasse, der Staubbeutelverwachjung aber ist dieß weniger der Fall; der Anfänger sindet die Untericheidung ihrer Ordnungen gewöhnlich schwer, und läßt sich deßhalb
gar ost vom Untersüchen der Pstanzen aus dieser Klasse abhalten. Aber
mit Unrecht. Wenn man sich bemüht, die Eintheilung derselben richtig
auszusassen, so ist diese Klasse eine der leichtesten; die Merkmale für die Ordnungen, Familien und Gattungen sind bestimmt und sicher, und deßhalb
leicht herauszusinden; aber allerdings sind die Eintheilungsgründe für die

Ordnungen gang andere, als wir bisher gesehen haben.

Befanntlich ist der Charafter dieser Klasse der, daß die Staubbeutel unter sich zusammengewachsen sind, noch weiter aber auch, daß viele Blumchen auf einem gemeinschaftlichen Blumenboden beisammen sitzen und einen Kopf mit oder ohne Strahlen außen herum bilden, weßhalb diese Blumen auch zusammengesetzte Blumen heißen.

Untersucht man die einzelnen Blümchen genau, so sindet sich, wie schon weiter oben (Seite 267 ff.) bemerkt wurde, daß nicht alle der selben zwitterbluthig sind, wenigstens bei den strahlenblumigen nicht; denn, wo eine Scheibe in der Mitte mit einem Strahl von zungensörmigen Blümchen außen herum, wie z. B. bei der Wucherblume oder Gänseblume, beim Masliebchen, bei der Sonnenblume u. dgl. m. vorhanden ist, sind nur die röhrigen Blümchen in der Scheibe zwitterblüthig, die Strahleblumen aber sind entweder ganz leer oder weiblich, d. h. sie tragen

keine Staubgefässe, sondern nur einen Staubweg, aber diesen vollkommen, b. h. mit Fruchtknoten, Griffel und einer zweispaltigen Narbe versehen. Lettere kommt bei den Blumen aus dieser Klasse immer zweispaltig

vor, wenn biefelben feimfähige Samen hervorbringen fonnen.

Bei Blumenköpfen aber, welche keinen Strahl haben, wie z. B. die Distelblume, ober welche aus lauter zungenförmigen Blumchen, die innersten gleich den äußeren gestaltet, bestehen, wie der Löwenzahn, die Scorzonere, das Habermark z., sinden sich auch alle Blumchen zwitzterbluthig.

Hierauf nun begrundete Linné bie Ordnungen ober Unterabthei=

lungen für biefe Rlaffe.

In die erste Ordnung stellte er alle Gattungen zusammen mit lauter Zwitterblumchen, seien diese nun zungenförmig oder röhrig, also löwenzahn= oder distelblumenähnlich, und nannte dieselbe die Ordnung der Gleich för= migen, weil in demselben Blumenkopf alle Blümchen der Form und den

Befruchtungsorganen nach gleich find.

Die zweite Ordnung bildete er aus denjenigen Gattungen mit Blumentöpfen, welche Strahl und Scheibe haben, bei denen die Strahlblumschen außen herum, also, die weißen beim Masliebchen oder der Wuchersoder Gänseblume, nur einen Staubweg, aber einen vollsommenen, fruchtbaren Staubweg haben, aber keine Staubgefässe. Diese Blumen geben alle gute keimfähige Samen, die Zwitterbluthchen in der Scheibe jedenfalls, aber auch die blos weiblichen Strahlblumen, und deßhalb nannte Linne diese zweite Ordnung die lleberflüssigen, weil man ja schon von der Scheibe, auch ohne den Strahl, gute Samen erhalten könnte.

Nicht alle solche Blumen mit Strahl und Scheibe gehören aber zu den "lleberslüssigen." Bei mehreren Gattungen, z. B. bei der Kornblume, den übrigen Flockenblumen und der Sonnenblume, sind die Strahlblumen ganz leer und unfähig, gute Samen zu erzeugen, während die Scheiben-blümchen fruchtbar sind. Linné stellte diese in eine dritte Ordnung zusfammen, und nannte sie die Vergeblich en, weil dieser Strahl so zu fagen "vergeblich" da sei, weil er keine keimfähigen Samen hervorbringen

Noch eine britte Art solcher Blumen mit Strahl und Scheibe wird gefunden, bei und in Deutschland jedoch nur eine einzige Gattung, die bestannte Ringelblume. Bei dieser sind zwar die Blümchen in der Scheibe zwitterblüthig, d. h. sie enthalten Staubgefässe und einen Staubweg, wie z. B. bei der Sonnenblume auch, aber sie sind doch unfrucht bar, weil die Narbe des Staubweges unvollsommen gebildet statt zweispaltig, nur keulenförmig gestaltet ist; dagegen enthalten die Strahlblumen fruchtsbare Staubwege, so daß man von ihnen gute Samen erzielt. Linné bildete aus solchen eine vierte Ordnung, welche er die Noth wend ig en nannte, weil nämlich hier der Strahl nothwendig sei, um keimfähige Samen zu erhalten.

Die lette ober fünfte Ordnung dieser Klasse enthält ebenfalls auch nur eine einzige Gattung, welche überdieß in Deutschland nicht häusig gestunden wird, die Lugeldistel. Sie ist, was ihr Namen sagt, und untersscheibet sich von andern Disteln durch den kugelrunden, oben nicht platten

Blumenkopf hinlanglich, aber noch überdieß baburch, daß die einzelnen Blumchen auf dem gemeinschaftlichen Blumenboden dicht umgeben find von grünen Spreublättchen, so daß sie von einander gesondert erscheinen, weße balb Linné dieser Ordnung auch den Namen der Gesonderten gesichöpft hat.

Kann man sich eine Eintheilung benken, welche sinnreicher und einfascher wäre? Angewendet auf unsere deutschen Pflanzen ergibt sich dabei für den Ansänger noch die Erleichterung, daß nur die zwei ersten Ordnungen wehrere Gattungen enthalten, die dritte nur zwei, die vierte und fünste nur eine, und außer der letteren sind die übrigen allbekannt, die Ringelblume nömlich und die Sonnenblume, die Kornblume und die Flockenblume mit ihren rothen distelähnlichen Köpfen, welche aber große leere Strahlblumen haben. Die erste Ordnung zersällt ferner in zwei ganz verschieden gestaltere Parthieen, in die der Distelsähnlichen und der Löwenzahnsähnlischen Gattungen, welche sich der Ansänger auch vorstellen kann, und so bleiben zuletzt nur noch die sogenannten Neberslüssigen übrig, allerdings etwa 36 deutsche Gattungen, aber am allgemeinen Kelch, am Fruchtboden und an der Haarkrone leicht außeinander zu kennen.

Noch bleibt mir eine Bemerfung über die Ordnungen der dreiundz zwanzigsten Klasse übrig, welche jedoch, wie ich schon gesagt habe, häusig weggelassen wird. Man unterscheidet ein häusige und zweihäuzige Gemischtblüthigkeit, je nachdem nur weibliche oder nur männzliche Blüthen, oder beiderlei zugleich mit Zwitterblüthen vorkommen, ein Unterschied, der für den Ansänger fast immer sehr schwer zu erz

fennen ift.

Somit hatten wir jest auch die Ordnungen des Linne'schen Spetems kennen gelernt, und sind nun bereits im Stande, mit nur zwei Worsten über die Bestuchtungswertzeuge einer Pflanze und somit über einen sehr wesentlichen Theil von den Merkmalen, welche ihren Gattungscharakter zusammensetzen, Aufschluß zu geben. Wenn ich von einer Blume weiß, daß sie in die fünfte Klasse und deren zweite Ordnung gehört, so weiß ich eben damit, daß dieselbe fünf Staubgefässe und zwei Grissel enthält. Eine Blume aus der nachtsamigen Viermächtigkeit muß 4 Staubgefässe, wovon das eine Paar fürzer als das andere, und 4 nachte Samen, d. h. nicht in eine Kapsel eingeschlossen, unten im Kelche siben haben.

Umgekehrt sind wir im Stande, dadurch daß wir die Verhältnisse der Bestruchtungsorgane genau beobachten, eine uns bis daher unbekannte Pstanze schnell aus einer großen Menge von Gattungen herauszuheben, so daß wir sie nur noch mit wenigen anderen zu vergleichen haben, um ihren

Namen zu finden.

Es sind bis jett z. B. 50 Gattungen bekannt, welche sich unter die Einbrüderschaft des Linné einreihen lassen; von diesen kommen 5 auf die dreimännige, 7 auf die sunsstsmännige, je 1 auf die sieben=, acht= und zehnmännige, 7 auf die zwölfmännige und 29 auf die vielmännige Ord= nung. Finde ich nun bei einer Pflanze heraus, daß sie in die zehnmännige Ordnung der Einrüderschaft gehört, d. h. daß sie Zwitterblume ist und zehn Staubgefässe hat, deren Staubsäden alle unter sich zusammengewachsen sind,

so habe ich eben damit auch ben Namen der Gattung gefunden, weil es nur eine einzige solche gibt, nämlich die Gattung Storchschnabel ober Geranium.

Aber freilich geht es nicht immer so leicht. Wo viele Gattungen in derselben Ordnung vereinigt sind, mussen mancherlei andere Merkmale benütt werden, um die Ordnung noch in weitere Unterabtheilungen zu trerenen und so immer wenigere Gattungen beisammen zu behalten, dis endlich die Vergleichung der einzelnen nicht mehr schwierig und zeitraubend ist.

Diese Merkmale werden, wie ich schon (Seite 229) bemerkt habe, von den übrigen Blumen = und Frucht theilen entlehnt, insbesondere von der Eintheilung, Form und Stellung der Blumenkrone und des Fruchtgeshäuses; doch kommen auch zuweilen der Blumenstand, Hülblätter, Blemenboden und dessen Umhüllung u. dal. m., sogar die Blätter, in Betrackt.

Gehen wir einmal geradezu eine oder die andere von diesen reichhaltigen Ordnungen durch. Die erste Ordnung der fünften Klasse z. B. enthält bis jest 250 Gattungen, wovon übrigens, zum Troste der Ansatzger sei es gesagt, nur fünfzig in Deutschland vorkommen. Finden wir nun eine Blume, welche 5 Staubgesässe und einen Griffel hat, und wir wären genöthigt, die Beschreibungen aller dieser 250 Gattungen zu durchzlesen, welche Mühe und Zeitversäumniß hätten wir nicht dadurch!

Es sind deshalb von den Botanikern diese 250 Gattungen in Abthei= lungen gebracht worden, zuerst mit Hülse der Blumenkrone, ob solche nämlich nur aus einem einzigen Blatte besteht, oder aus mehreren, und da hat sich ergeben, daß 176 Gattungen eine einblät=

terige und 74 eine mehrblätterige Blumenfrone haben.

Betrachten wir nun diese 176 Gattungen mit einblätteriger Blusmenkrone näher, und untersuchen die Stellung dieser letteren in Bezug auf die Frucht, ob nämlich dieselbe oben auf der Frucht angewachsen, diese also unterständig sei, wie z. B. beim Geisblatt oder der Jerichorose, oder ob die Frucht innerhalb des Kelches und der Blumenkrone sich besinde, wie bei der Schlüsseldlume. In solchem Falle umschließt nämlich die Röhre der Blumenkrone den tief unten im Kelche besindlichen Fruchtknoten, statt daß im anderen Falle Kelch und Blumenkrone oben auf dem Fruchtknoten angewachsen ist.

Wir werden 132 Gattungen mit unterständiger und 44 mit

oberftanbiger einblatteriger Blumenfrone finden.

Betrachten wir nun die Frucht selbst, so ergibt sich, daß von diesen 132 Gattungen mit unterständiger Blumenkrone drei einen einzigen sogenannten nachten Samen im Grunde des Kelches sißen haben, z. B. die Schweizerhose oder Mirabilis, eine befannte Zierpstanze; zweiundzwanzig Gattungen haben deren vier; und sechzig haben eine Kapselsfrucht, d. h. eine in mehrere Klappen ausspringende trockene Frucht; und zehn Gattungen tragen eine Balgkapsel, d. h. eine Frucht, welche bei der Reise nur auf einer Seite mit einer Längennaht sich öffnet, wie z. B. das Sinngrün; und sechs unddreißig Gattungen eine Beere, wie z. B. die Tollfirsche, der Nachtschatten u. s. w.

Diese Eintheilung auf unsere 50 deutschen Gattungen angewendet, so kommen bavon auf die Abtheilung mit unterständiger Blumen=

frone neununddreißig, von welchen 15 vier nacte Samen im Grunde des Relches haben, 19 eine Rapfel, 1 eine Balgkapfel und 4

eine Beere haben.

Geset nun die Pflanze, welche wir bestimmen wollen, hatte eine Kapsel zur Frucht, so untersuchen wir diese auch noch genauer, um zu finden, in wie viele Facher im Innern sie eingetheilt sei und in wie viele Klappen sie bei der Reife aufspringe. Denn von den 19 Gattungen in Dieser Abtheilung haben 12 eine einfächerige, 6 eine zwei= — vierfächerige

und 1 eine fünffächerige Rapfel.

Unfere Blume foll eine einfacherige Rapfel haben, ein Merfmal, welches an reifen Früchten gar nicht schwer, und an halbreifen, meistens sogar am fleinen Fruchtknoten schon jedenfalls mit Sicherheit zu beobachten ift, so hätten wir nur nur noch 12 Gattungsbeschreibungen zu durchlesen, um herauszufinden, wie dieselbe benannt sei, und wenn wir noch weiter jest die Form der Blumenfrone in's Auge fassen wollen, so werden auch diese 12 Gattungen wieder in noch fleinere Abtheilungen getrennt werben fonnen.

Vier von denselben haben eine flach ausgebreitete Krone mit beinahe gar feiner Röhre, eine sogenannte rabformige Blumenkrone; zwei eine glockenförmige; zwei eine trichterförmige; brei bie fogenannte untertassenförmige ober prasentirtellerförmige Krone, b. h. solche flach ausgebreitet aber auf einer engen langen Röhre stehend, und eine endlich die Krone in funf gurudgeschlagene Abschnitte getheilt.

Unfere Pflanze foll mit rabformiger Blumenfrone bluben, fo hat= ten wir also noch zwischen 4 Gattungen, ber Lysimachie, Bungen, bem

Gauchheil und der Zottenblume zu entscheiden. Der Kelch ist bei allen vieren in fünf Abschnitte tief getheilt; dieser gibt uns also fein weiteres Unterscheidungsmerfmal. Aber sehen wir ein= mal nach der Form der Kapsel und in welcher Art sich dieselbe an unsere Blume öffnet; eine ober die andere ist doch so weit reif, daß wir dieß bevbachten können. Dieselbe ist fugelrund und springt rings um die Mitte auf, so daß der obere Theil wie ein Deckel wegfällt. Alber bei ber Lusi= machie, fagt die Beschreibung, öffnet sich die Rapsel an der Spige in mehrere Klappen; bei ber Pungen ebenso in funf Klappen, bei ber 30 t= tenblume in zwei Klappen, und nur beim Gauchheil ift angeführt, baß der obere Theil der Kapsel gleich einem Deckel abspringe. Allio — fon= nen wir es nur mit einer Gauch heilart zu thun haben.

Run fragt fich weiter, wie viele Arten von Gauchheil es gibt,

und welche Art die unserige sei?

Um dieß herauszufinden, muffen wir ben ganzen Bau des Pflang= dens, seine Beräftung, Behaarung, Blätter u. f. w. in Betracht ziehen,

und dann werden wir bald im Klaren fein.

Es wachse z. B. unsere vorliegende Art auf Aedern, in Garten, Beinbergen und sonst angebauten Orten, blube im Sommer mit blauen Blumchen, sei ziemlich ästig und aufgerichtet, die Blätter seien auf der unteren Flache gleichsam punktirt, und es falle uns noch weiter auf, daß die einzelnen Abschnitte der Blumenkrone an ihrer Spite nicht ganzrandig, sondern leicht gezähnelt seien.

-111

Schlagen wir in einem Handbuche die Gattung Gauchheil nach, so finden wir, daß drei Arten derselben in Deutschland wild wachsen, das zierliche, das Acer= und das blaue Gauchheil. Erstere beiden blühen roth, die letzte blau, und so erkennen wir die unserige leicht als das blaue Gauchheil. Aber auch ohne die Farbe hätten wir dieselbe gut herauszgesunden, weil nur diese Art ziemlich aufrecht wächst, die anderen zwei aber niederliegen; ebenso an den gezähnelten Blumenkronenabschnitten und den größeren Blumen überhaupt.

Nehmen wir ein zweites Beispiel. Im Juni und Juli sinden wir allerwärts im Getreide eine schöne Pflanze mit großen, rosenrothen, angesnehm riechenden Blumen, ähnlich der Bohnenblüthe (Schmetterlingsblumen), welche auf langen Blumenstielen zu mehreren beisammenstehen und eine Art

Traube bilben.

Wer das bisher Gesagte fleißig gelesen hat, wird sogleich sich erin= nern, daß alle Schmetterlingsblumen in die siebenzehnte Klasse und deren dritte Ordnung gehören, d. h. daß alle zehn Staubgesässe haben, von welchen 9 mit ihren Staubsäden unter sich zusammengewachsen sind, eines aber frei steht. Schlagen wir aber in einem Handbuche diese dritte Ordnung auf, so sinden wir abermals dreißig Gattungen darin als in Deutschland wild wachsend aufgeführt; im Ganzen kennt man 80 Gat= tungen.

Da gilt es also auch wieder, durch genauere Beobachtung diesenigen Merkmale an dieser Blume herauszusinden, durch welche diese Gattung sich von anderen unterscheidet. Betrachten wir also sogleich die Blüthen= und Fruchtheile als diesenigen, von welchen die Gattungsmerkmale entlehnt

werben.

Der Relch bietet nichts Auffallendes bar; er ift einem furgen Becher=

chen ähnlich gestaltet mit 5spaltigem Rande.

Die Blumenkrone ist wie bei allen diesen Schmetterlingsblumen; sie besteht aus der Fahne, zwei Flügeln und dem Schiffchen, und hat nichts Besonderes, als daß sie rosenroth gefärbt ist und wohlriecht, was aber nicht die Gattung, sondern die Art von anderen derselben Gattung unterscheidet.

Nehmen wir beide vorsichtig weg, und betrachten nun die Befruchstungswerkzeuge genau, so sinden wir einmal das Verwachsensein der Staubsäden und den einzelnen ganz freistehenden deutlich, und noch weiter muß Jedem auffallen, daß der Griffel nach vorne zu auf eigenthumsliche Weise breiter wird, wie ein zweischneidiges Schwert; und suchen wir nach reisen Hulsenfrüchten, so enthalten solche immer mehrere Samen und sind lang, von beiden Seiten etwas zusammengedrückt, nicht walzenrund; die Samen selbst fast kugelrund.

Un den Befruchtungsorganen wird uns Weiteres Nichts auffallen; bagegen werden die immer nur paarweise beisammenstehenden Blatzter mit einer astigen Gabelranke zwischen denselben, so wie die langen

Blumenstiele unsere Ausmerksamfeit erregen.

In den meisten Handbüchern finden wir nun die 30 Gattungen gestrennt in solche, bei welchen alle 10 Staubfäden verwachsen sind, die also eigentlich der Einbrüderschaft angehören, und in solche, bei welchen der zehnte Staudfaden wirklich freisteht, welche also achte Zweibrüderschafter

fint, wie die von uns gefundene Pflanze. Dergleichen find es nur zwei=

undzwanzig Gattungen, also icon acht weniger.

Sie zerfallen wieder in solche, beren Fruchthülsen sich in mehrere Glieder abschnuren (Gliederhülsen), in solche mit 1—4samiger Hulse, und in solche mit vielsamiger Hulse, deren es 18 Gattungen sind, und wozu

die unserige gehort.

Diese 18 Gattungen scheiben sich wieder in solche mit Zähligen Blätztern (Kleeblätter), mit gesiederten Blättern aber ein ungleiches an der Spipe (beim Acacienbaum), und endlich in solche mit paarweise gestellten Blättern, deren es also ein, zwei, drei bis viele Paare sein können. Zu diesen wird unsere Pslanze gehören, und statt anfänglichen dreißig haben wir jest nur noch sechs Gattungen zu vergleichen. Diese sind die Gatung der Linsen, Wicken, Pferds: oder Sau=Bohnen, Erbsen, Walberbsen und Platterbsen.

Bergleichen wir nun die Griffel, so hat die Gattung Linse eine fopfformige Narbe; die Wicke und Pferdsbohne einen fast Zeckigen Bart unter der Narbe; die Erbse einen Griffel, welcher auf der inneren Seite eine hervorstehende Linie hat; die Walderbse einen ganz runden, auf der inneren Seite haarigen Griffel, und endlich die Platterbse einen nach vorne zu breitgedrückten, fast zweischneis

digen Griffel.

So ware also unsere Pstanze eine Platterbsenart, und daß sie die knollwurzelige Pl. sei, werden wir, wenn wir die Wurzel unterssuchen, und an den wohlriechenden rosenrothen Blumen bald erkannt haben.

Ein drittes Beispiel soll uns behülflich sein, in der so schwierig gesglaubten neunzehnten Klasse, der Staubbeutelverwachsung, uns

gurecht zu finden.

Welcher von meinen Lesern hat nicht schon von Chamillen gehört? Man sammelt die Blumen zu Theeausguß, den wohl Jeder auch schon gestostet hat. Also — wir sinden im Sommer auf einem ziemlich seuchten Brachacker eine seinblätterige vielästige, etwa ein Fuß hohe glatte Pflanze, überdeckt mit weißen Strahlblumenköpfen, an welchen und sogleich die sast spirig erhabene gelbe Scheibe und die des Abends abwärts gebogenen weißen Strahlblumchen, und namentlich aber ein eigenthümlicher starker Geruch auffällt.

Das wird wohl die Chamille sein! Die Blumen, so weit sie uns vom getrockneten Zustande her erkennbar sind, und der Geruch läßt sie uns

als solche vermuthen.

Wir untersuchen die Ordnung, denn daß sie der neunzehnten Klasse angehört, wissen wir, weil sie der Wucher= oder Gänseblume ähnelt, und finden die Strahlblumen, so wie die in der Scheibe fruchtbar; also gehört sie in die zweite Ordnung, zu den Neberflüssigen.

Wir zählen 37 Gattungen in dieser Ordnung und durchlesen begierig die weiteren Unterabtheilungen, um nicht so viele Beschreibungen vergleichen

zu muffen.

Da sind einmal Gattungen zusammengestellt, bei welchen die weiblichen Blüthen am Rande der Scheibe so kurze Strahlen haben, daß solche nur mit Mühe erkannt werden, vom Ansänger öfters gar nicht. Man nennt

sie "Scheibenbluthige" im Gegensat von solchen, welche einen deutlichen Strahl haben.

Unsere Pflanze gehört nicht hieher, sondern zu bem "Strahlbluthigen;" benn wir finden an ihr 13—15 lange, weiße, Zahnige Strahlblumen.

Die "Strahlblumigen" theilen sich wieder in solche mit nachtem ober mit einem Blumenboden, auf welchem zwischen den einzelnen Blumchen Spreublättchen stehen. Wir sehen also nach, indem wir die Blumchen aus der erhabenen Scheibe wegdrücken und wegblasen, und — finden den Blumenboden nacht!

Die Gattungen in dieser Abtheilung zerfallen wieder in solche, wo sich keine oder eine kaum bemerkbare, jedenfalls nicht haarige Krone auf dem Samen findet, und in solche mit haariger Samenkrone.

Die Blümchen an unserer Pflanze sind so klein, daß man kaum die Samen selbst, viel weniger eine Haarkrone darauf erkennen kann; also gehört sie in erstere Abtheilung mit nackten Samen, und wir haben jest nur zwischen vier Gattungen zu wählen, zwischen der Maslieben, dem Mutterkraut, der Wucherblume und dem Bertram.

Die Masliebe (Ganseblumchen), und die Wucherblume (große Gansesblume) kennen wir bereits; und so muß unsere Pflanze also Mutterkraut oder Bertram sein; lettere aber kann sie nicht wohl sein, weil die Samen als mit einem Hautrande gekrönt und die Schuppen an der allgemeinen Hülle als trocken rauschend angegeben sind, und die unserige nachte Samen und die Schuppen der allgemeinen Hülle nur am Rande vertrockenet hat.

So kommen wir auf die Beschreibung ber achten Chamille, auch ächtes Mutterfraut genannt, als diejenige, welche unfehlbar auf unsere Pflanze passen wird. Und siehe ba - sie paßt auch nicht! Der Blu= menboden foll fegelformig erhaben und hohl fein; ber an unferen Blumen ift nicht hohl und nur ftark erhaben, nicht kegelformig. Die Blumen follen angenehm riechen; die unserigen riechen eher widerlich. Und gehen wir zur Beschreibung der Urt über, so sollen die Abschnittchen ber fein und doppelt gefiederten Blätterlinien fast fadenförmig sein; bei unserer Pflanze find zwar die Blätter boppelt gefiedert, aber die Abschnittchen Itheilig; furz, die Beschreibung paßt nicht, wir haben die ächte Chamille nicht. Maslieben ist sie auch nicht; Bucherblume auch nicht, und Betram kann sie auch nicht sein. Und doch ift keine weitere Gattung in dieser Ab= theilung mit nachtem Fruchtboden und fronenlosen Samen aufgeführt. Wir muffen und in irgend einem Merkmal geirrt haben; also untersuchen wir noch einmal und mit größerer Vorsicht.

Wir finden die Strahlenblumchen abermals fruchtbar; also ist die

zweite Ordnung richtig.

Sehen wir also nochmals nach dem Blumen boden. Dießmal schneis den wir, wie wir es gelehrt worden, denselben von unten herauf mitten durch in zwei Hälften, und nehmen jest mit aller Vorsicht Blumchen um Blumchen zunächst an der Schnittsläche weg, und jest? — jest bleiben feine borstenähnliche Spreublättchen auf dem Blumenboden stehen, welche wir erst ganz übersehen hatten. Und doch reichen sie sogar

ein wenig über die Scheibenblumchen hinaus, sind aber ziemlich leicht ab= fällig, und so hatten wir sie zugleich mit den Blumchen weggedrückt.

Nun haben wir eine andere Abtheilung in dieser Ordnung, die Gat= tungen mit spreublätterigem Blumenboden, durchzulesen und zu ver= gleichen, und werden unter Rindsauge, Schafgarbe, und Sundecha= mille leicht unsere Art, die gemeine Sundechamille oder bas un= achte Mutterfraut herausfinden.

Weitere Beispiele halte ich nicht für nöthig; diese werden hinreichen, um zu zeigen, wie unerläßlich die größte Genauigkeit und Sorgfalt bei

diesem Untersuchen ist.

Hat man die Gattung herausgesunden, so ist es, im Falle sie nicht zahlreich ist, meistens nicht schwer, die Art schnell zu erkennen. Doch ha= ben einzelne Gattungen beren fo viele, daß das Erfennen ber Art biswei= len weit mehr Muhe macht, als das Heraussinden einer Gattung in den reichhaltigsten Klassen. Unter solche schwierige Gattungen gehören einzelne Grafer, namentlich bas Riebgras ober bie Segge, bas Habichtsfraut, Die Diftel u. a. m. Uebrigens sind auch biese nach einzelnen Merkmalen in Abtheilungen gebracht, so daß nicht allzuviele Arten verglichen werden musfen, und Das Auffinden fehr erleichtert ift.

Treilich find nicht alle Handbücher gleich zweckmäßig eingerichtet zum Gebrauche für den Anfänger, und sind es namentlich in dem Falle nicht, wenn den einzelnen Klassen nicht eine lebersicht der Gattungen, nach den Ordnungen und innerhalb dieser nach anderen Merkmalen zusammen= gestellt, vorausgeschickt ist. Solche llebersichten, wo nur die eigentlich charafteristischen Merkmale der Gattungen, b. h. nur diejenigen Merfmale angegeben find, welche den Unterschied der einen Bat= tung von der anderen bilben, erleichtern das Ausfindigmachen ber=

selben bedeutend.

Die Gattungen sind von der ersten an durch alle Klassen hindurch fortlaufend numerirt, und unter derselben Rummer alsdenn am Ende einer jeden solchen llebersicht flassenweise der Reihe nach wieder aufgeführt mit der vollständigen Beschreibung des Gattungscharakters, nach welcher alsbenn sofort auch die Beschreibungen ber Arten folgen.

Daß ein solches Handbuch mit einem genauen Namenregister versehen

fein muß, versteht sich wohl von selbst.

Bum Schluffe fann ich nicht umbin, wiederholt bagegen zu fprechen, wenn ber Unfanger fich nur bie Dube nimmt, die Rlaffe und Ordnung an der Pflanze felbst aufzufinden, und fich auf die übrigen Merkmale erft burch fein Sandbuch führen laßt.

Dieß ist nicht der rechte Weg, um sich bald einen richtigen Blid beim Untersuchen der Pflanzen anzueignen und über die Schwierigkeiten der

Terminologie hinwegzufommen.

Da, wie wir aus den wenigen Beispielen ersehen haben, in ben bo= tanischen Sandbüchern beim Bestimmen einer Pflanze, b. h. beim Auffin= ben nicht nur bes Gattungs=, sonbern auch des Arten=Namens, immer alle Organe an derselben ber Reihe nach in Betrachtung fommen, so bringt sich ber Schuler weit beffer vorwarts, wenn er, ohne fein Sandbuch nur auf= duschlagen, vorerst jeden einzelnen Theil an der Pflanze genau betrachtet

411

und sich gleichsam im Kopse eine Beschreibung davon entwirft, so genau und aussührlich, als nur immer möglich. Erst wenn er die Pflanze gleichssam auswendig weiß, greise er zum Buche, und dann wird die Vergleischung nicht schwer, und raubt immer weniger Zeit. Denn die auf solche Weise selbst aufgefundenen Merkmale prägen sich dem Gedächtnisse gut ein; man vergist sie von einer einmal richtig bestimmten Pflanze nicht so leicht wieder, und hat so je länger je weniger Gattungs= und Arten=Veschrei=

bungen durchzulesen, weil man die meisten bereits genau fennt.

Auf diese Weise drängen sich uns auch in furzer Zeit die Charaktere der sogenannten natürlich en Ordnung en und Familien gleichsam von selbst auf; d. h. wir bekommen dadurch, daß wir uns durch eine solche gründliche Untersuchung nicht nur die Zahl der Staubsäden, sondern auch die gegenseitige Stellung aller Theile an der Pflanze, ihr ganzes Bild, fest einprägen, bald ein schnelles und richtiges Gefühl für die Aehnlichkeit und Verwandtschaft mancher Gattungen unter sich, und wenn wir einmal uns zutrauen können, daß uns dieses Gefühl selten irre sührt, dann allerdings brauchen wir eine solche Anleitung zum Untersuchen der Pflanzen nicht mehr.

Bis ein Anfänger aber so weit ist, muß er sich viele Mühe geben, und darf namentlich nicht die Sache nur so obenhin nehmen. Ich wiedershole es, lieber nur zwei Pflanzen untersuchen und bestimmen mit aller Genauigkeit und Gewissenhastigkeit, als deren zwölf oder zwanzig, aber so, daß man nicht einmal gewiß sein kann, ob die Namen richtig gefunden seien, und von denen man am Ende kaum weiß, in welche Klasse und Ordnung sie gehören, viel weniger, worin sie sich von anderen verwandten

Gattungen und Arten hauptsächlich unterscheiben.

Ehe ich nun zur Erläuterung der folgenden Zusammenstellung der in Deutschland wildwachsenden Pflanzen übergehe, will ich das Verfahren noch einmal kurz zusammenfassen, welches der Anfänger einhalten muß,

wenn er in Balbe llebung im Untersuchen erlangen will.

Findet der Anfänger eine ihm noch ganz unbefannte Pflanze, so sei nicht das Erste, daß er sie abreißt oder abschneidet, um sie in seine Botanistrüchse zu steden, wie es gar häusig geschieht, sondern er lasse sie ruhig an ihrem Standorte und betrachte sich die selbe nach ihrem ganzen Bau genau, um den Totaleindruck von ihr zu bekommen. Fast immer werden wir dabei in unserem Gedächtniß auf eine Erinnerung an irgend eine andere Pflanze stoßen; wir werden bei und selbst denken, daß sie der oder jener und bekannten Pflanze ähnlich sehe, sei es im Blumenbau, oder im Wuchs, oder in der Blattstellung, oder im sonstigen "Habitus," wie es der Botaniker nennt. Eine solche Erinnerung wird und in vielen Fallen das Aussindigmachen der unbekannten Pflanze sehr erleichtern, weil wir daran eine, freilich Anfangs öfters auch unrichtige Spur haben, der wir beim Untersuchen solgen können. Täuschungen sind hiebei unvermeidlich, so lange man Neuling ist; man erlangt aber in kurzer Zeit eine ziemliche Sicherheit.

Haben wir uns ben Habitus ber Pflanze gut eingeprägt, so bestrachten wir ben Stengel und bie Art seiner Veräftung; nicht nur, wie hoch die Pflanze, sondern auch ob sie aufrecht ober niederliegend, eins

jach oder vielzweigig wächst, wie die Zweige stehen, ob einander gegenüber und freuzweise oder abwechselnd, und nicht nur dieß, sondern auch die Consistenz des Stengels und seinen Ueberzug, also ob er holzig oder frautartig, eckig oder rund, dornig oder stachelig, glatt oder rauh, haarig oder borstig, filzig oder klebrig u. s. w. sei.

Dann kommen wir an die Blätter; aber wir sollen nicht nur ihre Form und etwa ihre Zusammensetzung in's Auge sassen, sondern auch den Rand, ob gesägt, gezähnt u. s. w.; die Spite, ob stumpf, stachelsspitig, lang zugespitt ic.; den Neberzug auf der oberen und der unteren Fläche; die Stellung, ob gestielt oder nicht, ob abwechselnd oder gegenzüberstehend, oder in's Kreuz gestellt u. s. w.; wir mussen genau nachsehen, ob nicht die unmittelbar aus der Wurzel kommenden Blätter ganz anders gesormt und beschaffen sind, als die Stengelblätter, ob von diesen nicht die unteren eine andere Eintheilung haben, als die höher stehenden, und diese wieder verschieden sind von denen, welche sich in der Rähe der Blumen besinden.

Vergessen wir dabei nicht, nach Nebenblättern am Grunde der achten Blätter, wo sie am Stengel angewachsen sind, zu sehen und deren Form genau zu merken. Ebenso sinden sich oft Gabelranken an densselben, oder ihnen gegenüber Schlingen; die Blattstiele sind oft mit Drüsen besetz; die Blätter haben bisweilen Warzen, oder geben Milch, wenn man den Stiel abbricht, oder einen gelben Saft, oder einen starsten Geruch von sich, wenn sie gerieben werden. All' diese sind nach Umsständen sehr wichtige Unterscheidungsmerkmale.

Sind wir mit den Blättern im Reinen, so mussen wir alle Ausmerksiamseit auf den Blumenstand verwenden, also ob wir es mit einzelnen Blumen auf besonderen Stielen zu thun haben, oder mit besonderen Formen des Blumenstandes, wo mehrere beisammen stehen, und hiebei lassen wir uns ja nicht irre sühren in Bezug auf die zusammengesetzen Blumen, daß wir nicht zusammengehäuste dasur nehmen oder Knopsblumen, wie z. B. der Klee.

Dabei dürsen wir die Blumen deckblätter nicht übersehen, die sich häufig unter den einzelnen Blumen befinden, namentlich wenn sie in dichte Blüthenstände zusammengestellt sind. Diese Deckblätter geben oft ganz gute Unterscheidungsmerkmale ab, so namentlich bei den Blumen aus der neunzehnten Klasse, den zu sammengesetzen, wo sie gewöhnlich allgesmeiner Kelch genannt werden; ebenso bei den Schirms oder Doldenspstanzen, wo sie sich am Ursprunge der strahlensörmigen Berästungen des Blüthenstandes sinden und allgemeine und besondere Hüllen oder Hülleblätter genannt werden; bei Zwiebels und Liliensartigen Gewächsen, wo sie als sogenannte Scheiden die Blumen einschließen; bei den Kätschen's und Zapsen blüthlern, wo sie Schuppen heißen. Auch sonst noch sind sie von Bedeutung, insbesondere ihre Länge im Bergleich mit den Blumenstielen oder den Blumen u. a. m.

Auch die Blumenstiele selbst dürfen nicht übergangen werden; sie ändern oft ihre Richtung nach dem Verblühen, aufrechte kehren sich bisweislen straff abwärts, nickende richten sich nicht selten auf; sie haben hie und

ba ein ober mehrere einzelne Blattchen, ober find sie hohl, gewunden, haa=

rig, gefurcht u. f. w.; ihre Lange fommt in Betracht u. f. f.

Jest erst kommen wir an die einzelne Blume selbst, wo denn das Erste ist, genau nachzusehen, ob beide Blüthenhüllen, Kelch und Blumenkrone, vorhanden sind, oder welche von beiden oder ob beide sehlen. Hierin täuscht sich der Ansänger leicht; der Kelch fällt östers bald ab schon mit dem Ausblühen der Blume, z. B. beim Mohn, und da meint er denn, daß kein Kelch vorhanden sei. Was muß man also thun in solchem Falle? Wir müssen auch noch geschlossen ellumen genau betrachten. Eben so sind die Blumenblätter bei einzelnen Arten sehr hinfällig; bisweilen werden wir auch in Zweisel gerathen, ob wir es mit Kelch oder Krone zu thun haben, übrigens selten; bei unseren deutschen Pflanzen gilt sast durchweg, daß, wenn eine Blüthenhülle eine andere als grüne Farbe habe, sie als Blumenkrone angesehen werden kann.

Sodann haben wir zu unterscheiden, ob der Fruchtknoten unter der Blume oder innerhalb der Blüthenhüllen sitt. Auch hiebei können dem Anfänger in einzelnen wenigen Fällen Zweisel aussteigen, wie er diese Stellung anzusehen habe, wenn nämlich der Kelch mit dem Fruchtknoten verwachsen ist und gleichsam dessen lleberzug bildet, die Blumenkrone aber im Kelche sestsitt, wo also beiderlei Stellung vermuthet werden kann. Er darf in einem solchen Falle immerhin die Frucht als unterständig, die Blume also als oberständig ans

nehmen.

Weiter muffen wir jest den Kelch nach seiner Zusammensetzung und Form betrachten, ob er also aus einem einzigen Stücke oder aus 2, 3, 4, 5 oder mehreren Blättern besteht. Sowohl beim einblätterigen als bei den einzelnen Blättern des mehrblätterigen Kelches muffen wir ferner den Rand genau besichtigen, vor Allem aber einen tie fgetheilten ein=

blätterigen nicht für einen mehrblätterigen halten.

Die Blumenfrone fann eben so aus einem einzigen oder aus mehreren Blättern zusammengesett sein, so baß auch bei ihr eine einblätte= rige, zwei=, brei=, vielblätterige Krone unterschieden wird. Ihre Formen sind ferner eben so mannigfaltig, als bestimmt und charafteristisch. einblätterige Krone ift jungen= ober bandformig bei ben Strablen der Strahlblumenköpfe, röhrig bei den Scheibenbluthen, trich terformig bei der Winde, glodenförmig bei der Glodenblume, radförmig beim Chrenpreis, prafentirtellerformig beim achten Jasmin, beim Ginn= grun, zweilippig bei ber ganzen Familie ber Lippenbluthler, rachenformig ober helmformig bei der wilden Calbei, verlarvt beim Lowen= Weiter fommt bei ihr die Rohre und der Saum, und die Mundung des letteren in die erstere, der Schlund, in Betracht, namentlich ob letterer von Schuppen oder Haaren u. bergl. m. geschlossen ift. mehrblätterigen Krone werden bie einzelnen Blätter gezählt, auch einzelne bestimmt charafterisirte Formen unterschieden, so die nelkenartige Krone 3. B. bei der einfachen Relke, die rosenartige bei Rosen, Obstblüthen u. f. w., schmetterlingeformige bei Bohnen, Erbsen, Widen ic., Rreugblume beim Genf, Rohl, Reps u. f. f. Um einzelnen Kronenblatt fommt die Platte und ber Ragel, bei ber Schmetter=

lingsblume die Fahne, die beiden Flügel und das Schiffchen in Betracht.

Einzelne hochgefärbte Streifen und Punkte an den Blumenkronen find ebenfalls oft von großer Bebeutung als fogenannte Saftmaler, noch mehr bie eigentlichen Honigbehalter, bie balb als eine Art Sack (beim Löwenmaul), bald als Sporn (beim Erdrauch ober Leinfraut), ober zwei= lippig beim Riegwurg, Rittersporn und Gifenhut, als per lmutterglan= gende Fleden im Innern ber Raiserfrone, als blose Drufen bei ber Berberipe oder dem Sauerdorn, als Schuppen beim Hahnenfuß, oder sonst noch in mancherlei Gestalt vorkommen, übrigens nicht immer Honig enthalten.

Endlich kommen wir an die Befruchtungsorgane felbst, und zwar querft an die Staubgefässe, wo also das Bermachsensein ber Staub= fäden oder Staubbeutel oder mit dem Griffel; dann bei vieren ober sechsen die paarweise Rurze; bei vielen Staubfaden ihre Gin= fügung auf Kelch ober Fruchtboben; zulest die Zahl genau beobachtet werden muß, um die Rlaffe zu finden. Sodann untersuchen wir ben Staubweg, ob überhaupt ein folder vorhanden ift, ober Getrenntbluthig= keit stattfindet; ob er einfach ist oder mehrere Griffel zu sehen sind; wie die Rarbe, und endlich wie der Fruchtknoten beschaffen ift, denn hie= von hängt häufig die Bestimmung der Ordnung ab. Auch nach reiferen ober gang reifen Früchten muffen wir suchen, um das Aufspringen ober bie Fächereintheilung derselben sicher zu erkennen. Zulett wird es oft nöthig, den Fruchtboben genau zu betrachten, wie namentlich bei Pflanzen aus der neunzehnten Rlaffe.

Also — statt nur nach Klasse und Ordnung zu schauen, ist gerabe deren Bestimmung das Lette, auf welches wir bei der Untersuchung der Pflanze kommen follen. Sind wir damit zu Ende und wiffen in Allem

Beideid, fo nehmen wir erft unfer Sanbbuch vor.

Führt daffelbe die Pflanzen nach dem Linne'schen Systeme auf, so ift sein ganzer Inhalt in dessen 24 Klassen abgetheilt, und wir haben also zunächst die Klasse aufzuschlagen, in welche unsere Pflanze gehört.

Diefer Rlaffe wird in ben meiften Fallen Die leberficht ber Gattungen vorangestellt sein, beren auf Seite 285 Erwähnung gethan

ift, nach ben Ordnungen eingetheilt.

Also schlagen wir weiter auch die Ordnung nach, zu welcher gehö-

rig wir unsere Pflanze gefunden haben.

Diese Ordnung wird nach der Stellung und Form der Blumenkrone, ober nach der Fruchtart und Eintheilung ob. a. m. in weitere kleinere Varthieen von Gattungen abgetheilt sein, in deren eine wir nun, da wir alle Merkmale wissen, unsere Pflanze leicht lociren und schnell

ihren Gattungenamen ausfindig machen konnen.

Die vor bem Gattungsnamen befindliche Rummer weist fo= dann auf dieselbe Gattung weiter hinten nach der llebersicht, wo wir eine ganz ausführliche Beschreibung sowohl von dieser selbst wiederholt, als auch von den Arten finden, welche ihr angehören, und so werden wir auch in hinsicht auf diese nicht lange mehr im Zweifel bleiben, für was wir unsere Pflanze zu halten haben.

a covered

Jest erst, wenn wir Namen und Alles wissen, was in der Beschreisbung von ihr enthalten ist, suchen wir uns ein tadelloses Eremplar aus, suchen es sammt der Wurzel herauszubekommen, bezeichnen die Pflanze, wie wir weiter oben gelehrt worden sind, und legen sie sorgfältig ein, um sie später unserer Sammlung einzuverleiben.

## Zweites Kapitel.

Schlässel zum Bestimmen der Pflanzen mit deutlichen Glumen oder Busammenstellung der in Deutschland häusiger wildwachsenden phanärogamischen Pflanzen nach einer erleichternden Methode für den Anfänger auf Ercursionen.

Für schon geübtere Anfänger lassen wir nach einer llebersicht ber Linne'schen Klassen und Ordnungen zuerst eine Zusammenstellung aller Gattungen der in Deutschland wildwachsenden sichtbarblüthigen Pflanzen folgen, welche ihm das Aussindigmachen des Gattung snamens sehr erleichtern wird. Ist dieser einmal gefunden, so darf der junge Bostaniser denselben Namen nur im Register nachschlagen, wo er denn auch die Artennamen dieser Gattung angegeben sindet, und so mit Hülse der Seitenzahlen gar bald herausbringen wird, mit welcher Art er es zu thun hat.

Deutsche Bezeichnung und Erklärung der Linne'schen Massennamen und Beispiese dafür.

| Beifpiele. | ă .:                                                                                              | Scabiole. Labfrauter. | elbfu          | Fillen. Jestebeln. | Weibenrodden. Seibefraut. |             | Weifen. Ronntabe. | id.                                      | n. "Nepfel. Birnen.<br>ecren.                                            | Dohn. Schöllfraut. Gichtrofe.<br>Rittersporn. Detterblume. Bah. | el. Lowenmaul.                                  | Taldelfrant.                                    | Ciordicnabel. Rafepappel. Dafven.        | Crbrauch. Kreutblume. Erbsen. Bob. | -                                                                   | millen; Connenblumen, Kornblu.            | -23                                     | Brenneffel; Riebgrafer, Etle, Giche, Ballnuß, hafelnuß, Lannen, Bur-                               | Beiben, Aappeln, hopfen, Sanf,               | int,                                                                               | Barten, Moole, ylegten,<br>Schwämne. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | • •                                                                                               |                       | •              | •                  |                           |             | ٠                 | •                                        | ٠                                                                        | •                                                               | •                                               | ٠                                               |                                          | 11111                              | •                                                                   | ٠                                         | •                                       | auf.                                                                                               | •                                            | erlei                                                                              | •                                    |
|            | • *•                                                                                              | • •                   | •              | •                  | • •                       | ٠           | ٠                 | ٠                                        | ٠                                                                        | •                                                               | ٠                                               | •                                               | · dar                                    |                                    | •                                                                   | len                                       | ٠                                       | aber                                                                                               | •                                            | Delberlei                                                                          | •                                    |
|            |                                                                                                   | • •                   |                | ٠                  | • •                       |             | ٠                 | •                                        | ٠                                                                        | •                                                               | ٠                                               | ٠                                               | Saule verwachfen O nermochiene und einer |                                    | •                                                                   | alle Pfanzen haben zusammengefegte Blumen | ٠                                       |                                                                                                    | •                                            | pper                                                                               | ٠                                    |
|            | • •                                                                                               | • •                   | •              | ٠                  | • •                       | ٠           | ٠                 | ٠                                        |                                                                          | •                                                               | •                                               | •                                               | nochie                                   | imna                               | •                                                                   | etite !                                   | •                                       | Einhaufigkeit; weil Staubgefaffe und Staubwege getrennt in verschiebenen Blumen, berfelben Pflanze | •                                            | jen.                                                                               | • ,                                  |
|            | • •                                                                                               | • •                   | •              | •                  | • •                       | •           | •                 | •                                        | Reichmannigkeit, mit mehr als 20 Ciaubgefaffen in bem Reiche angewachfen | •                                                               | ٠                                               | ٠                                               |                                          |                                    | •                                                                   | enge                                      | u u                                     | mem .                                                                                              | fonft aber gang gleichen Pfangen             | männliche ober weibliche Bluthen, vermischt                                        | ٠                                    |
|            | • •                                                                                               | • •                   | •              | •                  | • •                       | •           | ٠                 | ٠                                        | ngen                                                                     | ben                                                             | ٠                                               | •                                               | .0.0                                     |                                    | Bielbrubericaft; Die Ctaubfaben in 3 ober mehr Parthieen vermachfen | amm                                       | am Claubwege angewachsen .              | d)ieb                                                                                              | n SB                                         | iche .                                                                             | •                                    |
|            | • •                                                                                               | • •                   | •              | ٠                  | • •                       | •           | •                 | ٠                                        | de a                                                                     | Fruchtboben                                                     | ٠                                               | •                                               |                                          | # .                                | Derm                                                                | n zu                                      | mgem                                    | 1 Der                                                                                              | leiche                                       | veibl                                                                              | •                                    |
|            | • •                                                                                               | • (                   | •              | ٠                  | • •                       | ٠           | •                 | •                                        | Rel                                                                      | 8                                                               | ٠                                               | ٠                                               | jen .                                    | 9.                                 | icen                                                                | pape                                      | 686 0                                   | int ii                                                                                             | my 8                                         | oper .                                                                             | •                                    |
|            | = .                                                                                               | • (                   | •              | •                  | • •                       | •           | •                 | •                                        | Dem                                                                      | f ben                                                           | •                                               | •                                               | Saule verwachfen                         |                                    | Parti                                                               | mzen                                      | aubm                                    | getrer                                                                                             | 62 30                                        | ide                                                                                | •                                    |
|            | vorhanden<br>orhanden                                                                             | 11                    | 1              | 1                  | 1                         | 1           | 1                 | 1                                        | en in                                                                    | no u                                                            | drzer                                           | ürzer                                           | le ve                                    | 33161                              | rebr                                                                | SUR.                                      | Ü                                       |                                                                                                    | ift ab                                       | nänni<br>Ermif                                                                     | •                                    |
|            | borbo                                                                                             | 1 1                   | 1              | 1                  | 1 1                       | 1           | 1                 | 1                                        | gefäll                                                                   | sefāffe                                                         | iar fi                                          | aar ?                                           | O E                                      | nd.                                | Der 11                                                              |                                           | en ar                                   | taubn                                                                                              |                                              | nge n                                                                              | •                                    |
|            | acfag<br>laffe                                                                                    | 1 1                   | 1              | 1                  | 1 1                       | 1           | 1                 | fässen                                   | Staub                                                                    | taub                                                            | 1                                               | 3                                               | eine                                     | 916                                | 30                                                                  | löhre                                     | el ob                                   | dans G                                                                                             | ebener                                       | Spfa:                                                                              | •                                    |
|            | Staub                                                                                             | 1 [                   | ١              | 1                  | 1 1                       | 1           | ı                 | npge                                     | 20 @                                                                     | 20 @                                                            | äben                                            | aben                                            | en in                                    | C Figh                             | en ir                                                               | ine 9                                     | bbeut                                   | SE SE                                                                                              | erfchi                                       | Iben<br>witter                                                                     | ٠                                    |
|            | Einmannigkeit, weil nur ein Ctaubgefaß vorhanter Aweimannigkeit, weil zwei Gtaubgefalle vorhanden |                       |                |                    | E                         | =           | =                 | Eifmannigfeit, mit 11-20 Staubgefäffen - | ale a                                                                    | Bielmannigfeit, mit mehr ale 20 Staubgefaffen auf bem           | Breimachtigteit, von 4 Ctaubfaben 1 Paar turger | Biermachtigfeit, von 6 Ctaubfaben 1 Paar fürger | Einbrubericaft; Die Gtaubfaben in eine   | frei für sich                      | ubfäl                                                               | Staubbeutelvermachlung, in eine Robre;    | Stembelmannfafeit: bie Staubbeutel oben | byefā<br>erfelb                                                                                    | Sweibaufigkeit; Dieselben auf verschiebenen, | Gemilchtblutbigteit; auf berfelben Pfange mannlich<br>mit Zwitterbluthen bermifcht | •                                    |
|            | mur gibe                                                                                          | Drei                  | lün            | ede.               | neven                     | neun        | gebn              | 1-2                                      | mehr                                                                     | mehr                                                            | 4                                               | စ                                               | Ota                                      | 9 =                                | e a                                                                 | ung,                                      | bie                                     | Gtau                                                                                               | ben 0                                        | auf                                                                                | •                                    |
|            | well                                                                                              | 1 1                   | ]              | 1                  |                           | 1           | 1                 | mit 1                                    | mit                                                                      | mit                                                             | noa                                             | nga                                             | Die                                      |                                    | ; die                                                               | padi                                      | leit:                                   | weit                                                                                               | Diesel                                       | kelt;                                                                              | ,                                    |
|            | feit.                                                                                             | Feit.                 | Pett           | Ccchemannigfeit.   | Cebenmannigkeit,          | Pett        | Behnmannigfeit,   | eit, 1                                   | Peit,                                                                    | =======================================                         | Reit,                                           | feit,                                           | baft                                     | n da da                            | paft                                                                | bern                                      | nia                                     | 123                                                                                                | elt:                                         | tõlgi                                                                              | Bluthenlofigfeit                     |
|            | ning                                                                                              | unig                  | Künfmännigkeit | anni               | Ciebenmannigke            | uui         | nnig              | nige                                     | nnig                                                                     | migi                                                            | <b>b</b> tig                                    | <b>btig</b>                                     | beria                                    | 1300                               | berfe                                                               | cutel                                     | Imār                                    | fig Fe                                                                                             | uffge                                        | tblū                                                                               | Molfi                                |
|            | ıman                                                                                              | imig                  | fma            | 6 gui              | benn                      | ınme        | nmā               | man                                      | ámá                                                                      | Imār                                                            | elmä                                            | rmā                                             | abrü                                     | בופנה                              | lbrü                                                                | aubb                                      | mp                                      | nbān                                                                                               | elbā                                         | mlfd                                                                               | üther                                |
|            | Series<br>Donates                                                                                 | 98                    | Will I         | Occ                | 96                        | 18          | Beb.              |                                          | Rele                                                                     | 38.6                                                            | Sm                                              | 2810                                            | 3                                        | 20                                 | 201                                                                 | 9                                         | 3                                       | 3                                                                                                  | 2                                            | 9                                                                                  |                                      |
|            |                                                                                                   |                       |                |                    |                           |             |                   |                                          |                                                                          |                                                                 |                                                 |                                                 |                                          |                                    |                                                                     |                                           |                                         |                                                                                                    |                                              |                                                                                    |                                      |
|            |                                                                                                   |                       |                |                    |                           |             |                   |                                          |                                                                          |                                                                 |                                                 | _9                                              |                                          |                                    |                                                                     |                                           |                                         |                                                                                                    |                                              |                                                                                    |                                      |
| Ofollen    |                                                                                                   | 4                     | rie.           | rie.               | rie.                      | 1           |                   | drie.                                    | rla.                                                                     | al L                                                            | nia.                                            | Tetradynamia.                                   | phis                                     | bia.                               | XVIII. Polyadelphia.                                                | esia.                                     |                                         | -                                                                                                  |                                              | mla.                                                                               | XXIV. Cryptogamia.                   |
| 2          | Monandrie.                                                                                        | Triandrie.            | Pentandria.    | Hexandria.         | Heptandria.               | Enneandria. | Decandria         | Dodecandria.                             | Sand                                                                     | lyand                                                           | Didynamia.                                      | trady                                           | Monadelphia                              | Diadelphia.                        | lyade                                                               | Syngenesia.                               | para                                    | Monoecia.                                                                                          | oecla                                        | olyga.                                                                             | ypto                                 |
| G          | 20                                                                                                | -                     | V. Pel         |                    |                           | -           | X. De             | XI. Do                                   | XII. Icosandria.                                                         | XIII. Polyandria.                                               | V. Die                                          | 7. Tel                                          | I. Mo                                    | L D                                | II. Po                                                              | X. 8y                                     | XX. Genandria.                          | H. M.                                                                                              | XXII. Dioecia.                               | XXIII. Polygamia.                                                                  | V. Cr                                |
|            | -=                                                                                                |                       | -              | -                  | VII                       | XIX         |                   | X                                        | X                                                                        | XII                                                             | XIV.                                            | XV.                                             | XVI.                                     | X VII.                             | XVII                                                                | XIX.                                      | 2                                       | XXI                                                                                                | X                                            | XX                                                                                 | XXI                                  |
|            |                                                                                                   |                       |                |                    |                           |             |                   |                                          |                                                                          |                                                                 |                                                 |                                                 |                                          |                                    |                                                                     |                                           |                                         |                                                                                                    |                                              |                                                                                    |                                      |

Schlüssel zu den Ordnungen der Klassen bes Linne'schen Systemes für die klora von Deutschland, mit beigefügten Beispielen.

| ummer.  | Nummer.     |       |            |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                            |
|---------|-------------|-------|------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
|         | <b>-</b> :0 | mit   | e)<br>-:   | Briffel, | • | • |   | ٠ | ٠ | Einweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monogynia.     | Talinenwedel.              |
|         | <b>8</b> +  | 1     | ų ÷        | l        | • | • |   | • | • | Justinetoligiett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Digynia.       | Waller leering.            |
| H       | -6          |       | ٦:         | i        | • | • |   | • | ٠ | Cinweloigieit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monog ynia.    | Chrenteis.                 |
|         | 2 -         | 1     | v -        | 1        |   |   |   | • | ٠ | Swellverolgfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Digyala.       | 120                        |
| , ,,,   | ig          | I     | × :        | 1        | • | • |   | • | ٠ | Cimperologieit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monogynia.     | Croud. Comerciale.         |
|         | 10          |       | 45         | 1        | ٠ | • |   | • |   | Stortweiolateit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dig ynia.      | Medic Craics.              |
|         |             | 1     | o -        | î        | • | • |   | • | ٠ | Dreiweibigteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trigynia.      |                            |
| •       | •           | į     | ٦ ٥        | 1        | • | • |   | • | • | Cimpelolgfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monog ynia.    | Waldmeiffer. Ccabiole.     |
| 14.     | Ni s        | [     | N          | I        | • | • |   |   | ٠ | Zweiweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Digynla.       | Alachaleibe.               |
| _       | ***         | 1     | ď,         | i        | • | • |   | • | • | Bierweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tetragynia.    | Orchalme.                  |
|         |             | 1     |            | 1        |   | • |   | • | • | Einweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monogynia.     | 1900                       |
| •       | si o        | Ì     | ν:         | 1        | • |   | • | ٠ | ٠ | Zweiweibigleit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Digynia.       | Uline. Möhre.              |
| ~       | ni ·        | 1     | 30         | 1        | • |   | • | • | ٠ | Dreiweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trigynia.      | Hollunder.                 |
|         | 4           | 1     | 4          |          | • |   |   | • | ٠ | Bierweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tetragynia.    | Gumpsparnaisse.            |
|         | io.         | 1     | 2          |          |   |   |   | ٠ | ٠ | Künfweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pentagynia.    | Lein.                      |
|         | ٥           | 0     | oiclm      | Į        | • |   |   |   | • | Bielweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Polygynia.     | Manieldwanz.               |
| •       | -           | -     | -          | 1        | ٠ | • |   |   | • | Einweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monogynia.     | Luine.                     |
| VI.     | સંા         | į     | ຕຸ         |          | • |   | • | • | ٠ | Dreiweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trigynia.      | Acittofe.                  |
|         | ຄໍ          | 2     | ielen      | 1        | • | • |   | • | • | Bielweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Polygynia.     |                            |
| VII.    | ÷,          | and a | <b>—</b> • |          | • |   | • | • | • | Eimveibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monogynia.     | Giebenfrabl. Roftfaftanie. |
| )       | -6          | 1     | -          | 1        | ٠ |   | • | • | • | Einweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monogynia.     | Ceibelbaft. Beibelbeere.   |
| VIII.   | ni e        | i     | e4 6       | [        | • |   |   | ٠ | • | 3meiweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Digynia.       | Mehringie.                 |
|         | n.          | l     | י מ        | l        | • | • |   | ٠ | • | Dreiweivigleit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trigynia.      | Ructerig.                  |
|         | *           | 1     | er c       | 1        | • | • |   | • | ٠ | Blerweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tetrasynia.    | Cimberre.                  |
| 17.     |             | 1     | ٥.         | 1        |   | • |   | ٠ | ٠ | Gedenribigteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hexagynia.     | Muneubinic.                |
| )       | -6          | 1     | -          | 1        | • | • |   | • | ٠ | Cinweibigreit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monogynia.     |                            |
| X.      | nis         | I     | N;         | I        | • | • |   | ٠ | • | 3 weiweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Digynja.       | Cteinbrech. Reffe.         |
|         |             | 1     | ומ         | 1        | • | • |   | • | ٠ | Dreiweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tris ynia.     | Chermitere.                |
|         |             | l     | G •        | I        | • |   |   |   | • | Runiweibigteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pentagynia.    | Gauerlice.                 |
| 1       |             | 1     | ~ 0        | Į        |   |   |   |   | ٠ | Einweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monogynia.     | Beiberich.                 |
| XI.     | ni i        | 1     | N          | 1        | • | • |   | • | • | Zweiweibigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Digynia.       |                            |
|         | ni '        | 1     | 3          |          | • | • |   |   | • | Dreiweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trigynia.      | Befebe, Ban.               |
|         | *           | 1     | 7.7        | 1        | ٠ |   |   | • | ٠ | Brodlfweibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dodecas ynia.  | Sauerouts.                 |
|         | -           |       | -          | -        | • | • |   | • | ٠ | Einweibigfelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monogynia.     | Riricben. Pfaumen.         |
| XII.    | 38          | !     | 5-12       | 1        | • |   |   | • | ٠ | Ameis - Kilmfweibigteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Di-Pentagynia. | Weiftborn. Reenobft.       |
|         | ori o       | 1     | nelen      | 1        |   |   |   | • | ٠ | Bielmeibigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Polygynia.     | Rojen. Erdbeere.           |
| )       |             | 1     | _          |          | • |   |   |   | ٠ | Ginveikigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monogymia.     | Carollicant, Mobn.         |
| XIII. ? | i           |       | 200        | 1        | ٠ |   |   |   | ٠ | 3wetr Dreftveiblateit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Di-Trigynia.   | Michtofe, Mitterfuorn.     |
|         | 34          |       | iclen      | { 1      |   | • |   |   |   | Willywelbigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pentagynia.    | 717                        |
|         |             |       |            |          |   |   |   |   |   | The control of the co | SOLVEN VILLE.  | Completime.                |

Für Rlaffe I—XIII werden bie Ordnungen nach ber Zahl ber Griffel bestimmt; übrigens haben nicht alle Klaffen gleich viele Ordnungen aufzuweisen, weshalb die Nummern ber Ordnungen nicht immer auch die Anzahl ber Griffel angeben (vergl. oben Seite 275).

| Beifpiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Laubuellel.   | Meno.<br>Janntübe.                                                     | Reiherschnabel.<br>Storchschnabel.<br>Dalven.         | Erbrands.<br>Arcuzblume.<br>Cebscn. Bohnen.            | State of Labor.   | (Kanjeblume.<br>Kornblume.<br>Mingelblume.<br>Kugelriffel.<br>Nachrickel.                        | Anabenstaut.<br>Krauenschub.<br>Schwalbenwurz.<br>Osterluzei.            | Ceibengrad.<br>Wasserlinse.<br>Welschorn.<br>Birte. Erse.                                  | Burre.<br>Hecherblume.<br>Tannen.                                       |                                                                         | Happeln.<br>Bingelfraut.                             | Lichtnelfe.<br>Wasseralod.<br>Cachpolder.<br>Himmessabtsber.                                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gymospermie.  | Siliculosa.<br>Siliquosa.<br>Triandria.                                | Pentandria.<br>Decandria.<br>Polyandria.              | Hexandria.<br>Octandria.<br>Decandria.                 | 9                 | Polygamia superflus. Polygamia frustranes. Polygamia necessaris. Polygamia segregata. Monogamia. | Monandria.<br>Diandria.<br>Pentandria.<br>Hexandria.                     | Monandria. Diandria. Triandria. Tetrandria. Pentandria.                                    | Hexandria.<br>Octandria.<br>Polyandria.<br>Monadelphia.                 | Monandria.<br>Diandria.<br>Triandria.<br>Tetrandria.                    | Pentandria.<br>Octandria.<br>Enneandria.             | Decandris.<br>Dodecandris.<br>Monadelphis.<br>Syngenesis.                                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raftjamige.   | Scholantragende.<br>Scholantragende.<br>Oreimänniakeit.                | Runfmannigleit.<br>Zehnmännigleit.<br>Vielmännigleit. | Codemannigleit.<br>Adstonannigleit.<br>Lebumannigleit. | Gleichtermigleit. | Neberduffige.<br>Bergebliche.<br>Pollwenkige.<br>Gefonderle.<br>Einzelne.                        | Einmännigleit.<br>Iweimännigleit.<br>Künfmännigleit.<br>Sechemännigleit. | Einmännigleit.<br>Iweimännigleit.<br>Deeimännigleit.<br>Viermännigleit.<br>Aurfmannigleit. | Ecdemannizieit.<br>Adimannizieit.<br>Kielmannizieit.<br>Cinbrideridaft. | Einmannigfeit.<br>Incimännigfeit.<br>Breimännigfeit.<br>Biermännigfeit. | Krafmännigleit.<br>Actmannigleit.<br>Rennmannigleit. | Zehnmannigfeit.<br>Zwdifmännigfeit.<br>Einbenderichaft.<br>Staubbentelvervacklung.                             |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Frucht faum langer ale breit, grucht minbestene Imal langer ale breit, | 10 genate (in 1 Büntel verwachsen,                    | 6   gang gie in 2 Bunbel vermachfen,                   | 9                 |                                                                                                  | 2 \                                                                      | mit 1 Ctaubsaben, 2 Ctaubsaben, 3                                                          | - 6 - 8 - vielen Staubfaben, - verwachenen Staubfaben,                  | mit 2 Staubfaben, mit 2 Staubfaben,  - 3                                | 111                                                  | mit 10 Staubfaden,<br>mit 12—20 Staubfaden,<br>mit verwachsenen Staubfaden,<br>mit verwachsenen Staubbeutesen. | fgen in einem                 |
| South State of the | Rummer.       | ≓oi+                                                                   | Staub<br>unter<br>verwae                              | iden<br>fäden<br>fich<br>chien.                        | 6                 | iaioinico<br>Staubbeutel<br>unter fich<br>verwachsen.                                            | Staubgefässemit Staub. wegen ver. wachsen.                               | Jahl ber<br>fäben ob<br>Berwach                                                            | er ibr                                                                  | Zahl b                                                                  | er Sta<br>ober ih<br>vachsen                         | wood<br>ubfaben<br>t<br>lein.                                                                                  | ift ausgegeber<br>Die Ordnung |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mummer.       | XV.                                                                    | XVI.                                                  | -XVII.                                                 | XVIII.            | XIX.                                                                                             | xx.                                                                      | XXI.                                                                                       |                                                                         |                                                                         | XXII.                                                |                                                                                                                | XXIII.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Ordnungen | gebilbet (vergl. Cecife 276).                                          | Die                                                   | e Ordr<br>ber S                                        | nungi<br>5 t a v  | en nach bet ibgefässe                                                                            | Zahl der S<br>gebildet (ver                                              | taubfäden<br>gl. Geite 27                                                                  | oder no<br>6—279.).                                                     | d sonsti                                                                | gen Be                                               | rhältniffe                                                                                                     | en                            |

Busammenstellung und Geschreibung der in Deutschland wild vorkommenden sicht barblühen den Pflanzen gattungens mit Bugrundlegung des Linne'schen Systemes.

| Erfte Klasse (mit 1 Staubfaben).                                        |                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Monandria.                                                              |                                         |                            |
| 1. Ordnung (mit 1 Stempel) Monogynia.                                   |                                         |                            |
| 'A. Stengel beblättert, nicht ge-<br>gliedert.                          |                                         |                            |
| Blätter gleich breit, linealisch, in                                    |                                         |                            |
| Quirlen; Bafferpflangen, häufig                                         | Hippūris.                               | Tannenwebel.               |
| Blätter handförmig oder lappig;                                         | mphums.                                 | Abb. Taf. 51. 77           |
| Landyflangen                                                            | Alchemilla.                             | Sinau.                     |
| B. Stengel blattlos, gegliebert.                                        | atonemina.                              | Abb. T. 50. 758            |
| Seltene fleischige Pflanzen auf                                         |                                         | 200. 2. 00. 138            |
| falghaltigem Boden                                                      | Salicórnía.                             | Glasschmalz.               |
| 2. Ordnung (mit 2 Stempeln) Digynia.                                    | outloor mu,                             | Abb. T. 49. 736.           |
| Blätter ju 4 in's Rreug gestellt; in                                    |                                         | 200. 2. 40. 100.           |
| Baffergräben                                                            | Callitriche.                            | Bafferstern.               |
| Blatter abwech felnd; Bluthen-                                          |                                         | Abb. T. 58. 871.           |
| fnaule rothe Beeren hinterlass                                          |                                         | 4.00 00 00 00 1            |
| fend; in Garten und auf Erds                                            |                                         |                            |
| baufen                                                                  | Blitum.                                 | Erdbeerfpinat.             |
| Gras, bläulichegrun, an durren                                          |                                         | Abb. T. 49. 740.           |
| Stellen; Aehrchen lang und dunn                                         |                                         |                            |
| begrannt; selten                                                        | Vulpĭa.                                 | Bulpie.                    |
| Otraite Glatte (wit a Stantistan)                                       |                                         | Abb. T. 11 u. 13. 172      |
| Zweite Klasse (mit 2 Staubfaden).                                       |                                         |                            |
| 1. Ordnung (mit 1 Stempel) Monogynia.                                   |                                         |                            |
| A. Bäum e.                                                              |                                         |                            |
| Blatter gefiedert; Fruchte geflügelt                                    | Fraxinus.                               | (F f de a                  |
| B. Stränder.                                                            | rigarijus.                              | Esche.<br>Abb. T. 37, 574. |
| Blätter schmal; Frucht 1 schwarze                                       | •                                       | 200. 2. 31. 014.           |
| Beere                                                                   | Ligüstrum.                              | Ligufter.                  |
|                                                                         |                                         | Abb. T. 37. 577.           |
| Blttr herzeiförmig; Frucht 1 Rapfel                                     | Syringa.                                | Flieder.                   |
| C. Arautartige Pflanzen.                                                |                                         | Abb. T. 37. 578.           |
| a. Done Blatter.                                                        |                                         |                            |
| Stengel gegliedert, fleischig; auf Salge                                |                                         |                            |
| boden                                                                   | Salicornia.                             | Glasschmalz.               |
| b. Dit beblatterten Stengeln.                                           |                                         | Abb. T. 49. 736.           |
| * Blumentrone fehlend.                                                  |                                         |                            |
| Linfenformige schwimmende Baffers                                       |                                         |                            |
| pflänzchen                                                              | Lemna.                                  | Bafferlinfe.               |
| Graugrun und finfend; an troce:                                         |                                         | Abb. T. 9. 129.            |
| nen Mauern                                                              | Lepidĭum.                               | Stinkfresse.               |
| ** Blumenkrone 4s ober 2blätterig.                                      |                                         | Abb. T. 53. 802.           |
| Graugrun und ftinkend; an trode:                                        |                                         |                            |
| nen Mauern, nicht im Balde;                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ~ /                        |
| 4blätterige Blumenkrone                                                 | Lepidium.                               | Stinktresse.               |
| Schattenpflanze im Balbe; 2blättr.                                      | 0:                                      | Abb. E. 53. 802.           |
| Blumenkrone 16544ania 6ac                                               | Circãea.                                | Derenkraut.                |
| Blumenkrone 1blätterig, fast                                            |                                         | Abb. Taf. 51. 776.         |
| oder gang unregelmäßig gespalten.<br>1. Im bleibenben Relche 4 Rüßchen. |                                         |                            |
| Auf feuchten bis naffen Stellen,                                        |                                         |                            |
|                                                                         |                                         |                            |

| ftraff aufrecht; Blumenerone 4fpal=                                 |               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| tia                                                                 | Lycopus.      | Bolfsfuß.                       |
| An trockenen Orten, schmächtige Pflange; Blumener. ofpaltig in lan- |               | Abb. T. 30. 453.                |
| gen bunnen Aehren                                                   | Verbēna.      | Eisenfraut.                     |
| Blumen in Quirlen, 2lippig mit zus                                  | a + V         | Abb. T. 31. 483.                |
| sammengedrücktem Belme                                              | Salvia.       | Salbei.<br>Abb. T. 31. 482.     |
| 2. Frucht eine aufspringende Kapsel Basser gesporns                 |               | 400. L. 31. 40c.                |
| ter Blume                                                           | Utricularia.  | Bafferichlauch.                 |
| Torfgrundpflanze mit blauer ober                                    | n             | Abb. T. 34. 521.                |
| weißblauer gespornter Blume                                         | Pinguicula.   | Fetteraut.<br>Abb. T. 34. 522.  |
| Blätter Inervig, gegenständig; Blus menkrone 4theilig mit längerer  |               | 200. L. 34. 322.                |
| Röhre                                                               | Gratiŏla.     | Gnabenfraut.                    |
| Blatter nicht Inervig; Blumenkrone                                  |               | Abb. T. 34. 517.                |
| mit furger Röhre, Afpaltig und ber                                  | Veronica.     | ( Kuannyaid                     |
| unterste Lappen schmäler                                            | veronica.     | Ehrenpreis.<br>Abb. T. 34. 514. |
| D. Binsenartige Pflanzen.<br>In Teichen und in Sumpfen; Salm        |               | 4000 100 000 000                |
| bis zu Mannshöhe, rund, oben dreis                                  |               |                                 |
| fantig, fleif; Aehrchen in Schein=                                  | Cladĭum.      | Rugriet.                        |
| An Teidrandern und naffen Platen;                                   | Claulum.      | Abb. T. 14. 204.                |
| borftige blaggrune Salme bis ju 6                                   |               |                                 |
| Boll Höhe; 2 — 3 Aehrchen zur                                       | T19-1-        | 2                               |
| Stite                                                               | Isolepis.     | 3 artriet.<br>Abb. E. 14. 206.  |
| Auf Torfboden und in Morasten,<br>nur spannenhoch; weißliche Aehrs  |               | 200. 2. 14. 200.                |
| chen in endständigen Bufcheln                                       | Rhynchospöra. | Schnabelriet.                   |
| 2. Ordnung (mit 2 Stempeln) Digynia.                                |               | Abb. T. 14. 202.                |
| A. Grasarten.                                                       |               |                                 |
| Bohlriechend mit aufrechten furzen Aehren; die 2 Griffel weiß       | Anthoxanthum. | Ruchgras.                       |
| Rifpen von nicenden ober hans                                       |               | Abb. T. 12 u. 13. 189.          |
| genden Aehrden mit langen Grans                                     | Duamana       | C u a C u a                     |
| B. Bäume und Sträucher.                                             | Bromus.       | Trespe.<br>Abb. T. 12. u. 13.   |
| Randenbluthen, aber mannliche                                       |               | 177 u. 178.                     |
| und weibliche getrennt auf verfchies                                |               | cm . 14                         |
| benen Stämmen                                                       | Salix.        | Beibe.<br>Abb. T. 22. 311—314.  |
| C. Arantartige Pflanzen.<br>Unscheinbare Pflanzchen mit lappis      |               | 400. £. ££. 311—314.            |
| gen Blattern; auf trockenen Stellen                                 | Alchemilla.   | Sinan.                          |
|                                                                     |               | Abb. T. 50. 757 u.              |
| Dritte Klaffe (mit 3 Staubfaben).                                   |               | 758.                            |
| Triaudria. 1. Ordnung (mit 1 Stempel) Monogynia.                    |               |                                 |
| A. Gras oder binfenähnliche                                         |               |                                 |
| 00 27                                                               |               |                                 |

Pflanzen, die Blüthen zwis
schen Spelzen eingeschlossen.
2. Vecte Gräser.
2. 3 Joll hohes Gras auf trockenen
Paiden, mit einseitiger schmas

ler Aehre
b. Scheingräfer (binsenähnlich; vergl. auch XXI. und XXII. Rlasse)...
a. Mit nur 2 Narben.
1. Ohne Borsten unten in ben Aehrchen. An Gumpfen, überfchwemmten Plagen; bis 1 Bug hoch; bie Dolben mit 3

Borstengras. Abb. E. 12 u. 13. Nardus. 192.

| langen Süllblättern; Aehrchen gelb:                                                                                                             |               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 3n Teichern und Sumpfen; Manns-<br>hoch; Palme rund, nach oben breis                                                                            | Pycreus.      | Pherens.<br>Abb. T. 14. 198.          |
| fantig; Aehrchen in Scheinbolben<br>In Sumpfen ich wimmend und gart;                                                                            | Cládium.      | Rugriet.                              |
| Aehrchen an der Spipe                                                                                                                           | Dichóstylis.  |                                       |
| 2. Mit Borsten unten in den Aehrchen.<br>Auf Torfboden und in Morasten;<br>spannenhoch; weißliche Aehrchen<br>in endständigen Buscheln; Halme   |               | Abb. T. 14. 205.                      |
| Auf Moorboden; spannenhoch; Achre chen kaftanienbraun, in endständigen                                                                          | Rhynchóspora. | Schnabelriet.<br>Abb. E. 14. 202.     |
| Aehren; grasartiges Aussehen.<br>An Teichrändern oder in Sümpsen;<br>Aehrchen einzeln an der Spize der                                          | Blysmus.      | Duellriet.<br>Abb. T. 14. 203.        |
| spannens bis fußhohen Halme, braun<br>Richt häufig an Teichen, Gräben und<br>Flußufern; Aehrchen in Buscheln,<br>seitwärts am runden Halme hers | Heleócharis.  | Teichriet.<br>Abb. T. 14. 207 u. 208. |
| auskommend; graugrünes. Aus-                                                                                                                    | Heleogiton.   | Grundbinfe.                           |
| 3. Mit 3 Narben. 1. Ohne Borften unten in ben Aebr.                                                                                             |               | Abb. T. 14. 209.                      |
| Um Teichränder, an überschwemmten<br>grasigen Pläpen; Aehrchen flach<br>zu sammengedrückt, in Dolden                                            |               |                                       |
| mit großen Süllblättern                                                                                                                         | Cypérus.      | Cyperngras.<br>Abb. T. 14. 199.       |
| Säufig an Teichrändern, auf übers schwemmten Plägen und naffen Wie-                                                                             | Schoenus.     | Anopfgras.<br>Abb. T. 14. 200.        |
| fen; kaum handhoch, rafenbils<br>den d; meist nur 2 Achrchen                                                                                    |               |                                       |
| fast feitlich stehend                                                                                                                           | Isólepis.     | Zarfrict.<br>Abb. T. 14. 206.         |
| Saufig auf Moorboben; die Aehrchen<br>roftfarbig, meist zu zwei fest an<br>ber Spipe der fadendunnen kaum<br>spannenhohen Salmen, die gange     |               |                                       |
| Auf Lehme und Schlammboden, der überschwemmt gewesen, die zartesten Rasen bildend; Aehrchen einzeln                                             | Chaetóspora.  | Borstenriet.<br>Abb. T. 14. 201.      |
| an der Spige; sehr zierlich In Sümpfen häufig; groß mit Zeckis gem Palme; Aehrchen seitwärts herauskommend, buschelig beisams                   | Limnóchloa.   | Pfuhlbinfe.<br>Abb. T. 14. 210.       |
| Men<br>Auf Sumpfwiesen oder Moorboben<br>häufig; die Borsten verlängern sich<br>später zu einem pinselähnlichen                                 | Scirpus,      | Binse.<br>Abb. T. 14. 211.            |
| Büschel, weiß                                                                                                                                   | Erióphorum.   | Bollriet.<br>Abb. T. 14.212 u. 213.   |
|                                                                                                                                                 |               |                                       |

B. 3wiebel: ober Anollen : Be: wachfe; die großen schonen Blumen aus trocenen Scheis ben hervortreibenb. Blume regelmäßig biheilig mit aufrechtftehenben Abschnitten; Rarben oben bider, einwarts ges Crócus. Gafran. Abb. T. 15. 217. Blumen faft rachenformig, ein: feitig nicend; Rarben langlich, zusammengelegt ..... Gladiölus. Siegwurg. Abb. E. 15. 216. abwechslungs= Blumenabschnitte meife gurudgeschlagen, und die 3 breiten Rarben darüber her Iris. Somertel. gebogen -----Abb. T. 15. 215. C. Blumen meber aus Spelgen nod Scheiben. a. Bar feine Blumenfrone. Auf unfruchtbarem Boden binge: Anoryelfraut. ftredt; Blumden faft einzeln ... Polycnémum. Abb. T. 49. 743. Auf gebautem Boben in geknäulten Umaranth. Amaránthus. Abb. T. 49. 745. b. Rleine 16latterige Blumenfrone. Früchtchen oben mit gezahntem McEerfalat. Reichrande; auf gebautem Boben ... Valerianella, Fruchtchen oben mit mulftigem Abb. T. 24. 352. Rande, ber bei ber Reife in eine Saarfrone fich ausbreitet; nicht Baldrian. auf gebautem Boden ..... Valeriána. Abb. T. 24. 353, 353b. Früchtchen eine 1fächerige 3flappige Rapfel; fleines fleischiges Móntia. Kladisfalat. Pflanichen an quelligen Orten ..... Abb. T. 48. 734. 2. Ordnung (mit 2 Griffeln) Digynia. Durchgängig achte Grafer. A. Eine einzige Aehre an Spine bes Salmes. a. Aebre einseitig: Aebreben obne Relchspelze, nur Iblutbig und immer nur mit einem Griffel mit febr langer Anopiaras. Nárdus. Rarbe (vergl. 1. Ordnung) . Abb. T. 12 II. 13. 192. b. Aehrchen mit ber schmalen Rante gegen die Spindel gestellt; nur 1 Kelch-ipelze unten gold. Lólium. Abb. T. 10 u. 13. 141. c. Aebreben mit einer befonberen tamm. Rammaras. Cynosúrus. artigen Gulle geftügt . . . . Abb. T. 10 u. 13. 142. d. Relchfpelgen felbft bie Gullen ber 2geilig geftellten Achrehen bilbenb. Saargras. Alle Blumchen zwitterbluthig ...... Elymus. Abb. T. 10 u. 13. 143. Rur das mittlere Blumchen zwit-Gerfte. terblüthig ..... Horděum. Abb. T. 10 u. 13. 144. c. Relchipelzen an ber Bafis ber Aebrchen und biele felbft ber Spindel mit ber breiten Seite gegenüherstehenb. Aehrchen nur Iblüthig; zwergartis ges Gräschen ..... Mibóra. 3merggras. Abb. T. 10 u. 13. 151. Spindel bei jedem der furggeftiel= ten Aehrchen vertieft geglies 3 mente. Brachypódium. Abb. T. 10 u. 13. 145. Spindel bei jedem der nicht gestiels

Schnitt burch bie Mitte bes hohlen Stieles von unten herauf in awei Balften, fo laffen fich bie einzelnen jungenformigen Blumchen mit ihrem Samen und der Haarkrone darauf leicht herausnehmen, Blume um Blume, bis uns nur ber nacte halbe Blumenboben übrig bleibt. Betrach= ten wir ferner biefe einzelnen Blumchen genau, fo hat es auch feine Schwie= rigfeit, die lange Röhre zu unterscheiden, welche die an einander gewachsenert Staubbeutel bilden, und aus ber die gabelig gespaltene Rarbe herausragt, welche auf dem dunnen Griffel sitt, der in die Zungenform hinein und bis auf den Samen reicht, was wir mittelft Aufschligen mit der Spige bes Febermeffere leicht bloslegen und beobachten fonnen. Saben wir nun bie Stellung und Form der Blumen fammt den Befruchtungsorganen gang ge= nau gesehen und erkannt, so daß wir ste ohne Muhe einem Anderen be= schreiben oder vorzeichnen könnten, so wollen wir uns auch eine Difte ! fuchen und diese auf die gleiche Weise zerschneiden und Blumchen um Blum= chen betrachten. Denn auch die Distel gehört in diese Klasse, weil die Staubbeutel der einzelnen Blumchen unter sich verwachsen, sind und der Auch bei dieser wird es nicht Blumenstand ein zusammengesetzter ift. schwer halten, die einzelnen Blumchen sammt Haarfrone und Samen heraus= zubekommen, und die Staubbeutelröhre ift in benfelben fo groß, daß fie fo wie der Griffel mit der Narbe gar leicht zu unterscheiben ift. Die Blum= chen felbst aber haben eine andere Form, als bei dem Löwenzahn, sie find röhrig und oben in funf Theile getheilt, nicht jungenformig, wie bei jenem.

Betrachten wir jest eine Bucherblume ober große Ganseblume, welche ja auch befannt genug ift, und gehen auf die gleiche Art zu Werke, so werden wir bald entdecken, daß die ganze gelbe Scheibe in der Mitte aus einer großen Menge kleiner, röhriger, oben Sspaltiger Blümchen besteht, jedes mit einer ähnlichen Staubbeutelröhre und Lspaltigen Narbe, wie bei den einzelnen Distelblüthchen, nur viel kleiner und gelb, nicht purpurroth, und die winzigen Samen unter den Blümchen nicht mit einer Haarkrone versehen. Der große weiße Strahl um diese gelbe Scheibe besteht aber aus ganz ähnlichen zungenförmigen Blümchen, wie beim Löwenzahn, nur ebenfalls ohne Haarkrone über dem Samen, und, was nicht übersehen werden soll aber vom Anfänger leicht übersehen wird, ohne eine solche Staubbeutelröhre, wohl aber mit einem Griffel, der eine deutlich gespaltene

Narbe hat.

Bei der Kornblume werden wir die Blümchen wieder anders sin= den; die inneren zwar ähnlich wie bei der Distel, dazu die Staubbeutel= röhre sehr lang, glänzend hart und etwas einwärts gebogen, so daß der Ansanger sie am Ende gar für etwas Anderes ansieht, als sie ist; die äußeren aber auffallend groß, einem Trichter mit tiefzackigem Rande nicht unähnlich, und ganz leer und deßhalb natürlich auch ohne Samen; denn wo die Besruchtungsorgane sehlen, können sich auch keine Samen ausbil= den. Bei der Sonnenblume tressen wir es ganz eben so; nur sind bei dieser die Blumen, welche den Strahl bilden, zungenförmig, nicht trichter= ähnlich.

Der Anfänger kommt auf zweierlei Weise mit dieser Klasse leicht in Verlegenheit; einmal wegen der häusigen Kleinheit der einzelnen Bluthchen

und ihrer Theile, die er ohne Vergrößerungsglas faum beutlich sehen kann und boch oft ganz genau follte unterscheiben können. Uebung macht aber auch hier, wie bei Allem, ben Meister, und es wird nicht lange gehen, fo fann er mit Leichtigfeit an ben Strahlenblumen die Befruchtungsorgane entbeden, indem er sie mit bem Daumen und Zeigefinger ber einen Sand faßt, vorsichtig auszieht und auf dem Daumennagel der anderen Sand mit tem Samen aufstellt und bann die Zungenform leicht abwärts drückt; so treten die Befruchtungsorgane deutlich heraus. Zweitens aber verwechselt er einige Blumen aus ber vierten Rlaffe leicht mit folchen Syngene= fiften, weil ber Bluthenstand auf ben erften Anblick gang abnlich ift. Die= felben haben aber die Staubbeutel feineswegs verwachsen, sondern diese ragen meistens auf langen Staubfaben weit aus ben Blumen heraus, auch haben fie gang anders gestaltete Samenfronen, nicht haarig oder federig, wie bei den Blumen aus der neunzehnten Klasse. Man vergesse nur nicht, daß der Charafter dieser Klasse sowohl in den zusammengewachsenen Staubbeuteln als namentlich auch in dem zusammengesetzten Blumenstand in Form eines Ropfes, wie bei Diftelarten, ober in Form von einer Strah= lenblume ohne Scheibe in der Mitte, wie beim Löwengahn, ober endlich in Form von einem Blumenkopf mit Strahl und Scheibe besteht. einzelne Gattungen aus ber fünften Rlaffe, wo die Staubbeutel auch zu= sammengewachsen sind, welche man aber boch nicht in ber 19ten Klasse aufführt, weil sie außerdem durchaus keine weitere Alehnlichkeit mit diesen jufammengesetten Blumen haben, wie 3. B. Die Beilchen und Die Schaf= rapungel, die auch ein Anfänger nie in dieser Klasse suchen wird, wenn er nur einmal eine einzige aus derselben genauer fennen gelernt hat.

Das Erfennen der zwanzigsten Klasse, der Stempelverwachs sung, wird dem Ansänger meistens nicht schwer, weil der Bau der Blusmen in seiner Art eben so eigenthümlich ist, als bei denen aus der neunszehnten Klasse, übrigens keineswegs ähnlich; sie bilden meist reichblüthige Achren, sind wohl auch einzeln, nie aber in Köpse zusammengesett, wie bei jenen, und die Blumenkronen bestehen aus mehreren Blättern, die sich häusig in Helmform zusammenneigen über einer eigenthümlich gestalteten und gefärbten Unterlippe, welche sich zuweilen nach hinten in einen langen Sporn verlängert. Nach den Staubgefässen such der Ansänger freilich oft lange vergeblich; denn sie sind nicht selten in zwei besonderen Sächen versborgen, welche oben an der Seite der kleinen Säule mit der Narbe sich besinden. Bei der Osterluzei ist dieß zwar anders; aber auch bei ihr erkennt

man bas Bermachsensein ber Staubbeutel mit ber Saule leicht.

Der Hauptsehler, den sich der Anfänger bei den zwei nächsten Klassen, der Ein= und Zweihäusigfeit, sehr leicht zu Schulden kommen läßt, ist, wie schon bemerkt worden, der, daß er den Mangel an vollkomme= nen weiblichen Blüthen im Gentrum der männlichen Blumen übersieht und in Folge davon die Pstanze in einer ganz anderen Klasse sucht, als wo sie richtig hingehört. Freilich sind zuweilen dergleichen weibzliche Blüthen, ganz unvollkommen ausgebildet, vorhanden, sogar Fruchtknotenansätze, wodurch man sich nur um so leichter irre führen läßt. Aber bei genauerer Besichtigung ist es unschwer zu entdecken, daß diese Theile nur sogenannte Ansätze, ganz unausgebildet, sind und fehlschlagen, d. h.

| Rifpe; Aehrchen konisch und nur 2-4=<br>bluthig, buntelviolett; Salm nur                                                                                                                |                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Mur an naffen Stellen. Rispe;<br>Aehrchen fast stielrund; Narben                                                                                                                        | Molinia.       | Pfeifengras.<br>Abb. E. 12 u. 13. 179 |
| federig Bierliche Rispen, viel verzweigt; Spin- del der Aehrchen gliederig sich ablösend; Narbe an der Basis                                                                            | Glycérïa.      | Manuagras.<br>Abb. T. 12 u. 13. 180   |
| micht federig                                                                                                                                                                           | Poa.           | Rifpengras.<br>Abb. T. 12 u. 13. 181  |
| Anfer zierlichstes Gras. Rifpe mit<br>hangenden breitgedrückten                                                                                                                         | Eragróstis.    | Liebesgras.<br>Abb. T. 12 u. 13. 182. |
| furgen Aehrchen                                                                                                                                                                         | Briza.         | Zittergras.<br>Abb. T. 12 u. 13. 183. |
| Silberglänzend; Rispe untersbrochen, vor und nach der Blüthe zusammengezogen; Aehrchen meist 3blüthig; Spelzen mit grünem oder violettem Kiel                                           | <b>Y</b>       | ,                                     |
| Rur auf Sandboden; graugrün;<br>Kronenbalg mit einer keulenförmi=                                                                                                                       | Koeléria.      | Rölerie.<br>Abb. T. 12 u. 13. 184.    |
| gen geknieten Granne                                                                                                                                                                    | Corynéphorus.  | Reulengras.<br>Abb. T. 12 u. 13. 185. |
| Rispe; der äußere Aronenbalg 2spale<br>tig an der Spike und mit einer,                                                                                                                  | Aīra.          | Schmielen.<br>Abb. T. 12 u. 13. 186.  |
| später geknieten Rückengranne. Rispe mit nur 2blüthigen Aehrchen; das obere Blümchen Zwitter mit gerader Granne fast auf der Spipe, das untere nur männlich mit ge-                     | Avēna.         | Safer.<br>Abb. T. 12 u. 13. 187.      |
| Rispe in eine Scheinähre zusam=<br>mengezogen; Blumchen nur mit 2                                                                                                                       | Arrhenatherum. | Glatthafer.<br>Abb. T. 12 u. 13. 188. |
| Staubgefässen; wohlriechend<br>Nispe reichblumig, häusig röthlich;<br>Uehrchen 2blüthig; das untere Blüm-<br>chen Zwitter und nicht begrannt, das<br>obere männlich und mit einer Gran- | Anthoxanthum.  | Ruchgras.<br>Abb. T. 12 u. 13. 189.   |
| ne. Beichhaarige Gräser<br>Nur in Seen, Stadtgräben,<br>Altwassern; 4—5 Fuß hoch, mit                                                                                                   | Holcus.        | Soniggras.<br>Abb. T. 12 u. 13. 190.  |
| großer braunrother Rispe<br>Ordnung (mit 3 Griffeln) Trigynia.                                                                                                                          | Phragmites.    | Schilf.<br>Abb. T. 12 u. 13. 191.     |
| Blumenfrone 3blätterig. Bingiges Pflangchen auf überschwemmtem                                                                                                                          |                |                                       |
| Boden Blumenkrone 5theilig. Kleines fleie fchiges Pflänzchen an quelligen                                                                                                               | Elatíne.       | Tännel.<br>Abb. T. 52, 778.           |
| Orten                                                                                                                                                                                   | Móntia.        | Flacksfalat.<br>Abb. T. 48. 734.      |
| Auf Sandwegen                                                                                                                                                                           | Holostěum.     | Spurre.<br>Abb. T. 60. 902.           |

Bierte Klasse (Mit 4 [nicht paarweise ungleich langen] Staubfaben). Tetrandria. Bergleiche XIV. Rlaffe. 1. Ordnung (Dit 1 Griffel) Monogynia. A. Straucher. Stanbgefaffe 4, oft auch 5, einer flei: ichigen Scheibe eingefügt; hell= carminrothe Rapfeln mit vier Bipfeln (Pfaffenkapple) ..... Blumenfrone oben auf dem Frucht= · fnoten; Steinfruchte ...... Fruchtenoten im Relche; häufig 5 Rros nenblatter und 5 Staubfaden; Steinfrüchte ..... B. Rrautige Pflangen. a. Blumen in Kopiden ober in turge malgige Aebren gufammengebrangt. a. Bapfenahnliche Ropfden ober ges wolbte Scheiben, mit mehrblatteris ger Sulle am Grunde. Rarbe 2fpaltig; kugeliger Ropf auf 3—6 Zoll hohem Schaft; nicht baufia ..... Salbengeliger Ropf; Rarbe einfach; Bulle badigiegelig, nach innen in Die Eprenblatter des Blumenbobens übergehend; häufig ..... Gewölbte Scheiben mit Etrahl; Gulle aus meift 2 Reihen frautiger Blätter: Blumenboden mit Spreublättern ..... Blumenboden mit Borften; fonft wie Bapfenähnliche ftraff aufrechte Röpfe mit ftedenden Spreublättern auf dem Blumenboden ..... B. Balgige, eirunde ober fast tugetige Mehren. 1 Aehre an der Spipe bes blattlos fen Schaftes; Blätter gangrantig Blatter gefiedert an bem verzweig= ten Stengel, der mehrere blutb. Blumen weber in Röpfchen noch in Mebren. a. Rur 1 Umhullung der Befruch.

rungsmertzeuge. Diefe weiß, blumenfronenahnlich; nur 2 Blatter am Stengel; (im Bald) ..... Diese grünlich in Anaulen in ben Blattwinkeln (auf Schutt; an Mauern) ..... Diese geblich in endständigen Dol= benträubchen (auf Beiben; grafigen Anhöhen) ..... B. Dieselbe doppelt, d. h. Reich und Blumenfrone. 1. Blumenfrone 4blatterig. Bafferpftange in Geen Beihern .....

Euvónymus. Spindelbaum. Abb. T. 61. 921. Cornus. Partriegel. Abb. T. 43. 636.

Rhámnus. Rreugborn. Abb. T. 43. 642.

Globulária. Rugelblume. Abb. T. 34. 513.

Succisa. Tenfelsabbig. Abb. T. 24. 350.

Asterocephalus. Rronenscabiose. Abb. T. 24. 349. Scabiosa. Grinberaut. Abb. T. 24. 348.

Dipsăcus. Rarben. Abb. T. 24. 351.

Plantago. Begetritt. Abb. T. 35. 536.

Sanguisorba. Biefenenopf. Abb. T. 50. 760.

Majánthemum. 3meiblatt. Abb. T. 16. 234.

Parietária. Glasfraut. Abb. T. 23. 335.

Alchemilla. Sinau. Abb. T. 50. 757.

Trápa. Baffernuß. Abb. T. 51. 773.

| An schattigen Orten in ber Nähe<br>von Quellen in Bergwäldern<br>2. Blumenktone Iblätterig.<br>Blätter freuzweise ober<br>sternförmig als Quirl um<br>den Stengel gestellt.<br>† Blumenfr. flach, ohne<br>Röhre. | Cardámĭne.   | Shaumfraut<br>Abb. T. 54 u. 58<br>813 b. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| Früchtchen einen Leopfigen, 2fami=<br>gen Schlauch bilbend                                                                                                                                                       | Gálĭum.      | Labkra u f.<br>Abb. T. 25. 363 u. 36     |
| liche Steinfrucht                                                                                                                                                                                                | Rúbĭa.       | Arapp.<br>Abb. T. 25. 365.               |
| Früchtchen ein Leopfiger 2famiger<br>Schlauch<br>Früchtchen eine 2famige vom Relch                                                                                                                               | Aspérŭla.    | Waldmeister.<br>Abb. T. 25. 362          |
| gekrönte Kapfel (Blümchen blaß=<br>röthlich) Blätter je zwei einander<br>gegenüberstehend.                                                                                                                       | Sherárdía.   | Sherar die.<br>Abb. T. 25. 366.          |
| Blumenkrone glockig, nickend, blaß=<br>röthlich (felten)                                                                                                                                                         | Linnāea.     | Linnäe.<br>Abb. T. 24. 356.              |
| feltener roth, 3nervige Blätter (hanfig)                                                                                                                                                                         | Gentiána.    | Enzian.<br>Abb. T. 37. 568 a—c           |
| Winzig kleines Pflänzchen auf feuchten sandigen Aeckern (selten) 2. Ordnung (mit 2 Griffeln) Digynia.                                                                                                            | Centúncülus. | Kleinling.<br>Abb. T. 36. 543.           |
| A. Bäume.<br>Mit meist rauhen großen Blättern;<br>platte kreisrunde Flügelfrüchte<br>B. Kräuter.                                                                                                                 | Ulmus.       | Ml m e.<br>Abb. T. 23. 333.              |
| Schmaroper um Lein, Klee, Quens<br>del 2c. geschlungen; Blümchen in<br>kleinen Knäueln                                                                                                                           | Cuscăta.     | Flachsseide.<br>Abb. T. 49. 746.         |
| in Doldentraubchen; lappige<br>Blätter                                                                                                                                                                           | Alchemílla.  | Sinau.<br>Abb. E. 50. 757.               |
| glockig=röhrige Blumen; Blätter<br>ganzrandig, gegenständig<br>3. Ordnung (mit 4 Griffeln) Tetragynia.<br>A. Stranch.                                                                                            | Gentiana.    | Enzian.<br>Abb. T. 37. 568 a—c.          |
| 3mmergrün mit glänzenden dorns zähnigen Blättern                                                                                                                                                                 | Itex.        | Stedypalme.<br>Abb. T. 37. 579.          |
| ren Stellen; 4 Kronenblättchen<br>gangrandig (felten)<br>Ebenfalls zierlich und Plein, aber auf                                                                                                                  | Moenchia.    | Mönchie.<br>Abb. T. 60. 907.             |
| Aeckern und Triften, ganze<br>Rafen bildend; Kapfeln Aklappig<br>Noch zierlicher, kaum 3-4 Zoll hoch;<br>Kelchzipfel geschlißt; Kapfel 8fäches                                                                   | Sagina.      | Masteraut.<br>Abb. T. 60. 908.           |
| rig; auf feuchtem Sandboden in<br>der Rähe von Seen und Teichen<br>Basserpflanzen mit lederigen                                                                                                                  | Radiŏla.     | Zwerglein.<br>Abb. T. 62. 926.           |
| Blättern, auf dem Wasser schwims mend                                                                                                                                                                            | Potamogēton. | Laichkraut.<br>Abb. T. 9. 128.           |

## Fünfte Rlaffe (mit 5 Staubfaben). Pentandria.

1. Ordnung (mit 1 Griffel) Monogynia.

A. Straucher; felten Baumgeftalt annehmenb.

> a. Aufrecht, nicht fletternb.ober winbend. a. Blumenfrone regelmäßig bblattr. 1. Oben auf bem Fruchtfnoten

einzeln oder in Eraubden ..... 2 Fruchtfnoten in der Blume figend.

fleischigen einer Staubgefässe Scheibe eingefügt; rothe 4zipfelige Rapfeln .....

Staubgefäffe im Relde angewachsen; Steinfrüchtchen; dorniger Strauch

Alles wie Borige, aber ohne Dor: nen .....

B Blumenfrone rohrig mit unregels magigem Saume.

Beerenfrucht, auf der bie Blumen paarmeife figen, ober Blumenquirle b. Aletternd ober windend ober bie Bweige

übergebogen. a. Blatter edig, lappig oder finger;

formig. immergrune Blatter ; Baumstämme, Mauern 2c. übergie=

Befingerte, im Berbfte roth fich farbende Blätter; Lauben, Mauern

u. f. w in Garten überziehend ..... Buchtig gelappte große Blätter; Gas belranten und füßbeerige Trau= ben .....

3. Blatter gangrandig, nicht lappig ober getheilt.

Zweige ruthenformig, beim in die Sohe fleigen übergebogen; Fruchtenoten in der violetten Blume

Die röhrigen unregelmäßigen Blumen oben auf bem Fruchtknoten angewachsen, quirlstandig ......

B. Krautige Pflanzen.

a. Blumenfrone fehlenb. Grünliche, unfcheinbare gefnaulte Blumen, mit vielen 2nar= bigen Griffelbluthchen dagwischen (auf Schutt, Unkrauthaufen und

dergl. mehr ..... Kelch inwendig weiß, auf dem Frücht= den figend; einzelne Blumchen (auf trockenen Biefen) .....

b. Blumenfrone unregelmäßig. a. Gefpornt und mehrblatterig.

Relch 2blätterig abfällig; Rapfel bei ber Berührung elastisch auf: springend (gelbe Blumen) .....

Reldy Sblätterig bleibend .....

Ribes. Stachels und 30x

hannisbeere. Abb. E. 47. 710.

Euvonymus.

Spindelbaum. Abb. T. 61. 921. Rhámnus. Rrengborn. Abb. T. 43. 642.

Frangula. Faulbaum. Abb. T. 43. 643.

Lonicera.

Gaisblatt. Abb. T. 24. 357.

Heděra.

Epheu. Abb. T. 43. 637.

Ampelõpsis.

Zungfernrebe. Abb. T. 43. 638.

Vitis.

Beinrebe. Abb. T. 43. 639.

Lycium.

Bocksborn. Abb. T. 35. 534.

Lonicera.

Gaisblatt. Abb. T. 24. 357.

Atriplex.

Melbe. Abb. T. 49. 737.

Thesium.

Leinblatt. Abb. T. 21. 296.

Impatiens.

Balfamine. Abb. T. 56. 833. Beilden. Abb. T. 56. 836.

Viŏla.

|     | β. Richt gespornt und Iblatterig.                                  |                          |                                  |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
|     | Trichterig; Stanbfaden glatt; rauh-                                | Pakyn                    | M                                |                   |
|     | Radförmig flach; bie 5 Lappen                                      | Echium.                  | Natterforf. 485. 485. 4          |                   |
|     | ungleich; Stanbfaden zottig                                        | Verbáscum.               | Bollfraut.                       |                   |
|     | c. Blumenkrone regelmäßig.                                         | verbastum.               | Abb. T. 34. 520.                 |                   |
|     | a. Blumen oben am blatterlofen                                     |                          | 200. 2. 34. 340.                 |                   |
|     | Schafte.                                                           |                          |                                  |                   |
|     | Blumentrone röhrig mit 5lappigem                                   |                          |                                  |                   |
|     | Caume, Rapfel mit Bahnen fich                                      |                          |                                  |                   |
|     | öffnend, (haufig)                                                  | Primula.                 | Schlüffelblume.                  |                   |
|     | Blumenfrone fury trichterig mit                                    | · · · · · · ·            | Abb. T. 35. 540.                 | ĺ                 |
|     | franfig gertheiltem Caume (nur auf                                 |                          | utti 2. 00. 01                   |                   |
|     | Alpen)                                                             | Soldanélla.              | Drattelblume.                    | ON SHARIFFEED WAY |
|     | Blumenfrone wei f. mit gelbem 5hoctes                              |                          | Abb. T. 35. 541.                 |                   |
| th. | rigem Schlunde (nicht häufig)                                      | Andrósace.               | Manneschild.                     | -                 |
|     | Blumenfrone rudwartsgefchla:                                       |                          | Abb. T. 35. 539.                 |                   |
|     | gen auf bem übergebogenen Blu-                                     |                          |                                  |                   |
|     | menftiele (nur auf grafigen Berg:                                  |                          |                                  |                   |
|     | höhen)                                                             | Cyclamen.                | Saubrod.                         |                   |
|     | Bafferpflange; nicht häufig; Blat-                                 |                          | Abb. T. 35. 542.                 |                   |
|     | ter kammartig fein zertheilt                                       | Hottónĭa.                | Basserfeber.                     |                   |
|     | β. Stengel beblättert.                                             |                          | Abb. T. 35. 537.                 |                   |
|     | 1. Frucht eine Becre. Giftpflangen.                                |                          |                                  |                   |
|     | Frucht eingeschloffen vom rothges                                  | Discovita                | 0.05554.                         |                   |
|     | färbten aufgeblasenen Relche                                       | Physalis.                | Judenkirsche.                    |                   |
|     | Frucht eingeschlossen vom Sedigen,                                 |                          | Abb. T. 35. 528.                 |                   |
|     | nicht rothen Relde; Beere 4-5=                                     | Visándna                 | Bith be and                      |                   |
|     | fächerig                                                           | Nicándra.                | Giftbeere.                       |                   |
|     | Frucht schwarzblau, fir ich en abulich,                            |                          | Abb. T. 35. 529.                 |                   |
|     | 2fächerig, auf dem offen fiehenden                                 | terina                   | Calleineda                       |                   |
|     | ausgebreiteten Relde finend                                        | Atropa.                  | Tollkirsche.<br>Abb. T. 35. 530. |                   |
|     | Frucht ichwarz ober roth, 2facherig; Blumenfrone radformig, flach; |                          | art. 2, 33. 330.                 |                   |
|     | Staubbeutel zu einem Eplinder zu=                                  |                          |                                  |                   |
|     | sammenbängend                                                      | Solanum.                 | Radtichatten.                    |                   |
|     | 2. Frucht 4 Ruschen im Grunte bed                                  | colatidin.               | Abb. T. 35. 532.                 |                   |
|     | Relches figend. Familie ber Rauh.                                  |                          | acc. 2. 55. 552.                 |                   |
|     | blätterigen.                                                       |                          |                                  |                   |
|     | Schlund der Blumenkrone                                            |                          |                                  |                   |
|     | nicht durch Schuppen verschlossen.                                 |                          |                                  |                   |
|     | Blumenfrone ziemlich unregelmäßig;                                 |                          |                                  |                   |
|     | Stanbfaden aufwärtegebogen, hers                                   |                          |                                  |                   |
|     | ausragend; borftig rauh                                            | Echium.                  | Ratter topf.                     |                   |
|     | Reld 5theilig; Rronenrohreschlund                                  | 13000000000              | Abb. T. 33, 485.                 |                   |
|     | mit funf Dockern ober Falten                                       | Lithospermum,            | Steinsamen.                      |                   |
|     | Reldy 5gannig und ectig; Rronen=                                   | 2010 to present the same | Abb. T. 33, 486.                 |                   |
|     | rohreschlund mit 5 Saarpinfelden                                   | Pulmonária.              | Lungenfraut.                     |                   |
|     | Bacheannlich glatte grangrune                                      |                          | Abb. T. 33, 487.                 |                   |
|     | Pflangen. Stanbbeutel pfeilformig                                  | Cerinthe.                | Bachsblume.                      |                   |
|     | Rleine blagblaue Blumchen in ein=                                  |                          | Abb. T. 33. 488.                 |                   |
|     | warts gefrummten Aehren                                            |                          |                                  |                   |
|     | (raubhaarig, dem bekannten Choco:                                  |                          |                                  |                   |
|     | ladeblumchen ähnlich)                                              | Heliotrópĭum.            | Sonnen wende.                    |                   |
|     | e Schlund burch Rlappen                                            |                          | Abb. T. 33. 497.                 |                   |
|     | verschlossen.                                                      |                          |                                  |                   |
|     | Rabformige himmelblaue Blumen-                                     |                          |                                  |                   |
|     | trone; schwarze fpipig heraubragende                               |                          | the same and the same            |                   |
|     | Staubfaden (auf Gartenboden)                                       | Borago.                  | Boretsch.                        |                   |
|     |                                                                    |                          | Abb. T. 33, 498.                 |                   |

430 %

| ·                                                                                                                                                                |                 | •                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---|
| Balgenrundsbauchige rothe ober weiße<br>gelbe nickende Blumen                                                                                                    | Symphytum.      | Beinwell.<br>Abb. T. 33. 496.                      |   |
| te Achren; reife Rugchen gang<br>glatt                                                                                                                           | Myosõtis.       | Bergismeinnicht.<br>Abb. T. 33. 489.               | X |
| lend grau behaart (auf Mauern und Schutt, nicht häufig)                                                                                                          | Echinospérmum.  | Zgelfamen.                                         |   |
| Blumenkronenröhre aufwärts ges<br>Frümmt; ranhbehaarte Pflanze<br>Relch von beiden Seiten flach zu-                                                              | Lycópsis.       | Abb. T. 33. 493.<br>Arummhals.<br>Abb. T. 33. 490. | ٠ |
| gend                                                                                                                                                             | Asperúgo.       | Scharffraut.<br>Abb. T. 33. 494.                   | , |
| gerade; die 4 Rugchen runglich,<br>am Grunde mit einer eingedrückten<br>Bertiefung (nicht häufig)                                                                | Anchūsa.        | Ochsenzunge.                                       |   |
| Relch glockig, aber tief 5theilig; Die<br>4 Rüßchen mit Sächen überwachs<br>fen. 4 schräge Klächen um den Grifs                                                  |                 | Abb. T. 33. 491.                                   |   |
| fel bildend (auf Mauern und Schutt häufig)                                                                                                                       | Cynoglóssum.    | Sundzunge.<br>Abb. T. 33. 492.                     |   |
| 3. Frucht eine ausspringende Rapsel.  Blume und Relch oben auf der oder rings um die Fruchts kapsel angewachsen.                                                 |                 |                                                    |   |
| Blumenkronenabschnitte schmal und<br>gleich breit; Rarbe keulenförmig;<br>Staubbeutel zusammenhängend (auf<br>Sandboden)<br>Blumenkrone wie bei der porigen, die | Jasiöne.        | Seilfraut.<br>Abb. T. 29. 449.                     | • |
| Rarbe aber 2—3spaltig; die Staubs beutel frei (häufig)                                                                                                           | Phyteuma.       | Rapunzel.<br>Abb. T. 29. 450.                      |   |
| Blumenkrone glockig                                                                                                                                              | Campanŭla.      | Glockenblume.<br>Abb. T. 29. 451.                  |   |
| ecig (nur unter der Saat, nicht häufig)                                                                                                                          | Prismatocarpus. | Benusspiegel.<br>Abb. T. 29. 452.                  |   |
| eingeschlossen sind (nur auf Salze<br>boden und an Teichen in solchen<br>Gegenden; selten)                                                                       | Samõlus.        | Pungen.<br>Abb. T. 36. 550.                        |   |
| figend.  † Kapfel unregelmäßig zere reißend.                                                                                                                     |                 |                                                    |   |
| Landpflanzen, windend ober friechend;<br>Blumenkrone faltig weit trichterfors<br>mig                                                                             | Convólvălus.    | Winde.<br>Abb. T. 33. 498.                         | X |
| bluthähnliche Blume aus den Bins<br>keln der schwimmenden Blatter                                                                                                | Villársía.      | Billarsie.<br>Abb. T. 37. 565.                     |   |
| Somidlin, Botanif.                                                                                                                                               |                 | 20                                                 |   |

| †† Kapfel ringsum oder wie<br>mit einem Deckel fich<br>öffnend.                                                                                        |                                       |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Flache radförmige Blumenkrone; Rapfel in der Mitte ringsum auf:                                                                                        |                                       |                                               |
| Rapfel mit abspringendem Dedel;<br>Blumentrone trichterformig mit                                                                                      | Anagállis.                            | Gand) heil.<br>Abb. T. 36. 544.               |
| violetten Abern                                                                                                                                        | Hyoscyamus.                           | Bilsentraut.<br>Abb. T. 35. 524.              |
| dern)                                                                                                                                                  | Scopolina.                            | Scopoline.<br>Abb. T. 35. 525.                |
| Immergrün und friechend; einzelne<br>große trichterige Blumen mit flachem<br>Saume (häufig, in Becken)                                                 | Vinca.                                | Sinngrün.                                     |
| Blumchen klein, weiß, in gepaarten Dolben (aufrecht, und an trockenen                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Abb. T. 37. 571.                              |
| steinigen Orten)                                                                                                                                       | Cynanchum.                            | Schwalbenwurz.<br>Abb. T. 37. 561.            |
| Blumenkrone rabförmig mit 5 un-<br>gleichen Lappen; Staubfäben bartig.<br>Aufrechte Pflanzen auf Steinschutt                                           | 77                                    |                                               |
| und an Rainen                                                                                                                                          | Verbáscum.                            | Wollfraut.<br>Abb. T. 34. 520.                |
| an feuchten Orten in Wäldern<br>Blumenkrone gefranzt; gedreite<br>Blätter. Rur auf Torf= oder Moor=                                                    | Ephéměrum.                            | Ephemerum.<br>Abb. T. 36. 546.                |
| Blumenkrone sternförmig flach mit je<br>2 Honiggruben unten an jedem<br>Abschnitte; Relch weit offen;                                                  | Menyanthes.                           | Fieberklee.<br>Ubb. T. 37. 564.               |
| Burgelblätter groß, sehr bitter<br>(nur auf Moorboden)                                                                                                 | Swértia.                              | Swertie.<br>Abb. T. 37. 569.                  |
| ohne Honigdrüsen am Schlunde<br>ringenin<br>Kelch prismatisch; Blumenkrone<br>präsentirtellerförmig; Stanbbeu=<br>tel nach dem Berblühen zusams        | Gentiāna.                             | Enzian.<br>Abb. T. 37. 567 u.<br>568 a—c.     |
| mengebreht                                                                                                                                             | Erythrāea.                            | Tausen bgulben:<br>fraut.<br>Abb. T. 37. 566. |
| Blumenkrone trichterig mit flachem<br>5lappigem Saume; Blätter gefiedert<br>††††† Kapfel bei der Reife                                                 | Polemónium.                           | Sperrfrauf.<br>Abb. T. 33. 502.               |
| 4theilig. Große trichterige einzelne Blumen; Fruchtkapfel stachelig. Giftpstanze Kleine blaßblaue Blumchen in eine wärtsgerollten Aehren; Scheinkapfel | Datúra.                               | Stechapfel.<br>Abb. T. 35. 527.               |

unten im Relche, in 4 Rugchen ands einandergehend

††††††† Kapsel mit 5 Klap= pen sich öffnend.

Blumenkrone sternförmig flach je mit 1 3 ahn chen zwischen den Abschnitzten; Staubfäden am Grunde nicht zusammenhängend; Blumentheile alle roth drufig punktirt

Blumenkrone radförmig; Staubfäben am Grunde zusammenhängend ..... 2. Ordnung (mit 2 Griffeln) Digynis.

A. Blumen nicht in Schirmen oder Dolben zusammenges stellt.

a. Baume ober Straucher.

Baume mit einfachen Blättern; Blumenbufchel vor denfelben erscheinend; Samennußchen platt, ringsum geflügelt

Sträucher mit gedreiten ober gefies derten Blättern; Blumen in röthlich weißen hängenden Träubchen. Fruchts kapfel aufgeblasen

b. Krautige Pflanzen.

Schmaroperpflanze um andere Gemächse sich schlingend; die fleinen Blumchen in Anaulen; Stengel fabenförmig, ohne Blätter .....

Blumenähren an der Spipe; Stens gel beblättert

ren Blumchen in Buscheln ober Knäulen.

Rur auf Salzboben. Blumchen röthlich; Blatter Zedig, pfriemens ahnlich stechenb

Culturpflanzen, bekannt als Mans gold, Runkelrüben und Rothrüben. Kelch mit dem Samen fleischig auss wachsend

Undraut in Gärten; spinatähns liche Pflanzen mit erdbeerähnlichen rothen Fruchtknäueln oder mit zusgespisten Blumenähren und mehls staubigen spießförmigen Blättern; Relch 3-5theilig, flach

 Heliotrópium.

Sonnenwende. Abb. T. 33. 497.

Naumburgia.

Lysimáchia.

Naumburgie. Abb. E. 36. 547. Lysimachie. Abb. E. 36. 548 u.

549.

Ulmus.

Ulm e. Abb. T. 23. 333.

Staphylea.

Pimpernuß. Abb. E. 59. 888.

Cuscăta.

Flachsfeide. Abb. E. 49. 746. Anöterig. Abb. E. 48. 727—729.

Gentiāna.

Polygönum.

Enzian. Abb. T. 37. 567—568 a—c.

Sálsőla.

Salzfraut. Abb. T. 49, 742.

Beta.

Mangold. Abb. T. 49. 739.

Blitum.

Erbbeerspinat. Abb. T. 49. 740 u.

Chenopodium.

Gänfefuß. Abb. T. 49. 738.

-451 Va

nur 2theiligem zusammengedrücktem Relche (1 Art auch in Garten culs Atriplex. Meibe. tipirt) ······ Untraut auf Schutt und Compost, Abb. T. 49. 737. aber nicht fehr häufig. gangrandig rantenförmig; ber glans zende Samen in einer Schlauche Papfel eingeschloffen ..... Amaranthus. Amaranth. Auf fandigen unbebauten Stellen. Abb. T. 49. 744. Rleine niedergeftrecte Pflangchen mit 5theiligen Relchen, deren Abschnitte flach und nicht fleischig sind; 5 fruchtbare und 5 unfrucht= bare Staubgefässe ..... Herniaria. Bruchkraut. Abb. T. 48. 719 u. B. Blumen in Schirmen (Dolben) an der Spipe der Zweige zus sammengestellt. Familie der 720. Familie ber Dolbengewächse. a. Unadte Schirmpflangen, b. b. bie fleinen Dolbden, Anopiden ober Anaule (nicht wieber vielstrablige Schirmchen) bildenb. Diftelahnliches Gewächs; Doldden bilden formliche Ruopfs chen; Krucht vergrößert Abb. Taf. Mannstreu. 39. 634 ..... Eryngium. In Bergwaldungen. Die Süllen Abb. T. 43. 634. unter den Dolden blagrofenroth mit bellgrunen Rerven. Frucht ver: größert Abb. T. 39. 633 ..... Astrántia. Meiftermurt. In Schattigen Riederwaldungen. Die Abb. T. 43. 633. Dolden meist nur östrahlig; Blätter alle wurzelständig, handförmig gelappt. Frucht vergrößert Abbildung E. 39. 632 Sanicula. Deilmuri. Basserpflanze mit schildförmigen Abb. T. 43. 632. Blättern. Frucht vergrößert Abb. Bafferfdüffel. **2.** 39. 631 ······ Hydrocótyle. Welb: ober blangrune Pflangen Abb. T. 43. 631. mit blattähnlichen ftengelumfaffenden Scheiden; Doldchen gelbblumig. Frucht vergrößert Abb. T. 39. 630... Bupleurum. Safenohr. Auf Baldwiesen selten. Beiße Popfs formige Doldden auf wenig ftrah: Abb. T. 42. 630. lig em Sauptstiele; Burgelblttr. fein doppelt gefiedert. Frucht vergrößert Abb. T. 39. 612 ..... Oenanthe. Rebenbolde. b. Aechte Schirmpflanzen, b. b. ber Paupt-fliel an ber Spike vielstrahlig veräftet, und an ber Spike jebes einzelnen Strah-lenastes ein kleines vielstrahliges Dolb-Abb. T. 42. 612. den tragend, a. Früchte rauhborftig ober jottig. Auf trocenen steinigen Orten. Beiße bichte Dolden, meift mit eis nem blutrothen Körper in der Mitte. Samenbolde neftar: zusammengezogen. einwärts Fruchtabb. T. 38. 593 ..... Dancus. Mohre. Unter dem Getreibe. Beiße, bei A66. T. 40. 593.

einer Art weiße und purpurrothe Dolben mit 1 Strahl größerer Blus

An trockenen Secken, Steinhaufen u. bgl. m. Rleine weiße, oft röthe liche, nicht strahlende Blümchen; Früchte fast geknäult auf einander, meist dunkelroth. Die ganze Pflanzerauh und mattgrün. Fruchtsabbildung T. 38. 590

An steinigen Bergabhängen. Dichte, 30-40strahlige weiße Dolben, zottige Früchte hinterlassend. Fruchtabb. T. 39. 617

B. Fruchte nadt, d. h. ohne Borften oder Saare.

1. Diefelben balb mehr balb weniger plattgebrudt.

An lichten trockenen Balbstellen. Große 12—15strahlige weiße Dolden; Blätster grangrün auf großen banchis gen Scheiben siend. Fruchtabb. T. 38. 599

In Deibenwäldern, felten. Biels strahlige Dolden; Blätter 3fach gestiebert, die einzelnen Blättchen rückswärts geschlagen. Gewürzhafte Pflanze. Fruchtabb. T. 38. 598 ...

Auf trockenen steinigen Waldwiesen. Große schöne Schirmpflanze mit weißgelben (nicht röthlichen, wie in der Abbildung) Blümchen in viels strahliger Dolde; Blätter auffallend vielsach zusammengesent mit schmasten lin ien förmigen abwärts ges bogenen Blättchen. Fruchtabbildung T. 38. 605

Auf sumpfigem Moors und Torse grund. Große lockere 12—24strahs lige weiße Dolden; Stengel unten schwarzroth; Blätter 3fach ges nebert mit stachelspisigen Blättechen. Fruchtabbildung T. 38. 596 ...

Auf feuchten Baldwiesen. 15—30s strahlige weiße oder röthliche Dolsden auf gefurchten scharfkantisgen Stengeln; feinzertheilte viels fachgesiederte Blätter. Fruchtabbils dung T. 39. 608.

Im Gebusch, an Bächen und Flüssen. Große Dolbenpflanze mit 20 bis 40strahligen weißen ober röthelich en Schirmen. Fruchtabbildung Z. 39, 609

Rur an höher entspringenden Bebirgsbachen und ba ober bort Caucălis. Saftbolde. Abb. T. 40. 589 u. 590.

Orlaya. Orlane. Abb. T. 40. 592.

Torilis. Borftbolbe. 20bb. E. 40. 591.

Athamantha. Seilwurz. Abb. T. 42. 617.

Cervária. Sirfchwurz. Abb. T. 41. 599.

Oreoselinum. Bergfellerie. Abb. T. 41. 598.

Peucedanum. Haarstrang. Abb. T. 41. 605.

Thysselinum. Sumpffilge. Abb. T. 41. 596.

Selinum. Silge. Abb. E. 41. 608.

Angélica. Angelifa. Abb. T. 41. 609.

-131 Va

cultivirt; ben vorigen ähnlich, aber grünlich weiße Schirme, und nicht gefurchte und kaum röhrige Stengel. Fruchtabb. T. 39. 610 ... An trockenen, steinigen Orten, an Weinbergen und Zäunen. Goldsgelbe Dolden. Früchte glatt, platt, wanzenförmig. Fruchtabbildung. T.

38. 602..
Auf Biesen, in Obstgärten häusfig. Blätter auffallend groß; Dolben weiß ober grünlich, seltener röthlich. Die ganze Pflanze hat etwas Rauhes und Steifes.

Fruchtabb. Taf. 38. 601.

In Gebirgswaldungen, aber nicht häufig. Große vielstrahlige, ansehnliche Dolben, ähnlich der Engelwurz (f. oben), aber mit vielblätteriger Hülle unter der Hauptsbolde, die bei obiger fast ganz fehlt. Fruchtabb. T. 38. 594

Cultivirt und deßhalb bisweilen als Unfraut in Gärten. Gelbblus mige Dolben; die ganze Pflanze blau beduftet, von brennend gewürzhaftem Geruch und Gesichmack. Fruchtabb. T. 38. 604 ·····

2. Früchte tugelig ober eiformig. Reine Hüllblätter unter ben Hauptdolben.

† Auch feine Sullblättdyen unter ben Dolbchen.

An Ufern halb salziger Baffer wild und in allen Gärten cultivirt der Burzel wegen. Gelbblumige Dolden. Merkwürdig starker gewürzhafter Geschmack. Fruchtabb. T. 39. 621

Un fraut an Secken und Zäunen und im Buchs, schwer zu vertilgen. Weiße Dolben; große Blätter. Fruchtabb. T. 39. 625

Auf trockenen Beiden oder auf seuchsten Biesen; eine Art cultivirt. Besnig strahlige Dolben, vor dem Ausblühen nickend, weiß, oft röthlich; Fiederblättchen der Burzelblätter breit, sast rundlich. Fruchtabb. T. 42. 628

In Gärten und Weinbergen cultivirt und verwildert. Goldgelbe
15—20strahlige Dolden, ähnlich dem
Dill (f. oben), die ganze Pflanze
auch blaugrün, aber mild wohlriechend, der Stengel mit Mark
ausgefüllt (nicht röhrig); Frucht
füß gewürzhaft. Fruchtabb. T. 39.

Archangelica. Engelwurg. Abb. T. 41. 610.

Pastināca. Pastinat. Ubb. T. 41. 602.

Heracleum. Barenflau. Abb. T. 41. 601.

Laserpitium. Laserpitium. Laserpitium. Laserpitium. Laserpitium. Laserpitium.

Anethum. Dill. Abb. E. 41. 604.

Apium. Sellerie. 2166. T. 42. 621.

Aegopodium. Geisfuß. Abb. T. 42. 625.

Pimpinėlla. Pimpinelle. Abb. T. 42. 628.

Foeniculum. Fenches. 2615.

-431 Ma

†† Rur eine halbe Bulle uns ter bem kleinen Dolbchen. Entfivirt und baher in Garten und

auf Aedern bisweilen verwildert. Beiße bis blagröthliche 4ftrahlige Dolden; Frucht kugelig, hohl. Fruchtabb. E. 38. 581

Giftpflanzein Gartenu. Aedern. Blätter dunkelgrun, zerrieben widerlich riechend; Dolden grunlichweiß, 10-20strahlig. Fruchtabb. T. 39. 614

tit Bielblatterige Sulle uns ter ben fleinen Dolbden.

In lichten Baldungen, felten. Die ganze Pflanze meergrün, zart; Burzel schwarz, starkriechend; gesträngte, gewolbte weiße bis rothe liche Dolden. Fruchtabb. T. 39. 616...

Döldchen.

In stehenden und langsam fließenden Wassern. Giftpflanze. Burgelstvock rübenförmig angeschwollen, hohl, mit gelbem Milchsafte; Doleden 15—20strahlig, gewölbt, weiß. Fruchtabb. T. 39. 620

In Gärten und Beinbergen häusfig gebaut und verwildert. Grünslichgelbe Dolden; glänzend hells grüne, zerriebene gewürzhaft riechende Blätter. Fruchtabb. T. 39.

Auf feuchten Biefen, nicht häufig. Grünlichgelbe flache Dolden, leicht kenntlich an den später purpurs rothen Griffelpolstern; auch die Fiederblättchen meist mit rother Spine. Fruchtabb. T. 39. 618. ....

\*\*\* 5 - vielblättrige Hulle uns ter den Hauptdolden. † Rur halbe Hullen unter den kleinen Döldchen.

Giftpflanze, an Schutthausen, trockenen und schattigen Wegen, nicht gerade häufig. Sohe blauduftige, rothbraun gesteckte Stengel; viele weiße nicht große Dolden; Blätter dunkelgrun und insbesondere getrockenet übelriechend. Fruchtabb. Z. 38.

†† Bielblättrige Süllen uns ter den kleinen Doldden. Im Gebüsch am Baffer, selten. Pohe Doldenpflanze mit durchaus röhrigem gefurchten Stengel und Coriandrum.

Roriander. 21bb. 2. 40. 581.

Aethūsa.

Gleiffe. Abb. T. 42. 614.

Sesĕli.

Roftummel. Abb. T. 42. 616.

Cicúta.

Bafferschierling. Abb. T. 42. 620.

Petroselinum.

Peterfilie. Abb. T. 42. 622.

Siläus.

Silau. Abb. T. 42. 618.

Conjum.

Schierling. Abb. T. 40. 582.

431 1/4

Auf tiefgründigen Aeckern ein böses Unkraut. Blaugrüne, fast ledes rige, etwas schmale Blättchen; weiße lichte Dolden. Fruchtabb. T. 39. 624.

Rur auf morastigem Moorboden. Riedrigeröthlich blühende, friechende Doldenpflanze mit wenig strahligen Schirmen. Fruchtabb. T. 39. 623...

An Acter und Biefenrandern, nicht häufig. Zierliche weißblüs hende Doldenpflanze, durch den eßs baren Burzelknollen sehr auss gezeichnet. Fruchtabb. E. 39. 627 ...

3. Früchte verlängert.

Rleine Döldchen ohne Hüllen.
Auf Thalwiesen häufig; Gewürzspflanze und ausgezeichnet durch die schmale quirlförmig gestellten Blättchen; Burzel möhrenförmig. Fruchtabb. T. 39. 626

Döldchenhüllen 3:, 5: bis 7: blättrig.

Hüllchen 3—5blättrig. Eine Art gesbaut in Gärten, die andern häufig auf guten Wiesen. Stengel stark gefurcht; Samen nicht gefurcht, mit kurzem Schnabel; Dolden weiß. Fruchtabb. T. 38. 585 u. 586

Auf bochgelegenen Thalwiesen der Gebirge. Bon 1—1½ Fuß hohe weißblühende Doldenpflanze, ausgezzeichnet durch den Schopf von abgestorbenen Blattresten unten am Stengel und durch die seinen buschig gestellten Blättschen. Fruchtabb. T. 39. 619 ......
In stehenden Gewässern mit

Schlammboden. Große, gefurchte,

Pleurospermum. Rippensamen. Abb. T. 40, 583.

Sium. Bassermark. Abb. T. 42. 629.

Falcaria. Sidielbolbe. 26b. 2. 42, 624.

Helosciadium. Sumpfboldcn. Abb. E. 42. 623.

Bunium. Anolibolde. Abb. T. 42. 627.

Carum. Rümme 1. Abb. T. 42. 626.

Chaerophyllum. Körbel. Abb. T. 40. 585 u. 586.

Myrrhis. Ralbertropf. Abb. T. 40. 587.

Seandix. Radelförbel. Abb. T. 40. 584.

Méum. Bärwurz. Abb. T. 42. 619.

rohrige Stengel mit auffallend fur ; geftielten weißblühenben, feltener röthlichen Dolben. Fruchtabb. Phellandrium. Bafferfenchel. **2.** 39. 613..... Abb. T. 42. 613. 3. Ordnung (mit 3 Griffeln) Trigynia. A. Straucher. a. Blumen oben auf bem Fruchtfnoten angemachien. Beere mit drei Samen; Blatter qe= fiedert ..... Sollunder. Sambūcus. Abb. T. 24. 354. Beere mit einem Samen; Blatter nicht gefiebert ..... Viburnum. Schlingstrauch. Abb. T. 24. 355. b. Fruchtfnoten innerhalb ber Blume. Ravfel aufgeblafen; hangende weiße Pimpernug. ober röthliche Blumentraubchen .... Staphylea. Abb. T. 59. 888. B. Araufartige Pfangen. a. Blumen oben auf bem Fruchtfnoten. Beiß in gestielten Dolbentraubchen. Riedergestrecktes graugrunes, feltenes Pflangchen, nur im Sandboden am Il fer von Bergwaffern und Geen. Corrigiola. Uferling. Abb. T. 48. 733. b. Fructinoten in ber Blume. Auf fiefigen ober fandigen Begen. 3-15 weiße Blumden in einer weit= Arabligen Dolbe beisammen; Die Stielden nach ber Bluthe ftraff: abwärts gebogen ..... Holosteum. Spurre. In Bofen, am guge von Gemauern. A66. T. 60. 902. Beige Blumchen nicht in Dolds chen; Stengel mit einer Saarlinie von einem Gelent jum anderen ----Bogelmiere. Stellaria. 2166. T. 60. 904. Auf trockenen Anhöhen und mageren Medern. Blaurothliche Blum: den an niebergeftrecten Stengeln mit fabenförmigen Blatteben und filberfarbenen Rebenblattchen. Arenária. Sandfraut. Kapjel Iklappia ..... An fenchten Orten, ober in Baffer: Abb. T. 48. 722. graben. Blumchen rothlich bis roth in Uehren an den Spitzen der Stengel Polygonum. Anöterig. Abb. T. 48. 727 u. 4. Ordnung (mit 4 Griffeln) Tetragynia. 728. Einzelne grunlichweiße 5blattrige Blus me auf 1 blattrigem Stengel. Auf Einblatt. Parnássĭa. Berawiesen ..... Abb. T. 56. 837. 5. Ordnung (mit 5 Griffel) Pentagynia. Muf Moorgrund. Beife Blumen. Die Blätter mit rothen Drufen befest ····· Drosera. Sonnenthau. Auf grafigen Anhöhen, Triften und Abb. T. 56. 838. an fandigen Ufern. Rofenrothe Blumden in einem Ropfden an ber Spine bes 3-4 Boll hohen Schaftes. Blatter grasahnlich. In Garten häufige Einfaffung ..... Armeria. Meergras. Abb. T. 24. 346. Auf durren fandigen Grasftels

len. Bleich röthlich violette Blumen auf i Rug hohen bunnen

. Crawli

Stengeln mit graugrunen farren Blättern ..... Linum. Bein. Als Unfrant auf fandigen Medern. Abb. T. 62. 927. Rleine weiße Blumden mit unges spaltenen Kronenblattern; bis= weilen 10mannig; Blatter ichein: bar quirlständig ..... Spergula. Sparf. An Mauern und trockenen fan-Abb. T. 48, 723 u. digen Stellen. Kronenblatter amei= 724 spaltig, fürzer als die 5 breit weißgeränderten Relchblatter. Die anderen Arten 10mannig. Blatter gegenständig ..... Cerastium. Porneraut. 6. Ordnung (mit mehr als 5 Griffeln) Abb. T. 60. 912. Polygynia. Auf fandigen fenchten Getreides felbern, nicht gerade häufig. Rlei= nes unscheinbares glattes Pffange den mit blaggelben faum fichtbaren Blumden und schmalen aufrech: ten bicklichten Blättern; oft bis gu 20 Staubfaden ..... Myosūrus, Mäufefdmang. Abb. T. 57. 843. Sechste Klaffe [mit 6 Staubfäden, von benen nicht 2 Paare langer find, als bas britte Paar (vergleiche XV. Rlaffe)]. Hexandria. 1. Ordnung (mit 1 Griffel) Monogynia. A. Grasähnliche Blumen. In schattigen trockenen Balbern. Die 3 Narben oben auf dem Griffel federhaarig; Rapfel 3famig ... Luzŭla. Sainsimse. Auf morastigen, sumpfigen Stellen. Abb. T. 15. 223. Die 3 Narben zottig behaart; Raps sel vielsamig ...... Juncus. Simfe. B. Blumenhüllen gefärbt, nicht Abb. T. 15. 224. grasblüthenähnlich. a. Dben auf bem Fruchtfnoten. 6theilig mit gleichgroßen an ber Spipe verdickten Abschnitten; nickend. Zwiebelpflänzchen in Gärten ...... Leucojum. Soneeglodden. Otheilig mit ben 3 innern Abschnitten Abb. T. 15. 218. fürger; nickende Zwiebelpflängchen in Gärten ..... Schneetropichen. Galanthus. 6theilig mit gleichen flachausges Abb. T. 15. 219. breiteten Abschnitten und einem Sonigfrang in der Mitte; nicht nickent. 3wiebelpflangen häufig in Garten ..... Narcissus. Rargiffe. b. Fruchtfnoten in ber Bluthenbulle. Abb. T. 15. 220. ce. Rapfelfrüchte. 1. Blumenhüllen jebenfalle unten glodig. Samen rundlich ober edig. Blumenhülle gang glockig, meift blau; Blumchen in bichter Tranbe an ber Spipe des Schaftes. 3wiebelpflangden auf Bergwiesen Aectern ..... Muscări. Traubenhog: Zwiebelpflanze an fonnigen Bergab: cinthe. hangen mit meift Zwiebelchen tra-A66. T. 16. 240.

gender Dolde, und nur wenige grunröthliche tief 6theilige Blum= chen bazwischen ..... Seltene Zwiebelpflanze zwischen Bes bufch und Steinen auf Borafpen mit schöner nickender Stheiliger röthe licher Blume und je 2 schwarz geflecten Stengelblättern ..... o Samen flach. Dickschuppige Zwiebeln; 6blättrige meitausgebreitete ober fogar rud: marts gerollte Blumenfronen. Bekannte weiße oder feuerfarbige Blu: men in Garten ..... Fefte Zwiebeln; glodige aufrechte Blumen, fehr häufig in Garten; Frucht= . knoten dreiecig mit unmittelbar auffigender Rarbe . 2. Blumenhülle in ber Gonne gang flach ausgebreitet, und jedenfalle bis auf ben Grund gefpalten. \* 3wiebelgewächse. Blumen fammt Stanbfaben gang fach ausgebreitet, meift him me l= blau, aufwärts gerichtet. In lich= ten Laubgehölzen ober in Gras: garten ...... Außen grune, innen gelbe Blumen; Die Staubbeutel aufgerichtet; Blumenscheiden frautig. In Laubges hölzen oder auf Medern ..... Mußen grune, innen weiße Blumen; die Scheiden hautig trocken; Staub= fäden breit, aber nicht verwachsen. Auf Aeckern, in Grasgarten ..... Blumen wie vorige, aber glockig, nickend, in eine fast einseitige Traube zusammengestellt; Staub: faten fehr breit mit je 1 Bahnchen beiderseits. Rur in Grasgarten bie und da verwildert ..... Starter 3wiebelgeruch. Blumen roth in mehr oder weniger fuge: ligen Dolden; je der andere Staubfaden breiter und mit 1 Spipe zu beiden Seiten. Blumen: fcheide einfach, feitwarte aufge: schlist ..... Starter 3miebelgeruch. Der vori: gen Gattung fehr ähnlich, aber alle Staubfäden pfriemenformig zuge: fpist; die Blumenfcheide 2blattrig; Blumen auch weiß oder grünlich ... 23 Burgel bufchelig ober faferig. Blumen schneeweiß; Staubfaden alle fadenförmig. An trockenen fonnigen Baloplägen Bierliches Bleines Bafferpflängchen auf überschwemmtem Boden an

Flußufern, mit 3blattrigen rothe

Codonoprăsum. Glockenlauch. Abb. T. 16. 248. Erythronium. Hundszahn. Abb. T. 16. 237. Lilium. Lilie. Abb. T. 16. 238. Tulipa. Tulpe. Abb. T. 16. 239. Sternbracinthe. Scilla. Abb. T. 16. 241. Bilbftern. Gagĕa. Abb. T. 16. 243. Bogelmilch. Ornithogălum. Abb. T. 16. 244. Albucĕa. Mibucea. Abb. T. 16. 245. Porren. Porrum. Abb. T. 16. 246. Allĭum. 3 wiebel.

Abb. T. 16. 247.

Zaunlilie.

Abb. T. 16. 250.

Anthericum.

lichen Blumchen (häufiger nur 4, bisweilen 8 Staubfaden) ..... Elatine. Tännel. An stehenden schlammigen Gewäs Abb. T. 52, 778. fer n verwildert. Die fleinen Blum: den in einen grunen, fpater gelb: braunen Blüthenkolben zusams mengebrängt. Blatter lang; Bur: zelstock daumendick, fcharfgewürze haft ..... Acorus. Ralmus. Abb. T. 9. 132. 3. Blumenfrone aus bem aufgerichteten Relche heraus flach fich ausbreitenb. In stehendem, zuweilen austrocknen= bem Baffer ein fettiges glats tes Pflängden mit rofenrothen vergänglichen Blumchen ..... Peplis. Bafferportulat. Auf überfdmemmten Plagen. Abb. T. 52. 779. Lange bichte Aehren von rofens rothen Blumen; Blätter schmal lanzettlich, zerstreut stehend ...... Lythrum. Beiberig. Abb. T. 52. 780. B. Beerenfruchte. Bekannte Gartenpflanze mit ziers lichem vielästigen und feinbeblätter= tem Stengel und grünlichen Blum: chen. Sproffen im Frühjahr egbar. Aspáragus. Spargel. Glockige, weiße ober grune Blumchen Abb. T. 16. 251. nidend; Rarbe fopfformig; Beere wenigsamig. In Balbern oder Ge-Convallária. Maiblume. Gelten, in Rabelmalbungen. Ban= Abb. T. 16. 233. gende glockige weißliche Blumen mit Blappiger Rarbe, eine viel= famige Scharlachrothe Beere hinterlassend ..... Streptopus. Anotenfuß. Dorniger Sedenftrauch. Traubchen, rothe 3famige Beeren hinterlassend .... Berberis. Sauerborn. Abb. T. 56, 834. 2. Ordnung (mit 3 Griffeln oder Rarben) Trigynia. A. Rur 1 Fruchtenoten, aber 3 Griffel ober 3 Rarben. Auf Moorboden und fumpfigen Bies fen, ein binfenähnliches Pflänze den mit Gblättrigen grünlichen Blums chen in verlängerte aufrechte Träubden zusammengestellt -----Triglöchin. Dreigad. Zwiebelpflange, auf naffen Biefen Abb. T. 15. 225. Blagrothe langröhrige häufig. Blumen vor den Blattern fcon im Berbfte, die Samenkapfeln aber erft im nadiften Jahre mit den Blattern erscheinend. Giftig ..... Colchicum. Beitlofe. 6theilige Bluthenumhullung, von der Abb. T. 15. 230. die inneren 3 Abschnitte mit der Bedigen Frucht auswachsen; häufig sauerschmeckende Blätter ..... Rumex. Ampher. An feuchteren Orten, in Bofen, Abb. T. 48. 726. Garten, an Graben. Blumen 5: theilig, später eine 3fantige

| Ruß einschließend; Blatter vit ge-                                                                                                                                                                                                                                                                       | Polygonum.    | Anöterig.                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| B. 3 Fruchtknoten.<br>Auf Moorgrund. 6theilige gelbe                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Abb. T. 48. 727.                  |
| Blumchen; die Blatter schwerdtsors<br>mig Zieilig                                                                                                                                                                                                                                                        | Tofieldĭa.    | Tofjelbie.<br>Abb. T. 15. 227.    |
| aber selten. Giftig (Abb. T. 15<br>fehlerhaft 128 numerirt)                                                                                                                                                                                                                                              | Verātrum.     | Germer.<br>Abb. T. 15. 228.       |
| grünen weit geöffneten Blumchen. Selten  3. Ordnung (mit vielen Griffeln) Polygynia. Biele Fruchtknoten, einen Stern bils dend. Große Rispen von blagröth:                                                                                                                                               | Scheuchzéria. | Schenchzerie.<br>Abb. T. 15. 226. |
| lichen Blumen in ftehendem Bass<br>fer; Blatter groß, 7nervig<br>Siebente Klasse (mit 7 Staubsaben).                                                                                                                                                                                                     | Alīsma.       | Froschlöffel.<br>Abb. T. 9. 136.  |
| Heptandria.  1. Ordnung (mit 1 Griffel) Monogynia.  3n Sumpfen auf Moorboden. Die Blümchen auf einer Keule zusamsmengestellt, die aus einer innen weiße lichen, außen grünen Scheide hers vorragt  Auf Moorboden. Gelbe 7theilige Blumen einzeln ober selten zu zwei auf 1 Blumenstiel, der sich aus der | Calla.        | Schlangenwurz.<br>Abb. T. 9. 130. |
| Mitte quirlständiger Blatter<br>erhebt                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trientālis.   | Siebenstrahl.<br>Abb. T. 36. 545. |
| gen. 7—9 Blätter an 1 Stiel; auf:<br>rechte große Blumensträußer                                                                                                                                                                                                                                         | Aescülus.     | Roßkastanie.<br>Abb. T. 59. 887.  |
| Acte Klasse (mit 8 Staubfaden).  Octandria.  1. Ordnung (mit 1 Griffel) Monogynia.  A. Nur 1 Umhüllung der Blüthenstheile.  In Sümpfen, auf Moorboden. Die Blümchen auf einer aus einer Scheide hervorragenden Kenle zusammens                                                                           |               |                                   |
| gestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Calla.        | Schlangenwurz.<br>Abb. T. 9. 130. |
| gelben Blümchen gegen das Ende<br>des Stengels hinauf                                                                                                                                                                                                                                                    | Stellēra.     | Spapenzunge.<br>Abb. T. 22, 309.  |
| chen den rosenrothen Blumen vor<br>den Blättern                                                                                                                                                                                                                                                          | Dāphne.       | Seidelbast.<br>Abb. T. 22. 310.   |
| Auf Moorboden. Rosenrothe Blum:                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                   |

2.

3.

|                                                                                                                                                                                    | 4               |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| chen auf purpurrothen Stielden,<br>rothe egbare Beeren hinterlassend.<br>In Nadelwaldungen. Nickende                                                                               | Oxycóccos.      | Moosbeere.<br>Abb. T. 24. 360.                                |
| Glöckhen, rothe oder schwarze Bees ren hinterlassend                                                                                                                               | Vaccinium.      | Preihelbeere.<br>Preihelbeere.<br>Abb. T. 24. 361 u<br>361 b. |
| rothen Blümchen, und einer feinen Belaubung; Staubbeutel 2 spornig. Auf bewachsenen Sügeln in Gebirgs= waldungen, seltener als vorige.                                             | Calluna.        | Heidekraut.<br>Abb. T. 36. 552.                               |
| chanbbentel nicht 2spornig; Blums chen einseitig gestellt, fast walzens rund                                                                                                       |                 | Seibe.                                                        |
| b. Blumenkrone mehrblattrig. a. Baume.                                                                                                                                             |                 | Abb. T. 36. 553.                                              |
| Blätter zu 5—7 oben am Stiel. Kap=<br>feln stachelig<br>Blätter einfach und gelappt. Ze 2<br>Flügelfrüchte, am Grunde verwach=                                                     | Aesculus.       | Roßfastanie.<br>Abb. T. 59. 887.                              |
| fen                                                                                                                                                                                | Acer.           | Ahorn.<br>Abb. T. 59. 889.                                    |
| 4blättrige gelbe Blumen, nicht bes<br>haarte Samen in der malgenruns                                                                                                               | Epilóbium.      | Weidenröschen.<br>Abb. T. 51. 774.                            |
| den Rapfel hinterlassend                                                                                                                                                           | Oenothēra.      | Nachtferze.<br>Abb. T. 51. 775.                               |
| schuppigen Blumenschäften hervors<br>sproffend                                                                                                                                     | Monotropa.      | Ohnblatt.<br>Abb. T. 36. 551.                                 |
| Blüthe ausbrechen; freisrunde glatte Flügelfrüchte                                                                                                                                 | Ulmus.          | Ulme.<br>Abb. T. 23. 333.                                     |
| Rräutchen mit nierenförmigen Blättern (häusiger 10männig)                                                                                                                          | Chrysosplenĭum. | Milzēraut.<br>Abb. T. 47. 706.                                |
| Blumchen (häufig 10mannig)<br>In den Boralpen an feuchten schats<br>tigen Felsen. Ein zierliches weiß-<br>blühendes Pflinzchen, glatt, frisch-                                     | Scleranthus.    | Anauel.<br>Abb. T. 48. 721.                                   |
| grun, in schlaffen Rafen das Gestein überziehend (selten 10mannig) Ordnung (mit 3 Griffeln) Trigynia. Aleine Stheilige Blthnumhüllg., später eine meist Zeckige mehlhaltigeRuß ums | Moehringïa.     | Möhringie.<br>Abb. T. 60. 901.                                |
| schließend; Blümchen bald in Aehren zusammengestellt, bald in den Blatte-<br>winkeln (häufig nur 5—6männig)                                                                        | Polygonum.      | Knöterig.<br>Abb. T. 48. 727 bis<br>730 b.                    |

mit fleinen grünlichen Blümchen ... Im Baffer auf überschwemmtem Boden, ein kleines zierliches Pflänze chen mit weißlichen Blümchen; viels fach wurzelnd

## Reunte Klaffe (mit 9 Staubgefäßen).

1. Ordnung (mit 1 Griffel).

In schlammigen Gewässern. Blumen rosenroth, wohlriechend, in einer Dolde beisammen. Blätter 3eckig. (Auf Tafel 15 irrthümlich 131 numerirt)

Zehnte Klaffe (mit 10 Staubgefäßen, wels che nicht unter sich verwachsen sind; vers gleiche auch 16. und 17. Klasse).

Mecandria.

1. Ordnung (mit 1 Griffel) Monogynia.
A. Blumenerone 1 blättrig.

In Radelwaldungen, oder auf Moorboden. Rickende glockige Blumchen, röthlich weiß, Beeren hinterlassend (häufig nur Smännig).

An felfigen Stellen, seltener auch in Nadelwaldungen. An die Preis kelbeere erinnernd; die Blätter ganz lederig; Blümchen weiß mit ros senrothem zähnigem Saume; Staubsbeutel schwarzroth, an der Spipe je mit 2 päkchen; Beere roth ...

Auf Torfmooren. Beiße oder hells rosenrothe nickende Blumchen auf purpurrothen Stielchen. Blätter wie beim Rosmarin; Kapseln ?u=

gelig, an den Kanten aufspringend. Auf Kalkalpen, in der Region des Knieholzes. Immergrün. Blusmen trichterig mit aufwärtsegebogenen Staubfäden. Kapfel an der Spipe mit Zähnen sich öffsnend

B. Blumenfrone mehrblättrig.

a. Unregelmäßig. Un sonnigen steinigen Abhängen, nicht häufig. Aufrechte lange röthliche ober weiße Blumentrauben; Blätter denen der Esch e ähnlich. Starkriechend und mit klebrigen Drüsen besett Paris. Einbeere. Abb. T. 16, 232,

Adoxa. Bisameraut. Abb. T. 43. 635.

Elatīne. Tännel. Abb. T. 52. 778.

Butomus. Blumenbinge. Abb. T. 15. 231.

Vaccinium. Seidelbeere. Abb. E. 24. 361 u.

Arctostáphylos. Bärenfraube. Abb. T. 36. 557.

Androměda. Unbromede. Ubb. T. 36. 554.

Rhododendron. Alpbalfam. Ubb. T. 36. 558 u. 559.

Dictamnus. Diptam. Abb. T. 59. 880.

-131-1/4

| b. Regelmäßig. Ganze Pflanze bleich gelb, ähnlich dem Spargel mit schuppigen Blus                                                                                                                                                                                                             |                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| menschäften hervorsprossend; fast schildförmige Staubbeutel                                                                                                                                                                                                                                   | Monotropa.      | Dhnblatt.<br>Abb. T. 36. 551.                |
| gen dem Griffel und fadenförmigen Staubfäden; Blätter fast lederig<br>Blumenkrone wie vorige, aber rosens<br>roth; Staubfäden in der Mitte                                                                                                                                                    | Pyrŏla.         | Bintergrün.<br>Abb. Z. 36. 555.              |
| breiter, die Narbe ohne Grif-<br>fel aufsipend                                                                                                                                                                                                                                                | Chimophila.     | Birnfraut.<br>Abb. T. 36. 556.               |
| Fruchtknoten aufstbend. Kapfel hols zig und dornigseckig. Auf Flugsand, selten                                                                                                                                                                                                                | Tribŭlas.       | Burgelborn.<br>Abb. T. 59. 885.              |
| Auf Aeckern. Kleine grangrüne<br>Buschen mit dicklichen linien förs<br>migen Blättern und grünlichen<br>Blümchen                                                                                                                                                                              | Scleränthus,    | Anauel.                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chrysosplénium. | Milzeraut.<br>Milzeraut.<br>Abb. T. 47, 706. |
| B. Blumen frone 5 blättrig. a. Kapsel Lsächerig. Relch halb verwachsen mit dem Fruchtsenoten, der eine 2 fächerige mit 2 Schnäbeln versehene Kapsel hinsterläßt. (Gattung von gar verschiesdenartigem Aussehen, meist weißsblühende Arten, andere aber auch roth oder blan. Abb. ist S. oppo- |                 | 400. Z. 31. 100.                             |
| sitifolia von den höchsten Alpen)<br>b. Rapfel Ifacerig.<br>Relch glockig und Sspaltig; die Kro-                                                                                                                                                                                              | Saxifrāga.      | Steinbrech.<br>Abb. T. 47. 707.              |
| nenblättden ohne langen Ragel Relch röhrig, unten mit schuppens<br>artigen Hillblättern versehen; Kros                                                                                                                                                                                        | Gypsophīla.     | Gppstraut.<br>Abb. T. 61, 914.               |
| nenblätter mit langem Nagel<br>Relch röhrig, aber ohne Hullblätter<br>am Grunde; Kronenblätter wie                                                                                                                                                                                            | Dianthus.       | Relke.<br>Abb. T. 61. 915.                   |
| 3. Ordnung (mit 3 Griffeln) Trigynia. A. Staubfäden und Blumenbläteter dem Reldy eingefügt.                                                                                                                                                                                                   | Saponária.      | Seifenkraut.<br>Abb. T. 61. 913.             |
| An Flußusern. Dalbstrauch mit sehr fleinen dachziegelig aufeinander lies genden Blättchen; die Blümchen                                                                                                                                                                                       | T               | Or a series of the                           |
| An quelligen Orten, auch in Gräben. Rräutchen mit zierlichem 4 kanstigem, gabligverästeltem Stengel;                                                                                                                                                                                          | , Tamărix.      | Tamariske.<br>Abb. E. 49. 749.               |
| Kronenblättchen 2spaltig, im Relche                                                                                                                                                                                                                                                           | Larbréa.        | Larbrea.<br>Abb. T. 48, 725,                 |

| fer auf dem Fruchtboden eins<br>gefügt.<br>a. Mit Afterblattern.<br>Auf Sandboden. Röthliche Blums<br>chen mit ganzvandigen Blumenblatts                              |             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| chen; Afterblätter raufdend trocken b. Ohne Afterblätter.  a. Relch 5theilig.                                                                                         | Alsīne.     | Miere.<br>Abb. T. 48. 722.             |
| Blumenblatter 2fpaltig; Rapfel ein:                                                                                                                                   |             |                                        |
| fächerig bspaltig                                                                                                                                                     | Stellária.  | Sternmiere.<br>Abb. T. 60. 903.        |
| Aeckern                                                                                                                                                               | Sabulina.   | Sänbling.<br>Abb. T. 60. 905.          |
| schaftigen Balbern                                                                                                                                                    | Arenária.   | Sandfraut.<br>Abb. T. 60. 906.         |
| gend; 2fpaltige Kronenblätter 4. Ordnung (mit 4 Griffeln) Tetragynia.                                                                                                 | Silēne.     | Leimfraut.<br>Abb. T. 61. 916 u. 917.  |
| 3n schattigen Gebüschen, ein schmäche tiges hellgrunes Pflanzchen mit kleienen grünlichen Blumchen; schwach nach Bisam riechend                                       | Adōxa.      | Bisamfraut.                            |
| 5. Ordnung (mit 5 Griffeln) Pentagynia. A. Rur 1 Fruchtknoten. Blätter wie beim Klee zu 3 gestellt, fauerschmeckend; die 10 Standzfäden abwechselnd kürzer, unten zus |             | Abb. T. 43. 635.                       |
| sammengewachsen. In Wäldern und schattigen Secken                                                                                                                     | Oxălis.     | Sauerklee.<br>Abb. T. 60. 900.         |
| Schlunde. Im Getreide                                                                                                                                                 | Agrostēmma. | Kornrade.<br>Abb. T. 61. 920.          |
| mit Schuppen am Schlunde<br>Blumenblättchen 2spaltig; Kapfel<br>bei der Reise in 10 Zähne auf=                                                                        | Lýchnis.    | Lichtnelke.<br>Abb. T. 61, 918 u. 919. |
| slumenblätter tief 2spaltig; Kapfel in 5 an der Spipe 2spaltige Rlaps                                                                                                 | Cerástium.  | Hornfraut.<br>Abb. T. 60. 911.         |
| pen sich öffnend. An Bächen und Quellen im Gebüsch                                                                                                                    | Maláchĭum.  | Beich meier.<br>Abb. T. 60. 910.       |
| den eingefügt; Blätter gegen=<br>fländig                                                                                                                              | Spergėlia.  | Spergelle.<br>Abb. T. 60. 909.         |
| Blätter (scheinbar) quirlftändig                                                                                                                                      | Spergula.   | Spark.<br>Abb. T. 48.723 u.724.        |
| B. 5 Fruchtenoten.<br>Pflanzen mit fleischigen, bachzie=                                                                                                              |             | avu. 2. 40.123 u. 124.                 |
| gelig gestellten Blättchen, meist an trockenen sonnigen Orten                                                                                                         | Sédum.      | Fetthenne.<br>Abb. E. 47. 704.         |
| Somidlin, Botanit.                                                                                                                                                    |             | 21                                     |

## Eilfte Klasse (mit 11-20 Staubfaben).

1. Ordnung (mit 1 Griffel) Monogynia.
In trockenen schattigen Balbungen;
Blätter nierenförmig, lederartig; Blume unvollkommen, Ispalstig; niedrig
Am User von Seen und Flüssen. Lange aufrechte rothe Blumenähre
Auf Wegen und an Mauern platt am Boden, fleischige oft röthliche Pflänzchen mit gelben Blumen

2. Ordnung (mit 2 Griffeln) Digynia.
An sonnigen Rainen und Hecken.
Gold gelbe Blümchen in langen Aehren; Fruchtkelch klettenartig

4. Ordnung (mit vielen Griffeln) Polygynia. Fleischige Pflanzen mit dicken in rosetten artige Rugeln zusams mengestellten Blättern; auf Dächern und Mauern

3wölfte Klaffe (mit 20 und mehr Stanbfaben auf ber inneren Seite des Kelches angewachsen).

Icosandria.

1. Ordnung (mit 1 Griffel) Monogynia. Bierstrauch in Secken und Lustges büschen, da und dort gleichsam vers wildert. Wohlriechende große weiße Blumen; tief 4spaltiger Grifs fel; Kapselsrucht

Steinobftbaume.

Bäume oder Sträucher. Weiße Blüthen. Frucht eine saftige Steinfrucht; der Stein rundlich oder fast platt; (Kirschen, Pflausmen und Zwetschen)
Seltenere Obstbäume in wärmeren

Seltenere Obstbäume in wärmeren Lagen. Röthliche bis rothe Blüsthen. Frucht eine lederige Steinsfrucht mit trockenem Fleische oder fils zig überzogen und dann mit saftigem Fleische; der Stein mit Grübchen überdeckt (Mandel und Pfirsiche) ...

2. Ordnung (mit 2-5 Griffeln) Di-Pen-

tagynia.

A. Relch unter ber Frucht.

Salbsträucher ober Sträucher mit kleinen weißen ober gelblich weißen Blümchen, oft in reichblüsthigen Rispen ober Dolbentrauben.

Relch bspalig; Frucht eine in 3-5

Asarum. Safelwurz. Abb. T. 23. 341.

Lythrum. Weiderich. Abb. T. 52. 780.

Portuláca. Portula f. Ubb. E. 52. 779.

Agrimónia. Obermennig. Abb. T. 50. 761.

Euphórbia. Bolfsmilch.

Abb. T. 58. 872. Wau. Abb. T. 54. 827.

Sempervivum. Hauswurzel. Abb. T. 47. 705.

Philadelphus. Pfeifenstrauch. Abb. E. 47, 708.

Prunus. Pflaumenbaum. Abb. T. 52. 788-791.

Amygdalus. Manbelbaum. Abb. E. 52. 792 - 793.

und mehr Balgkäpfelchen fich tren: nende Rapfel ..... Spiraea. B. Reich oben auf ber Frucht. Rernobitbaume. Straucher auf Felsen, nicht haufig. mit rothlichen Blumentraubden; Fruchte roth, birnenahnlich, geschmacklos; Blätter unten filzig ... Straucher an Ruinen und Ralefel= fen, nicht häufig, mit ansehnlichen weißen aufrechten Blumen ; Früchte rund, schwarzblau, fuß und eß: Aronia. Bäume, bekannt als Bogelbeers, Elfenbeers, Dehlbeer= gelblich: Sperberbaum. Die weißen Blumchen in flachen Scheinbolben; die Fruchte bees renartige mehlig schmeckende, rothe ober gelbbraune Apfels frudte, bei benen bie Relchrefte einwärts zusammengeboben er-Sörbus. scheinen ..... Dorniger Strauch, in Seden u. f. m., mit schonen weißen Blus mendolben mit rothen Staubbeuteln und auffallendem Geruche (nach Maitafer); Fruchte roth mit bein-Crataegus. harten Kernhäuschen -----Arummer fperriger Baum ober Strauch, nur in Garten ber im taigen Buftanbe geniegbaren braunen gruchte megen, die einen auf-fallend breiten Bupen haben; Mespilus. Blumen groß, grünlichweiß ..... Apfels und Birnbaume; rothliche ober weiße Blumenbolben; Früchte fleischig mit bem Bupen aus ben fdmargverwelften ruchwärts gefrummten Relchzipfeln gefront ... Pyrus. Quittenbaume ober Straucher, nur in Barten, und auffallend g. Blumen groß, blaß: Fruchte gelb oder grun, fperrig. roth; apfele ober birnformig, mit bem Bugen aus den noch grunen Cydonia. Reldzipfeln gefront ..... 3. Ordnung (mit mehr als 5 Griffeln) Polygynia. A. Salbfträucher ober Sträucher. Rleine weiße ober gelbweiße (felten rothliche) Blumden oft in fehr reichblüthigen Rifpen oder Dolden= trauben. Relch Sspaltig; Rapfele frucht, die in 3-5 und mehr fleine mehrfamige Balgeapfelchen fich

323 Beisbart. Abb. T. 51. 763. Cotoneaster. Steinapfel. Felfenbirn. Abb. T. 51. 766. Bogelbeerbaum. Abb. T. 51. 764. Beigborn. Abb. T. 61. 765. Difpelbaum. Abb. T. 51. 767.

Apfel= unb Birnbaum. Abb. T. 51. 769 u. 770.

Quittenbaum. Alb. T. 51. 768.

Spirāea.

Beisbart. Abb. T. 51. 763. 21 \*

B. Zahlreiche nur einsamige Früchtchen, die bei der Erdsbeere und Brombeere in einem saftigssleischigen Fruchtboden steden oder bei der Rose im fleischig auswachsenden Relche verborgen sind.

a. Der Reld mit abwechselnb gestellten fleineren Rebenblatten verfeben.

4 Blumenblätter; Relch 4theilig und mit 4 Rebenblättchen. Fruchtboden trocken; Blumen gelb

5 Blumenblatter, gelb ober weiß, oben rundlich ober kaum ausgerandet; Relch 5theilig mit 5 Rebenblattchen; Fruchtboden trocken

Auf Moorboden. Schwarzrothe Blumen mit 9 spitzigen Kronenblättern; Kelch wie vorige. Fruchtboden schwammig

Beiße Sblättrige Blumen; Kelch wie vorige; Fruchtboden fleischig roth und egbar

Röthliche ober gelbe 5blättrige Blumen; Relch wie vorige; die einzelnen Früchtchen rauh und langs geschwänzt

b. Relch ohne biefe Rebenblattchen.

Rur im Gerölle ber Ralfalpen, ein fleiner Strauch mit großen weigen 8blättrigen Blumen

Palbsträucher, mit weichen Dornen oder Stacheln beset und bekannt ihrer eßbaren Früchte wegen
(Brombeeren und Dimbeeren).
Sblättrige weiße oder blaßröthliche
Blumen; der kegelförmige Fruchtboden reicht in die maulbeerartige
Frucht hinein

Stachelige Sträucher, als wilde Rosen bekannt genug. Die sogenannte Pagenbutte (der spätershin in ein rothes bis braunes Fleisch, ausgewachsene becherförmige Kelch) birgt in ihrem Innern die zahlereichen einsamigen beinharten Rüßchen, deren jedes seinen eigenen Griffel trägt

Dreizehnte Klaffe (mit mehr als 20 Staubfaben auf bem Fruchtboden angewachsen).

Polyandria.

1. Ordnung (mit 1 Griffel) Monogynia.

A. 4blättrige Blumenkrone. Gelbblüthig und einen rothgelben Milchfaft führend-

Große rothe, bei cultivirten Arten weiße bis violette, oft gefüllte Blu= men, fehr abfällig und eine ge=

Tormentilla. R

Rubrwurz. Abb. T. 50, 750.

Potentilla.

Finger Fraut. Abb. T. 50. 751.

Comărum.

Wasserfünfblatt. Abb. T. 50- 752.

Fragaria.

Erdbeere. Abb. T. 50. 753.

Gēum.

Nelfenwurz. Abb. T. 50. 754.

Dryas.

Dryade. Abb. T. 50. 755.

Rūbus.

Brombeerstaube. 2bb. 2. 50. 756.

Rōsa.

Rose. Abb. T. 50. 762.

Chelidonium.

Schöllfraut. Abb. T. 56, 830.

bedelte Rapfel, bie fogenannten Delmagen, hinterlaffend ...... Relch ebenfalls 4blättrig. Frucht eine giftige schwarze Beere. In schattigen Balbern, nicht häufig ... B. 5blättrige Blumentrone. Gelb; an fonnigen Anhöhen und Balbranbern ein am Boden niebers

liegendes Pflänzchen ..... Baume; die wohlriechenden Blumendolden traubig und aus einem schmalen hellgelben Dectblatt

entspringend ..... 3m Getreide. Schone, meist blaue, feltener weiße ober rothliche Blumen, unregelmäßig und gespornt.

C. Bielblättrige Blumentrone. In langfam fliegenden Baffern; gelb; Blätter herzförmig rundlich, auf dem Baffer schwimmend ......

In ftehendem Baffer; große weis Be prachtige Blumen; Blatter wie vorige, nur größer .....

2. Ordnung (mit 2, 3-5 Griffeln) Di-Pentagynia.

A. 3 Griffel. Gelbe blättrige regelmäßige Blumen mit 3 Griffeln und in 5 Bundel verwachsenen Staubfaden; Blätter gegenüber flehend, häufig wenigstens am Rande burchfichtig oder schwarz punktirt .....

B. 2-5 Griffel. Ueberhangende Blumen; Relch 5= blattrig, wie die Blumenfrone aefärbt; diese aus 5 kappenförmigen hohlen in einen Sonigfact fich endigenden Rronenblattern gebilbet;

5 Fruchtkapfeln ..... Aufgerichtete blagblaue Blumen mit 5blättrigem gefärbtem Relche; bie Blumenkrone besteht aus 5-10 kleinen Elippigen Blättern, deren Ragel am Grunde eine Soniggrube trägt; Blätter feinfiedrig gespalten; 5 zusammengewachsene Kapfeln .....

5blättriger farbiger Relch, aber uns regelmäßig, das oberfte Blatt in eine lange Tute auslaufend, in welche die 4blättr. oder verwachsen iblättr. Blumenkrone mit einem Bonigsporne hinein verlängert ift; meist lebhaft blaue, feltener röthliche ober weiße Blumen im Getreide; meist nur 1, feltener 3 Rapfeln .....

In Bergwäldern ober Fluggebüfchen. Gelbe ober blaue helmfor= mig ober kappenformig gestal= tete Blumen in langen aufrechten

Papaver. Mohn; Rlatiche rofe.

Abb. T. 56. 831. Shwarzkraut.

Actăea. Abb. T. 58. 861.

Helianthemum. Sonnenröschen. Abb. T. 56, 840.

> Tilĭa. Lindenbaum. Abb. T. 62. 925.

Ritterfporn. Delphinĭum. Abb. T. 57. 853.

Nüphar. Sumpfrose. Abb. T. 9. 139.

Nymphäea. Seerofe. Abb. T. 9. 140.

Hypéricum. Johannistraut. Abb. T. 62. 928.

Afelen. Aquilégia. Abb. T. 57. 859.

Nigella. Schwarzfümmel. Abb. T. 57, 860.

Delphinium. Rittersporn. Abb. T. 57. 853.

Gifenhut.

Diekmuri.

Unemone.

Balbrebe.

jusammengesehten Trauben; Blat-Aconitum. ter handformig zertheilt ..... Abb. T. 57. 854. Ridende Blumen mit 5 grunen, oft am Rande roth gefärbten fich aufammenneigenden" Relablat= tern, die kurgen hohlen honigfüh: renden 8-10 Rronenblatter ein= fchließend; 3-10 Rapfeln. bergigen ungebauten Stellen-----Hellebörus. Abb. T. 57. 858. Einzelne gelbe Blume, aufrecht, an ichattigen höheren Bergen, aber nicht häufig, schon im Februar Eranthis. Binterling. und März blühend ..... Abb. T. 57. 857. 3. Ordnung (mit mehr als 5 Griffeln) Polygynia. A. Fruchtkapfeln nur mit einem Samen. a. Reine Poniggefaffe in ben Blumen. 3m Bintergetreibe. Gelbe oder brennendrothe meift 8blättrige Blumen; Blätter fein doppelt fiede: Adonis. Blutströpfchen. rig gespalten ..... Alb. T. 57. 847. Bierliche meift bichte Rifpen, fchein= bar aus lauter Staubfäden be= ftehend, weil die 4 Blumenblätter sehr bald abfallend; Blätter vielfach gefiedert ..... Biefenraute. Thalictrum. Abb. T. 57. 848. An sonnigen Bergabhängen ber höhe= ren Gegenden und ichon im Marg blühend, blau oder feltener roth. Riedrige Pflangchen, rafenbildend, mit lederigen 3lappigen Blat= Leberblumchen. Hepatica. tern ..... Abb. T. 57. 849. Der 3-5blätterige gelbe oder weiß: farbige Reld übergehend in eine förmliche 3-6blätterige Blumen= Frone; Reine Bulle unter Diefer, und die Früchte nur geschnabelt, nicht lang geschwänzt ...... Relch und Blumenkrone ber vorigen, Anemone. Abb. T. 57. 850. aber blauroth oder weiß und bes haart, und meist mit vielspaltiger Sulle umgeben; Fruchte lang ge= Pulsatilla. Rüchenschelle. schwänzt..... Abb. T. 57. 851. Rletternder Strauch, Rifven von weißen Blumen tragend, die lang Clemătis. geschwänzte Samen hinterlassen .... Abb. T. 57. 852. b. Sonigfduppen am Grunde ber Blumenblatter. Rleines Pflanzchen auf Sandboden mit linienförmigen Blattern und einblumigen Schäften; Fruchtboden bis zu 2 Boll lang; die 5 blaß: gelben Kronenblätter mit röhri: gem honigführendem Ragel ..... Myosūrus. Mänfeschwang. Beichhaarige Pflanze mit golb-Abb. T. 57. 843. gelben Blumen auf Getreideäckern; Die Früchtchen mit aufwärts gefrümmtem Schnäbelchen in Form

eines Cannengapfen zusammen=

gebrängt; die 5 Rronenblätter mit je einer Honigschuppe am Grunde ... Ceratocephalus. Alles wie bei voriger, aber die Früchts den nicht geschnäbelt, fast 4kantig und in ein turges Ropfchen gufam= mengehäuft; Blumen gelb, feltener weiß .....

An feuchten Standorten ein frie: den des Pflangden mit glangenben rundlichen Blättern und 8-12= blätterigen goldgelben Blumen mit einer Soniggrube unten an je= dem Kronenblatte; Knöllchen an den Burgeln .....

B. Die einzelnen Fruchtfapfeln mebrfamig.

a. Reine Poniggefaffe in ber Blume." Rur eine einzige, meift bblatterige goldgelbe große Umhüllung der Blus thentheile; 5-18 in einen Quirl gestellte Samenkapfeln; Blatter nies Un feuchten Stellen, renformig. auf Biefen, an Graben .....

b. Soniggefäffe in ber Blume. Auf feuchten Wiesen. Schone fugelige gelbe Blumen aus 10-15 abfälligen gefärbten Relchblättern, Die viele fleine jungenformige Sonig= gefäffe (Blumenblätter) einschließen.

An schattigen höheren Bergen schon im Mary und April, je eine gelbe aufrechte 5-8blätterige Blume mit 6-8 röhrigen turgen Sonigge= faffen (Blumenblattern) und auf= fipend auf einer ausgebreiteten grunen Sulle .....

An bergigen ungebauten Stellen, grüne nictende langbauernde Blumen mit 8—10 röhrigen furgen Doniggefäffen (Blumenblattern); Blatter lederig, fußformig getheilt

Bierzehnte Rlaffe (mit 4 Staubfaben, wovon das eine Paar langer, als das andere).

Didynamia.

1. Ordnung (nadtfamige, b. h. 4 Rugden unten im Relche) Gymnospermia.

A. Blumenfrone faum aus bem Reiche hervorragend und fast regelmäßig 4fpaltig; faum 2= lippig.

Blumen in Köpfen oder in bichten Quir: len übereinander; Staubfaden hervorragend, auseinanderstehend (Blu:

mentronen Abbildung T. 32. 454). Rur 2 Staubfaden; Blumen weiß mit rothen Puntten (Bler. Abbild. E. 32. 453). S. Rlaffe 2 .....

Blumen in langen dunnen ruthenfor: migen Aehren, violettroth; die haus

Sorntöpfchen. Abb. T. 57. 844.

Ranunculus.

Sahnenfuß. Abb. T. 57. 846.

Ficária.

Keigwarzenfraut. Abb. T. 57. 845.

Caltha.

Dotterblume. Abb. T. 57. 855.

Trollius.

Trollblume. Abb. T. 57. 856.

Eranthis.

Binterling. Abb. T. 57. 857.

Helleborus.

Riegwurz. Abb. T. 57. 858.

Mentha.

Münge. Abb. T. 30. 454.

Lycopus.

Bolfefuß. Abb. T. 30. 453.

fig nur zu 2 ftehenden Staubfaben in ber Röhre eingeschloffen (Blfr.= Abb. T. 32. 483) ..... Verbēna. Eifenfraut. Abb. T. 31. 483. B. Blumenfronenröhre faum aus bem Reiche hervorragenb; ber Saum beutlich 2lippig, obschon auch fast regelmäßig 4spaltig. In Garten verwilbert. Relch mit 5 gleichförmigen Bahnen. Rleine aro: matifche vielzweigige Pflanze (Blfr.: Abb. T. 32. 455) ..... Saturéja. Bohnenfraut. Auf überschwemmtgewesenen Stellen. Abb. T. 30. 455. Relch 2lippig 3/2; Krone 4theilig mit deutlichem gangrandigem Belme (Blfr.=Abb. T. 32. 457) ..... Pulégĭum. Volen. Un trockenen sonnigen Rainen. Abb. T. 30. 456. Relch 2lippig mit zottigen Saaren verschlossen 3/2; Krone 4theilig mit deutlich ausgerandetem Belme. Rieb: rige aromatische Kräutchen, ganze-Rasen bildend (Blkr.-Abb. T. 32. 456) ..... Thymus. Thomian. Un durren fleinigen Orten, in Becken. Abb. T. 30. 457. Reld ungleich Szähnig; Kronenobers lippe aufrecht, flach, 2lappig. Die Blumen mit bachziegelig gestellten Dectblättern in eine Art von Zapfen gesammelt (Bier .= Abb. 2. 32. 458). Origănum. Doften. Abb. T. 30, 458. C. Blumenkrone nur 1 lippig, weil Die Oberlippe fehlt; Staub. fäden weit hervorragend. Gang furze aufrechte Rronen= oberlippe; Reld beinahe gleich for: mig 5fpaltig; meift blaue, felten weiße Blumen (Bler.:Abb. T. 32. Ajŭga.  $459) \cdots \cdots \cdots$ Gunfel. Statt ber Oberlippe ein kurzer Spalt; Abb. T. 30. 459. Reld ziemlich ungleich Sfpaltig; Blumen roth oder gelb (Blfr.: Abb. **2.** 32. 460) ..... Teucrium. Gamanber. Aronenoberlippe abgeftugt und aus-Abb. T. 30. 460. gerandet; Relch 2lippig mit 2stheiliger schmaler Unterlippe; Blumen grüngelb, einfeitig geftellt (Bler.= Scorodónía. Scorodonie. Abb. T. 32. 461) ..... Abb. T. 30, 461. D. Blumenkrone 4-5spaltig, aber idon mit aufrechter ausgeranbeter Dberlippe und 3lappiger Unterlippe. Auf Schutt oder Mauern ein strauchs ähnliches Gewächs mit schmalen Blättern, und blauen (felten weis Ben ober rofenrothen) einfeitig flehenden Blumen und auseinanders ftehenden Staubfaden (Bifr. Abb. E. 32. 462, aber vertehrt, bas Un: tere zu oberst gestellt) ..... Hyssopus. Misop. Abb. T. 30. 462.

E. Blumenkrone ausgesprochen Zlippig; die Staubfäden unter der Oberlippe aufsteigend, aber kurzer, als diefe.

a. Reich mit 5 ober 10 gleichformigen ober etwas ichrag abgeftutten gabnen.

a. Staubfaden aus der Kronenrohre hervorragend.

Auf bem Boden hinkriechend. Ze 2 Staubbeutel ein Kreuz bildend; Kronenoberlippe aufgerichtet, ziemlich flach und ausgerandet (Blkr.: Abb. T. 32. 463)

Aufrecht. Kronenunterlippe eine Söhlung bildend, groß; Röhrens schlund aufgeblasen. Citronens geruch (Bler.21bb. T. 32. 464) ...

Dberlippe gangrandig, gewölbt und ftraff vorstehend; das fürzere Staubfadenpaar nach der Blüthe zu beiden Seiten des Röhrenschluns des herausgebogen (Bler.: Abb. E. 32. 465)

Die oberen Quirle dicht beisammen, die unteren aber entfernt gestellt. Kronenoberlippe in die Höhe vorgezogen, die Röhre aus dem Keldietwas gefrümmt hervorragend (Bler. 21bb. Z. 32. 466)

Kronenoberlippe helmförmig, Unters lippe mit ver kehrtherzförmige m Mittellappen und die beiden Seis tenlappen zu je einem spikigen nicht hohlen Zähn chen verkums mert; Röhrenschlund aufgeblasen Bler.: Abb. T. 32. 467)

Kronenoberlippe helmförmig, Unterlippe mit je einem hohlen Zahne auf beiden Seiten, der gleichsam von hinten her eingedrückt erscheint (Blumenkrone-Abbildung Taf. 32.

Kronenoberlippe helmförmig, Unterlippe 3 lappig mit eiförmigen zugespipten Abschnitten; gelbe Blume (Bler.: Abb. E. 32. 468)

Aronenoberlippe helmförmig und zote tig behaart, Unterlippe 3lappig mit später aufgerolltem Mittels lappen; Blätter 3lappig; zahls reiche Quirle übereinander (Bler.s Abb. T. 32. 470)

Relch trichterig, bkantig, mit 10 Faltenrippen; Kronenröhre ganz in demselben stedend, Oberlippe gerade aufrecht, Unterlippe Isappig mit großem ausgerandetem Mittellappen (Blumenfrone:Abbild. T. 32. 471)

Glechoma. Gunbefrebe. Abb. T. 30. 463.

Nepeta. Rapenmunge. Abb. T. 30. 464.

Stáchys. 3 iest. 2. 30. 465.

Betonica. Betonie.

Lamium. Taubneffel. Abb. T. 30. 467.

Galeópsis. Pohlzahn. Abb. T. 30. 469.

Galeobdolon. Goldnessel. Abb. E. 30. 468.

Leonarus. Löwenschweif. Abb. T. 30, 470.

Ballota. Stinkneffel. Abb. T. 30. 471.

THE

B. Staubfaden in die Kronenrohre eingeschloffen.

Rronenoberlippe flach, schmal, in die Sohegerichtet und 2 fpaltig (Blfr.: Abb. E. 32. 472)

b. Relch ausgesprochen 2lippig.

a. Reichschund mit haaren oder fonst

verschloffen.

Auf Sandboden an sonnigen Stellen. Kelch am Grunde unterwärts mit einem Höcker, im Schlunde mit Haaren besetht; Narbe 2spals tig; das untere Stück rückwärts gekrümmt und das ganz kurze obere umfassend. Dem gemeinen Quendel ähnlich, aber etwas höher (Blkr.: Abb. T. 32. 474)

Große langröhrige Blumen mit ziemlich aufgeblasenem Schlunde, Oberlippe flach, ausgerandet; Kelcheschlund mit Haaren geschlossen; die Blumen in achselständigen Scheine dolden. Richt häufig (Bler.=Abb. E. 32. 476)

Kelchoberlippe decke lartig, nach dem Berblühen die Unterlippe zuschlies gend; Blumenoberlippe auf die untere sich herabbeugend. Blumen blau oder roth, nicht in Quirlen in den Blattachseln sipend (Bler.= Abb. T. 32. 481)

B. Reichichtund unverschloffen.

Die hellrothen Blumenquirle mit einer Hülle aus borstigen behaars ten Blättehen umgeben; Kelch leicht gekrümmt, 13nervig (Blkr.=Abb. E. 32. 475, foll aber hellroth sein)...

Kronenoberlippe flach und gangran= dig, Unterlippe 3lappig mit violet= tem Mittellappen, während die Blumen sonst weißgelb sind (Blfr.= Abb. T. 32. 478)

Relchoberlippe glatt und Zzahnig, Unterlippe Zspaltig; Staubfäden unter dem Staubbeutel mit einem zahnähnlichen Fortsaße (Blfr.= Abb. E. 32. 480)

Große helmförmige, meist blaue, seltener rothe oder weiße Blumen mit
sich elförmig zusammengefaltetem
Delme und Isappiger Unterlippe;
fruchtbare Staubgefässe nur 2, die
2 anderen unfruchtbaren ganz kurz
in der Kronenröhre, weßhalb in
Klasse II zu suchen (Blkr.-Abb. T. 32.
482)

2. Ordnung (bie Samen in eine Rapfel eingeschlossen) Angiospermia.

A. Rur 1-4 Samen in der Frucht. Die blauen Blumchen in einem Marrubium.

Andorn. Abb. T. 31. 472.

Acinos.

Basilienthom. Abb. E. 31. 474.

Calamintha.

Calaminthe. Abb. E. 31. 476.

Scutellaria.

Schildfraut. Abb. T. 31. 481.

Clinopodĭum.

Birbelbofte. Abb. T. 31. 475.

Melittis.

3mmenblatt. Abb. T. 31. 478.

Prunélla.

Brunelle. Abb. T. 31. 480.

Salvia.

Salbei. Abb. T. 31. 482.

- state Va

Könschen. Frucht ein einsamiger Schlauch (f. auch Klasse IV) Bierliche blagrothe Glodden, in felten; 2facherige Bergwäldern, Steinfrucht mit je 1-2 Gamen in den Fachern (f. auch Rlaffe IV) ..... Lange ruthenförmige Aehren von piolettrothen Slappigen Blumen mit eingeschloffenen Staubfaden; Rapfel in 4 Rugden auseinander: gehend (vergl. die vorige Ordnung und Rlaffe II)..... Bierkantige bichte Aehren von 2s lippigen Blumen zwischen lebhaft roth=violett gefärbten Ded: blattern. Rapfel 2facherig, meift nur 4 Samen barin .....

B. Rapfeln mit zahlreichen Sas men.

a. Die Samen an ben Seitenwanben angewachsen.

Schmaroper nur an Baumwurs zeln. Einseitig nicken de Blus menähren auf bicht mit fleischigen Schuppen bedecktem Schafte......

Sch maro her auf Wurzeln von versschiedenen krautartigen Pflanzen. Gelbliche Elippige Blumen mit stärster gefärbten Abern in nicht einsseitigen Aehren auf oft bis 3 Fuß hohen gelbbraunen, nur mit Schupzpen besetzten Schäften

b. Die Samen an ben einwarts gefchlage nen Klappenranbern angewachten.

Kelch von beiden Seiten platt zue fammengedrückt, ebenso die helms förmige unterhalbs mit 2 Zähuchen versehenen Kronenoberlippe, und die Fruchtkapsel-

Kelch 4 spaltig, chlindrisch; Kronenoberlippe kappenförmig, gezähnt; Staubfäden in der Röhre eingeschlossen; Kapfel länglich; violettgestreifte Blümchen

Relch 4spaltig, glockig; Aronenobers lippe zusammengebrückt; die Lappen der Unterlippe ganzrandig; Staubfäden aus der Röhre herauseragend; Kapfel angeschwollen, rothe einfärbige Blümchen

Der oberste Relchzahn auffallend Elein; Kronenoberlippe helmför= mig, zusammengedrückt; Kap= sel geschnäbelt; rosenrothe Blumen; siederspaltige Blätter

c. Die Samen an ber biden Duerscheibes wand in ber 2facherigen Rapfel.

a. Staubbeutel deutlich mit 2 Fachern. Löwenmanlartige Blumenkrone mit

Globularia. Rugelblume. Abb. T. 34. 513.

Linnaea. Linnae. Abb. T. 24. 356.

Verbena. Eisenkraut. Abb. T. 31. 483.

Melampyrum. Ruhweizen. Abb. T. 34. 508.

Lathraea. Schuppenwurg. Abb. T. 34. 507.

Orobanche. Ervenwürger. Abb. T. 34. 506.

Rhinanthus. Sahnenkamm. Abb. T. 14. 509.

Euphrasia. Augentroft. Abb. T. 34. 510.

Odontites. Doontite. Abb. T. 34. 511.

Pediculāris. Läufetraut. Abb. T. 34. 512.

einem Sporn; Rapfel mit 3ahe nen fich öffnend ..... Linaria. Blumenkrone, wie vorige, aber ohne Sporn, fondern mit einem Boder am Grunde; Rapfel mit gochern oben fich öffnend ..... Antirrhinum. B. Staubbeutel nur mit einem Facher. Reld 5theilig, mit 2 Dedblättern; Rronenröhre 4fantig mit 4fpaltigem Saume; 2 Staubfaden unfruchtbar und verfümmert, weghalb in Rlaffe II auch aufgeführt ..... Gratiola. Arone Purz, becherformig, mit 2lippis gem Saume und verkehrt, d. h. die Oberlippe unten stehend, und an Diefer ein verkummerter fünfter Staubfaden in Korm einer Schuppe angewachsen; Blatter gegenübers ftebend, Stengel 4fantig ...... Scrophularia. Arone länger, bauchig glockig mit fast Slappigem Saume, aber mit teinem verfümmerten Staubfaden; Blätter nicht gegenüber ftehend..... Digitālis. d. Die Samen bei ber Reife an einem in ber Ditte frei baftebenben Rorper angewachsen, Auffeuchten, fandigen überfchwemm= ten Plagen ein kleines Pflangchen mit gelblich=rothen Blumden mit Slappigem Saume und schwärz= licherothen Staubbeuteln auf 1: Limosella. blumigen Schäften..... Fünfzehnte Klasse (von 6 Staubfaben 2 fürzer, als die 2 anderen Paare; 4 ins Rreuz gestellte Blumenfronenblatter, daher Kreugträger genannt). Tetradynamia. 1. Ordnung (Schötchentragende, d. f. bie Früchte nicht viel ober gar nicht lans ger, als breit) Siliculosae. A. Die Frucht bei ber Reife nicht aufspringend. a. Relchblatter nicht weit geöffnet. Reld fast ganz geschlossen; Frucht schotenartig, rund und aufgeschwol=

len; blangeaderte Blumen; rauh= behaarte Pflanzen. (Abb. der Frucht E. 55. 796.) Auf Aectern .....

Relchblätter aufrecht; Frucht aus 2 Gliedern, wovon das obere runglich, aber auch 1 famig, wie

Relchblätter aufrecht; Frucht nur

1famig, fast feilformig, mit leerem 2facherigem Schnabel; gelbe Blusmen. (Abb. ber Frucht E. 55. 797.)

Kalkboden .....

Auf Aeckern .....

bas untere; gelbe Blumen; weits schweifig veräftet. Auf Aeckern mit

Leinfraut. Abb. T. 34. 515. Lowenmant. Abb. T. 34. 516. Gnabenfraut. Abb. T. 34. 517. Braunwurz. Abb. T. 34. 518. Ringerhut. Abb. T. 34. 519. Sümpfling. Abb. T. 34. 523. Raphanus. Rettia. Abb. T. 53. 796. Rapistrum. Rapsbotter. Abb. T. 53. 795.

Myagrum.

Dotter. Abb. T. 53. 797.

b. Reichblatter weit abflebenb. Gelbe Blumen in langer Rifpen= traube; Schotchen fugelig, ein= famig. (Abb. d. Frucht T. 55. 811.) Auf Aeckern ..... An Blugufern, ein fleines am Boben herumliegendes Pflänzchen mit wei= Ben Blumchen; Frucht 2föpfig, beis derseits etwas zusammengedrückt. (Abb. d. Frucht E. 55. 801.) An fonnigen Bergabhangen, eine graus grune, oft 3-4 guß hohe Pflanze mit gelben Blumchen; Frucht plattgebrückt, einfamig, ahnlich ber Flügelkapfel ber Efche. (Abb. d. Frucht T. 55. 798.) ..... B. Die Schotchen bei ber Reife aufspringend, aber menig= famig. a. Relchblatter aufrecht flebenb. Biolette Blumen; auffallend großes platigebrudtes Schotchen mit nierenförmigen Samen. (Abb. d. Frucht E. 55. 810.) ..... Rleine mit fternartig zusammen: gestellten Saaren überdecte Pflänzchen mit blaße ober hochge != ben Blumden mit ausgerande: ten Rronenblattden; Staubfaben oft gegahnt; Schotchen fast rund aber von beiden Seiten etwas gue fammengebruckt mit figenbleibendem Griffel gefront. (Abb. d. Frucht **2.** 55. 808.) ..... In ber Behaarung und fouft ber porigen fehr ähnlich, aber mit weis Ben 2fpaltigen Kronenblättchen und ovalen Schötchen; Staub= fäben am Grunde je mit 2 Unhang= feln. (Abb. d. Frucht T. 55. 809.) b. Relchblatter mehr ober weniger abflebenb. In höhergelegenen Gegenden, felten. Größere weiße ganzrandige Kronenblatter; Relch fehr bald abfäle lig; Schotchen elliptisch mit 2fami= gen gachern. (Abb. d. Frucht E. 55. 803.) ..... Baufiger auf Schutt, an Wegen und Mauern. Rleine weiße Blumchen; Schotchen eiformig, mit 1famigen Pielformig bauchigen Rlappen. Eine Art angebaut in Garten. (Abb.

d. Frucht T. 55. 802.) .....

Die Kronenblätter paarweise uns gleich groß; Blätter leierformig,

eine Rosette am Boden bildend. (Abb. d. Frucht E. 55. 800.) ......

Auf unfruchtbarem fandigem Boden.

Néslia. Reslie. Abb. T. 54. 811. Corónopus. Rrähenfuß. Abb. T. 53. 801. Isătis. Baib. Abb. T. 53. 798. Lunaria. Mondviole. Abb. T. 53. 810. Alyssum. Steinkresse. Abb. T. 53. 808. Bertérőa. Berteroa. Abb. T. 53. 809. Hutchinsia. Alpentreffe. Abb. T. 53. 803.

Rreffe. Lepidium. Abb. T. 53. 802.

Iběris. Bauernfenf. Abb. T. 53. 800.

to be talked a

C. Die Schotchen aufspringend und vielfamig. a. Schotden bon beiben Seiten gufammen. gebrudt. Schotchen eiformig-langlich; Relch= blatter aufrechtstehend. (Abb. der Frucht T. 55. 805.) ..... Draba: pungerblumchen. Schotchen flach, oben ausgerandet; Abb. T. 53. 805. Relchblätter etwas abstehend. (Abb. ber Frucht E. 55. 799.) ..... Thlaspi. Zaichelfraut. Schotchen flach, verkehrt herzförmig-breiedig; Relchblatter etwas ab-Abb. T. 53. 799. febend. (266. d. Frucht E. 55. 804.) Pirtentasche. Capsélla. b. Schotchen mehr ober meniger tugelig. Abb. T. 53. 804. Schotchen bauchig eiformig, vom fur= gen Griffel gefront; Reld abfte: hend. (Abb. d. Frucht & 55. 806.) Cochlearia. Löffelfraut. Schölchen kugelig ober verkehrt eis Abb. T. 53. 806. formig mit bei ber Reife ben Grifs fel spaltenden Rlappen; Relchblatter aufrecht ftehend. (Abb. ber Frucht T. 55, 812.) ..... Camelina. Leinbotter. Schotchen fast kugelig mit biden Rlap-Abb. T. 54. 812. pen, je Gfamig; Relch et mas abestehend; die 2 langeren Stanbs fabenpaare unter ber Spipe fich jusammenneigend und gegahnt. (Abb. ber Frucht E. 55. 807.) ..... Kernēra. Telfendotter. 2. Ordnung [bie Frudte (Schoten) viel Abb. T. 53., 807. länger, ale breit] Siliquosae. A. Reldblätter mehr ober meni= ger abstehend. Relch weit offen; Schote rundlich mit einem Schnabel verseben. (Abb. der Frucht E. 55. 825.) .... Sināpis. Genf. Reld offen; Schote rund oder kans Abb. T. 54. 825. tig, lang; Rarbe einfach; die Ga= men je nur in einer Reihe ange= machsen. (Abb. ber Frucht E. 55. 823.) Sisymbrium. Raufe. Reld fchlaff; Schote linienformig Abb. T. 54. 823. und gufammengebrückt; bie Samen in 2 Reihen angewachfen; Rarbe fast 2lappig. (Abb. b. Frucht E. 55. 824.) Diplotāxis. Doppelfame. Reldy offen; Schote rundlich, giem= Abb. T. 54. 824. lich burg und vom turgen Griffel gefront; die Samen in 2 Reiben angewachsen. (Abb. d. Frucht E. 55. 818.) ..... Nasturtium. Brunnenfresse. Reld fast offen; Rlappen der lans Abb. T. 54. 818. gen bunnen Schote bei ber Reife von unten nach oben fich aufrollend; Samen nur in einer Reihe angewachfen. (Abb. b. Frucht E. 55. 813 a. unb b.) ...... Cardamine. Schaumfraut. B. Relchblätter aufrecht ftehenb Abb. 2. 54. 813 a-b. bis geschlossen. Reld aufrecht, fast geschloffen; Schote

fast rund, vielnervig gestreift und

Bertiefungen am Grunde; Schote schwach 4kantig; die 2 Rarben pfriemlich und zusammengeneigt. (Abb. ber Frucht T. 55. 819.)----

Reld geschloffen; Schote lang, 4 fantig; Rarbe abgestust oder 2: lappig. (Abb. d. Frucht E. 55. 822.)

Relch aufrecht; Schote bei ber Reise aus dem Bierkantigen in eine pfriemliche Spipe fichendigend; Samen fast walzenrund; weiße Blumen- (Abb. d. Frucht T. 55. 820.)

Relch aufrecht; Schote 4fantig, aber etwas zusammengebrückt und pfriemlich zugespist; Blatter graugrun, eine Rosette auf dem Boben bildend; Blumen weiß. (Abb. der Frucht T. 55. 821.)

Relch aufrecht; Schote aus dem Biers kantigen nach der Spipe zu 2= schneidig in den Griffel auslaus fend; Blumen gelb. (Abb. d. Frucht E. 55. 817.)

Relch nur schlaff aufrecht; Schote zwar 4kantig, aber von beiden Seisten flach zusammengedrückt; Samen fast kugelig, auf beiden Seiten ber Scheidewand angewächssen; straff aufrechte graugrüne Pflanze; Blümchen weiß. (Abb. ber Frucht E. 55. 816.)

Relch nur schlaff aufrecht; Schote bunn und von beiden Seiten zus sammengedrückt, die Rlappen mit einer Längsnerve in der Mitte herab; Samen zusammenges drückt, nur auf einer Seite der Scheidewand angewachsen. (Abb. d. Frucht E. 55. 815. NB! Das rothe Blumchen gehört zu Fig. 814.) ....

Relch aufrecht; Schote linienslanzetts lich ziemlich flach, mit steifen Klaps pen; Samen abgestächt, fast rund; Wurzel schuppig, einfache Stensgel treibend; Blumen roth. (Abb. der Frucht T. 55. 814. NB! Das Blümchen bei 815 gehört hieher.)...

Relch aufrecht bis geschlossen; Schote aufgeschwollen, rund, nicht aufspringend; blaugeaderte Blusmen: rauhbehaarte Pflanzen. (Abb. der Frucht T. 55. 796.) Brassica.

Aph. T. 54. 826.

Hesperis.

Ractriole. Abb. T. 54, 819.

Esysimum.

Pederic. Abb. T. 54. 822.

Alliaria.

Anoblauch: hederich. Abb. T. 54. 820.

Conringia.

Conringie. Abb. E. 54. 821.

Barbarĕa.

Barbenfrant. Abb. T. 54. 817.

Turritis.

Thurmfraut. Abb. T. 54, 816.

Arabis.

Gänsefraut. Abb. T. 54, 815.

Dentaria.

Zahnwurz. Abb. T. 54. 814.

Raphanus.

Rettig. Abb. T. 53. 796.

and the state of the

Sechszehnte Rlasse (alle Staubfäden unter sich in eine Röhre verwachsen). Monadelphia.

. 1. Ordnung (mit 3 Staubgefaffen) Triandria.

Rletternde Pflanze in Seden mit 5theiligen grünlichen einhäusigen Blumen (f. auch XXI. Klaffe) ------

Blumen (f. auch XXI. Klasse) ------.
2. Ordnung (mit 5 Staubgefässen) Pentandria.

Gelbe Zwitter-Blumen mit 5theilis ger radförmiger Blumenkrone und vielsamiger 5klappiger Kapsel (siehe V. Klasse, 1. Ordnung)

Blagrothe Zwitter Blumen mit 5s blätteriger Blumenkrone und 10 Staubfäden, von denen 5 abwechs selnd unfruchtbar sind, d. h. keine Staubbeutel tragen; 5 langgeschnas belte einsamige Kapseln; die Schnäs bel bei der Reise spiralförmig zussammengedreht und auf der inneren Seite bartig

3. Ordnung (mit 10 Stanbgefäffen) De-

A Blumen nicht schmetterlings

Rothe oder blaue sblättrige Blumen, langgeschnabelte Samen hin= terlassend

Beißliche Blumen, eine 5ectige viels famige Kapfel hinterlassend; Blatzter wie beim Klee zu drei gestellt (s. auch X. Klasse 5. Ordnung) ....

Salbstrauch an Flußufern, mit sehr kleinen dachziegelig auf einander liezgenden Blättchen und blaßröthlichen Blumenähren. (f. auch X. Klasse 3. Ordnung)

B. Blumen schmetterlingsförmig.
a. Sulle wenigsamig; nur 1—3 Samen.
Relch 5theilig; Fahne ausgebreitet
rofenroth; Sulfe aufgeschwollen;
häufig bornige Pflanzen

Relch 2theilig mit 2 Deckblätter; Blusmen gelb nicht weit herausragend, wie auch die aufgeschwollene Hulfe; fehr dorniger Strauch

Reldi aufgeblasen bauchig, 53ahnig, die nur 1famige zu sammens gedrückte Hülfe einschließend; Blätter genedert

b. Sulfe mehr als 3famig. Relch fast Llippig; Fahne ber Blumentrone rückwärts, das Schiffchen abwärts geschlagen; Narbe schräg Bryonia.

Заингиве. Abb. E. 29. 442 ь.

Lysimachia.

Lysimachie. Abb. T. 36. 548 u. 549.

Erodĭum.

Reiherschnabel. Abb. T. 60. 896.

Geranium.

Stordschnabel. Abb. T. 60. 898.

Geranium.

Stordifchnabel. Abb. T. 60. 897 u. 898.

Oxalis.

Sauerklee. Abb. T. 60, 900.

Tamarix.

Tamariste. Abb. T. 49. 749.

Ononis.

Pauhechel. Abb. T. 45. 666.

Ulex.

Pedfamenstrauch. Abb. T. 45. 667.

Anthyllis.

Wundflee. Abb. T. 45. 665.

· - 101 /

|                                                                 |                   | 300              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| und feitwarts angewachsen; Butfe                                | ٠.                |                  |
| gusammengedrückt                                                | Genīsta.          | Ginfter.         |
| Relch 2lippig, weit offen; Fahne schlaff                        |                   | Abb. T. 45. 689. |
| geöffnet, Schiffchen abwarts gefchlas                           |                   |                  |
| gen; Staubfaden blosgelegt, ber Griffel unter der Rarbe feulen: |                   |                  |
| förmig ver dict; hulfe zusammen:                                |                   |                  |
| gedrückt                                                        | G., 4 Y.,         | 04.0             |
| Relch 2lippig; Jahne groß herabge=                              | Spartium.         | Pfriemen.        |
| bogen, bas Schiffchen aber Die                                  | 1. C. T. T. S. C. | Abb. T. 45. 868. |
| Staudfaden einschließend: Rarbe mit                             | AS TO COLOR       |                  |
| Paaren umgeben; Dulle nach heis                                 | 100               |                  |
| ven Seiten abaehamt                                             | Cytisus.          | Bohnenbaum.      |
| 4. Cronung (mit Dielen Stauhgefässen)                           |                   | Abb. T. 45. 670. |
| ruiyandria.                                                     | ~ 3.              | 40. 010.         |
| Relch boppelt, ber angere 3blättrig.                            | Málva.            | Räspappel.       |
| Reld doppelt, der außere 6-9fpale                               | -                 | Abb. T. 59. 890. |
| tig                                                             | Althäea           | Eibisch.         |
| Siebenzehnte Rlaffe (die Staubfaden in                          | Section 1         | Abb. T. 59. 891. |
| z yarinieen verwansen).                                         | S. 45.            |                  |
| Diadelphia.                                                     |                   |                  |
| 1. Ordnung (mit 6 Staubbeuteln) Hexan-                          |                   | •                |
| dria.                                                           |                   |                  |
| Frucht eine 1 famige Ruß; Blumen-                               |                   |                  |
| frone mit einem Boder hinten;                                   | 49.74.5           | 20.0             |
| bleich grune Pflanzen                                           | Fumárĭa.          | Erdrauch.        |
| Frucht eine Rlappige vielfamige Schote; Blumenfrone hinten mit  |                   | Abb. T. 56. 828. |
| einem Sporn; bleichgrune Pflan-                                 | 4                 |                  |
| den                                                             | Corndalia         | O and and        |
| 2. Ordnung (mit-8 Staubbeuteln) Octan-                          | Corydălis.        | Lerdensporn.     |
| dria.                                                           |                   | Abb. T. 56. 829. |
| Die zwei seitlichen Relchblätter flus                           | 150               |                  |
| grianultan; Krone Zuppia                                        | Polygăla.         | Rreugblume.      |
| 3. Ordnung (von 10 Staubfäden 9 unter                           |                   | Abb. T. 34. 503. |
| fich zusammengewachsen, der gehnte frei.                        |                   |                  |
| Familie der Schmetterlingsblüthler)<br>Decandria.               |                   |                  |
|                                                                 |                   |                  |
| A. Die 10 Stanbfähen alle unter sich verwachsen.                |                   |                  |
| a. Bulfe wenigsamig; nur 1-3 Gamen.                             |                   |                  |
| Relch 5theilig; Fahne ansgebreitet                              |                   |                  |
| rojenroth; Dulle aufgeschmollen:                                | Try.              |                  |
| naung dornige Pflanien                                          | Ononis.           | Sauhechel.       |
| Reich Zineilig mit 2 Deckblättern: Blus                         |                   | Abb. T. 45. 666. |
| men gelb nicht weit herausragend,                               |                   |                  |
| wie auch die aufgeschwollene Dulfe;                             |                   |                  |
| fehr dorniger Strauch                                           | Ulex.             | Dedfamenftraud.  |
| Reld aufgeblasen banchig, 5jah.                                 |                   | Abb. T. 45. 667. |
| nig, bie nur 1famige zu fammen: gebrückte Bulle einschließenb:  |                   |                  |
| gedrückte Sulfe einschließend; Blatter gefiedert                | Amak Silic        | em 6 4 4         |
| b. Bulle mehr als 3famig.                                       | Anthyllis.        | Bundflee.        |
| Relch fast 2lippig; gahne ber Blu-                              |                   | Abb. T. 45. 665. |
| menerone rudwarts, das Schiffchen                               |                   |                  |
| abwärts geschlagen; Narbe schräg                                |                   |                  |
| und seitwarts angewachsen: Sulfe                                | Contra            |                  |
| gusammengedrückt                                                | Genīsta.          | Ginfter.         |
| Relch 2lippig, weit offen; Fahne schlaff                        |                   | Abb. T. 45. 669. |
| geöffnet, Schiffchen abwärts geschla-                           |                   |                  |
| Somidtin, Botanit.                                              |                   | 22               |

gen; Staubfaben blodgelegt, der Griffel unter der Rarbe feulens formig verdict; Bulfe zusammens gedrück ..... Spartium. Pfriemen. Relch 2lippig; Fahne groß herabges Abb. T. 45. 668. bogen, das Schiffchen aber die Staubfaden einschließend; Rarbe mit Saas ren umgeben; Bulfe nach beiden Seiten abgeflächt ..... Cytisus. Bohnen baum. Abb. T. 45. 670. B. Reun davon unter fich vermadifen, der gehnte oben auf liegend, frei für fich. a. Frucht eine Art Odlaud ober Bulfe. a. Blatter ju 3 flehenb. 1. Sulfe turg, bochftens 3famig. Krone bleibend, zwar schmetters lingsformig aber in eine Rohre un= ten zusammengewachsen; Bulfe im Trifólĭum. Relche stedend, 1-3famig ..... Rice. Rrone nicht verwachsen und abfale Abb. T. 44. 654. lig; Bulfe 1-2famig, langer als ber Reld ..... Melilötus. Steinflee. Abb. T. 44. 655. 2. Gulfe langer, vielsamig. Relch 5fpaltig; Fahne offen; Die Bes fruchtungswertzeuge fpriben mit großer Elasticität aus dem Schiffchen herauf; Bulfe fichel= formig frumm ober fchneden= artig gewunden -----Medicago. Schneden Flee. Relch fast 2lippig; bas Schiffchen in Abb. T. 44. 657 u. Schnabel verlängert; 658. Bulfe lang, malgenrund, vom bleis benden Griffel gefront ..... Lotus. Shotentlee. Relch röhrig, bipaltig; Bulfe ftraff burch 4 Flügel 4 fantig ...... Abb. T. 44. 559. Tetragonólóbus. Spargelerbse. B. Unpaarig gefiederte Blatter. Abb. T. 44. 560. Schiffchen der Krone lang juges spist; Hülse zottig, fast 2fas cherig ..... Oxytropis. Spigkahn. Schiffchen stumpf; Hulfe durch die Abb. T. 45. 661. nach innen ausgewachsene untere Raht wirklich 2fächerig -----Gügflee. Astrágălus. 7. Paarig gefieberte Blatter. Abb. T. 45. 662. Rleine kaum den Reldy überragende Blumchen; Dulfe gufammenges brudt, mit 2-4 linfenformis gen Samen; Rarbe fopfformig .... Ervum. Linfe. Blumen länger als der Relch und mit Abb. E. 45. 672. ansteigender Fahne; Bulfe ziemlich zusammengebrückt mit fast Bugelrunden Samen; Griffel unter der Rarbe quer bartig ..... Bide. Vicia. Blumen mit großer rudwartsge-Abb. T. 45. 673. schlagener Fahne und mit einem auf der inneren Seite gekielten Griffel; Bulfe jufammengebruckt; Samen fast kugelig ..... Pisum. Erbfe. Der Griffel gegen die Spipe hin Abb. T. 45. 674.

to be total for

breitgedrückt und 2fchneibig; Bulfe zusammengebrückt mit aus

dem Rugeligen beiberfeits jufammens gedrückten Samen -----Der Griffel gegen die Spige hin rund, auf der inneren Seite weich behaart; Sülse ziemlich rund; Samen fast kugelig b. Fruct ein Isamiges Rufchen, nicht auffpringenb, ober eine sogenannte Glieberhulfe. Relch 5theilig; Fahne verkehrt eifors mig foon rofenroth; pulfe ein 1 famiges gufammengebrucktes Pamm= ähnlich ausgezactes Rugchen; Blumen in langer Traube..... Gelbe Blumen in einfacher Dolbe; Bulfe zusammengebrückt, fast in Form eines Dufeifens gebogen und auffallend gegliebert ..... Riedliches kleines Pflänzchen mit röth= lichen Blumchen und rundlicher in einem Bogen gefrummter Sulfe aus 5-7 rungeligeaderigen Gliedern bestehend ..... Relch Szähnig, die oberen 2 Bahnchen fast zufammengewachfen; Flus gel mit langen Rageln, Schiffchen fpinig; Bulfe gerabe, ziemlich malgenrund und in langliche Glieder sich abschnurend ...... Actzehnte Klasse (viele Staubfäben in 3, häufiger in 5 Bundel vermachfen). Polyadelphia. 1. Ordnung (mit vielen Staubfaben) Polyandria. Gelbe Sblätterige Blumen; Blätter gegenüberftehend, häufig - menigs stens am Rande durchsichtig ober schwarz punktirk ..... Reunzehnte Rlaffe [bie Staubbeutel uns ter sich zusammengewachsen, und viele jungenformige ober rohrige Blumchen auf einem gemeinschaftlichen Blumenboden beis fammen, gewöhnlich umgeben von einer forbahnlich fie einschließenden Umhüllung, die allg. Relch genannt wird (vergl. auch den Abschnitt über das Untersuchen ber Pflangen G. 267 ff., 277 ff. u. 283 ff.)]. Syngenesia. 1. Ordnung (alle Blumchen zwitterbluthig und entweder bandformig ober rohrig) Polygamia aequalis. A. Die Blumden banbformig. a. Samenfrone feine ober taum bemert. lich als Nand. Blumenboden nact; Früchtchen fpinbelformig, vom edigen Relche ein= geschlossen ..... Blumenboden vertieft punktirt; Früchtchen prismatisch=kantig, oben

mit einem Sectigen furgen Rande ...

Láthyrus. Platterbfe. Abb. T. 45. 675. Orŏbus. Balberbfe. Abb. T. 45. 676. Onóbrychis. Esparsette. Abb. T. 46. 684. Hippocrepis. Bufeifentlee. Abb. T. 46. 681. Bogelfußtlee. Ornithopus. Abb. T. 46. 682. Coronilla. Kronwicke. Abb. T. 46. 683. Hypéricum. Abb. T. 62, 928.

Johanniskraut.

Lápsăna.

Dafenlattich. Abb. E. 27. 410.

Arnoseris.

Lämmerfalat. Abb. T. 27. 412. 22 #

to be to take the

b. Samenkrone trodenbautig, fpreuartig. Blumenboden nact; allgemeiner Relch einfach. Gelten ..... Schweinsfalat. Hyóseris. Blumenboden fpreublätterig; alls Abb. T. 27. 411. gemeiner Reich doppelt, der au-Bere schlaff und wenigblätterig; Sas mentrone fehr turg. Baufig; blaue Cichórĭum. Begwarte. Blumen ..... Abb. T. 27. 413. c. Blumentrone feberbaarig. Blumenboden gang nackt; Samen. frone gestielt; allgemeiner Relch Bocksbart. 8—10blätterig····· Tragopogon. Blumenboden fast nact; Samenkrone Abb. T. 28. 430. nicht gestielt auf den malzenrun-ben langsgestreiften langen Samen; allg. Reld badyziegelig mit breiten am Rande fast durren Scorzonera. Scorzonere. Schuppen ..... Blumenboden mit vertieften Puntten; Abb. T. 28. 429. Samentrone figend auf dem getrummten quergestreiften Gas men; allg. Relch, vielblätterig und am Grunde umgeben von einer Picris. Bitterfraut. zweiten Hülle ..... Abb. T. 27. 417. Mlumenboden mit vertieften Punkten; Samentrone figend auf bem langlichen gestreiften Samen, ber fich bei den mittelsten Blumchen in eine Art Stiel verlängert; allg. Kelch länglich, dachziegelig mit angedrückten Schuppen; Blus Sundeblume. Apargia. menschäfte meift nur iblumig ...... Abb. T. 27. 414-416. Blumenboden spreublätterig; sonst ber vorigen gleich; Blumenschäfte Ferfelfraut. verästet ..... Hypochōeris. Allg. Reich nach dem Berblühen am Abb. T. 27. 422. Grunde banchig, nach oben jus fammengezogen; milchenbe Pflan= Sonchus. Diftelfalat. 3en ------Abb. T. 28. 428. d. Samentrone aus einfachen haaren beflebenb. a. Allgemeiner Reich aus einer ein: fachen Blatterreihe bestehend. Rur 5 Blumden beifammen; Samen: Safenfalat. frone auffigend..... Prenanthes. Abb. T. 28. 425 u. Mehr als 5 Blumchen beisammen; Samentrone doppelt, die außere spreublätterig und fehr furg, die 426. Chondrilla. Anorvelfalat. innere auf einem Stiele ...... Abb. T. 28. 424. 8. Allg. Reich doppelt. Der innere Relch einfach, ber außere zulest rückwärts geschlagen; Sas mentronen gestielt, bei der Reife eine zierliche Rugel auf bem hohlen Schafte bildend ..... Leontodon. Löwenzahn. Abb. T. 28, 423. y. Allg. Reld vielblätterig, aber nicht

dachziegelig, fondern nur mit ein: zelnen Schuppen am Grunde. Allg. Relch mit Schuppen am Grunde,

= sinch

and the late of the

bie eine Art zweiter Bulle bils ben; Samenerone auffigenb ..... Crepis. Grunbfefte. Allg. Reld wie vorige, aber bie Schuppen am Grunde nur burg Abb. E. 27, 419, und unregelmäßig gestellt; Samens Prone gestielt ..... Barkhaúsĭo. Barthaufie. Allg. Reld, wie vorige, mit nur wes Abb. T. 27. 418. nigen angebrückten Schuppen am Grunde, bei der Samenreife colindrisch; Samenkrone auf: figend, ichneeweiß ..... ·Gerácium. Sperberkrauf. d. Allg. Reich dachziegelig. Abb. T. 27. 420. Der vorigen fehr ähnlich, aber ber allg. Relch julept eiformig, und die Samenfrone fchmupig-weiß mit icharfen Saaren ..... Hierácium. Sabichtstraut. Allg. Reich julett am Grunde auf-fallend bauchig und oben gufam-Abb. T. 27. 421. mengezogen, mit am Rande trockenhautigen Schuppen; Samenkrone weich, fast feberartig, weiß; mil= chen de Pflangen ..... Diftelfalat. Sonchus. Allg. Relch zulest verlängert tonisch; Abb. T. 28. 428. Samenfrone gestielt ..... Lattid. Lactica. B. Die Blumden robrig. Abb. T. 28. 427. a. Allg. Reich mehr ober weniger fugelig; bie Pflangen biftelabnlich. Diftelpflange. Blumenboden mit Bors ften besett; Saarfrone aus ein-fachen brüchigen Saaren ....... Cárdňus. Diftel. Distelpflanze, der vorigen Gattung fehr ähnlich, aber die Saarkrone Abb. T. 28. 432. weich und feberhaarig ...... Rrabbiftel. Cirsium. Distelpflanze, wie vorige, aber mit Abb. T. 28. 433. fcharfer einfachhaariger leicht= abfälliger Saartrone und mit bies nenzellenartig grubigem Blus menboden..... Onopordon. Efelebiftel. Diftelpflange; bie innersten Relchschup= Abb. T. 28. 435. pen troden glangenb, geöffnet scheinbare Strahlen bildend, Die außeren verästelt und bornig ... Ebermurz. Carlina. Abb. T. 28. 438. Rlettenystanze mit fast Lugeligem allg. Relche, beffen einzelne Schuppen an der Spipe einen formlichen Rlette. Safen bilden ..... Arctium. Diftelähnliche Pflange, nur in lich= Abb. T. 28. 436. ten Wäldern und mit nicht dors nigem walzenförmigem allg. Relche mit dicht anliegenden Schup-Serrátúla. Scharte. b. Richt biftelabnliche Pflangen. Abb. T. 28. 437. a. Allg. Reich faft malgenrund. 1. Blumden alle gleich und 3witter. Allg. Reich eiformig enlinderisch, dadziegelig; einfachhaarige, auffinende Saarkrone; blagrothe Blumen und 3theilige Blätter; Eupatórium. Bafferdoften. hohe Pflanzen an seuchten Orten ... In Reld und Blumen der vorigen Abb. T. 27. 406. ähnlich, aber felten, nur in ben

höchften Gebirgemalbern; aug. Relch gang walzig und nur mit wenigen Schuppen am Grunde; Burgelblätter groß; Blumen roth=

Allg. Relch eiformig, die Blattchen in einfacher Reihe und zulent viel fürger, als die Blumchen und Samenfronen; Burgelblatter aufs fallend groß; nur an feuchten Dr= ten; Blumen rothlich .....

Blumen gelb; ein häufiges Unfraut in Garten u. f. w. Allg. Relch eiformig colinderisch mit an ber Spipe meift schwarzen Blatte chen und am Grunde mit einzelnen weiteren Schuppen .....

2. Gingelne Blumden am Rante nur weiblich, mas bom Anfanger leicht überschen wieb.

Allg. Relch aus wenigen Blättchen in einfacher Reihe. Geltenes Pflangen in fleinigen Gebirgen; rothliche einzelne Blumchen ..... B. Mag. Reich mehr fach, und haufig

einzelne Blumchen am Rande nur weiblich, mas aber leicht überfehen wird.

Gelten. Paarkrone einfachhaarig. Blumchen goldgelb in dichten Dols dentrauben; schmale bunne Blate ter .....

feuchten Orten. Samenfrone fpreublätterig mit meift nur 2 Borften; boppelter allg. Reld). An trocenen Orten. Saarfrone feine; allg. Relch halbengelig ......

2. Ordnung (die Blumchen in der Scheibe fruchtbare 3witter, die am Rande herum nur weiblich, aber feimfähige Samen tragend) Polygamia superflua.

A. Die weiblichen Randblumchen nicht bands ober jungenförs mig, und beghalb schwer ju ers tennen.

a. Aug. Relch fast Lugelig ober halblugelig ober aus ber Lugeligen Baffe beraub verlängert.

Allg. Relch kugelig; feine Baars Prone; die weiblichen Randblumchen Zzähnig; Pflanzen mit ftartem aromatischem Geruche ......

Allg. Relch halbbugelig; Daars frone nur ein taum bemert: licher Rand; die weiblichen Rands blumchen schwer bemerklich, 3fpaltig; Bluthentopfe gologelb, von eigenthumlich ftartem Geruche .....

Geltene filzigbehaarte Pflanzen. Allg. Relch fast tugelig mit troden raufchenben gefärbten Schup: Adenostyles. Drufengriffe L.

Abb. T. 27. 407.

Petasites.

Pefimurg-Abb. E. 27. 409.

Senécio.

Arenzerant. Abb. T. 26. 399.

Homogyne.

Alplattic. Abb. T. 27. 408.

Chrysocôma.

Goldhaar. Abb. T. 26. 391.

Bidens.

3weizabn. Abb. T. 27. 403 u. 404. Rainfarren. Abb. T. 26. 381.

Tanacētum.

Artemisia.

Beifuß. Abb. T. 25. 377.

Tanacētum.

Rainfarren. Abb. T. 26. 380. us 381.

and the late of the

pen, beren innerfte eine Art von Strahl bilden; Saarkrone febers haarig ..... Den vorigen ähnlich, aber häufiger. Mug. Reich fast fugelig ober aus ber kugeligen Basis heraus sich ver= langernt, bie Schuppen auch troden, aber wenig lebhaft gefarbt; Saars Prone einfach haarig ..... b. Allg. Relch faft malgenrund einfach blat-terig und bochftens mit noch weiteren Schuppen am Grunbe. Allg. Relch bei ber Reife viel kurger, als Blumchen und Samenkrone; Burzelblätter auffallend groß; röthe liche Blumen in langen Sträußern. An feuchten Orten ..... In fteinigen Gebirgen, felten. Allg. Relch aus wenigen Blattchen in einfacher Reihe. Einzelne rothe liche Blumchen ..... Baufig als Unfraut in Garten; gelb. Allg. Relch aus an ber Spipe schwarzen Blattchen bestehend. An feuchten Orten. Allg. Relch bops pelt; Samenkrone aus meist nur 2 Borften ..... B. Die weiblichen Ranbblumen deutlich, bande ober jungens formig. a. Samentrone feine, ober taum bemertlich. a. Blumenboden nadt. Allg. Relch fast flach; bachziegelig; Blumenboden tegelförmig ...... Allg. Relch der vorigen, die Blättchen aber am Rande trockenhautig; ber tegelformige Blumenboben Allg. Reldy halbkugelig mit am Rande trodenhautigen Blatt: chen; Blumenboden flach ..... Chrysanthemum. Der vorigen fehr ähnlich, aber ein beutlich bemerkbarer Samentro: nenrand ..... 8 Blumenboden fpreublatterig. Allg. Relch eiförmig, bachziegelig; wenige breit abgestutte Randbln. Allg. Relch halbbugelig, bachzieges lig mit am Rande trockenhautis gen Schuppen; Strahl vielblumig b. Samentrone haarig. a. Allg. Reich von unten an fach ges Selten und nur auf Alpen. Unferem Banfeblumchen fehr ahnlich, aber mit haariger Samenkrone und flachem Blumenboden ..... Allg. Reld in doppelter Reihe viels blatterig; Blumenboden nacht ober mit gang turgen Borften; Strahls

Immerschon. Helichrysum. Abb. T. 25. 379. Rubreraut. Gnaphálíum. Abb. T. 25. 378. Peftwurz. Petasites. Abb. T. 27. 409. Alplattich. Homogyne. Abb. T. 27. 408. Kreuzeraut. Senécio. Abb. T. 26. 399. 3weizahn. Bidens. Abb. T. 27. 403 u. 404. Banfeblumden. Bellis. Abb. T. 26. 387. Chamille. Mátricária. Abb. T. 26. 384. Bucherblume. Abb. T. 26. 386. Pyrěthrum. Bertram. Abb. T. 26. 385. Schafgarbe. Achillea.

Abb. T. 26. 383. Sundschamille. Anthemis. Abb. T. 26. 382.

Sternlieb. Bellidiástrum. Abb. T. 26. 388.

data Vis

| blumen am oberen Ende 3zähni<br>Blätter gegenüberstehend<br>Allg. Relch dachziegelig mit etw<br>trockenrauschenben Schuppe                           | as Arnica.                          | Bohlverley.<br>Abb. T. 26. 389.                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| die Staubbeutel unten mit<br>2 beutlichen Borsten, der Stragelb, reichblumig                                                                         | je<br>ihi<br>Inŭla.<br>r,<br>ne     | Alanf.<br>Abb. T. 26. 393.                          |
| äußere trockene kurze und eine inne haarige; Staubbeutel ohne Borste Strahl bisweisen sehr kurz, at immer gelb                                       | n;<br>er<br>Pulicaria.<br>er<br>ig, | Flöhfraut.<br>Abb. T. 26. 394.                      |
| schlaff; Samenkrone boppelt, it außere flach ausgebreitet, trucke die innere aus vielen Paaren letehend                                              | en,<br>bes<br>Diplopáppus.          | Doppelfrone.<br>Abb. T. 26. 395.                    |
| Allg. Kelch fast eiförmig, dachziege aber sparrig; Strahlblumch leicht zu übersehen, Ispaltig und falippig; Samenkrone von gewit perten Haaren       | en<br>ast                           | Dürrwurz.                                           |
| Allg. Relch der vorigen ähnlich al<br>Eleiner und fast walzenrun<br>die Randblümchen gar fein, ban<br>förmig                                         | d;<br>d;<br>d=                      | Abb. T. 26. 390.<br>Beruffraut.                     |
| Allg. Relch eiförmig, mit gleichartig<br>an der Spipe hautigen Schu<br>pen; Randblumen gelb und<br>mehreren Reihen stehend                           | en<br>ips<br>in                     | Abb. T. 26. 396.<br>Huflattich.                     |
| Allg. Kelch eiförmig, einfach, at vielfach zertheilt; Samentro fcharfhaarig; Strahl gelb                                                             | ne                                  | Abb. T. 26. 397.<br>Ufchenpflange.                  |
| Allg. Relch eiförmigschlindrisch mit der Spipe schwarz gebrannt Schuppen und einzelnen kürzer Schuppenblättchen am Grund Strahl gelb, häusig rückwär | en<br>en<br>e;                      | A66. T. 26. 398.                                    |
| gerollt Allg. Kelch eiförmig, dachziegeli Blumenboden bienenzellenart ausgehöhlt; Strahl ziemlich ku                                                 | Senécio.<br>g;<br>ig                | Kreuzkraut.<br>Abb. T. 26. 400.                     |
| gelb                                                                                                                                                 | Solidago.                           | Goldruthe.                                          |
| Allg. Kelch bachziegelig; Blumenbod<br>wie vorige; Strahl nicht gelb                                                                                 | Aster.                              | Abb. T. 26. 401.<br>Sternblume.<br>Abb. T. 26. 402. |
| c. Samenkrone aus trodenhäutige Spreublätten. Meist 2 Spreublätter als Samenkron Blumenboden spreublätterig; Stragelb, oft ganz sehlend              | Bidens.                             | Zweizahn.<br>Abb. T. 27. 403 u.<br>404.             |
| allg. Kelch bachziegelig mit breit<br>blattartigen Schuppen; Strahl a                                                                                |                                     |                                                     |

| Blumen; Blumen groß                                                                                                                                                      | Buphthālmum. | Dofenauge.                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 3. Ordnung (bie Scheibenblumchen frucht: bar; die Randblumen nicht) Polygamia frustränea.                                                                                |              | Abb. T. 26. 392.                   |
| Allg. Kelch bauchig aus dornigen oder dornlosen Schuppen; Randblümchen groß, trichterig, aber leer, einen hübschen Strahl bildend; Blumens boden mit Borsten besetzt     | Centaurēa.   | Flockblume.                        |
| 4. Ordnung (Scheibenblumchen in der Mitte unfruchtbar; Strahl fruchtbar) Polygami necessaria. Allg. Reich halbkugelig; Blumenboden                                       |              | Abb. T. 25. 376.                   |
| nact; die Samen des Strahles breit<br>und ein warts gebogen<br>5. Ordnung (alle Blumchen röhrig und                                                                      | Caléndŭla.   | Ringelblume.<br>Abb. E. 25. 374.   |
| Zwitter, aber von einer Art besonderen Relches umgeben) Polygamia segregata. Selten. Blumenstand eine runde Kugel aus weißen Blumchen. Sonst eine distelähnliche Pflanze | Echinops.    | Rugeldiftel.<br>Abb. E. 28. 439.   |
| 6. Ordnung (die Blumen einzeln im Relche; eigentlich in die fünfte Rlasse gehörig) Monogamia.  Blumenkrone mit 5 schmalen Abschnitzten; die Narbe keulenförmig;          |              | 400. E. 20. 409.                   |
| bie Blumchen in einem Köpfchen<br>beisammen                                                                                                                              | Jasione.     | Seilfraut.<br>Abb. T. 29. 449.     |
| der Mitte die in einen spißigen Enlinder zusammenlaufenden Staubbeutel aufrecht                                                                                          | Solanum.     | Nachtschatten.<br>Ubb. T. 35. 532. |
| 3wanzigste Klasse [bie Staubgefässe mit bem Staubmege verwachsen (vergleiche                                                                                             | Viŏla.       | Beilchen.<br>Abb. T. 56. 836.      |
| S. 269)].<br>Gynandria.                                                                                                                                                  |              |                                    |
| 1. Ordnung (mit nur 1 Staubbeutel, der einen Zwillingskörper aus 2 getrennten Blumenstaubmassen bildet) Monandria.                                                       |              |                                    |
| A. Wurzel knollenbildend.  a. Das Lippchen (unterer Theil ber Blumenkrone) gespornt.  Obere Blumenkronenblätter weit                                                     |              |                                    |
| offen ftehend; Lippchen kurz ges fpornt, rautenförmig                                                                                                                    | Nigritella.  | Rigritelle.<br>Abb. T. 17. 257.    |
| Lippchen kurz gespornt, liniene förmig und Ispaltig                                                                                                                      |              | Riemenzunge.<br>Abb. T. 17. 254.   |
| mit gang kurgem sackförmigem Sporne. Wohlriechend Obere Blumenkronenblätter zusammens                                                                                    | Herminĭum.   | Derminie.<br>Abb. T. 17. 253.      |

- said

| gewolbt, rachenformig; Lippchen un=                                                                                              |                |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| getheilt mit langem Sporne Obere Blumenkronenblätter wie vos rige; Lippchen 3 spaltig mit lans                                   | Platanthēra.   | Platanthere.<br>Abb. T. 17. 255.           |
| Dbere Blumenkronenblatter wie po-<br>rige; Lippchen 3 lappia: bie amei                                                           | Gymnadenĭa.    | Nacktdrüse.<br>Abb. T. 17. 256.            |
| Blumenstaubmassen unter einer uns getheilten Kappe beisammen                                                                     | Orchis.        | Anabenkrauf.<br>Abb. T. 17. 258 u.<br>259. |
| Die 3 oberen Blumenblätter in eine<br>Art Pelm zusammengewölbt, die 2                                                            | Spirauthes.    | Drehähre.<br>Abb. T. 17. 260.              |
| seitlichen weit offenstehend; Lippchen gewölbt, lappig                                                                           | Ophrys.        | Ragwurz.<br>Abb. T. 17. 262.               |
| B. Burgel büschelig ober versästelt.                                                                                             | Acĕras.        | Ohnhorn.<br>Abb. T. 17. 261.               |
| a. Lippoen gespornt.<br>Fruchtenoten zusammengebreht;<br>schmutig weiße Blumen mit aufe<br>recht gestellten weit getrennten Blus |                |                                            |
| menstaubmassen                                                                                                                   | Habenaria.     | Zügelarche.<br>Abb. E. 17. 263.            |
| h. Lippchen ohne Sporn.                                                                                                          | Corallorhiza.  | Korallenwurzel.<br>Abb. T. 17. 264.        |
| Blumen nach einer Seite gerichtet;<br>Lippchen unterhalb mit einem Höcker,<br>von den oberen Blättern einges                     |                |                                            |
| Slumen aufgerichtet, nicht einsei=<br>tig gestellt; Lippchen in der Mitte<br>gelenkartig gegliedert, mit 3lappiger               | Goodyēra.      | Goodpere.<br>Abb. T. 18. 265.              |
|                                                                                                                                  | Cephalanthera. | Ropfbeutel.<br>Abb. T. 18. 266.            |
| Blumenblätter offenstehend; Lipps<br>den in der Mitte gegliedert, mit 2                                                          | Neottĭa.       | Nestwurz.<br>Abb. T. 18. 267 u.<br>268.    |
| C. Wurzel zwiebelähnlich ges schuppt.                                                                                            | Epipáctis.     | Sumpfwurz.<br>Abb. T. 18. 269.             |
| Blumenblätter weit offen, die zwei obersten aufgerichtet und am Grunde verwachsen; Lippchen schmal zus laufend, herabhängend     | Malāxis.       | Beich fraut.<br>Abb. T. 18. 271.           |

geftaltet; Lippchen mit ber Spipe

2. Ordnung (mit 2 Staubbeuteln) Diandria.
Die 4 braunen Blumenblätter ziems
lich offenstehend; das Lippchen gelb,
aufgeblasen

3. Ordnung (mit 5 Staubbeuteln) Pentandria.

Kleine weiße sternartig 5theilige Blums chen in gepaarten Dolben, lange mit einer Längsnaht aufspringende Rapfeln hinterlassend (vergl. 5te Klasse 1. Orbg.)

4. Ordnung (mit 6 Staubbeuteln) Hexandria.

Einfache gelbgrune Bluthenumhule lung mit gekrummter Röhre und bandformig vorgezogenem Saume ...

Einundzwanzigste Klasse (Einhäusigsteit, d. h. die männlichen und weiblischen Blüthentheile nicht beisammen in einer Umhüllung, sondern getrennt von einander je in besonderen Umhüllungen, wohl aber auf derselben Pflanze bessindlich. (Bergl. S. 269 ff.)].

Monoecia.

1. Ordnung (mit nur 1 Staubgefäße)
Monandria.

Bafferpflanze in ruhig fließendem Baffer, zart und bis znm Moment des Blühens untergetaucht, dann aber die einzelnen Staubfäden und die Narben über das Baffer emporrectend; Blätter scheinbar quirleständig

Sumpfpflänzchen in stehendem aber hellem Wasser, zierlich und klein mit kreuzständigen Blätztern; Blumen in den Blattachseln, und häufig Zwitter, daher auch in I. Klasse aufgeführt

In Teichen, Seen und Bassergräben ein fattgrünes Pstänzchen mit wirtelständigen schmalen Blätztern, in deren Binkeln sich einzelne kugelige sogenannte Standgefässe und je 2 Fruchtknoten demselben zur Seite finden (vergl. auch die 5. Abstheilung: Algen)

Milchende Landpflanzen, bekannt. Bis zu 11 einzelne gestielte Staubs gefäßblümchen, in deren Mitte ein e weibliche Blüthe mit großem gestiels tem Fruchtknoten besindlich ist, stes hen in einer gemeinschaftlichen Sülle beisammen (vergl. XI. Kl. 3. Ords nung) Lipăris.

Fettstenbel. Abb. E. 18. 272.

Cypripedĭum.

Frauenschuh. Abb. T. 18. 270.

Cynanchum.

Schwalbenwurz. Abb. T. 37. 561.

Aristolochía.

Dfferlugei. Abb. T. 23. 339.

Zannichéllĭa.

Seidengras. Abb. T. 9. 127.

Callitriche.

Wafferstern. Abb. T. 58. 871.

Chāra.

Armleuchter. Abb. E. 21. 288.

Euphorbia.

Bolfsmilch. Abb. T. 58. 872.



a tal III

3. Ordnung (mit 3 Staubfäden) Triandria.
A. Stempel mit 1—2 Rarben.

a. Spelzenblüthige (grasabnliche) Pflanzen. Ried grasartige Pflanzchen, aber mit zusammengedrückten, nicht 3s eckigen einsamigen Schlauchsrüchtschen. Die Blüthenährchen bestehen aus bachziegelig gestellten, ziemlich flachen Spelzenschuppen, zwischen welchen die Blüthen sich befinden (vergl. weiter unten Carex und die Nebersicht über die Riedgräser .....

Die Spelzenschuppen pfriemtich zuges spint, und die Aehrchen kopfförmig von Scheiden eingehüllt; selten in ausgetrochneten Teichen-----

Bekannte Culturpflanze, häufig Belschkorn genaunt; die männ= lichen Blüthen in großen Rispen an der Spipe der Stengel, die weiblichen gelbe oder rothe Kolben hinterlassend

b. Ragdenbluthige (Baffer.) Pflanzen. Rugelige Ragden; Frucht eine ges becelte birnformige Rapfel .......

Lange walzenrunde Ranchen aus borstigen Blumenhüllen bestehend; Frucht ein 1 samiger Schlauch ...... c. Bluthenknäule in ben Blattwinkeln.

Gartenunfraut, häufig mit rothe geflecten Blättern; die 5theiligen weißlich grünen Blümchen unscheins bar; übelriechende Pflanzen ....

B. Stempel mit 3 Rarben.

Blüthenähren aus ziemlich flachen allseitig dachziegelig gestellten Spels zenschuppen; Zeckige Schlauchsfrüchtchen (vergl. weiter oben Vignea und die Uebersicht über die Riedzgräser)

4. Ordnung (mit 4 Staubfaben) Tetrandria.
A. Der Stempel mit einfacher

Rarbe.

Brennen be bekannte Pflanzen. Blus thenumhüllungen tief 4theilig; Samen zusammengebrückt

Richt brennend, und die Bluthenums hüllungen etwas glockig, 4fpaltig; Samen eiförmig; Blatter durchs scheinend punktirt

B. Der Stempel mit 2 Rarben. Baum an naffen Stellen, an Fluß: ufern u. bgl., im Marz blubend Lemna. Bafferlin fe. Abb. T. 9. 129.

Fraxinus. Esche. 266. T. 37. 574.

Vigněa. Segge. Abb. T. 14. 195.

Schelhammeria. Schelhammerie. Abb. T. 14. 197.

Zea. Mob. T. 12 u. 13. 193.

Sparganium. 3gelskolben. Abb. T. 9. 134.

Typha. Rohrkolben. Abb. T. 9. 133.

Amaranthus. Amaranth. Abb. T. 49. 745.

Carex. Riedgras. Abb. T. 14. 196.

Urtica. Brenneffel. Abb. E. 23. 334.

Parietaria. Glasfraut. 2166. E. 23. 335.

total Vis

vor der Belaubung; mannliche Blüthen in walzenrunden Katchen mit 3blüthigen Schuppen, die weibzlichen in kleinen eirunden Zapfen mit meist 2blüthigen Schuppen ....

5. Ordnung (mit 5 Staubfaben) Pentandria.

Bekannter Baldbaum. Männliche Bluthen (häufig von 5—10mannig) in fabenförmigen hängenden Käps chen; die weiblichen in ibluthiger Hülle, deren Schuppen in das Eischelbecherchen verwachsen; 3 Narben.

Antraut in Garten. 3 oder 5
Staubfäben in 3: oder 5blättes
riger Blüthenhülle; Narben 2-3;
Frucht eine ringsum aufspringende
einsamige Kapsel

Auf Schutt, Untranthaufen und bgl. m. Sülle der männlichen Blüsthen nur 5theilig, die der weibs lichen nur 2theilig und mit der linsensörmigen Frucht bis zu deren Reife wachsend

6. Ordnung (mit 6 Staubfäden) Hexandria. Baldbaum, durch weiße Rinde nut die späterhin überhängenden ruthenförmigen Zweige ausgezeichenet. Die männlichen Blüthenkäpten walzig und mit schildförmizgen Schuppen, die 6 — 8 Staubsfäden mit je 2 Staubbeuteln entshalten; die weiblichen Blüthen in walzenrunden Zäpfchen

7. Ordnung (mit 8 Staubfäden) Octandria. Baldbaum mit weißer Rinde (vergl. vorige)

Waldbaum mit grauer Rinde und glänzend grünen ganzrandigen Blätztern; Samen 3eckig in weichstaches liger Hülle; männliche Blüthen in einer fast kugeligen Aehre, je 8-13 Staubfäden in einem Blümchen....

Allbekannter Strauch. Männliche Blüthen in langen häng en den walzigen Känchen, die weiblichen in dicken Knospen, aus denen die rothen Narben oben herausragen.

Auf torfigem Sumpfboben, selten. Die Blümchen auf einer Keule zus sammengestellt, die aus einer weißelichsgrünen Scheide herausragt und später scharlachrothe Beeren trägt

Bafferpflanze mit feinen quirlartig zusammengestellten grasgrünen Blättern; die röthlichen Blümchen in Aehren über dem Baffer Alnus.

Erle. Abb. T. 22. 318.

Quercus.

Eiche. Abb. T. 22. 324—327.

Amaranthus.

Amarauth. Abb. T. 49. 744 u. 745.

Atriplex.

Melde. Abb. T. 49. 737.

Betŭla.

Birke. Abb. T. 22. 317.

Betüla.

Birte. Abb. T. 22. 317.

Fagus.

Buche. Abb. T. 22. 322.

Corylus.

Pafelstaube. Abb. T. 22. 321.

Calla.

Schlangenwurz. Abb. T. 9. 130.

Myriophyllum.

Taufenbblatt. Abb. E. 51. 772.

X

X

the best better the

| a Mahamar facil made att a colontar                                   |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 8. Ordnung (mit mehr ale 8 Staubges faffen) Polyandria.               |                |                      |
| A. Stempel mit nur einer Rarbe,                                       |                |                      |
| In lichten etwas fenchten Rieber-                                     |                |                      |
| malbungen. Die Blumchen auf                                           |                |                      |
| eine Banta memmana dette bie                                          |                |                      |
| eine Reule gufammengeftellt, bie                                      |                |                      |
| aus einer gruntichen aufgeblafenen                                    |                |                      |
| Scheibe herausragt; Beeren fpater                                     |                |                      |
| fcarladroth                                                           | Arum.          | Aronsmurget.         |
| In ftebenben Baffern, hanfiger;                                       |                | Abb. T. 9. 131.      |
| Blatter wirtelig gestellt und gegen<br>bie Spipe bee 3meiges ju einer |                |                      |
| bie Gpipe bee 3meiges gu einer                                        |                |                      |
| Art Bapfen jufammengebrangt;                                          |                |                      |
| Blumden in ben Blattminteln ber-                                      |                |                      |
| fledt                                                                 | Ceratophyllum. | Sornblatt.           |
| B. 2 Marben.                                                          |                | Abb. T. 21. 290.     |
| a. Fruchtfnoten unterffanbig.                                         |                |                      |
| Muf Biefen; Blumchen in Ropichen;                                     |                |                      |
| 20 - 30 Staubgefaffe; Die Rarben                                      |                |                      |
| pinfelformig; Blatter gefiebert.                                      |                | Bederblume.          |
| b. Gruchtenoten oberftanbig, b. b. in fei-                            |                | 2166. T. 50, 759.    |
| ner Umbullung figenb.                                                 |                |                      |
| Allbetannter Gtrauch mit egbaren                                      |                |                      |
| Ruffen (vergl. oben 7. Drbnung)                                       | Corylus,       | Dafelftaube.         |
| Balbbaum mit meißer Rinte (vergl.                                     |                | Abb. T. 22. 321.     |
| oben 6. Ordnung)                                                      | Betüla.        | Birte.               |
| Balbbaum mit glatter weißgrauer                                       |                | Abb. T. 22. 317.     |
| Rinde und querfaltigen Blat-                                          |                |                      |
| tern; meibliche Blutben in gang                                       |                |                      |
| fchlaffen Bapfen, Die mannlichen in                                   |                |                      |
| malgigen Ranchen und je mit 8-14                                      |                |                      |
| Staubfaben                                                            | Carpinus,      | Sagebuche.           |
| C. 3 Rarben.                                                          | - ar primar    | 21bb. 2. 22. 319.    |
| Balbbanme mit rauber riffiger                                         |                |                      |
| Rinde und leierformig ausgebuch:                                      |                |                      |
| teten Blattern (vergl. 5. Orbnung)                                    | Ouercus.       | Eiche.               |
| Balbbaume mit glatter grauer                                          | & acteur.      | 26b, F. 22, 324-327. |
| Rinbe und glangend grunen nicht                                       |                |                      |
| buchtigen Blattern (vergl. 7. Drb-                                    |                |                      |
| nung)                                                                 | Fagus.         | Buche.               |
| Enttivirt in Pflangungen, erft im                                     | ragus.         | Abb. T. 22. 322.     |
|                                                                       |                | 200. 2. 20. 300.     |
| Juni blubent. Dannliche Bluthen in aufrechten Randen; weibliche       |                |                      |
|                                                                       |                |                      |
| in einer facheligen Dulle, ege                                        |                |                      |
| bare Samen enthaltend; Blatter                                        |                | 0 - 0 1 1            |
| leberartig                                                            | Castanea.      | Raftanienbaum.       |
| Cultivirt in Obfigarten u. f. m.,                                     |                | Abb. T. 22, 323.     |
| betannt genug ber efbaren Ruffe                                       |                |                      |
| megen; Rinte glatt, meiggrau;                                         |                |                      |
| Blatter gefiedert, gerieben moble                                     |                | -                    |
| riedenb                                                               | Juglans.       | Balinugbaum.         |
| D. 4 und mebr gruchtfnoten.                                           |                | Abb. T. 44. 644.     |
| Bafferpflangen in ftebenben Baffern,                                  |                |                      |
| mit quirtformig gestellten, anfang-                                   |                |                      |
| lich ju bichten Anofpen gufammen-                                     |                |                      |
| gelegten feinen grasgrunen Blate                                      |                |                      |
| tern; Blumchen in Aehren über bem                                     |                |                      |
| Baffer                                                                | Myriophyllum.  | Taufenbblatt.        |
| In ftehendem Baffer, leicht tennts                                    |                | 2166. T. 51, 772.    |
| lich an ben aus bem Baffer ragen-                                     |                |                      |
| an ern and erm wealler suite.                                         |                |                      |

to be talked to

ben pfeilformigen Blattern; rothlichemeiße 3blätterige Blumen Vfeilfraut. Sagittaria. in Quirlen ..... Abb. T. 9. 135. 9. Ordnung (mit vermachfenen Staubfas ben) Monadelphia. A. Mit 3 Staubbeuteln. Bafferpflanzen mit langen walzens runden Rapchen aus borftigen Blus menhüllen bestehend (vergl. oben Rohrfolben. 3. Ordnung) ····· Typha. 21bb. T. 9. 133. An Deden und Baunen Pletternb, mit weißlichen Blumchen und erbs fengroßen schwarzen Beerenfrüchten (vergl. XVI. Al. Triandria) ...... Bryonia. Baunrübe. Abb. T. 29. 442 a. B. Mit 5 Staubbeuteln. An Unfrauthaufen u. bergl. Orten, mit grangrunen lappigen Blat: tern, aber unscheinbaren grünlichen Blumchen in beren Winkeln; die weiblichen Bluthen lange mit Bibers haten befeste Fruchte hinterlaffend. Xanthĭum. Spinklette. C. Mit 8-10 und mehr Staubbeus Abb. T. 29. 440. teln (unsere Nadelhölzer). Dit im Binter abfälligen Radeln, die im Sommer bufchelweise beisammen stehen. Bluthezeit Marz, Larix. Lärchenbaum. April ..... Radeln einzeln; Bapfen mit glate ten, nicht verbickten Schuppen; Abb. T. 21, 298. mannliche Bluthenkanchen einzelns Abies. Tanne. stehend ..... Radeln ju 2 aus einer Scheide, lang; Abb. T. 21. 299. Bapfen mit boderig verdidten Schuppen; mannliche Bluthentas Pinus. Riefer. den gu mehreren beifammen. Zweiundzwanzigfte Klaffe [3 weihaus Abb. T. 21. 301. figteit, d. h. die manntichen und weibs licen Bluthen nicht beisammen in einer Umhüllung, sondern je in besondere Um= hüllungen getrennt und dazu noch auf Pflangen befindlich verschiedenen (vergl. Geite 269 ff.)]. S Schluffel zu den mannlich blühens den, d. h. ju den Pflanzen mit Stanbgefäßblüthen. 1. Ordnung (mit nur einem Staubfaben) Monandria. Baume und Straucher mit gaben Blattern und wenigstens vor dem Aufblühen silberglänzenden Bluthenkanchen (eigentlich 2 Staubfaben, diese aber zu einem einzigen Beibe. Salix. verwachsen, S. purpurea) ..... Abb. T. 22. 311. 2. Ordnung (mit 2 Staubfaden) Diandria. Baume und Straucher mit bieg: famen gahen Zweigen; Knofpen grun; Bluthen in Ranch en (vergl. Beibe. Salix. die vorige) ..... Abb. T. 22. 312—314. Baume mit ichwargen Anofpen;

| Blüthen in schlaffen Rispen;<br>Blätter gestedert (vergl. II. u. XXI.<br>Klasse)                                                                                     | Fraxinus.  | Esche.                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Geggen: und Riedgräfer mit ganz<br>getrennten Blüthen. Einzelne Aehr=<br>den an der Spihe der Halme (vergl.<br>XXI. Al. 3. Ordnung)                                  | Vigněa.    | Abb. T. 37. 574.                             |
| Richt grasartig. Dichte aufrechte<br>Rispen von weißen oder röthlichen<br>röhrigen Blümchen; Früchtchen spä-<br>ter mit einer Saarkrone (peral                       |            | Abb. T. 14. 194.                             |
| Strauch auf Torfmooren, selten und schmächtig, heidekrautähulich, mit bleichrothen Blumen und                                                                        | Valeriana. | Baldrian.<br>Abb. T. 24. 353 b.              |
| am Ranbe juruckgerollten im mers grünen Blattern; Beeren schwarz. Bäume ober Sträucher an feuche ten Platen, mit jahen bieg famen Zweigen und ben Bluthen in filbers | Empĕtrum.  | Rauschbeere.<br>Abb. E. 59. 879.             |
| grauen Rance. (S. triandra, vers gleiche oben 2. Ordnung)                                                                                                            | Salix.     | Beibe.<br>Abb. T. 22. 312.                   |
| sannt genug (vergl. XXI. Klasse 4. Ordnung)                                                                                                                          | Urtīca.    | Brennessel.<br>Abb. T. 23. 334.              |
| grünen lederigen Blättern; weiße durchschimmernde Beeren                                                                                                             | Viscum.    | Mistel.<br>Abb. T. 24. 358.                  |
| Strauch, sparrig und dornig, mit eiz<br>för migen, später glatten grünen<br>Blättern und schwarzen erbsenz<br>großen Beeren (vergl. IV. und V. Rl.                   | Ніррорьйё. | Sanbborn.<br>Abb. E. 22. 307.                |
| 1. Ordnung)                                                                                                                                                          | Rhamnus.   | Areuzdorn.<br>Abb. T. 43. 642.               |
| Stranch ohne Dornen, mit zähen biegfamen Zweigen; Blüthen in Känch en (S. pentandra, veral, oben                                                                     | Rhamnus.   | Kreuzborn.<br>Abb. T. 43. 642.               |
| 2. Ordnung)                                                                                                                                                          | Salix.     | Beide.<br>Abb. T. 22. 314.                   |
| vergl. V. Al. 1. Ordnung)                                                                                                                                            | Ribes.     | Alps Johanniss<br>beere.<br>Abb. T. 47. 710. |
| Pflanzen; Blätter fingerförmig zertheilt                                                                                                                             | Cannabis.  | Hanf.<br>Abb. T. 23. 332.                    |

An Secken und auch in Pflanzungen cultivirt. Rechts windende eckige Stengel mit lappigen herzs förmigen Blättern; weibliche Blüsthen in schuppigen Zapfen

6. Ordnung (mit 6 Staubfäden) Hexan fria. Krautige Pflanzen mit tief 6theiliger Blüthenumhüllung, wovon die drei inneren Abschnitte mit dem 3 fans tigen Samen auswachsen (R. Acetosa und Acetosella, vergl. VI. Kl.

8. Ordnung (mit 9 Staubfaten) Ennean-

Im Balde. Blüthenumhüllung 3theis lig, mit 9-10 Staubfäden oder 2 Griffeln auf 2köpfigem Fruchtknoten (M. perennis, Giftpflanze)

Bafferpflänzchen mit schwimmens den fast Preisrunden unten röth= lichen Blättern; schneeweiße 3blättrige Blumen

9. Ordnung (mit 10 Staubfaden) Decan-

In Hecken, auf Bergwiesen. Beiße ober hellrothe 5blättrige Blumen mit 2spaltigen Kronenblättern (L. dioica und sylvestris, vergl. X. Rl. 5. Ordnung)

10. Ordnung (mit 11 - 24 Staubfaden) Dodecandria.

In Schluchten der Laubwälder. Die kleinem gelblichen Blümchen in ansehuliche Rispen zusams mengestellt; Blätter groß, 3mal gesfiedert (Sp. Aruncus, vergl. XII. Kl. 2. Ordnung)

Unfrant in Garten, häufig. Blusthenumhüllung 3theilig, mit 9—24 Staubfaden oder mit 2 Griffeln auf dem zweiköpfigen Fruchtknoten; manntiche Blumen in dunnen Aehren, weibliche in den Blattwinkeln sigend (vergl. oben 8. Ordg.)....

Bafferpflanze, selten, in Beihern, mit Jeckig schwertförmigen langen Blättern, nur zur Blüthezeit im Sommer mit den Spiken über dem Basser, sowie die schneeweißen Iblättrigen Blumen mit 24 gelben Staubfäden

Baum mit fehr beweglichen, fast Bedigen Blättern und balfamifch= harzigen Anospen; in Thälern am

Humulus.

Sopfen. Abb. T. 23. 331.

Rumex.

Sauerampfer. Abb. T. 48, 726.

Populus.

Pappel. Abb. T. 22. 315 u.316.

Mercuriālis.

Bingelfraut. Abb. T. 58. 8736-

Hydrocharis.

Froschbis. Abb. T. 9. 138.

Lychnis.

Lichtnelke. Abb. T. 61. 919.

Spiráea.

Geisbart. Abb. T. 51. 763.

Mercuriális.

Bingelfraut. Abb. T. 58. 873a.

Stratiotes.

Bafferaloë. Abb. T. 9., 137.

the section of

Somiblin, Botanit.

23

| Basser hin oft cultivirt auf ben Kopfabtrieb mit Beidenarten (P. nigra, vergl. oben 7. Ordg.)                                                                                                       | Popülus.                                | Schwarzpappel.<br>Abb. T. 22. 315u.316.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11. Ordnung (mit verwachsenen Staubfasten) Monadelphia.  A. 2 Staubfäden verwach sem.  Baum mit zähen biegsamen Zweigen, schmalen Blättern und Blüthen in Känchen (S. purpurea, vergl.              |                                         | 200. E. E. 510 a. 510.                         |
| oben 1. Ordg.)  B. 3 Staubfäden verwachsen.  Krautige Pflanze, in Secken sich herumwindend, mit grünlichen Blumen und rothen Beeren (vergl. XVI. Kl. 1. Ordnung und XXI. Kl.                        | Salix.                                  | Beide.<br>Abb. T. 22. 311.                     |
| 9. Ordg.)                                                                                                                                                                                           | Bryonia.                                | Baunrube.                                      |
| Immergruner Strauch mit ftechen=                                                                                                                                                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Abb. T. 29. 4426.                              |
| den Radeln, allbekannt                                                                                                                                                                              | Junipërus.                              | Wachholder.<br>Abb. T. 21. 304.                |
| wachsen.<br>Immergrüner Strauch mit stechens<br>ben Nadeln, allbekannt und häufig;                                                                                                                  |                                         | W. W. W. I. GOT.                               |
| männliche Blüthen mit 3 – 6 Staubs beuteln                                                                                                                                                          | Tunin Yma                               | madical bas                                    |
| Immergrüner Strauch oder Baum,<br>nicht häufig und nur in kalten schats<br>tigen Gebirgsschluchten; Radeln<br>Zzeilig gestellt, wie bei der Beiß=                                                   | Junipërus.                              | Wachholber.<br>Abb. T. 21. 304.                |
| tanne, oben dunkelgrun; Beeren=                                                                                                                                                                     |                                         | w.,                                            |
| zapfen roth                                                                                                                                                                                         | Taxus.                                  | Eibenbaum.                                     |
| 12. Ordnung (mit verwachsenen Staubsbeuteln) Syngenesia. In trockenen Berg waldungen kleine weißfilzige Pflänzchen mit weißen oder rothen dicht zusammengedrängsten Blumenköpfchen (vergl. XIX. Kl. |                                         | Abb. T. 21. 295.                               |
| 2. Ordnung, Gn. dioicum)                                                                                                                                                                            | Gnaphalíum.                             | Pimmelfahrts=<br>blümchen.<br>Abb. T. 25. 378. |
| 2. Ordnung)  §§. Schlüssel zu ben weiblich= blühenden, d. h. zu den Pflanzen mit Staubwegblü= then.                                                                                                 | Tussilāgo.                              | Huflattich.<br>Abb. T. 27. 409.                |
| 1. Ordnung (mit einem Staubweg) Monogypia. A. Bäume. Silbergraue Rätchen, eiförmig;                                                                                                                 |                                         |                                                |
| 3weige zähe, biegfam; Blatter meist fchmal und lang, ober unter-                                                                                                                                    |                                         |                                                |
| Balzige Ranchen; Anospen har=                                                                                                                                                                       | Salix.                                  | Beide. 1<br>Abb. T. 22. 311—314.               |
| sig; Blätter breit, fehr beweg:                                                                                                                                                                     | De-Min-                                 | 01                                             |
| Rnospen schwarz; Rinde hellgrau;<br>Blätter gesiedert: schwale sange                                                                                                                                | Popiilus.                               | Pappel.<br>Abb. T. 22. 315 u. 316.             |

Flügelfrüchte bufchelweise bei= fammen ..... Fraxinus. Esche. 3mmergrun mit Zzeilig gestellten Abb. T. 37. 574. Radeln; Beerengapfen roth ...... Taxus. Eibenbaum. B. Straucher. Abb. T. 21. 295. Johannisbeerstraucheähnlich mit lap= pigen Blättern; fabfüßliche rothe liche burdideinende Beereu ... Ribes. Alpen: Dorniger Strauch mit eiför migen Johannisbeere. grunen glatten Blattern; Beeren Abb. T. 47, 710. Dorniger Straud mit fdmalen Rhamnus. Rreugborn. Abb. T. 43, 642. graugrunen Blättern; Beeren roth, nicht durchscheinend; roffahnlicher Heberzug ..... Hippophăë. Sandborn. C. Rrantartige Pflangen. Abb. T. 22. 307. Schmaroper auf Baumen; gelbgrune leberige Blatter; weiße durchschimmernde Beeren ..... Viscum. Miftel. Schlingende Pflanzen mit Ranken in Decken und Zäunen; Blumen Abb. T. 24. 358. grünlich; Beeren rothbraun.... Brennende Blätter; Blumenhülle 2blätterig; Narbe zottig behaart ... Bryonia. Zaunrübe. Abb. T. 29. 442b. Urtica. Brenneffel. Beife oder rothliche rohrige Blum: Abb. T. 23. 334. chen in dichten Rifpen auf feuch: ten Biefen, an Bachen ...... Valeriana. Balbrian. In trodenen Bergwalbungen Abb. T. 24. 353b. weiße oder rothliche dichtgedrängte Bluthenköpfchen an der Spipe von 3 - 5 Boll hohen filzigen Stengeln ..... Gnaphalium. Dimmelfahrts= Bluthenköpfchen in reichblumigen Blumden. Straußen; Blatter fpater auf-Abb. T. 25. 378. fallend groß; an Graben und fon= stigen feuchten Standorten ...... Tussilāgo. Suffattich. 2. Ordnung (mit 2 Griffeln) Digynia. Abb. T. 27. 409. Grasartig. Bluthen in braunschup= pigen Ränchen -----Vigněa. Segge. Bindenbe edige Stengel mit laps Abb. T. 14. 194. pigen Blattern; weibliche Bluthen in Zapfen mit fehr aromatifchem Geruche ..... Humŭlus. Popfen. Cultivirt auf Aeckern; 3-5 guß bobe ftraff aufrechte Stengel mit Abb. T. 23. 331. fingerformig gertheilten Blattern; Geruch ber gangen Pflanze ftark narkotifd..... Cannăbis. Danf. A66. T. 23. 332. In schattigen Balbern ober als haufiges Unfraut in Garten; bie Pföpfigen Fruchtknoten fast aufsigend in den Achfeln ber gegenständi= gen Blätter ..... Bingelfraut. Mercuriális. Baume und Straucher; bie Blu-Abb. T. 58. 873 a—b. then mit nur 2fpaltigen Griffeln in silbergrauen oder grunen Rägden ..... Salix. Beibe. 3. Ordnung (mit 3 Griffeln ober Rarben) Abb. T. 23. 311-Trigynia.

Grasartig. Die Bluthchen in braun:

| schuppigen Kätchen an der Spite<br>der Palme                                                                                                                                                                                                  | Carex.           | Riebgras.<br>Abb. T. 14. 196.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| stechen ben Nabeln; Beere 3famig, erst grün, später blauschwarz                                                                                                                                                                               | Junipěrus.       | Bachholder.<br>Abb. T. 21. 304.  |
| chen bedeckt von den 3 inneren<br>Relchblättern                                                                                                                                                                                               | Rumex.           | Sauerampfer.<br>Abb. T. 48. 726. |
| weißen Blumchen mit 3-5 Sten=<br>geln; Blatter groß, 3fach gefiedert-<br>4. Ordnung (mit 5 Griffeln) Pentagynia.                                                                                                                              | Spirāea.         | Geisbart.<br>Abb. T. 51. 763.    |
| Anschnliche Rispen von gelblichs<br>weißen Blumchen; siehe vorige<br>Beiße oder hellrothe 5blatterige Blus                                                                                                                                    | Spiráea.         | Geisbart.<br>Abb. T. 51. 763.    |
| men mit 2 spaltigen Kronenblätstern                                                                                                                                                                                                           | Lychnis.         | Lichtnelfe.<br>Abb. E. 61. 919.  |
| Polygynia.  Auf Torfmooren, selten. Kleiner heidekrautähnlicher Strauch mit bleichrothen Blumen; nkrahlige Narbe; die schwarzen Beeren gsamig  Basserpflänzchen mit schwimmenden fast kreiskrunden Blättern; 3blätterige weiße Blümchen mit 6 | Empëtrum.        | Rauschbeere.<br>Abb. T. 59. 879. |
| Griffeln; Frucht eine bfacherige<br>Kapfel                                                                                                                                                                                                    | Hydrochăris.     | Froschbis.<br>Abb. T. 9. 138.    |
| feln; Frucht eine Beere                                                                                                                                                                                                                       | Stratiotes.      | Bafferaloë.<br>Abb. T. 9. 137.   |
| Dreiundzwanzigfte Klaffe ift unter bie                                                                                                                                                                                                        | anderen eingethe |                                  |

Dreiundzwanzigste Klasse ift unter die anderen eingetheilt (vergl. S. 270). Vierundzwanzigste Klasse fiehe 5te Abtheilung weiter hinten.

#### Busammenstellung der in Deutschland wildwachsenden Arten.

#### Borbemerfungen.

Beiter bat bie Eintheilung ber trautartigen Gewächse nach ben Plutben monaten ebenfalls teine weitere Ertlärung nothig, fo wenig als bie nach ber Blutbenfarbe, wo ich nur beifügen will, bag eine Pflange mit zwei

und mehreren garben immer unter ber garbe aufgeführt ift, welche am meiften in bie Augen fallt, meiftene aber unter ben zwei ausgesprochenften garben.

wohin ein anderes Dal ein sechster Ausflug gerichtet werden mag. Gerathen wir endlich in die Rahe von Baffer, so finden wir die Begetation auf Sande benen, Riespläten und anderen fteinigen Orten wohl immer verschieden von ber am ober im Baffer felbst; und so find meiner Erfahrung nach bie Standorter, so wie ich fie im Folgenden zusammengestellt habe, gar trefftiche Merkmale, um die Pflanzen in verschiedene Abtheilungen zu trennen.

Freilich werden fich auch einzelne Pflanzen ausnahmsweise auf ungewöhns liche Stanborter verirren; durch Bogel und Infekten, durch ben Bind u. f. m. werden die Samen überall hin getragen, und fo fann es wohl geschehen, bag eine Pflanze irgendwo auffeimt und zur Bluthe kommt, wo ihr eigentlicher Standort gar nicht ift. Aber folche Ausnahmen find auch dem Anfänger in der Regel leicht erkennbar; bergleichen Exemplare fteben immer nur vereinzelt, machfen meiftens fehr kummerlich und zeigen in ihrem gangen Aussehen, daß fie nicht an ihrem rech-

ten Plate find.

Das Gleiche gilt auch von der Blüthezeit. Es wird häufig vorkommen, baß eine Pflanze etwas früher ober fyater in ber Bluthe gefunden wird, als von folder in dem folgenden Schluffel angegeben ift. Aber auch biebei ist es nicht schwer, sicher zu gehen, wenn man nur darauf achten will, ob die Pflanze schon in voller Blüthe steht ober nicht, oder ob sie schon ziemlich weit verblüht hat. Im letteren Falle wird man, ohne fehlzusgehen, die richtige Blüthezeit um 6, 8–12 Tage voraus annehmen dürfen, im anderen für einige Tage später, und so werden wir immer ben richtigen Monat finben.

Bu weiterer Erleichterung sind ferner die untrüglich sten Merkmale zur Unterscheidung zweier ober mehrerer sehr ähnlicher Arten immer gesperrt gedruckt, wodurch die Aufmerksamkeit sogleich darauf hingeleitet wird.

Endlich habe ich es für paffend gefunden, auch die Linne'sche Rlaffe und Ordnung beizufügen, wenn eine Art jum ersten Dale aufgeführt wird. Man erhalt badurch ein oder einige Unterscheidungsmertmale weiter, welche jedenfalls fehr bestimmt und ficher find, wo fie leicht erkannt werden konnen.

Die Abtheilungen ber Baume, Straucher und Grasarten habe ich als bie weniger gahlreichen vorausgeschickt, und die große Menge ber übrigen Frautartigen Gewächse nachfolgen laffen. Das Aufsuchen wird baburch etwas erleichtert. Die Grasarten habe ich weitläufiger beschrieben, ba folche für den Anfänger überhaupt etwas schwierig sind, und häufig unter sich große Aehn-lichkeit haben. Aus demselben Grunde aber habe ich die Pilze, Flechten, Moose und die Farrenkräuter, überhaupt eben die sogenannten cryptogamifden Bemadhfe in eine befondere, die funfte Abtheilung verwiesen.

## Bweite Abtheilung.

## Bäume.

## A. Obftbaume.

## B. Rernobft.

Apfelbaum. Pyrus Malus. Röthliche bie rothe Bluthen im Mai, spater als Birnen. Blätter unten etwas wollig. Buche in die Breite. (12 Rl. 2-5 Griffel. Taf. 51. 769.)

Birnbaum. Pyrus communis. Beiße Bluthen im April bis Dai. Blätter glänzend glatt. Taf. 51. 770.) Buche mehr in bie Bohe. (12 Rl. 2 - 5 Griffel. Quittenbaum. Cydonia vulgaris. Rofenrothe einzelne große Blumen im Mai und Juni. Sperriger Buche, meift als Strauch. Blatter unten braun-

lichweiß filzig. (12 Kl. 2-5 Griffel. Taf. 51. 768.)

Mispelbaum. Mespilus germanica. Richt häufig; ein krummer sperriger Baum ober Strauch, nur in Garten. Blätter lang und schmal, unten filzig. Blume weiß ober blagroth, in den Blattwinkeln. (5 Rl. 2-5 Griffel. Taf. 51. 767.)

#### b. Steinobft.

3wetschenbaum. Prunus doméstica. Blumen weiß im April — Mai. Blätter mehr gelbgrun, meift mit Rofffecten. Rinde an ben jungen 3meigen blutroth. (12 Kl. 1 Griffel.) Pflaumenbaum. Alles gleich dem vorigen. Blatter bunkelgrun. Junge Zweige

braun. (Taf. 52. 790. Reneclode.)

Gugtirfdenbaum. Prunus Avium. Sochfte Rirfchenbaume mit großen hangens ben Blättern, beim Abfallen rothgelb. Blumen weiß. (12 Rl. 1 Griffel. Taf. 52. 789b.)

Sauerweichselbaum. Prunus Cerasus. Kleinere Baume mit hangenden Blattern und weitabstehenden Zweigen. Blumen weiß. (12 Kl. 1 Griffel. Taf. 52. 789a.)

Gugweichfelbaum. Baume mit aufrechten Zweigen und nicht hangenden Blats

tern. Blumen weiß.

Apricofenbaum. Prunus Armeniaca. Bluthen fehr frühzeitig, schön rosenroth. Früchte reif gegen Ende des Juli. Blätter breit eiförmig. Rur in Garten oder Beinbergen (12 Rl. 1 Griffel. Taf. 52. 791.)

Parficbaum. Amygdalus persica. Bluthen rosenroth im April. Fruchte reif im August ober September. Blatter lang und schmal. Rur in Garten

und Beinbergen. (12 Rl. 1 Griffel. Taf. 52. 793.)

Mandelbaum. Amygdalus communis. Selten, nur in Garten und Beinbergen. Alles gleich dem Pfirsich. Die Früchte nicht fleischig, sondern ber Kern egbar. (12 Kl. 1 Griffel. Taf. 52. 792.)

## c. Schalen= und Beerenobft.

Juglans regia. Große wohlriechende Blätter. Wallnußbaum. Bluthen im Dai in großen schwarzbraunen Randen, ju Taufenden unter den Bäumen liegend; weibliche Bluthen ju 2-5 an der Spipe der Zweige, die fpater die Ruffe tragen. (21 Kl. Biele Staubfaden. Saf. 44. 644.)

Rastanienbaum, zahmer. Fagus Castanea. Buchenähnlicher Baum, groß und mit langen schmalen Blättern. Blüthen im Mai unscheinbar. Früchte meist zu zwei in einer lederartigen Schale, reif im October. (21 Kl. Staubfäden. Taf. 22. 323.)

Maulbeerbaum, schwarzer. Morus nigra. Rur in Garten. Blatter groß, etwas rauh und lappig eingeschnitten, Rinde aschgrau. Bluthe unscheinbar im Mai. Fruchte roth oder braunroth weinartig fuß, ahnlich ben Broms beeren, aber meift größer. (21 Rl. 4 Staubfaden. Taf. 23. 330.)

## B. Waldbäume.

## a. Immergrune oder Nadelhölzer.

Rothtanne ober Fichte. Pinus Abies. Nadeln rings um die Zweige herum, einzeln ftehend, 1/2-1 Boll lang. Rinde rothbraun. Bapfen lang, abwarts hängend. (21 Rl. Staubfaden vermachsen. Taf. 21. 299.)

Forche, Föhre ober Kiefer. Pinus sylvestris. Nabeln zu 2 beisammen, rings um die Zweige, 2—3 Zoll lang. Rinde braunroth, risslg. Zapfen kurz, am Grunde breit. (21 Kl. Dieselbe Ordnung. Taf. 21. 301.) Beißtanne. Pinus alba. Nadeln kammförmig nach zwei Seiten hin gestellt, auf der Rückseite bläulichweiß, ½—1 Zoll lang. Rinde glatt, weiß. (21 Kl. Dieselbe Ordnung.)

to be to be to be

Larchenbaum. Pinus Larix. Radeln im Binter abfällig, sonst zu 12 -20 buschels weise beisammen. Im Sommer ein formliches Radelholz. (21 Kl. Diesfelbe Ordnung. Taf. 21. 298.)

Gibenbaum. Taxus baccata. Gelten. Rabeln gang ichwarzgrun, fammformig

gestellt. Beibliche Exemplare mit rothen Beeren, so groß wie Bachhol-berbeeren. (22 Al. Dieselbe Ordnung. Taf. 21. 295.) Lebensbaum, abendlandischer. Thuja occidentalis. Rur in Garten ober por ben Saufern, auch als Beden. Reine Rabeln, fondern dicht aufeinander Dieselbe liegende kleine Schuppen. 3weige weit abstehend. (21 Rl. Ordnung.)

Lebensbaum, morgentanbischer. Thuja orientalis. Alles gleich bem vorigen, bie Zweige aber straff aufrecht. Beit seltener. (21 Rl. Dieselbe

Ordnung.)

## b. Laubabwerfende oder Laubhölzer.

## 1. 3m Februar und Mary blubend.

In Balbern und Gebuichen, meift an feuchten Stellen, auch an Ufern.

Caal: ober Palmweibe. Salix caprea. Befannt genug ale "Palmtanchen", bie lange vor den Blättern erscheinen, silbergrau oder goldgelb, und lettere wohlriechend. Rinde braungrau. Blätter fast eirund, unten weißwollig. Säufig nur als Strauch. (22 Kl. 2 Staubsäden.)

Brandweide. Salix daphnoides. Als Uferstrauch gewöhnlich getroffen. Kätchen

ähnlich ber vorigen, aber die Schuppen ichmargbraun mit langen Seiben-

haaren. Zweige purpurroth oder dunkelgelb, blaulichduftig. Bachweide, Krebeweide. Salix purpurea. Die haufigste unserer Uferweisben und die tauglichste zur Besestigung ber Flußuser. Kanchen sehr fruh, raupenähnlich, mit silberweiß behaarten, an der Spipe schwarzbraunen Schuppen. Zweige lang und dünn, die Knospen häufig entgegengesent, oft gedreit, so wie die Känchen und Blätter. Rinde im Alter aschgrau, an ben jüngsten Trieben oft gelb. (Taf. 22. 311.)

Italienische Pappel, Chaussec=P. Populus dilatata. Bekannt genug burch ihren pyramidenähnlichen Buche. (22 Kl. 8 Staubfaden. Zaf. 22. 316.)

Gilberpappel. P. alba. Blatter unten bicht weißfilzig. Dicht fehr haufig gepflangt, außer in Gartenanlagen.

Bitterpappel, Efpe. P. tremula. Saufig in gemischten Laubwaldungen, nament: lich an feuchten Standörtern. Kanchen braun mit langen filbergrauen

Haaren. Blatter sehr beweglich. Schlanker Baum.
Schwarzbappel. P. nigra. Nicht häufig, fast nur wie die weiße Beide in den Thälern und am Wasser gepflanzt und geköpft. Knospen balfamisch Anospen balfamisch Räpchen fast ohne Saare. Breit : pyramidalischer Baum. harzig. (Zaf. 22. 315.)

Erle, schwarze. Alnus glutinosa. Baufig an Bachen und Afuffen. Schwärzliche glatte Rinde. Saft an der Luft rothgelb. Schwärzliche Bluthenkanchen. Dunkle, rundliche, ausgeschweifte, etwas klebrige Blätter. (21 Kl. 4 Staubfaden. Taf. 22. 318.)

Grave Erle. Alnus incana. Seltener, übrigens 3. B. an der Donau ziemlich häufig; meist an Ufern. Rinde grau. Blätter nicht klebrig, unten graus

lich behaart.

Ulme, Feld-Rufter. Ulmus campestris. Deftere in ber Rahe ober Mitte von Dörfern als einzelner großer Baum gezogen; sonst einzeln in gemischten Laubwäldern. Blumen klein, braunroth, in Buscheln vor den Blättern ausbrechend. Blätter auffallend rauh. Großer Baum mit ausgebreiteter abgerundeter Krone. Der Forstmann unterscheidet mehrere Abarten. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 23. 333.)

L-odill.

## 2. 3m April bluhend.

A. In Riederungen an Flugufern, Bachen und auf naffen Wiefen.

a. Blutben in Ratchen.

Saal= oder Palmweide. Säufig in feuchten Niederwaldungen. Ränden filbergran. (Giebe Geite 360.)

Weiße Weide oder Felbe. Salix alba. Gewöhnlich gepflanzt auf Thalwiesen in Menge in regelmäßigen Reihen. Die alten Baume meist hohl. Blätter

silbergrau. (22 Kl. 2 Staubfäden. Taf. 22. 312.) Dotterweide oder gelbe Bandweide. Salix vitellina. An Bächen und in Weinbergsschluchten. Mit goldgelben Zweigen. Immer nur männliche

Bluthen. (Taf. 22. 313.)

Bruchweide. Salix fragilis und Russeliana. Gewöhnlich auch nur gepflanzt mit der weißen 2B. Blätter nicht filbergrau und die Aefte abstehend. Die jungen Zweige fehr brüchig, fo daß fie bei Sturmwinden abfallen. Bird mit der weißen B. auf dreijährigen Kopfhieb benünt, und liefert fehr gabe rothe Bandweiden.

Bufchweide. Salix triandra und amygdalina. An Flugufern, immer nur als hubicher buschiger oft 15-20 guß hoher Strauch. Känchen lebhaft gelb.

Rinde braun. An jungen Trieben auffallend große Rebenblätter.

Brandweide. Meist nur Uferstrauch. Känden bick, schwarbraun mit weißen

Geidenhaaren. (Siehe Seite 380.)

Badweibe. Salix purpurea und Helix. Uferftrauch. Ränden raupenähnlich, fonst mit an der Spipe auch braunen, Alberweiß behaarten Schupven; bie frühesten unter den Uferweiden. (Siehe Seite 360.)

Rorbweide. Salix viminalis. Un Flugufern haufig, Die beste Art jum Rorbs flechten. Lange Zweige und lange schmale, unten silberglänzende Blätter mit in der Jugend umgebogenem Rande. Rinde grünlichgrau-Uferweide. Salix incana. Rur an Gebirgsströmen. Leicht kenntlich an ben

graulichen unten weißfilzigen Blättern, und an den rothen Rarben ber Rapden.

Chauffeepappel. Rur gepflangt. Pyramidenförmiger Buche. Beiggelbe Rinde.

(Siehe Seite 360.)

Schwarzpappel. Selten, nur gepflanzt. Breiterer Buche und meift auf Kopfe hieb gezogen. Beifigelbe Rinde. (Siehe Seite 360.)

Erle, gemeine ichwarze. Saufig an Bachen und Fluffen. Un ber Luft rothgelber Saft. Kurze schwärzliche Ränchen. Blätter groß, klebrig. (Siehe S. 360.)

b. Blutben nicht in Ratchen.

Efche, gemeine. Fraxinus excelsior. Un Ufern, nicht besonders häufig. Große schwarze Knospen. Schwarze Staubbeutel. Gesiederte Blätter. (2 Kl. 1 Griffel oder auch 23 Kl. 2 Ord. Taf. 37. 574.)

B. In gemischten Waldungen, Borhölgern und Gebufchen.

#### a. Bluthen in Ragchen.

Saal= oder Palmweide. Meist als Busch. Häusig in feuchten Riederwaldun= gen und Borhölzern. Silbergrau oder goldgelbe wohlriechende Känchen. Palmkänchen. (Siehe Seite 360.)

Graue Weide. Salix einerea. Deift als Bufch. Richt häufig. An feuchten Balbrandern und Gebufchen. Aehnlich ber vorigen, Die Schuppen ber

Ränden aber nur an der Spipe braun.

Bitterpappel. Schlanker Baum, in gemischten Laubwaldungen auf seuchten Standörtern. Känchen lang, braun. Sehr bewegliche Blätter. (Siehe Seite 360.)

b. Blutben nicht in Ratchen.

Ulme, Rufter. Großer Baum, einzeln in gemischten Laubwaldungen. Rleine rothbraune Blumchen vor ben Blattern. Runde Glügelfrucht. Rauhe Blätter. (S. 360.)

Efche, gemeine. hoher ichlanker Baum in gemischten Balbungen. Große schwarze Anospen. Pellgraue Rinde. (S. 361.)

Solzbirnbaum. Pyrus communis Pyraster. Einzeln in Laubholzwaldungen.

Holzbirnbaum. Pyrus communis Pyraster. Einzeln in Laubholzwaldungen, borniger Baum. Beiße Blumenbolben. (12 Al. 5 Griffel. Zaf. 51. 766.)

C. Auf Moor, und Torfboben, Rieden und Beidegrunden.

Salbeitveide. Salix aurita. Nur in feuchten Gebuschen und heibegrunden, auf Moorboden und dgl. Dunne, sparrig abstehende knotige Zweige und mit besonders großen krausen Rebenblättchen an den jungen Trieben.

Phylicablättrige Weide. Salix phylicifolia. Auf Moorboden, Rieden u. f. w. einheimisch. Aurgastigbuschiger Strauch mit breiten Blättern, wächst 6—12 Fuß hoch. Wird beim Trocknen sehr leicht schwarz.

Moorweide. Salix repens und parvisólis. Nur in Torsmooren. Riedrig, friechend und nur 1-2 Fuß hoch. Blättchen in ber Jugend filberglanzend.

## 3. 3m Mai blubenb.

A. Un Ufern von Gluffen und Bachen oder auf Wiefen in deren Rabe.

Traubenkirsche. Ahlkirsche. Prunus Padus. Beiße, wohlriechende, hangende Blumentrauben. (12 Kl. 1 Griffel. Taf. 52. 788.)

Weise Weide, Felbe. Auf Wiesen in der Rahe von Bachen und Flussen gespflanzt. Silbergraue Blätter. Baume meist hohl, auf den Kopfhieb gezogen. (S. 361.)

Gelbe Bandweite. Meift nur am Ufer von Bachen. Golbgelbe Zweige. 3mmer nur mannl. Bluthen. (S. 361.)

Bruchweide. Oft mit der weißen B. auf den Kopfhieb gezogen; liefert rothe Bandweiden. Die einjährigen Triebe außerst leicht bruchig. Grune, nicht silbergraue Blätter. (S. 361.)

Lorbeerweide. Salix pentandra. Selten. Lange, glänzenbglatte, anfange flebrige Zweige. Blätter lorbeerähnlich, lang und ziemlich breit, fast leberig. (22 Kl. 2 Staubfäden. Taf. 22. 314.)

Bufdweide. Ranchen lebhaft gelb; Rinde braun. Auffallend große Rebenblatter an den jungen Zweigen. (S. 361.)

#### B. In Waldungen, Borhölgern und Gebufchen-

#### a. Bluthen in Ragden.

Birke, gemeine hängende. Betula alba. Rinde im Alter glänzendweiß; die jüngeren Zweige braunroth, hängend. (21 Kl. Biele Staubfäden. Taf. 22. 317.)

Graue Birte. Betula pubescens. Selten und mehr auf Moorboben. Die Zweige in ber Jugend weißfilzig. (21 Kl. Biele Staubfaden.)

Steineiche, Wintereiche. Quercus Robur. Bekannte große Baume, ausges zeichnet durch die wagrechte Berästung und mit ausgebreiteter buchtiger, nicht sehr dichter Krone. Die Eicheln ohne Stiel zu mehreren an den Zweigen sigend. (21 Kl. Biele Staubfaden. Taf. 22. 325.) Traubeneiche, Sommereiche. Quercus pendunculata. Aufrechter und mins

Eraubeneiche, Sommereiche Quércus pendunculata. Aufrechter und mins der ausgebreitet. Die Eicheln größer, auf einem längeren Stiel sipend. Blüht um 2 Wochen früher, als die Steineiche. (Taf. 22. 324.)

Blüht um 2 Wochen früher, als die Steineiche. (Taf. 22. 324.) Buche, gemeine Roth buche. Fagus sylvatica. Gemeinster Waldbaum mit glatter grauer Rinde und glänzenden, nicht buchtigen Blättern. (21 Kl. Biele Staubfäden. Taf. 22. 322.)

Biele Staubfäden. Taf. 22. 322.)
Sagebuche, Sainbuche. Weißbuche. Carpinus Betulus. Säufiges Unterholz-Blätter quergefaltet. Glatte, weißgraue Rinde. Die weiblichen Kaße chen mit großen Hullblättern. (21 Kl. Biele Staubfäden. Taf. 22. 319.)

## b. Bluthen nicht in Ratchen.

aa. Richt weiß.

Efche, gemeine. Große schwarze Knospen und Bluthen vor den Blattern. Gesfiederte Blatter. (S. 361.)

Bergahorn. Acer Pseudo-Platanus. Grünliche bunne Anospen. Sangende grüne Blumentrauben. Blattstiele nicht milchend. Beinlaubähnliche Blatter. (8 Rl. 1 Griffel.)

Masholder, Feldahorn. Acer campestre. Rinde an den älteren Zweigen aufgelaufen rissig, weißgrau. Blätter fast wie bei der Johannistraube. Blumen klein, grün. Kommt oft auch in Hecken, und sonst meist nur strauchartig als Unterholz vor. (Taf. 59. 889.)

#### bb. Beif.

1. In mehr als 10blumigem Bluthenstand.

Eraubenkirfche, Ahlkirfche. Prunus Padus. Sangende, wohlriechende Blusmentrauben. (12 Kl. 1 Griffel.)

Bogelbeerbaum. Sorbus Aucuparia. Reichbluthige, gelblichweiße Erugbolde. Gefiederte Blatter. Erbsengroße rothgelbe Beeren. (12 Kl. 2-5 Griffel. Taf. 51. 764.)

Elfenbeerbaum, Eberesche. Sorbus torminalis. Nicht häufig. Blätter nur 5-7lappig, unten nicht weißfilzig. Trugdolde weiß. Früchte länglich

rund, braun. (12 Kl. 2—5 Griffel.) Mehlbeerbaum. Sorbus Aria. Blätter nur gefägt, weißfilzig, namentlich unten.

Beiße Trugdolde. Früchte roth, rund, mehlig. (12 Al. 2-5 Griffel.) e. Beiße Blumen dolde. Dorniger Baum. Glatte Blatter. (Siehe Holzbirne S. 362.)

Holzapfel. Pyrus Malus sylyestris. Röthliche Blumendolden. Dornig. Jüngere Blatter nicht glatt. Breite magrechte Beraftung. 2-5 Griffel. Taf. 51. 769.) (12 \$1.

### 2. In wenigbluthigem Blumenftand.

Mahaleblirsche, Steinkirsche. Prunus Mahaleb. Bohlriechende, granbraune Rinde, warzig getüpfelt. 5-10bluthige Trugdolde. Früchte erbsengroß

Sogelkirfche. Prunus Avium sylvéstris. Meist 3 Blumen beisammen. Blatter größer, fast runglich; Blattstiele mit 2 Drufen. Schwarze runde fleine Früchte. (12 Rl. 1 Griffel.)

#### C. In Alleen und Garten ale Bierbaume.

Trauerweide. Salix babylonica. Hängende Zweige. (22 Kl. 2 Staubfäben.) Roftastanie. Aésculus Hyppocastanum. Aufrechte röthliche große Blumenssträußer. 7—9 Blätter an einem Stiel. (7 Kl. 1 Griffel. Taf. 59. 887.) Platane. Platanus occidentalis. Blätter breit ausgeschweift. Rinde graugrun, sich stellenweise ablösend. (21 Kl. 8 Staubfäden. Taf. 21. 305.)

## 4. 3m Junius blubenb.

#### A. Gepflangt in Alleen ober fonftigen Unlagen.

Zulpenbaum. Liriodendron tulipifera. Große platanenahnliche Blatter. Einzelne,

große, rothlichgrüne Blumenglocken. (13 Kl. Biele Griffel.) Acacie, gemeine. Robinia Pseudo-Acacia. Beiße, hängende, wohlriechende Blusmentrauben; gestederte Blätter. Dornig. (17 Kl. 10 Staubfäden.) Klebacacie. Robinia viscosa. Blaßröthliche Blumentrauben. Klebrige Zweige. Sommerlinde. Tilia europäea grandisolia. Blüthen gelblichweiß, wohlriechend, meist zu 3 auf einem Stiel, der an einem schmalen gelbweißen Deckblatt angewachsen ift. Blatter unten weich behaart. (13 Rl. 1 Griffel. Taf. 52. 925.)

and a state of a

B. Wild in ben Balbungen und Gebufchen, befonders mo es feucht ift.

Commerlinde. Boblriechende Blumen ju 3 auf bem mit einem gelbweißen schmalen langen Dectblatt versehenen Blumenftiel. Siehe Die vorige Art.

Mehlbeerbaum. Blätter, namentlich unten weißfilzig, gesägt. Reichblüthige Trugdolde. Rothe Früchte. (Siehe S. 363.) Elsenbeerbaum. Nicht häufig. 5—7lappige nicht filzige Blätter. Trugdolde weiß; Früchte braun. (Siehe S. 363.) Vogelbeerbaum. Gefiederte Blätter. Gelblichweiße reichblüthige Trugdolde;

Fruchte erbsengroß, gelbroth. (Siehe S. 363.) Sperberbaum. Sorbus doméstica. Dem vorigen ähnlich, Blumen und Fruchte aber größer, lettere grungelb, teig geniegbar. (12 Al. 2-5 Griffel.) Traubentirfde. Bangende weiße Blumentrauben, mohlriedend. (S. Seite 362)

Bergahorn. Grune hangende Blumentraubchen und platanenahnliche Blatter-(Siehe G. 363.)

## Im Julius blubend.

Lindenbaum, Sommere und Binter-L. Tilia europaea grandisolia und parvisolia. Bluthenstand mit langem gelblichweißem schmalem Deckblatt.
Blumen wohlriechend. Lettere blutt spater, hat mehr als 3 Blumen
auf dem Stiel und die Blatter beiderseits glatt, nur in den Achseln der Blattrippen unten behaart. Erstere fiehe oben.

## Bweite Abtheilung. II. Sträucher.

A. Obstragende Straucharten, welche auch in Garten cultivirt werden.

## B. Beerenobit.

Johannisbeere. Ribes rubrum. Grüne hängende Blumenträubchen. Rothe oder weiße Fruchtträubchen. (5 Kl. 1 Griffel.)
Gichtbeere, schwarze Johannisbeere. Ribes nigrum. Eigenthümlicher Geruch. Bräunliche Blumenträubchen. Schwarze Beeren. (5. Kl. 1 Griff.)
Stachelbeere, Krausbeere. Ribes Grossularia. Dornig. Einzelne bräunlichsgrüne Blümchen. Braunrothe oder grüne große Beeren. (5 Kl. 1 Griffel.)

Weinstod, Traubenstod. Vitis vinifera. Sehr kleine grüne aufrechte Bluthenrispen. Früchte bekannt. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 43. 639.)

Simbeere. Rubus Idaeus. Stachelig. Einzelne große weiße Bluthen. Fruchte roth ober gelb, zusammengesest, hohl. (12 Kl. Biele Griffel.)

#### b. Steinobft.

Oftheimer Weichfel. Prunus Cerasus Chamaecerasus. Große, weiße ober etwas rothliche Rirfchenbluthen. Saure rothe ober braunrothe Fruchte. (12 Rl. 1 Griffel.)

Saferichlehe, Saferpflaume. Prunus insititia avenaria. Beiße Blumen zu zwei, wie die kugeligen schwarzen Pflaumenfrüchtchen, herb und doppelt so groß, als Schlehen. (12 Kl. 1 Griffel.)
Kornelkirsche, Durrlizze. Cornus mascula. Gelbe Blumchen in kleinen Dolde

chen lange vor den Blättern. Früchte länglich, roth. (4 Kl. 1 Griffel.) Sauerdorn, Berberize. Berberis vulgaris. Dornig. Gelbe hängende Träubschen, welche rothe Früchtchen hinterlassen. (6 Kl. 1 Griffel. Taf. 56. 834.)

### c. Chaglenobft.

Safelftrauch. Corylus Avellana. Mannliche Bluthen in hangenden paarmeife gestellten Randen mit gelbem Bluthenstaub, lange vor den Blattern. Früchte die bekannte Safelnuß. (21 Rl. Biele Staubfaben. Saf. 22. 327.)

## B. Wildwachsende Straucher.

## a. Immergrune Arten.

Alphalfam. Rhododendron hirsütum und ferrugineum. Auf Ralkalpen. Blumen roth, trichterig mit aufwärtsgebogenen Stanbfaben. Frucht eine Rapfel. (10 Al. 1 Griffel. Taf. 36. 558.)

Stechpalme. Ilex Aquifolium. Glanzende, fleife, buchtig bornige Blatter. Beiß: liche Bluthen im Mai. Scharlachrothe Beeren. In schattigen Thalern

auf Sandboden. (4 Ml. 1 Griffel. Taf. 37. 579.)

Bachholderbeere. Juniperus communis. Stedendsteife Radelblätter. Schwarze wohlschmedende Beere, unreif grun. Bohlriechendes Solg. Auf trodenen sonnigen Beiben und nadten Bergabhangen. (22 Kl. Bermachsene Staub: faden. Zaf. 21. 304.)

Ephen. Hedera Helix. Rankend an Manern und Baumen. Bluhend nur an alten Mauern, grunlich. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 43-637.)

#### b. Laubabwerfende Sträucher.

## 1. Im Februar und Mary blühend.

Beidenarten. Siehe S. 360-361. Die bort als Bäume aufgeführten Arten kommen oft ale bloge niedrige Bufche vor. Bluthenstand fleine aufrechte Ranchen. Safelftrauch. Sangende paarmeije gestellte lange Randen vor den Blattern. Giebe oben.

Kornelfiriche. Gelbe Blumenboldchen vor ben Blattern. Giehe G. 364. Seidelbaft. Rellerhals. Daphne Mezereum. Purpurrothe wohlriechende Blus men in langen Aehren an ben unbeblatterten Zweigen hinauf. Giftig. (8 Rl. 1 Griffel.)

## 2. 3m Upril blühend.

A. Un Ufern von Gluffen und Bachen und anderen feuchten Stellen.

#### a. Bluthen in Ratchen.

Beidenarten. Siehe S. 361 - 362. Die bort als Baume aufgeführten Arten

fommen oft als bloße niedrige Busche vor.

Sandborn. Hippophäs rhamnoides. Auf Sandboden an Usern; nicht häusig.
Schmale silbergraue weidenähnliche Blätter, mit kleinen, später rostsar= bigen Schuppen besent. Beeren erbsengroß, pomeranzenfarbig. Aestiger Strauch. (22 Kl. 4 Staubfäden. Taf. 22. 307.)

B. In Beden, an fteinigen fonnigen Abhangen in Gebufden.

Schlehdorn, Schwarzdorn. Prunus spinosa. Baufig in Beden. Dorniger Stranch. Beiße reichliche Bluthen vor ben Blattern. Fruchte blaus schwarz. (12 Rl. 1 Griffel.)

Beichfel. Prunus Chamaecerasus. Nicht bornig. Röthlich weiße Kirschenbluthen auf Stielen. Sauere rothe Früchte. In pecken, nicht Wilde Weichsel. häufig. (12 Rl. 1 Griffel.)

Rornelfirfche. Gelbe Blumendoldchen vor ben Blattern. In Seden nur gepflangt. Siehe G. 364.

Stachelbeerftrauch. Sehr bornig. Blumchen nicht in Traubchen, grunlich ober rothbraun. Siehe S. 364.

Johannisbeere. Richt bornig. Sangende Traubchen von gelbgrunen Blumchen und fpater rothen Früchten. Giebe G. 364.

a tale Ve

Alben-Johannisbeere. Ribes alpinum. Aufrechte Tranbchen von gelbarunen Blumchen. Beeren roth, fadefüßlich. (5 Rl. 1 Griffel. Taf. 47. 710.)

#### C. In Balbern und Schluchten.

Seidelbaft. Purpurrothe wohlriechende Blumen vor ben Blattern. Siehe S. 365. Saferschlehe. Beige Blumen ju 2 gestellt. Steinfruchte schwarzblau. Siehe G. 364.

### 3. 3m Mai blubenb.

A. Un Ufern von Gluffen und Bachen und in feuchten bufchigen Diederungen.

Weidenarten. Rändenblüthen. Siehe S. 362. Die bort als Banme angeführ= ten Arten fommen häufig nur als Straucher vor.

Traubenkiriche. Sangende weiße Bluthentrauben, wohlriechend. Siehe S. 362. Wafferholder. Viburnum Opulus. Beiße Trugdolden. Rothe Beeren. (5 RL. 3 Griffel. Taf. 24. 355.)

Zimmtrofe. Rosa einnamomea. Einfache Rosen violett rosenroth, wohlriechend. Benig dorniger Strauch. (12 Rl. Biele Griffel. Taf. 50. 762.)

Canbdorn. Auf Sandboden an Flußufern. Gang schmale graue Blatter. Reine Randen. Pomeranzengelbe Beeren. Siehe S. 365.

Pimpernuß. Staphylea pinnata. In feuchten hochliegenden Gebuschen. Sangende wenigblumige Trauben, nicht wohlriedend. Gefiederte Blatter. (5 &L. 3 Griffel. Zaf. 59. 888.)

B. Un fonnigen fleinigen Abhangen, an Felfen und Ruinen und auf durrem Sandboden.

#### a. Bluthen weiß.

Schlehborn. Baufig. Dornig. Reichblumige Strauger, wohlriechend, por ben Blattern. Siehe S. 365.

Weiftdorn. Crataegus Oxyacantha. Dornig. Blumendolden mit rothen Staub= beuteln mit den Blättern. Geruch nach Maikafer. (12 Kl. 2 Griffel. Taj. 51. 765.)

Wilde Weichfel. Richt bornig. Kirschenbluthen zu wenigen beifammen. Rothe

faure Rirfden. Giehe G. 365.

Aronia rotundifolia. Gelten an Felfen und Ruinen. Aufrechte Kelsenbirne. 5bluthige Blumentranben. Blatter wenige, unten weißfilzig. Frucht schwarzblan, suß. (12 Rt. 2-5 Griffel. Zaf. 51. 766.)

#### b. Blutben gelb.

Pfriemenftrauch. Spartium scoparium. Baufig, wo er vorkommt. Richt bornig. Ruthenartige Zweige. (17 Kl. 10 Staubfaden, aber alle zusammenges wachsen. Laf. 45. 668.)

Decfamenstrauch. Ulex europäeus. Gehr bornig; die Blumen an ben Dornen. 3m nordwestlichen Deutschland. (17 Kl. 10 Staubfäden. Taf. 45. 667.)

c. Blutben rotblich ober grunlich.

Grünliche Blumchen. Dorniger, fperriger Welfendorn. Rhamnus saxatilis. Strauch. Richt häufig. (5 Rl. 1 Griffel.)

Steinapfel. Cotoneaster vulgaris. Auf gelfen. Rofenrothe bangenbe Blumen= träubchen. Strauch buschig; Blätter wenig filzig, einen Joll lang. Früchtchen nickend. (12 Kl. 2—5 Griffel.) Filziger Steinapfel. Cotoneaster tomentosa. Aehnlich dem vorigen, aber

größer und filziger. Früchtchen aufrecht; Relche wollig.

#### C. In Laubgebufchen auf fleinigem felfigem Boden.

#### a. Beife Blutben.

Mahalebtirfche. 5 - 10bluthige Trugdolde. Bohlriechende, getupfelte, graubraune Rinde. Rirschenfrnichten schwarz. Siehe G. 363.

Schlingstrauch. Viburnum Lantana. Reichbluthige Trugdolbe. Beißgraue Rinde.
Rothe Beeren, Ekel erregend. (5 Kl. 3 Griffel.)
Mispel. Selten. Blumen groß, einzeln, grünlich weiß. Siehe S. 359.

Seden Firfche. Lonicera Xylosteum. Blumenstiele 2bluthig; gelbweiße Blumen, rothe Beeren hinterlaffend. Blatter gegenständig. (5 Rt. 1 Griffel.)

b. Gelbe ober gelbgrune Bluthen.

Alpenheckentiriden. Lonicera alpigena. Rur in höhergelegenen Gegenden. Lange 2blumige Blumenftiele mit purpurrothuberlaufenen, gelbgrunen Blumen. Die 2 Beeren fast in eine einzige verwachsen. (5 Kl. 1 Griffel.)

Sauerborn. Dorniger aufrechter Strauch mit gelben hangenden Blumentraubchen.

Siehe S. 364.

Felfenborn. Dorniger, nieberliegender fperriger Strauch. Blumchen grun, nicht in Traubchen. Siehe G. 366.

#### D. In Laubwaldungen als Unterholy.

#### a. Beife Bluthen.

Saferichlebe. Richt häufig. Blumen paarweise beisammen. Steinfrucht schwarzblau, pflaumenartig. Siehe S. 364. Pimpernuß. Selten, nur in feuchten hohen Balbungen. Blumen in wenig=

bluthigen ichlaffen Trauben; Blatter gefiedert. Giebe G. 366.

Erauben Birfche. Sangende lange wohlriedjende Blumentrauben, Blatter

nicht gefiedert. Giehe G. 362.

Schlingftrauch. Reichblumige Trugdolden. Blatter unten filzig. Giehe G. 366. Beigdorn. Dornig. Blumendolden mit rothen Staubbeuteln. Siehe S. 366.

#### b. Grunlide Bluthen.

Masholder. Blatter ahnlich den Johannisbeerblattern. Aufrechte grune Blumens ftrauschen. Ausgesperrte Flügelfrüchte. Siehe S. 363. Faulbaum. Rhamnus Frangula. Einzelne, weißgrune Blumchen, die rothe, zulest

fcwarge Beeren hinterlaffen. Blatter nicht lappig. Rinte buntelbraun, weißgetüpfelt. (5 Kl. 1 Griffel. Zaf. 43. 643.) Alpenheckenkiriche. In höher gelegenen Baldungen. 2 Blumen au dem langen

Blumenstiel, gelbgrun mit roth. Siehe oben.

Traubenhollunder. Sambucus racemosa. In feuchten Balbern einzeln. Gehr markiges Solg. Aufrechte Blumentraubchen. Rothe Beeren. (5 Al. 3 Griffel.)

#### E. In Seden und Gebuichen, an Rainen u. bgl.

#### a. Bluthen weiß.

Schlehdorn. Dornig. Reichblumige Sträuger vor ben Blattern, wohlriechend. Giebe G. 365.

Beigdorn. Dornig. Blumen in Dolben, mit rothen Staubbeuteln, mit ben Blattern, nach Maifafer riechend. Giehe G. 366.

Solingftraud. Reichbluthige Trugdolden. Gange, unten filgige Blatter. Siehe

S. 366.

Wafferholder. Reichblüthige Trugdolden mit einem frahlenartigen Umfreis.

Blätter lappig, nicht filzig. Siehe S. 366. Enringe, spanischer Flieder. Syringa vulgaris. Aufrechte vielblüthige, wohle riechende Blumenftrauger. Bergiormige Blatter. (2 Al. 1. Griffel. Zaf. 37. 578.)

Pfeifenstrauch, Schesmin. Philadelphus coronarius. Große, weiße, wohls riechende Blumen, zu wenigen beisammen. Blätter gegenständig, nicht herzförmig. (12 Al. 1 Griffel, tiefgetheilt. Taf. 47. 708.)

Wilde Weichfel. Richt häufig. Kirschenbluthen auf langen Stielen. Kirschen sehr sauer. Siehe S. 365.

Hedenkirfche. 3wei Blumen auf einem Stiel, weißgelb; rothe Beeren. Siehe oben.

b. Bluthen gelb, grunlich ober grunlichbraun.

Sauerdorn. Stechend bornig. Blumen in hangenden Traubchen. Siehe S. 364. Stachelbeere. Dornig. Blumchen granlich hellbraun, hangend, aber nicht in Traubchen. Siehe S. 364.

a-tale-fa

Areuzborn. Rhamnus eathartieus. Aleine grunliche Blumden ju 3-5 in ben Blattwinkeln. Aestiger, 2-5 fuß hober Straud. Dornig. (3 Rlaffe 1 Griffel. Zaf. 43. 642.)

Johannisbeere. Richt bornig. Grungelbe hangente Blumentraubden. Giebe

S. 364.

Gichtbeere, fdwarze Johannisbeere. Eigenthumlicher Geruch nach Ban-gen. Blumen braunlichgrun in ichlaffen Traubden. Schwarze Beeren. Siehe G. 364.

Masholder. Grune Blumchen in aufrechten Blumenftrauschen. Glugelfrachte, teine Beeren. Blatter ahnlich ten Johannisbeerblattern. Siehe S. 363.

Spindelbaum. Euronymus europäeus. Meltere Triebe vieredig, jungere rund; Rapfeln helltarminroth, mit 4 Bipfeln, einer Besuitentappe abulich ; Gamen mit pomerangengelber Saut. Grunweiße Blumden in fperrigen Rifpen. (5 Rl. 1 Griffel. Taf. 61. 921.)

Faulbaum. Einzelne weißlichgrune Blumchen; erft rothe, bann ichwarze Beeren.

Rinde buntelbraun, weißgetupfelt. Siehe G. 367.

Alpenheckenkiriche. Zwei Blumen auf einem langen Stiel, gelbgrun mit roth. Blätter groß, breit, unterseits glanzend. Die 2 Beeren fast zusammen= gewachsen. Siehe E. 367.

c. Bluthen blauroth, blau ober rothlich.

Springe. Große aufrechte, wohlriechende, blaue Blumenftrauger. Siehe S. 367. Zimmetrofe. Rosenblume, fast violett. Benig bornige 3weige. Siehe G. 366. Bedenrose, Sundsrose. Rosa canina. Rosenblumen, blag rojenroth. Start dornig. (12 St. Biele Griffel.)

Stiel, röthlichbraun. Beeren schwarzroth. Rinde schwärzlich. (5 Kt. 1 Griffel.)

## Im Junius blubend.

A. Un Ufern von Gluffen und Bachen und in feuchten buichigen Riederungen.

Trauben liriche. Sangende lange weiße Bluthentrauben. Richt gefiederte Blat= ter. Giebe G. 362.

Wimpernuß. Gelten. Bangende, wenigblumige Tranben. Benederte Blatter. Siehe S. 366.

Wafferholder. Beife Trugdolben mit einem Strahl außen herum. Rothe Beeren. Siehe S. 366. Sollunder, gemeiner. Sambucus nigra. Große weiße Blumenschirme. Gefieberte

Blatter. Markiges Solz. Schwarze Beere. Sollundergeruch. (5 Kl. 3 Griffel.) Bimmtrofe. Biolett roseurothe einfache Rosenblumen. Benig bornig. C. G. 366.

B. Un fonnigen fleinigen Mbhangen, an Getfen und Ruinen, oder auf durrem Candboden.

a. Bluthen weiß.

Beigborn. Dornig. Blumen boldenartig, nach Maikafer riechend. S. S. 366. Mehlbeerbaum. Richt dornig. Blumen doldenartig. Blatter eiformig, unten weißfilzig, nicht gelappt. G. G. 363.

Felfenbirne. Selten und immer nur einzeln an Felfen und Ruinen. Deift bluthige aufrechte Trauben. Blumen weit geöffnet, auswendig flaumhaarig. Blätter wenig, fast rund, unten filzig. Siehe S. 366.

Stadelige Rofe. Rosa spinusissima. Beiggelbe einfache Rofen. Gehr flache lige Zweige. (12 &l. Biele Griffel.)

Reld=Mofe. Rosa arvensis. Ginfache Rojen, geruchtos. Rantenartig liegende 3weige mit wenigen Stacheln.

b. Bluthen gelb.

Dieselben wie im Mai. Siehe S. 366.

Stachelige Rofe. Blaggelbe Blume, einfache Rofen. Gehr ftachelige Zweige. c. Bluthen rothlich ober grunlich.

Dieselben wie im Mai. Siehe S. 366.

in or

Beinrofe. Rosa rubiginosa. Einfache Rosen, lebhaft rosenroth, wohlriechent. Blätter mit Gernch nach Borddorfer Aepfeln. (12 Kl. Biele Griffel.)

C. In Laubgebufchen auf fleinigem felfigem Boben.

a. Beife Blutben.

Diefelben wie im Mai. Siehe S. 366 C. a.

Mehlbeerbaum. Blumen dicht gedrängt, doldenartig. Blätter weißfilzig. Frucht rund, roth, weiß punktirt, mehlig und fuß, egbar. Siehe S. 363.

Feld=Rofe. Rosa arvensis. Rankenartig liegende Zweige mit wenigen aber farken Stacheln. (12 Kl. Biele Griffel.)

b. Gelbe Bluthen.

Diefelben wie im Mai. Siehe S. 368 C. b.

c. Rothe Bluthen.

Alpenrofe. Rosa alpina. Dornentose Rosen. Blumen lebhaft purpurroth, starts riechend. (12 Kl. Biele Griffel.)

Beinrofe. Rosa rubiginosa. Rosenrothe, wohlriechende Blumen. Bluthen mit Geruch nach Boreborfer Aepfeln.

D. In Laubwaldungen ale Unterholy.

#### a. Beife Blumen.

Humen schmutig weiß, doldenartig beisammen. Junge Bodenschößlinge blutroth. Blätter nicht filzig. 4 Kl. 1 Griffel. Taf. 43. 636.)

Schlingstrauch. Blumen in reichblüthigen Trugdolben. Blätter unten filzig. Junge Schöflinge nicht roth. Siehe S. 366.

Beigdorn. Dornig. Blumen nach Maifafer riechend. Siehe S. 366.

Elsebeere. Richt dornig. Blumen doldenartig ohne übeln Geruch. Blätter groß, meist 7lappig. Siehe S. 363.

Eraubenkiriche. Sängende lange Blumentrauben, wohlriechend. Blatter nicht genedert. Siehe S. 362.

Pimpernuft. Sangende wenig blumige Traubchen, geruchlos. Blatter gefiedert. Siehe S. 366.

Liguster, Steinweide. Ligustrum vulgare. Aufrechte, dichte Blumenrispchen, mit angenehmem Geruch. Beeren schwarz. Blätter klein, elliptisch. Rinde hellgrau. (2 Kl. 1 Griffel. Taf. 37. 577.)

Feldrofe. Einzelne Blumen, geruchlos. Rankenartig liegende Zweige mit wenigen, aber farken Stacheln. Griffel lang und zusammengewachsen. Siehe oben.

b. Grunliche Bluthen.

Faulbaum. Einzelne fleine kurzgestielte Blumchen. Braune, weißgetüpfelte Rinde. Siehe G. 367.

Alpenheckenkirsche. Zwei Blumen auf einem langen Stiel, gelbgrun mit roth. Siehe S. 367.

c. Rothliche Blutben.

Effigrofe. Rosa gallica. Große, einfache, wohlriechende Rosen. Stamm mit gahlreichen Borften besetzt.

zahlreichen Borsten besett. Filzige Rose. Rosa tomentosa. Blume blagrofenroth, start riechend. Blatter unten weißhaarig. (12 Kl. Biele Griffel.)

E. In Seden und Gebuichen, an Rainen u. bgl.

#### a. Blutben weiß.

Weißdorn. Dornig. Blumen doldenartig mit Geruch nach Maikafer. S. S. 366. Hartriegel, rother. Blumen doldenartig, geruchlos. Junge Schoffe blutroth. Siehe oben.

Holz markig. Blatter gesiedert. Siehe S. 368.

Schlingstrauch. Blumen in reichen Trugdolden. Blatter unten filzig. Rinde weißgrau. Siehe S. 368.

Mehlbeer. Blumen in weitläufiger Dolbe. Blätter unten filzig. Rinde nicht weißgrau. Richt häufig. Siehe S. 363.

Wafferholder. Blumen in Strahlendolben. Blätter lappig, nicht filzig. Marstiges Holz. Siehe S. 366.

Somidlin, Botanif.

Siehe S. 367.

Liguster. Kleine aufrechte Blumenrispchen mit Geruch. Elliptische Blattchen, schwarze Beeren. Siehe S. 369.

Pfeifenstrauch. Große sehr wohlriechende Blumen, zu wenigen am Ende ber 3weige. Siehe S. 367.

3weige. Siehe S. 367. Speckenkirfche. Zwei Blumen auf einem Stiel, weißgelb. Siehe S. 367.

b. Bluthen gelb ober grunlich.

Sauerdorn. Stechend dornig. Blumen gelb in hängenden Träubchen. S. S. 364. Rreutdorn. Dornig. Grünliche Blümchen zu 3—5 in den Blattwinkeln. Siehe S. 368.

Faulbaum. Richt bornig. Einzelne kleine Blumchen, weißlichgrun. Rinde bunkelbraun, weißgetüpfelt. Siehe S. 367.

dunkelbraun, weißgetüpfelt. Siehe S. 367. Alpenheckenkirsche. Zwei Blumen auf langem Stiel, gelbgrun mit roth. Siehe S. 367.

Spindelbaum. Grünweiße Blümchen in sperrigen Rispen. Alte Triebe viereckig. Kapfeln hellkarminroth. Siehe S. 368.

Spindelbaum, breitblätteriger. Euronymus latifolius. Selten. Dem vorigen ganz ähnlich, aber größer und blutrothe Blumenstiele. Die Triebe nicht 4eckig. (5 Kl. 1 Griffel.)

c. Bluthen blauroth, blau ober blagroth.

Spekenkirsche, schwarzbeerige. Röthliche Blumen zu zwei auf einem Stiel. Siehe S. 368.

Geisblatt, wildes. Lonicera Periclymenum. Blumen röthlich, lang, wohlriechend, an der Spipe der Zweige beisammen. Stengel rechts windend, oft auf 10—12 Juß Länge. Blätter gegenständig, nicht verwachsen. (5 Klasse. 1 Griffel.)

Geisblatt, jahmes. Lonicera Caprifolium. Rur gepflanzt, in Secken. Der vorisgen sehr ähnlich. Blätter verwachsen. (Taf. 24. 357.)

Zimmtrose. Biolettrothe einfache Rosen, schwach riechend. Zimmtbraune Rinde. An blühenden Zweigen nur unter den Blattstielen 2 Stacheln. Frucht klein. Siehe S. 366.

Heckenrose. Hundrose. Rosa canina. Häusig; einfache Rosen blagroth, oft fast weiß, angenehm riechend. Aeste oft lang, bogenförmig überhängend, mit starten rückwärts gebogenen Stacheln. Blätter ohne Geruch. Pages butten scharlachroth.

Weinrose. Rosa rubiginosa. An Bergwegen an svnnigen Stellen häusig. Lebhast rosenrothe Blumen. Blätter wie Borsborfer Aepfel riechend. (12 Al. Biele Griffel.)

Bocksborn. Lycium europäeum. In hecken, an Lauben. Biolette einzelne Blumen mit 5 bartigen Stanbfaden. Beere scharlachroth. Uebergebogene Zweige. (5 Kl. 1 Ordg. Taf. 35. 534.)

## 5. 3m Julius blubenb.

A. Un Graben, in feuchten Gebufchen u. bgl. m.

Hatter. Siehe S. 368.

Geisblatt, wildes. Langröhrige Blumen an der Spipe der Zweige wirtelartig beisammen. Blätter nicht gefiedert, gegenständig. Siehe oben. Waldrebe. Clématis erecta. Rankengewächs. Blumen weißgelb in Rispen,

Waldrebe. Clématis erecta. Rankengewächs. Blumen weißgelb in Rispen, Buschel von langgeschwänzten haarigen Samen hinterlassend. Blätter gestebert. (13 Kl. Biele Griffel. Tas. 57. 852.)

B. Auf fleinigem Boden, an trodenen Rainen u. bgl. m.

Attich. Sambucus Ebulus. Weiße Blumenbolden mit purpurnen Spipen, start nach bitteren Mandeln riechend. Gesieberte Blätter. Krautiger Stengel. (5. Kl. 3 Griffel. Taf. 24. 354.)

LOCAL PROPERTY.

Stachelige Rofe. Rosa spinosissima. Gelbweise einfache Rofen, klein, mohlriechenb. Zweige braun, voll Stacheln. (12 Rl. Biele Griffel.)

Feldrofe. Rosa arvensis. Beiße, geruchlofe, einfache Rofen. Stengel mit menigen aber starken Stacheln besent, rankenartig niederliegend. S. S. 369. **Weinrofe.** Rosa rubiginosa. Lebhaft rosenrothe einfache Rosen. Blätter mit Geruch nach Borsborfer Aepfeln. Siehe S. 370.

Effigrose. Rosa gallica. Große, schon rothe einfache Blume, sehr wohlriechend. 3weige schwach, mit borftenartigen, leicht abfälligen Stacheln bicht befest. Alpenrofe. Rosa alpina. Dornenlos. Blumen lebhaft purpurroth, fart moble

riechend.

Secfamenftraud. Stechend bornig mit gelben Schmetterlingeblumen. Auf durren Sanbebenen. Siehe S. 366.

#### C. Am Rande von Laubmaldungen.

Sartriegel, rother. Beiße Blumen, bolbenartig beifammen. Junge Schöflinge blutroth. Siehe S. 369.

Ligufter. Beiße wohlriechende Blumchen in einer bichten Rifve. Rinde weiß= Siehe S. 369. grau.

Feldrofe. Beige, geruchlofe einfache Rofen. Zweige rankenartig niederliegend. Siehe S. 369.

Effigrofe. Große, lebhaft rothe, fehr wohlriechende einfache Rofen. Triebe fcwach, mit borftenahnlichen Stacheln bicht befest.

Filzige Rofe. Blagrothe wohlriechenbe einfache Rofen. Blatter auf ber Rud= seite sammtartig weichhaarig. Siehe S. 369.

## D. In Seden und Gebufchen an Wegen und Rainen.

#### a. Beiße Blutben.

Hollunder, gemeiner. Starkriechende große flache Blumendolben. Gefiederte Blatter. Aeltere Triebe holzig mit grauer Oberhaut und fehr martig. Siehe S. 368.

Die weißen Blumchen mit purpurnen Spigen, in flachen Dolben beifam= men. Geruch nach bittern Manbeln. Rrautige Triebe. Siehe S. 370. Sartriegel, rother. Dolbenartiger Bluthenstand. Rothe Beeren. Die jungen

Triebe blutroth. Siehe S. 369. Liguster. Bohlriechende Blumchen in dichten Rispen. Schwarze Beeren. Weiß= graue Rinde. Siehe S. 369.

Waldrebe. Rankengewäche. Blumen in weitschweifigen Rifpen, langgeschwänzte haarige Samenbufchel hinterlaffend. Blatter zusammengesett. S. S. 370. b. Rötbliche Blutben.

Weinrofe. Dornig einfache Rosen, lebhaft rosenroth. Blätter wohlriechend. Siehe G. 370.

Geisblatt, wildes. Dornenlos, Schlingstrauch. Röhrige Blumen ju vielen an ber Spipe ber Zweige wirtelartig beisammen, wohlriechend. G. S. 370. c. Grunlide Bluthen.

Spindelbaum. Aeltere Triebe vierectig. Bellcarminrothe Rapfeln mit vier Eden. Siehe S. 368.

## Im August blubend.

In Beden und Gebufden, namentlich in Schluchten. Beit ranten-Waldrebe. des Bewachs mit weißen Blumenrifpen, die langgeschwänzte haarige Samenbufchel hinterlaffen. Siehe S. 370.

Beiße Blumchen mit purpurrothen Spipen in fachen Dolben, mit Ge-Attich. ruch nach bitteren Mandeln. Arautige Triebe. Siehe S. 370.

## Dritte Abtheilung. Gräser.

# A. Aechte Grasarten, 3. 6. die Getreidearten und die sogenannten süßen Wiesengräser.

Bemerkung. Die achten so wie die Binsengrafer find für den Anfanger immer schwer, weil dieselben sehr große Achnlichkeit unter sich haben. Denn sie bilden eine der natürlichsten Familien des Gewächsreiches, so daß wohl Zedermann die Grasarten als solche so schnell von den anderen Pflanzen unterscheidet, als

die Baume ober Straucher.

Die achten Grafer haben einen hohlen Salm, der fellenweise von 3wie fdenknoten unterbrochen ift, von welchen die fcmalen linienformigen Blätter ausgehen. Diefe haben teinen Blattstiel, wie andere Blatter, fondern umfaffen ben Salm eine Strecke weit herauf, mas man die Blatticheide nennt, welche bei ben ächten Gräfern nicht ganz geschlossen den halm umgibt, soudern der Länge nach ausgeschlint ist. Da, wo aledann die Scheide aushört und das Blatt sich vom halme frei macht, befindet sich meistens ein kleiner häutiger Fortfan, bas Blatthautchen oder Blattzungchen genaunt. Die Befruchtungsorgane find bei den achten Grafern immer von zwei schuppenahnlichen Rlappen eingefchloffen, welche Balge genannt werben. Gelten find folde bis gur Balfte berauf in eine einzige zusammengewachsen, öfters aber bie eine ober beibe an ber Spige ober etwas unter derselben oder noch tiefer mit einer fürzeren oder längeren Borfte versehen, welche man Granne nennt, und die z. B. bei der Gerste sehr lang ift. Diese beiden Balge mit Dem, was fie einschließen, also mit den Staubgefagen, beren es immer brei find (mit einer einzigen Ausnahme) und bem Staubweg fammt bem Fruchtenoten, bilden ein einzelnes Grasbluthchen, beren fich bei ben verschiedenen Gattungen eines, oder zwei, oder brei, oder mehrere innerhalb zweier anderer folder schuppenartiger Rlappen befinden, welche also die Stelle eines allgemeinen Relches vertreten und Spelzen heißen. Eine solche Sammlung von einzelnen Grasblüthchen innerhalb bieser Spelzen wird ein einzelnes Aehrchen genannt. Selten findet sich nur eine einzige folde Spelze am Grunde bes Aehrchens, z. B. beim Lolch. Der Anfänger kommt mit der Erkennung Dieser Theile nicht immer gleich auf bas erfte Dal zurecht. Er merte fich befhalb, baß Das, mas von einem folden Aehrchen an feinem Stielchen hangen bleibt, wenn er es an demfelben bicht am Aehrchen fest anfaßt und auseinander zieht, die Relch= spelzen find. Immer wird er solche gablich auseinander flehend und als zwei einfache Blattchen ober Schuppen finden, mahrend Das, mas er in ber anderen Dand behält, ein oder mehrere Grasblüthchen sein werden, bei genauer Untersuschung mit der Pincette und der Spipe des Federmeffers leicht erkenntlich an den zwei Bälgen und den von denselben eingeschlossenen Befruchtungsorganen. Die drei Staubbeutel sind bei den ächten Gräsern immer auffallend groß und hängen, wenn eine Art in voller Bluthe fieht, jur Seite aus ben geöffneten Balgen beraus, lebhaft gelb, braun oder violett gefärbt und auf haarfeinen Staubfaden. Ebenfo haben bie achten Grafer immer nur zwei Rarben auf dem Fruchtfnoten, pinfels artig feinhaarig und weiß oder rothlich gefärbt. Auch diese werden, wenn sich bei voller Bluthe die Balge öffnen, deutlich fichtbar.

Der Bluthenstand gibt für die Grasgattungen ein Saupterkennungsmerkmal ab in Berbindung mit der Anzahl der einzelnen Grasbluthen in den zwei

Reldispelgen.

Der Pafer z. B. bluht in einer Rifpe, beren einzelne Aehrchen aus zwei fruchtbaren und einem britten immer unfruchtbaren Bluthchen zwischen ben zwei Relchspelzen bestehen.

Die Birje blüht in einer Rifpe, die einzelnen Aehrchen aber find immer

nur einblutbig.

Das Liefdgras bat einen malgenrunden Blutbenftand, icheinbar eine bichte Aehre, Die aber eigentlich eine Rifpe ift, beren Bergweigungen furg gestielt und bicht an Die Spindel berfelben anliegend find, und immer nur einzelne Blum= Man nennt bieg eine ahrenformige Rifpe ober Scheinabre. chen tragen.

Die Gerfte, ber Beigen und ber Dinfel bluben in wirklichen achten Aehren, b. h. bei diesen fteben die einzelnen Aehreben fast ohne Stiel abwechselnd auf zwei Seiten an der Spindel binauf. Bei der Gerfte aber stehen immer drei derselben beisammen und find einbluthig, mabrend bei ben beiden anderen bie Aehren 3-4bluthig find und einzeln abwechselnd zweizeilig an der Spindel hinauffieben.

Gine genaue Unterscheidung ber Standorter mird ferner bei ben Gradars ten febr nothwendig, denn fie erleichtert bas Erkennen berfelben am allermeiften, ba es nur wenige gibt, welche fo zu fagen überall vorkommen. Ebenfo gibt bie Bluthezeit ein gutes Merkmal für die Arten ab, die nicht felten hauptfachlich burch die beziehungsmeise frühere oder spatere Blutbezeit unterschieden werden.

Die von den Bluthenorganen, Rlappen und Spelgen (vergl. die Bergrößerun= gen auf Saf. 13) entlehnten Battungscharaftere, wie fie in den botanischen Bandbuchern enthalten find, werden haufig vom Anfanger nur mit Muhe erkannt, weg. halb auch die Auseinandersegung der Grafer bei denselben fur eine besonders schwies rige Arbeit gilt. Uebrigens mit Unrecht. Man suche sich nur über die einzelnen Theile berselben recht in's Klare zu sepen, und lasse sich bei den ersten 3 bis 4 Arten Zeit und Mühe nicht verdrießen, bis man damit im Reinen ist, und man wird finden, daß gerade die Gräser es sind, welche leicht herausgesunden werden, und welche uns im Untersuchen schnell und ficher vorwärts bringen. Auf Tafel 10-12 findet fich von jeder bei uns wildwachsenden Gattung je eine Art als Repräsentant derfelben abgebildet.

### Im Mary blubend.

Blaue Seslerie. Sesléria coerulea. Dichte Rasen bilbend auf steilen Felsen. Blumchen in einer bichten, 1/2 Boll langen glanzenden Scheinahre. (3 Kl. 2 Griffel. Taf. 11 u. 13. 170.)

#### 2. Im Avril blubent.

Blaue Gesterie. Auf Felsen, gange Rafen bilbenb. Blumchen in einer bichten Scheinähre.

3wergaras. Sturmia minima. Auf Sandebenen, Sandwegen, felten. Raum

3 Boll hoch. Einseitige Aehrchen. (Taf. 10 u. 13. 151.)

Jahriges Rifpengras. Pon annua. Riedriges Unfraut allerwarts in Garten, Beinbergen und auf Medern, namentlich auch an Begen. Bluthen in fleinen Rifpen.

### 3. Im Mai blühend.

A. Auf trodenen, fonnigen Standortern.

#### a. Auf Gelfen und Mauern.

Perlgras, gewimpertes. Melica ciliata. Dichte Rifpe mit federigem Ansehen, fast walzenrund, 2-3 Boll lang. Richt häufig, wo es vorkommt. Grauer Schwingel. Festuca glauca. Selten, aber, wo er vorkommt, bichte

gahe Rafen bildend. Etwas einseitige abstehende Rifpe. Meergrune Farbe.

b. Un Rainen, fleilen Abhangen u. bgl.

Dartlicher Schwingel. Festuca duriuscula. Reine gahen Rafen bilbenb, aber häufig blaugrune Farbe ber borftigen Blatter und etwas einseitige abstehende Rifpe.

#### c. Auf Beiben und trodenen Beiben.

Bartlicher Schwingel. Siehe die vorhergehende Art. Borftengras. Nardus stricta. Aehre schmal, 1-2 3oll lang. Aehrchen fabenbunn, grun ober braunroth mit lang gottiger Rarbe. Salme 3-4 3ell hoch. (3 Kl. 1 Griffel. Taf. 12 u. 13. 192.)

d. Auf trodenen Biefen.

Ruchgras. Anthoxánthum odorátum. Auffallend starter angenehmer Seugeruch. Eiförmige ährenähnliche Rifpe. (2 Rl. 2 Griffel. T. 12 u. 13. 189.)

Haariges Safergras. Avena pubescens. Schmale lange Rifpe mit 1 abrigen 3weigchen, nur bie untersten 2-3ahrig. Aehrchen silberglanzend, gran, an ber Sonnenfeite violett, mit buntel purpurrothen Grannen.

Wiesenrispengras. Pon pratensis. Zierliche ausgebreitete ppramidalische Rispe-Staubbeutel hängend, fast mildweiß. Säufig und in Menge. (Saf. 12 und 13. 181.)

B. Standorter in und um Baldungen.

a. Auf licht bewalbeten Sugeln und an Balbranbern.

Rudgras. Starker angenehmer Heugeruch. Aehrenförmige furze Rifpe. (Siebe oben Rubrit d.)

Haariges Hafergras. Lange schmale Rispen. Aehrchen filbergfanzend mit dunkelrothen Grannen. (Siehe oben Rubrit d.)

b. In Borbolgern und Laubmalbungen im Schatten.

Mickendes Perlgras. Mélica nutans. Ein zierliches Gras mit nickenden viv-letten Aehrchen mit weißem Rande. Gern an abgeriffenen, steinigen, nach Norden gekehrten Abhängen. (Zaf. 11 und 13. 174.)

Einbluthiges Perlgras. Melica uniflora. Richt häufig in Laubgehölzen. Auf= rechte Aehrchen, die Rifpe unten mit abstehenden 3weigen.

C. Auf guten Thalwiesen, Triften und in Obfigarten.

Wiefenfuchsfchwang. Alopecurus pratensis. Aehrenformige Rifpe, seibeartig behaart, mit erst hellgelben später braunen Staubbeuteln. (Taf. 11 und 13. 161.)

Wiesenrispengras. Poa pratonsis. Zierliches Gras mit ppramidalisch ausge= breiteter vielzweigiger Rispe. Staubbeutet mildweiß.

Traubenbluthige Trefpe. Bromus racemosus. Einfache, aufrechte, nach ber Bluthe jufammengezogene Rifpe. Große fast eiformige Aehrchen, begrannt.

- D. Standorter auf Medern und Gemufeland, an Wegen und Mauern im Schatten.
  - a. Getreibearten im Großen gebaut.
- Winterroggen. Siehe dieselbe Rubrit für den folgenden Monat Junius.

b. Unfraut in Garten und Medern.

Jahriges Rifpengras. Poa annua. Niedrig und sehr häufig. Rispe etwas einseitig, bie verblühten Aehrchen abwarts gebogen.

Wiefenrifpengras. Poa pratensis. Zierliches Gras mit pyramibalisch ausge-

breiteter Rifpe, nicht einseitig. Staubbeutel mildmeiß.

Mderfuchsichtvang. Alopecurus agrestis. Auf thonigen Aedern häufig. Rifpe in eine lange bunne malzenrunde Aehre zusammengezogen. Staubbeutel hellgelb ober blaß violett.

c. Untraut an Wegen, Mauern und Schuttplagen.

Jähriges Mispengras. Poa annua. Niedrig und sehr häufig. Rispe etwas einseitig, die verblühten Mehrchen abwarts gebogen.

Wiefenrifpengras. Poa pratensis. Zierliches Gras mit ppramibalisch ausges breiteter Rifpe, nicht einseitig. Staubbeutel mildweiß.

E. Feuchte und naffe Standorter.

Schwimmendes Mannagras. Glyceria fluitans. Baufig in allen hellen untiefen Gemäffern. Aehrchen ichlant, vor ber Bluthe angebruckt, mahrend berfelben in einer einseitigen langen Rifpe abstehend. (Zaf. 12 u. 13. 180.)

### 4. 3m Junius blubend.

A. Auf trodenen freien fonnigen Stanbortern.

a. Auf Telfen, Mauern unb Dadern.

Pfriemengras. Stipa pennata. Selten, aber mo es vorkommt, bichte Rasen bildend. Ausgezeichnet burch 6-9 Boll lange feidenartige Grannen. (Taf. 10 und 13. 158.)

Gewimpertes Perlgras. Dichte Rispen mit sederartigem Ansehen, fast walzen=

rund. Giehe G. 373.

Grauer

Grauer Schwingel. Zahe Rasen bildend, aber die Aehren nicht begrannt. Rispoken etwas einseitig, steif abstehend, meergrün. Siehe S. 373.

Dachtrespe. Bromus tectorum Richt häusig auf Dachern, an Mauern. Rispe einseitig, nickend; die Aehren mit bis 1 Zoll langen Grannen und breitem silberglänzendem Saum. (Zaf. 12 und 13. 177.)

Rispengras, zusammengedrücktes. Poa compressa. Palm zweischneibig. Rispen

mit fleinen nicht begrannten Aehren.

b. An Rainen, fteilen Abhangen u. bgl.

Liefcharas, glanggrasähnliches. Phléum phalaroides. Bluthenstand eine fast

walzenrunde 2—4 Zoll lange meergrüne Aehre. (Taf. 11 und 13. 163.) Zwenke, gestederte. Brachypódium pinnatum. Meist 9 zweizeilig und steif an der Spindel hinaufstehende, aufstgende Aehren, dunn und lang, kurz bes

grannt. Ein gelbliches Gras. (Taf. 10 und 13. 145.) begrannt, in fast einseitiger, start jusammengezogener Rifpe. zweischneidig.

Sowingel, hartlicher. Graugrune Farbe ber 2-4 3oll langen Rifve, oft Dunkelviolett. Aehrchen in Grannenspigen auslaufend. Anoten Schwarge lich. Siehe S. 373.

Sowingel, Berg-. Festuca montana. Grune, an ber Sonnenseite braunrothe Farbe der Rispe. Aehrchen aufrecht, turz begrannt. Staubbeutel schon rothgelb.

Dachtrefpe. Aehrchen lang, breit gebrückt, langbegrannt und mit breitem file berglänzendem Saum. Rispe nickend. Siehe oben.

c. Auf trodenen Beiben und Beiben.

Borftengras. Schmale dunne Aehren mit zottig behaarten Narben. 3—5 3011 hoch. Siehe S. 373.

Liebesgras, rifpengradahnliches. Eragrostis poaeformis. Offene Rifpen, deren unterfte Bergweigungen behaart find. Aehrchen 9-20bluthig. (Taf. 12 und 13. 182.)

Pfriemengras. Selten. 6-9 3oll lange seibenartige Grannen. Siehe oben. Bwenke, gefiederte. Gelbliches Gras. Lange turgbegrannte Aehrchen, meistens 9, Zzeilig und steif an der Spindel hinaufstehend. Siehe oben.

Rolerie, kammförmige. Koeleria cristata. Silberglanzende Bluthchen, am Riel grun oder violett; Rifpe vor und nach der Bluthe bicht walzenformig jufammengezogen. Saufig. (Taf. 12 und 13. 184.)

Straufgras, gemeines. Agrostis vulgaris. Purpurrothe zierliche Rifpen, glan= gend, vielquirlig und ausgebreitet. Rleine unbegrannte Blumchen. Das Gras austäuferartig auf dem Boden hingestrectt.

Schwingel, hartlicher. Bluthen in Grannenspipen auslaufend. Blaugrune, etwas einseitige steife Rispe. Blatter borftig, aufrecht. Siehe S. 373.

d. Auf guten trodenen Bergwiefen.

Rurze gedrängte ährenförmige Starter angenehmer Beugeruch. Rifpe. Siehe S. 374.

Rammaras. Cynosurus cristatus. Einseitige dunne ahrenformige Rifpe, geruche los, grasgrun. Unter jedem Mehrden eine tammformige Gulle. (Taf. 10 und 13. 142.)

Anaulgras, Sundsgras. Dactylis glomerata. Dide, grobe, einseitige, gedrangte Rifpe mit knaulförmig beisammenstehenden Aehrchen. Rauhes Gras. (Taf. 11 und 13. 171.)

to be talked a

Rolerie, tammförmige. Bluthden vor und nach ber Bluthe in eine bichte, malgen: runde ahrenformige Rifve zusammengezogen, mahrend derselben abstebenb; Alberglangend mit grunem ober violettem Riel. Siehe S. 375.

3wenke, gestederte. Gelbliches Gras. Lange kurzbegrannte Aehrchen, zweizeilig und steif an der Spindel hinaufstehend. Siehe S. 375. Lold, gemeiner; englisches Rangras. Lolium perenne. Die Aehrchen wie der schmalen Seite zweizeilig an der Spindel hinauf gestellt, unbegrannt. Zittergras. Briza media. Niedliches glattes Gras mit breiten kurzen hangen=

den Aehrchen an langen magrechten Stielden, fo baß fie beim gerinaften Luftzug zittern. (Taf. 12 und 13. 183.)

Straufgras, gemeines. Purpurrothe zierliche Rifpen, vielquirlig und weit aus-

gebreitet. Aehrchen klein unbegrannt, glanzend. Siehe S. 375.

Wiesenrispengras. Grune, selten leicht blauliche zierliche Rispen, weit aussegebreitet. Staubbeutel hangend mildsfarbig. Siehe S. 374. Safergras, haariges. Duntelpurpurrothe Grannen aus bem Ruden ber filber-

glanzenden Aehrchen. Rifpe lang und schmal. Siehe S. 374.

Schwingel, hartlicher. Bluthen in Grannenspipen auslaufend. Anoten fcmaza= lich. Die etwas einseitige fteif abstehende Rifpe grangrun, oft buntel= violett. Blätter alle borstig, nicht flach. Siehe S. 373.

Schwingel, rother. Festuca rubra. Der vorigen fehr ahulich, aber flache Salen=
blatter und Burzelausläufer. Rifpe meift rothgefarbt in der Sonne.

Schwingel, Berge. Staubbentel schon rothgelb. Aehrchen aufrecht, Purzgestielt. grun, an der Sonnenseite braunroth. Siehe G. 375.

#### B. Standorter in und um Waldungen.

a. In fanbigen Bergmalbern.

Straufigras, Sunds: Agrostis canina. Bierliche, eiformige, buntelrothe, glan= gende, ausgebreitete Rifpe mit kleinen Blumchen, unter ber Mitte fein begrannt. Das Blatthäutchen ziemlich lang. Richt häufig.

b. In lichten Rabelmalbungen.

Schmiele, bogige. Aira flexuosa. Beit abstehende lichte röthliche Rifpen mit hin und hergebogenen haardunnen Zweigen. Die fleinen Bluthdien am Grunde fein begrannt. Blatter borftenartig, rafenbildend. Bo es por= fommt, fehr häufig.

Mageleingras. Aira caryophyllea. Selten und schmächtig, ber vorigen Art

ähnlich, aber feine Rafen bilbend, und faum 5-6 Boll hoch.

c. In Alpenmalbern.

Saargras, europäisches. Elymus europaeus. Aufrechte Aehren. Bluthden begrannt. Aehrden zu drei beifammen. Blattideiden mit abwärte fleben= den Saaren. Richt häufig. (Taf. 10 und 13. 143.)

d. Auf licht bewalbeten Sugeln und an Balbranbern.

Ruchgras. Starker angenehmer Beugeruch. Anrze ahrenförmige Rifpen. Siehe S. 374.

Rammgras. Einseitige bunne abrenformige Rifpe, geruchlos. Siehe S. 375. Rnaulgras. Dice, grobe, einseitige, gedrängte Rifpe mit knaulformig zusam-

mengehäuften Aehrchen. Siehe S. 375. Kölerie, kammförmige. Dichte, walzenrunde, ährenförmige Rispe vor und nach ber Blüthe. Aehrchen glänzend, am Riel grün oder violett. S. S. 375.

Bittergras. Bierliche weitschweifige Rifpe mit hangenden breiten, turgen Aehr= chen auf den langen Stielen. Siehe oben.

Straufgras, gemeines. Purpurrothe, glanzende, vielquirliche Rifpen mit zier= lichen kleinen Blumchen ohne Grannen. Siehe S. 375.

Safergras, haariges. Dunkelpurpurrothe Granne aus dem Rucken der Blumchen.

Untere Blätter weichhaarig. Halm 1—2 Fuß hoch. Siehe S. 374. Safergras, Wiesen. Avena pratensis. Dem vorigen ähnlich, aber die Blätter fleif, hart und nicht weichhaarig, bichte Rasen bildend. Halm 2—3 Fuß hoch. Aehrchen dunkler gefärbt, aber auch glänzend. Rie auf Wiesen; immer nur am Saume der Bergwaldungen. (Taf. 12 und 13. 187.)

e. In Borbölgern und Laubwalbungen im Schatten.

iefdaras, Biefens. Phleum pratense. Balgenrunte lange bichte Scheinahre, meergrun ober blaulich. (Taf. 11 und 13. 162.)

naularas. Ginseitige, bichtgedrängte ahrenformige Rifpe mit knaulformig gus

fammengehäuften Aehrchen. Siehe G. 375.

dart. Rispe nicht weit abstehend, an der Sonnenseite geröthet. Keine Granne an den Aehrchen sichtbar. (Taf. 12 und 13. 190.)
dargenas, weiches. Holcus möllis. Ziemtich selten. Dem vorigen sehr ähnstich, aber nicht so start weichhaarig, eigentlich nur die Knoten noch sammthaarig. Rispe grün, größer. An den Aehrchen eine Granne sichtbar.

Schwingel, Balde. Festuca sylvatica. Großes ansehnliches Gras von rohrahnlichem Aussehen; Salme 3-4 Fuß boch. Rifpe nach dem Berblühen gne fammengezogen überhängend. Aehrchen in eine Grannenspipe auslaufend.

Rifpengras, großes Balde. Poa sudetica. Richt häufig. Ebenfalls großes Gras, 3-4 Fuß hoch, aber Scheiden und Halme zweischneidig, Blätter

Schwertlilienartig zusammengedruckt. Aehrchen nicht begrannt. Rifpengras, kleines Balo-. Poa nemoralis. Sanfiges, zierliches, nur 1-11/2 Fuß hohes Gras mit ganz kleinen Aehrchen in zierlicher, etwas einseitiger, fast übergebogener Rispe, lebhaft grün, nicht begrannt. Eine sehr ver= änderliche Art, bisweilen der vorigen ähnlich, aber immer schmächtiger und zierlicher und immer mit rauher Blattscheide und Rispe. Wächst gern gang im Schatten.

Baldbirfe. Milium effusum. Richt häufig, meist nur in feuchten Balbschluch= ten. Schönes Gras, glatt und mit breiten Blättern. Die Rispe groß, oft einen Jug lang, mahrend ber Bluthe weit offen, fpater mit hangen=

den Zweigen. Aehrchen glatt, eiformig. (Taf. 10 und 13. 157.)

C. Auf guten Wiesen in Ihal und Bald, auf Triften und in Obfigarten.

a. Bluthenftand eine Mehre ober Cheinabre.

Die platten Aehrchen mit der schmalen Seite zweizeilig an der Lold, gemeiner.

Spindel hinauf finend ohne Stielchen. Baufig. Siehe S. 376. schwingelähnlicher. Lolium festucaceum. Selten. Der vorigen ähnlich, aber schliffer, bellgrun, die Aehrchen nicht fehr flach gedrückt, die unterften etwas gestielt.

Biefenfuchsschwang. Scheinähre seibenartig behaart mit erst hellgelben, später

braunen Staubbeuteln. Siehe S. 374.

Liefch gras, Biefen=. Balzenrunde Scheinähre, bicht und gleich bick, nicht seibe= haarig, mit blaulichen Staubbeuteln. Siehe oben.

Anaulgras. Einseitige ungleichformige Scheinahre mit knaulformig zusammen= gehäuften Aehrchen. Siehe S. 375.

Biefengerfte. Hordeum pratense. Aehren lang begrannt. Salme 3 - 4 Fuß

hoch. Richt häufig. b. Bluthenftand eine Rifpe.

Honiggras, wolliges. Das ganze Gras weich sammtartig behaart, an der Sonnenseite gerothet. Aehrchen flein ohne sichtbare Granne. Siehe oben.

Trefpe, weiche. Bromus mollis. Ebenfalls weich fammthaarig, die haarigen Aehrchen aber bick und groß, lang begrannt. Haufig. (Taf. 12 und 13. 176.)

Erefpe, tranbenbluthige. Der vorigen ähnlich, aber glatte Aehrchen und nur mit einzelnen Saaren, nicht weich sammtartig behaart. Richt häufig. Siehe S. 374.

Rifpengras, Biesen=. Zierliche Rispen von fleinen unbegrannten Aehrchen. Salm und Scheiden glatt. Blatthautchen furz, abgestunt. S. S. 374.

Rifpengras, gemeines. Pon trivialis. Zierfiche Rifpen von fleinen unbegrannsten Mehrchen, der vorigen gang ahnlich, aber Salme und Scheiden rauh jum Unfühlen; Blatthäutden fpipig, verlängert.

Wiesenschwingel. Festuca pratensis. 2 — 3 Fuß hohes Gras mit lockerer Rifpe, beren 3meige nur gepaart und oft etwas einseitig ftehen. Aehr=

to be talked a

den 5-10bluthig, malgenrundlich, grannelos ober mit furger Grannen=

spipe. (Zaf. 11 und 13. 173.)
Glatthafer, französisches Rangras. Arrhenatherum elatius. 2—4 Fuß hohe schlanke Halme, glatt mit leichter Rispe, deren untere Zweige verästet sind. Aehrchen nur zweiblüthig, eines der Blüthchen mit einer Rückengranne. (Taf. 12 und 13. 188.)

D. Stanborter auf Nedern und Gemufeland, an Wegen und Mauern im Schatten.

a. Getreibearten im Großen gebaut.

Gerfte. Hordeum. Die Aehrchen fehr lang begrannt, brei beifammen fiebent, einblüthig.

Commergerste, gewöhnliche. H. distichon. Zweizeilige Aehren, nicend. Baufig gebaut.

Spiegelgerfte. Zweizeilige Aehren, aufrecht und bicht.

Sechszeilige. Die Aehren in 6 Linien.
Wintergerste, gewöhnliche. H. vulgare. Scheinbar vierzeilige, eigentlich aber sechszeilige Aehren. Ziemlich häufig gebaut.
Roggen. Secale cereale. Die Aehrchen zweiblüthig, abwechselnd in zweizeiliger

Aehre ftehend, begrannt, aber nicht fo lang, als die Gerfte. Winterroggen. Die am frühesten blühende Getreideart, fehr hoch, oft 6 - 9 guß Sohe erreichend. Aehre nickend. Saufig gebaut. (Taf. 10 und 13. 149.)

Sommerroggen. Später blubend und nicht gang fo hoch. Beniger haufig gebaut.

Weizen. Triticum. Die Aehrchen drei- und mehrbluthig, mit der breiten Seite gegen die Spindel gefehrt. Grannenlos oder furz begrannt.

Aechter Beigen. Die Körner aus ben Aehrchen fpringend beim Drefchen; bie

Spindel jah, beim Drafch nicht vom Stroh abbrechend. Winterweigen, gewöhnlicher. T. vulgare. Granneulos mit viereciger Aehre; bie Aehrchen abgefingt, etwas abstehend. Saufig gebaut.

Talaverameigen. Eine schöne Spielart bes vorigen, nicht allge=

mein gebaut.

Sammtweizen, mit fein behaarten Spelzen, felten gebaut.

Arabischer, mit röthlicher, dicker, begrannter, viereckiger Aehre mit fein behaarten aufgeblasenen Spelzen. Die Grannen auf den vier Ecen. Nicht allgemein gebaut.

Sommerweigen, gewöhnlicher. Begrannte vierectige Aehre. (Zaf. 10 und 13. 148.)

Dinkelarten. Die Körner nicht aus den Achren springend. Die Spindel der Aehre brückig, beim Drafch vom Stroh abgehend.

Winterforn. Spelg. Korn. T. Spelta muticum. Die Aehre von zwei Seiten etwas sufammengebruckt, Die Mehrchen fcwach bachziegelig auf= einander, unbegrannt. Die rothe Spielart als Binterfrucht allgemein

gebaut; nicht so baufig die weiße. (Taf. 10 und 13. 147.) Einkorn. T. mondcoccum. Gine einzige Grannenreihe auf jeder Seite der zweizeiligen Aehre. Aehreben nur ein Rorn enthaltend. Auf

magerem Feld ziemlich baufig gebaut.

Schwarzer Binter-Emmer. T. dicoccum atratum. 3meireibige Alehren, ichwärzlich behaart. Alehrchen begrannt mit zwei Kornern. Richt allgemein gebaut.

Egyptischer Spelz. Zweireihige Aehren, weiß und glatt, furz-begrannt. Aehrchen meift mit drei Körnern. Richt allgemein gebaut. Sommerforn, gewöhnliches. T. Spelta aristatum. Dem Binterforn gleich, aber mit kurzen Grannen. Gedeiht nicht überall, und beghalb feltener im Großen gebaut.

Emmer. T. dicoccum. Dichte, von zwei Seiten ftart gufammengebrildte Aehre mit fpipigen begrannten Rlappen. Aehrchen mit zwei Ror= nern. Die weiße und röthlichbraune Spielart ziemlich allgemein gebaut,

weil fle auf magerem Feld beffer gedeiht, als Sommerkorn.

b. Unfrautgrafer im Getreibe.

Aderfuchsichwang. Lange bunne malgenrunde Scheinahre. Staubbeutel hell:

gelb ober blagviolett. Siehe G. 374.. Giftlold. Lolium temulentum. Plattgebrudte begrannte Aehrchen, mit ber schmalen Seite zweizeilig an ber Spindel hinauf ftehend. (Laf. 10 und 13. 141.)

Queckenaras. Triticum repens (Agropyrum). Aehrchen nicht plattgebruckt, balb mit bald ohne Grannen, mit der breiten Seite an der Spindel hinauf stehend. Schnurformig kriechende weiße Burgeln. (Taf. 10 u. 13. 146.)

Windhalm. Agrostis spica venti. Gehr garte, leicht gebaute, vielbluthige, bis über ein guß lange Rifpe mit fehr fleinen grunen ober violetten Blum=

chen mit langen Grannen. (Taf. 10 und 13. 154.) trefpe. Bromus secalinus. Rispe schlaff, nach der Blüthe nickend, mit Moggentrespe. großen schweren begrannten Aehrchen, 8-9blüthig, bald glatt, bald fammtartig zottig behaart (Br. velutinus). 3m Dinkel und Hafer. weiche. Alle Theile weich sammthaarig. Aehrchen dick und begrannt-

Rifpe aufrecht, jufammengezogen. Siebe G. 377.

Adertrefpe. Bromus arvensis. Leichte garte Rifpe, nach ber Bluthe nach allen Seiten nickend. Aehrchen an ber Sonnenseite schon violett gefärbt, weiß gefaumt und mit orangengelben Staubbeuteln.

c. Auf Brachadern, Gemufelandern, in Beinbergen ale Unfrauter.

Quedengras. Triticum repens. Schnurformig friechende weiße Burgeln. Lange chmale Aehre mit Aehrden, welche mit der breiten Seite an der Spin= del ftehen.

Rifpengras, jähriges. Riedrig. Aehrchen klein grannenlos, nach ber Bluthe abwarts gerichtet. Zierliche Rifpe, etwas einseitig. Siehe G. 374.

Rifpengras, gemeines. Bierliche reichbluthige Rifpen von kleinen unbegrannten Blumden. Salm und Scheiden rauh anzufühlen. Siehe S. 377.

Edmiele, grauliche. Aira canescens. Gelten und nur auf burren fandigen gelbern. Ein ichmachtiges graugrunes Gras mit nach ber Bluthe gufam= mengezogener Rifve. Bluthden mit einer feulenformigen weißen Granne, am Anie bartig. (Taf. 12 und 13. 185.)

Sowingel, rother. Aehrchen in Grannenspipen auslaufend und in etwas steif= abstehende fast einseitige Rifpen zusammengestellt, nicht groß. Saufig mit rothlichem Anflug. Siehe S. 376. Erespe, weiche. Aehrchen dick und begrannt. Rispe aufrecht, zusammengezogen.

Alle Theile weichhaarig. Siehe S. 377. Trefpe, Acter. Aehrden groß, begrannt, an der Sonnenseite schön violett, nach ber Bluthe allseitig nickent. Drangegelbe Staubbeutel. Siehe oben. d. Un Aderrainen und Felbgrangen.

Liefchgras, Biefen: Balzenrunde Scheinahre. Siehe S. 377. Anaulgras. Einseitige ungleichförmige Scheinahre. Siehe S. 375.

Straufgras, gemeines. Zierliche, reichblüthige, purpurrothe Rifpe mit fleinen glangenden Aehrchen. Siehe G. 375.

Erefpe, weiche. Alle Theile weichhaarig. Aehrchen bick, begrannt, in aufrechter zusammengezogener Rifpe. Siehe S. 377.

Sowingel, rother. Aehrchen nicht groß, in Grannenspipen auslaufend. Rifpe etwas einseitig, abstehend, haufig mit rothlichem Auflug. Siehe S. 376. Schwingel, unbegrannter. Festuca inermis. Gelten. Aehrchen lang, rundlich, ohne Grannenspigen, in aufrechter Rifpe.

Liebesgras, großähriges. Eragröstis megastachya. Rifpe offenstehend mit den unterften Beräftungen behaart. Mehrchen 20-30bluthig, flumpf.

e. Ale Untraut an Wegen und Mauern; auf Schutt und Sandboben. Wiesengerfte. Selten. Zweizeilige Aehre mit langen Grannen. 2-4 Fuß hohe Salme. Siehe G. 377.

Lold, gemeiner. Aehre lang; Aehrchen plattgebruckt, mit ber schmalen Seite gegen die Spindel gerichtet. Siehe G. 376.

Quedengras. Aehre lang; Aehrchen nicht platt, mit ber breiten Seite an ber Spindel hinauf. Burgeln weiß, schnurformig friechend. Siehe oben.

a tal de

Rnaulgras. Scheinahre einseitig, ungleichformig; Aehrchen knaulformig bei= sammen. Siehe S. 375.

Straufgras, fproffentreibendes. Agrostis stolonifera. Rifpe fein und zierlich. nach ber Bluthe zusammengezogen, rauh, meift bunt ober violett. Dict auf bem Boben angebrückte Rafen treibend. An feuchten fandigen Stellen, gern an den Abzugsgraben der Meder und Beinberge. (Zaf. 10 u. 13. 155.)

Rifpengras, jahriges. Riedrig. Rifpe zierlich, etwas einseitig. Blumchen nach

ber Bluthe abwarts gefehrt. Siehe S. 374.

Biefens. Rifpen zierlich und reichblüthig mit kleinen unbegrannten Blumchen und milchweißen Staubbeuteln. Glattes Gras; kurzes Blatt= hautchen. Siehe G. 374.

gemeines. Der vorigen Art gleich, aber rauhscharf und mit langen Blatthäutchen. Mehr im Schatten. Siehe S. 377.

zusammengedrücktes. Risve zierlich mit kleinen unbegrannten Blumden. Zweischneidiger Halm. Blaugrun. An Mauern und auf Sandboden nicht selten. Siehe S. 375.

Erefpe, unfruchtbare. Bromus sterilis. Saufig. Rifpe groß mit abstehenden 3weigen und hängenden, oft blutrothen, langbegrannten Aehrchen. Saf. 12

und 13. 178.)

Bulpie. Vulpia Myurus. Selten. Rifpe lang, etwas nickend, ahrenformig. Aehrchen lang, rauh mit langen haardunnen Grannen. Dunnes blau= lichgrunes Gras an durren fandigen Stellen. (Zaf. 11 und 13. 172.)

Glatthafer. Rifve leicht und locker; Aehrchen 2bluthig mit einer Rückengranne. 2-4 fuß hohe Balme. Siehe G. 378.

#### E. Feuchte Standorter in Riederungen.

#### a. In Abjugegraben, Ranalen und Chauffeegraben.

Rifpengras, jähriges. Niedrig. Rifpe etwas einseitig; Aehrchen nach bem Blühen abwärts gerichtet. Siehe S. 374.

Straufigras, fproffentreibendes. Auf ben Boben niebergeftrectte Rafen treibent. Rifpe zierlich bunt ober violett, nach ber Bluthe zusammengezogen. Siehe oben.

Mannagras, schwimmenbes. Rifpe lang, einseitig, die Aehrchen vor der Bluthe angebrückt, lang und flumpf. Selles freundliches Gras, wo fich Baffer findet. Giebe S. 374.

b. An Ufern von Fluffen, Bachen und Seen, in Altwaffern und in feuchten Gebufchen in beren Rabe.

Hunds-Quedengras. Triticum caninum. Aehre lang und schmal, bei ber Fruchtreife niederhängend; die Alehrchen weitläufig zweizeilig. Burgeln ohne Ausläufer.

Fudsichwang, gelblicher. Alopecurus fulvus. Scheinahre malgig, mitten bicer, etwas feinhaarig. Scheiben aufgeblasen. Staubbeutel weiße pomeranzenfarbig. Braunlicher Anfing über bas ganze Gras. Staubbeutel weißgelb, fpater

Liefchgras, Biefen-. Scheinahre bicht, lang, malgenrund, gleich bick, rauh; blauliche Staubbeutel. Siehe S. 377.

Glanzgras, rohrartiges. Phalaris arundinaces. Dit manushohe Salme in Dich= ten Bufchen mit grangrunen Blattern. Geknaulte fpipige Rifpe. (Taf. 11 und 13, 165.)

Mannagras, schwimmenbes. Rifpe lang, einseitig. Aehrchen lang, flumpf.

Belles Gras. Siehe G. 374.

Wafferschmiele. Glyceria airoides. Rifpe groß, weitschweifig; Achrehen burg und linienförmig, meist bunkelviolett mit hervorschimmerndem weißem Saume.

Straufigras, sprossentreibendes. Rispe zierlich und fein, bunt ober violett, nach ber Bluthe zusammengezogen. Rasen auf dem Boden niedergestreckt. Siehe oben.

Mifpengras, gemeines. Rifpe zierlich, grun, ausgebreitet. Salme und Scheiden rauh anzufühlen; Blatthäutchen lang. Siehe S. 374.

### 5. Im Julius blühenb.

A. Auf trodenen freien fonnigen Standortern.

a. Auf Felfen, Dauern und Dadern.

Dachtrefpe. Richt häufig. Rifpe einseitig nickend. Aehrchen lang begrannt, mit breitem filberglangendem Saume. Siehe S. 375.

b. An Rainen, fleilen Abbangen u. bgl.

Dieselben wie im Junius. Siehe G. 375.

Sundszahn. Cynodon Dactylon. Gelten. Bier bunne, fingerformig zusammen-gestellte Aehren. (Zaf. 10 und 13. 150.)

c. Auf trodenen Seiben unb Beiben.

Dreigahn, niedriger. Triodia decumbens. Rifpe wenigbluthig, zusammengezogen; Aehrchen aufrecht, stumpf, mit großen bauchigen Klappen. (Taf. 11 und 13. 175.)

Diefelben wie im Junius. Siehe S. 375.

d. Auf guten trodenen Bergwiefen.

Lold, gemeiner. Aehre lang, schmal. Die Aehrchen plattgedrückt, mit ber schmalen Seite gegen die Spindel gerichtet. Siehe S. 376.

Rolerie, Pammförmige. Balgenrunde, dichte, ahrenförmige Rifve vor und nach ber Bluthe; Bluthchen filberglangend mit grunem oder violettem Riel. Siehe G. 375.

Bwenke, gefiederte. Gelbliches Gras. Aehrchen lang, kurz begrannt, zweizeilig an ber Spindel hinaufstehend. Siehe S. 375.

Dreizahn, niedriger. Rifpe wenigbluthig. Aehrchen aufrecht, stumpf, mit großen bauchigen Rlappen. Siehe oben.

Straufigras, gemeines. Rifpe zierlich und fein, purpurroth, vielquirlig und ausgebreitet nach allen Richtungen. Siehe S. 375.

Schwingel, rother. Rifpe fleif abstehend, nicht fehr fein, etwas einseitig, Aehrchen mehrblüthig, in Grannenspipen auslaufend. Röthliche Farbung in

ber Sonne. Siehe S. 376.
Schwingel, Bergs. Rifpe fteif abstehend mit aufrechten Aehrchen mit Grannens spipen, grun oder braunroth. Staubbentel schon rothgelb. G. G. 375.

#### B. Standorter in und um Waldungen.

a. In fanbigen Bergmalbern.

Diefelben wie im Junius. Siehe G. 376.

b. In lichten Rabelmalbungen.

Diefelben wie im Junius. Giehe G. 376.

c. Auf licht bewalbeten Sugeln und an Balbranbern.

Kolerie, kammförmige. Dichte, malzenrunde, ährenförmige Rifve mit glanzenben Aehrchen. Giebe G. 375.

Bittergras. Bierliche weitschweifige Rifpe mit hangenden breiten stumpfen Achr-Siehe S. 376.

Straufgras, gemeines. Zierliche purpurrothe Rispe mit kleinen spinigen nicht hängenden Blumchen. Siehe S. 375.

d. In Borhölzern und Laubwalbungen im Schatten.

Liefchgras, Biefen: Balgenrunde, lange, dichte, rauhe Scheinahre. S. S. 377, Zwenke, Balde. Brachypodium sylvaticum. Aehre. Aehren zweizeilig gestellt mit hine und hergebogenen Grannen, 7—3 an der etwas nickenden Spins del hinauf.

Riethgras. Calamagrostis Epigejos. Rispe lang, grün, in der Sonne brauns roth, vor und nach der Blüthe zusammengezogen. Palm schlank, rauh, 3—6 Fuß hoch, mit steifen, immergrünen Blättern. (Taf. 10 u. 13. 156.) **Baldschilf**. Calamagrostis arundinacea. Rispe bleich und schmächtig, ½ Fuß

lang. Salme 4 guß boch; lebhaft grunes Gras mit fart riechendem

and the latest to

Burgelftock. Bluthen tlein, mit geknieter Granne; bie Saarborften am

Grunde furg.

Rafenschmiele. Aira cespitosa. Risve groß, zierlich, vielquirlig, weit abstehent, mit glänzenden fleinen Aehrchen. Die 3-4 Rug hoben glatten Balme tommen aus bichten grünen Rafenbufchen von gefurchten Blattern. (Taf. 12 und 13. 186.)

Sowingel, Balde. Rifpe nach bem Berblühen jufammengezogen, überhangent. Salm 3-4 Jug hoch, am Grunde mit breiten lockeren vertrocknetes Scheiden umgeben. Rohrähnliches Aussehen. Siehe S. 377.

Schwingel, rauher. Festuca aspera. Selten; im Gebusch der Baldschluchten Rispe start überhängend, mit 1 Zoll langen, flachen, sehr rauhen Aehrechen. Salme 4-5 Juß hoch. Blattscheiden mit langen abwarts gerichteten Saaren befest.

Riefenschwingel. Festuca gigantea. Dem vorigen ähnlich; bie Achreben in

weiße Grannenvinsel endigend; ziemlich selten.

Rifpengras, fleines Balds. Rifpe zierlich, fast übergebogen; Aehrchen flein, lebhaft grün. Gin feines zierliches Gras, hochstens 11/2 Fuß hoch, und immer mit rauhen Rifpen und Scheiden. Siehe S. 377.

Honiggras, wolliges. Rifpe. Das gange Gras mit weich fammtartigem Ueber-

Jug. Saufig. Siehe S. 377. Soniggras, weiches. Selten. Dem vorigen ähnlich, aber nicht so ftark weiche haarig, nur noch bie Anoten. Un ben Aehrchen eine Granne fichtbar. Siehe S. 377.

C. Auf guten Wiesen in That und Wald, auf Triften und in Obstgarten.

Wiefengerste. Aehren zweizeilig, lang begrannt. Salme 3-4 Ruß hoch. Richt häufig. Siehe G. 377.

Lold, gemeiner. Mehre lang, bunn. Mehrchen ohne Grannen, glatt, mit ber

schmalen Seite gegen die Spindel gestellt. Siehe G. 376.

Liefchgras, Wiesens. Walzenrunde Scheinahre, dicht und rauh. Siehe S. 377. Soniggras, wolliges. Alle Theile weichhaarig, an der Sonnenseite rothliche Rifpen. Siehe G. 377.

Rifpengras, gemeines. Bierliche Rifpen von kleinen Blumchen, grannenles und grun. Salm und Scheiden rauh anzufühlen. Siehe G. 374.

Goldhafer. Avena flavescens. Rispe klein und zierlich, vielbluthig mit gelblichen, glanzenden Blumchen mit einer Ruckengranne. Bochftens 11/2 Kuß hoch.

Rifpe groß, zierlich, vielquirlig, weit abstehend, mit fleinen Masenschmielen. glanzenden Aehrchen. 3-4 Suß hohe Salme aus bichten grunen Rafen:

bufchen. Auf fetten Baldwiesen hänfig. Siehe oben.

D. Standorter auf Medern und Gemufeland, an Wegen und Mauern im Schatten.

#### a. Getreibearten im Großen gebaut.

Safer, gemeiner. Avena sativa. Aufrechte schlaffe Rifpe mit hangenden 3bluthigen Aehrchen.

Gegrannter Rifpenhafer, schwarzer und weißer.

Ungegrannter Rispenhafer; schwarzer und weißer; alle häusig gebaut als Sommerfrucht.

Fahnenhafer, A. orientalis. Rifpe zusammengezogen; Aehrchen nickend. In allen Theilen höher und größer. Richt allgemein gebaut. Gabeleshafer, doppelter Safer. A. trisperma. Aehrchen. Aehnlich dem gemeinen Safer, aber fleiner und ergiebiger.

\$ woodilds

Ranarienfamen. Phalaris canariensis. Scheinahre weiß und grun gestreift, bict, folbenartig. Aehrchen mit jufammengebrückten gefielten Epelgen.

Meist nur in Gärten gebaut. (Taf. 11 und 13. 164.) Rolbenhirfe. Panscum italicum. Scheinähre dick, kolbenartig, die rundlichen Uehrchen zwischen langen Borsten stend. Nur in Gärten gebaut. Hispe sehr ästig, einen schönen einseitig überhängenden Busch bildend. Knoten stark angeschwollen. Samen eirund, glänzend

glatt, gelb, feltener roth ober schwarz. Da und bort im Größeren ge-baut. (Taf. 11 und 13. 160.) Mais, Welschkorn. Zea Mays. Beibliche Bluthenkolben groß, mit langen heraushängenden Griffeln. Männliche Blüthen in langen endständ Rispen. 6—8 Fuß hoch. Häusig gepflanzt. (Taf. 12 u. 13. 193.) Sommergetreidearten. Siehe Monat Junius. S. 378. Mannliche Bluthen in langen enbständigen

b. Unfrautgrafer im Getreibe.

Giftlold. Aehre zweizeilig, schmal und lang, Aehrchen platt, mit der schmalen Seite an der Spindel hinauf, begrannt. Giftig. Siehe S. 379.

Quedengras. Aehre zweizeilig, schmal und lang. Aehrchen nicht platt, mit der breiten Seite an der Spindel figend. Burzeln schnurformig kries chend. Siehe G. 379.

Flughafer. Avena latua. Rifpe nicend mit hangenben Aehrchen, welche fuche:

roth behaart find.

Windhalm. Rifpe fehr gart, leicht gebaut, vielbluthig; die Aehrchen flein mit

langen Grannen. Siehe S. 379.

Comiele, grauliche. Gelten und nur auf fandigen Felbern. Rifpe fchmächtig, nach der Bluthe zusammengezogen. Bluthchen tlein, mit einer weißen teulenformigen Granne, am Anie bartig. Ein graugrunes schmachtiges Gras. Siehe S. 379. Roggentrefpe. Rispe schlaff, überhängend, nach der Blüthe mit großen schweren

begrannten Aehrchen, 8-9blüthig, bald glatt, bald haarig. S. S. 379.

Actertrefpe. Rifpe leicht, nach allen Seiten nickend nach ber Bluthe. Bluths chen an der Sommerfeite fcon violett mit weißem Saum; Staubbeutel prangegelb. Siehe G. 379.

c. Auf Brachadern, Gemufelanbern, in Beinbergen ale Unfrauter.

Liefdgras, rauhes. Phleum asperum. Selten; Scheinahre malzenrund, rauh.

Salm bis an die Aehre hinauf beblättert.

Bluthirfe. Digitaria sanguinalis. Fingerförmig gestellte, gang schmale bunne Aehren mit kleinen Aehrchen, nur auf einer Seite ber Spindel. Das gange Gras auf der Sonnenseite oft duntel violettroth. Richt häufig. (Taf. 10 u. 13. 152.)

Die übrigen find diefelben wie im Junius. G. 379.

d. Un Adertainen und Felbgrangen.

Liefcharas, Wiesen. Balgenrunde Scheinähre, lang und rauh. Siehe S. 377. Straufgras, gemeines. Rifpe zierlich, purpurroth, reichbluthig mit fleinen glangenden Blumchen. Siehe S. 375.

chwingel, rother. Rifpe etwas einseitig, fleif abftehend, häufig mit rothlischem Anflug. Aehrchen nicht glanzend, in Grannenspipen auslaufend.

Siehe G. 376.

Schwingel, unbegrannter. Selten. Rifpe aufrecht. Aehrchen lang rundlich.

Siehe G. 379.

Acertrefpe. Rispe mit nach ber Bluthe nach allen Seiten überhängenden Aehrchen, groß, begrannt und an ber Sonne buntel violett. Drangegelbe Staubbeutel. Giebe G. 379.

c. Ale Untraut an Begen und Mauern, auf Schutt und Canbboben.

Mauergerfte. Hordeum murinum. Aehren undeutlich sechszeilig, lang begrannt. Salme 1-11/2 Fuß hoch. (Taf. 10 u. 13. 144.)

Quedengras. Aehre lang, schmal, zweizeilig; die Aehrchen fast grannenlos, mit der breiten Seite an der Spindel hinauf. Burzel schnurformig kriechend. Siehe S. 379.

Lold, gemeiner. Aehre lang und bunn, zweizeilig, die Aehrchen plattgedruckt mit der schmalen Seite gegen die Spindel gekehrt. Siehe S. 376.

Sundszahn. Cynodon Dactylon. Gelten an burren fandigen Stellen an Begen u. dgl. Aehren zu 4 fingerförmig auseinanderstehend, linienförmig schmal. (Taf. 10 u. 13. 150.)

Straufigras, sprossentreibenbes. Rispe fein und zierlich, meist bunt ober violett, nach der Bluthe zusammengezogen. Dicht auf den Boden gedrückte Rafen bilbend, auf fandigem Grund. Siehe S. 380.

Riedrig und haufig. Rifpe zierlich, etwas einfeitig Mispengras, jähriges.

Blumden nach ber Bluthe abwarts getehrt. Siehe G. 374.

Mifpengras, susammengedructes. Rifpe etwas fleif abstehend mit fleinen unbegrannten Blumden. Zweischneibiger Salm, Blaugruner Anflug. E. S. 375.

Erefpe, unfruchtbare. Säufig. Rifpe groß mit abstehenden Zweigen und ham-genden, oft blutrothen, begrannten großen Aehrchen. Siehe S. 380.

Gelten, auf durren sandigen Stellen. Ein schmächtiges, blaulichgrunts Nulvie. Gras mit langen ahrenformigen Rifpen; die Aehren rauh mit langes haardunnen Grannen. Siehe G. 380.

#### E. Feuchte Standorter in Riederungen.

#### Un Abzugegraben, Ranalen und Chauffcegraben.

Subnerhirfe. Panicum Crus galli. Scheinahre 5 - 7 3oll lang aus fleinen linienförmigen Aehren ppramidenförmig zusammengesett. Spindel sehr

scharfkantig. (Taf. 10 u. 14. 153.) Rifpengras, einjähriges. Niedrig und sehr häufig. Rifpe etwas einseitig, Acht-

chen nach der Bluthe abwarts gerichtet. Siehe S. 374.

Straufigras, fproffentreibendes. Auf dem Boden niedergeftredte Rafen treibent. Rifpe zierlich, bunt oder violett, aus gang kleinen Mehrchen, nach der Bluthe zusammengezogen. Siehe S. 380.

Wafferrifpengras. Glyceria spectabilis. Rohrartiges Gras, Salme bis zu 8 Fuß hoch, unten oft fingerbick. Blätter Zzeilig gestellt. Rifpe fehr aftig,

weit ausgebreitet. In tiefen Graben, nicht haufig.

b. An Ufern von Gluffen, Bachen und Seen, in Altwaffern und in feuchten Gebufchen in beren Rabe.

Sundequedengras. Achre lang und schmal, zweizeilig, bei der Fruchtreife nie: Siehe S. 380. derhängend.

Fuchsichwanz, gelblicher. Scheinähre malzig, in der Mitte bicker; Staubbeutel gelbweiß, fpater pomerangengelb. Braunlicher Anflug. Siehe S. 380.

Liefchgras, Biefen: Scheinahre lang, walzenrund, gleich dick, rauh. S. S. 377. Glanzgras, rohrartiges. Oft mannshohe bis 10knotige Balme in bichten Bufchen mit grangrunen Blattern. Geknault abstehende fpipige Rifpe. Blumden jufammengedruckt gekielt. Siehe G. 380.

Rietharas. Der vorigen Urt etwas abulich; die Salme oft bis zu 6 Fuß boch, aber nur vierknotig, schlank. Blätter meergrün, rauh und steif. Rispe ftraff geöffnet, mit Daaren zwischen den Blümchen. Gesellig ganze Strecken überziehend, wo es vorkommt. Siehe S. 381.

Bafferrifpengras. Eines ber höchsten Grafer, bis ju 8 guß hoch, in tieferen Baffergraben und Altwaffern. Salme oft fingerdict; Blatter zweizeilig. Rifpe weit ausgebreitet. Siehe oben.

Riefenschwingel. Festuca giganten. In seuchten Gebuschen, aber ziemlich selen. 3-4 guß hohe, glatte, dunne Halme mit 1 guß langer lockerer Schlanter Rifpe; Die 3meige überhangend. Aehrchen glangend, in einen weißen Grannenvinsel endend.

Sumpfrispengras. Pou palustris. Sehr felten an Gräben und Bächen. Richt über 2 Fuß hoch. Rifpen groß, weit ausgebreitet mit kleinen Aehrchen, beren Spelzen gegen die Spipe gelbhautig find.

Rifpengras, gemeines. Bierliches feines Gras, aber rauh jum Anfühlen. Die

Rispe leicht und zierlich. Blatthautchen verlängert. Siehe S. 374. Straufigras, sproffentreibendes. Rispe zierlich, bunt oder violett, nach der Bluthe zusammengezogen. Rasen dicht auf den Boden gedrückt. Siehe S. 380.

### 6. Im August blühenb.

- A. An fonnigen, freien, trodenen Standbrtern.
- a. Auf burren, fanbigen Rainen, an fteilen Abbangen u. bgl.
- Bartgras. Andropogon Ischaemum. Schmale, bunne, seideartig behaarte Aehren, 5-11 in eine Rifpe jusammengestellt und nach ber Bluthe aufrecht gu= fammengezogen. Richt häufig. (Taf. 11 u. 13. 168.)

Sundszahn. Gelten. Bier schmale Aehren fingerförmig zusammengestellt. Sieh

S. 381.

b. Auf trodenen Deiben, Beiben und Biefen.

Dreizahn, niedriger. Rispe wenigbluthig, zusammengezogen mit aufrechten, stumpfen, bauchigen Aehrchen. Siehe S. 381.

Straufigras, gemeines. Rifpe gierlich, vielbluthig und purpurroth. Aehrchen flein und glangend. Giebe G. 375.

- B. Standorter in und um Waldungen.
  - a. In fanbigen Bergmalbern.
- Sundsfraufigras. Nicht häufig. Rifpe zierlich und fein, bunkelroth. Blum= chen flein und glangend, unter ber Mitte fein begrannt. Blatthautchen verlängert. Siehe S. 376.
  - b. Auf licht bewalbeten Sugeln und an Balbranbern.
- Straufigras, gemeines. Purpurrothe zierliche Rispen. Siehe S. 375.
  - c. In Borhölgern und Laubwalbungen im Schatten; auf fumpfigen Baldwiesen.
- Bwente, Balde. Aehre aus 7-9 zweizeilig gestellten Aehrchen mit Grannen. Siehe G. 381.
- Pfeifengras. Molinia coerulea. Rifpe jusammengezogen; Aehrchen klein, blaus violett. Halme 3-4 Fuß lang, glatt, steif aufrecht, knotenlos. Auf sumpfigen Baldwiesen häufig. (Taf. 12 und 13. 179.) Riethgras. Rispe vor und nach der Blüthe zusammengezogen. Halme schlank,

rauh, 3-6 Fuß hoch, vierknotig. Blätter steif, immergrün. S. S. 381. Schwingel, rauher. Risve einseitig, nickend. Halme sechsknotig. Aehrchen sehr rauh und flach, über einen Zoll lang. Siehe S. 382.
Rieseuschwingel. Dem vorigen ähnlich; die Aehrchen aber nur ½ Zoll lang,

glangend, mit einem weißen Grannenpinsel endigend. Siehe G. 384.

- C. Auf guten Wiefen in Ihal und Bald, auf Eriften und in Dofigarten.
- Mispengras, gemeines. Zierliches Gras, aber rauh anzufühlen. Rifpe fein und zierlich aus kleinen grannenlosen Blumchen. Siehe S. 377.

Glatthafer. Rifpe licht, mit durchscheinend blaffen Blumchen mit Rudengrans

nen. Halmen 2-4 Fuß hoch, glatt und fraftig. Siehe S. 378. er. Rispe klein und zierlich, vielbluthig, mit gelblichen glanzenden Goldhafer. Blumchen. Salme fein, 1 guß hoch. Siehe S. 382.

D. Standorter auf Medern und Gemufeland, an Wegen und Mauern im Schatten.

a. Gebaute Getreibearten.

Kanariensamen. Kolbenhirse. Dirfe. Mais ober Welschkorn.

S. biefelbe Rubrit fur ben Julius. G. 382.

b. Untrautgrafer im Getreibe unb auf Brachadern.

Liefdgras, rauhes. Selten. Balgenrunde, lange, runde Scheinahre, rauh. Palm bis an die Aehre hinauf beblättert. Siehe G. 383. Somidlin, Botanif.

25

and the late of the

Bluthirfe. Fingerförmig zusammengestellte, bunne, lange Aehren. Richt setz häufig. Siehe S. 383.

Flughafer. Lange Rifpe mit langen, fuchsig behaarten, hangenben Achreez Siehe S. 383.

Rifpengras, jähriges. Riedrig und klein. Rifpe etwas einseitig; Achrehen nad bem Berblühen abwarts gefehrt. Siehe S. 373.

Mifpengras, gemeines. Aufrecht, bis 11/2 fuß hoch. Rifpe zierlich und fein Scheiden und Rifpe ranh angufühlen. Siehe S. 377. und reichblüthig.

#### c. Untrautgrafer in Garten und Beinbergen.

Rifpengras, jähriges. Riedrig und häufig. Kleine, etwas einfeitige Rifpen. Siehe G. 373.

Bluthirfe. 3-9 fingerförmig zusammengestellte, bunne, lange Aehren. Scheides behaart. Siehe S. 383.

Bluthirfe, niedergestreckte. Digitaria humifusa. Gelten, nur in Fluffand unt Ries. Der vorigen ähnlich, aber mit glatten Scheiden und wenigeren Aehren. Am Boden liegend.

Sirfe, quirlbluthige. Panicum verticillatum. Richt häufig. Die ahrenformigen Rifpen mit weit über die Bluthen hinausreichenden Borften, welche rud warts icharf find, fo baß fich die Achren an die Rleider hangen-

grangrune. Panicum glaucum. Der vorigen ahnlich und hanfig. Borsten aber nicht ruckwärts, sondern vorwärts scharf und deghalb fic nicht an die Rleiber anhängend, rothgelb.

grune. Panicum viride. Der graugrunen ahnlich und namentlich in Beinbergen nicht felten. Die Blatter gang unbehaart; die Sullborften grun, an ber Sonnenseite die gange Pflanze oft purpurroth. (Saf. 11 und 13, 159.)

#### d. Untrautgrafer an Begen und Mauern, auf Schutt und Canbboben.

Mauergerste. Aehren undeutlich sechszeilig, lang begrannt. Siehe S. 383. Hirse, grüne. Aehrenförmige Rispe mit grünen herausragenden Borsten. Die ganze Pflanze an der Sonnenseite oft purpurroth. Siehe die vorherige Rubrik.

Sundszahn. Selten an burren sandigen Stellen. Bier fingerförmig gestellte schmale Aehren, von einem Punkt entspringend und einseitig halb aufs recht. Siehe S. 381.

Bluthirfe, niedergestreckte. 3-9 zu 2-3 halbquirlig ober auch einzeln wechsele ständig fingerartig zusammengestellte, lange, dunne Aehren. Selten in verkiesten Wegen. Siehe oben.

Rifpengras, jähriges. Riedrig und häufig. Rifpe etwas einseitig. Aehrchen nach bem Berblühen abwärts gekehrt. Siehe S. 373.

Rifpengras, gemeines. Aufrecht mit zierlicher, grüner, reichblüthiger Rifpe. Scheiden und Spindel rückwärts rauh anzufühlen. Siehe S. 377.

Straufgras, fproffentreibenbes. Rafen auf ben Boden hingestreckt. Rifpe fein,

bunt oder violett, nach der Bluthe zusammengezogen. Siehe S. 380. Glatthafer. 2 = 4 Fuß hoch. Rifve locker, die Aehrchen durchscheinend blaß, mit Rückengrannen. Siehe S. 378.

#### E. Feuchte Standorter in Riederungen.

#### a. In Abzugegraben, Ranalen und Chauffeegraben.

Straufigras, fproffentreibendes. Rafen dicht auf den Boden hingestreckt. Rifpe zierlich und fein, bunt ober violett, nach der Bluthe zusammengezogen. Siehe S. 380.

Rifpengras, jähriges. Riedrig und häufig. Rifpen etwas einseitig, die Aehrden nach bem Bluben abwarts gefehrt. Siebe S. 373.

gemeines. Aufrecht mit gruner, zierlicher, feiner Rifpe. Rudwarts rauh anzufühlen. Siehe S. 377.

Sumpfe. Selten. Rispen groß mit Aehrchen, beren Spelzen am Rande gelbhäutig find. Siehe S. 384.

An Ufern von Fluffen, Bachen und Seen, in Altwaffern und in feuchten Gebuichen in beren Rabe.

uchsfcwanz, gelblicher. Scheinähre walzig, mit gelbweißen, später pomeranzenfarbigen Staubbeuteln. Siehe S. 380.

Burzelstöcke. Blätter sehr rauh; Rispe nur in warmen Jahrgängen sich entwickelnd. Gelbgrun. (Taf. 11 und 13. 166.)

feifengras. Rispe zusammengezogen mit blanvioletten Aehrchen. Salme glatt

ohne Anoten. Giehe G. 385.

itraufgras, sprossentreibendes. Rasen auf dem Boden hingestreckt. Rispe fein, bunt oder violett, nach der Blüthe zusammengezogen. Siehe S. 380.

kifpengras, gemeines. Aufrecht mit grüner feiner Rifpe. Rückwärts rauh an= zufühlen. Siehe S. 377.

Sumpf. Gelten. Gegen 2 Fuß hoch. Rifpe groß mit Aehrchen, beren

Spelzen am Rande gelbhäutig sind. Siehe S. 384.

— —, Wasser. Gegen 8 Fuß hoch. Blätter zweizeilig gestellt. Siehe S. 384.

Fiesenschwingel. Selten. 3—4 Fuß hoch. Rispe überhängend; die Aehrchen in einen weißen Grannenpinsel endigend. Siehe S. 384.

### 7. Im September und noch später blühend.

A. Muf burren fandigen Stanbortern.

Bartgras. 5-11 dunne seidenhaarige Aehren in eine nach ber Bluthe aufrecht zusammengezogene Rispe zusammengestellt. Siehe S. 385.

B. Auf guten Wiefen, Eriften und in Dbftgarten.

Goldhafer. Zierliches gelbliches Gras mit feiner Rispe. Siehe S. 382.

C. Standorter auf Medern und Gemufeland, an Wegen und Mauern im Schatten.

a. Unfrautgrafer auf Ader- und Gartenland.

Dieselben wie im Angust. Siehe S. 385-386.

b. Unfrautgrafer an Wegen und Mauern, auf Schutt und Sandboden.

Dieselben wie im August. Siehe S. 386.

D. Feuchte Standorter, an Graben, Ufern und in Beholgen in beren Rabe.

Rifpengras, jähriges. Riedrig und häufig. Rifpen etwas einseitig, mit nach dem Berblühen abwärts gekehrten Blümchen. Siehe S. 373.

Straufigras, sprossentreibendes. Rasen dicht auf den Boden hingestreckt. Rispe zierlich und sein, bunt oder violett, nach der Blüthe zusammengezogen. Siehe S. 380.

Schilf. Phragmites communis. 4 — 8 Fuß hoch, mit ausehnlicher braunrother Rispe. In Seen, Altwassern und Stadtgräben häufig. (Taf. 12 und 13. 191.)

## Gräser.

# B. Scheingräser oder sauere Grasarten, 3. B. Riedgräser, Binsen und Simsenarten.

Bemerkung. Diese wachsen allermeist an feuchten, sumpfigen Stellen, namentlich auf Moorgründen und Torfmooren, und unterscheiden sich von den ächten Gräsern, obgleich ihnen eine allgemeine Aehnlichkeit zukommt, doch auf den ersten Blick. Die Halme sind immer fast oder ganz knotenlos, rund oder dreikantig, und die Blattscheiden gewöhnlich nicht gespalten ihrer Länge nach, sondern sie umschließen

ben Salm gang.

Die Blüthchen bilden Aehrchen, seltener Rispen oder Scheinähren, und bestehen aus einzelnen oder zu sechs gestellten kleinen Schuppen, zwischen welchen die Stankgefäße und Staubwege besindlich sind; also nicht wie bei den ächten Gräsern, wo leptere immer von zwei Bälgen eingeschlossen sind und noch weiter diese Blümchen zu einem oder mehreren zwischen zwei Kelchspelzen stehen. Staubgefäße sind es drei oder auch sechs, die Staubbeutel aber sind nur am unteren, nicht aber auch am oberen Ende pfeilsörmig zweispaltig; oben sind sie zugespist. Der Griffel ist immer ein einziger, nicht deren zwei, aber es besinden sich drei, seltener nur zwei Narben an dessen Spipe. Auch die Früchte sind verschieden, keine länglichen Grassfrüchte, welche zwischen den Schuppen eingeschlossen sind, sondern häusig dreikantige oder kugelige Schließfrüchtchen in einen Schlauch eingeschlossen, oder mehrere Samen in einer dreisächerigen Rapsel.

Im Linne'schen Systeme stehen die Scheingräser theils in der ersten Ordnung der dritten, theils in der ersten Ordnung der sechsten, die meisten aber in der zweiten Ordnung der einundzwanzigsten Klasse mit drei Staubsäden, weil bei ihnen die männlichen und weiblichen Blüthen in einer und derselben oder in abgesonderten Aehrchen getrennt stehen, die sich aber auf demselben Halme besinden. Einzelne Arten gehören sogar der zweiundzwanzigsten Klasse an, weil öfters auf einem Halme nur männliche oder nur weibliche Blüthchen in den Aehrchen

sid befinden.

Die Gattung Riedgras oder Segge ist es hauptsächlich, welche dem Anfänger die Abtheilung der Scheingräser schwer macht. Dieselbe ist sehr zahle reich und die einzelnen Arten sehen sich, wenn man nicht viele derselben zur Bergleichung beisammen hat, den Beschreibungen nach sehr ähnlich; auch sind bei ihnen Standort, Blüthezeit und Sohe nicht immer scharf unterscheidende Merkmale. Wir wollen deshalb hier eine Uebersicht dieser Gattung solgen lassen, in welcher dieselbe mit Sülse von Merkmalen, welche von den Blüthentheilen entlehnt sind, in viele Abtheilungen gebracht ist, welche nur wenige Arten enthalten, so

daß die Bergleichung nicht fo schwierig wird.

Aber hiezu wird allerdings eine genaue Kenntnis dieser Blüthentheile nothig, weshalb wir solche etwas näher beschreiben mussen. Bei allen Ried grasarten (Carex und Vignea zusammengenommen) sind die Blüthchen in dichten Aehrchen zusammengestellt, welche aus kleinen, ziemlich flachen Schuppen bestehen, zwischen welchen sich die einzelnen Blüthchen befinden. Diese Blüthchen aber sind keine Zwitterblüthen, sondern getrennt, d. h. sie bestehen entweder nur aus drei Staudgefäßen mit langen dunnen Staubbeuteln, gelb oder braun, welche bei voller Blüthe über die Schuppen heraushängen, woran die männlichen Blüthenährchen sogleich erkannt werden, oder aus bloßen Stempelblüthen mit einem grünen Fruchtknoten, von welchem ein Griffel mit zwei oder auch mit drei Rarben ausgeht. Diese weiblichen Blüthenährchen sind namentlich zur Zeit der Fruchtreise meistens ziemlich in die Länge gezogen, und haben eine hellere, gewöhnlich grüne Farbe, während die abgeblühten männlichen Aehren schwarzbraun aussehen. Die

grüne Farbe rührt von den bereits reisen kleinen Schlauchfrüchtchen zwischen den einzelnen Schuppen her, die bei den Arten mit zwei Narben zusammengedrückt ersteheinen, bei denen mit drei Narben aber dreieckig. Nicht immer jedoch sind die mannlichen und weiblichen Blüthchen in abgesonderten Aehrchen getrennt, sondern öfters besinden sie sich, zwar getrennt, aber in demselben Aehrchen beisammen, bald die männlichen, bald die weiblichen Blüthen am obern Theile desselben, was

wir beidbluthige Aehrchen nennen wollen.

Die Berschiedenheit der Narbenzahl und Fruchtform, die Art der Stellung der männlichen und weiblichen Bluthen auf demselben Salme und oft in demselben Aehrchen, und endlich auch die Beschaffenheit und der äußere Neberzug der Frucht selbst sind es, welche diese reiche Gattung in streng geschiedene Abtheilungen bringen lassen, auf die wir uns der Kürze wegen, bei der nachsolgenden Aufzählung beziehen wollen, indem wir hinter dem Artennamen die Rummer derselben beiseben. Innershalb dieser Abtheilungen sind alsdann die einzelnen Arten durch den Standort und andere leicht bemerkliche Unterschiede nicht schwer aussindig zu machen.

Mebersicht der Gattung Riedgras oder Carex.

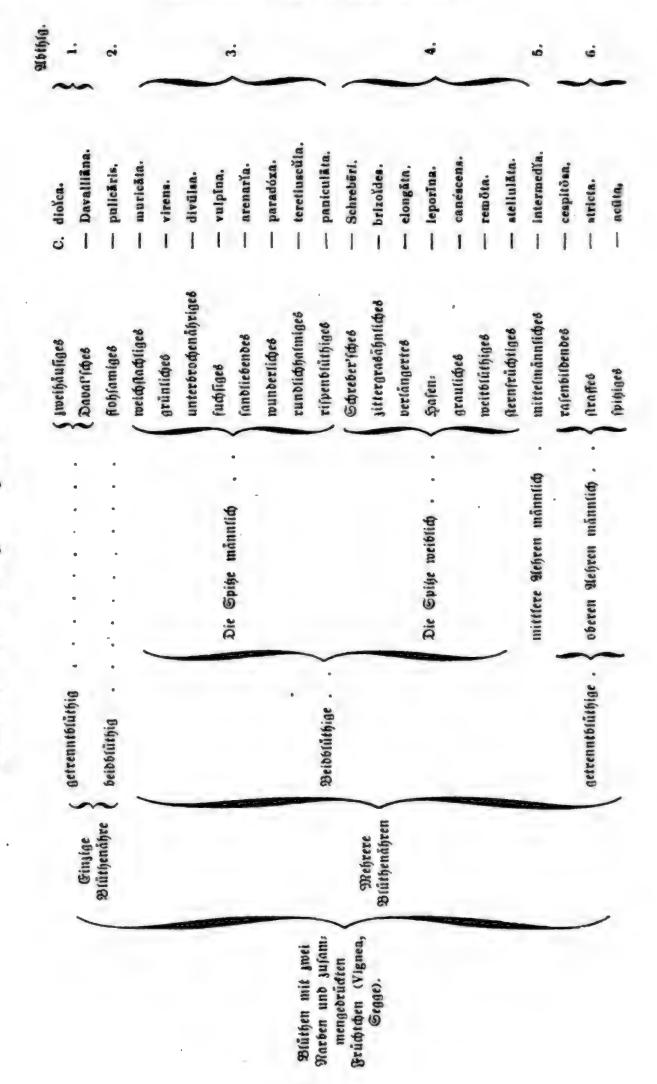

### 1. 3m Marz bluhenb.

#### A. Auf trodenen fonnigen Standortern.

Riebgras \*), Schreber'sches. 4 Abthlg. Selten und nur an fanbigen, burren Stellen. 3-6 beidblüthige Aehrchen auf 4-6 3oll hohen Salmen.

- -, frühes 3merge. 8 Abthlg. Banfig an fandigen, freien, trockenen Orten. An der Spipe eine gelbbraune mannliche, unter berfetben eine, feltener

zwei Fruchtährchen. Halme nur zwei Zoll hoch.
--, frühes gemeines. 8 Abthlg. Häufig an Wegen in kurzem Gras. Dem vorigen ähnlich, aber 3—4 Zoll hoch, später oft bis zu 6 Zoll. Dicht unter der männlichen Aehre immer zwei weiblichen mit öfters sehr blei= chen Balgen. (Taf. 14. 196)

#### B. An und in Battern und auf Baldwiefen.

Riedgras, frühes, dem Schattenliebenden ähnliches. 8 Abthlg. 3m hohen Grase lichter Gebusche und unter Obstbaumen sehr häufig. 6—10 Joll boch, mit grasartigen, 3—5 Joll langen Blättern und einer mannlichen Aehre an der Spipe, und 2-3 weiblichen. Burgelftod friechend.

Sainfimfe, gemeine. Luzula campestris. Baufig auf etwas feuchten Balbwiefen. Bluthchen in doldentraubig zusammengestellten Aehrchen. Rarben 2-3, federig, weitherausragend. Blatter und Scheiden mit langen, seidearti= gen Baaren befest.

-, haarige. Luzula pilosa. In schattigen, trodenen Balbern. Der voris gen ahnlich, die Bluthchen aber in Doldentrauben, nicht in Aehrchen. (Taf. 15. 223.)

#### C. Unter den Obstbaumen.

Riedgras, frühes, bem Schattenliebenden ahnliches. 8 Abthlg. Saufig 6-10 Boll hoch, mit grasartigen Blattern. Burgelftod friechend.

#### D. Un feuchten Stellen.

**Riedgras**, frühes, rasenbildendes. 8 Abthlg. An sumpfigen Stellen dichte, große Rasen bildend, mit 10-50 Salmen, ½-1 Fuß hoch. Aehren duns telbraun, 1 männliche an der Spipe, meist 3 weibliche.

### 2. 3m April bluhend.

#### A. Un trodenen, fonnigen Standortern.

Riedgras, vogelklauenahriges. 9 Abthlg. Richt häufig, an Felsen und Mauern, und kaum 6 Boll lange Salme mit einem mannlichen Aehrchen an ber Spipe und meift vier weiblichen. Saufig gefrummt, und einer Bogel-Flaue ähnlich beifammenftebend.

-, Schreber'sches. 4 Abthlg. Selten, an sandigen Stellen. 3-6 beidblus

thige Aehrchen auf 4-6 Boll hohen Salmen.

- -, fruhes 3merge. 8 Abthlg. Sanfig, an trockenen, fandigen Stellen. Eine mannliche und eine, feltener zwei weibliche Aehrchen auf nur 2 Boll bos hen Salmen.

- -, heideliebendes. 8 Abthlg. Sehr felten, auf trockenen Berghöhen. Dem vorigen ahnlich, aber leicht kenntlich an ben flumpfen, glanzendbraunen Schuppen, mit einem breiten, weißen, gewimperten Rande. Salme in ber Bluthe nur 2 Boll lang zwischen ben alten, fleifen, halbvertrochneten Blättern.

-, frühes, gemeines. 8 Abthlg. Saufig an Begen in turgem Gras. 3-4

Boll hoch. Siehe oben.

<sup>\*)</sup> Bei fammtlichen Riedgrafern fiehe die lleberficht G. 390 und 391.

- Riedgras, sandliebenbes. 3 Abthl. Richt häufig und nur im Flugfande; mit Priechenbem balfamisch riechenbem Burgelstocke; Balme gefrummt. (Zaf. 14. 195.)
  - B. Un und in Battern und auf Baldwiesen.
    - a. An trodenen fonnigen Balbranbern.
- Miedgras, niedriges. 9 Abthl. Richt fehr häufig. 2-4 Boll lange Salme, von vielen rauhen Blattern umgeben und fast ber gangen Lauge nach mit glangenden hautigen Scheiben bedect.
  - b. In trodenen fteinigen Balbern und lichtem Gebufch.
- Riedgras, frühes, tem Schattenliebenden ahnliches. 8 Abthlg. 3m hohen Grafe lichter Gebusche häufig. Burzelstock friechend. 6 10 Boll hoch, mit grasahnlichen Blattern. Gine mannliche und 2-3 weibliche Mehren.

— —, bergliebendes. 8 Abthl. Im lichten Gebusch häufig. Der Borigen ahne lich, aber die Aehrchen kurzer und dunkler, mit fast schwarzen Schuppen. Blattscheiden roth; die Burzelstöcke holzig und dick.
— —, vogelklauenähriges. 9 Abthl. Nicht häufig in lichten Gebuschen. 1 mann-

liches und meift 4 weibliche Aehrcben, vogelklauenahnlich jufammengestellt. - , weißes. 10 Abthl. Selten in lichten Gebuschen. 3 Aehrchen auf 1 Fuß hohen Salmen, filberweiß. Borftenartige Blatter, hohlfehlig. Rriechens ber Burgelflod.

-, haariges. 10 Abthl. Gelten in Balbern. Deift 4 Mehrchen, bas mann-

liche sehr dick. Blätter breit und gewimpert. Zahlreiche Ausläufer. Sainfimse, haarige. In schattigen Balbern. Blüthen nicht in Achren, sondern in einer Traubendolde. Siehe S. 392.

#### e. In icattigen Balbern und Laubhölgern.

- Riedgras, schattenliebendes. 8 Abthl. Ziemlich häufig. Burgelstock nicht krie= chend, aber große Rafen bildend, mit zahlreichen oft über 1 Fuß langen Blattern.
  - -, fingerahriges. 9 Abth. Ziemlich häufig und leicht kenntlich an meift 4 linienformigen Aehrchen, wovon 2 fast gang an der Spipe, die 2 andern

1/4-1 Boll tiefer ftehen. Biemlich große Rasen mit etwas breiten Blattern.
-, haariges. 10 Abth. Blatter breit gewimpert. Manuliches Aehrdren sehr

bic, die 3 weiblichen ungewöhnlich dunn.

- -, grangrunes. 13 Abth. Banfig auf feuchten Stellen. Ausgezeichnet burch bläuliche platte, der Gartennelke abnliche Blätter, aber sehr veranderlich und von 3 Zoll bis zu 2 Fuß hoch; Halme immer rundlich.

Dainfimfe, haarige. Bluthen nicht in Aehren, sondern in einer Doldentranbe.

Siehe G. 392.

#### d. In fanbigen Rabelmalbern.

Riedgras, pillentragendes. 8 Abth. Richt häufig. Die meift 3 weiblichen Aehrs chen fast rundlich. Dichte sattgrune Rafen. Salme 1/2-1 guß lang.

#### e. Auf feuchten Balbwiesen.

se, gemeine. Bluthen in doldentraubig zusammengestellten Aehrchen. Rarben federig, weit herausragend. Blutter und Scheiden seideartig Sainfimfe, gemeine. behaart. Siebe S. 392.

Wollgras, schmalbtatteriges. Eriophorum angustifolium. Seidewolle aus ben Aehrchen hangend. Glatte Aehrchenstiele. (Taf. 14. 212.)

#### C. Unter Dbftbaumen.

Riedgras, frühes, dem Schattenliebenden ähnliches. 8 Abth. Säufig. Kriechens der Burgelftod? 6—10 Boll hoch. -, graugrunes. 13 Abth. Blauliche glatte Blatter, wie bei ber Gartennelte.

- 151 Mar

- D. Auf Mooren und fumpfigen Bergwiefen und Beiben.
- Miebaras, graugrunes. 13 Abthl. Baufig auf moorigen Biefen und feuchten Beiben. Blauliche glatte Blatter, ber Gartennelfe ahnlich. Salme rundlich. Sohe veranderlich von 3 Boll bis 2 Fuß.

- -, Daval'sches. 1 Abth. Rur eine einzige Aehre, mannlich ober weiblich, oft auch beidblüthig. Blätter und Halme rückwärts schars. Wollgras, breitblätteriges. Eriophorum latifolium. Nicht überall häufig, geru am Saume ber Torsmoore. Aehreben braun, 5—12, nach der Blüthe mu beraushängenden weißen Seidehaaren, wie ein Pinfel. Die Stiele ber Mehrden rudwarts fcharf.

-, schmalblatteriges. Eriophorum angustifolium. Saufig, auch auf moorigen Baldwiesen. Dem Borigen gleich, aber mit langerer Bolle und glatten

Alehrchenstielen. (Taf. 14. 212.)

- -, scheidenblatteriges. Eriophorum vaginatum. Auf Rieben und Torfmee: ren haufig. Rur eine Aehre mit fehr langer gelblichweißer Bolle. Ingeblasene Blatticheiben.
  - E. Un fonftigen feuchten Stantortern.

#### a. Im ftebenben Baffer.

- Riedgras, ftraffes. 6 Abthl. Große hohe und dichte Rafen, einzeln im Baffet flehend. 2-3 Jug hoch. Blattscheiden mit nepartigen gaden.
  - b. Un Ufern, Teichen, Beibern und Quellen, in Gumpfen, Graben und anbern fumpfigen Stellen.
- 13 Abthl. Blätter bläulich und platt, ahnlich benen Miedgras, graugrunes. ber Gartennelte. Salme rundlich, von 3 Boll bis 2 guß Bohe.

### Im Mai blühend.

#### A. Un Wegen und Baunen.

- Riedgras, filzigfrüchtiges. 8 Abth. Filzige fast kugelige Früchtchen und fleif aufrechte Balme, mit blattartigem abftehendem Dectblatt.
  - B. An und in Batbern und auf Batbwiefen.

#### a. In trodenen fleinigen Balbern und lichtem Gebufd.

Miedgras, pillentragendes. 8 Abth. Richt häufig in sandigen Rabelmalbern.

Dichte sattgrune Rasen. Die meist 3 weiblichen Aehrchen fast pillenrund.
–, grunliches. 3 Abthl. 1—2 Fuß boch, mit oberhalb rauhscharsem Salme. Aehrchen zu 4 - 8 in eine verlängerte unterbrochene Aehre aufammengestellt.

— , weißes. 10 Abth. Selten in lichten Gehölzen. 3 Aehrchen, filberweiß. Sainfimfe, größte. Luzula maxima. Richt fehr haufig, in Bergwalbern. Bluthen zu 2 - 4 geknäult, eine zusammengesente Traubendolde bildend. Salm 13/2-3 guß boch mit behaarten Blättern.

b. In ichattigen Balbern und Laubgehölzen.

Miedgras, unterbrochenahriges. 3 Abth. Ein gartes bleiches Pflangchen mit bis ju 2 guß hoben Salmen. Aehre 3-4 Boll lang, aus eiformigen Aehrden zusammengesett, die unterften äftig.

-, gittergrasähnliches. 4 Abth. In schattigen Gehölzen oft gange Streden überziehend, mit dunnen, langen, bis 2 guß hohen Salmen und weißlie chen Aehren, die aus 5-8 glanzenden, malzigen, mechfelständigen Aehrs den bestehen.

-, Pafen. 4 Abthlg. Saufig. 5 - 7 rundliche grünlichbraune Aehrchen. 1 fpater 2 guß boch.

- -, weitbluthiges. 4 Abthl. Rur ftellenweise haufig. Biele fabendunne Dalme, 1 Jug hoch, gradgrune Rafen bildend, die Blätter gart und nie hangend. 4 - 8 entfernt flehende Aehrchen, die 3 oberften gewöhnlich bidit beifammen.

Riedgras, filzigfrüchtiges. 8 Abthl. Filzige Früchte und steif aufrechte Halme mit abstehendem Dectblatt.

-, fingerähriges. 9 Abth. Große Rafen mit vielen 1 Jug langen Salmen. Blatter breit, faftiggrun. Aehrchen meift 4 linienformig, an ber Spipe 2 beifammen, die 2 andern entfernter ftebend.

, malbliebendes. 11 Abtht. Saufig. Meußerft bunne ichlaffe bleichgrune Aehren, Die unterften fehr lang gestielt und nickend. Salme zwischen ben

breiten und langen Blattern verborgen.

-, hängendbluthiges. 11 Abth. Richt häufig, nur in Balbschluchten. Starke 2-3 guß hohe Salme und turggestielte, fehr bichte, braunbunte, einseitig überhangende Aehren.

graugrunes. 13 Abthl. Blatter glatt, blaugrun, ahnlich ten Relken: blattern. Salme rundlich.

-, rauhes. 12 Abth. Blatter flach, breit, hellgrun, behaart, namentlich an der Scheide, und so lang, als der blattreiche Palm. Grasähnliches Ausfeben. Liebt feuchte Baldrander.

#### c. In Balbfumpfen und auf Balbwiefen.

Riedgras, graugrunes. 13 Abth. Blätter glatt, blaugrun, ähnlich ben Relkensblättern. Halme rundlich, 3 Zoll bis 2 Fuß hoch.

— , verlängertes. 4 Abth. In Waldsumpfen. Halme in großen Rasen, 1—2 Fuß hoch mit sehr langen Blättern. Aehre aus 9—12 Aehrchen zusam=

mengefest, fpater bunt.

Binfe, Balde. Scirpus sylvaticus. Salme 1 — 3 Fuß boch, hohl und breiedig Kleine malzige Aehrchen in einer weitschweifigen Rifpe. (Taf. 14. 211.) Wollgras, schmalblatteriges. Aehrchen nach bem Berbluhen mit lang heraus: hangender Seitenwolle. Glatte Aehrchenstiele. Siehe S. 394.

#### C. Auf Wiefen, Mooren und Rieden.

#### a. Auf feuchten und naffen Thalwiesen und in Baumgarten.

Riedgras, weichstacheliges. 3 Abthl. Saufig. Dunnes und gartes Gras in bichten Rafen, Die blubenden Salme kaum langer, als die 6 Boll langen Blatter; fpater bis 11/2 Fuß lang. 5-8 gedrangte Achrehen mit braun, weiß und grunen Schuppen.

- -, fuchfiges. 3 Abth. Salme icharf dreitantig, mit vertieften Flächen, 1-3

Fuß hoch. Aehrchen gahlreich, in eine braune Aehre vereinigt.
-, Sasene. 4 Abth. Saufig. Dem weichstachligen ähnlich, Die Aehrchen

aber rundlich, langer und grüner.

- -, mittelmannliches. 5 Abth. Saufig. Salme vben scharf breikantig, 1-3 Buß hoch; die 4 unterften Aehrchen weiblich, über biesen 10-15 manns liche, und an der Spipe wieder 1 weibliches.

-, gelbes. 10 Abth. Saufig. 9-15 Boll hoch, etwas friechend. Aehrchen und Früchte auffallend gelb. lettere mit gefrummtem Schnabel.

- , Deder'sches. 10 Abthl. Richt überall häufig, aber an überschwemmten Stellen, g. B. auf bewässerten Thalwiesen oft in Menge. Dem vorigen ähnlich, aber höchstens 6-8 Zoll hoch, weniger gelb und die Früchtchen mit geradem Schnabel.

-, grungelbes. 10 Abth. Gelten. Salm oben beutlich fcharf mit grunen

Blatticheiden.

- -, Hornschuch'sches. 10 Abthl. Selten. Dem vorigen ähnlich, aber mit glattem Halm und dunkel granlichgrünen, am Rande braunen Scheiben.

-, grangrunes. 13 Abth. Saufig. Grangrune Blatter, abnlich den Rel-tenblattern. Salme rundlich, 3 Boll bis 2 Fuß boch.

- - , rauhes. 13 Abth. Blätter hellgrun, behaart, namentlich an den Scheis

ben. Salme reich beblättert. Grasahnliches Aussehen.

- -, sumpfliebendes. 15 Abth. Grangrun mit 1-4 Ruß hohen dreikantigen Salmen und 1-5 biden und bichten mannlichen Aehren; weibliche 1-4, dunn. Saufig.

Sainfimfe, gemeine. Sanfig. Bluthen in bolbentraubig zufammengeftellten Ach-

and the late of the

ren. 2-3 feberige herausragende Rarben. Lang behaarte Scheiben und Blatter. Siehe G. 392.

Binfe, einspelzige. Scirpus uniglumis. Ein einziges malgenrundes Aehrchen at ber Spige bes runben 6-10 Boll hohen Salmes.

#### b. Auf fumpfigen Bergwiefen und Beiben.

Niedgras, flohsamiges. 2 Abth. Nicht häufig. Mit glattem 1/2-1 Fuß hohem palm und einem einzigen beidbluthigen Aehrchen an beffen Spipe. Frucht den flohbraun.

12 Abth. Salme und Blatter meergrun; 3 Boll bis 11/2 -, hirsensamiges. Buß hoch. Beibliche Bluthen fehr bunn und toder, in ber Fruchtreife hellgrune Früchtchen mit dunkelbraunen, grasgrun getielten Schuppen. Däufig.

- , graugrunes. 13 Abth. Graugrune glatte Blatter, ahnlich ben Relten-

blattern. Rundliche Salme. -, sumpfliebendes. 15 Abth. Graugrun, aber bie Salme Scharf dreifantig und wie die Blatter fteif aufrecht.

Knopfgras, schwärzliches. Schoenus nigricans. Gelten auf fandigem Sumple boden. Schwärzliche langliche Aehrchen ju 5-10 in einem festen Ruopfe. (Taf. 14. 200.)

#### c. Auf sumpfigen moore und torfgrundigen Biefen.

Riedgras, Daval'sches. 1 Abth. Ein einziges Aehrchen, mannlich oder weiblich, felten beidblüthig. Blatter und Salme rudwarts fcharf. Banfig.

-, wunderliches. 3 Abth. Eine oft 1/2-1 Fuß lange Aehre aus kleineren zusammengedrängt. Am Grunde der 11/2 Fuß hohen Dalme schwarz-braune, in Fasern aufgelöste Schuppen. Dichte Rasen von Salmen. Moormiesen.

-, rundliches. 3 Abth. Richt häufig auf Torfwiesen. Der vorigen ahnlich, aber die Aehre bunt und die Salme unten mit braunen, nicht gerriffenen

Schuppen. Früchte fart gläugend.

-, grauliches. 4 Abth. Auf Moorgrunden, bichte, runde, abgefonberte Rafen bildend, von bleichgruner Karbe. 3-8, etwas weißliche Aehrchen, giemlich nahe beifammen. Richt überall häufig.

- -, rafenbildendes. 6 Abth. Baufig. Eine einzige mannliche und meift 3 weibliche Aehrchen auf bem Salme; Die Schuppen flumpf. Salme 3-6

Boll hoch, gefrümmt.

-, grangrunes. 13 Abth. Grangrune glatte Blatter, ahnlich ben Relfenblattern. Rundliche Salme.

Wollgras, breitblätteriges. 5-12 braune Aehrchen, mit nach ber Bluthe lange heraushängenden weißen Seidehaaren. Aehrchenstiele rudwarts scharf. Auf torfgrundigen Biefen. Siehe S. 394.

Wollgras, schmalbtätteriges. Auf Moorwiesen. Der vorigen fehr ahnlich, aber mit langerer Bolle und glatten Aehrchenstielen. Siehe S. 394.

einspelzige. Ein einziges malgenrundes Aehrchen mit 3witterbluthen an der Spige des 6-10 Boll hohen runden Salmes. Zwei Rarben. Siebe oben.

Binfe, rasenbildende. Scirpus cespitosus. Auf Hochmooren, bichte geschlossene Rafen bildend mit dunnen, fteifen, furgen Salmen, am Grunde von braunen Schuppen umgeben. 1 Alchrchen blaß und kurz mit Zwitter blüthen. (Taf. 14. 210.)

#### d. Auf Torfmooren und Rieben.

Miedgras, zweihausiges. 1 Abthl. Selten. Rur ein einziges Aehrchen an ber Spipe des glatten Halmes, mannlich oder weiblich, selten beidbluthig. Kriechender Burgelflock. (Taf. 14. 194.)

-, weißzadiges. 7 Abthl. Gelten im Moos der Torfmoore. Rur eine einzige beidblüthige Aehre an der Spipe der fingerlangen Salme. 1-3 gelblichbranne, auffallend dunne und tange Früchte. Gerinnelte Blatter.

-, schlammliebendes. 12 Abthl. Selten, in den Torffumpfen. 1 guß hobe fchiefftebende Salme, Blatter meergrun. Rur eine mannliche und meiftens

auch nur eine weibliche Aehre auf einem fabendunnen langen Stiel hängend, mit blaulichgrunen Früchten und braunen Schuppen. Miedgras, fadenförmiges. 14 Abthl. Selten, in der Nähe von Torfgruben. Salme und Blätter fteif aufrecht, dunn und fadenförmig, keine eigentlichen

Rasen bildend. Salme 1-2 Fuß hoch, ruckwärts scharf. einspelzige. Ein einziges malzenrundes Aehrchen mit 3witterbluthen an Binse, ber Spipe bes 3-10 Boll hohen runden Salmes. 2 Rarben. S. G. 396.

Binfe, rafenbilbenbe. Dichte geschloffene Rafen von fteifen furgen Salmen, am Grunde von braunen Schuppen umgeben. 1 Aehrchen blag und furg, mit 3mitterbluthen. Siehe S. 396.

Wollgras, Alpen. Eriophorum alpinum. Selten. Zur Blüthezeit der vorigen Art sehr äbnlich, weil sie auch nur ein Aehrchen an der Spipe des Salmes trägt; letterer ist aber beim Wollgras rückwärts rauh. Nach ber Bluthe hangen die Seidenhaare dreimal fo lang, als die Aehre felbit ift, heraus. (Taf. 14. 213.)

Mollgras, scheidenblätteriges. Ebenfalls eine einzige Aehre, aber die ganze Pflanze in Allem größer, als die vorige, dichte große Rafen bildend. Palm oben dreieckig. Scheide aufgeblasen. Später ein großer gelblich= weißer Wollentopf. Siehe S. 394. Anopfgras, rostfarbiges. Schoenus ferrugineus. Ein Binsengras, schmächtig

und klein, von ftarrem graugrunem Aussehen und mit borftenformigen Blattern. Rur 1-2, felten 3 dunkelroftbraunen Aehrchen an der Spipe ber Saime. (Taf. 14. 201.)

#### D. Un fonfligen feuchten Standortern.

#### a. In ftebenbem BBaffer.

Riedgras, rafenbildendes; die aufrechte Form. 6 Abthl. Mit einem mann: lichen und meift 3 weiblichen, aufrechten Aehrchen, deren Schuppen immer flumpf find. 11/2 Rug boch.

, fraffes. 7 Abtht. Große hohe, dichte Rafen bilbend, einzeln im Baffer. 2-3 Rug hoch, fleif und blautich. Repartige gaden, welche die Blatt= scheiden verbinden.

-, spipiges. 7 Abthl. 2 — 4 Fuß hohe, startbeblätterte Halme mit sehr langen reingrünen Blättern. Spipige, sehr dunkle Schuppen mit weiße lichem Mittelnerven. Aehren 3—4 Zoll lang, verdünnt und etwas nickend.
-, sumpfliebendes. 15 Abthl Grangrün, dem straffen und dem spipigen R.

abnlich, aber bavon verschieden durch 3 Rarben und nicht zweifantige, fondern dreiecige, an ter Spipe zweigahnige Früchte und eine blauere Farbe. 2 mannliche Aehrchen Dicht und dunfelbraun.

-, uferliebendes. 16 Abthl. Gewöhnlich flärker als das vorige, ihm aber viel ähnlich, jedoch deutlich verschieden durch lichtbraune, dreieckige, spipige, unten verdünnte männliche Aehren mit grannenspipigen Schuppen und durch geschnabelte grudte mit farten abftehenden Bahnen. Richt überall vorkommend, überhaupt weniger häufig, als die vorige Art.

, aufgeblasenfrüchtiges. 16 Abthl. Lichtgrun und mit Scharf breitantigem Salm. Begen ber auffallend dunnen manulichen Aehren und den großen aufgeblafenen gruchten nicht mit anderen Arten zu verwechfeln, außer der folgenden.

, blafenfruchtiges. 16 Abthl. Graugrun und ber Salm fast rundlich. Früchte Lugelig, auf einmal in einen Schnabel zugespist, magrecht abstehend.

3 Abthig. Gine braune, 1-2 Boll lange, jufammengefeste fuchfiges. Dalm icharf breitantig, mit vertieften glachen. 1 3 Auß hoch.

- -, mittelmanniges. 5 Abthl. Aehre aus Dicht beijummenftehenden Aehrchen zusammengesent, die 4 unterften weiblich, über diefen 10-15 mannliche,

das oberste wieder weiblich. Kriechender Burzelstock.
- , entferntblüthiges. 10 Abthl. Eine männliche und meist 3 weibliche, taum gestielten Aehren, weit auseinander stehend. Narben lang und braun. Dedblätter lang. Scheiden mit großen weißen Blatthautchen.

Riedgras, epperngrasähnliches. 11 Abthl. Hellgrün; ansehnliche Art, aber nicht überall häufig. Gine mannliche und meift 4 weibliche, lang gestielte, hängende Aehren, groß und bicht. Schuppen grannenspigig und ger

-, grangrunes. 13 Abthl. Blaulichgrune glatte Blätter, denen ber Garten=

nelke ähnlich. Palme rundlich, 3 Joll bis 2 Fuß hoch.
-, Roch'sches. 15 Abthl. 2 lange schwärzliche mannliche Aehren; die weiblichen aufrecht. Die Schuppen schwarzbraun mit grüner gewimperter Grannenspine.

-, uferliebentes. 16 Abthl. Straffe große Art mit rothlichen vertickten männlichen Aehren und den unterften weiblichen gestielt und überhängend.

Binfe, Balde. Liebt Schatten. Rleine malzige Aehrchen in einer weitschweifigen Rifpe. Salme dreiedig, 1-3 guß hoch. Giehe G. 395.

#### c. An Gumpfen.

Riedgras, rifpenbluthiges. 3 Abthl. Salme in bichten großen Rafen, 2-4 Buß hoch und unten mit braunen, glanzenden, nicht zerriffenen Schuppen bedeckt, dick und icharf dreikantig. Aehre ftarkglangend, weißlichbraun. Nicht häufig.

-, Safen . 4 Abth. Sanfig. 5-7 grunlichbraune Aehrchen, ziemlich nabe

beifammen. 1-2 guß boch.

— — , epperngrasähnliches. 11 Abthl. Hellgrun; ansehnliche Art, nicht überall häufig. Eine mannliche und meift 4 weibliche, lang gestielte hangende

Aehren, groß und dicht. Schuppen grannenspitzt und gewindert.
- , grangrünes. 13 Abthl. Säufig. Blaulichgrüne glatte Blätter, denen der Gartennelke ähnlich. 3 Zoll bis 3 Fuß hoch.
- , Koch'sches. 15 Abthl. 2 lange schwärzliche männliche Aehren; die Grannenspite.

16 Abthlg. Straffe große Art mit röthlichen ver-- -, uferliebendes. bidten mannlichen Mehren und bem unterften weiblichen gestielt und

überhängend.

-, aufgeblasenfrüchtiges. 16 Abthl. Lichtgrun mit scharf breikantigem 11/2 - 2 guß hohem Salme. Auffallend dunne mannliche Aehren und große aufgeblasene Fruchte.

Wollgras, zierliches. Eriophorum gracile. Selten. Schlankes schmächtiges, 1 Fuß hohes Gras, nicht in dichten Rasen. Dreifantige Blatter. 3-4 Schlankes schmächtiges,

Aehrchen; die Seidenhaare doppelt fo lang, als die Aehren.

#### d. An und in Graben und Pfügen mit flebendem Baffer.

Miedgras, weichstacheliges. 3 Abthl. Säufig. Dichte Rasen mit 6 Boll hohen Blättern und Salmen, lettere später 11/2 Fuß lang. 5 — 8 Aehrchen gedrängt beifammen. Schuppen braun mit grunen, Mittelnerven und weißem Rand.

-, rifpenbluthiges. 3 Abthl. Richt häufig. Salme in bichten großen Rafen, 2-4 guß hoch, unten mit braunen, glanzenden, nicht gerriffenen Schuppen bedeckt, did und icharffantig. Gine Aehre fart glangend, weißlichs

braun, 2-4 3oll lang.

-, fuchsiges. 3 Abthl. Baufig. Eine Achre braun, 1 - 2 Boll lang, zu- fammengefest. 1 bis 3 Fuß hohe, scharf breikantige Balme, Die Seiten vertieft.

-, mittelmanniges. 5 Abthl. Eine Aehre aus dicht beisammenstehenden Aehrchen zusammengesett, die vier unteren weiblich, über diesen 10-15 mannliche, das oberfte wieder weiblich.

-, gelbes. 10 Abthl. Saufig. 9-15 Boll hoch, etwas friechend. Aehrchen und Früchte auffallend gelb, lettere mit gekrummtem Schnabel.

- -, entferntblüthiges. 10 Abthl. Eine mannliche und meift 3 weibliche Aehren, weit auseinander flebend. Rarben lang und braun. Scheiten mit großen weißen Blatthautden.

- -, hirsensamiges. 12 Abthl. Meergrun und 3 3oll bis 11/2 Jug hoch.

Beibliche Aehrchen bunn und locker; Gruchtchen hellgrun mit buntel= braunen, grasgrungefielten Schuppen.

Riedgras, graugrunes. 13 Abthl. Saufig. Blaulichgrune glatte Blatter, benen der Gartennelle ahnlich. 3 Boll bis 2 Fuß hoch.

-, rauhes, 13 Abthl. Säufig. Sellgrüne, behaarte Blätter, namentlich an den Scheiden. Halm reich beblättert. Graeähnliches Aussehen.

-, sumpfliebendes. 15 Abthl. Säufig. Graugrün mit I—4 Fuß hohem, dreikantigem Halm. 1—5 dicke, dichte mannliche und 1—4 dünne weibliche Mehren.

Binfe, Balde. An schattigen Graben. Rleine walzige Aehrchen in einer weite schweifigen Rifpe. Giehe G. 395 ..

#### e. An fumpfigen Stellen ba und bort.

Miedaras, fternfrudtiges. 4 Abthl. 2-5 entferntstehende, grunbraune Aehre den, bas oberfte nach dem Berbluhen wie gestielt aussehend. Die grucht= chen sternförmig auseinander stehend. Grune Farbe. graugrunes. 13 Abthl. Blaulichgrune glatte Blatter, benen ber Garten=

nelke ähnlich. 3 Boll bis 2 Fuß hoch.

Anopfgras, ichwarzliches. Schoenus nigricans. Gelten auf fandigem Sumpfboden. Kleine schwärzliche längliche Aehrchen ju 5-10 in einem festen Knopf an der Spipe der farren, fadenformigen, bis 1 guß hohen Salme.

#### f. Um Ranbe von Quellen.

Riedgras, entferntblüthiges. 10 Abthl. Eine manultche und meift 3 weibliche Mehren, weit auseinander ftehend. Rarben lang und braun. Scheiden mit großen weißen Blatthantdien.

-, birfenfamiges. 12 Abthl. Meergrun und 3 3oll bis 11/2 guß hoch. Beibliche Aehrchen bunn und loder; Früchtchen hellgrun mit duntel=

braunen, grasgrüngefielten Schuppen.

—, graugrünes. 13 Abthl. Säufig. Blaulichgrüne glatte Blätter, benen der Gartennelke ähulich. 3 Joll bis 2 Fuß hoch. Rundliche Salme.

—, sumpfliebendes. Abthl. Graugrün mit 1 — 4 Fuß hohen dreikantigen Salmen und 1 — 5 bicken, dichten männlichen, und 1—4 dünnen weiße lichen Mehren.

#### g. An überichwemmten fanbigen Stellen.

-, Deber'sches. 10 Abthl. Eine mannliche und meift 4 weibliche Aehrchen, bicht und kugelförmig, hellgrun, frater braunlichgelb; Fruchtchen mit geradem Schnabel. Dichte Rafen mit hochstens 6-8 Boll hohen Dalmen. Richt häufig.

#### h. Un ichattigen und feuchten Orten ba und bort.

- -, filzigfrüchtiges. 8 Abthl. Filzige Früchte und fteif aufrechte Salme mit

abstehendem Dectblatt.

-, blaffes. 12 Abthl. Dichte Rasen, auffallend lichtgrun. Blatter auf der Rudfeite weichbehaart. Die Dechblätter am Grunde mit fleinen Querfalten.

-, grangrunes. 13 Abthlg. Blaulichgrune glatte Blatter, benen ber Gartennelte ähnlich.

### 4. Im Junius blübenb.

#### A. Un Wegen und Baunen.

Riedgras, filzigfrüchtiges. 8 Abtheilung. Filzige Früchtchen und steif aufrechte Salme.

#### B. In und in Balbern.

Hainfimfe, größte. In Bergwäldern, nicht fehr häufig. Bluthen zu 2-4 gestnäult, eine zusammengesente Traubendolde bildend. Behaarte Blatter. Siehe G. 394.

-, weißlichblühende. Luzula albida. Häufig in schattigen etwas trockenen Balbungen. Schmächtig und bleich mit etwas glanzenden, gelblich=

and the late of the

weißen, ju 2 - 6 geknäulten Bluthden in jufammengefetter Traubenbolde.

8, weitbluthiges. 4 Abthl. Ju schattigen Baldungen. Grasgrune Rafen bildend, 1 Jug hoch. Niederhangende zarte Blatter. Die 3 Riedgras, weitblüthiges. 4 Abthl. oberften Aehrchen meift bicht beisammen.

- -, waldliebendes. 11 Abthl. Saufig in Laubhölzern. Salme zwischen ben breiten langen Blattern verborgen. Gehr bunne ichlaffe bleichgrune

Mehrdyen, die unterften lang gestielt.

- -, graugrunes. 13 Abthl. Saufig. Blaulichgrune glatte Blatter, benen ber Gartennelte ähnlich.

- -, hangendbluthiges. 11 Abthl. In Balbichluchten, nicht häufig. Starke, 2-3 guß hohe Salme und turgeflielte, fehr dichte, braunbunte, einfeitig überhangende Aehrchen.

Binfe, Balde. In Baldfumpfen. Kleine malzige schwärzlichgrune Aehrchen in weitschweifigen Rifpen, die bis zu 6 Boll groß werben. Salm dreiecig.

Siehe G. 395.

Außer diesen wird noch bisweilen eines oder bas andere für ben Monat Mai, Seite 394 und 395 angegebene Scheingras in der Bluthe ju finden fein, aber felten und meift ichon weit verblüht.

#### C. Huf Wiefen, Mooren und Rieden.

#### a. Auf feuchten und naffen Thalwiefen und in Baumgarten.

Riebgras, mittelmanniges. 5 Abthl. Saufig. Salme oben icharf breifantig, 1-3 guß hoch. Die 4 untersten Aehrchen weiblich, über diesen 10-15 mannliche und an der Spige wieder ein weibliches.

- -, Deder'sches. 10 Abthl. Richt überall, aber auf bewässerten Thalwiesen oft in Menge. 7-8 3oll hoch. Gelbliche Aehrchen und die Früchtchen mit geradem Schnabel.

- -, graugrunes. 13 Abth. Blaulichgrune Blatter, benen ber Gartennelfe

ähnlich. 3 Boll bis 2 Fuß hoch. Salme rundlich. Binfe, einspelzige. Ein einziges walzenrundes Aehrchen an der Spipe bes runden

6-10 Boll hohen Salmes. Siehe S. 396.
-, zusammengedrücktährige. Scirpus compressus. Auf sandigem Boden. Aehre flachgedrückt. Zwanzigzeilig, aus 16-20 dunkelbraunen fpisigen Aehrchen. (Taf. 14. 204.)

#### b. Auf fumpfigen Bergwiesen und Beiben.

Riedgras, graugrunes. 13 Abth. Blautichgrune Blatter, benen ber Gartennelke ähnlich.

Anopfaras, schwärzliches. Selten auf fandigem Sumpfboden. Schwärzliche längliche Aehrchen zu 5 - 10 in einem festen Knopf an ber Spige der

ftarren fadenförmigen Balme. Giehe G. 399.

Beiden, nicht überall häufig. Aehre flachgedrückt, zweizeitig, aus 10-20 bunkelbraunen spipigen Aehrchen bestehend. 3 3oll bis 1 Fuß hoch. (Zaf. 14. 203.)

#### c. Auf moor und torfgrundigen Biefen.

Riedaras, grangrunes. 13 Abthl. Blaulichgrune Blatter, ahnlich benen ber Gartennelle.

Binfe, rasenbildende. Auf Dochmooren bichte geschloffene Rasen bildend von fteis fen kurgen Aehren, am Grunde von braunen Schuppen umgeben; Aehre chen blaß und turz. Siehe S. 398.

#### d. Auf Torfmooren unb Rieben.

Riedgrafer werben menige mehr in der Bluthe ju finden fein ober nur ichon weit verblüht und bann Diefelben, welche fur ben Monat Dai, G. 396 und 397 angegeben find.

Binfe, rafenbildende. Dichte geschloffene Rafen von fleifen burgen halmen, am Grunde von braunen Schuppen umgeben. 1 Aehrchen blag und furg.

Siehe S. 396.

to be to the Vi

Mollgras, Alpens. Gelten. Ein Aehrchen an ber Spige bes Salmes, und in ber Bluthezeit der vorigen Urt fehr ahnlich, der Salm aber rudmarts ranh, und das Aehrchen nach ber Bluthe fich verwandelnd in einen Bu-

schel von Seidenhaaren, dreimal länger, als es selbst war. S. S. 397.

—, scheidenblätteriges. Wie das vorige, aber die ganze Pflanze in Allem größer, dichte große Rasen bildend. Wollkopf später gelblichweiß; Palm dreieckig mit aufgeblasenen Scheiden. Siehe S. 394.

Knopfgras, roftfarbiges. Schmächtig und klein, mit starren graugrünen borstens förmigen Blattern. 1—2—3 dunkelrostbraune Aehrchen ohne Wollschopf an der Spipe der Palme. Richt überall häufig. Siehe S. 397.

Simfe, Anauls. Juncus conglomeratus. Secheblatterige Blumchen mit drei gottigs haarigen Rarben, eine feitlich am Balme ftehende geknäulte Rifpe bildend. Salme blattlos, 2-4 guß hoch, ziemlich farr. Schuppen schwarzbraun.

-, fadenformige. Juncus filiformis. Gelten. Der vorigen ahnlich, aber mit glatten überhängenden Salmen und fehr wenigblüthiger einfacher Rifpe. Schuppen am Grund ber Salme turz, rothbraun.

-, trockenschuppige. Juncus squarrosus. Ziemlich selten. Der vorigen abnlich, die Schuppen aber breit, gelblich, einen fast zwiebelformigen Burgeltopf bilbend. Blatter grangrun, ftarr im Rreife ausgesperrt. Rifpe meift ftarr aufrecht, an ber Spine.

#### D. Un sonstigen feuchten Standortern.

#### a. In ftebenben Baffern.

Binfe, nabelförmige. Scirpus acicularis. Kaum schweineborstendiche nabelförmige vieredige Salme mit einer einzigen hellbraunen schlanken Aehre an ber Spite.

- -, Sees. Scirpus lacustris. Fingeredick, 5 - 12 Fuß lange, leichte und schwammige runde Salme mit gahlreichen Aehrchen an der Spipe. Baufig

in Seen und Altwaffern.

Riedgras, uferliebendes. 16 Abthl. Richt häufig. Lichtbraune, dreiedige, fpipige, unten verdunnte mannliche Aehren, und geschnabelte Früchte; Die Schuppen grannenfpigig.

Riedgrafer. Andere, für den Monat Dai, G. 397, angegebene Arten werben

gang ober jum größten Theil verblüht haben.

#### b. An Teiden und Beibern.

Riedgras, mittelmänniges. 5 Abthl. Aehre aus bicht beisammenstehenden Aehrden aufammengefent, die 4 unterften weiblich, über biefen 10-15 manns liche, das oberfte wieder weiblich.

-, epperngrasahnliches. 11 Abthl. Sellgrun; ansehnliche Art, aber nicht überall häufig. 1 mannliche und meift 4 weibliche, lang gestielte, bans

genbe Mehren.

- -, grangrunes. 13 Abthl. Blanlichgrune glatte Blatter, benen ber Bar-

tennelke ähnlich. Rundliche Halme.
- , uferliebendes. 16 Abthl. Nicht sehr häufig. Straffe große Art mit breiten graugrünen Blättern und mit röthlichen verdickten mannlichen Aehren und den unterften weiblichen gestielt und überhangend. Salme breitantig.

Binfe, Bald-. Rleine malzenrunde Aehrchen in einer weitschweifigen Rifpe. Salm

dreiedig. Siehe G. 395.

-, nabelformige. Raum ichweineborftenbice nabelformige vieredige Salme

mit einem einzigen malgenrunden Aehrchen. Siehe oben.

Simfe, Flatters. Juncus effusus. Gine flatterige Rifpe von kleinen sechsblattes rigen Blumchen, an ber Seite bes weichen bis 4 guß hohen Salmes herauskommend.

#### c. An und in Gumpfen.

Riedgras, rifpenbluthiges. 3 Abthlg. Dichte große Rafen mit braunen, nicht gerriffenen Schuppen. Salm breitantig. Die Aehre fart glangend, weiß: lichbraun.

Comidlin, Botanit.

to be talked a

Riedgras, coperngrasahnliches. 11 Abthl. Bellgrun, ansehulich, 1 mannliche und meift 4 weibliche Aehrchen.

- -, graugrunes. 13 Abthl. Blaulichgrune glatte Blatter, ahnlich benen ber

Gartennelfe. Rundliche Salme.

- -, uferliebendes. 16 Abthl. Große ftraffe Art mit breiten graugrunen Blat: tern. Dreifantige Salme.

Simfe, Glatter=. Gine flatterige Rifpe von Bleinen fecheblatterigen Blumchen, an dem bis 4 guß hohen Salme jur Seite heraustommend. S. S. 401.

Wollgras, zierliches. Selten. Schlankes schmächtiges 1 Fuß hohes Gras mit dreikantigen Blattern. 3-4 Aehrchen, die sich spater in seibenhaarige

Bolltopfe verwandeln. Siehe S. 398.

Binfe, tabernamontanische. Scirpus Tabernaemontani. Selten. Der gemeinen Seebinfe ahnlich, die halme aber kaum schreibsederbick, 2-4 fuß hoch, leicht und schwammig. Rleine Aehrchen in endständigen Scheindolden, bunkelbraun. (Zaf. 14. 209.)

#### d. An und in Graben und Pfugen mit ftebenbem Baffer.

Riedgras, mittelmänniges. 5 Abthl. 1 Aehre aus bicht beifammenftehenben Aehrchen zusammengesest, Die 4 unteren weiblich, über Diefen 10 - 15 mannliche, bas oberfte wieder weiblich.

-, graugrunes. 13 Abthl. Saufig. Blaulichgrune glatte Blatter, benen

ber Gartennelte ahnlich. Rundliche Salme.

Binfe, Sumpfe. Scirpus palustris. Runde etwas zusammengebrückte Balme von höchstens Gansefieldice und 1-4 guß Sohe mit runder langlicher Aehre. Säufig. (Taf. 14. 207.)
- , Borften:. Scirpus setaceus. Meift 2, auch 3 - 4 Aehrchen zur Seite ber bis zu & Roll langen bordigen Salma Mente.

bis ju 6 Boll langen borftigen Salme. Blatter borftig und hohlkehlig. Ausgebreitete bleiche Rasen bildend, Richt überall haufig. (Taf. 14. 206.)

- -, tabernamontanische. Gelten. Der großen Seebinse ahnlich, Die Salme aber kaum schreibfederdick und 2-4 fuß hoch, schwammig und leicht. Die Aehrchen in endständiger Scheindolde. Siehe oben.

Simfe, graugrune. Juncus glaucus. Babe graugrune Salme mit feitlicher auf= rechter flatteriger Rifpe und am Grunde mit fchwarzbraunen, ftarkglan= genden spitigen Schuppen.

- -, Flatter:. Der vorigen ähnlich, aber die Burgelschuppen ohne Glang und flumpf, und die Balme hellgradgrun, 2-4 guß hoch. Siehe S. 401.

- -, Rnaule. Der vorigen gleich, aber mit meift geknaulter Rifpe und etwas fleifen furgeren Salmen. Un hochgelegenen Chauffeegraben und im Som:

mer austrocknenden Pfüpen. Siehe S. 401.
– , schnellwüchsige. Juncus supinus. Nicht häufig. Fabenfömige unten verstickte Palme und borstige Blatter. Meist dreiblüthige Knaulchen. Dichte Rafen bildend. Bluthenblatter braun mit grunen Mittelnerven und weißlichem Saume.

#### e. An fumpfigen Stellen ba und bort.

Binfe, kleine. Scirpus Baeothryon. Auf sumpfigen Grasplägen, felten. Rlein und schmächtig mit runden 2-6-8 Boll hohen Dalmen und einem turzen armblüthigen Aehrchen.

Riedgras, flernfrüchtiges. 4 Abthl. Frischgrun. 2-5 grunbraune Aehrchen, bas oberfte nach dem Berbluhen wie gestielt. Die Früchtchen fternformig

auseinander ftehend.

- -, graugrunes. 13 Abthl. Graugrune Blatter.

#### f. An überichwemmten Stellen und an Ufern von Quellen und Fluffen.

Riedgras, graugrunes. Siehe die borige Art.

, Deber'sches. 10 Abthl. An fandigen Planen, aber nicht häufig. Dells grune, fpater braunlichgelbe bichte fast tugelige meibliche Aehrchen. Dichte Rafen, 6-8 3oll hoch.

Simfe, graugrune. Saufig an begradten, oft überschwemmten Bertiefungen, na-mentlich auf ben flachen Rucken von Sandfleinhugeln. Babe graugrune,

to the late of

1-2 Jug hohe Salme in bichten Rafen. Gine flatterige aufrechte Rifpe

gur Seite bes Balmes. Siehe G. 402.

Binfe, Meers. Scirpus maritimus. Richt fehr häufig am Rande ber Fluffe und Seen. Salme 1-3 Juß hoch, dreiedig, an der Spipe mit meift 3, bus fchelig beifammen ftehenden malgenrunden Aehrchen.

### 5. Im Julius blubenb.

A. In ausgetrodneten Weihern und Pfugen.

Simfe, Anaule. Gine feitlich am Salme ftehende geknaulte Rifpe. Salme ftarr, unten mit schwarzbraunen Schuppen. In ausgetrockneten Pfüpen. Siehe S. 401.

Schelhammerie, coperngradahuliche. Schelhammeria cyperoides. Gelfen und flüchtig in ausgetrochneten Teichen. Gin fchopfiger Bluthenkopf aus rund= lichen Aehrchen, mit 3 langeren und mehreren fleinen Sullblattern. Dreis kantige 1 Fuß hohe Palme. (Taf. 14. 197.)

#### Un und in Balbern.

Simfe, spipigbluthige. Juncus acutifiorus. An Balbfumpfen, nicht häufig. Salme fteif aufrecht, bis ju 3 Fuß hoch. Die Blumchen in einer vielzweigigen

Rispe, gebüschelt beisammen, klein und spinig. (Taf. 15. 224.)

— zwiebelwurzlige. Juncus bulbosus. An sandigen Baldwegen. Der vorisgen Art ähnlich, aber kaum 1 Fuß hoch. Die Rispe wenigzweigig und die Blümchen alle gestielt, nicht gebüschelt beisammen.
Riedgras. Die für den Junius angegebenen Arten, aber meist schon stark

verblüht. Siehe S. 399-400.

#### C. Auf Wiefen, Mooren und Rieden.

a. Auf sumpfigen Bergwiesen und fandigen Triften.

Knopfgras, schwärzliches. Selten auf sandigem Sumpsboden. Schwärzliche längliche Aehrchen zu 5-10 in einem sesten Knopf. Siehe S. 399. Binse, zusammengedrücktährige. Auf sandigen Wiesen und Weiden, nicht überall

häufig. Aehre flachgedrückt zweizeilig, aus 10 - 20 bunkelbraunen Aehr= Siehe S. 400.

Simfe, zwiebelmurzlige. Auf fandigen Triften nicht felten. Rifpe vielzweigig,

Die einzelnen Bluthchen alle gestielt. Siehe oben.

b. Auf moor- und torfgrundigen Biefen.

Schnabelriet, Rhynchospora alba. Selten auf schwammigem Sumpfboden. Ein schmächtiges bleiches Pflanzchen mit graugrunlichen fehr schmalen Blat-tern. Aehrchen gebuschelt am Ende ber Salme. (Taf. 14. 202.)

Simfenarten. Die brei fur den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 401.

#### D. Un fonftigen feuchten Standortern.

#### a. In ftebenben Baffern.

Siehe die für den Junins angegebenen Arten. G. 401.

#### b. Un Teichen und Beibern.

Simfe, Flatters. Eine flatterige Rispe an der Seite des weichen bis 4 Fuß hohen Salmes herauskommend. Siehe S. 401.

Binfe, nadelformige. Raum schweinsborstendice nabelformige vieredige Salme mit einem einzigen malgenrunden Aehrchen. Siehe S. 401.

- -, eiförmige. Scirpus ovatus. Selten. Ein kurzes dickes rothbraunes Aehrechen an der Spipe der 1—6 Joll hohen Halme. (Taf. 14. 208.).
- -, Borstens. Der vorigen ähnlich, aber meist 2 auch 3—4 Aehrchen schiens bar zur Seite der bis zu 6 Joll langen borstigen Halme. Ausgebreitete bleiche Rafen bildend. Siehe G. 402.

#### c. Un und in Gumpfen.

Bafferriet. Dichostylis fluttans. Bierliches fleines Pflangeben, felten, mit fcmim= mendem Burgelstocke und bufchelig gestellten Blättern. (Zaf. 14. 205.)

and the late of the

Simfe, Flatter. Eine flatterige Rifpe an den bis zu 4 Fuß hohen Salmen gur

Seite herauskommend. Siehe G. 401.

Simfe, Glieber: Juncus articulatus. Salme nur 1 Jug hoch im Rreife auffteis gend. Biemlich große ichwarzbraune Blumentopichen in einer reichblus gen ausgesperrten Rifpe.

Binfe, flachelsvißige. Scirpus mucronatus. Selten. Salme breiedig in bichten Buscheln aufrecht und bis zu brei Fuß hoch. 10 -20 Aehrchen in einem

Dichten Anaul.

tabernamontanische. Selten. Der gemeinen Seebinse ahnlich. Halme rund, schwammig. Aehrchen in endständiger Scheindolde. Siehe S. 402. Binse,

Mufriet. Cladium Mariscus. Dft mannshohe steife oben 3fantige, sonft runde Salme. Blatter am Rande und am Riele leicht gefagt. Scheindolde an der Spige und in den Blattwinkeln. (Taf. 14. 204.)

#### d. An und in Graben und Pfügen mit ftebenbem Baffer.

Binfenarten. Giehe bie fur ben Junius angegebenen. G. 402.

Simfe, Glieders. Salme nur 1 guß hoch im Rreise auffleigend. Ziemlich große schwarzbraune Blumentopfden in einer reichbluthigen ausgesperrten Rifpe. Blatter fast stielrund, knotig gegliedert. Siehe oben.

Simfenarten alle, welche für den Junius angegeben find. Siehe S. 402.

#### e. Un fumpfigen grafreichen Stellen.

Simfe, Kröten=. Juncus buffonius. Saufig auf im Binter überschwemmten Gras= Gablich veräftete Rifpe auf fabenformigen Salmen. Gingelne plägen. Blumden.

Knopfgras, schwärzliches. Selten auf sandigem Sumpfboden. 5-10 schwärze

liche Aehrchen in einem festen Knopf. Siehe S. 399. Binfe, kleine. Selten. Klein und schmächtig mit einem kurzen armbluthigen Aehrchen. Siehe S. 402.

Chperngras, gelbliches. Cyperus flavescens. Selten. 2-4 gedrängte, fehr flach gedrückte Aehrchen. Halme breieckig, bis 6 Zoll lang. (T. 14. 198.)

f. An fandigen überschwemmten Stellen und fonft am Ufer von Gluffen und Seen.

Binfe, Borftens, Meist 2, auch 3-4 runde Aehrchen scheinbar zur Seite ber bis zu 6 Boll langen borstigen Salme. Ausgebreitete bleiche Rasen am Ufer der Bluffe. Siehe G. 402.

Binfe, Meers. Richt fehr häufig. Salme 1-3 Jug boch, dreikantig, an der Spige mit meift brei bufdelig beifammenftebenden malgenrunden Aehrchen.

Siehe S. 403.

Simfe, graugrune. Saufig an überschwemmten begradten Bertiefungen. Jahe, graugrune Salme in dichten Rasen, 1—2 Jug hoch, mit seitlich stehender

aufrechter Rifpe. Siehe S. 402. Simfe, Blieders. Salme nur 1 Jug hoch im Kreise aufsteigend. Ziemlich große schwarzbraune Blumentopfden in reichblüthiger ausgesperrter Rifpe.

Siehe oben.

Chperngras, braunes. Cyperus fuscus. Ziemlich häufig auf nackten oft überschwemmten Sandstellen an Fluß, und Seeufern. Aehrchen in ziemlicher Anzahl zusammengebrängt, flach gedrückt, bunkelbraun, später wie säges förmig gezähnt. 6-8 Joll hoch. (Taf. 14. 199.)

Riedgras, Deber'iches. 10 Abthl. An fandigen überschwemmten Stellen, nich fehr häufig. Sellgrune, später brauntichgelbe bichte fast Lugelige weibliche Aehren meift zu 4, nebst einer mannlichen. Dichte Rafen, 6-8 Boll hoch.

### 6. Im August und später noch blühend.

#### A. In ausgetrodneten Weihern und Pfügen.

Shelhammerie. Gelten und flüchtig. Ein schopfiger Bluthenknopf aus rund. lichen Aehren mit 3 langeren und mehreren kleinen Sullblattchen. Salme dreikantig, 1 guß hoch. Siehe S. 403.

#### B. An und in Balbern.

Die für ben Monat Julius angegebenen Arten. G. S. 403.

C. Muf Wiefen, Mooren und Rieden.

Simfe, zwiebelwurzlige. Auf fandigen Triften, nicht felten. Rifpe vielzweigig, bie einzelnen Blumchen gestielt. Siehe G. 403.

Schnabelriet. Gelten, auf schwammigem Sumpfboden. Ein schmächtiges bleis ches Bflangchen mit graugrunlichen Blattern. Aehrchen gebufchelt. Siehe S. 403.

#### D. Un fonftigen feuchten Standortern.

#### a. In ftebenben Baffern.

Binfe, nabelförmige. Raum schweinsborftendice nabelformige vieredige Salme mit einer einzigen schlanten hellbraunen Aehre an ber Spige. S. S. 401.

#### b. Un Teiden und Beibern.

Binfenarten, alle, welche für den Monat Julius angeführt sind. G. S. 403.

c. An und in Sumpfen.

Simfe, Glieders. Schwarzbraune Blumentopfchen in reichblüthiger Rispe. Siehe S. 404.

Binfe, stachelspigige. Selten. Salme breikantig. 10 — 20 Achrchen in einem dichten Anaul. Siehe G. 404.

Mufriet. Oft mannshoch. Die Aehrchen in Scheindolben. Siehe S. 404.

#### d. In und in Graben und Pfügen mit fichenbem Baffer.

Binfe, Sumpfe. Saufig. Einzige langliche Endahre auf rundem 1-4 Fuß hohem Salm. Siehe S. 402.

- -, Borsten=. Richt überall häufig. Ausgebreitete bleiche Rasen von borsti= gen 6 3oll hohen Salmen mit meist 2, auch 3-4 zur Seite herauskom= menben Aehrchen. Siehe G. 402.

Simfe, schnellwüchsige. Richt häufig. Meist breiblüthige Knäulchen an der Spipe der fadenförmigen Dalme. Dichte Rasen. Siehe S. 402.

Reichbluthige Rifpe von ichwarzbraunen Blumenknöpfchen. - -, Glieders. Siehe G. 404.

e. Un fumpfigen und grasreichen Stellen.

Simfe, Kroten=. Baufig. Gablich veräftete Rifve von einzelnen Blumchen. Auf im Winter überschwemmten Grasplänen. Siehe S. 404. Enperngras, gelbliches. Selten. 2—4 sehr flach gedrückte gedrängte Aehrchen.

Siebe S. 404.

#### f. Um Ranbe ber Bluffe unb Geen.

Binsenarten. Die beiden für den Julius angegebenen Arten. S. S. 404. Coperngras, braunes. An fandigen oft überschwemmten Stellen an Sees und Bluß-Ufern, nicht gerade felten. Achrehen in ziemlicher Anzahl gufam= mengedrängt, flad gedrückt, buntelbraun, fpater wie fageformig gegahnt-6-8 3oll hoch. Siehe S. 404.

# Dierte Abtheilung. Arautartige Pflanzen.

### Im Mary blubend.

A. Un fonnigen trodenen Standbriern.

a. Un Mauern und fandigen Stellen.

Hornfraut, fünsmänniges. Cerastium semidecandrum. Beiße kleine Blumchen, fürzer als ber Relch. Relchblättchen und Deckblätter mit glanzend weißem Flüchtig und flein; nicht überall häufig. (10 R1. mit 5 Griffeln. Taf. 60. 912.)

Fingertraut, Frühlings-. Potentilla verna. Gelbe 5blatterige Blumen. Stengel

in bichten Rafen. (12 Rl. viele Griffel. Taf. 50. 751.)

Zafcheltraut, burchwachsenes. Thlaspi perfoliatum. Beiße Dolbentraubchen. Graugrun. (15. Rl. mit Schotchen.)

b. Auf tiefigen ober fandigen Wegen.

Hungerblumchen, Frühlings. Draba verna. Niedrig. Kleine Blätterröschen bicht auf bem Boben. Beiße Blümchen auf 1—4 3oll langen zarten Stengeln. (5 Kl. mit Schötchen. Taf. 53 u. 55. 805.)

Spurre. Holosteum umbellatum. 3—15 weiße Blumden boldenartig beisammen; bie Dolbenstielchen nach ber Bluthe ftraff abwarts gebogen. (3 Kl. 3 Griffel. Taf. 60. 902.)

c. In Dofen und am Juge von Gemauer.

Wogelmiere, Stellaria media. Beiße Blumden, nicht in Dolben. Glanzenb grune, bichte Rasen. Die Stengel mit einer haarlinie von einem Blatt= gelent jum andern. (10 Rl. 3 Griffel. Taf. 60. 904.)

d. Am Ranbe ber Bege, an Beden und Baunen.

Beilden, Märze. Viola odorata. Blaue Blumen, wohlriechend. (5 Kl. 1 Gr.) Gundelrebe. Glechoma hederacea. Blane zweilippige Blumen, nicht wohlrieschend. Stengel friechend. Gewürzhaft. (14 Kl. Nacktsamige. T. 30. 463.)

Zaubneffel, rothe. Lamium purpureum. Purpurrothe zweilippige Blumen in bichten Quirlen. Widerlich riechende, liegende Pflanze. (14 Rl. Nacts samige.)

Reiherschnabel. Erodium cicutarium. Rothe Sblätterige Blumen, einen langen Samenschnabel hinterlaffend. Gefiederte Blätter. (16 Al. mit 5 Staub: faden. Taf. 60. 896.)

Fingerfraut, Frühlings. Gelbe 5blätterige Blumen. Rasenbüschel. (Siehe oben Rubrik a.)

Maslieben. Ganfeblumchen. Bellis perennis. Beißer Strahl mit gelber Scheibe. (19 Rl. Zweite Drbnung. Zaf. 26. 387.)

c. Un fonnigen Abbangen.

Fingerkraut, Frühlings. Siehe die obige Art. Täschelkraut, durchwachsenes. Beiße Traubendöldchen. Grangrun. (Siehe Rubrik a.)

Leberblumchen. Anemone hepática. Hellblaue, selten rothe Blumen, einzeln. Blatter breilappig. (13 Kl. Biele Griffel.) Richt häufig. (Taf. 57. 849.)

Rüchenschelle. Anemone pulsatilla. Große, blaurothe, haarige, glodige Blumen. (13 Rl. Biele Griffel. Taf. 57. 851.)

f. Auf Beiben und trodenen Grasplagen.

Sungerblumchen. Rleine Blatterroschen, bicht am Boben. Beife Blumchen. Siehe oben.

Maslieben. Beißer Strahl mit gelber Scheibe. Siehe S. 406. Reiherschnabel. Rothe Blumen mit langem Samenschnabel. Siehe S. 406.

g. An bergigen ungebauten Stellen.

Miegwurt, stinkende. Helleborus foetidus. Grune, am Rande schwärzlich rothe Blumen, nicht weit geöffnet. (13 Kl. Biele Griffel. Taf. 57. 858.)

Miegwurg, grune. Helleborus viridis. Der vorigen abnlich, aber weit feltener-Blumen weit geöffnet, wenig ober gar nicht roth.

Winterling. Eranthis hiemalis. Selten. Je eine gelbe aufrechte 5-8blatte= rige Blume, fipend auf einer ausgebreiteten grunen Bulle. (13 Rl. Biele Griffel. Taf. 57. 857.)

B. Auf Wiefen und Eriften und in Gradgarten.

#### a. Auf guten Bicfen.

Maslieben. Beißer Strahl mit gelber Scheibe. Siche S. 406. Chrenpreis, Felde. Veronica arvensis. Rleine hellblaue Blumen, kurzgestielt. (2 Kl. 1 Griffel.)

#### b. Auf feuchten Biefen.

Schneetröpfchen. Galanthus nivalis. Nicht überall häufig. Nickende grün und weiße Blumen. Zwiebelgewächschen. (6 Kl. 1 Griffel. Taf. 15. 219.)

Sundszahn. Erythronium dens canis. Zwiebelgewächs mit nickender rückwärts aufgebogener, meift rother Blume und mit ichwarz geflecten Blattern. (6 Stl. 1 Griffel. Taf. 16. 237.)

Schluffelblume, flengellofe. Primula acaulis. Blaggelbe Blumen einzeln auf dunnen Stielden zwischen den Blättern heraus. Selten. (5 Al. 1 Briff.)

#### c. In Grasgarten.

Beilden, Marge. Blaue wohlriechende Blumen. Siehe S. 406. Lerchensporn, zwiebelwurzliger. Corydalis bulbosa. Schone große weißrothe, oft gang rothe Blumentrauben. Blätter graugrun, doppelt gebreit. (17 Rl. 6 Staubfaben. Taf. 56. 829.)

d. Auf fonnigen Grasplagen.

Fingerkraut, Frühlings. Gelbe fünfblätterige Blumen. Rasenbuschelbildend. Siehe G. 406.

C. Auf Aders und Gartenland und fonft in gebautem Boden.

#### . a. Muf Betreibeadern.

Ehrenpreis, Felde. Bellblaue turggestielte Blumden. Blatter nicht lappig. Giebe oben.

Chrenpreis, epheublätteriger. Veronica bederaefolia. Blagröthlichblaue Blumschen. Blatter fünfs und dreilappig. (2 Kl. 1 Griffel. Taf. 34. 534.) Zaubneffel, rothe. Rothe zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 406.

Spurre. Kleine weiße Blumchen, 3 – 15 boldenartig beisammen. Fruchtstielchen abwärts gerichtet. Siehe S. 408.

Wogelmilch, Felde. Ornithogalum arvense. Gelbe fternförmige fecheblätterige Blumen doldenartig beisammen. Zwiebelgewäche. (6 Kl. 1 Griffel.)

b. Unfrauter in Garten, Beinbergen und Brachadern.

Bogelmiere. Beiße Blumchen. Gange Rasen bildend. Stengelchen mit einer Paarlinie. Siehe G. 406.

Maslieben oder Ganseblumchen. Beißer Strahl mit gelber Scheibe. Siehe S. 406.

Chrenpreis, Acters. Veronica agrestis. Bellblaue Blumchen, lang gestielt; bie Stiele nach ber Bluthe umgebogen.

Chrenpreis, epheublätteriger. Veronica hederaefolia. Blaß röthlichblaue Blus men, furzgestielt. Siehe oben. Taubneffel, rothe. Rothe zweilippige Blumen. Siehe S. 406.

Breugkraut, gemeines. Senécio vulgaris. Rleine gelbe Blumentopfchen, bolben: traubig beisammen. (19 Rl. 2. Ordnung. Taf. 26. 399.)

c. Auf feuchtem thonigem Boben, an Mergelgruben u. bgl.

Huflattich, gemeiner. Tussilago Farfara. Gelbe Strahlblume auf furzem schup-pigem Schaft. Blätter erst lang nach ber Blüthe, breit, unten weiß: filzig. (19 Kl. 2. Ordnung. Taf. 26. 397.)

D. In und an Balbern und Gebuichen.

a. In lichten Rieberwalbungen und Gebolgen.

Lungenkraut, gebräuchliches. Pulmonaria officinalis. Röhrige Blumen, rosenroth aufgehend, dann veilchenblau. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 33. 487.)
Sternhyaeinthe, zweiblätterige. Scilla bisolia. Hellblaue sechsblätterige Blum
den zu 3-10 traubenartig beisammen. (6 Kl. 1 Griffel. Taf. 16. 241.)
Hafelwurz. Asarum europaeum. Schwarzrothe Blume, unscheindar und unter
den glänzenden, lederigen, niernsörmigen Blättern verborgen. (11 Kl.
1 Griffel. Taf. 23. 341a.)

1 Griffel. Taf. 23. 341a.)

b. In icattigen Gebuichen und Schluchten.

Bifameraut. Adoxa Moschatellina. Schmächtiges hellgrunes Pflänzchen, ichmach

nach Bisam riechend, nicht häusig und immer nur vereinzelt. Erbsensgroßes und langgestieltes Blüthenkörschen von grünlichen Blümchen. Burzelblätter gedreit. (8 Kl. 4 Griffel. Taf. 43. 635.)
Nießwurz, stinkende und grüne. Grüne große nickende Blumen. Siehe S. 407 Milzkraut, abwechselndblätteriges. Chrysosplénium alternisolium. Ein bleichgrünes Pkänzchen mit nierensörmigen Blättern. Blümchen goldgelb in einer flachen Doldentraube zwischen den grünlichgelben Deckblättern siened. In seuchten Schluchten häusig. (10 Kl. 2 Gr. Taf. 47. 706.)

c. Auf feuchten Baldwiesen.

Schneeglockchen. Leucogum vernum. Ricende secheblatterige weiße Blum, alle 6 Blätter gleich groß, vorn mit einem grünen Fleck. Zwiebelge: wachschen. (6 Rl. 1 Griffel. Taf. 15. 218.)

E. Feuchte und naffe Ctandorter.

a. Un ichattigen und feuchten Beden und Baunen; an Graben.

Taubnessel, rothe. Rothe zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 406. Lraube. Schöne Pflanze mit graugrünen doppelt gedreiten Blättern. Siehe S. 407.

Gundelrebe. Kriechend. Blaue zweilippige Blümchen. Siehe S. 406.

Feigivargenkraut. Ficaria ranunculoides. Gelbe glänzende Blumen mit 8-12 Blättern. (13 Kl. Biele Griffel. Taf. 57. 845.)

Suflattich, großblätteriger, Pestwurg. Tussilago Petasites. Kleine purpurrötte liche oder röthlich weiße Blüthenköpfchen in langen reichblüthigen Sträußern. Blätter sehr groß, bald nach oder mit der Blüthe erscheinend. (19 Kl. 2. Ordnung. Taf. 27. 409.)

Suflattich, gemeiner. Gelbe Strahlentopfe auf furgen Schaften, vor ben Blats

tern erscheinenb. Siehe oben.

b. Un Duellen und Bachen; an Flugufern.

Feigwarzenkraut. Glänzendgelbe Blumen mit 8—12 Blättern. S. Rubr. a. Milzkraut. Blümchen gologelb doldentraubig zwischen den grünlichgelben Dedblattern. Blatter nierenformig, fart geferbt. Siehe oben. Suflattich, großblätteriger. Rleine purpurröthliche ober rothlich weiße Bluthen-

topfchen in langem reichbluthigem Strauße. Siehe Rubrit a.

c. In Gebuichen; an Baden und Duellen,

Lungentraut. Röhrige Blumen, erft rofenroth, bann veildenblan. G. oben. Sternhyacinthe. Sellblaue Gblätterige Blumen. Zwiebelgewächschen. Siehe oben.

Lerchensporn. Grangrune doppelt gedreite Blätter. Beigrothe ober rothe Blumen in schoner aufrechter Blumentraube. Siehe S. 407.

d. Un feuchten Stein- und Mergelgruben.

Buflattich, gemeiner. Gelbe Strahlentopfchen auf furgen Schäften, vor ben Blattern ericheinend. Siehe G. 408.

# 2. 3m April blubenb.

A. Un fonnigen trodenen Ctanbortern.

## a. Auf Felfen unb Ruinen.

Steinbred, gefingertblätteriger. Saxifraga Tridactylites. Blumden weiß. Druffa-

flebriges Pflanzchen. Blätter in Rosetten. (10 Kl. 2 Griffel.) Sungerblumchen, gelbblüthiges. Draba aizoides. Goldgelbe Blümchen. Blätzter Roschen bildend. (15 Kl. mit Schötchen)
Steinkresse, Berg-. Alyssum montanum. Gelbe Blümchen in einer lockeren

Traube. Blatter nicht Roschen bilbend, grau von fternformigen Barchen. (15 Rt. mit Schötchen.)

Schwerdtel, beutscher. Iris germanica. Blaue große Blumen. Schwerdtförmige Blatter. (3 Kl. 1 Griffel mit 3 großeu Narben.)

## b. Un fanbigen Dlaten und an Mauern.

## aa. Beißblutbig.

Mondie. Moenchia quaternella. Zierliches ftraffwüchsiges graugrunes Pflanzchen mit 4 gangrandigen Kronenblattchen, 4 ober 8 Stanbfaben, 4 Briffeln und 8zähniger Rapfel. (4 Rl. 4 Griffel. Taf. 60. 907.)
Spurre. 3-15 Blumchen dolbenartig beisammen. Die Fruchtstielchen straff abs

marts. Siehe S. 406.

Hornkraut, Felds. Cerastium arvense. Fünfblätterige Blumen, größer als ber Reldy. (10 Kl. 5 Griffel. Taf. 60. 911.)

Hornkraut, fünsmänniges. Fünfblätterige Blümchen, kurzer als ber Kelch. Relchrander glänzend weiß. Siehe S. 406.

Easchellraut, durchwachsenes. Graugrunes glattes Pflanzchen. traubenboldig beisammen. Siehe S. 406. Blumchen

Bauernfenf, nactiftenglicher. Iberis nudicaulis. Blumchen mit 4 Blattern, wovon zwei größer, als die zwei anderen. (15 Rt. mit Schötchen. Taf. 53. und 55. 800.)

## bb. Gelb= ober rothbluthig.

Wolfsmilch, gemeine. Euphorbia Cyparissias. Milchgebend und einem Tannens bäumchen ähnlich. Gelb. (11 Kl. 3 Griffel. Taf. 58. 872.) Fingerkraut, Frühlings. Fünfblätterige gelbe Blumen. Stengel Rasenbuschel bildend. Siehe S. 406.

Zimpeleraut. Linaria Cymbalaria. Ephenahnlich. Löwenmaulblumchen, blaß= röthlich. (14 Rl. Rapfelfamige.)

c. Auf fandigen ober kiefigen Wegen und auf Riesgeröll.

Sungerblumden. Beig. Blattchen fleine Roschen bildend. Siehe S. 406.

d. In Bofen und am Bug von altem Gemauer.

Bogelmiere. Beiße fünfblätterige Blumchen. Siehe S. 406.

Bimpeleraut. Lowenmaulblumden, blagrothlich. Ephenähnlich. Siehe oben.

## c. An Wegrandern, fonnigen Deden, Baunen und Mainen.

## aa. Beifblutbig.

Sornkraut, Felt=. Fünfblatterige glockige Blumchen. Blatter nicht 3jahlig. Siehe oben.

Fingerfraut, erdbeerähnliches. Potentilla Fragariastrum. Fünfblatterige Erd= beerbluthen, die Blumenblattchen fark ausgerandet. (12 Kl. mit vielen Griffeln.)

Taubneffel, weiße. Lamium album. 3meilippige Blumen in Quirlen. (14 Rl. Ractfamige.)

Tafchelkraut, Rele. Dellerfraut. Thlaspi arvense. Blumchen flein. Schotchen flach, rund. (15 Rl. Schötchen.)

Sirtentafche. Capsella bursa pastoris. Blumden flein; Schotchen flach, Jedig. (15 Rl. Schotchen. Taf. 53. 804.)

Anoblauchhederich. Erysimum Alliaria. Blumchen 4blatterig; lange Schoten. Berrieben riecht die Pflanze nach Anoblauch. (15 Kl. Schoten. Zaf. 54, 820.)

Maslieben. Beißer Strahl mit gelber Scheibe. Siehe S. 406.

## bb. Blaublutbig.

Chrenpreis, Gamanbers. Veronica chamaedrys. Blumchen in aufrechten Trausben. Stengel mit zwei Saarlinien. (2 Kl. 1 Griffel.)

Sinngrun. Vinca minor. Immergrun und kriechend. Blumen einzeln, mit 5= lappigem Rand. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 37. 571.)

Beilchen, Marge. Bohlriedend. Blumden auf oben übergebogenem Stiel. Siehe G. 406.

Günfel, friedender. Ajuga reptans. Stengel aufrecht, am Boben Ranken treibend. Die Blumchen in einer Art von Ppramide beisammen. (14 Kl. Ractfamige.)

Gundelrebe. Am Boden friedend. 2lippige Blumen. Siehe S. 406.

## cc. Beib. ober rothbluthig.

Wolfsmilch, gemeine. Milchgebend, Tannenbaumchen ahnlich. Siehe S. 409. Löwenzahn. Leontodon Taraxacum. Gelber Strahlenkopf auf röhrigem hohtem Schaft. (19 Kl. 1. Ordnung. Zaf. 28. 423.)

Reiherschnabel. Rothe Blumchen; langgeschnabelte Samen. Siehe S. 406.

## f. Un fonnigen Abbangen.

Diefelben Arten wie für den Monat Märg. Giehe G. 406. Frühlingswicke. Vicia lathyroides. Rothbraune Bidenblumen. (17 Rlaffe. 10 Stanbfaden.)

## g. Muf Beiben und fanbigen Grasplagen.

Dieselben Arten wie fur ben Monat Marg. Siehe S. 406-407.

Wolfsmilch, gemeine. Milchgebend. Siehe S. 409. Enzian, Frühlings. Gentiana verna. Tiefblaue Blume fast auf dem Boben. (5 Rl. 1 Griffel. Taf. 37. 567.)

#### h. Auf bergigen ungebauten Stellen.

Dieselben Arten wie für den Monat März. Siehe S. 407.

B. Auf Wiesen, Triften und Mooren.

a. Auf guten Thalwiesen und Triften.

#### an. Weißbluthig.

Maslieben. Beißer Strahl mit gelber Scheibe. Siehe S. 406.

Rorbel, Balb:. Chaerophyllum sylvestre. Flache Dolben von fleinen Blum: chen, vor der Bluthe nicend. Lange glatte Früchte. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 38 und 40. 586.)

Rummel. Carum Carvi. Flache Dolben, nicht nicenb. Blattchen linienformig, quirlartig in einem rechten Bintel mit ben Sauptflielen gestellt. (5 &l. 2 Griffel. Taf. 39 und 42. 626.)

#### bb. Blaublutbig.

Chrenpreis, Gamanter:. Blumden in aufrechten Trauben. Siehe oben. Chrenpreis, Felds. Blümchen einzeln, kurz gestielt. Siehe S. 407. Günfel, kriechender. Lippige Blumen in einer Art von Pyramide beisammen. Siehe oben.

#### cc. Welbe ober rothlich blubenb.

Löwenzahn. Gelber Strahlenkopf auf röhrigem Schaft. Siehe oben.
Schaumkraut, Biesen. Cardamine pratensis. 4blätterige blagröthliche Blumen. (15 Rt. Schoten.)

and an experience of

## b. Auf feuchten Biefen.

Außer ben vorigen noch:

Rreutblume, schattenliebende. Polygala uliginosa. Schon blaue, feltener weiße Blumchen mit 2 auffallend großen Kelchblättchen, in aufrechten Traub= chen. Rleine Rasen bildend. (17 Kl. 8 Staubfaben. Taf. 34. 503.)

#### c. In Grasgarten.

Rorbel, Balde. Beife Blumchen in flachen Dolben. Siehe die Rubrit a.

Maslieben. Beifer Strahl mit gelber Scheibe. Siehe S. 406. Bogelmilch, gelbe. Ornithogalum luteum. 6blatterige gelbe Blumen. Zwiebel

pflanze. (6 Kl. 1 Griffel. Taf. 16. 243.) **Löwenzahn**, Gelber Strahlenkopf auf röhrigem Schaft. Siehe S. 410. **Lerchensporn**. Graugrün und glatt. Blumen weißroth oder roth in schöner aufrechter Traube. Siehe S. 407. **Ehrenpreis**, Gamanders. 4theilige hellblaue Blümchen in aufrechter Traube.

Giehe G. 410.

Beilden, Marg-. Bohlriechende blatterige blaue Blumen. Siehe S. 406. Sternhyacinthe, liebliche. Scilla amoena. 6blatterige, himmelblaue Blumen. 3wiebelpflange. (6 Rl. 1 Griffel.)

## d. Muf Bergmiefen.

Safran, Frühlinge. Crocus vernus. 3wiebelpflangchen. 6theilige Trichterblume, weiß mit blauen Streifen oder violett. Richt häufig. (3 Kl. 1 Griffel. Taf. 15. 217.)

Traubenhyaeinthe. Muscari botryoides. Zwiebelgewäche. Fast kugelige Blum=

chen in dichter Tranbe, blau fammt den Stielchen. (6 Rl. 1 Griffel.) Engian, Frühlinges. Gine brennend blaue Blume fast auf dem Boden, mit 52 theiligem Rand. Siehe S. 410. Solufielblume, hohe. Primula elatior. Blaggelbe Blumen in einer Dolde beis

sammen (5 Kl. 1 Griffel.)
Schlüffelblume, stengellose. Dieselben, aber einzelnen auf dünnen Stielen.
Siehe S. 407.

Afchenvflanze, spathelblätterige. Cineraria spathulaefolia. Citronengelbe Strahls blumchen in einer Dolde. Richt häufig. (19 Rl. 2. Ordnung. Zaf. 26. 398.)

Saubrod. Cyclamen europäeum. Anollenpflanze mit nickenben rudwärts geschlas genen rothen Blumen und herzförmigen, auf der Ruckfeite rothlichen Blattern. (5 Kl. 1. Ordnung. Taf. 35. 542.)

e. Muf Mtoor, und Torfgrunden. Engian, Frühlings. Brennend blaue Blume fast auf dem Boben. Siehe S. 410. Andromede. Andromeda polifolia. Zierliche weiße ober rothe Bluthenglocken. Blätter ähnlich dem Rosmarin. (10 Al. 1 Griffel. Taf. 36. 554.)

Rauschbeere. Empetrum nigrum. Beidekrautartig. Blumen bleichroth mit langen purpurnen Staubfäden. Beeren kohlschwarz mit blutrothem Safte. (22 Rl. 3 Staubfaben. Taf. 59. 879.)

#### f. Auf Mepfelbaumen.

Miftel. Viscum album. Gelbgruner Bufch, ale Schmaroper auf ben Baumen. Beeren weiß, durchschimmernb. (22 Rl. 4 Staubfaben. Zaf. 24. 358.)

C. Auf Acer: und Gartenland, und fonft in gebautem Boben.

#### a. Auf Getreibeadern.

#### aa. Beißbluthig.

Spurre. 3-15 Blumden, bolbenartig beisammen; Fruchtstielchen ftraff abwarts. Siehe G. 406.

Spark, 5männiger. Spergula pentandra. Selten auf sandigen Aeckern, ber vorigen ahnlich, aber mit fadenförmigen, graugrunen Blättern, und bie Blumchen in Rifpen. (10 Al. 5 Griffel. Taf. 48. 723.)

Sorneraut, eleinbluthiges. Cerastium brachypetalum. Dem Spark verwandt und auch felten, auf Sandboden. Kronenblattchen 2fpaltig, und bas

gange Pflangchen gran behaart. (10 Rl. 5 Griffel.)

Steinfamen, Felde. Lithospermum arvense. Röhrige Blumchen mit blaulichem Ring an der Röhre. 4 schwarze Rugden im Relch. (5 Rl. 1 Griffel.) Bellerfraut. Rleine 4blatterige Blumchen; Schotchen rund, flach. G. G. 409. Ganfetohl, gemeiner. Sisymbrium Thalianum. 4blatterige fleine Blumen; Schoten lang, rundlich, auf langen haarformigen Stielen. (15 Rl. Schoten. Taf. 54 und 55. 821.)

## bb. Blaublutbig.

Acerfalat. Valerianella olitoria. Blaulichweiße Blumchen in Dolbchen beifam=

men. Bielfach gabliche Berästung. (3 Kl. 1 Griffel. Taf. 24. 352.) Ehrenpreisarten, kenntlich an 4theiliger Blumenkrone; ber unterste Abschnitt schmäler; 2 Staubfäden 1 Griffel. Die Blumchen einzeln auf den Blumenftielen.

-, 3blätteriger. Veronica triphyllos. Kornblau. Blätter tief getheilt, weiter unten 7, bann 5, oben 3theilig. Drufentlebrig. Blumenfliele langer

als die Blumen.

1

- - , frühblühender. V. praecox. Blagblan mit farter Strahlenzeichnung. Richt flebrig. Blatter gleichformig geferbt, haufig unten roth. Blumen= fliele langer als die Blumen.

- -, Frühlinges. V. verna. Den zwei vorigen ähnlich, aber die Blumen mit gang turgen Stielen, bleich, und die Blatter fehr tief eingeschnitten.

- -, Felde. V. arvensis. Blumen flein, hellblau, gang turg gestielt. Blatter nur gefägt, nicht tief eingeschnitten.

- -, Acter .. V. agrestis. Blumenstiele lang, nach ber Bluthe umgebogen. - -, Buchsbaum'sche. V. Buxbaumii. Selten. Blumen bleich, aber ziems

lich groß, langgestielt. Fruchteapfeln jufammengebruckt mit auseinan= derftehenden gappen.

- -, epheublatteriger. V. hederaefolia. Blumchen febr flein, rothlichblan. Graugrune haarige Pflange mit fleischigen lappigen Blattern.

## cc. Welbe ober rothblübenb.

Vogelmilch, Felde. Gblätterige gelbe Blumen. Zwiebelgewächs. S. S. 411. Maufeschwanz. Myosurus minimus. Blumenblätter blaggelb, flein; der Frucht= boden bis ju 2 Boll lang. Ein fleines Pflangden mit linienformigen Blättern und einblüthigen Schäften. Richt haufig, auf Sandboben. (5 oder 13 Rl. Biele Griffel. Zaf. 57. 843.)

Sornköpfchen. Ceratocephalus falcatus. Beichhaariges Pflangchen mit 5blat= teriger goldgelber Blume und tannenzapfenartig zusammengedrängten Früchtchen mit auswärtsgefrümmtem Griffel; der Zapfen bis zu 1 Zoll lang. (13 Kl. Biele Griffel. Taf. 57. 844.)

Taubneffel, rothe. Rothe zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 406.

b. Unfrauter in Garten, Weinbergen, Brachadern und fonft auf gebautem Boben.

#### an. Weißblutbig.

Mannsfdild, langichaftiger. Androsace elongata. Auf Brachadern; Blumchen blappig, rabförmig, am gelben Schlunde zusammengezogen, kleiner als ber Relch, in langstieliger Dolbe. (5 Rl. 1. Ordnung. Taf. 35. 539.)

Spurre. 3-15 Blumden boldenartig beisammen; Fruchtstielchen straff abwarts gerichtet. Siehe S. 406.

Bogelmiere. 5blätterige Blumchen, nicht in Dolben. Die Stengel mit einer Saarlinie. Gange Rafen bilbend. Siehe G. 406.

Spark, 5männiger. Selten, auf Sandboben. Blumchen in Rispen. Blatter fadenförmig, graugrun. Siehe S. 411. Steinfame, Felde. Röhrige Blumchen mit bläulichem Ring an der Röhre. 4

schwarze Rugden unten im Relch. Siehe oben.

Sellerkraut. Schötchenfruchte flach, rund. Blumchen klein 4blatterig. Siehe S. 409.

Sirtentafche. Schotchenfrüchtchen flach, Bedig. Blumchen Plein. G. S. 410. Maslieben. Beißer Strahl mit gelber Scheibe. Siehe S. 406.

and the state of the same

## bb. Blaublutbig.

Aderfalat. Blaulichweiße kleine Blumchen in Dolbchen beisammen. Gabliche

Berästung. Siehe S. 412. Frühlingswicke. Auf fandigen Aeckern, felten. Blaurothe Schmetterblumen.

Siehe G. 410.

Ehrenpreis, Ader. 4theilige Blumchen, einzeln auf ben Stielen, die lang und nach der Bluthe umgebogen find. Siehe S. 407.

-, Buchebaum'scher. Selten. Dem vorigen ähnlich, aber größere Blumen; und die 2 gappen der Fruchttapfel weit von einander ftehend. Siehe G. 412.

- -, epheublatteriger. Blumden rothlichblau, ben vorigen ahnlich. Graugrune haarige Pflange mit lappigen Blattern. Siehe G. 412.

ce. Belb. ober rotbblutbig.

Bogelmilch, Felds. Zwiebelgewächs. Gblätterige gelbe sternförmige & Siehe S. 407. Löwenzahn. Gelber Strahlenkopf auf röhrigem Schaft. Siehe S. 410. Chlätterige gelbe fternformige Blumen.

Kreugtraut, gemeines. Gelbe malzige Blumentopfchen, boldentraubig beifammen. Siehe G. 407.

Zaubneffel, rothe. Zweilippige rothe Blumen in Quirlen. Giebe G. 406.

Schaftheu. Equisetum vulgare. Spargelabuliche hellbraune Aehren, ohne Blats ter aus bem Boren hervorstechend. Die Blatter fpater; befannt als Rapenwedel und Schachtelhalm. Auf feuchten Aedern. (24 Al. Glieber: farren. Taf. 21. 293.)

c. Auf feuchtem, thonigem ober Lehmboben.

Suflattich, gemeiner. Belbe Strahlentopfe auf rothschuppigen turgen Schäften, por ben Blattern. Siehe G. 408.

Fetteraut, Alpens. Pinguicula alpina. Selten. Beifliche Lowenmanlblume mit gelbem Gaumen. Blatter langlich rund, fleischig. (2 Rl. 1 Griffel.)

Chaftheu. Sellbraune Aehren, spargelähnlich ohne Blatter aus dem Boden hervorschießend. Siehe bie vorige Rubrit cc.

## d. Un Aderrainen.

Ecluffelblume, gebrauchliche. Primula officinalis. Gelbe röhrige Blumen in einseitig nickender Dolde. (5 Kl. 1 Griffel.)

Fingertraut, Frühlings- 5blatterige gelbe Blumen. Die Stengelchen in bichten Rafen ausgebreitet. Siehe G. 406.

D. In und an Balbern und Gehölzen und auf Baldwiefen.

#### a. In lichten Riebermalbungen und Gehölzen.

#### an. Beigblübenb.

Fingerkraut, erdbeerbluthiges. Der Erdbeere ahnlich, aber die 5 Kronenblatter tief ausgebuchtet, und ohne Erdbeerfruchte. Siehe G. 409.

#### bb. Blaublubenb.

Lungentraut, gebräuchliches. Rofenroth aufgehende, bann veildenblaue, röhrige Blumen. Burgelblatter herzformig. Siehe G. 408.

- -, fcmalblatteriges. Pulmonaria angustifolia. Geltener. ähnlich, aber die Burgelblatter nicht herzförmig, fondern fchmal elliptifch. (5 Rl. 1 Griffel.)

Sinngrun. Immergrun und triechend. Blumen einzeln, groß mit 5lappigem Saum. Siehe S. 410.

Sternhnacinthe, zweiblatterige. Zwiebelpflanzchen. 6blatterige himmelblaue Blumchen. Giehe G. 408.

Beilden, rauhes. Viola hirta. Dem Margveilchen ahnlich, aber geruchlos, blaffer und ohne Auslaufer; die Blumen weniger weit offen. (5 Rl.

1 Griffel.)
--, Bunders. V. mirabilis. Stengeltreibend mit Ikantigem 6—9 3oll hohem Stengel. Blumen in den Frühlingsmonaten groß, blafviolett, wohlriedend; fpater verfummert.

Beilden, Sunder. V. canina. Der vorigen abnlich, aber fehr veranderlich nach bem Standort. Die Stengel 3 Boll, fpater bis 1 Fuß lang, Rantig, 3= seitig. Blumen reildenblau, am Grunde weiß, ansehnlich; im Sommer ohne Aronen. (Zaf. 56. 836.)

## ce. Gelb. ober braunblübenb.

Bogelmilch, gelbe. Zwiebelpflanze. 6blatterige fternformige Blumen. G. G. 411\_ Fingerfraut, buntles. Potentilla opaca. Sblatterige gelbe Blumen auf nach ber Bluthe abwarts gefrummten Stielen. (12 Rl. Biele Briffel.)

Safelwurg. Glanzende dide niernformige Blatter, zwischen welchen verborgen Die braune unscheinbare Blume fist. Giebe G. 408.

b. In trodenen Bergwalbungen, an walbigen Abhangen, bauptfachlich in Rabelholz.

Simmelfahrtsblumchen. Gnaphalium dioicum. Bluthentopfchen weiß ober roth, bicht zusammengebrangt an der Spipe bes weißfilzigen, 2-5 Boll hohen Stengels. (19 Rl. 2. Ordnung. Taf. 25. 378.)
Chaumtraut, Balde. Cardamine sylvatica. Selten. Rleine 4blatterige weiße

Blumchen in Traubendolden. (15 Rl. Schoten.)

## c. In malbigen Bergabhangen.

Balberbfe, weißbluhenbe. Orobus albus. Gelten. 5-9 rothlichweiße Schmetterlingebluthen. Blatter 2-4paarig, fcmal, nervig. (17 Kl. 10 Stanb= faben.)

Rreuzblume, bucheähnliche. Polygala Chamaebuxus. Gelten. Immergrune lederige Blatter, Blumen hellgelb ober gelbroth, bie 2 großen Relchblatter

grünweiß. Angenehmer Rarzissengeruch. (17 Kl. 8 Staubfaden.)

Bingelkraut, ausdauerndes. Mercurialis perennis. Giftig. Richt ästiger Stensel mit dunkelgrünen gesägten Blättern. Blümchen unscheinbar gelbsgrün, die männlichen in geknaulten Aehrchen, die weiblichen in den Blattachseln sipend. (22 Kl. 9—16 Staubfaden. Taf. 58. 8736.)

d. In Laubwalbungen, Gebufchen und Balbichluchten im Chatten.

## an. Weißblühenb.

Sauerklee. Oxalis Acetosélla. Hellgrune Kleeblatter, sauer schmeckend. Blumschen zart mit rothlichen Abern. (10 Kl. 5 Griffel. Taf. 60. 900.) Anemone, Sains. Anemone nemorosa. 5blatterige glockignickende, außen oft

röthliche Blume. (13 Rl. Biele Griffel.)

Rreutblume, ichattenliebente: Bierliche aufrechte Traubchen von fleinen Blum= den zwischen 2 auffallend großen Relchblättchen. Aleine Rafen bildend. Siehe S. 411.

Suflattich, weißer. Tussilago alba. Richt hanfig, in Gebirgewältern. Rleine gelblichweiße Bluthentopfchen in einem fast gleichzweigigen Strauß, por

ben Blättern. (19 Kl. 2. Ordnung.) Zäschellraut, Berg. Thlaspi montanum. Kleine Blumchen; verkehrt herzfor-

mige Schötchen. (15 Kl. Schötchen. Taf. 53 und 55. 799.)
Schaumeraut, Balbe. Cardamine sylvatica. Selten. Rleine 4blatterige weiße Blumden in Traubendolben. Lange Schoten. (15 Kl. Schoten. Zaf. 54 und 55. 813b.

#### bb. Blaubluthenb.

Lungentraut, gebräuchliches. Rohrige Blumen, roth aufblubend, bann veilchen-Siehe S. 408.

Beilden, Sunds-. Die Blumen großer, ale beim Marzveilchen, am Grunde weiß, und geruchlos. Sie kommen auf 4kantigen Blumenstielen aus ben Blattwinkeln bes bis zu einem guß hohen Stengels heraus. Siehe

Walberbse, Frühlings. Oröbus vernus. Rothblaue Wickenblumen. Blätter meist 3paarig. (17 Kl. mit 10 Staubfäden.)

Rreutblume, schattenliebenbe. Aufrechte Traubchen von zierlichen gefranzten Blümchen zwischen 2 großen flügelartigen Relchblättchen. Siehe S. 411. 10

## cc. Gelbblübenb.

Schluffelblume, gebranchliche. Röhrige Blumen in einseitig nickender Dolbe. Siehe G. 413.

Milgeraut, abwechselndblätteriges und gegenständig blätteriges. Letteres seltener und in feuchteren Schluchten. Die fleinen Blumchen in einer Doldens

traube zwischen gelbgrünen Deckblättern stend. Siehe S. 408. Wolfsmilch, suße. Euphordia dulcis. Milchgebend. Dolde Sstrahlig mit gabzlichen Strahlen. Die Kronenblätter roth; Frucht mit schwarzrothen Warzen. (11 Kl. 3 Griffel.)

Unemone, hahnenfußbluthige. Anemone ranunculoides. 5blatterige fcymalzblus menahnliche Blume. (13 Kl. Biele Griffel. Taf. 57. 850.)

Goldneffel, Galeobdolon luteum. 3weilippige Blumen in Quirlen. (14 Al. Ractfamige. Taf. 30 und 32. 468.)

## dd. Grunlichblühenb.

Bifameraut. Schmächtiges hellgrunes Pflanzchen, schwach nach Bifam riechend. Erbfengroße langgeftielte Blumentopfchen. Giebe G. 408. Miegwurg, flinkende und grune. Große nickende rohe Blumen. Siehe S. 407.

ee. Roth- ober braunrothblubenb.

Walderbse, Frühlings. Rothe, später blaue Bickenblume. Siehe die Rubrik bb. Schuppenwurz. Lathraea squamaria. 2lippige, schmunig braunlichrothe Blusmen, einseitig nickend, auf einem dicht mit fleischigen Schuppen bedeckten Schafte. An ben Burgeln ber Buchen. (14 Rl. Kapfelfamige. Taf. 34. 507.)

Wolfsmild, suße. Mildend. 5strahlige gabliche Dolben. Kronenblätter roth. Siehe die Rubrit cc.

Bahnwurg, zwiebeltragende. Dentaria bulbifera. Blagröthliche 4blatterige Blumchen in Traubendolben. In ben Blattwinkeln Zwiebelchen tragend. Richt häufig. (15 Kl. Schoten. Taf. 54 und 55. 814.)

Lerchensporn, zwiebelwurzeliger. Graugrune doppeltgedreite Blatter. Blumen in schöner weißlichrother oder rother Endtraube. Burzelstock hohl.

Siehe S. 407.

- -, fingerblatteriger. Corydalis digitata. Dem vorigen ahnlich, aber finger:

formig eingeschnittene Blatter und bichte Burgelfnollen.

- -, bohnenartiger. C. fabacea. Kleiner als die erste Art und mit bichter Burgelenolle und breiten Blumenbechblättern. Blatter boppelgebreit. Gelten, in Bergmalbern.

Scopoline. Scopolina atropoidea. Braune nickenbe Glockenblumen. Selten, in

Bergmälbern. (Taf. 35. 525.)

## e. Auf Balbwiesen.

Edluffelblume, gebräuchliche und hohe. Röhrige gelbe Blumen. Siehe G. 413. und 411.

Schneeglöcken. Zwiebelpflänzchen. Gblätterige grünlichweiße nickende Blume.

Siehe S. 408.

- Chafthen, gemeines und Binters. Equisétum arvense und hyemale. Letteres auf sumpfigen Baldwiesen. Hellbraune Aehren, spargelähnlich vor den Blattern aus bem Boden ichießend. (24 Rl. Gliederfarren. Saf 21. 293.)
  - E. Schattige und feuchte Standorter nicht im Wald.
  - a. Un ichattigen Deden und Baunen, und an Graben.

## aa. Beifblübenb.

Cauerklee. Sauerschmeckende hellgrüne Kleeblätter. Siehe S. 414. Taubneffel, weiße. Zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 409. Anoblauchhederich. Zerrieben nach Knoblauch riechend. 4blätterige Blümchen.
Siehe S. 410.

Bogelmiere. 5blatterige Blümchen mit zweispaltigen Blättchen. Siehe S. 408.

bb. Blaublühend.

Bunfel, friedender. Lippige Blumchen in aufrechtem, ppramidenahnlichem Bluthenstand. Siehe G. 410.

Gundelrebe. 3meilippige Blumchen. Kriechende Pflange. Siehe S. 406.

cc. Gelbblübenb. Suflattich, gemeiner. Strahlentöpfchen auf fcuppigem Schaft vor ben Blattern.

Siehe S. 408.

Löwenzahn. Strahlenkopf auf röhrigem, glattem Schaft. Siehe S. 410. Goldnessel. Zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 415. Wilzkraut, beite Arten. Kleine Blumchen dolbentraubig, zwischen ben gelbgrusnen Deckblattern. Das gegenständigblätterige M. selten. S. S. 415.

Feigwarzentraut. 8-12 glanzende Kronenblatter. Riebrig. Siehe S. 408. Sahnenfuß, Golde. Ranunculus auricomus. 5blätterige Blumen, giemlich flein. Bergnierenformige Burgel= und linienformig gefpaltene Stengelblatter. (13 Rl. Biele Griffel.)

Dotterblume. Caltha palustris. Große Sblätterige Blumen ohne Relch. Blatter herznierenformig, glangend glatt. (13 Al. Biele Griffel. Taf-57. 855.)

dd. Rothblübenb.

Taubneffel, geflecte. Lamium maculatum. Große zweilippige Blumen in Quir= len, die weit auseinander ftehen. Blatter haufig mit einer weißen Binbe. (14 Rl. Nactisamige.)

rothe. Rleiner als vorige; widerlich viedend; Quirle enger febend. Blumen rosenroth mit flaumhaariger, purpurrother Oberlippe. S. S. 406. 3impelPraut. Epheuähnlich. Löwenmaulblumchen mit Sporn. Siehe S. 409. Lerchensporn, zwiebelwurzlicher. Graugrune, doppeltgedreite Blatter. Schöne endständige Blumentraube. Siehe S. 407.

Suflattich, großblätteriger. Rleine, rothlichmeiße ober purpurrothliche Blumen= fopfchen in bichtem Straug, vor ben Blattern. Siehe S. 408.

b. 3m Gebuich an Bachen, Quellen und Fluffen.

Anoblauchhederich. Beiß. Zerrieben nach Knoblauch riechend. S. S. 410. Lungentraut, gebräuchliches. Röhrige, erst rothe, bann blaue Blumen. Siehe G. 408.

Sternhyacinthe, zweiblätterige. Zwiebelgewächs. 6blätterige blaue Blumen. Siehe S. 408.

Schluffelblume, gebräuliche. Röhrige gelbe Blumen in einseitig nickender Dolde. Siehe S. 413.

Sahnenfuß, Golos. Sblatterige gelbe Blumen mit Sblatterigem Relch. Siebe oben.

c. Un Bachen, Quellen und Flugufern, nicht im Gebufch.

Milgeraut, abwechselndblätteriges. Rleine goldgelbe Blumchen, dolbentraubig beisammen zwischen den gelbgrünen Deckblättern. Siehe S. 408. Feigwarzenkraut. 8—12 glänzend gelbe Kronenblätter. Siehe S. 408. Dotterblume. 5blätterige, große, gelbe Blumen ohne Kelch. Blätter glänzend

dunkelgrun, hernierenförmig. Siehe oben. Suflattich, großblätteriger. Kleine, röthliche Blumenköpschen in dichtem Strauß vor den Blättern. Siehe S. 408.

d. Auf Sumpfboden.

Dotterblume. Siehe bie vorige Rubrit c.

Im Mai blühend.

A. Un fonnigen trodenen Stanbortern.

a. In Belfen und Ruinen- Gemauer.

an. Beif.

Labkraut, graugrunes. Galium glaucum. Sternförmig 4theilige Blumchen mit miderlichem Geruch. (4 Rl. 1 Griffel.)

L-odill.

Gänsekraut, Sande. Arabis arenosa. 4blätterige Blumen mit langen Schoten.
(15 Kl. Schotentragende. Taf. 54 u. 55. 814.)
Steinbrech, rasenbildender. Saxisraga cespitosa. 5blätterige Blumen. Große graugrünliche Rasen. Blumen dolbentraubig beisammen. (10 Kl. 2 Griff.) -, fingerblätteriger. Dem vorigen ahnlich, aber kleiner, weniger grau und brufig klebrig. Siehe S. 409.

Schwerdtel, beutscher. Iris germanica. 6blatterige Blume mit 3 abwarts han: genden bartigen Blattern; die 3 anderen oben nicht ausgerandet. (3 Rl. 1 Griffel.)

-, hollunderriechender. Ir. sambucina. Dem vorigen fehr ähnlich, aber mit fartem Sollundergeruch; Die 3 aufrechten Lappen oben ausgerandet.

-, gradblätteriger. Iris graminea. Rleiner und ohne Bart, fart nach Pflaus men riechend.

Rachtviole, geruchlofe. Hesperis inodora. An fonnigen Felfen zwischen Gebufch. 4blatterige violette Blumen mit aufrechten 4 Relchblattern, beren 2 je eine facformige Bertiefung unten bilben; Schote lang, schwach 4kantig.

(14 Rl. Schoten. Taf. 54 u. 55. 819.) Steintreffe, Berge. Alyssum montanum. Rleine Blumchen in einfacher Traube.

fleine runde Schötchen. (15 Kl. Schötchen.) Seberich, pippaublätteriger. Erysimum crepidifolium. Größere schwefelgelbe

Blumen, lange 4edige Schoten hinterlaffend. (15 Rl. Schoten.)

dd. Roth ober Grun.

Melte, Feders. Dianthus caesius. Sblatterige, wohlriechende Blumen. (10 Rl. 2 Griffel.)

Ganfetraut, Sands. 4blatterige, blagröthliche Blumen. Siehe oben. Cauerampfer, Schilds. Rumex scutatus. Sauere blaulichgrune Blätter. (6 Rl. 3 Griffel.)

## b. Un fanbigen Stellen und Beinbergemauern.

an. Beif.

Erbbeere, gemeine. Fragaria vesca. 5blätterige Blumen und 3jählige Blätter. (12 Rl. Biele Griffel. Taf. 50. 753.)

Sorntraut, Feld=. 5blatterige glockige Blumen mit 2fpaltigen Aronenblattern.

Siehe G. 409.

5manniges. Blumen flein mit glangendweißen Relchranbern. S. S. 406. Zafchelfraut, durchwachsenes. 4blatterige Blumchen. Graugrun und glatt. Siehe S. 406.

bb. Blau ober Roth.

Ruchenfdelle. Große, haarige, blaurothe Glockenblumen. Siehe S. 406. Sandkraut, rothes. Arenária rubra. Kleine 5blätterige, blauröthliche Blümchen.
(10 Kl. 5 Griffel. Taf. 48. 722.)
Sauerampfer, kleiner. Rumex Acetosélla. Sauere, dickliche, spießförmige Blät=

ter. Blumchen in rothen Rifpen. (6 Rl. 3 Griffel. Saf. 48. 726.)

ce. Belb ober braunroth.

Wolfsmilch, gemeine. Milchend. Tannenbäumchenähnlich. Siehe S. 409. Fingerkraut, Frühlings:. 5blätterige Blumen. In Rafenbufcheln machfend. Siehe S. 406.

Ofterluzei. Aristolochia Clematitis. Große, gelbgrüne, herzförmige Blätter. Grüngelbe, langröhrige Blumen. (20 Kl. 6 Staubfäden. Taf. 23. 339.) Habictstraut, hohes. Hieracium praealtum. Gelbe Strahlentöpfchen in bolibentraubiger Rispe. (19 Kl. 1 Ordg.)

hundszunge. Cynoglossum officinale. Rohrige, trubrothe Blumen und unten weißfilzige Blatter. Widerlich nach Mäufen riechend. (5 Rl. 1 Griffel. **Eaf.** 33. 492.)

Bogelfuftlee. Ornithopus perpusillus. Niedliches kleines Pflanzchen mit rothe lichen Schmetterlingsblumchen und rundlichen in einen Bogen gefrumm. ten Bulfen. (17 Rl. 3 Orbg. Saf. 46. 682.)

Somidfin, Botanit.

## c. Auf fanbigen, tiefigen Begen und im Geroll.

Sundszunge. Siehe bie vorige Rubrit cc.

## d. In Sofen und am Juge von Mauern unb Gebauben.

#### as. Beif.

paarlinie der Länge nach herab. Siehe S. 406. Vogelmiere.

Hornkraut, Felds. Dem vorigen ahnlich, aber größere glockige Blumchen, bunkler grun und etwas behaart. Siehe G. 409.

Wegerich, schmalblättriger. Plantago lanceolata. Rurze Aehre mit weißen Staub-beuteln. Blätter auf bem Boden, schmal und nervig. (4 Kl. 1 Griffel.) bb. Roth.

Stordschnabel, Roberts. Geränium Robertianum. 5blätterige Blümchen. Stin-kendes Kraut. (16 Kl. 10 Staubfäden. Taf. 60. 897.)

Rimpelkraut. Ephenähnlich. Blagrothe Löwenmaulblumchen. Siehe G. 409.

## cc. Grun ober Gelb.

Gänfefuß, guter Deinrich. Chenopodium bonus Henricus. Jeckige, breite Blats ter. Blumchen in geknäulten Rispen. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 49. 741.) Fingerkraut, Gänser. Potentilla Anserina. 5blätterige, gelbe Blumen. Seider glangende, gefiederte Blatter. (12 Rl. Biele Griffel.)

# e. Un Wegranbern, Rainen, fonnigen Deden unb Baunen.

aa. Beif.

Begerich, schmalblätteriger. Kurze Aehre an ber Spipe bes blattlofen Schaftes. Blätter schmal, vielnervig. Siehe oben.

, mittlerer. Plantago media. Aehre wohlriechend, langer und etwas roth:

lich. Blätter eiförmig, vielnervig. (4 Kl. 1 Griffel. Taf. 35. 536.) Zaubnessel, weiße. Zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 409. Labkraut, weißes. Galium Mollugo. Biertheilige, sternförmige Blümchen. (4 Kl. 1 Griffel.)

Maslieben. Beiße Strahlenblume mit gelber Scheibe. Siehe S. 406. Fingerkraut, erdbeerähnliches. bblätterige Erdbeerblüthe, aber ohne Erdbeer Früchte. Giebe G. 409.

Erbbeere, gemeine. Der vorigen ahnlich, aber größer und bie Rronenblatter nicht ausgerandet. Siehe G. 417.

Sternmiere, große. Stellaria holosten. Sblätterige glockige Blumen, zierlich; Blätter ganz schmal, gegenständig. (10 Kl. 3 Ordg. T. 60. 903.)

Rreffe, Felde. Lepidium campestre. 4blätterige Blümchen; fast kugelige Schöte chen. Weißlichgrau behaart. (15 Kl. Schötchen.) Hellerkraut. 4blätterige Blümchen. Schötchen groß, rund, flachgedrückt. Siehe

S. 409.

Sirtentafche. 4blatterige Blumchen. Schotchen ziemlich flach, Bedig. Siebe **G.** 410.

Anoblauchhederich. 4blätterige Blumchen. Lange 4eckige Schoten. Anoblauch: geruch. Siehe S. 410.

Ehrenpreis, quendelblätteriger. Veronica serpyllifolia. 4theilige Blümchen in einer Traube. (2 Kl. 1 Griffel.)

#### bb. Blau.

Ehrenpreis, quenbelblätteriger. Veronica serpyllifolia. 4theilige Blumchen in endständiger Traube; weiß mit blauen Adern.

-, Gamander=. Die Blumentrauben langestielt aus ben oberften Blattwin-

winkeln. 2 Reihen Paare am Stengel hinab. Siehe S. 410.
— , ebler. V. Teucrium. Dem vorigen ähnlich, der Stengel aber ringeum haarig und die Blumentranben bichter und blauer.

Gunfel, friechender. Lippige Blumen in einfachem, aufrechtem, fast pyramidaliichem Bluthenstand. Siehe G. 410.

Gundelrebe. 2lippige Blumen. Kriechende Stengel mit nierenförmigen Blat-tern. Siehe S. 406.

Wicke, Zaun-. Vicia sépium. Schmetterlingeblumen und gesteberte Blätter. (17 Kl. 10 Staubfähen. Taf. 45. 673.)

Sinngrun. Erichterförmige Blume mit 5lappigem Saum. Kriechend. 3mmergrun. Siehe S. 410.

cc. Roth.

Reiherschnabel. 5blättrige Blumen zu mehreren auf gemeinschaftlichem Blu-

menstiel. Gesiederte Blätter. Siehe S. 408. Storchschnabel, schlipblätteriger. Geranium dissectum. 5blätterige Blümchen zu zwei auf einem Stiel, mit lebhaft purpurrothen Kronenblattern. Blat-ter 5theilig mit schmalen 3spaltigen Abschnitten. (16 Rl. 10 Staubgefäßen.)

- -, weichhaariger. G. pusillum. Dem vorigen ähnlich, aber 7theilige weich= haarige Blatter. Blumchen violett. (Zaf. 60. 898.)

- -, weicher. G. molle. Roch weicher anzufühlen, ale der vorige, mit meift 7lappigen Blattern, wollig behaart. Rronenblatter fast zweispaltig, violettroth mit 3 dunklern Abern.

- -, rundblatteriger. G. rotundifolium. Den vorigen ahnlich; die Rronen=

blätter gang, hellroth mit weißlichgrunen Rägeln.

Gibifc, raubhaariger. Althaea hirsuta. Blagrothe Sblatterige Blumen einzeln auf dem Blumenstiel, malvenahnlich. Stengel 1-2 Rug hoch. Richt häufig. (16 Kl. Biele Griffel.)
Sauerampfer, kleiner. Sauere spießförmige Blätter. Blümchen klein in auf-rechten Rispen. Siehe S. 417.

Begerich, mittlerer. Blagrothliche wohlriechende Aehren an der Spige bes blatte losen Stengels. Siehe G. 418.

Sundszunge, gebrauchliche. Röhrige braunrothe Blumen und filbergraue Blatter. Biberlicher Geruch nach Mäusen. Siehe S. 417.

Fingerkraut, Frühlinger. 5blatterige erdbeerblüthige Kronen. Blätter unten nicht filberweiß. Siehe S. 406.

-, filberweißes. Potentilla argentea. Der vorigen ahnlich, aber Stengel, Relche und untere Blattflächen filberweiß. (12 Kl. Biele Griffel.)
-, Ganfes. Blätter unterbrochen gefiebert. Siehe S. 418.

Steinkreffe, gekelchte. Alyssum calycinum, 4blatterige fehr kleine Blumchen, runde Schötchen hinterlaffend. Sternformige Behaarung. (15 Rl. Schöt= chen. Taf. 53 u. 55. 808.)

Sederich, lackblätteriger. Erysimum cheiranthoides. 4blätterige Blumchen, lange 4ecige Schoten hinterlaffend. 1-2 Ruß hoch. (15 Kl. Schoten. Taf.

54 11. 55. 822.)

Sopfenklee. Medicago lupulina. Bidenblumden in fleinen eirunden Aehrchen. Blätter kleeartig Zählig. (17 Kl. 10 Staubfäden. T. 44. 657.) Ziest, aufrechter. Stachys recta. 2lippige Blumen in zu einer Scheinähre zusam= mengedrängten Quirlen. (14 Kl. Nacktsamige.) Mausöhrlein. Hieraclum Pilosella. Schweselgelber Strahlenkopf auf dem ein=

fachen blattlosen Schaft. Blatter am Boben in einer Art Rosette mit 1—2 Burgelranken. (19 Kl. 1 Orbg.)

Barthaufie, ftintende. Barkhausia foetida. Duntelgelbe Strahlentopfe, vor der Bluthe nicend, an ber Spipe ber aftigen Stengel. Blatter und Blumen nach Bisam riechend. (19 Kl. 1 Ordg. Taf. 27. 418.)

ee. Grun.

Ganfefuß, guter Beinrich. Blatter breit, Jedig. Blumchen in bichten geknaul= ten Rifpen. Siehe G. 418.

Ampfer, frausblätteriger. Rumex crispus. Blätter lang und schmal. Die Blus men in reichbluthigen Quirlen an bunnen Stielchen hangend. (6 Rlaffe. 3 Griffel.)

f. Un fonnigen burren Abhangen und Bugein.

aa. Beif.

Zafdeltraut, durchwachsenes. 4blätterige Blumchen. Graugrunes glattes Pflange chen. Siehe S. 408.

1 5-00 H

Fingerkraut, erdbeerähnliches. 5 ausgerandete Kronenblätter. Blatter 3zahlig. Siehe S. 409.

Reimtraut, nidendes. Silene nutans. Sblatterige, nidende, wohlriechende Blumen in einseitiger Rifpe. (10 Rl. 3 Griffel. Taf. 61. 916.)

bb. Blau.

Chrenpreis, edler. 4theilige Blumen in dichten langgestielten Trauben. Siebe S. 418.

Gunfel, haariger. Ajuga genevensis. Lippige Blumen in aufrechtem, dichtem, fast pyramidalischem Blumenstand. Zottige Pflanze. (14. Rt. Ractiamige. Taf. 30. 459.)

Rugelblume. Globularia vulgaris. Die Sfpaltigen Blumchen in einem Ropf vereinigt an ber Spipe bes 3-6 Boll langen Schaftes. (4 Kl. 1 Griffel. Taf. 34. 513.)

Rüchenschelle. Große glockige Blumen, außen zottig behaart. Siehe S. 406. cc. Roth.

Diptam. Dictamnus Fraxinella. Straff aufrechte ichone Pflanze mit gefiederten Blättern und großen Blumen in einer Traube, fart riechend. (10 &1. 1 Griffel. Taf. 59. 881.)

Gibifch, raubhaariger. 5blatterige blagrothe malvenartige Blumen. 1 - 2 guß hoch; Blätter nicht gestebert. Siehe S. 419.

Stordidnabel, rundblätteriger. 5blätterige Pleine Blumden, lange Schnabelsamen hinterlaffend. 7 lappige Blätter. Bellroth. Siehe G. 419.

Cfparfette. Onobrychis sativa. Sellrothe Schmetterlingebluthen in dichter großer Aehre. (17 Rl. 10 Staubfaden. Taf. 46. 684.)

Becherblume. Poterium Sanguisorba. Braunrothe fast tugelige Aehren mit lans gen heraushängenden Staubfäden und pinfelförmigen Rarben. Rafen-bufche von gestederten Blattern. (21 Kl. Biele Staubfäden. E. 50. 759.)

a. Reine Cometterlingeblumen.

Steintreffe, getelchte. 4blatterige fleine Blumden, rundliche Schotchen binterlaffend. Riedrig. Siehe G. 419.

Isatis tinctoria. 4blätterige hochgelbe Blümchen in reichblüthiger Risve, flache einsamige Schötchen hinterlassend. 3 — 4 Fuß hoch. Graugrun. (15 Kl. Schötchen. Taf. 53. 798.)

Fingerfraut, Frühlings: 5blatterige erbbeerahnliche Blumen. Siehe S. 406. Bieft, aufrechter. 2lippige Blumen in bichten Quirlen. Siehe G. 419.

Bfterluzei. Große, grungelbe, herzformige Blatter und grungelbe rohrige Blumen. Siehe G. 417.

Mausohrlein. Schwefelgelber Strahlentopf auf einfachem blattlosem Schafte. Siehe S. 419.

b. Blumen widenartig ober fometterlingsformig. (17 Rl. 10 Staubfaben.)

Anthyllis vulneraria. Raft immer 2 Blumentopfe beifammen. Stene gelblätter gefiedert, das außerste auffallend lang. (17 Kl. 10 Staubfaben. Taf. 45. 665.)

Spittahn. Oxytropis pilosa. Beichhaarige Pflange. Blumen schmupiggelb in

Aehren. 10paarige Blätter und zottige Sulsen. (Taf. 45. 661.)
Schotenklee. Lotus corniculatus. Blumen in Dolden, meist zu 5 beisammen, und lange walzenrunde Hullen hinterlassend. (17 Kl. 10 Staudfaden. Taf. 44. 659.)

Sufeifentlee. Hippocrepis comosa. Blumen in Dolben, gegliederte fast in Suf= eisenform gebogene Bulfen hinterlaffend. Befieberte Blatter. (17 Rlaffe. 10 Staubfaben. Zaf. 46. 681.)

Ginfter, Farbes. Genista tinctoria. Einfache Blatter. Blumen in Trauben. Dornenlos. (17 Al. 10 Staubfaden. Taf. 45. 669.) Ginfter, deutscher. G. germanica. Dornen an den alteren Zweigen; die junges

ren Blatter gottig behaart; fonft ber vorigen abnlich.

g. Un bergigen ungebauten Stellen.

Diegwurg, ftinkende. Grune, große, robe, nickende Blumen. Siehe E. 407.

B. Auf Wiesen, Triften, Weiden und Mooren.

a. Auf grasreichen Biefen, Triften und in Grasgarten im Thal.

az. Beif.

a. Elumenftant bolbenartig.

Rummel. Die kleinen Blätter linienförmig, quirlartig und rechtwinklich mit bem Pauptstiel gestellt. Siehe G. 410.

Rorbel, Balde. Dolben vor der Bluthe nickend. Lange glatte Samen, aber etwas rauhe Blatter, breifach gefiebert. Siehe S. 410.

Pimpinelle, große. Pimpinella magna. Auf feuchten Biefen. Ginfach gefieberte Blatter und glatt. (5 Kl. 2 Griffel.)

Bogelmild, bolbenbluthige. Ornithogalum umbellatum. Bwiebelgemache, in Dbstgarten. Gtheilige, fternformige, große Blumen. (6 Al. 1 Griffel. T.

16. 244. Baldrian, getrenntbluthiger. 5theilige Blumchen in bichten Scheindolben. 4ecige Stengel. Siehe Rubrit cc.

b. Blumenftanb nicht bolbenartig.

Begerich, schmalblätteriger. Rurge Aehre auf blattlosem Schaft.

schmal, nervig. Siehe S. 418. - Begerich, mittlerer. Wohlriechenbe, etwas röthliche Aehre. Blätter breiteiför= mig. Giebe G. 418.

Rlee, weißer. Trifolium repens. Rleine Schmetterlingeblumchen in einem Ropf.

Kleeblätter. (17 Kl. 10 Staubfäden.) Labkraut, weißes. Rispe von kleinen sternförmig 4theiligen Blümchen. Siehe S. 418.

Sornkraut, verbreitetes. Cerastium vulgatum. Blumden 5blatterig, zweispaltig. Paarige Blätter. (10 Kl. 5 Griffel.)

Maslieben. Strahlenkopf mit gelber Scheibe. Siehe S. 406.

Albucea. Albucea nutans. Zwiebelpflanze mit weißgrunen nickenden glockigen Blumen. In alten Grasgarten u. dgl. aus früherer Zeit her, wo fie als Gartenpflanze cultivirt war, verwildert. (6 Rl. 1. Ord. Taf. 16. 245.)

bb. Blau. Ehrenpreis, Gamanders. 4theilige Blumen in Tranben. Siehe S. 410. Chrenpreis, Felds. 4theilige Blumen einzeln auf furzen Stielen. G. G. 412. Bergigmeinnicht, Felds. Myosotis arvensis. Auf trocenen Biefen. Blumchen fehr klein und nicht weit geöffnet. (5 Rl. 1 Griffel. Taf. 33. 489.)

Bergismeinnicht, Balds. M. sylvatica. Die vorige, aber mehr in Obstgarten, und mit flachen buntlerblagen Blumchen.

Salbei, Biefen-. Salvia pratensis. Belmförmig 2fippige Blumen in weitstehen= den Quirlen. (2. Rl. 1 Griffel. Taf. 31 und 32. 482.)

Gunfel, kriechender. Einlippige Blumen in dichtem behaartem pyramidalischem Bluthenstand. Siehe G. 410.

Rreutblume, schattenliebende. Mehr auf feuchten Biefen. Rleine Rafen bilbenb. Aufrechte Träubchen von tiefblauen Blumchen zwischen 2 großen blauen Reld:Blattchen. Siebe G. 411.

Wicke, Zaun=. Schmetterlingsbluthen und gefiederte Blatter mit Ranken. Siehe S. 419.

cc. Roth.

Zeitlose, Frühlings-. Colchicum vernum. Zwiebelgewächs. Einzelne große 6= theilige blagrothe Blumen. (6 Kl. 3 Griffel. Taf. 15. 230.)

Baldrian, getrenntbluthiger. Valeriana dioica. An feuchten Biefen. Rleine blagröthliche 5theilige Blumchen in dichten Scheindolben. 4ectiger Stengel. (3 Rl. 1 Griffel. Taf. 24. 353b.)

Shaumeraut, Biefen:. 4blatterige blagrothe Blumen. Siehe G. 410.

Budgucksblume. Lychnis flos cucculi. Auf feuchten Biefen. 5blatterige rothe zerschlitte Blumen in Rispen. (10 Kl. 5 Griffel. Taf. 61. 918.)

Rlee, Biefens. Trifolium pratense. Ropfbluthe. Rleeblatter. (17 Rl. 10 Staub: faben.)

a tale Ve

Efparfette. Onobrychis satīva. Blagrothe Aehren von Schmetterlingsblumen. Gefieberte Blatter. Auf trodenen Wiesen. (17 Rl. 10 Staubfaden. Taf. 48. 684.

Anabentraut, sumpfliebendes. Orchis palustris. Selten, auf feuchten Biefen. Schlaffe Aehrchen von hells oder dunkelrothen Lippenblumen, mit febr

furzem Sporn. Schmale Blätter. (20 Kl. 1 Staubgefäß.)
- , männliches. O. masculu. Häusiger, auf feuchten Wiesen. Der vorigen ähnlich, aber der Sporn fast so lang als der Fruchtknoten. Blätter stumpf, breitlanzettlich, oft an der Basis dunkelroth gesteckt. Blumen purpurroth.

Sauerampfer, Biesens. Rumex acetosa. Saure spießförmige Blätter. (6 Al. 3 Griffel.)

#### dd. Belb.

#### a. Blumen in Strablentopfden.

Löwenzahn. Ein Blumenkopf auf röhrigem glattem Schaft. Siehe S. 410. Hieracium Auricula. 3 — 4 schwefelgelbe Köpf:

den auf bem Schafte, mit ichwärzlich behaarten Relchen. (19. Rlaffe

1. Ordnung.)

Bocksbart oder Safermart. Tragopogon pratensis. Stengel mit mehreren, fehr großen Strahlentopfen, nur Morgens geöffnet. Lange fcmale Blat: ter. Guger Milchfaft. (19 Kl. 1 Ordnung, Taf. 28. 430.)

## b. Cometterlingeblumden. (17 Rf. 3. Debnung.)

Platterbfe, Biefens. Lathyrus pratensis. Kletternd aufsteigend. Blätter paar weise, nervig. (Taf. 45. 675.)

Schotentlee. Blatter fleeartig gebreit. Blumen in einer Dolbe. Siehe S. 420. Sopfentlee. Blatter gebreit. Blumen in eirunden fehr fleinen Achreben. Bulfen schwärzlich, nierenförmig. Blatter nach vornezu gezähnelt. Giebe S. 419.

Rlee, niederliegender. Trifolium procumbens. Bluthenkopfchen braunlich versbluhend. Bulfe gang klein, im Relche verborgen. Blatter nicht gezähnelt. Souft ber vorigen abnlich.

## c. Sblatterige Blumen. (13 Rl. Biele Griffel.)

Dotterblume. Große Blumen ohne Relch. Blatter groß, nierenförmig. Giebe S. 416.

Sahnenfuß, scharfer. Ranunculus acris. Blumen mit nicht rudwarts geschlagenem Relch. 2-3 Fuß hoch. (Taf. 57. 846.)

Sahnenfuß, zwiebelmurglicher. R. bulbosus. Relch zuruckgefchlagen. Stengel bis 1 Buß hoch, unten zwiebelartig verdict.

## d. 6blatterige Blumen.

Tulpe, Balde. Tulipa sylvestris. Zwiebelpflanze. (6 Kl. 1 Griffel. Taf. 16. 239.)

#### ee. Grun ober braun.

Ampfer, krausblätteriger. Reichblüthige Quirlchen von hängenden Blümchen. Blätter lang und schmal. Siehe S. 419.

Schaftheu, Rapenwedel. Sellbraune Aehren, wie Spargel aus bem Boben schießend. Siehe S. 415.

Albucea. Albucea nutans. Ricenbe weißgrune Blumen. 3wiebelgewachs. Siebe S. 421.

#### b. Auf feuchten und trodenen Bergwiefen.

#### as. Beif.

Alee, Berg-. Trifolium montanum. Rleeblatter. Ropfbluthe. (17 Rl. 3 Drd.) Zugel-Drche. Habenaria albida. Auf Grasplagen in ben Boralpen eine kleine schmupigweiße Orchibee mit 3fpaltigem gesporntem Lippchen. (20 81. 2 Ordnung. Taf. 17. 263.)

Land In

#### bb. Blau.

Engian, Frühlinge-. Gine brennend blaue Blume fast am Boden. G. G. 410. Gunfel, haariger. Ppramibalifcher gottig haariger Bluthenstand. Siehe S. 420. Rapungel, rundföpfige. Phytenma orbiculare. Bluthentopf wie Rlee, aber buntel= blau. (5 Rl. 1 Griffel.)

Drattelblume. Soldanella alpina. In ber mittleren Region ber Alpen. Rickenbe, zierlich gefranzte Glockben; glatte runbliche Blatter. (5 Kl. 1 Ordnung.

Taf. 35. 541.)

#### cc. Roth.

a. Lippige, fegenannte Ordiben-Blumen in bidten Achren. (20 Rf. 1 Orbnung.)

Anabentrautarten. Orchis. Mit 3lappiger gespornter Lippe.

- - , Salep:. P. Morio. Breite 3lappige Lippe; dunkelviolette Blumen in

wenigblüthiger Aehre. Stengel bis 1 Fuß hoch.
—, kleines. O. ustulata. Kleine Art mit weißrother oben brauner bichter Aehre. Lippe 3theilig mit schmalen Abschnitten. Wohlriechend. (Taf. 17. 259.)

-, Bangen:. O. coriophora. Aehre furg und schlaff, erft grunröthlich, gulept braun, nach Bangen riechend. Stengel gang mit icheideformigen

Blattern besest, einen Fuß hoch.
- , helmartiges. O. militaris. Aehre vielbluthig und bicht, hellpurpurrroth, fast aschgrau; Lippe mit fternformigen Saaren roth punktirt, weißlich.

## 6. Sblatterige Blumen.

Lichtnelte, Balde. Lychnis sylvestris. 2spaltige Kronenblätter. Geruchlos. (10 Rl. 5 Griffel. Zaf. 61. 919, roth.)

#### c. Stheilige Blumen.

Canbrod. Buruckgeschlagene Blumen. Siehe G. 411.

#### dd. Gelb.

### a. Blumen in Strablentopfen jufammengefest. (19 Rt.)

Löwenzahn. Ein Ropf auf dem röhrigen glatten Schaft. Siehe S. 410. Schwarzwurz, niedrige. Scorzonera humilis. Meist nur eine Blume auf bem mit ganz schmalen Blättern besetzen, oben weißlich wolligen Stengel. (Taf. 28. 429.)

Sabictstraut, Mausohrlein:. 2—4 schwefelgelbe Köpfchen auf dem blattlosen Schaft. Relch schwarzdrufig behaart. Siehe S. 422.

Afdentraut, spathelblatteriges. Citronengelber Strahl mit dunkelgelber Scheibe. Blumen in Dolben. Siebe S. 411.

## 6. Blumen nicht jufammengefest.

Sahnenfuß, vielbluthiger. Ranunculus polyanthemos. 5blatterige Blumen auf gefurchten Blumenstielen und mit behaarten Bluthenboden. (13 Kl. Biele Griffel.)

Erollblume. Trollius europäeus. 10—15 kugelförmig zusammengeneigte Blumens blatter. (13 Kl. Biele Griffel. Taf. 57. 856.)

Bundelee. Schmetterlingsblumen, meift in 2 Ropfen beisammen. Gefieberte Blätter. Siehe S. 420.

Tetragonolobus siliquosus. Einzelne ichmefelgelbe Schmetter= Spargelerbse.

lingebluthen. (17 Rl. 3 Ordnung. Taf. 44. 660.)

Ragwurg, spinnenbluthige. Ophrys aranisera. Lippige Blumen ju 2-5 ahrens formig beisammen, von weitem einer Spinne gleichend. (20 Rl. 1 Staubs beutel. Taf. 17. 262.)

## c. Auf Beiben und grafigen Anhöben.

#### an. Beif.

Sternlieb. Bellidiastrum Michelti. Der Maslieben viel ahnlich, aber nur auf Alpen und mit haariger Samenkrone; Blumenboden flach. (19 Rl. 2 Ord. Taf. 26. 388.)

Maslieben. Beißer Strahlentopf mit gelber Scheibe. Siehe S. 406.

Begerich, mittlerer. Bohlriechende, blagröthliche Aehre auf blattlofem Schaft. Siehe S. 418.

Klee, Berg=. Kleeblätter. Blüthen in einem Kopf. Siehe S. 422. Leinblatt, flachsblätteriges, Thésium linophyllum. 5theilige zierliche Blumchen, und linienförmige schmale Blätter. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 21. 296.)

Salbei, Wiesens. 2lippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 421. Chrenpreis, gezähnter. Veronica dentata. 4theilige Blumen in aufrechten Trauben. (2 Kl. 1 Griffel.)

cc. Roth.

Bederblume. Braunrothe Blumentopfe mit heraushangenden Staubfaden. Gefieberte Blatter. Siehe S. 420.

Rice, Alpens. Trifolium alpestre. Blumentopfe meift ju zwei. Rleeblatter. (17 Rl. 10 Staubfaden.)

Efparfette. Schone rofenrothe Aehren. Gefieberte Blatter. Siehe S. 422. Begerich, mittlerer. Bohlriechende, blagröthliche Aehre auf blattlofem Schaft. Siehe G. 418.

Sauerampfer, kleiner. Sauere spießförmige Blätter. Blümchen in ganz rother Rispe. Siehe S. 417.

Reiherschnabel. 5blätterige Blumen, lange Schnabelfamen hinterlaffend. Siehe S. 406.

Rellerhals, Berg-. Daphne Cneorum. Gin kleiner Strauch mit 4theiligen, wohlriechenben Blumen. (8 Rl. 1 Griffel. Taf. 22. 310.)

#### dd. Gelb.

#### a. Blumen in Strablentopfen.

Sundeblume, rauhe. Gin Strahlentopf auf scharfem Schaft, vor ber Bluthe überhängend. Blätter mit gablichen haaren besett. Siehe S. 422. Mausohrlein. Ein schwefelgelber Strahlenkopf auf haarigem Schaft. Blätter

unten filzig. Siehe S. 419.

Sabichtstraut, hohes. Strahleneopfchen dolbentraubig beifammen. S. S. 417. b. Cometterlingeblumen. (17 Rf. 3 Debnungen.)

Spargelerbfe. Einzelne, schwefelgelbe Schmetterlingeblumen. 4flugelige Gulfe. Siehe S. 423.

Schotenklee. Blumen in Dolben. Sulfen flielrund, magrecht abstehend. Siebe S. 420.

Sufeifentlee. Blumen in Dolben. Glieberhulfe hufeifenahnlich gefrummt. Blate ter gefiebert. Siehe S. 420.

Sopfentlee. Blumden in runden Aehrden. Sulfen niernformig, ichwarglich. Gebreite Blatter vorne gegahnelt. Siehe S. 419.

Rlee, niederliegender. Dem vorigen ähnlich, Gulfen aber im Relch verborgen; Blatter nicht gegahnelt. Siehe G. 422.

Ginfter, Pfeile. Genista sagittalis. Traubenförmige Aehren. Blatter einfach. Dornenlos. Bulfen schwärzlich behaart.

— —, beutscher. Mit Dornen. Einfache Trauben. Siehe S. 420. Pfriemen, Besen=. Spartium scoparium. Blumen groß, einzeln in ben oberen Blattwinkeln, und fo eine Scheinahre bitbend. 3-4 guß hoher Strauch mit langen, ruthenartigen Zweigen. (Taf. 45. 668.)

c. Blumen Sblatterig ober Sfpaltig.

Fingertraut, Banfes. 5blatterige Blumen. Blatter filberglangent, unterbrochen gefiedert. Giehe G. 418.

Sahnenfuß, zwiebelmurzeliger. 5blatterige Blumen. Stengel unten zwiebelahnlich verbickt. Siehe G. 422.

Wolfsmilch, gemeine. Milchgebend. Einem jungen Tannenbaumchen abnlich. Siehe S. 409.

Frauenmantel. Alchemilla vulgaris. Bluthchen in enbftanbigen Dole Sinau. dentrauben. Blätter niernförmig, faltig hohl jusammengebogen, 7-9lappig. (4 Rl. 1 Griffel. Zaf. 50. 757.)

## d. Auf Moor- und Torfgrunben.

aa. Beif.

Fettkraut, gemeines. Pinguicula vulgaris. Lippige Blume mit veilchenblauer Lippe auf Iblüthigem Schaft. (2 Kl. 1 Griffel. Taf. 34. 522.) Fieberklee. Menyanthes trifoliata. Blaß rosenrothe gefranzte Blumen in auf-

rechter Tranbe. Gebreite Blatter. (5 Rl. 1 Griffel. Taf. 37. 564.)

Andromede. Zierliche Blumenglöcken. Rosmarinahnliche Blatter. G. G. 411.

Fettkraut. Siehe die vorige Rubrit aa. Enzian. Frühlings. Brennendblaue, einzelne Blume. Siehe S. 410. Viola palüstris. Blaßblaue Beilchenblume, geruchlos. (5 Kl. 1 Griffel.)

#### ec. Roth.

Anabentraut, sumpfliebenbes. Lippige Blumen in schlaffer Endahre. Einfache Blätter. Zwei Knollen an der Burgel. Siehe S. 422.

Läusekraut, Balde. Pedicularis sylvatica. Delmförmige Lippenblumen. Blätter boppelt fiederspaltig. (14 Kl. Kapselsamige.)
Schlüsselblume, mehlblätterige. Primula farinosa. Zierliche Dolbe von 5laps pigen Blumen an der Spipe des blattlosen Schaftes. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 35. 540)

Fiebertlee. Quirtförmige Traube von Sspaltigen, gefranzten, blagrofenrothen

Blumen. Gebreite Blatter. Siehe oben.

Bafferfünfblatt. Comarum palustre. 5blatterige, schwarzrothe Blumen. Blate ter gefiedert, unten grangrun. (12 Kl. Biele Griffel. Taf. 50. 752.) Sumpfbeere. Vaccinium uliginosum. Blumen gestielt, röthlich, glockig, ju zwei

beisammen; schwarzblaue Beeren. Blätter unten graugrun. 1 Griffel.)

Raufchbeere. Blumchen in den Blattwinkeln fast figend, bleichroth mit langen, rothen Staubfäden. Blätter zu 3-4 gequirit, immergrun. Kohlschwarze

Beeren mit blutrothem Saft. Siehe S. 411.

Undromede. Hellrosenrothe Blumenglöckchen an den Spiten ber Zweige zu mehreren beisammen. Blatter rosmarinähnlich, nicht quiriftandig. Siehe S. 4119

#### dd. Belb.

Löwenzahn. Strahlenkopf auf röhrigem, glattem Schaft. S. S. 410.

C. Auf Aders und Gartenland und fonft in gebautem Boben.

## a. Auf Getreibefelbern und anberen bestellten Acdern.

## aa. Beif.

Sirtentafche. 4blatterige, fleine Blumchen, flache, Bedige Schotchen hinterlaffend. Siehe G. 410.

Ganfekohl, gemeiner. 4blätterige Blumen, lange Schoten hinterlassend. Siehe S. 412.

Sornkraut, klebriges. Cerastium viscosum. bblatterige Blumchen. Stengel nach obenzu klebrig. (10 Kl. 5 Griffel.)

Steinfame, Felds. Röhrige Sfpaltige Blumden mit blaulidem Ring an ber

Röhre. Rauhe Pflanze. Siehe S. 412. Flachsfalat. Montia fontana. Nur auf sandigen Aeckern. Kleines Pflänzchen mit röhrigen 5theiligen Blümchen. Fruchtstiele abwärts gebogen. Etwas seischige Blätter. (3 Kl. 3 Griffel. Taf. 48. 734.) Vogelmilch, dolbenblüthige. Zwiebelgewächs. Gblätterige, sternförmige Blumen.

Siehe G. 421.

## bb. Blau.

Ehrenpreisarten. 4theilige Blümchen; der unterste Abschnitt schmal. Dies selben Arten, wie für den April. Siehe S. 412.

Bergismeinnicht, Felds. 5theilige Blümchen in zurückgebogenen Trauben. Siehe S. 421.

Wide, Betreiber. Vicia segetalis. Schmetterlingeblumen meift paarweise beifam= men, fast ungestielt. Sulfen ziemlich glatt. 5-8paarige Blatter. (17 St. 10 Staubfaden.)

Felds. Pisum arvense. Gebaut. Schmetterlingeblume paarmeise auf langem Stiel. 3-4paarige Blatter. (17 Rl. 10 Staubfaden. Taf. 45. 674.) Aderfalat. Blagbläuliche Blumchen in fleinen Doldchen. Gabliche Beraftung.

Siehe G. 412.

#### ce. Roth.

Zaubneffel, rothe. 3weilippige Blumen in bichten Quirlen. Blatter gestielt. Siehe G. 406.

- , umfaffendblatterige. Lamium amplexicaule. Geltener. Blatter junachft unter den Bluthen rundlich nierenformig, hullenartig. (14 Rt. Ract= samige. Zaf. 30. 487.)

Erdrauch, gemeiner. Fumaria officinalis. Barte, graugrune Buschchen; Die fip-pigen Blumchen in aufrechten Trauben, fugelige Früchte ohne Spise

hinterlassend. (17 Kl. 6 Stanbfaden. Taf. 56. 828.)
-, Baillant'scher. F. Vaillantii. Der vorigen ähnlich, aber die Früchtchen mit einer Spige.

Rlee, Biefens. Schmetterlingsblumchen in einem Ropf. Rleeblatter. S. S. 421. Wicke, Futter:. Vicia sativa. Schmetterlingeblumen groß, in den Blattwinfeln

figend. Gefiederte Blätter mit Ranten. (17 Rl. 10 Staubfaden.) Reimkraut, nachtbluthiges. Silene noctiflora. Sblatterige blagrothliche Blumen mit gang flebrigen Relchen. Rachte mohlriechend. (10 Rl. 3 Griffel.)

#### dd. Gelb.

# a. Blumen 4blatterig. (15 Rf.)

Meslie, rifpenbluthige. Neslia paniculata. Schotchen fugelig, reif einfamig, nicht auffpringend. Reld weit offen ftehend. (Zaf. 54 und 55. 811.)

Leindotter, Butterreps. Camelina sativa. Schotchen fugelig, mehrfamig und aufspringend. Blätter mit nicht buchtigem Rande. Besonders auf Flachs= äckern. (Taf. 54 und 55. 812.)

-, Dotterreps. C. dentata. Der vorigen fehr ähnlich, aber weniger häufig und mit buchtig gezähnten Blattern. Beide hie und da angebaut.

Rohl, Wirfing und Kopftohl. Brassica oleracea. Schoten lang, fast stiel-

rund und vielnervig. Kelch aufrecht. Stengelblätter breitansipend, aber nicht mit herzsörmig erweiterter Basts. Samen dunkelbraun. Angebaut.
——, Kohlreps und Bodenkohlrabe. B. campéstris. Der vorigen Art ganz ähnlich in der Blüthe, die Stengelblätter aber unten schmaler, jedoch mit herzsörmig erweiterter Basis den Stengel halb umfassend. Samen blaulichschwarz. Angebaut.

- -, Rube und Rubenreps. Dem vorigen ebenfalls ahnlich. Die Sten= gelblätter aber eiformig, zugespint, mit tief herzförmiger Bafis ben Stengel gang umfassend. Samen glanzend schwarz. Augebaut.

Senf, Felde. Sinapis arvensis. Schote lang geschnabelt. Relch weit abstehend. (Zaf. 54 und 55. 825.)

## 6. Blumen nicht 4blatterig.

Beilden, Ader. Viola arvensis. 5blatterige Beildenblume, blaggelb. Stanb: beutel oben zusammenhängend. (5 Kl. 1 Griffel.)

Sahnenfuß, Aders. Ranunculus arvensis. 5blatterige, glangend blafgelbe Blu= men. Bottige, abstehende Relche. (13 Rl. Biele Griffel.)

Sahnenkamm, gottiger. Rhinanthus villosus. Lippenblumen mit 2 blaulichen Zähnen an der Oberlippe. Zottige Relche. (14 Kl. Kapselsamige. Taf. 34. 509.)

Barthaufie, fruhbluthige. Barkhausia praecox. Strahlentopfchen mit mehlig behaartem Relch. (19 Rl. 1 Dronung. Saf. 27. 418.)

## ee. Grûn.

Anquel, jähriger und ausbauernder. Scleranthus annuus und perennis. Rleine Stheilige Blumden. Graugrune, zweitheiligaftige Bufdchen mit liniene

L-odill.

L-odill.

förmigen, dicklichen Blattern. Die Relche bei ersterer Art offen bei ber Fruchtreife, bei letterer fast geschloffen. (10 Rl. 2 Griffel. Zaf 48. 721.)

b. Unfrauter in Garten und Beinbergen, auf Brachadern und Gemufeland.

## aa. Beif.

a. 4blatterige Blumen, (15 fl.)

Hellerkraut. Schötchen flach, beinahe freierund. Siehe S. 409. Firtentasche. Schötchen ziemlich flach, Jedig, Siehe S. 410.

## 6. Richt Ablatterige Blumen.

Bogelmiere. 5blätterige, kleine Blümchen. Siehe S. 406. Steinsame, Feld:. Röhrige, 5spaltige Blümchen mit bläulichem Ring an ber Röhre. Siehe G. 412.

Maslieben. Strahlblumentopf, einzeln auf 3 — 6 Boll hohem Schaft. Siehe S. 406.

Albucea. 6theilig. Zwiebelpflanze. Siehe S. 421.

#### bb. Blau.

Dieselben wie auf ben vorigen Standörtern Rubrit a. bb. Siehe S. 425.

#### cc. Roth.

Diefelben wie auf ben vorigen Standortern Rubrit a. cc. Giehe G. 426.

Sandkraut, rothes. Rleine, Sblätterige blaurothliche Blumchen an niebergestreckten äftigen Stengelchen. Siehe S. 417.

Stordfonabelarten. 5blatterige Blumchen, lange Schnabelfamen hinterlaffend. Blatter rundlich, 5 — 7theilig. Dieselben Arten wie Rubrit A. e. cc. Siehe S. 419.

Siegwurg. Gladiölus communis. Zwiebelgewachs mit einseitig ftehenden etwas nickenden Blumen und 2fcneibigen Blattern. Bei uns nur verwildert aus Garten. (3 Rl. 1 Dronung. Taf. 15. 216.)

## dd. Gelb.

## a. Blumden in Ropfen, mit ober ohne Strahl. (19 Rl.)

Schwarzwurzel, gemeine. Scorzonera hispanica. Große Strahlenköpfe. Blatter lang und schmal, glatt und gangrandig.

Barthaufie, frühblüthige. Strahlenköpfchen mit mehlig behaartem Relch. Siehe S. 419.

Diftelfalat, Gemufes. Sonchus oleraceus. Grangrun. Strahlenköpfchen nach bem Berbluhen mit oben zusammengezogenem, unten breitem Relch. Milchend. (1. Ordnung.)

Rreuttraut, gemeines. Balgige Ropfchen ohne Strahl. Relchspipen schwärze lich. Blätter flederspaltig. Siehe S. 407.

#### 6. Blumen nicht in Ropfden,

Sahnenfuß, Aders. 5blatterige Blumen mit jottigem jurudgeschlagenem Relch. Siehe S. 426.

Sederich, lactblätteriger. 4blatterige Blumchen, lange 4eclige Schoten hinterlaf-fend. Siehe S. 419.

Brunnen Preffe, Balds. Nasturtium sylvestre. 4blatterige Blumchen, lange, schmale, linienförmige Schoten hinterlassend. Blatter fiederspaltig. Rur auf feuchten Brachadern. (15 Rl. mit Schoten.)

#### ce. Grun ober braun.

Ampfer, trausblätteriger. Blatter lang, ichmal, am Ranbe wellig. Blumchen grun in reichbluthigen Quirlen an dunnen Stielchen hangend. Siehe S. 419.

Shafthen, Ragenwebel. Bellbraune Aehren, wie Spargel aus bem Boben schiegend. Siehe G. 413.

Albucea. 6spaltige Blumen. 3wiebelgewachs. Siehe S. 421.

## c. In Aderrainen unb Telbwegen.

22. Beif.

Wegerich, mittlerer. Bohlriechente Aehre, blagröthlich, auf blattlosem Schaft. Siebe G. 418.

bb. Blan.

Calbei, Biefen-. Belmformig 2lippige Blumen. Siebe G. 421.

ce. Roth.

Begerich, mittlerer. Boblriechende Achre, blagrothlich, auf blattlofem Schaft. Siehe S. 418.

Efparfette. Rosenrothe Schmetterlingeblumen. Gefieberte Blatter. S. S. 422 Bederblume. Braunrothe, fast fugelige Blumentopfe mit heraushangen ben Staubfaben. Rafen von gefiederten Blattern. Siehe G. 420.

dd. Gelb.

Siehe S. 413.

Fingertraut, filberweißes. Fünfblatterige Blumen. Blatter unten filberweiß. Siehe S. 419.

Wolfsmild, gemeine. Mildent. Ginem Tannenbaumden ahnlich. G. C. 409. d. Auf feuchtem Lebmboben.

Fetteraut, Alpen=. Selten. Beifliche Lowenmaulbluthen mit gelbem Gaumen. Blatter fleischig. Siehe S. 413.

D. In und an Balbern und Geholgen und auf Baldwiefen.

## a. In lichten Riebermalbungen und Gehölzen.

aa. Beif.

a. Rrone nicht fanfblatterig.

Zaunlilie. Anthéricum Liliágo. Große sternformig ausgebreitete fech sblat= terige Blumen in lockerer Traube. 3wiebelahnliches Gemache. (6 &1. 1 Griffel. Taf. 16. 250.)

Maiblume, adite. Convallaria majalis. Bohlriechende kugelige Glocken in

einfacher Traube. Zwiebelgemachs. (6 Kl. 1 Griffel.)

Steinfamen, gebrauchlicher. Lithospermum officinale. Rohrige fünfspaltige gelb= lichweiße Blumen, 4 glanzende nachte Samen hinterlaffend. (5 Rlaffen. 1 Griffel.)

Leinblatt, Berge. Thesjum montanum. Rleine fünftheilige, außen grune Blum= chen. Stengel zierlich, rifpenartig veraftet. (5 Rl. 1 Briffel.)

b. Reone fünfblatterig.

Anemone, Balbe. Anemone sylvestris. Große Blume, außen seidenhaarig glan= zend. Stengel einblüthig, in der Mitte 3 Blatter. (13 Rl. Biele Griff.) Sternmiere, große. Bierliche glodige Blumen. Blatter gang schmal, gegen=

standig. Stengel vierectig. Siehe S. 418. Fingertraut, erdbeerahnliches. Wird für eine Erdbeerpflanze angesehen, die 5 Rronenblatter find aber fart ausgerandet, und die Blumen fegen feine

Erdbeer-Früchte an. Siehe G. 409.

Erdbeere, gemeine, hohe und Sügels. Fragaria vésca, elatior und collina. 5 Kronenblätter, nicht ausgerandet; dreigablige Blätter. Erdbeerfruchte. Bei ber gemeinen ift die Behaarung an den keinsten Blumenstielen anges brückt, bei der hohen start abstehend, bei der Sügel-Erdbeere aufrecht abstehend. (12 Rl. Biele Griffel. Taf. 50. 753.)

bb. Blau.

Sinngrun. 3mmergrun und friechend. Einzelne große blagblaue Blumen. Siehe G. 410.

Lungenfraut, schmalblätteriges. Rosenroth aufblubenbe, spater veilchenblaue röhrige Blumen, ziemlich groß. Burgelblatter fcmal elliptifch. Siebe S. 413.

Bergismeinnicht, Balde. Flach geöffnete ziemlich bunkelblaue kleine Blumchen in zuruckgekrummter Traube. Abstehende Behaarung. Siehe S. 421.

ce. Roth.

Aronswurz. Arum maculatum. Gine rothe Reule, unten oft mit icharlach= rothen Beeren befest, ragt aus einer grunen Scheibe heraus. Blatter fpießpfeilförmig. (21 Rl. Biele Staubfaden. Taf. 9. 131.)

Schluffelblume, gebräuchliche. Blumen in einseitig nickender Dolbe. G. G. 413. Fingertraut, dunkles. Fünfblätterige Blumen. Blumenstiele dunkelroth, nach der Blüthe abwärts gebogen. Siehe S. 414.

Ginfter, Pfeil=. Schmetterlingsblumen in aufrechten Trauben. Hulfen schwärze lich behaart. Stengel zusammengedrückt. Siehe S. 424.

haariger. Genista pilosa. Schmetterlingeblumen in den obern Blatte winkeln und so eine unterbrochene Aehre bildend. Hulfen schwarz. (17 Rl. 10 Staubfaden.)

ee. Grun ober braun.

Cinau. Blumchen in endständigen Dolbentraubchen, gelbgrun. Blatter faltig

hohlzusammengebogen, 7-9lappig. Siehe S. 424. Safelwurz. Glanzende bicke nierenformige Blatter am Boden, zwischen welchen verborgen die braune unscheinbare Blume fist. Siehe S. 408.

## b. In icattigen Riebermalbungen und Gehölgen.

#### an. Beif.

a. Swiedelatnlide Gemadie mit Blatteen nur mit Langenerben.

Barenlauch. Allium ursinum. Secheblatterige Blumen in einer Dolbe. Starker Zwiebelgeruch. (6 Rl. 1 Griffel. Taf. 16. 247.)

3weiblatt. Majanthemum bifolium. Rleine wohlriechenbe Blumchen in aufrech: ter Traube gwischen nur 2 Blattern. Rothe Beeren. (4 Rl. 1 Griffel. Taf. 16. 234.)

Maiglodden, edigstengeliges. Salomonssigel. Convallaria Polygonatum. Sangende malzige Blumen einzeln oder zu zwei aus den Blattwinkeln. Stengel edig. (6 Kl. 1 Griffel. Taf. 16. 233.)

-, vielbluthiges. C. multiflora. Dem vorigen ahnlich, aber mit runben Stengeln und bie unteren Blumen zu mehreren aus ben Blatts minteln.

6. Blatter mit Seitenrippen; Pflangen nicht zwiebelabnlic.

Baldmeifter, wohlriechender. Asperula odorata. Die getrochnete Pflanze mit ftartem angenehmem Beugeruch. Blumchen tlein, wohlriechend, vierfpaltig, in gestielten Bufchelchen beifammen. (4 &l. 1 Griffel. Zaf. 25. 362.)

Springkraut. Cardamine Impatiens. Bierblätterige, geruchlose Blumchen in schlaffer Endahre. (15 Kl. mit Schoten. Laf. 56. 833.)

Steinfamen, gebrauchlicher. Fünfspaltige rohrige Blumchen, 4 glanzenbe Samen hinterlaffend. Siehe S. 428.

Candtraut, breinerviges. Arenaria trinervia. Fünfblatterige fleine Blumchen mit nach der Bluthe magrecht abstehenden Stielchen. Dreinervige Blatter. (10 Kl. 3 Griffel. Taf. 60. 906.)

Cauerelee. Fünfblatterige geaberte Blumen. Sauere Rleeblatter. S. E. 414. Anemone, Bains. 5 und mehrblatterige Blume nickend, einzeln. Siehe G. 414.

bb. Blau.

Flockenblume, Berge. Centaurea montana. Große schöne Strahlblumenköpfe (19 Kl. 3 Ordnung.)

Ehrenpreis, Berg:. Veronica montana. Zottig behaart. Biertheilige Blum: chen in vier= bis funfbluthigen schlaffen Trauben. Lange Blatt: und

Bluthenstiele. (2 Al. 1 Griffel.)
-; neffelblatteriger. V. urticaefolia. Schwachbehaart. Trauben reichbluthig.

Große neffelahnliche Blatter; fleine blaffe Blumen.

Beilden, wunderbares und hunds. Große Beilchenblumen, fünfblatterig an übergebogenem Stiel. Staubbeutel zusammenhängend. S. G. 413-14.

bnabel, waldliebender. Geranium sylvaticum. Große funfblatterige regelmäßige Blumen, zwei beifammen, turzgestielt, Schnabelfamen binter-Stordschnabel, waldliebender. laffend. Blatter funf: bis fiebenlappig getheilt. (16 Rl. 10 Staubfaben.) -, sumpfliebender. G. palustre. Dem vorigen ahnlich, die zwei Blumen aber auf langeren, im Alter fich rudwarts frummenden Bluthen ftielen.

#### cc. Roth.

Wolfsmild, fuße und mit Mandelgeruch. Euphorbia dulcis und amygdaloides. Mildend. Erftere mit fast freierunden, lestere mit halbmondformigen purpurrothen Kronenblattern. Diefe riechen auch nach bitteren Dandeln. (11 Rl. 3 Griffel.)

Beeren hinterlaffend. (8 Kl. 1 Griffel. Zaf. 24. 361 b.)

Läufetraut, waldliebendes. Rofenrothe, helmformig zweilippige Blumen. Siehe S. 425.

Walderbse, Frühlings- und schwarze. Orobus vernus und niger. Rothe und violettabblühende Schmetterlingeblumen; erstere Art mit einfachem Stengel und meist dreipaarigen Blättern, lettere mit aftigem Stengel und 5-6paarigen Blattern. (17 Rl. 10 Staubfaden.)

#### dd. Braunlich.

Shuppenwurz. 3weilippige fcmubige Blumen in einseitig nickenber Aebre auf bicht mit Schuppen beseptem Schaft. Siehe S. 415.

Mestwurz. Neottia Nidus avis. Gelblichbraune Pflanze. Aehre vielbluthig, gegen die Spipe dicht. Lippchen herabhangend mit zwei ausgebreiteten Lappen. (20 Kl. 1 Staubgefäß. Taf. 18. 267.)

Wolfsmilch, fuße und mit Mandelgeruch. Milchend. (f. obige Rubrit cc.) Anemone, hahnenfußbluthige. Fünfblätterige Blumen. Siehe S. 415.

Rapungel, ährenblüthige. Phyteuma spicatum. Fünftheilige röhrige Blumen mit schmalen Abschnitten, gelblichweiß; ahrenformiger Bluthenstand. (5 Rl. 1 Griffel. Taf. 29. 450.)

Schweinsfalat. Hyoseris foetida. Eine übelriechende feltene Pflanze, abulich bem gemeinen lowenzahn, aber mit nicht hohlem Schafte und mit nicht haariger, sondern nur spreublätteriger Samenkrone. (19 Kl. 1. Ordnung. Zaf. 27. 411.)

## ff. Grun.

Maiglödichen, edigstengeliges und vielbluthiges. Bangenbe, malzige Blumen. Siche oben Rubrit aa. a. G. 429.

Einbeere. Paris quadrisolia. Schwarze giftige Beere. 4 breite Blatter mitten am Stengel. (8 Rl. 4 Griffel. Taf. 16. 232.)

## e. In Balbidluchten.

Rreutblume, schattenliebende. Blaue, feltener weiße Blumden in aufrechten Traubchen. Siehe S. 411.

Dechnelke. Lychnis Viscaria. Sellrothe 5blätterige Blumen in gebufchelten Rifven; an ben Anoten von duntelrothem Leim flebrig. (10 Rl. 5 Briffel.)

Mondviole. Lunaria rediviva. Bierblätterige violette Blumen, glatte elliptische große Schotenfrüchte hinterlaffend. (15 Kl. mit Schötchen. E. 53. 610.) Milzeraut, gegenständigblätteriges. Gelbe kleine Blumchen trugboldig beifammen. Rierenförmige Blatter. Siehe S. 415.

## d. In Bergwalbungen. (3. auch Rubrit f. malbige Bergabhange.)

#### an. Beif.

#### a. Bufammengefeste Blumen. (19 fl.)

Sternblume, masliebenähnliche. Aster Bellidiastrum. Strahlenkopf, einzeln auf einbluthigem Schaft.

L-odill.

Simmelfahrtsblumden. Löpfchen dicht zusammengebrangt an ber Spipe bes weißfilzigen, 2-5 Boll hohen Schaftes. Siebe S. 414.

Suflattich, weißer. Ropfchen in einem fast gleichzweigigen Strauß, vor ben Blattern. Giebe G. 414.

6. Ridt gufammengefeste Blumen,

Maiglockben, wirtelblätteriges. Convallaria verticillata. Balgige bangenbe Blumchen aus den Winkeln der meift ju 5 gewirtelten Blatter. (6 Al. 1 Griffel.)

Labtraut, graugrunes. Galium glaucum. Blumchen viertheilig, etwas glodig, fleine graugrune Blatter 6-9 in Birteln beifammen. (4 Rlaffe. 1 Griffel.)

Thurmeraut, glattes. Turritis glabra. Bierblätterige Blumen. lange bunne Schoten hinterlaffend. (15 Kl. mit Schoten. Saf. 54. 816.)
Sternmiere, Balde. Stellaria nemorum. Fünfblätterige Blumen, die Blätter

zweispaltig. (10 Rl. 5 Griffel.) Steinbeere. Rubus saxatilis. Fünfblätterige Blumen, scharlachrothe himbeer-

ähnliche Früchte hinterlaffend. Blatter gedreit. (12 Rl. Biele Griffel.)

Sahnenfuß, platanenblätteriger. Ranunculus platanifolius. Funfblätterige Blusmen. Blatter hellgrun, handförmig, funfs und dreitheilig. (13 Rlaffe. Biele Griffel.)

bb. Blaur.

Areusblume, niedergedrückte. Polygala depréssa. Blagblaue gierliche Blumchen in aufrechten Traubchen. Burgelblatter nicht rosettenartig gestellt. (17 RI. 8 Stanbfaden.)

ce. Rotb.

Läufekraut, Balde. Delmartig zweilippige Blumen. Siehe S. 425. Walderbfe, knollenwurzelige. Orobus tuberosus. Schmetterlingeblumen, blagroth. Schwarzbraune Knollen an der Burgel. (17 Rl. 10 Staub: faten. Saf. 45. 676.)

Simmelfahrtsblumden. Rleine rundliche Blumenföpfchen, dicht gedrängt an ber Spipe fleiner weißfilziger Stengel. Siehe G. 414.

Wiesenraute, akeleiblätterige. Thalictrum aquilegifolium. Rispen von luftigen Blumden, welche aus lauter Staubfaben zu bestehen scheinen. (13 Rl. Biele Griffel. Taf. 57. 848.)

hellrothe. Erica carnea. Deibefraut, aber feltener, als bas gemeine. Stanbbentel nicht 2fpornig; Blumden malgenrund. (8 Rl. 1 Ord. Taf. 36. 553.)

dd. Braun.

Frauenfduh. Cypripedium Calceolus. Bier braune ausgebreitete Relchblätter; das Lippchen groß, gelb, aufgeblasen. (20 Kl. 2 Staubfaden. Taf. 18. 270.)

ee. Gelb.

Frauenschuh. Siehe die vorige Art.

Ropfbeutel, blaffer. Cephalanthera pallens. 5-8 Blumen, groß, ungespornt, fast weiß, lippig; Lippchen bergformig, mitten gelb mit brei erhabenen

dunkler gelben Linien. (20 Kl. 1 Staubfaden.) Anabentraut, blaffes. Orchis pallens. Gespornte lippige Blumen in lockerer vielbluthiger Aehre, mit gelber Lippe und aufwarts gebogenen Sporn. (20 Rl. 1 Staubfaben.)

Sabichtstraut, abgebiffenwurzeliges. Hieracium praemorsum. Strahlblumens köpfe in zusammengesetten Traubendolden auf einfachem blattlosem Stengel. (19 Kl. 1 Ordg.)

Fingerhut, ockergelber. Digitalis ambigua. Große blaßgelbe Fingerhutblumen in einseitiger lockerer Traube, innen am Grunde braunlichgelb gefärbt. (14 Kl. Kapfelsamige. Taf. 34. 519.)

Sahnenfuß, Berge, Ranunculus montanus, Runfblatterige Blumen. Stengel meift eine, feltener zweibluthig, nicht hohl. (13 Rl. Biele Griffel.)

1-00 lb

Sahnenfuß, wolliger. R. lanuginosus. Dem vorigen abnlich, aber mit vielblutbigem, hohlem Stengel, und feibeglangenden Blattern.

## e. In Rabelmalbungen.

Meif.

Schaumkraut, Balt-. Gelten. Rleine vierblätterige weiße Blumchen. Lange Schoten. Siehe G. 414.

Sternmiere, Balde. Fünfblätterige Blumen mit zweispaltigen Kronenblättern. Siehe . S. 431.

Rreutblume, niedergedruckte. Rleine zierliche Blumchen in aufrechten Traubchen. Giebe G. 431.

Simmelfahrtsblumchen. Blumentopichen bicht beifammen an ber Spise ber weißfilzigen Stengelchen. Siehe S. 414.

Rreutblume, niedergebrückte. Giehe G. 431.

ce. Roth.

Beidelbeere. Röthliche tugelige Glöcken, blauschwarze Beeren hinterlaffenb. Siehe S. 430.

Preiffelbeere. Vaccinium vitis idaea. Ricente Traubchen von röthlichweißen Glodden, scharlachrothe Beere hinterlaffend. 3mmergrun. (8 Klaffe. 1 Griffel. Taf. 24. 361.)

Simmelfahrtsblumchen. Blumenköpfchen bicht beisammen an der Spipe ber weißfilzigen Stengelchen. Siehe S. 414.

dd. Gelb.

Ginfter, Pfeil=. Schmetterlingeblumen in aufrechten Trauben. Siehe S. 424.

f. An walbigen Bergabbangen. (3. auch Bergwälber Rubrit d.) aa. Beif.

Baldrian, Berge. Valeriana montana. Blumchen fünffpaltig in bichter Trug-

bolde. Blätter eiförmig, schwachgezähnt. (3 Kl. 1 Griffel.) Laberaut, weißes. Biertheilige sternförmige Blümchen in Rifpen. Blätter wirtelständig. Siehe S. 418.

Reinblatt, Berg. Fünftheilige, außen grünliche Blumden. Stengel rifvenartig veräftet. Siehe G. 428.

bb. Blau.

Steinfamen, blaubluhender. Lithospermum purpureo coeruleum. Röhrige, roth aufblühende, dann azurblaue Blumen. Rauhe schmale Blätter. (5 Rl. 1 Griffel. Taf. 33. 486.)

Atelen, gemeiner. Aquilégia vulgaris. Nickende Blumen mit 5 kappenformigen großen Ponigbehaltern. Dreimal gebreite Blatter. (13 Rl. 5 Griffel. E. 57. 859.)

ce. Roth.

Baldrian, Berg .- Blumchen blagröthlich, in bichter Trugbolbe. (f. Rubr. aa.) Steinfamen, blaublühender. Rauhe schmale Blatter. (f. Rubrit bb.)

Sahnenfuß, vielblüthiger. Ranunculus polyanthemos. Fünfblätterige Blumen auf gefurchten Blumenftielen. (13 Rl. Biele Griffel.)

Rnabentraut, blaffes. Gespornte lippige Blumen in einer Endahre. G. G. 431. Bingelfraut, ausbauernbes. Blumchen in gefnaulten unterbrochenen Aehrchen, gelbgrun. Siehe G. 414.

ce. Grün.

Miegwurg, flinkende. Große nickende rohe Blumen. Siehe G. 407.

g. Un Balbranbern.

aa, Beig.

Leinblatt, flacheblätteriges. Rleine fünftheilige Blumchen auf rifpenartiger Beräftung. Siehe S. 424.

Leimtraut, nickendes. Fünfblätterige nickende wohlriechende Blumen in einseitisger Rispe. Siehe S. 420.

Immenblatt. Melittis grandistora. Große zweilippige weißgelbe Blumen mit violetter Unterlippe. (14 Rl. Ractfamige. Zaf. 31 u. 32. 478.)

bb. Blau. Roth. Gelb.

Immenblatt. Giehe die vorige Art.

Ginfter, Farbes. Genista tinctoria. Gelbe Schmetterlingsblumen in ahrenformis gen Trauben. (17 Rl. 10 Staubfaben.)

Sabichtskraut, abgebiffenwurzeliches. Gelbe Strahlenblumenköpfchen in Traubendolden. Siehe G. 431.

Rleine grungelbe Blumchen in endständigen Doldentrauben. Blatter faltighohl zusammengebogen, 7-9lappig. Siehe S. 424.

#### h. Auf Baldwiesen.

an. Roth ober Beig.

a. Blumen lippig.

Anabenkräuter. Endständige rothe Aehren und knollige Burgeln. Außer den für Bergwiesen (Seite 423) angegebenen Arten noch folgende:

-, braunrothe. Orchis fusca. Soher als das helmartige R., und die Aehre langer, malgenformig und loder; bie Blumen groß, buntelpurpurroth mit schwarzen Linien und äußerlich schwarz punktirt.
-, breitblätterige. O. latifolia. Die Burzelknollen handförmig getheilt.

Purpurrothe nidende dichte Aehre auf hohlem rohrigem Stengel.

#### b. Blumen nist lippig.

Pechnelke. Selten. Fünfblätterige hellrothe Blumen in gebüschelten Rifpen. Stengelknoten klebrig. Siehe S. 430.

Baldrian, getrenntblüthiger. Kleine blaßröthliche, seltener weiße fünftheilige Blümchen in dichten Scheindolden. Biereckige Stengel. Siehe S. 421. Rellerhals, Berg=. Ein fleiner Bufch mit viertheiligen wohlriechenden Blumen. Siehe S. 365.

## bb. Gelb. Grun. Braun.

Siehe S. 413.

Schwarzwurzel, niedrige. Scorzonera humilis. Gelber Strahlblumenkopf auf 1/2-1 guß hohem Stengel mit linienformigen Blattern. (19 Rl. 1 Ordg.) Reftwurg, eiformige. Neottia oyata. Blumen gelblichgrun in einer bunnen, vielbluthigen, langen Aehre, ber Stengel unter ber Mitte mit 2 eiformigen, nerviggefalteten Blattern besetht. (20 Kl. 1 Staubgefaß. Taf. 18. 268.)

Schaftheuarten. Bellbraune Aehren, wie Spargel aus bem Boben schießend.

Siehe G. 415.

- E. Schattige und feuchte Standorter, nicht im Bald.
- a. In icattigen Beden und Baunen, und an Graben.

#### as. Beiß.

Außer den für den April S. 415 angegebenen Arten noch die folgenden: Löffeltraut, gebrauchliches. Cochlearia officinalis. Bierblatterige Blumchen. Rugelige Schötchen. (15 Kl. Schötchen. Taf. 53. 806.)

Anemone, Hain. Fünfe und mehrblätterige nickende Blume, außen oft röthlich.
Stengel in der Mitte 3 gelappte Blätter. Siehe S. 414.
Sandkraut, dreinerviges. Fünfblätterige kleine Blümchen mit nach ber Blüthe magrecht abstehenden Stielden. Dreinervige Blatter. Siehe G. 429.

#### bb. Blau.

Dieselben wie in Rubrit A. e. bb. Seite 418, außer bem edlen und quendels blätterigen Chrenpreis.

#### cc. Roth.

Laubnessel, gesteckte und rothe. Zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 416 und 406.

Somidlin, Botanif.

L-odill.

Zimbelkraut. Gespornte Löwenmaulblüthen. Siehe S. 409.
Storchschnabel, Roberts. Fünsblätterige Blumen, lange Schnabelsamen himterlassend. Siehe S. 418.
Anemone, Pain: Fünst und mehrblätterige nickende Blumen. Siehe S. 414.

Wolfsmilch, warzige. Euphordia verrucosa. Milchend. Blätter weichhaarig. Die Hilblätter lebhaft gelb, rundlich und gezähnelt. (11 Kl. 3 Griffel.) Goldnessel. Zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 415. Platterbse, Wiesens. Schmetterlingsblüthen. Blätter paarweise. S. 6. 422.

Tulpe, Bald-. 3wiebelgewächs. Secheblätterige Blume. Siehe S. 422.

Rabtraut, freugbluthiges. Galium cruciatum. Rleine fternformige viertheilige Blumchen. Blatter Prenzweise gegenständig. (4 Rl. 1 Griffel. T. 25. 364.) Milgtraut, gegenständigblatteriges. Rleine trugbolbig beifammenftebende Blum: den auf gelbgrunen Dectblättern. Blatter nierenformig. G. G. 415.

Sahnenfuß, Golde. Fünfblätterige Blumen. Siehe S. 416.
— , friechender. Ranunculus repens. Dem vorigen ähnlich, aber mit frie-

chenden Sprossen auf dem Boden hin. (13 Kl. Biele Griffel.) Fingerkraut, Ganser. Fünfblätterige Blumen. Silberglanzende Blatter, unterbrochen gesiedert. Siehe S. 418.

## b. Im Gebuich an Duellen, Bachen und Fluffen.

## an. Beif.

## a. Blumen bolbenartig beifammen.

Barenlauch. Zwiebelgewächs mit fartem Anoblauchgeruch. Sechsblätterige Blumen. Siehe G. 429.

Einfach gefiederte Blätter, unbehaart. Rleine fünfblätterige Dimpinelle, große. Siebe G. 421. Blumchen.

Ralbertropf, ranhstenglicher. Myrrhis hirsuta. Doppeltgefiederte Blatter. Stengel rudwarts rauh. Samen lang, gefurcht. (5 Rl. 2 Griffel.)

## b. Blumen nicht in Dolben.

Anoblauchbederich. Bierblätterige Kronen. Berrieben nach Anoblauch riechend. Siehe G. 410.

Sauerklee. Fünfblatterige, garte, geaderte Blumen. Sauere Rleeblatter. Siehe S. 414.

Sternmiere, Balde. Fünfblätterige Blumen mit zweispaltigen Blättern. Siebe S. 431.

Anemone, Baine. Funf: und mehrblatterige nicende Blume, außen rothlich. G. S. 414.

## bb. Blau,

Bergifmeinnicht, Balbe. Flachgeöffnete fünflappige Blumchen in jurudgefrummter Traube. Abstehende Behaarung. Siehe G. 421.

#### ec. Roth.

Ralbertropf, rauhstenglicher. Siehe Rubrit aa. a.

Walderbse, Frühlings. Schmetterlingsblume, blau abblühend. Siehe S. 414. Taubnessel, gesteckte. Zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 416. Lichtnelte, Walds. Fünsblätterige, geruchlose Blumen mit zweispaltigen Blättern.

Siehe S. 423.

Melkenwurg, Bache. Geum rivale. Fünfblatterige glockig nicende braunrothe Blumen. (12 Al. Biele Griffel. Taf. 50. 754.)

#### dd. Gelb.

Die für die Rubrik E. a. dd., siehe oben, angegebenen Arten und noch weiter: Anemone, hahnenfußbluthige. Fünfblatterige Blume ohne Relch. Siehe S. 428. ee. Grun.

Ginbeere. Bier große Blatter am Stengel in's Kreug gestellt. Gine ichwarze giftige Beere: Siehe S. 430.

Company of the last

c. An Ufern von Baffergraben, Duellen, Bachen und Fluffen, nicht im Gebufch. aa. Beiß.

a. Bierblatterige Blumen. (15 Rf.)

rähenfuß, niedergestreckter. Coronopus depressus. Zweige platt auf dem Boden liegend. Schötchen zweiköpfig. An Flußusern. (Zaf. 53. u. 55. 801.)

runnenkreffe, gemeine. Nasturtium officinale. Dunkelgrune, glänzende, gefiesterte Blätter mit breiten rundlichen Blättchen. Schoten lang, rundlich. Geschmack bes Krautes bitterlich scharf. (Taf. 54 u. 55. 818.)

Haumkraut, bitteres. Cardamine amara. Der vorigen sehr ahnlich, aber Fiederblättchen schmaler. Geschmack des Krautes bitter, weniger scharf. Rothe Staubbeutel. (Tas. 54 u. 55. 813 a.)

b. Richt vierblatterige Blumen.

älberkropf, rauhstenglicher. Fünfblätterige Blumen in Dolben. S. S. 434. lachsfalat. Montia fontana. Fünftheilige Blümchen; die Fruchtstelchen rückswärts geschlagen. Längliche fleischige Blätter. (3 Kl. 3 Griffel. Taf. 48. 734.)

brenpreis, quendelblatteriger. Siehe bie folgende Art.

bb. Blau.

hrenpreis, quendelblätteriger. Biertheilige blasse Blümchen in schlaffer aufrechter Traube. Siehe S. 418.

bem Ring in zurückgekrummter Traube. Schwache Behaarung. (5 Kl. 1 Griffel.)

itordschnabel, sumpfliebender. Große fünfblätterige Blumen, zu 2 auf bem Blumenstiel. Schnabelsamen. Siehe S. 430.

cc. Roth.

lälberkropf, rauhstenglicher. Kleine fünfblätterige Blümchen in Dolden. Siehe S. 434.

telkenwurg, Bady-. Glodige nicenbe Blumen. Siehe G. 434.

dd. Gelb.

dotterblume. Große fünfblätterige Blumen ohne Relch. Siehe S. 416. lowenzahn. Strahlblumenkopf auf röhrigem Schaft. Siehe S. 410.

Baldkreffe. Nasturtium sylvéstre. Bierblätterige Blumen in schlaffer Endbols dentraube. Blätter fiederig gespalten mit schmalen spisigen Spaltstücken. (15 Kl. mit Schoten.)

3arbenkraut oder Winterkresse. Barbarea vulgaris. Bierblätterige Blumen in mehreren dichten aufrechten Trauben. Blätter eiförmig siedriggespaleten, die Spaltstücke breit und rundlich. (15 Kl. mit Schoten Taf. 54 u. 55. 817.)

## d. Im Waffer flebend ober schwimmenb.

aa. Deiß.

Sahnenfuß, fluß- und wasserliebender. Ranunculus fluviatilis und aquatilis. Fünfsblätterige Blumen. Ersterer in schnellstießenden Bachen und in Flussen an seichten Stellen; letterer in langsam fließendem und stehendem Bafer. (13 Kl. Biele Griffel.)

Schaumkraut, bitteres. Bierblätterige Blümchen (f. Rubrik c. aa. oben). Brunnenkresse, gemeine. Bierblätterige Blümchen (f. Rubrik c. aa. oben). Flachsfalat. Fünftheilige Blümchen (f. Rubrik c. aa. oben).

bb. Blau.

Ehrenpreis, Bachbungens. Veronica Beccabunga. Viertheilige Blumchem. Stensgel rund hohl. (2 Kl. 1 Griffel.)

ec. Gelb ober Grun.

Schwerdtel, Wasser. Iris Pseud-Acorus. Schwerdtförmige Blätter. Sechstheis lige Blumen mit 3 hängenden Abschnitten. (3 Kl. 1 Griffel. T. 15. 215.) Wasserstern, Frühlings: Callitriche verna. Blätter zu 4 kreuzständig entgesgengesest. Zweiblätterige Blümchen. (1 Kl. 2 Griffel. T. 58. 871.)

The state of the

## e. Maf fumpfigen grengen Stellen.

Beilden, fumpfliebenbes. Blagblaue geruchlofe Beildenblumen, bem Darg-Beilden fehr abulid. In Torffumpien. Giebe S. 425.

Ehrenpreis, quentelblattriger. Biertheilige mildweiße Blumchen mit blaues Abern in ichlaffer aufrechter Tranbe. In feuchten Grasplagen. Siebe S. 418.

## f. An ftudten ichettigen Gellen.

Balbrian, breiblatteriger. Valeriana tripteris. Blagrothliche, oft weiße funispaltige Blumden in loderer Erngbolbe. Blatter ju brei gestellt, nebe riggespalten. (3 &l. 1 Griffel.)

# Im Junius blübend.

A. Ma fonnigen trodenen Stanbortern.

a. Auf Felfen unb Ruinen Gemauer.

#### 22. Beif.

Labtraut, grangrunes. Sternformig viertheilige Blumchen mit widerlichem Ge: ruch. Siehe G. 416.

Felsendotter. Kernera saxatilis. Bierblatterige Blumden; Blatter nicht wir telig gestellt. (15 Al. mit Schotchen. Zaf. 53 u. 55. 807.)

Cteinbrech, rafenbildender. Funfblatterige Blumen aus graugrunen Rafen. Blat:

ter nicht fleischig. Siehe S. 417.
- , hauswurgahnlicher. Saxifraga Aizoon. Fünfblatterige Blumen, gelb und roth punttirt. Blatter leberartig farr in meergrunen Roschen. (10 &l. 2 Griffel.)

Canberaut, feinblatteriges. Arenaria tenuifolia. Fünfblatterige fleine Blumchen. Blatter fein und bunn, gegenständig. (10 Kl. 3 Griffel. Taf. 60. 905.) Fetthenne, dickblätterige. Sedum dasyphflium. Selten. Fünsblätterige sternsartige Blumen in drusigbehaarter Scheindolde. Kleine dicke fleischige Blätter. (10 Al. 5 Griffel.)

— , weiße. S. album. Häusig. Der vorigen ähnlich, aber die Scheindoldensstielchen ganz glatt. Blätter leicht absällig nach der Blüthe.

#### bb. Blau.

Chwerdtel, hollunderriechender. Sechstheilige große bartige Blumen mit breiten ichwerdtformigen Blattern. Siehe G. 417.

grasblatteriger. Sechstheilige unbartige Blumen, mohlriechent. Gras: ähnliche Blätter. Siehe S. 417.

Steinbrech, Alpens. Saxifraga oppositifolia. Rur auf ben Spigen ber hochften Alpen. Blatter freuzweise gegenständig, dicht gedrängt. (10 Kl. 2 Griffel. Taf. 47. 707.)

Glodenblume, rundblatterige. Campanula rotundifolia. Glodenblume. (5 Rl. 1 Griffel.)

Bitterfuß. Solanum Dulcamara. Fünftheilige Blumchen: Die gelben Staubbeutel in eine hervorstehende Spipe zusammenhängend. Rothe Beeren. (5 Al. 1 Griffel. Taf. 35. 532.)

Rauhtraut. Asperugo procumbens. Die gange Pflange flettenartig rauh. Blumchen klein, rohrig, in den obern Blattwinkeln. (5 Rl. 1 Briffel. Taf. 33. 494.)

Chrenpreis, jahnblatteriger. Veronica dentata. Biertheilige Blumen in reiche bluthigen Trauben. Stengelblatter fcmal, weitlaufig gefagt. (2 Rlaffe. 1 Griffel.)

## ec. Roth.

Ganfekraut, sandliebendes. Arabis arenosa. Bierblatterige Blumen in Trau-ben. (15 Kl. mit Schoten. Zaf. 54. 815.)

Relte, Feder:. Dianthus caesius. Funfblatterige Relfenblumen. Blatter meer grun. (10 Rl. 2 Griffel.)

Diftel, verbluhte. Carduus defloratus. Diftelpflange. Blumentopfe auf langen Stielen, geneigt. (29 Rl. 1 Drdg.)

L-odill

#### di Gell.

### a. Emphilimentine, (19 KL 1 Debning.)

Safenfalat, Rauer. Prenanthes muralis. Die Ropiden meift nur mit 5 Strablenblumden, in vielzweigiger großer Mijpe. (Taf. 28. 426.)

Sabichtetraut, bafenobrbilittenges. Wierseium buplearvides. 2-8 reichblutfige Ropfe. Blatter gabireid, fdmal, graugrun.

- -, mietriges. H. bumile. 1-3 große Ropfe. Stengel mit gewöhnlich zwei

Blanera.

- , felfenliebendes. H. rupestre. Etragel blattlos ober nur 1 Blatt. Surgelblatter graugrun, gottig. Reld und Bluthenftiele brufig behaart.

1. Semlinerije Binnen. (15 CL)

Steinfreffe, Berge. Rleine Blumden in einfacher Traube. Runte Schoichen. Siehe S. 409.

Seberich, pippaublatteriger. Größere ichmefelgelbe Blumen. Bieredige lange Schoten. Giebe E. 417.

Raute, bitreichische. Sisymbrium austriacum. Dottergelbe Blumden. Schoten

rundlich, lang und bunn.

Robl, rantenartiger. Brassica Eracastram. Beiflichgelbe bis grunliche Blumen in langer reichbluthiger Tranbe. Schoten mit langem Schnabel und viels nervigen Rlappen. (Taf. 54 u. 55- 826.)

### c. Sinftiftmenge Bimme.

Fetthenne, abstehendblatterige. Sedum reflexum. Rundliche fleischige Blatter, rudmarts gebogen. Dedtblaugrun. (10 St. 5 Griffel.)

-, fecheefige. S. sexangulare. Der vorigen abnlich, aber menig blaugrun

und bie Blatter gerade, malgenrund und giemlich lang.

-, Manerpfeffer. S. acre. Der vorigen febr abnlich, aber furgere Blate

ter, eiformig und am Grunde bid. Die gange Pflange pfefferartig icharf. Biefenraute, fleine. Thabetrum minus. Große vielzweigige Rifpe von nicken-ben luftigen Blumden; breis bie vierfach gefiederte Blatter. (13 Kl. Biele Griffel.)

#### 2. Sammeling Alemen.

Kronwicke, tleinfte. Coronilla minima. Schmetterlingeblumen in Dolbchen-Grangrune einfach gefiederte Blatter. (17 Al. 10 Staubfaben.)

#### ee. Grim ebet Broun.

Mauerraute. Asplenium ruta muraria. In den Rigen alter Mauern und Felfen, fleine Buidden von fieberigen bunteln Blattchen mit braunen Streis fen auf ber Rudfeite ber Fiederblattchen. (24 Rt. Farrnfrauter. Saf. 7. 110.)

## b. In fanbigen Stellen, an beiggelegenen Beinbergemauern u. bgl. as. Seif.

Laberaut, graugrunes. Biertheilige fternformige Blumchen, und wirtelftanbige Blatter. Siebe S. 416.

Judenkiriche. Physalis Alkekengi. Fünftheilige nickende trübweiße Blumen, pomerangengelbe Beeren in mennigrothem Relch hinterlaffent. (5 Rlaffe. 1 Briffel. Zaf. 35. 528.)

Sornfraut, Felbe. Funfblatterige glodige Blumen. Blatter nicht fleischig. Siebe €. 409.

Fetthenne, weiße. Kleine fleischige Blatter. Fünsblatterige Blumen. S. S. 436. Berteroe. Berteroa incana. Bier 2spaltige Kronenblatter. Graubehaarte Pflanze. (15 Kl. Schotchen. Zaf. 53 u. 55. 809.)

Natterwurg. Echium vulgare. Ein iconer großer Blumenftant aus einseitigen rudwartsgefrummten Aehren. Die gange Pflange ftriegelig behaart. (5 Al. 1 Griffel. Taf. 33. 485.)

cc. Roth.

Zimbelkraut. Epheuähnlich rankend. Löwenmaulblumchen. Siehe S. 409. Lein, dunnblatteriger. Linum tenuifolium. Fünfblatterige bleich violettröthliche Blumen. (5 Rl. 5 Griffel:)

#### dd. Beif.

a. Blumen in Strablentopfden, (19 Rl. 1 Ort.)

Sabidtstraut, hohes. Stengel mit 1-3 gangrandigen, etwas graugrumen Sia: tern. Blumen flein in einer giemlich reichbluthigen Dolbentraube. G. 417.

Hieracium vulgatum. Stengel vielblatterig. Blumen

groß, in einer armbluthigen Dolbentraube.

Sundeblume, Alpens. Apergia alpina. Rur auf hochgelegenen Sandplagen. Ein Blumentopf auf bem oben mit ichmarzlichen Schuppen befesten Schaft.

6. Blumen nicht in Strablentopfden, fünfblatterig.

Mauerpfeffer. Aleine fleischige Blatter mit Pfeffergeschmad. Giebe S. 437. Fingertraut, Grühlinger. Erdbeerbluthen. Blatter fingerformig getheilt. Giebe

Johannistraut, nieberliegenbes. Hypéricum humifusum. Stengel zweischneibig, niebergeftredt. Blatter gegenständig. Blumenblatter ichmal, unterwarts fdywarzpunktirt. (18 ftl. 3 Griffel.)

c. Blumen nicht in Strablentopfden und nicht fünfblatterig.

Gunfel, Zwerg., Ajuga Chamaepitys, Lippige Blumden. Die ganze Pflanze

harzig unangenehm riechend. (14 Kl. Ractfamige.) Bierblätterige Blumchen in großen vielzweigigen Rifpen. Graugrun. Waid.

Siehe S. 420. Steinklee, Feld. Melilotus arvensis. Rleine Schmetterlingeblumchen in langen aufrechten Trauben. (17 Rl. 10 Staubfaten.)

Ofterlugei. Grüngelbe rohrige Blumen. Große gelbgrune herzformige Blatter. Siehe G. 417.

#### ee. Grun ober Braun.

Mauerraute. Gesiederte Blättchen mit braunen Streifen auf ber Ruckseite. Giebe G. 437.

### c. An burren fleinigen Orten und auf Schutt.

## an. Deifi.

Mohre, wilde. Daucus Carota. Große Strahlendolden. Gefiederte Blätter. (5 Rl. 2 Griffel. Zaf. 38 u. 40. 593.)

Schwalbentourz. Cynanchum Vincetoxicum. Fünstheilige Blumen in gepaarten einfachen Dolben. Blatter einfach, gegenständig. (5 ober 20 Rl. 5 Staub: faben. Taf. 37. 561.)

Dryas octopétala. Sblätterige rosenartige Blumenkrone. Rieberliegende strauchähnliche Pflanze, nur auf Geröll der Kalkalpen, selten bis in die Thäler herab. (12 Kl. 3 Ord. Tas. 50. 755.) Brombeore, bereiste. Rubus caessus. Fünfblätterige große Blumen, schwarze

bellblau bereifte Brombeeren binterlaffend. Stengel mit hatigen Stacheln befent, nieberliegent. (12 Al. Biele Griffel. Zaf. 50. 756.)

Sundschamille. Beifer Strahl und fegelformige Scheibe. Biderlich riechend. (f. S. 439 Rubrit dd.)

## bb. Blau. (5 Rl. 1 Griffel.)

Ochfenzunge, gebräuchliche. Anchusa officinalis. Fünflappige röhrige Blumen in jurudgerollten Aehren ftebend. Staubfaden eingeschloffen. Raubbehaarte Pflanze. (Taf. 33. 491.)

Matterwurg. Echium vulgare. Blumen eber glockig, aber mit ungleich großen Staubfaben berausragend. Burucfgerollte Aehren. Raubbe-Lappen.

haarte Pflanze. (Taf. 33. 485.) ien, Echinospermum Lappula. Blumchen rohrig mit fünflappigem ein-warts gewölbtem Saum, einzeln auf aufrechten Blumenstielchen, vergiß-Igelfamen, meinnichtblau. Staubfaden eingeschloffen. Rauhe Pflanze. (T. 33, 493.)

Sperreraut. Polemonium coeruleum. Große funflappige Blumen in bichter Rifpe, Gefiederte Blatter. Glatte Pflanze. (Taf. 33. 502.) Glockenblume, geknaulte. Campanula glomerata. Längliche glockige Blumen ju

1-00 lb

2-6 in ben Binkeln ber Dechblatter und fo einen topfformigen Anaul bilbent. Dberfte Blatter jurudgefrummt. Ginfache icharfe Stengel.

cc. Roth.

Balbrian, gebrauchlicher. Valeriana officinalis. Blagrofenrothe rohrige Blumden in reichbluthigen flachen breitheiligen Dolbentrauben. Geneberte Blatter. (3 Rl. 1 Griffel. Zaf. 24. 353.)

deutscher. Stachys germanica. Zweilippige Blumen in Quirlen. Filzig

behaarte Pfiangen. (14 Al. Ractiamige.)

alpenliebenber. Trifolium alpestre. Schmetterlingeblumchen in gepaarten Ropfen. gangliche Rleeblatter. (17 Rl. 10 Staubfaben.)

Relte, Carthaufer-. Dianthus Carthusianorum. Sochrothe funfblatterige Reltenblumen. Blatter linienformig, gegenständig. (10 Rl. 2 Griffel.)

Beruffraut, icharfes. Erigeron acris. Stahlblumentopfe mit gang feinen blaßrothen Etrablenblumchen. (19 Rl. 2 Orbg. Laf. 26. 396.)

Cauerrampfer, fleiner. Die gange Pflange oft blutroth. Blatter fpiefformig, fauer. Blumden in gang rother Rifpe. Siehe S. 417.

Sundszunge. Trubrothe rohrige Blumen und unten weißfilzige Blatter. Rach Maufen riechent. Siehe G. 417.

a. Bimmen in Strablentepfen. (19 Rl. 1 ant 2 Orbnung.)

Sabichtskraut, hohes. Stengel mit 1-3 gangrandigen Blattern. Blumen in giemlich reichbluthiger Dolbentraube. Siehe G. 417.

Schwarzwurzel, meichstachelige. Scorzonera muricata. Relche und Blumenftiele weichstachelig. Fiederig gespaltene Blatter mit linienformigen Abichnit= ten. Alle Blumden Strablblumen.

hundschamille. Anthemis Cotula. Beißer Strahl und hoch erhabene gelbe Scheibe; erfterer bes Rachts abwarts gebogen. Doppelfieberig gespaltene Blatter. Stinfent. (19 &1, 2 Orbg.)

6. Blumen nicht in Strablfepfen,

Fetthenne, abstehendblatterige. Rleine fleischige rudwarts gebogene Blattchen; fünsblatterige Blumen. Siehe G. 437.

Mauerpfeffer. Der porigen abulich, aber pfefferartig icharf. Giebe C. 437. Gunfel, 3merg:. Lippige Blumden. Biberlich harziger Geruch. Giebe C. 438. Reseda lutea. Lange bichte Mehren, ber Refebe abnlich, aber geruchlos. Fiedrig gespaltene Blatter. (11 Rl. 3 Griffel.)

Steintlee, Feld: Rleine Schmetterlingsblumen in langen aufrechten Trauben, breigablige Blatter. Giebe G. 438.

Johanniskraut, nieberliegendes. Fünsblätterige Blumen, auf der Rückseite mit schwarzen Drusen. Gegenständige Blätter. Siehe S. 438. Bilsenkraut, schwarzes. Uroscyamus nicer. Giftig. Fünslappige blaugeaberte Blumen. Biderlicher Gernch. (5 Kl. 1 Griffel. Zas. 35. 524.)

ee. Stann eber grun.

Erbentvürger, gemeiner. Orobanche Rapum. Auf ben Burgeln bes Pfriemen-Lippenblumen bell rothlichbraun, in einer reichbluthigen Mehre. ginftere. (14 Rl. Rapfelfamige.)

Glastraut. Parietaria officinalis. Grunliche fleine Blumchen in Anaulen in ben Blattwinkeln. Blatter burchicheinend punttirt. (21 Rl. 4 Ctaubs faben. Taf. 23. 335.)

d. An Begranbern, Rainen, fonnigen Beden und Baunen.

as Beif.

a. Biertheilige eneblatterige Blumen.

Ehrenpreis, quenbelblatteriger. Blumden in einer Aehre, mildweiß mit blauen Abern. Blatter gegenständig. Siehe S. 418. Begerich, schmalblatteriger. Blumden in dichter Aehre, geruchlos, an der Spipe des blattlosen Schaftes. Siehe S. 418.

Laberaut, weißes. Sternformige Blumden in Rifpen. Stengel glatt. Siehe S. 418.

Labtraut, Rlebtraut. Galium Aparine. Dem vorigen ahnlich, aber ber Stengel von haterigen Saaren scharf und kletternd. (4 Rl. 1 Griff. Taf. 25. 363.)

6. Biceblatterige Blumen,

Rreffe, Gelde. Fast kugelige Schötchen. Beißlichgraue Behaarung. S. S. 418. Hellertraut. Große, runde, flache Schötchen. Siehe S. 409. Hirtentasche. Schötchen ziemlich flach, breiedig. Siehe S. 410. Knoblauchbederich. Lange vierectige Schoten. Knoblauchgeruch. S. S. 410.

c. Stheilige, einblatterige Blumen.

Judentirfde. Nidende Blumen, einzeln, pomeranzengelbe Beeren hinterlaffend. Siehe S. 437.

Schwalbenwurg. Gepaarte Dolben, lange Balgkapfeln hinterlaffend. Siebe S. 438.

d. Sblatterige Blumen.

Grobeere, gemeine. 3gahlige Blatter und Erdbeerfrüchte. Giehe G. 428.

Brombeere, bereifte. Schwarze hellblau bereifte Brombeerfrüchte. Liegende

hackerige Ranken. Siehe S. 438. Lichtnelte, zweibäusige. Lychnis didica. Zottig behaarte Pflanze. Große etwas nidende Blumen mit toftreifigem Reld, moblriedend. (10 Rl. 5 Griffel. Taf. 61. 919.)

Hornkraut, Felde. Aufrechte, fast glodige Blumen. Runde Stengel und bunkele

grun behaarte Blatter. Siehe S. 409.
Sternmiere, große. Aufrechte 4eckige Stengel, etwas scharf. Blatter gegens ständig langettlich. Augelige Rapsel. Siehe S. 418.
Sternmiere, grasblatterige. Stellaria graminea. Der vorigen ähnlich, aber glatt und ber Stengel niederliegend. Blatter linienformig, am Grunde gewimpert. Längliche Rapfel.

Gibifc, gebrauchlicher. Althaea officinalis. Malvenabnliche große Blumen. Platter filzig behaart. (16 Rl. Biele Staubfaben. Saf. 59. 891.)

e. Blumen mit Strabl und Sonbe,

Maslieben. Ein Blumentopf auf niedrigem Schaft. Siebe S. 406.

Bertram. geruchtofer. Pyrethrum inodorum. Biele Blumen an bem vielaftigen Stengel. Blatter fein boppelt genedert. (19 &l. 2 Dronung.)

Dunds: und Feld: Chamitte. Die gelbe Scheibe boch erhaben. Stinkend. Siehe G. 441. Rubrit ud. a.

Taubnoffel, weiße. 3meilippige Blumen in Quirlen. Siebe S. 409. G. 431.

## dd. Blan.

a. Lagige ober Schmetterlingeblumen.

Gundelrebe, Lippenblumen. Kriechende Pflange. Giebe G. 406. Baunwide. Echmetterlingeblumen. Rankend. Geneberte Blatter. S. E. 418.

d. Etheilige Blumm.

Obrenpreisarten. Siehe Monat Mai Rubrit 1. e. bb. Seite 418.

c. Mappige Blumm.

Ochsenzunge, gebräuchliche. Robrige Blumen. Giebe G. 438.

Ratterwurg. Blumen faft glodig, mit herausragenden Stanbfaden, in guruf. gekrümmten Aehren. Siehe S. 138.

Glodenblume, rundblatterige. Birfliche Glodenblumen, rifvenartig beifammen. Siebe S. 436.

#### ce. Roth.

a. Lippige Blumen. (14 M. Radtfamige.)

Jied, deutscher. Dicht filzig behaarte Pflanze. Siehe S. 439. Lebwenschweis. Leonurus Cardidon. Blumenquirle zahlreich übereinander, eine lange weite Aehre bildend. Blütter 5—Ilappig. Kelchzähne stechend. (Taf. 30. 470.)

\$-00 III

Stinkneffel, gemeine. Ballota foctida. Blumenquirle halbirt, einseitig. Blatter geterbt. Schlaffer, oft niederliegender Stengel.

Stinkneffel, schwarze. B. nigra. Der vorigen sehr ähnlich, aber straffer und mit langzugespipten, mehr aufrechten Kelchzähnen. (Taf. 30. 471.)

b. Sblatterige Blumen,

Reiherschnabel. Gefiederte Blatter. Blumen ju mehreren auf gemeinschaft: lichem Blumenstiel. Giebe S. 406.

Stordfonabel. 3mei Blumen auf gemeinschaftlichem Stiel. Die für den Dai,

Rubrit A. e. cc. Seite 419 angeführten Arten.

- -, Roberts. Fiedrig gespaltene Blatter, bocartig finfent. Siehe S. 418. - -, taubenfarbiges. Geranium columbinum. Bluthenstiele febr lang; Die Blumenblatter in ber Mitte mit einer fleinen Stachelfpige.

Rafpappel, Balde. Malva sylvestris. Malrenblumen groß, purpurroth geftreift, eine vielsamige Scheibe hinterlaffent. Bulle unter bem Relch 3blatterig.

(16 Kl. Biele Staubfaden. Zaf. 59. 890.) Gibifc, rauhhaariger. Blagrothe Malvenblumen mit einer 5-9spaltigen Gulle unter dem Reld. Rauhbehaarte Pflange. Giehe G. 419.

Gibifch, gebrauchlicher. Dem vorigen abulich, aber weichfilzig behaart und ftraff aufrecht. Giebe G. 440.

c. Blumen meber lippig, noch 5blatterig.

Sundsjunge, gebrauchliche. Rohrige braunrothe Blumen; unten filzige Blatter.

Biverlich nach Mäusen riechend. Siehe S. 417. Hauhechel, dornige. Ononis spinosa. Dornig. Schon rosenrothe Schmetters lingsblumen. (17 Kl. 10 Staubfaden. Zaf. 45. 666.)

Flodenblume, gemeine. Centaurea Jacea. Biolettrothe Etrahlblumentopfe mit Dickem, festem, eiformigem allgemeinem Reld. (19 Al. 3 Ordnung.)

de Gelb.

a. Strablblamenfogfe ober jufammengelette Blumen. (19 fl. 1 unb 2 Orbnung.)

Safenlattich. Lapsana communis. 2-3 Auf hoher aftiger Stengel. Blumen: topfe flein. Camen ohne Saartrone. Edige Fruchttelche. (Zaf. 27. 410.)

Grundfefte, schone. Crepis pulchra. Der vorigen etwas ahnlich. Die Samen aber mit paarfrone, und bie Blatter etwas flebrig und ben Stengel pfeilformig umfaffenb.

Schwarzwurzel, weichstachelige. Fiedrig gespaltene Blatter mit linienformigen Abschnitten. Relche und Blumenfliele weichstachelig. Siehe C. 439.

Barkhausie, frühblühende. Barkhausia praecox. Die außeren Blümchen auf der Rückseite roth. Relche mehlig behaart. Die Blumen traubendoldig beis sammen. (Zaf. 27. 418-)
Mausöhrlein. Gin schweselgelber Strahlenkopf auf dem einfachen blattlosen Schaft. Burgelranken treibend. Siehe S. 419.

hundschamille. Beißer Strahl und gelbe boch erhabene Scheibe; erflerer bes Rachts abwarts gebogen. Doppelt fiebrig gespaltene Blatter. Stintend,

aber glatt und aufrechtäftig. Siehe & 439. Feldchamille. Anthemis arvensis. Der vorigen ahnlich, aber graulich behaart und ichlaff veräftet. Geruch lange nicht jo ftart. Bluthenftiele gefurcht. (19 Ml. 2 Drbnung. Laf. 26- 382.)

6. Sometterlingeblumer, (17 Ml. 10 Stantfaten.)

Steinklee, gebraudlicher. Melitotus officinalis. Blumden in langen jugefpipten aufrechten Trauben. Starter eigenthumlicher Geruch, vorzüglich getrod= net. Gulfe gefrummt, Die Rahtseite nach augen. Gebreite Blatter. (Taj. 44. 655.)

Steinklee, Belt .. Dem porigen febr ahnlich, aber bie Blumen bleicher und bie Raht der gefrummten Sulfe nach innen. Geruch fast feiner vorhanden.

Siehe S. 438.

Popfenklee. Blumden in fleinen eirunden Achreben. Gebreite Blatter. Sulfen nierenformig gefrummt. Giebe G. 419.

Cuftlee, fagblatteriger. Astragalus glycyphyllos. Großere grungelbe Blumen in Tranben. 5-6paarige Blatter mit einem Enbblatteben. (Zaf. 45. 662.)

on S-oculo

c. 45latterige und 4theilige Blumen. (15 Rl. und 4 Rl.)

Steintreffe, getelchte. Rleine hellgelbe Blumchen, rundliche Schotchen binter

laffend. Riedrig. Siehe S. 419. edige, an den Stengel angedructe Schoten hinterlaffend. Blatter leim

ähnlich fiedrig gespalten. Scharses Kraut. (Taf. 54 und 55- 823.) Raute, Sophien. S. Sophia. Der vorigen abulich, aber fein doppeltfiederig gespaltene Blatter und aufrecht abstehende Schoten.

Dederich, lachtlätteriger. Den vorigen auch ahnlich, aber lange 4ectige Schom und nicht fiederig gespaltene, sontern lanzettformige Blatter. G. G. 419.

Laberaut, freugblätteriges. Galium cruciatum. Rleine fternformig 4theilige Blumden mit fartem Gerud. Blatter freugftanbig, gelblichgrun und

behaart. (4 Rl. 1 Griffel. Taf. 25. 364.)

Rrapp. Farberrothe. Rubia tinctorum. Bei und nur verwilbert an Baunen, oder cultivirt. Gine haderig ranbscharfe niederliegende Pflanze mit & oder 6 wirtelig ftehenden Blattern und 2fopfigen fcmargen Samen. (Taf. 25. 365.)

d. Sblatterige Blumen.

Dedermennig. Agrimonia Eupatoria. Goldgelbe Blumchen in langer Aebit. Frudite hinterlaffend, Die flettenartig an Allem hangen bleiben. Blatter unterbrochen gefiedert. (11 Rl. 2 Griffel. Taf. 50. 781.)

Fingerfraut, filberweißes. Große erbbeerahnliche Blumen. Gilbermeißer Ueber

zug der unteren Blattflächen. Siehe S. 419.

- -, Priechendes. Potentilla reptans. Der vorigen abnlich, aber nicht filber: weiß und mit oft auf 2 guß Lange rantenden Schnuren, wie bei Ert: beeren. (12 Kl. Biele Griffel.)

- -, Ganfer. Un ben unterbrochen gefieberten, filberglangenben Blattern fennt:

lid. Siehe S. 418.

#### ee. Grunlich.

Banfefuß, guter Beinrich. Blatter breit mit Bedigem Umfang. Blumchen in bichten aufrechten geknaulten Rifpen. Siehe S. 418.

Umpfer, frausblätteriger. Blätter lang und schmal und am Rande wellig gestraust. Blumchen in gequirlten Aehren. Siche S. 419.

Baunrube, weiße und getrenntblutbige. Bryonia alba und dioica. Rletternbe Pflanze. Blatter breit, herzförmig, Slappig. Erstere schwarze, lettere scharlachrothe Beeren. (21 Al. Einbrüderschaft. Taf. 29. 442 a u. b.)

Sanf, gebauter. Cannabis sativa. Aufrechte hohe Pflanzen mit fartem nartes tifchem Geruch. Blätter fingerformig getheilt. Berwildert. (21 Al. 5 Staubfaden. Taf. 23. 332.)

e. In Bofen und am Jufe von Mtauern und Gebauten.

#### aa. Beifi.

Die für den Monat Mai angegebenen Arten. Siehe S. 418. Zaubnessel, weiße. Zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 409. Erdbeere, gemeine. 5blätterige Blumen. Blätter gedreit. Siehe S. 428.

bb. Blau.

Igelfamen. Röhrige Slappige Blumden, vergißmeinnichtblau. Rauh behaart. Siehe S. 438.

## cc. Rotb.

Stinknessel, gemeine und schwarze. Zwellippige Blumen. Siehe S. 441. Zimbelkraut. Löwenmaulblumchen, gespornt. Ephenähnlich. Siehe S. 409. Storchschnabel, Robertse. 5blätterige Blumen mit langem Samenschnabel. Bockähnlicher Geruch. Siehe S. 418.

Weibenröschen, Berg-. Epilobium montanum. 4blatterige Blumchen, langt Rapfeln mit schneeweißer Bolle hinterlaffend. (8 Rt. 1 Griffel.)

dd. Gelb.

Fingertraut, friechendes, Sblatterige Blumen. Siehe oben.

Fingertraut, Ganfes. Unterbrochen gefiederte, filberglanzende Blatter. Siehe S. 418.

Bilfenkraut, schwarzes. Hyoscyamus niger. Giftig. Schmutiggelbe, blauges aderte, 5lappige Blumen. Widerlicher Geruch. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 35. 524.)

ce. Grünlich ober braun.

Ganfefuß, guter heinrich. Blätter breit mit 3eckigem Umfang. Blümchen in aufrechten geknaulten Rispen. Häufig. Siehe S. 418.
Glaskraut, Parietaria officinalis. Selten. Blümchen geknäuelt in den Blatt-winkeln. Blätter klein, eisörmig ober länglich, schwach behaart und durchsichtig punktirt. (21 Kl. 4 Staubfäden. Taf. 23. 335.)

Mauerraute. Gefiederte Blattchen mit braunen Streifen auf der Ruckseite.

Siehe S. 437.

f. Un burren fonnigen Abhangen und Bugeln.

aa. Beiß.

a. Stheilige ober Sblatterige Blinichen.

Schwalbenwurz. 5theilige Blumen in gepaarten Dolden. Blätter gegenständig. Siehe S. 438.

Leinblatt, Berge. 5theilige außen grüne Blumchen. Stengel zierlich, rifpen=

artig veräftet. Siehe G. 428.

ausdauernder. Scleranthus perennis. Rleine grune Bufchden und liegende Meftchen. Die 5theiligen Blumchen einzeln in ben Gabeln und an ben Enden der Zweige. Blatter linienformig dicklicht. Gelten. Siehe S. 426.

Leimtraut, nicenbes. Sblätterige, nicenbe, wohlriechende Blumen in einseitiger

Rifpe. Siehe G. 420.

Erdbeere, Bugel:. 5blatterige Erdbeerbluthen und 3gahlige Blatter. Blumenstielchen nicht angedrückt, aber auch nicht abstehend behaart. Siehe S. 428.

6. Richt Stheilige ober Sblatterige Blumen.

Steinkreffe, gekelchte. Riedrig. 4blätterige Blumchen, runde Schotchen hinters laffend. Giebe G. 419.

Grvenwürger, nachtbluthiger. Orobanche nudifiora. Gelten auf ben Burgeln der Schlehdorne. Lippenblumen ju 12-20 in einer Schlaffen Aehre. Ein blattlofer fcuppiger Schaft. (14 &l. Ractfamige.)

bb. Blau.

a. 4theilige Blumden.

Ehrenpreis, ebler und zahnblätteriger. Blamden in aufrechten Trauben.' Siehe S. 418 und 436.)

b. Stheilige Blumden.

Rugelblume. Ein Kopf auf 3-6 Boll hohem Schafte. Siehe S. 420.

Bergismeinnicht, Sügele. Myosotis collina. Rleine blappige Blumchen mit eingeschloffenen Staubfaben, in rudwarts getrummten Trauben. Frucht. teldje offen ftehend. (5 Rl. 1 Griffel.)

Matterwurz. Große Blumen mit herausstehenden Stanbfäben, einen langen Blumenstand aus ruckwärts gekrummten Aehren bildend. Strieglich behaart. Siehe S. 438.

Glodenblume, geknaulte. Glodenblumen einen kopfformigen Knauel bildend.

Siehe G. 438.

C. Reine 4. ober Stheilige Blumen.

Salbei, Biefens. Belmförmig Llippige Blumen in weit gestellten Quirlen. Siehe S. 421.

Bunfel, haariger. Zottig. Blumen ohne Oberlippe in aufrechtem, bichtem, fast ppramidalischem Bluthenstand. Siehe S. 420.

Wide, dunnblatterige. Vicia tenuisolia. Schmetterlingeblumen in dichten eins feitigen Endtrauben. Blatter mit 10-13 Paaren gesiedert. (17 Kl. 10 Staubfaden.)

1 (a) h

#### ce. Roth.

#### a. Shlätterige Blumen.

Stordschnabel, blutrother. Geränium sanguineum. Frucktgehäus mit langem Schnabel. Große Blumen, einzeln auf bem Blumenfliel. (16 Rt. 10 Stanbfaden.)

Storchfcnabel, rundblatteriger. G. rotundifolium. Dem vorigen ahnlich, aber fleine Blumen hellroth, ju zwei auf bem Sauptstiel. Siebe G. 419.

Gibifch, raubhaariger. Malvenblumen mit einer 5-9fpaltigen Gulle unter bem Reldie. Rauhbehaarte Stengel. Siehe S. 419.

Relee, Carthaufer. Dianthus Carthusianorum. Blutrothe Relfenblumen. Schmale,

grasahnliche gegenständige Blatter. (10 Rt. 2 Griffel.) Sandtraut, rothes. Rleine blanlichrothe Blumchen und dictiche fadenformige

Blatter. Riedergestrecktes Pflanzchen. Siehe S. 417. Straff aufrechte schone Pflanze mit gefiederten Blattern und großen Blumen in langer aufrechter Traube. Stark riechend. Siehe S. 420.

Rein, bunnblatteriger. Bleich violettrothliche Blumen. Blatter flein und ichmal. Siehe S. 437.

## b. Richt Sblatterige Blumen.

Bräunewurzel. Aspérula cynanchica. 4theilige röhrige Blumchen in endftanbigen bichten Bufcheln. Blatter in's Rreug, oben ju zwei gestellt. (4 Rl. 1 Griffel.)

Beruftraut, icharfes. Strahlblumentopichen mit gang feinen blagrothen Strahlenblumden. Siehe S. 439.

Cauerampfer, fleiner. Die ganze Pflanze öftere blutroth. Blatter frießformig,

sauer. Blumchen in gang rother Rifpe. Siehe S. 417. Becherblume. Braunrothe fast fugelige Aehren mit lang heraushangenden Stanbfaben und pinfelformigen Rarben. Gefieberte Blatter. Siehe S. 420.

#### dd. Gelb.

### a. Reine Sometterlingeblumen.

Die für ben Dai angegebenen Arten. Siehe S. 420.

Connenroschen, Helianthemum vulgare. 5blatterige hinfallige Blumen, flac, nicht erdbeerahnlich, sondern mit 3 größeren und 2 kleineren Relchblat=

tern. (13 Kl. 1 Griffel. Taf. 56. 840.) Lattich, ausbauernder. Lactuca perennis. Strahlenblumenköpfe. Stengel rifpen= artig verästet. Palbgefiederte Blatter. (19 Kl. 1 Ordnung.)

## 6. Cometteelingsblumen.

Einfache Blätter. Blumen in ahrenformigen Endtrauben, Ginfter, Vieils. schwärzliche Gulfen hinterlaffend. Zweige bornenlos, gegliedert geflügelt. Siehe S. 424.

Die für den Mai angegebenen Arten. Siehe S. 420.

#### ee. Grünlich.

Becherblume. Dichte topfformige Aehren mit heraushangenden Staubfaten. Siehe G. 420.

B. Muf Wiefen, Triften, Weiben und Mooren.

a. Auf grasreichen Biefen, Triften und in Grasgarten im Thal.

## as. Beiß.

## a. Bluntenftand bolbenartig. (5 fl. 2 Griffel.)

Mohre, wilde. Dolde, häufig mit einem blutrothen Anöpfchen in der Mitte und einer großen fiederig gespaltenen Gulle unter ben Strahlen, nach ber Bluthe vogelnestartig einwarts zusammengezogen. Früchte, so wie bie gange Pflange rauh und borftig. Siehe G. 438.

Barentlau, falider. Heracleum Sphondylium. Auffallend große, flache Dolbe, oft grunlich ober rothlich. Fruchte flach, verfehrt eiformig. (Zaf. 38 und 41. 601.)

Pimpinelle, große. 12-17ftrahlige Dolben, vor dem Aufbluhen nidend. Gruchte

L-odill.

L-could

eiformig. Blatter gefiebert mit meift 9 fast herzformigen, oft 3lappigen

Blättchen, glatt und schwach glänzend. Siehe S. 421. Rälbertropf, rauhstengeliger. Dichte Dolden, lange, tief gesurchte Früchte hinters lassend. Blätter doppeltgesiedert, im Umsang herzsörmig 3ectig, etwas haarig. Stengel rückwärts rauh, nicht gesurcht. Siehe S. 434. Körbel, Balds. Der vorigen Art ziemlich ähnlich, die Dolden aber vor der

Bluthe nicend, die langen Fruchte nicht gefurcht, bagegen aber bie

Stengel. Siehe G. 410.

Beisbart, Biefens. Spiraea Ulmaria. Blumen großer, ale bei ben vorhergebens ben, gablreich, aber in feiner achten Strahlendolbe. Blatter unterbrochen gefiebert, bas oberfte 3-5lappig. (12 Rl. 2-5 Griffel.)

## 6. Blumen in Mehren ober Ropfden.

Begerich, mittlerer und schmalblatteriger. Dichte Aehren an ber Spipe eines einsachen Schaftes. Siehe G. 418.

Rice, weißer. Rleeblatter. Schmetterlingeblumchen in Schlaffem Ropfchen. Sten-

gel gestreckt auf dem Boden kriechend. Siehe S. 421.

— , Bastard. Trisolium hybridum. Dem vorigen ähnlich, die Blumenköpfschen aber dichter und meist die untere Hälfte röthlich. Stengel nicht gestreckt kriechend, sondern aussteigend. (17 Kl. 10 Staubsäden.)

— , Erdbeers. T. fragiserum. Dem ersteren in der Blüthe sehr ähnlich und auch kriechend; später aber ausgezeichnet durch die ausgeblasenen Fruchtskelche, die das Köpschen einer Himbeere ähnlich machen.

Maslieben. Ein Strahlblumenköpfchen auf 3-6 3oll hohem Schafte. Siehe S. 406.

Bucherblume, große. Chrysanthemum Leucanthemum. Ein großer Strahlblumenkopf, aber an der Spipe eines höheren beblatterten Stengels. (19 Kl. 2 Ordnung. Taf. 26. 386.)

## c. Blumen Shlatterig, nicht in Dolben ober Ropfden.

Purgierlein. Linum catharticum. Barte, zierliche Pflanzchen mit fabenförmigen, gabligverästeten Stengelchen und blaulichgrünen gegenständigen Blatte chen, Blumenknofpen überhängend. (5 Kl. 5 Griffel.) Taubenkropf. Silene inslata. Blasenförmiger Kelch. Meergrüne, glatte Blatter.

(10 Rl. 3 Griffel. Taf. 61. 917.)

Sternmiere, graugrune. Stellaria glauca. Rur auf naffen Biefen. Blaulich: grun. Stengel ichlant aufrecht und 4edig, mit farten Gelenten. Relche vffen stehend. Blatter sehr schmal, gegenständig. (10 Kl. 3 Griffel.)
-, grasblatterige. Der vorigen ähnlich, aber immer grasgrun, die Stengel

schwant und niederliegend und bie Blatter am Grunde gewimpert. Siehe S. 440.

Rornkrauf, verbreitetes. Blätter länglich, zottig behaart. Siehe S. 421.

#### d. Blumen nicht Sblatterig und nicht in Dolben ober Ropfden,

Labkraut, weißes. 4theilige, sternförmige Blumchen in Rispen. Siehe S. 418. Beinwell. Symphytum officinale. Sangende, röhrige Blumen. Rauhbehaarte Pflanze. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 33. 496. aber rothbluhend.)

#### bb. Blau.

#### a. Atheilige Blumeu.

Ehrenpreis, Gamanders und Felds. Blumen nicht in einem Kopf. Siehe S. 410 und 407.

Grindfraut, Felde. Scabiosa arvensis. Blumen in einen Kopf zusammenge= hauft. (4 Kl. 1 Griffel. Taf. 24. 348.)

## b. Stheilige ober Sblatterige Blumen.

Bergismeinnicht, Bald- und Felds. Rleine Slappige Blumen in rudwärts getrummten, ahrenformigen Trauben. Siehe G. 421.

Glockenblume, rundblätterige. Glockige, große Blumen mit kurzen Einschnitten und lebhaft blau. Burzelblätter nierenförmig. Siehe S. 436.

—, weit offene. Campanula patula. Der vorigen sehr ähnlich, aber mit Ein-

ichnitten bie auf die Salfte und bellrothlichviolett. Burgelblatter langlich. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 29. 451.)

Stordschnabel, Biefens. Geranium pratense. Große, regelmäßige, bblatterige, flache Blumen, langgeschnabelte Früchte hinterlaffend. (16 Kl. 10 Staub: faden.)

Beilchen, Ifarbiges. Viola tricolor. Sblatterige Blumen auf übergebogenem Stiel, die 2 oberen Blatter lebhaft veilchenblau. (5 Rl. 1 Griffel.)

c. Lippige ober Schmetterlings.Blumen,

Rreuzblume, gemeine. Polygala vulgaris. Zierliche, aufrechte Aehrchen von lippenahnlichen Blumchen zwischen 2 großen blauen Kelchblatteben. (17 Rt. 8 Staubfäden.)

Salbei, Biesen=. Sichelförmig übergebogene Oberlippe ber i Quirlen übereinander gestellten Blumen. Siehe S. 421. Sichelformig übergebogene Oberlippe ber in 5-6bluthige

Brunelle, gemeine. Prunella vulgaris. Breit helmformige Dberlippe ber buntel= blauen, in eine bichte kurze Aehre zusammengestellten, zweilippigen Blu= men. (14 Kl. Nactsamige. Taf. 31. 480.)

Wide, Zaune. Schmetterlings fiebert. Siehe S. 418. Schmetterlingeblumen groß, ju wenigen beifammen. Blatter ge-

Lugernelee. Medicago sativa. Rleine Blumen in bidifen, gestielten Trauben. Blatter gebreit. (17 Rl. 10 Staubfaben. Zaf. 44. 658.)

## ce. Rotb.

## a. Blumen in Ropfden.

Rlee, Baftarde. Rleine Schmetterlingeblumen in einem bolbenartigen Ropfchen, die untere Balfte röthlich, fpater braun. Siehe S. 445.

- -, Erdbeers. Dem erstern ähnlich, später ausgezeichnet durch aufgeblafene Fruchtkelche, Die bas Ropfchen einer Dimbeere abnlich machen. Siebe S. 445.

- , Biefens. Trifolium pratense. Meist gepaarte rofenrothe, dichte Blumens topfe, groß, von Blattanfagen getragen. Gebaut im Großen. (17 Rl. 10 Staubfäden.)

Rratbiftel, bachliebende. Cirsium rivulare. Diftelpflanze mit gewöhnlich brei, selten vier bis fleben etwas nidenden Köpfchen an der Spipe der Sten-

gel. (19 Rl. 1. Ordnung.)

Flockenblume, gemeine. Strahlblumentopfe mit biden, festen Relchen, mit nicht gewimperten, sondern hohlen, gerriffenen Schuppenanfagen. Stengelblat= ter schmal, nicht fiedrig gespalten. (19 Rl. 3 Ordnung.) Siehe S. 441.

-, grindblumenartige. Centaurea Scabiosa. Der vorigen gang ahnlich, aber die Kelchschuppen an der Spipe schwarz und gewimpert, und die Stengelblätter fiedrig gespalten. (Taf. 25. 376.)

Becherblume, gemeine. Fast lugelige Blumentopfchen mit lang heraushangen: ben Staubfaden. Gefiederte Blatter. Siehe S. 420.

#### 6. Blumen in Mehren.

Wegerich, mittlerer. Dichte Aehren, wohlriechend und blagröthlich, an der Spipe eines einfachen Schaftes. Siehe S. 418.

Efparfette. Schmetterlingeblumen, hellroth in gestielten Aehren. Gefiederte Blätter. Giehe G. 420.

Anabentraut, sumpfliebendes. Auf feuchten Biefen. Lippenblumen mit furgem Sporn in schlaffer Aehre. Blätter schmal. Siehe S. 422.

— —, mannliches, ber vorigen ähnlich, aber ber Sporn lang und bie Blatter eiformig und ftumpf. Siehe G. 422.

#### c. Blumen in Dolben.

Barenklau, falfcher. Auffallend große, flache Dolden, Fruchte flach, breit. Blate ter einfach gefiedert. Siehe G. 444.

Ralbereropf, rauhstengeliger. Fruchte lang, tiefgefurcht; Blatter boppelt gefiedert. Siehe S. 434.

#### d. Bluthenftand berichieben.

Beinwell, rother. Symphytum patens. Sangende röhrige Blumen. Rauhbehaarte Pflange. (5 Rl. 1 Griffel. Taf. 33. 496.)

L-odill.

Sauerampfer, Biefen-. Saure, fpießformige Blatter. Blumchen rifpenartig beifammen. Siehe S. 422.

Gudgudsblume. Fünfblatterige, zerichliste Blumen in Rifpen. Siebe S. 421. Meltenwurg, Bache. Fünfblatterige, glodignidende, braunrothe Blumen. Siehe S. 434.

#### dd. Gelb.

a. Blumen in Strablenfepfen, (19 ff. 1 Ordnung.)

Lowenzahn. Ein Kopf auf röhrigem, glattem Schaft. Siehe S. 410. Sundeblume, rauhe. Ein Kopf auf nicht röhrigem, rauhem Schaft. Siehe S. 422.

Habichtskraut, Mausohrchen-. Drei bis vier schweselgelbe Strahlenköpschen auf dem blattlosen Schaft; Kelche schwarzlich behaart. Siehe S. 422.

-, fumpfliebendes. Hieracium paludosum. Die Blumen rifpenartig beifammen auf entfernt ftehenden Meften. Stengel beblattert, Reiche ichmarg. lich behaart. (Taf. 27, 420.)

Safermart. Sehr große Strahlenköpfe. Lange, fcmale Blatter. Suger Milch=

faft. Siehe S. 422.

Areugfraut, Jafobs. Senecio Jacobaea. Gelber Strahl und gelbe Scheibe. Blatter leierformig bath genedert. (19 Rl. 2 Ordnung. Saf. 26. 400.)

b. Chmetterlingfoluthen, oft febr ffein.

Die für ben Mai angegebenen Arten, Rubrif B. dd. b. Siehe S. 422.

Rice, fabenformiger. Trifolium filiforme. Aleine Ropfden aus feche bis acht hellgelben Blumchen. Blatter leicht gegahnett. (17 Kl. 10 Staubfaben.)

c. Reine Shinetterlingeblumen und nicht in Ropfen.

Beinwell. Sangende, röhrige, weißgelbe Blumen. Raubbehaarte Pflange. Siehe

Sahnenfuß, icharfer und zwiebelmurzeliger. Sblätterige, glanzenbgelbe Blumen. Siehe S. 422.

Sahnenkamm, glatter. Rhinanthus glaber. Zweilippige Blumen in bauchigen, zusammengebrückten Relchen. (14 Al. Rapfelsamige.)

#### ee. Grünlich.

Ampfer, frausblatteriger. Reichblüthige Quirle von hangenben Blumchen. Blate ter lang und schmal. Siehe S. 419.

Barenklau, falicher. Große, flache Dolden; breite, flache Früchte. G. G. 444. Becherblume. Rugelige Aehren mit lang heraushangenden Staubfaben. Siehe S. 420.

#### b. Auf feuchten und trodenen Bergwiesen.

#### aa. Beif.

Klee, Bergs. Rleeblatter. Kopfbluthe. Siehe S. 422.

Steinbrech, körnerwurzeliger. Saxifraga granulata. 5blatterige Blumen in schlafe fer Rifpe. Blatter feilformig, 3 - 5fpaltig. Burgel fleine Anollen tragend. (10 Rl. 2 Griffel.)

## bb. Blau.

Rapungel, rundtöpfige. Röhrige, 5theilige Blumchen in rundem Ropf. Siehe S. 423.

Glodenblume, gefnaulte. Aufrechte, einen topfformigen Anaul bilbenbe, lange, 5theilige Glockenblumen. Siehe G. 438.

Grindkraut, Felde. 4theilige Blumen in einen Strahlenkopf zusammengehäuft.

Günsel, haariger. Ppramidalischer, zottighaariger Btüthenstand. Siehe S. 420. Ervenwürger, kleiner. Orobanche minor. Lippige, blaßgelbliche Blumen mit violetten Adern, zu 10 bis 16 in einer schlassen Aehre. Narbe dunkel purpurroth. Auf den Burzeln des Biesenklee's. (14 Kl. Kapselsamige.) Gelten.

-, blauer. O. coerulea. Dem vorigen ähnlich, aber auf ben Burgeln ber Schafgarbe. Die Blumen violettblau mit bunkelvioletten Abern. Gelten.

#### cc. Roth.

a. Lippige, fogenannte Ordidenblumen in Mehren. (20 RL. 1 Staubfaben.)

Die für den Mai angegebenen Arten. Siehe S. 423.

Riemenzunge, stinkende. Himantoglossum hircinum. Blumen mit einem auffallend langen, schmalen, Itheiligen Lippchen, grünlichweiß, inwendig roth gezeichnet, mit starkem bockartigem Geruch.

Nigritelle, kugelige. Nigritella globosa Blumen klein, gedrängt, in einer kurzen kungeligen Aehre, hell purpurroth und geruchlos.

b. Stheilige ober Sblatterige Blumen,

Anoterich, Biefens. Polygonum Bistorta. 5theilige Blumchen in schoner, rofenrother Aehre, Blatter unterfeits matt meergrun. (8 Rl. 3 Griffel.)

zwiebeltragender. P. viviparum. Der vorigen fehr ahnlich, aber Pleiner und schmachtiger, und ber untere Theil ber Aehrchen aus Pleinen 3wiebel= chen bestehend. Geltener. (Taf. 48. 728.)

Gypsfraut, friechendes. Gypsophylla repens. Kleine Sblätterige Blümchen in ecigem, glockenartigem Relch. Blätter schmal, meergrun und ganz glatt. (10 Kl. 2 Griffel.)

Lichtnelte, Balde. 5blätterige Blumen mit 2spaltigen Kronenblattern, hell pur=

purroth. Siehe S. 423.

Dechnelte. 5blatterige Blumen mit geferbten Kronenblattern, in gebuschelten Rifpen. Stengel an ben Anoten von dunkelrothem Leim klebrig. Siebe S. 430.

#### c. Blumen 4. und Stheilig.

Rellerhals, Berge. Daphne Cneorum. Ein kleiner, buschiger Strauch mit 4= theiligen, rothen, wohlriechenden Blumen. (8 Rl. 1 Griffel. Zaf. 22. 310.)

Lilie, Fener. Lilium bulbiferum. Große, feuerrothe, geruchlose, Gblätterige Blumen. Zwiebelpflanze. (6 Kl. 1 Griffel.)
Lauch, sibirischer. Allium sibiricum. Dem Schnittlauch ahnlich, aber in allen Theilen größer. Zwiebelpflanze mit Blumenköpfen. Selten auf seuch: ten Bergwiesen. (6 Rl. 1 Griffel.)

#### d. Bufammengefeste Blumen in Ropfen.

Flockenblume, gemeine. Große Strahlblumenköpfe, mit festen, fast kugeligen Relchen. Blätter schmal, nicht fiederig gespalten. Siehe S. 441.

Rratdiftel, bachliebende. 3, selten 4 bis 7 etwas nickende Diftelfopfe. Siehe

Meergras. Armeria vulgaris. In Garten häufige Einfassungen mit grasahnlischen Blättern. (5 Kl. 1 Ordg. Zaf. 24. 346.)

## a. Blumen in Strahlentopfen. (19 Rt.)

Löwenzahn. Ein Ropf auf dem röhrigen, glatten Schaft. Siehe S. 410. Sabichtstraut, sumpfliebendes. Die Blumen rifpenartig beifammen auf entfernt ftehenden Meften. Stengel beblättert mit langlichen, grobzähnigen Blat:

tern. Schwärzlich behaarte Relche. Siehe S. 447. Hafermart, großes. Tragopogon major. Große Strahlblumenköpfe auf oben verdickten Stielen. Blätter sehr schmal und ftraff.

Boblverlei. Arnica montana. Große hochgelbe fast nickende Blumen, mit gel: bem Strahl und braunlicher Scheibe. (19 Kl. 2 Ordg. T. 26. 389.)

## b. Cometterlingebluthen, oft febr flein.

Wundklee. Die Blumen groß in gepaart stehenden Kopfen. Gefiederte Blatter. Siehe S. 420.

Spargelerbfe. Einzelne schwefelgelbe Blumen. Siehe S. 423.

Rice, niederliegender und fabenformiger. Erfterer mit niederliegendem Stengel und runden, fpater eiformigen und rothbraunlich abblühenden Bluthen: topfen. Letterer mit bufchelformigen, halbrunden, aus 6-8 Blumchen bestehenden Röpfen. Siehe G. 422 und 447.

-, blafgetber. Trifolium ochroleucum. Die Bluthentopfe julept langlich, groß und blaggelb. Die Blätter raubhaarig. (17 Rl. 10 Stanbfaben.)

c. Blumen Sblatterig.

Sahnenfuß, vielblüthiger. Glangendgelbe Blumen. Siebe G. 423.

ee. Braun ober Grun.

Ragwurz, hummeltragende. Ophrys fucifiora. Orchidenblumen mit ungetheilten, fehr breiten Lippchen, braunroth, mit 4ediger, gelblichgruner Zeichnung, einer Bienenhummel ahnlich gefärbt. (20 Al. 1 Staubfaden.)

—, freuzspinnentragende. O. arachnites. Der vorigen ähnlich; das Lippchen mit gelber Zeichnung aus halbzirkelförmig zusammengekrümmten symmestrischen Linien, eine Kreuzspinne vorstellend. Beide selten.

Riemenzunge, flinkende. Droidenblumen mit langen, fcmalen, 3theiligen Lipp=

den. Siehe oben Rubrit cc. a. G. 448.

Berminie. Herminium Monorchis. Rleine Blumchen gelbgrun, wohlriechend, in bunner, vielbluthiger Aehre; erbfengroße Burgelknollen. (20 Rl. 1 Staub: faden. Taf. 17. 253.)

## c. Auf Beiben und grafigen Unboben.

aa. Deif.

a. Blumden in Mehren ober Röpfden,

Begerich, mittlerer. Bohlriechende, malzige Aehre auf blattlosem Schaft. Siehe S. 418.

Klee, Berge. Schmetterlingsblumchen in einem Ropf. Rleeblatter. S. S. 422. Maslieben. Strahlblumentopfchen einzeln auf dem 3-6 Boll hohen Schaft. Siehe S. 406.

6. Blumen Stheilig ober Sblatterig, nicht in Ropfden.

Leinblatt, flacheblätteriges. 5theilige Blumchen. Stengel aufrecht, rifpenartig, gierlich veräftet. Früchtchen ben Relch um's 3fache überragend. Blatter meift Inervig. Siehe G. 424.

- - , Biefens. Thesium pratense. Dem vorigen ahnlich, aber weniger auf: recht, die Früchtchen nicht aus bem Relch ragend und die Blatter Iner=

vig. (5 Rl. 1 Griffel.)

Epart, mastrautahnlicher. Spergula saginoides. Den vorigen ahnlich, aber friechend und mit kleinen linienformigen Blattern. Die 5blatterigen Blumchen mit flumpfen Kronenblattern. (10 Kl. 5 Griffel.)

Sternmiere, grasblätterige. 5blätterige Blumen mit 2fpaltigen Kronenblättern.

Stengel 4edig. Siehe G. 440.

c. Blumen Etheilig.

Braunewurzel. Röhrige Blumchen in endständigen, bichten Bufcheln. Blatter in's Rreng, oben ju zwei gestellt. Siehe G. 444.

Labfraut, Balde. Galium sylvestre. Sternförmige Blumchen in sehr lockerer Rispe. Blatter meist zu sechs gestellt. (4 Kl. 1 Griffel.)

bb. Blau.

Chrenpreis, jahnblätteriger= und edler. Biertheilige Blumchen in aufrechten Tranben. Siehe G. 424 und 418.

Glodenblume, geknaulte. Aufrechte, lange, Sfpaltige Gloden in einem topffor: migen Rnauel. Siehe S. 438.

Brunelle, gemeine. Zweilippige, große Blumen in dichter, Purger Nehre. Siehe **9.** 446.

Kreusblume, schopfbluthige. Polygala comosa. Zierliche, lippige Blumchen zwischen zwei großen blauen Kelchblattern, in langen vielbluthigen Ache ren. (17 Kl. 8 Staubfäden.)

cc. Roth.

a. Blumben in Mehren ober Ropfen,

Begerich, mittlerer. Bohlriechende, malzige Aehre auf blattlosem Schaft. S. S. 418. Rlee, rothlicher. Trifolium rubens. Große, rothe, 1—2 Boll lange Blumenahren

ohne Blatthülle. Kleeblätter. (17 Kl. 10 Stanbfaden.)
—, Alpen=. Dem vorigen ähnlich, aber mit 2 fast kugeligen Köpfen mit einem Hillblatt, auf straffem, einfachem Stengel. Siehe S. 424.

Somidlin, Botanit.

Beruftraut, scharses. Strahlblumenkörschen mit feinem, blagrothem Strahl und gelber Scheibe. Siehe S. 439. Flodenblume, gemeine. Große, ganz rothe Strahlblumenköpse. Blätter schmal,

nicht fieberig gespalten. Siehe G. 441.

6. Blumen midt in Mehrden aber Rapfden.

Rellerhals, Berge. Ein fleiner bufchiger Strauch mit 4theiligen, wohlriechenben Blumen. Giehe G. 424.

Rein, bunnblatteriger. Funfblatterige, bleich violettrothliche Blumen. Blatter flein und schmal. Siehe S. 437.

Reiherschnabel. Fünsblätterige, rosenrothe Blumen, lange Samenschnabel hinsterlassend. Gesiederte Blätter. Siehe S. 406.

Bräunewurzel. Biertheilige Blümchen in dichten, endständigen Büschelchen.

Blätter in's Areuz und zu zwei gestellt. Siehe S. 444.

Areupblume, schopsblüthige. Lippige, zierliche Blümchen zwischen zwei großen, rothen Kelchblättern, in langen vielblüthigen Aehren. Siehe S. 449.

Sauerampfer, fleiner. Die gange Pflange ofters blutroth. Blatter fpießformig, fauer. Blumchen in gang rother Rifpe. Siehe G. 417.

#### dd. Gelb.

## a. Blamen in Strablblamenfesfen. (19 Sl. 1 unb 2 Orbnung.)

Löwenzahn. Gin Ropf auf glattem, rohrigem Schaft. Siehe S. 410. Sundeblume, rauhe. Ein Kopf auf rauhem, nicht röhrigem Schaft. S. S. 422. Mausohrlein. Ein schwefelgelber Kopf auf haarigem Schaft. Ausläufer treis

bend. Giebe G. 419. Sabidtstraut, Mausohrchen. Der vorigen ahnlich, aber meift mit 3-4 Ropfen

auf dem Schaft. Relch schwarzdrufig behaart. Siehe S. 422. Schwarzwurzel, niedrige. Meist nur 1 Kopf auf beblättertem Stengel. Blatter linienformig, nervig. Siehe G. 423.

Safermart, großes. Dehrere große Strahlentopfe auf oben verbidten Stielen. Blatter am Stengel ichmal und ftraff. Siehe G. 448.

Sabichtstraut, hohes. Dehrere Ropichen bolbentraubig beifammen, aber mit einzelnen, etwas tiefer unter ber übrigen Dolbentraube entspringenden Seitenblumen. Blätter oben, am Rand und aber unten nur an ber Mittelrippe behaart. Siehe S. 417. – , scheindoldenblüthiges. Hieracium cymosum. Dem vorigen ähnlich, aber

feltener und mit gleichformig gang behaarten Blattern und die Blumenfliele beinahe regelmäßig von einem Punkte ausgehent, ju 20-40 beifammen.

Bohlverleih. Broge fast nickende Strahlenköpfe mit gelbem Strahl und braun = licher Scheibe. Siehe S. 448.

## b. Cometterlingeblinmen, (17 Rf. 10 Ctaubfaben.)

Spargelerbfe. Einzelne schwefelgelbe, große Blumen. Siehe S. 423.

Schotentlee. Blumen in einer Dolbe ju 5 - 8 beisammen. Balgige, lange Siehe S. 420. Bülsen.

Sufeifentlee, Blumen in einer Do gene Sulfe. Siehe S. 420. Hopfentlee. Blumden in eirunder Blumen in einer Dolbe. Geglieberte, fast in Sufeifenform gebo-

Blumden in eirunden, fleinen Aehrchen. Sulfen nierenformig. Siehe S. 419.

Sufflee, fugblatteriger. Grungelbe Blumen in Trauben. Gefieberte Blatter. Siehe S. 441.

#### c. 4- Sblätterige Blumen.

Ruhrwurz, gebräuchliche. Tormentilla officinalis. 4blätterige Blumen. Gefins gerte Blatter. (12 Rl. Biele Griffel. Zaf. 50. 750.) Sahnenfuß, zwiebelmurzeliger. 5blatterige Blumen. Siehe S. 422.

#### ee. Grünlich.

Bluthchen in endständigen Dolbentrauben. Blatter nierenförmig, faltig hohl zusammengebogen, 7-9lappig. Siehe S. 424. Dreizad, sumpfliebenter. Triglochin palustre. Unscheinbare, binsenartige Pflanze

L-odill.

mit zweizeilig gestellten halbrunden Blättern und 6blätterigen Blumen. (6 Kl. 3 Griffel. Taf. 15. 225.)

d. Auf feuchten, nicht faueren Grasplagen.

aa. Beif.

Ghrenpreis, quendelblätteriges. Biertheilige Blumchen in einer Aehre. Siehe S. 418.

Maslieben. Strahlblumentöpfchen mit gelber Scheibe, einzeln auf 3 — 6 Boll hohem Schafte. Siehe S. 406.

bb. Blau.

Ehrespreis, quendelblättriges. Siehe vorige Rubrit.

Bergigmeinnicht, veränderliches. 5lappige, frümmröhrige Blumchen in rucks wärtsgefrümmten Trauben, erst gelb, dann hell und später dunkelviolett. Rauhbehaart. (5 Kl. 1 Griffel.)

cc. Gelb.

Vergismeinnicht, veränderliches. Myosótis versscolor. Siehe die vorige Art.

e. Auf Moore und Torfgrunden.

an. Weiß.

a. Stheilige ober Sblatterige Blumen,

Fieberklee. Fünftheilige, gefranzte Blumen. Gebreite Blätter. Siehe S. 425. Sandkraut, sumpfliebendes. Arenária uliginosa. Kleine Rasen bilbend. Stensgelchen straff und einfach, mit schmalen, gegenständigen Blättchen, Blumschen 5blätterig. (10 Kl. 3 Griffel.)

Geisbart, knollwurzeliger. Spiraea filipendula. Fünfblätterige, rothliche Blumen in flachen Traubendolden. Unterbrochen geftederte Blätter. (12 Rl. 2-5

Griffel. Taf. 51. 763.)

b. Blumen nicht Stheilig.

Fetteraut, gemeines. Lippige, gespornte Blume mit veilchenblauer Lippe auf 1bluthigem Schaft. Siehe S. 425.

Fettstendel. Liparis Loesélii. Lippige Orchibenblumen ohne Sporn, zu 4 — 8 in einer schlaffen Aehre. Zwei Blätter unten am Schaft, nehaberig. Weißgelbe Blumen mit gelber Lippe. (20 Kl. 1 Staubfaden. T. 18. 272.)

Beißgelbe Blumen mit gelber Lippe. (20 Kl. 1 Staubfaden. T. 18. 272.) Schlangenwurz. Calla palustris. Meist 3, saftige, herzkörmige Blätter. Blumen in einer Keule aus innen weißer, außen grüner Scheide. Selten. (21 Kl. Biele Staubfäden. Taf. 9. 130.)

Maftraut, niederliegendes. Sagina procumbens. Bierblätterige Blümchen; zierliches Pflänzchen, kleine Rasen bildend, mit niederliegenden Stengeln.

(4 Rl. 4 Griffel. Zaf. 60. 908.)

Siebenftrahl. Trientalis europäea. Eine, selten zwei hangenbe, 7theilige Blumen aus ben 3-9 fast quirlartig stehenben, graugrunen Blattern. (7 Kl. 1 Griffel. Taf. 36. 545.)

bb. Blau.

Fettkraut, gemeines. Gespornte Lippenblume. Borige Rubrik b. Enzian, aufgeblasener. Gentiana utriculosa. Fünfspaltige Blumen, zu mehreren an der Spipe des 2—8 Joll hohen Stengelchens. Kelche eckig geflügelt. (5 Kl. 1 Griffel.)

cc. Roth.

Krapbiftel, bachliebende. Distelpstanze mit 3, seltener 4—7 etwas nickenden Röpfchen an der Spine der Stengel. Siehe S. 446.

Anabenkraut, Banzen: Gespornte lippige Orchibenblumen in kurzer Aehre, nach Banzen riechend. Siehe S. 423.

Laufekraut, Balde. Selmförmige Lippenblumen, nicht gespornt. Blatter dop=

pelt fiederig gespalten. Siehe S. 425. Gnadenkraut, gebräuchliches. Grativla officinalis. Biertheilige, röhrige Blumen; der oberste Abschnitt breiter. Blätter kreuzständig entgegengeset, 3nevvig. (2 Kl. 1 Griffel. Taf. 34. 517.)

Mohn, zweifelhafter. Papaver dubium. Bierblatterige, hinfällige Blumen, eine

L-odill.

längliche Rapfel mit schilbförmigem Decel hinterlaffend. Saare an ben

Bluthenstielen angebruckt. (13 Rl. 1 Griffel.)

Moosbeere. Vaccinium Oxycoccos. Rosenrothe, niedliche, Sspaltige Blumchen, auf purpurrothen Stielchen in endständiger, boldenformiger Traube, rothe

egbare Beeren hinterlassend. (8 Kl. 1 Griffel. Taf. 24. 360.) Fieberklee. Fünftheilige, gefranzte Blumen, blagröthlich. Siehe S. 425.

BBafferfünfblatt. Fünfblatterige, schwarzrothe Blumen. Blatter gefiedert. Siehe G. 425.

Ketthenne, gottige. Sedum villosum. Fettpflange, gang purpurröthlich, brufigbehaart. Blumen 5blatterig, angenehm rothlich. (10 Rl. 5 Griffel.)

#### dd. Gelb.

Löwenzahn. Ein Strahlenkopf auf röhrigem Schaft. Siehe S. 410. Fettstendel. Lippige Orchidenblumen in schlaffer Aehre. Siehe Rubrik aa. b. S. 451.

Toffeldie, Sumpfe. Toffeldia calyculata. Sechstheilige, schwefelgelbe Blumchen in einer Traube. Blätter schwertförmig, zweizeilig. (6 Kl. 3 Griffel. Taf. 15. 227.)

#### ee. Grun.

Dreizad, sumpfliebender. Binsenartige Pflanze mit zweizeiligen, halbrunden Blättern und bblätterigen Blumchen. Siehe S. 450.

Schlangenwurz. Meist drei, fastige, herzförmige Blätter. Eine große, außen grune, innen weißliche Scheide. Siehe S. 451.

C. Auf Aders und Garrenfand und fonft in gebautem Boben.

## a. Auf Getreibefelbern unb anderen bestellten Medern.

## an. Beif.

a. Stheilige ober Sblatterige Blumden.

Steinfamen, Felds. Röhrige, 5lappige Blumchen mit blaulichem Ring. Raube Pflange. Siehe S. 412.

Körbel, Nadels. Scandix Pecten. Meist 2strahlige Dolben. Früchte auffallend lang geschnäbelt. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 38 u. 40. 584.)

Saftbolbe, möhrenähnliche. Caucalis daucoides. Meift Iftrahlige Dolben; Die fleinen Dolbchen mit 2-3 großen, habig bornigen Früchten, Blatter breifach flederspaltig, mit linienformigen Abschnitten. (5 Rl. 2 Griffel. Saf. 38 und 40. 589.)

- -, breitblatterige. C. latifolie. Der vorigen ahnlich, die Früchte aber schwarzroth und meift zu 5 beisammen, und bie Blatter einfach herablaufend ge:

fiedert. (Taf. 38 und 40. 590.)

## 6. Atheilige ober 4blatterige Blumen.

Rleinling. Centunculus minimus. Auf feuchten sandigen Aeckern ein winziges am Boden liegendes oder einfaches Pflängchen mit abwechselnden eiformi: gen Blättden. (4 Rl. 1 Ordg. Taf. 36. 543.)

Rleberaut. Biertheilige, fternformige Blumchen in Rifpen. Stengel fletternd,

von hakerigen Borsten scharf. Siehe S. 440.

Mohn, gebauter. Papaver somniserum. Bierblätterige, große Blumen, oft gesfüllt, hinfällig und eine große Kapsel mit breiter schildsörmiger Rarbe hinterlassend. Graugrun und glatt. (13 Kl. 1 Griffel. Zaf. 56. 831.)

Hellerkraut. Große, runde, flache Schötchen. Bierblätterige kleine Blumchen.

Siehe S. 409.

Birtentafche. Schotchen ziemlich flach, Bedig. Bierblatterige fleine Blumchen. Siehe S. 410.

Seberich, durchwachsenblatteriger. Erysimum perfoliatum. Lange vieredige Sopten. Blumchen Ablatterig. Grangrune glatte Pflange. (15 &l. Schoten.)

Rettig, Acer .. Raphanus Raphanistrum. Bierblätterige Blumen, blau geadert. Schoten aufgeschwollen rundlich und zugespint. Ranh behaart. (15 Kl. . Schötchen. Taf. 53 und 55. 796.)

1-00 III

Erbfe, Roche. Pisum sativum. Große Schmetterlingeblumen zu zwei und mehreren auf einem Blumenftiel. 216 Brochelerbfen und Budererbfen gebaut; bei ersteren die Bulfen gab und nur bie Samen egbar; bei letteren bie Bulfen jufammengebruckt, groß und egbar. (17 Rl. 10 Staubfaben. Zaf. 45. 674.)

bb. Blau.

a. Atheilige und Ablatterige Blumen,

Chrenpreis, Felds und Aders. Biertheilige Blumchen, der unterfte Abschnitt idmaler. Siehe G. 407.

Baldmeifter, Felds. Asperula arvensis. Bierspaltige regelmäßige Blumchen in endständigen furgestielten Dolbentrauben. Blatter quiriffandig. (4 Rl. 1 Griffel.)

Mohn, gebauter. Große hinfällige 4blätterige Blumen. Graugrun. (Siehe vorige Rubrit aa. b. G. 452.)

6. Stheilige Blumen.

Vergigmeinnicht, Felde. Ruckwärtsgefrümmte ahrenförmige Trauben. Siehe S. 421.

Arummhals. Lycopsis arvensis. Borftig rauhhaarige Pflanze. Röhrige Blums

chen mit frummem Balfe. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 33. 490.) Gauchheil, blauer. Anagallis coerulea. Flachausgebreitete himmelblaue Blumen

mit rothem Ring. Glatt mit 4edigem Stengel. (5 Al. 1 Griffel.) Benusspiegel, Baftarde. Prismatocarpus hybridus. Auf fteinigen Aedern, nicht häufig. Flache Blumen mit 3spaltiger Rarbe. (5 Rl. 1 Griffel.)

c. Sblatterige Blamen.

Rittersporn, Felds. Delphinium Consolida. Große gespornte Blumen in wenigs blüthiger Traube. (13 Kl. 3 Griffel. Taf. 57. 853.)
Schwarzkümmel. Nigella arvensis. Kleine, weißlichblaue, nicht gespornte Blus

men. Blätter feinfiederig gespalten. (13 Kl. 5 Griffel. Taf. 57. 860.)

d. Cometteelingeblumen, (17 Rl. 10 Stanbfaben.)

LuzernerPlee. Aufrechte vielblumige Trauben. Dreizählige längliche Blätter. Gebaut. Siehe S. 446.

Linfe, gebaute. Ervum Lens. Rleine blagblaue Blumchen, 2-4 auf einem Stiel. Blatter 5-7paarig gefiedert. Sulfe fast 4edig, zweisamig, glatt.

- -, raubhaarige. E. hirsutum. Der vorigen ähnlich, die Hulfen rauh, zwei- famig. (Taf. 45. 672.)

- -, viersamige. E. tetraspermum. Sulfen braun, hangend und glatt, viers samig.

Wicke, Getreide. Blumen groß, paarweise beisammensigend, fast ungestielt. Siehe **5**. 426.

Grbfe, Fetde. Große Blumen, paarweife beifammen auf langem Stiel. Gebant. Siehe S. 428.

e. Blumen nicht 4. ober Stheilig und feine Cometterlingebluthen.

Ervenwürger, Sanfe. Orobanche ramosa. Lippige amethystblaue ober audy bleichere Blumen in schlaffen ahrenförmigen Trauben. Auf ben Burgeln vom Sanf. (14 Rl. Rapselsamige.)

Kornblume. Centaurea Cyánus. Schön blaue Strahlblumenköpfe. (19 Kl. 3 Ord.)

cc. Roth.

a. Lippige Blumen.

Taubneffel, umfassendblätterige. Zweilippige Blumen in Quirlen. S. S. 426. Erdrauch, gemeiner und Baillant'scher. Lippenartig unregelmäßige Blumchen in aufrechten Trauben. Graugrüne Buschen. Siehe S. 426. Kuhweizen, Felds. Melampyrum arvense. Zweilippige Blumen, sammt den Decksblättern carminroth. (14 Kl. Rapselsamige. Taf. 34. 508.)

b. Schmetterlingeblinmen, (17 Rf. 10 Staubfaben.)

Esparsette. Schön rosenrothe gestielte Aehren. Gefiederte Blätter. Gebank Siehe G. 420.

Rlee, Biefens. Ropfe, meift paarweise beisammen. Dreigahlige Blatter. Gebaut Siehe S. 421.

Futters. Blumen finend in ben Blattwinkeln. Gefiederte Blatter mit Ranken. Gebaut. Siehe S. 426.

Wlatterbfe, knollwurzelige. Lathyrus tuberosus. Blumen groß, rofenroth, mobi: riechend in langgestielten Trauben. Blätter einpaarig. - —, nissolis. L. Nissolia. Blumen 1—2 auf langem Stiel. Statt ber

Blatter blattartige Blattstiele.

Grbfe, Felds. Blumen paarweise auf langem Stiel. 3-4paarige Blatter. Gebaut. Siehe G. 426.

c. 4blatterige Blumen, (13 RL 1 Griffel.)

Mohn, gebauter. Große Blumen. Blaugrun und glatt. Gebaut. S. S. 452. Klatfcrofe. Papaver Rhoeas. Untraut im Getreide. Scharlachrothe Blumen. Raubhaarige Blätter, glatte Rapfeln.

Stadelmohn. Papaver Argemone. Blaffcharlachrothe Blumen. Stachelige Kap:

feln. Angebrückthaarige Stengel.

d. Sfraftige Blumen,

Bauchheil, rother. Anagallis phoenicea. Fünftheilige, flache, mennigrothe Blumchen. Bierectige Stengel und gegenständige Blatter. (5 Rl. 1 Griffel. Taf. 38. 544.)

Minde, Aders. Convolvulus arvensis. Blagrothliche, wohlriechende Blumen, trichterförmig glockig. Kriechend. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 33. 498.)

e. 5. und mehrblatterige Blumen.

Haftdolde, breitblätterige. Dolbe. Früchte schwarzroth, hakig. Siehe S. 452. Leimkraut, leinliebendes. Siléne linicola. Fünfblätterige, kleine, rothgeaderte Blümchen in Rispen. (10 Kl. 3 Griffel.)

Blutströpfchen. Adonis aestivalis. 5-9blatterige mennigrothe Blumen. Blatter fein, doppeltfiederig gespalten. (13 Kl. Biele Griffel. Taf. 57. 847.)

a. In Ropfden gufammengefeste Blumben.

Diftelfalat, Felds. Sonchus arvensis. Blaggelbe Strahlenföpfchen, nach der Blüthe unten bauchig, oben zugespist. (19 Kl. 1 Ordn. Taf. 28. 428.) Chamille, Farbes. Anthemis tinctoria. Gelber Strahl und gelbe Scheibe. Grau-

liche, fein boppelt gefiederte Blatter. (19. Rl. 2 Drog.)

6. 3meilippige und Cometterlingsblumen.

Hatterbse, unachte Linse. Lathyrus Aphaca. Schmetterlingsblumchen. Keine Blätter, sondern nur Blattanfäpe. (17 Rl. 10 Staubfäden.)

c. 4blatterige Blumen, (15 Rl.)

Meglie, rispenbluthige. Schötchen Lugelig, Isamig. Relch meit offen. Grune Pflanze. · Siehe S. 426.

Napsbotter, ausbauernder. Rapistrum perenne. Kelch aufrecht; Frucht aus 2 Gliedern, je 1 samig und das obere runzelig. Sparrig verzweigte Pflanze, unterhalb rauh behaart sammt ben schrotfageformigen Blattern. (Saf. 53. 795.)

Soblotter. Myagrum perfoliatum. Graugrune Pflange; Schotchen birnformig

mit einer Spine; der Kelch aufrecht. (Taf. 53 und 55. 797.) Mettig, Ackers. Große blaugeaderte Blumen. Schoten aufgeschwollen und zus gespist. Rauhhaarige Pflanze. Siehe S. 452.

Schotchen kugelig, mehrfamig, aufspringend. Blatter am Rande Butterreps. nicht buchtig. Auf Flachbackern. Siehe S. 426. Dotterreps. Der vorigen gang ähnlich, aber mit buchtig gezahnten Blattern.

Siehe S. 426.

Dederich, geschweiftblatteriger. Erysimum repandum. Lange vieredige Schoten. Schmale buchtige angebrückt rauhbehaarte Blätter.

Robl, Wirfing, Roblreps und Ruben. Schoten lang, flielrund und vielnervig. Giebe G. 426.

L-odill.

L-odish

Senf, Felds. Schoten lang geschnabelt, ziemlich glatt. Relch weitabstehenb. Sas men braun. Siehe S. 426.

Genf, weißer. Sinapis alba. Der vorigen ahnlich, aber bie Schoten mit weißen Borften befest. Gelbe große Samen.

d. Sblatterige Blumen.

Beilden, Acter. Beilchenblumen blaggelb, blau geabert. Siehe S. 426.

Sahnenfuß, Aders. Glänzend blaggelbe regelmäßige Blumen. Zottige abstes hende Relche. Siehe S. 426.

Blutströpfchen. 5-9blatterige gelbe Blumen. Blatter fein doppeltfieberig ge-

fpalten. Giebe G. 454.

Hafenohr, rundblätteriges. Bupleurum rotundifolium. Blaugrunes Pflänzchen mit durchwachsenen Blättern. Blumchen in Dolben. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 39 und 42. 630.)

ee. Grünlich.

Sanf. Sohe Pflanze mit fartem nartotischem Geruch. Blätter fingerformig getheilt. Siehe G. 442.

b. Unfrauter in Garten und Beinbergen, auf Gemufelanb und Brachadern.

aa. Beig.

e. a. Strablentopfe ober bichte Mehren.

Maslieben. Rleiner Strahlenkopf einzeln auf 3-6 Boll hohem blattlosem Schaft. Siehe S. 408.

Bucherblume. Der vorigen ähnlich, aber ber Strahlentopf groß und auf einem höheren beblätterten Stengel. Siehe S. 445.

Chamille, Felde und Sunde-. Blatter fein doppeltfiedrig gespalten. Uebelrie= chende Strahlblumentopfe. Siehe G. 441 und 439.

Begerich, schmatblätteriger. Kurze Aehre auf blattlosem Schaft. Blätter ner: vig. Siehe S. 418.

6. 4blatterige Blumen. (15 Rf.)

Hirtentasche. Flache Zeckige Schötchen. Siehe S. 410.

Sellertraut. Flache, runde Schötchen. Siehe S. 409. Kreffe, gebaute. Lepidium sativum. Schötchen eiförmig mit einer Spipe gekrönt. Blatter mit icharfem Geschmack, meift fiedrig gespalten.

Pfeffertraut. Lepidium latifolium. Grangrune, leberartige, ganze Blätter, mit brennend scharfem Geschmack. Aestige reichblüthige Tranbendolbe.

Meerrettig. Cochlearia Armoracia. Große grasgrune Burgelblätter. Blumen in langen schlaffen Endtrauben. Schotchen bick, eiformig.

Rettig, Aders. Große blaugeaderte Blumen. Schoten aufgeschwollen, zugespint. Siehe G. 452.

Sederich, burchwachsenblätteriger. Bierecige lange Schoten. Graugrun. Siehe G. 452.

Mafteraut, niederliegendes. Rleines, gange Rafen bildendes, niederliegendes Pflangden. Siehe G. 451.

c. Funftheilige ober funfblatterige Blumen.

Flachsfalat. Rur auf fandigen Medern. Rleines Pflangchen mit fünftheiligen röhrigen Blumchen. Fruchtstiele abwarts gebogen. Siehe S. 425.

Steinfamen, Felde. Röhrige fünfspaltige Blumchen mit blaulichem Ring an ber

Röhre. Ranhe Pflanze. Siehe S. 412. Körbel, gebauter. Chaerophyllum sativum. Doldenpflanze mit starkem Geruch. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 38 und 40. 585)

Leimkraut, nachtbluthiges. Fünfblatterige Blumen mit gang klebrigen Relchen, Rachts wohlriechend. Siehe S. 426.

Lichtnelke, zweihäusige. Fünfblätterige Blumen, etwas nickend, Rachts wohls riechend. Kelche nicht klebrig. Siehe S. 440.

Bogelmiere. Kunfblatterige fleine Blumchen. Die Stengelchen mit einer Saars linie von einem Blattgelenk zum andern. Siehe S. 408.

Pornkraut, klebriges. Fünfblätterige Blumchen, Stengel nach obenzu klebrig. Siehe G. 425.

Spark, Ackers. Spergula arvensis. Kleine fünfblätterige Blümchen in Rispen, welche später abwärts gerichtet find. Blätter fadenförmig. Bisweilen gebaut. (10 Kl. 5 Griffel. Taf. 48. 724.) Brombeere, bereifte. Liegende, hakerige Ranken. Große fünfblätterige Blumen. Schwarzblaue Brombeerfrüchte. Siehe S. 438.

Gibifd, gebräuchlicher. Malvenahnliche große Blumen. Blatter filzig behaart. Siehe S. 440.

#### db. Blau.

# a. Biece und fedetheilige Blumen.

Chrenpreis, Aders. Biertheilige Blumchen, tein Zwiebelgewächs. Siehe S. 407. Mustathnacinthe, schopfbluthige. Muscari comosum. Sechetheilige fast tugelige Blumchen in langer Traube. 3wiebelgewache. (6 Rl. 1 Griffel. Zaf. 16. 240.)

8. 3weilippige ober Cometterlingsblumen.

Bieft, sumpfliebender. Stachys palustris. Zweilippige Blumen in Quirlen. (14 Rl. Ractfamige.)

Linfe, rauhhaarige. Sehr kleine blaffe Schmetterlingeblumchen, und rauhe zweifamige Bulfen. Siehe G. 453.

Wicke, Getreides. Blumen groß paarweise beisammen. Blatter mit 5 bis 8 Paaren und dreispaltigen Blattanfagen. Siehe S. 426.

, schmalblätterige. Vicia angustifolia. Der vorigen abnlich, aber bie Blätter höchstens fünfpaarig, schmal und die Anfane nicht dreispaltig. (17 Rl. 10 Staubfaden.)

## c. Blumen Sblatterig ober Stheilig.

Veilchen, dreifarbiges. Fünfblätterige Blumen, die zwei obern Blätter lebhaft veilchenblau. Siehe S. 446.
Vergismeinnicht; Felds. Nückwärts gekrümmte ährenförmige Trauben von fleinen Blümchen mit eingeschlossenen Staubsäden. Siehe S. 421.

——, veränderliches. Der vorigen ähnlich; die Blümchen aber rostgelb, dann hell und später dunkelviolett. Siehe S. 451.

Matterwurz. Blumenstand aus ruchwarts getrummten Aehrchen zusammenges fest, die Blumen aber groß und die Staubfaden herausragend. Sehr rauh behaart. Siehe S. 437.

Boretsch. Borrago officinalis. Blumen groß, sternförmig fünftheilig. Rauhbe-haarte Pflanze. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 33. 495.) Gauchheil, blauer. Glattes Pflanzden mit viereckigem Stengel. Blumchen

flach fünftheilig mit rothem Ring. Siehe G. 453.

Benusspiegel, Bastards. Flache Blumen mit dreispaltiger Narbe. Stengel nicht vieredig. Siehe G. 453.

Sowarzkummel. Beiflichblaue Blumen. Feinfieberiggespaltene Blatter. Siehe S. 453.

## cc. Roth.

## a. Bieetheilige Blumen.

Mohn, zweiselhafter, gebauter, Rlatschrosens und Stachels. Siehe S. 451, 452 und 454.

#### 6. Gunftheilige Blumen.

Gauchheil, rothblühenber. Flache Blumchen. Biereckige Stengel. E. S. 454. Winde, Aders. Große wohlriechenbe trichterformige Blumen. Stengel friechent. Siehe S. 454.

#### c. Tunfblatterige Blumen.

Storchschnabel, taubenfarbiger, schligblätteriger, weichhaariger und weicher. 2 Blumen auf einem Stiel, langgeschnabelte Samen hinterlaffend. Siehe S. 441 und 419.

Raspappel, Balde. Malvenblumen, groß dunkelroth geadert. Relchhulle breis blatterig. Siehe S. 441.

Gibisch, gebräuchlicher. Malvenblumen, blagroth. Relchhülle fünfe bis neuns blatterig. Siehe S. 440.

L-odish

Leimeraut, nachtbluthiges. Zweispaltige Kronenblatter. Relche gang fleberig. Siehe S. 426.

-, gallisches. Silene gallica. Der vorigen ähnlich, aber mit kleinen rosens rothen nicht zweispaltigen Kronenblättern. (10 Kl. 3 Griffel.)

Sanderaut, rothes. Rleine blaurothliche Blumchen und niedergestrecte äftige Stengelchen. Siehe S. 417.

## d. Cometterlingeblumen.

Bice, Getreides. Gefiederte Blatter mit Ranten. Siehe G. 426. Saubechel, bornige. Rosenrothe Blumen, Blatter ju 3 oder einzeln. Dornige Pflange. Siehe S. 441.

#### e. Lippige Blumen.

Grbraud, gemeiner und Baillant'fcher. Lippenartige, unregelmäßige Blumchen in aufrechten Tranben. Graugrüne fiederspattige Blätter. Siehe S. 426. **Zaubnessel**, umfassendblätterige. Zweilippige Blumen in Quirlen. Blätter rundslich, die obern ganz ansthend. Siehe S. 426.

Bieft, fumpfliebender. 3weilippige Blumen mit ftechenden Relden in ahrenformig= gestellten Quirlen. Schmale ansigende Blatter. Siehe S. 458.

Ruhweizen, Felde. Zweilippige Blumen fammt ben Dectblättern farminroth. Siehe G. 453.

#### dd. Welb.

#### a. Strabiblumen-Ropfe. (19 Rl. 1. u. 2. Ordnung.)

Löwenzahn. Ein Blumenkopf auf röhrigem glattem Schaft. Siehe S. 410. Lammerfalat. Arnoseris pusilla. Schaft meist dreiblüthig, nicht hohl, Wurszelblätter graugrün, selten. (Taf. 27: 412.)

Safenlattich. Rleine Blumentopichen, rifpenartig zusammengestellt, und edige

Fruchtkelche hinterlassend. Samen ohne Haarkrone. Siehe S. 441.

Schwarzwurzel, gemeine. Große Strahlenblumen an der Spiße der Zweige.

Blätter lang schmal und nervig. Berwilcert. Siehe S. 427.

Grundseste, grünliche. Crépis virens. Stengel 2 — 4 Fuß hoch, oben vielfach verästet und eckig. Blätter schmal und fiedriggespalten. Der Kelch mit einzelnen Schuppen am Grund, welche eine scheinbare Hülle vorstellen.

Sonst sehr veränderliche Pflanze.

Barthaufte, frühblühende. Die außern Zungenblümchen unten roth. Relche mehlig behaart. Blumen traubendoldig. Siehe S. 426. Diftelfalat, Felde und Gemufer. Grangrune mildende Pflanzen; hänfig. Die

Relde am Grunde breitbauchig, nach ber Bluthe oben jufammengezogen. Siehe S. 454 und 427.

Chamille, Feld= und Hunds. Beißer Strahl und gelbe Scheibe. Blätter fein doppelfiedrig gespalten. Uebelriechend. Siehe S. 441 und 439.

Rreugkraut, gemeines. Blumentopfden ohne Strahl mit an ber Spipe schwar: gen Relchschuppen. Blatter fiedrigspaltig. Giebe G. 407.

Ringelblume, Felds. Caléndula arvensis. Gelber Strahl und braune Scheibe. Blätter gang und schmal. Selten. (Taf. 25. 374.)

#### b. Blumen bierblatterig.

Dieselben Arten wie in Rubrik C. a. dd. c. Siehe S. 454-455. Deberich, lachblätteriger. Bierectige Schoten und schmale gangrandige Blatter. Siehe S. 419.

Rauke, gebräuchliche. Schoten an den Stengel angedrückt. Scharfes Kraut. Siehe S. 442.

#### c. Fünftheilige und funfblatterige Blumen.

Bergigmeinnicht, veränderliches. Fünflappige fleine Blumchen in rudwärts:
gefrümmten Trauben, später blau. Siehe S. 451.
Bilfentraut, schwarzes. Giftig und mit widerlichem Geruch. Schmuniggelbe

blaugeaderte fünflappige Blumen. Zottige Behaarung. Siehe S. 439. Poermennig. Fünfblätterige Blumchen in langer Aehre. Früchtchen klettenartig. Giehe G. 442.

Dill. Anethum graveolens. Füniblatterige Blumchen in vielftrahligen Dolben.

L-odill

Die ganze Pflanze blau beduftet und von brennend gewürzhaftem Ge: ruch und Geschmack. (5 Rt. 2 Griffel. Taf. 38 und 41. 604.)

Hahnenfuß, Ader. Glanzend blaggelbe Blumen mit zottigbehaarten absteber den Kelchen. Siehe S. 428.

Wolfsmild, flachblätterige. Euphorbia platyphylla. Milchend. Blumchen meif in fünfstrahligen Sauptdolden. (11 Al. 3 Griffel.)

## ee. Grünlich.

Sinau, Reld=. Alchemilla arvensis. Blumchen achselständig in Knäuln, klein und unscheinbar. Blatter flach, dreitheilig mit keilformigen gezähnten Ibfchnitten. (1 Staubfaden. 1 Griffel. Zaf. 50. 758.)
Banfefuß, weißer. Chenopodium album. Blumchen mehlig bestäubt in Knaulu,

welche in eine ahrenformige Rifpe gufammengestellt find. Blatter matt

graulich grün. (5 Kl. 2 Griffel.)
Spargel, gebräuchlicher. Asparagus officinalis. Berwilbert ba und bort. ästiger Stengel mit feinen Aesten und Blättchen. Blümchen sechstheilig. Beeren roth. (6 Kl. 1 Ordnung. Taf. 16. 151.)

Ampfer, Prausblätteriger. Blumchen in Pleinen Quirlen, rifpenartig gufammen: gestellt. Blatter lang und ichmal, am Rande wellig. Siehe G. 419.

Rnauel, jahriger. Fünftheilige Blumchen. Graugrunes zweitheilig aftiges Buidchen mit linienförmigen Blattern. Siehe S. 426.

Schafthen. Brannliche Aehren, wie Spargel aus dem Boden sproffeud. Richt blühende Triebe blattreich, mit quirlartig gestellten Blattern. Siebe G. 415.

## c. Un Aderrainen unb Felbwegen.

## an. Beiß.

a. Blumen in Mehren, Dolben ober Strablentopfen,

Wegerich, mittlerer und schmalblätteriger. Blumchen in bichten Mehren auf blattlosem Schafte. Siehe S. 418.

Möhre, wilde. Große Dolden, nach der Blüthe nestartig zusammengezogen. Siehe S. 438. Bertram, geruchlofer. Beifer Strahl mit gelber Scheibe. Blatter fein borrelt gefiedert. Siehe G. 440.

b. Blumen nict in Mehren, Dolben ober Strablentopfen,

Kreffe, Felds. Bierblätterige Blumchen. Beißlichgraue Behaarung. S. S. 418. Hornkraut, Feld. Fünfblätterige, fast glockige Blumen. Stengel rund. ter dunkelgrun und behaart. Siehe S. 409. Blat:

Sternmiere, grasblätterige. Fünsblätterige Blumen. Bierecige Stengel. Blatter glatt, gegenständig und schmal. Siehe S. 440.

Zaubentropf. Blasenförmiger Relch. Meergrune gegenständige Blatter. Siehe S. 445.

#### bb. Blau.

#### a. Biere und funftheilige Blumen,

Chrenpreis, niedergestreckter. Veronica prostrata. Biertheilige Blumchen in aufrechten Trauben. (2 Rl. 1 Griffel.)

GrindPraut, Felds. Blumen in einem Ropf zusammengehäuft. Staubfaten ber aubragend. Giehe G. 445.

Glockenblume, rundblatterige. Glockenblumen mit 5 furzen Abschnitten. Siehe S. 436.

## 6. 3meilippige und Gometterlingeblumen,

Calbei, Biefen. Sichelförmig übergebogene Oberlippe. Blumen in vielen Quirlen übereinander. Siehe S. 421. Ervenwürger, blauet. Biolette Lippenblumen in schlaffer Aehre auf schuppigem

Schafte. Siehe G. 447.

Wicke, schmatblätterige. Schmetterlingeblumen, meift paarweise beifammen. Blätter zweis bis fünfpaarig. Siehe S. 458.

L-odul

1 5-00 lb

cc. Roth.

Begerich, mittlerer. Bohlriechende Aehre auf blattlosem Schaft; Blätter nervig. Siehe S. 418.

Geparfette. Rosenrothe Schmetterlingsblumen in langer Aehre, gefiederte Blatster. Siehe S. 420. Sauhedel, dornige. Schmetterlingsblumen in den Blattwinkeln, Blätter zu

drei ober einfach. Dornige Pflange. Siehe G. 441.

Melte, Carthaufer. Fünfblätterige Blumen, hochroth; schmale gegenständige Blatter. Siehe S. 439.

Bederblume. Braunrothe fast tugelige Aehren mit lang heraushangenden Staubfaben; gefiederte Blatter. Siehe G. 420.

a. Blumen ichmetteelingtformig ober in Strablenfopfen.

Steinklee, Felb=. Rleine Schmetterlingeblumchen in langen aufrechten Trauben Siehe S. 438.

Strahlblumenköpfe an der Spige der rifpenartigen Grundfefte, grünliche. Stiele. Blätter fiederig gespalten. Siehe S. 455.

Sabidtstraut, icheindoldenbluthiges. Strahlblumentopichen ju 20 bis 40 in einer ziemlich regelmäßigen Scheindolde. Blatter behaart, nicht flederig gespalten. Siehe G. 450.

b. Bierblatterige Blumen.

Maute, gebrauchliche und Cophien=. Lange edige Schoten. Blatter fieberigge= fpalten. Giehe G. 442.

c. Funfblatterige Blumen.

Fingerkraut, filberweißes und Frühlings. Gro Richt milchgebend. Siehe S. 419 und 406. Große erbbeerähnliche Bluthen.

Wolfsmild, flachblätterige. Milchgebend. Blumchen in fünfstrahligen Dolden. Siehe S. 458.

ee. Grun ober Braun.

Becherblume. Rugelige Aehrchen mit lang heraushängenden Staubfaden, Blatter geftebert. Siehe G. 420.

Erbenwürger, quendelmurgeliger. Orobanche Epithymum. Rothbraun geaberte bleiche Lippenblumen in Schlaffer Mehre, mit Relfengeruch, Die gange Pflange mit flebrigen roftfarbigen Saaren befest. An ben Burgeln bes Quendel.

D. In und an Balbern und Gehölzen und auf Baldwiesen.

## a. In lichten Riebermalbungen und Gehölzen.

aa. Beif.

a. Rrone biertheilig ober 4blatterig.

Waldmeister, Farbe-. Aspérula tinctoria. Blümchen viertheilig trichterförmig in gestielten Büscheln. Blätter zu 4 und 6. (4 Kl. 1 Griffel.) Labbraut, nördliches. Gálium boreale. Kleine sternförmige flache Blümchen in endständiger Rispe, stark riechend. Stengel aufrecht, viereckig. Blätter zu vier, dunkelgrun, dreinervig. (4 Kl. 1 Griffel.)

Balde. Dem vorigen ahnlich, aber in ichlaffer Rifpe mit ichwachem Geruch. Blatter ju 6. Stengel getniet aufsteigend. Siehe G. 449.

Ganfetraut, raubhaariges. Arabis hirsuta. Bierblatterige Blumen, lange bunne Schoten hinterlaffend. (15 Rl. "Schoten.)

b. Fünfblatterige Blumen,

Wintergrun, kleines. Pyrola minor. Riedliche runde glockige Blumchen in einer dichten Traube, auf 5 bis 6 Zoll langem Schaft. (10 Kl. 1 Griff.) Sternmiere, große. Zweispaltige Aronenblätter. Blätter schmal gegenständig, grabartig. Siehe S. 418.

Erdbeere, gemeine und Sugel. Dreigahlige Blatter. Erbbeerfruchte. Siehe

S. 428.

c. Blumen in Ropfden ober lippenformig.

Simmelfahrtsblumchen. Röpfden bicht zusammengebrangt, an ber Spipe bes

filzigen 2 bis 5" hohen Schaftes. Siehe S. 414. Platanthere, zweiblätterige, Platanthera bifolia. Beißliche, zur Nachtzeit fehr angenehm riechende Lippenblumen, mit langem dunnen bogenformigem Sporn in lockerer Achre. 3wei gegenständige Blatter an ber Burgel. (20 Rl. 1 Stanbfaden. Taf. 17. 255.)

a. Biertheilige Blumben.

Chrenpreis, niedergestreckter. Aufrechte langgestielte Trauben. Siehe S. 438. Grindfraut, Felde. Blumen in einen Kopf zusammengehäuft. Staubfaben ber= ausragend. Siehe G. 445.

6. Funftheilige Blamen.

Glockenblume, rundblätterige und offene. Siehe S. 436 u. 445.
— — , Rapunzele. Campanula Rapunculus. Der vorigen ähnlich, aber fleif auf= recht und bie Blumenrifpe fcmal zusammengezogen. (5 Kl. 1 Griffel.)

Glockenblume, mandelblatterige. C. persicifolia. Ebenfalls fleif aufrecht, aber mit wenigen ansehnlichen, weitglockigen, glanzend dunkelblauen, überhängenden Glocenblumen. Glatte Pflanze. Vergismeinnicht, Walds. Kleine fünflappige Blumen in rückwärts gekrümmken Trauben. Siehe S. 421.

c. 3weilippige ober Schmetterlingeblumen.

Brunelle, gemeine. Zweilippige Blumen in turger bichter Aehre. G. G. 446. Platterbfe, waldliebende. Lathyrus sylvestris. 2 bis 5 Schmetterlingeblumen auf bem Blumenftiel. Stengel zweischneibig, niederliegend. (17 R1. 10 Stanbfaden.)

cc. Rotb.

Weidenroschen, Berge. Bierblätterige Blumchen, lange Rapfeln mit fchnee= weißer Bolle hinterlaffend. Siehe S. 442.

Rlee, röthlicher. Große rothe Aehren von Schmetterlingebluthen. Rleeblatter. Siehe S. 449.

Wide, gehölzliebende. Vicia dumetorum. Schmetterlingsblumen, ziemlich groß, violettroth, 6 bis 8 in einer einfeitigen Traube. Rankende Pflanze mit gefiederten Blättern. (17 Kl. 10 Staubfaden.) Himmelfahrtsblumchen. Blumenköpschen bicht gedrängt auf dem filzigen

Stengel. Siehe S. 414.

dd. Belb.

a. Cometterlingebluthen. (17 Rl. 10 Ctaubfaben.)

Ginfter, Pfeil-, haariger und beutscher Lebhaft gelbe Blumen in Trauben ober Aehren, einsache Blätter. Siehe S. 424, 429 und 430.

Gugelee, sugblatteriger. Grungelbe große Blumen in Trauben, funfs bis feches paarige Blatter. Siehe S. 441.

Rlee, blafgelber. Schmetterlingsblumden in ziemlich langen Ropfen, raubhaarige

Rleeblätter. Siehe S. 448.

Wicke, erbsenförmige. Vicia pisiformis. Kleine weißlichgelbe Blumen in bichten vielblüthigen Tranben. Stengel 5 bis 6 Juß hoch aufsteigend, mit viers paarigen Blattern.

6. Strablbfumenfopfe.

Sabichtseraut, abgebiffenwurzeliges und gemeines. Siehe S. 431. n. 438. -, mauerliebendes. Hieracium murdrum. Blumen ziemlich groß in einer ästigen meift armbluthigen Rifpe; Bluthenstiele und Relche von schwarzen Drufen rauh. Rur ein Stengelblatt, turggeftielt; Burgelblatter langger flielt. (19 Rl. 1 Ordnung.)

c. Biveilippige und bier- und fechtheilige Blumen.

Ruhweizen, wiesenliebender. Melampyrum pratense. Zweilippige Blumen in ben Binkeln ber schmalen Blatter. (14 Rt. Kapfelfamige.)

L-odilli

Toffeldie, Sumpfe. Sechstheilige Blumchen in einer Traube. Blatter schwerte förmig zweizeilig. Siehe S. 452. Muhrwurz, gebräuchliche. Bierblätterige Blumen. Siehe S. 450.

ee. Braun.

Ervenwürger, quendelmurzeliger. Rothbraun geaberte, lippige Blumen in fchlaffer Aehre, mit Reltengeruch. Siehe G. 459.

## b. In ichattigen Riebermalbungen und Gehölzen,

as. Beif.

a. Blumen sweie, bier ober fechtheilig ober blatterig.

Sexentraut, alpenliebendes. Circaea alpina. Zweiblätterige Blumen in aufrechten Trauben. Ein gartes, niederliegendes Pflangchen mit hatenborstigen Früchtchen. (2 Rl. 1 Griffel.)

Baldmeifter, wohlriechender. Die getrochnete Pflange mit flarfem, angenehmem Beugeruch. Blumchen flein, 4spaltig, in gestielten Buschelchen. Siehe 'S. 429.

Springkraut. 4blatterige, geruchlose Blumchen in schlaffer Endahre, lange, dunne Schoten hinterlaffend. Siehe G. 429.

dreit. Blumchen in eiformiger Traube, glangend schwarze Beeren hinterlaffend. (13 Rl. 1 Griffel. Zaf. 58. 861.)

3weiblatt. Rleine, 4blatterige, wohlriechende Blumchen in aufrechter Traube zwischen nur 2 Blättern, rothe Beeren hinterlaffend. Siehe G. 429.

Maiglocken, edigstengeliges und vielblüthiges. Hängende, malzige Blumen mit blappigem Saum. Siehe S. 429.

b. Funfblatterige Blumen,

Mapungel, ährenbluthige. Röhrige, 5theilige Blumen. Siehe S. 430. Seilkraut. Sanicula europäea. Blumchen in meift 5ftrahliger Dolde, haken-

borstige Früchte hinterlassend. Blätter handförmig getheilt. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 39 und 43. 632.)

Wintergrun, rundblatteriges. Pyrola rotundifolia. Zierliche weitgeöffnete Blu-men in lockerer Traube, auf einem I guß hohen, kantigen Schaft; Griffel

abwarts geneigt. (10 Kl. 1 Griffel. Taf. 36. 555.) einseitigblühendes. P. secunda. Der vorigen ahnlich, aber kleiner, die

Blumen in dichter, einseitiger Traube. Griffel gerade.

Sandkraut, dreinerviges. Rleine Blumden auf nach der Bluthe magrecht abftehenden Stielchen. Siehe S. 429.

Brombeere, gemeine. Rubus vulgaris. Große, oft röthliche Blumen, rifpen-artig zusammengestellt, schwarze Brombeerfrüchte hinterlassend. Stengel schwach beantig, mit Stacheln besept, abwarts gebogen. (12 Rl. Biele Griffel.)

Brombeere, dichtstachelige. Rubus apiculatus. Der vorigen sehr ähnlich, bie Stengel aber fast rund, auf bem Boben liegend, blutroth und fehr rauh.

Simbeere. Rubus idaeus. Den vorigen in der Bluthe gleich, aber die Beeren roth und die Stengel ziemlich aufrecht, mit schwachen Stacheln.

c. Blumen lippenformig ober in Strahlblumentopfen.

Plattanthere, zweiblätterige. Bohlriechende Lippenblumen mit langem, frum: mem Sporn in schlaffer Aehre. Siehe S. 460.

Sternblume, masliebenähnliche. Ein einzelner Strahlblumenkopf an der Spige des Schafts. Siehe S. 430.

bb. Blau.

a. 4theilige Blumben.

Chrenpreis, Berg: und neffelblätteriger. Blumchen in Trauben. S. S. 429.

6. Sblatterige Blumen.

Beilden, wunderbares. Beildenblumen auf übergebogenem Stiel. Siehe S. 413.

Stordidnabel, Balb. und sumpfliebender. 2 große, regelmäßige Blumen anf einem Stiel, lange Schnabel hinterlaffend. Siehe S. 430.

Gifenhut, gemeiner. Aconitum neomontanum. Große bunkelblaue, helmformige Blumen, in loderer, unten aftiger Traube. Blatter fußformig getheilt. (13 Rl. 5 Griffel. Taf. 57. 854.)

c. Blumen fometteelingeformig ober in Strahlblumentopfen.

Walderbfe, schwarze. Schmetterlingeblumen in langgestielten Trauben. 5 bis Spaarige Blatter. Siehe S. 430. Flodenblume, Bergs. Große Strahlblumentopfe. Siehe S. 429.

ec. Roth.

a. 4. ober bblatterige Blumen,

Bahnwurg, zwiebeltragente. Blagröthliche, 4blatterige Blumchen; lange, bunme

Schoten. Siehe S. 415. Lilie, Türkenbunds. Goldwurz. Lilium Martagon. Zwiebelgewächs. 6blätterige, nickende Blumen, die Blätter zurückgerollt. (6 Kl. 1 Griffel.)

b. Sblatterige Blumen.

Heilkraut. Blumchen in meist östrahligen Dolden. Siehe S. 461. Brombeere, gemeine und dichtstachelige. Rubrit aa. b. S. 461.

Bolfsmild, mit Mandelgeruch. Mildigebend. Die Kronenblatter halbmond= formig. Siehe G. 430.

c. 2lippige und fometterlingeformige Blumen.

Bieft, malbliebender. Stachys sylvatica. 2lippige Blumen in Quirlen. (14 Rf. Ractfamige. Taf. 30 und 32. 465.)

Walderbse, schwarze. Schmetterlingeblumen in langgestielten Trauben, roth blubend. Blatter groß, 5: bis spaarig, nicht rantend. Siehe G. 430.

Wicke, gehölzliebende. Schmetterlingeblumen in einseitiger Traube. Rankende Pflanze. Siehe S. 460.

dd. Belb.

Rapungel, ährenblüthige. Röhrige, Sspaltige Blümchen in ährenförmigem Ropf. Siehe G. 430.

Beilchen, zweiblüthiges. Viola biflora. Beilchenblumen auf übergebogenem Stiel. (5 Rl. 1 Griffel.)

Safenohr, langblatteriges. Bupleurum longifolium. Blumchen in Dolben, Blatter gelbgrun. (5 Rl. 2 Griffel.)

blaggelber. Schmetterlingeblumchen in ziemlich langen Ropfen. S. 448.

Ruhweigen, wiefenliebenber. 3meilippige Blumen. Giebe G. 460.

Habichtstraut, manerliebendes. Strahlblumenköpfe in armblüthiger Rispe. Blüthenstiele und Relche von schwarzen Drufen rauch. Siehe S. 460. Bolfsmild, mit Mandelgeruch. Mildend. Blumchen in großen Strahlendol=

ben. Siehe G. 430.

ce. Grun ober braun.

Maiglodden, edigffengeliges und vielbluthiges. Sangende, malzige Blumen, grun. Siehe G. 429.

Wintergrun, grunblühendes. Pyrola chlorantha. Fünfblätterige, wenig geoffe

nete Blumen auf 6 bis 8" hohem Schaft. (10 Kl. 1 Griffel.) Braunwurz, knotigstengelige. Scrophularia nodosa. Lippige, fast kngelige, braune Blumchen in vielbluthiger Rifpe. (14 Kl. Kapfelsamige. Taf. 34. 518.) Reftwurz. Gelblichbraune Pflanze mit lippigen Blumen in vielbluthiger Aehre.

Siehe G. 430.

## c. In Balbidluchten.

aa. Beif.

Baldrian, bergliebender. Die Blümchen in eine fast kopfformige Scheindolbe jufammengebrängt, fünftheilig und rohrig. Stengel oben vierecig. Siehe S. 432.

L-0010

L-collists

Steinfamen, gebräuchlicher. Fünfspaltige, röhrige Blumchen, einseitig in langen, gepaarten Trauben. Rauhe Pflanze. Siehe S. 428. Geisbart. Spiraea Aruncus. Kleine, fünfblatterige Blumchen in einer ansehn=

lichen Rifpe. Blatter breifach gefiedert, fehr groß. (12 Rl. 2 bis 5 Griffel.)

bb. Blau.

Glockenblume, borstige. Campanula Cervicaria. Glockige, fünflappige Blumen, knauelformig in einen Ropf jufammengestellt. Raube Pflange. (5 Rl. 1 Griffel.)

Mondviole. Bierblätterige Blumchen, platte, elliptische Schoten hinterlaffend.

Siehe G. 430.

ce. Roth.

Baldrian, bergliebender. Fünfspaltige Blumchen in kopfformiger Scheindolde. Siehe Rubrit sa. S. 462.

Pednelte. Pellrothe, fünfblätterige Blumen in Rifpen; klebrige Stengel. Siehe S. 430.

Lilie, Türkenbunds. Secheblätterige Blumen mit zurückgerollten Blättern. Siehe S. 462.

dd. Gelb.

Geisbart. Rleine, fünfblatterige Blumden in ansehnlicher Rifve. G. oben. Rubrif ao.

Enfimachie, hainliebende. Lysimachia nemorum. Kriechendes Pflanzchen, mit einzelnen, fünffpaltigen Blumden. (5 Rl. 1 Griffel. Zaf. 36. 546.)

d. In Bergwalbungen. (Giebe auch Rubrit f. malbige Bergabhange.)

#### sa. Beig.

a. Bier- und feche- theilige ober blatterige Blumen.

Thurmkraut, glattes. Bierblätterige Blumen, lange, dunne Schoten hinterlass fend. Siehe S. 431.

Maiglocken, wirtelblätteriges. Sangende, malzige Blumen mit sechslappigem Saum. Siehe G. 431.

Baunlilie, gemeine. Große, sternförmig ausgebreitete, sechsblätterige Blumen. Schaft einfach. Siehe S. 428.

- -, aftige. Anthericum ramosum. Der vorigen fehr ahnlich, aber mit aftigem Schaft. (6 Rl. 1 Griffel.)

b. Gunftheilige und fünfblatterige Blumen.

Steinfamen, gebräuchlicher. Röhrige, fünfspaltige Blumen. Rauhe Pflanze. Siehe S. 428.

Sternmiere, Balde. Fünfblätterige Blumen mit zweispaltigen Kronenblättern. Siehe S. 431.

Steinbeere. Fünfblätterige Blumen, nicht zweispaltig, scharlachrothe, himbeerähnliche Früchte binterlaffent. Siehe S. 431.

Brombeere, filzige. Rubus tomentosus. Stengel mit schwachen Stacheln besett, ziemlich aufrecht. Die fünfe und breigähligen Blatter unten weißfilzig, (12 Kl. Biele Griffel.)

Sahnenfuß, platanenblätteriger. Fünsblätterige, glänzende Blumen, einzeln und lang gestielt. Blätter hellgrün handsörmig getheilt. Siehe S. 431.
Bärentraube. Arctostaphylos Liva ursi. In Boralpen und Gebirgen, hauptssächlich im Norden. Aehnlich der Preißelbeere; die Blätter aber nicht punktirt, die weißen Blümchen mit rosenrothem Munde und mit 10 duns kelrothen Staubbeuteln. Beere erbsengroß. (10 Al. 1 Ord. Taf. 36. 557.)

#### c. Ropfblumen.

Simmelfahrtsblumchen. Köpfchen bicht zusammengedrängt an der Spipe des weißfilzigen, 2-5" hohen Schaftes. Siehe S. 414.

Sternblume, mastiebenähnliche. Ein Strahlenkopf an der Spipe des Schaftes. Siehe S. 430.

## d. Lippige und Sometterlingeblumen.

Platanthere, grünblüthige. Platanthera chlorantha. Lippige, grünlichweiße, langgespornte Blumen in aufrechter Aehre. (20 Rl. 1 Staubfaben.)

Ropfbeutel, blager. Lippige, große, gelblichweiße, nicht gespornte Blumen; Die Lippe herzförmig, in der Mitte gelb. Blatter fart gerippt, ftengelumfaf-fend. Siehe S. 431.

-, schwertblätteriger. C. ensisolia. Der vorigen ahnlich, aber bie Blumen gahlreicher, jedoch kleiner, und die Blätter langer, in zwei Reihen gestellt. Wicke, waldliebende. Vicia sylvatica. Zierliche Schmetterlingeblumen, weiß mit blagblauer Fahne. (17 Kl. 10 Staubfaden.)

Tolleiriche. Atropa Belladonna. Giftig. Bangenbe, schwärzlich violette, glocfige Blumen und Schwarzblaue, glanzende, kirschenahnliche Beeren. (5 Al. 1 Griffel. Taf. 35. 530.)

Akelen, gemeiner. Nickende Blumen mit fünf kappenförmig haltern. Dreimal gebreite Blatter. Siehe S. 432. Ricente Blumen mit funf kappenformigen, großen Sonigbe-

Wiesenraute, akelenblätterige. In den Blättern der vorigen fehr ähnlich, Die

Blumchen aber zierlich und luftig in einer Rifpe. Siehe G. 431. Storchschnabel, gebirgeliebender. Geranium pyrenaicum. Fünfblatterige Blumen, lange Samenfchnäbel hinterlaffenb. (16 Rl. 10 Staubfaben.)

Wicke, waldliebende. Schmetterlingsblumen, weiß mit mildhblauer gahne. Siehe Rubrit an. d. oben.

Flockenblume, Berg:. Große, schöne Strahlblumenköpfe. Siehe S. 429.

#### ec. Roth.

#### a. Blumen topfformig jufammengeftellt.

Meifterwurg, schwarze. Astrantia major. Die Blumchen in bichten, kleinen Dolden, unterftut von rofenrothen, hellgrunnervigen Bullen. Blumenstiele roth. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 39 und 43. 633.) Simmelfahrtsblumchen. Köpfchen bicht zusammengebrangt, an ber Spipe bes

2 bis 5" hohen filgigen Schaftes. Siehe G. 414.

Drufengriffel, alpenliebenber und weißblätteriger. Adenostyles alpina und albifrons. Rleine Ropfden mit 3 bis 5 rothen Blumden, in reichblutbiger Dolbentraube. Die Blatter bei ersterer beiderseits glatt, bei lepterer unterseits weißfitzig. (19 Al. 1 Ordnung. Taf. 27. 407.)

#### 6. Lippige und ichmetterlingeformige Blumen.

Läufelraut, malbliebendes. Zweilippige, rosenrothe Blumen mit helmförmiger

Oberlippe. Siehe S. 425. Fingerhut, rother. Digitalis purpurea. Giftig. Schöne, große, glockige Blumen, mit lippenartig ungleichem Saum, in langer, reichblumiger Endahre. (14 Rl. Rapfelfamige.)

Sumpfivurz, breitblätterige. Epipactis latifolia. Lippige Blumen mit blagrother ober schwarzlichrother zugefpitter Lippe. Die Blätter gerippt, am Grund ben Stengel trichterformig umfaffend. (20 Rl. 1 Staubfaben.)

Walderbse, knollwurzelige. Schmetterlingsblumen blagroth. Schwarzbraune Anollen an der Burgel. Siehe S. 431.

Platterbie, beibblätterige. Lathyrus heterophyllus. Schmetterlingeblumen vio: lettroth. Stengel und Blattstiele geflügelt. (17 Rl. 10 Staubfaden.)

#### c. Bier- und fünfblatterige Blumen.

Bahntvurg, fingerblätterige. Dentaria digitata. Bierblätterige, pfirsichblüthrothe Blumen in Dolbentrauben. (15 Al. Schoten. Taf. 54. 814.)

Stordschnabel, braunblumiger. Geranium phaeum. Fünfblatterige, rothbraunc Blumen, lange Samenschnabel hinterlassend. (16 Rl. 10 Staubfaden.)

Birnkraut. Chimophila umbellata. In Nabelwaldungen kleine Pflanzchen mit bunkelgrunen Blattern, weitkriechenden Burzelstocken, und rosenrothen Blumchen in Dolden und mit violetten Staubbeuteln. (10 Rt. 1 Orbg. Taf. 36. 536.)

L-odill-

#### dd. Belb.

a. Blumen in Strablentopfe jusammengefeht. (19 Rl. 1fte und 2te Orbn.)

Hafenfalat, Mauers. Die Köpfchen meist nur mit 5 Strahlblüthen in vielzweis

giger, großer Rispe. Siehe S. 437. Habichtstraut, abgebissenwurzeliges und Maners. Köpfe mit vielen Strahls blumchen in vielblätterigem Relche, traubenbolbenartig zusammengestellt. Siehe S. 431 und 460.

-, alpenliebendes. Hieracium alpestre. Der Relch filzig behaart. Ein ein= ziger, großer Strahlblumentopf an der Spipe des einblätterigen Schaftes. Alant, rauhblätteriger. Inula birta. Deift ein einzelner Blumentopf mit gelbem

Strahl, wohlriechend. Reichschuppen rothlichbraun gewimpert.

Rreugeraut, alpenliebendes und hainliebendes. Senécio alpinus und nemorénsis. Biele Blumenköpfchen mit gelbem Strahl, doldentraubenartig beisammen; die Relchschuppen an der Spipe schwarz. Erstere mit aufrechtem, ectigem Stengel und gestielten, breiten Blättern; lettere mit schwankem, gefurch= tem Stengel und fcmalern ungestielten Blattern.

Dofenauge, weidenblatteriges. Buphthalmum salicifolium. Große Blumentopfe mit gelben, fünfzahnigen Strahlen, Blätter rauh, dreinervig. (T. 28. 392.)

## b. Schnietterlingsblumen. (17 Rf. 10 Staubfaben.)

Ginfter, Färbes. Blumen in ährenförmigen Trauben. Einfache Blätter. Siehe S. 420.

Pfriemen, Besen=. Blumen groß, einzeln in den obern Blattwinkeln und so eine Scheinahre bilbend. 3' bis 5' hoher Strauch mit langen, ruthenartigen 3weigen. Siehe S. 424.

Kronwicke, Peltschen:. Coronilla Emerus. Blumen ju 3 bie 5 bolbenartig beis fammen, fchlant, gegliederte Bulfen hinterlaffend. Strauch mit geneders ten Blättern.

- -, bergliebende. C. montana. Der vorigen ahnlich, aber kleiner, die Blu= mendolden fünfzehns bis zwanzigblüthig.

## c. Blumen lippenabnlid, unregelmäßig.

Frauenfduh. Bier braune, ausgebreitete Kelchblätter. Das Lippchen groß, aufgeblasen, gelb. Siehe S. 431.

Kopfbeutel, blaffer. Lippenblumen zu 5 bis 8, groß und ungespornt; Lippenen herzförmig, mitten gelb, mit drei erhabenen, dunklergelben Linien. Siehe S. 431.

Fingerhut, odergelber. Gwee, blaßgelbe Fingerhutblumen in einseitiger, loderer Traube. Siehe S. 431.

- -, schwefelgelber. Digitalis lutea. Der vorigen ahnlich, die Blumen aber

Faum halb fo groß mit zweispaltiger Dberlippe. (14 Rl. Rapselsamige.) Gifenhut, gelber. Aconitum Lycoctonum. Die Blumen mit einem fegelformig verlängerten helm und langem Sporn. Die Blätter handformig funf. theilig. (13 Rl. 5 Griffel.)

Ruhweizen, waldliebender. Melampyrum sylvaticum. Die Blumen zweilippig, von der Seite zusammengedrückt, in den Blattwinkeln einseitig stehend. (14 Kl. Kapfelsamige.)

Gamander, wilder. Teucrium Scorodonia. Ginlippige Blumden mit rothlicher Röhre, in einseitiger langer Traube. (14 Rl. Racktfamige. Taf. 30 und 32. 461.)

## d. Blomen fünfblatterig.

Sahnenfuß, Berg= und wolliger. Glangendgelbe Blumen. Blatter getheilt. Siehe S. 431 und 432.

#### ee. Grun.

Maiglocken, wirtelblätteriges. Sangenbe, malzige Blumen, Blätter wirtel: ftandig. Siehe G. 431.

Platanthere, grünblüthige. Lippige, grünlichweiße, langgespornte Blumen in

aufrechter Aehre. Siehe S. 464. Restwurz, herzblatterige. Neottia cordata. Lippige Blumchen mit linienförmiger, Somidlin, Botanif. 30

No. of Street,

langer, zweispaltiger Lippe, nicht gespornt; zwei Blatter herzförmig und gegenständig. (20 Rl. 1 Staubfaben.)

ff. Braun.

Stordschnabel, braunblumiger. Fünsblätterige Blumen, lange Samenschnabel hinterlassend. Siehe S. 464.

Frauenfdub. Dit großer, aufgeblasener, gelber Lippe. Siehe S. 431.

## c. In Rabelmalbungen.

aa. Beif.

a. 3mel., bier- und fedf-theilige und blatterige Blumen.

Hexenkraut, alpenliebendes. Zweiblätterige Blumen, in aufrechten Traubchen. Sakenborstige Früchtchen. Siehe S. 461.

Labkraut, rundblätteriges. Galium rotundisolium. Im Moos der Radelmalder fleine, weiße, viertheilige Sternblumchen in endständiger Traubendolde. Blätter breit, zu vier in's Kreuz gestellt. (4 Kl. 1 Griffel.)

- -, felsenliebendes. G. saxátile. Dem vorigen ähnlich, aber die Blatter schmaler und meist zu sechs gestellt. Die Blumchen in schlaffer Rispe.

Schaumkraut, waldliebendes, Bierblätterige, kleine Blumchen, lange Schoten hinterlassend. Siehe S. 414.

Anotenfuß. Streptopus amplexifolius. Secheblätterige, glockige Blumen, han= gend. Scharlachrothe Beeren. (6 Kl. 1 Griffel.)

b. Shlätterige Blumen.

Wintergrün, rundblätteriges und einseitigblühendes. Zierliche Blumen mit ganzen Kronenblättern. Siehe S. 461.

- -, einblüthiges. Pyrola unifiora. Eine einzige, große, wohlriechende Blume auf dem schlanken, bleichen Schaft. (10 Kl. 1 Griffel.)

Sternmiere, Bald-. Blumen mit zweispaltigen Kronenblattern. S. S. 431.

Simmelfahrtsblumchen. Blumenköpfchen dicht beifammen an der Spise bes weißfilzigen Schaftes. Siehe S. 414.

Rreutblume, niedergedrückte. Lippige, zierliche Blumchen zwischen zwei großen gefärbten Reichblättern, in aufrechten Trauben. Siehe S. 431.

bb. Blau.

Rreutblume, niebergebruckte. Siehe die vorige Rubrit aa. c.

cc. Roth.

Die für ben Dai angegebenen Arten. Siehe Rubrif D. e. cc. 3. 432.

dd. Belb.

Ginfter, Pfeil-, haariger und beutscher. Lebhaft gelbe Schmetterlingsblumen in Trauben oder Aehren; Blätter einfach. Siehe S. 424, 429 und 420.

Pfriemen, Besen=. Schmetterlingeblumen groß. Lange, ruthenförmige 3meige. Siehe S. 424.

Ohnblatt, forchenliebendes. Monotropa hypopitys. Fünfblätterige Blumen in vielblüthiger Traube. Die schuppigen Blumenschäfte sprossen, wie die Spargel, saftig und bleich hervor; die ganze Pflanze bleichgelb und durch= scheinend. (10 Kl. 1 Griffel. Taf. 36. 551.)

ee. Grünlich.

Anotenfuß. Secheblätterige, glockige, hängende Blumen. Siehe oben.

f. An walbigen Bergabhangen. (S. auch Rubrit d. Bergwalbungen.)

Die für den Mai angegebenen Arten. Siehe Aubrik D. s. aa. S. 432. Kopfbeutel, blaßer. Lippige Blumen, ungespornt, mit herzförmigen Lippchen. Siehe S. 431.

bb. Blau ober Roth.

Erventvürger, labfrautwurzeliger. Orobanche Galii. Rachenförmige Blumen, ju 15 bis 20 in einer Aehre; mit rothen ober blauen Schuppen besetzter

Schaft. Auf den Burgeln vom großen und mahren Labkraut. (14 Rl. Rapfelfamige. Zaf. 34. 506.)

Lattich, ausbauernder. Strahlblumenköpfchen in rifpenartiger Traubendolbe. G. S. 444.

#### cc. Welb.

Kreutblume, buchsähnliche. Immergrüne lederartige Blatter. Blumen unregel= mäßig lippenähnlich, zwischen zwei großen gefärbten Relchblättern, mit angenehmem Narcissengeruch. Siehe S. 414.

Ropfbeutel, blaffer. Lippige Blumen, ungespornt, mit herziörmigen Lippchen.

Giebe G. 431.

## g. An Walbranbern.

#### aa. Beif.

Jubenkirfche. Fünftheilige nickende Blumen, pomeranzengelbe Beeren in mennigrothen Relchen hinterlaffend. Siehe G. 437.

Leinblatt, flachsblätteriges. Kleine fünftheilige aufrechte Blumchen auf rifpen-artiger Berästung. Siehe S. 424.

Leimtraut, nidendes. Funfblatterige, nickende, wohlriechende Blumen in einseitis ger Rifpe. Siehe S. 420.

Sternmiere, große. Fünfblätterige glockige aufrechte Blumen. Blätter ganz schmal gegenständig. Biereckiger Stengel. Siehe S. 418. Geisbart, knollwurzeliger. Fünfblätterige Blumen in flachen Traubendolden;

Kronenblätter nicht zweispaltig. Siehe S. 451.

Brombeere, dichtstachelige. Fünfblätterige Blumen rispenartig zusammengestellt, Brombeerfrüchte hinterlassend. Stengel blutroth, rauhstachelig, am Bo= den liegend. Siehe S. 461.

Immenblatt. Zweilippige Blumen mit violetter Unterlippe. Siehe S. 433.

#### . bb. Blau.

## a. Lippige ober ichmetterlingeformige Blumen,

Immenblatt. Siehe die vorige Art.

Brunelle, großblumige. Prunella grandistora. Große zweilippige Blumen; bie Reldhoberlippe breispaltig. (14 Rl. Ractisamige.)

Rreupblume, gemeine. Bierliche lippenartige Blumchen, zwischen zwei großen blauen Relchblättchen. Siehe S. 446.

Platterbse, waldliebende. 2 bis, 5 Schmetterlingsblumen. Stengel zweischneis dig. Siehe S. 460.

## 6. Blumen Sfpaltig.

Glockenblume, weitoffene, geknaulte und borftige. Siehe S. 445, 438 und 463. cc. Roth.

## a. Bier. und funfblatterige Blumen.

Weidenröschen, Berge. Bierblätterige Blumchen, lange Rapfeln mit schneeweißer Bolle hinterlassend. Siehe S. 442.

Melke, Carthausers. Fünfblätterige hochrothe Blumen, dichtgebrangt. Stengel glatt. Siehe S. 439.

Pecnelte. Fünfblätterige hellrothe Blumen in Rifven; kleberige Stengel. Siehe S. 430.

Brombeere, dichtstachelige. Blumen blagröthlich. Brombeerfrüchte. Stengel liegend, stachelborstig. Siehe S. 461.

#### 6. Lippige Blumen.

Läufekraut, Walds. Zweilippige rosenrothe Blumen mit helmförmiger Obers lippe. Blätter fiederig gespalten. Siehe S. 425. Kuhweizen, kammförmiger. Melampyrum cristatum. Zweilippige von beiden

Seiten zusammengedrückte Blumen, sammt ben Dechblattern roth. (14 Rl. Rapfelfamige.)

Anabenkraut, Salepe. Lippenbluthen mit treilappiger breiter Unterlippe, in bichter Aehre. Siehe S. 423.

#### dd. Gelb.

#### a. Blumden in Strablenföpfen.

Ferkelkraut, starkwurzeliges. Hypochaeris radicata. Die gelben Strahlen auf der Ruckfeite bleifarbig, 2 bis 5 oben verdickte Blumenstiele. (19 Al. i Ordn. Taf. 27. 422.)

Sabidtstraut, hohes und icheindoldenbluthiges. Strahlblumentopichen ichein: bolbenartig zusammengestellt, Die Blumenstiele nicht verbickt.

417 und 450.

Mlant, rauher. Ein einzelner Blumentopf mit gelber Scheibe und gelbem Strahl. Siehe S. 465.

#### 6. Blumen nict in Ropfen,

Raute, ftraffe. Sisymbrium strictissimum. Bierblatterige Blumchen, lange bunne Schoten hinterlaffend. (15 Rl. Schoten.)

Ruhrwurg, gebrauchliche. Bierblatterige Blumen. Gebreite Blatter. S. S. 450. Sonnenröschen. Fünfblätterige hinfällige Blumen, mit drei größeren und zwei fleineren Kelchblättern. Siehe S. 444.

Ruhweizen, maldliebender und fammförmiger. Zweilippige Blumen. Giebe S. 465 und 467.

Binfter, garbes. Schmetterlingsblumen in ahrenformigen Trauben. S. S. 420.

#### ee. Grun ober braun.

Singu. Grune Blumchen in endständigen Dolbentraubchen. Blatter faltighohl jusammengezogen. Siehe S. 424.

Ervenwürger, quendelmurgliger. Rothbraun geaderte, bleiche Lippenblumen mit Relfengeruch. Siehe S. 459.

#### h. Auf Balbwiesen.

#### aa. Beif.

Rabkraut, nördliches. Kleine fternförmige viertheilige Blumden, ftark riechent. Stengel aufrecht, Blatter ju vier, breinervig. Siehe S. 459.

- , sumpfliebendes. Galium uliginosum. Dem vorigen ahnlich, aber schmach tig und herumliegend, mit rudwarts icharfen Stengeln. Blatter ju feche, fehr schmal. (4 Rl. 1 Griffel.)

Steinbrech, fornerwurgliger. Funfblatterige Blumen. Blatter feilformig brei bis fünfspaltig. Burgel fleine Anollen tragend. Siehe S. 447.

Geisbart, knollenwurzliger. Fünfblätterige Blumen, in flacher Doldentraube. Blatter unterbrochen genedert. Siehe G. 451.

Schwertel, sibirischer. Iris sibirica. Drei Kronenabschnitte aufrecht, drei abmarts hängend; schmale grasähnliche Blätter. (3 Kl. 1 Griffel.) Mapungel, einbluthige. Phyteuma ovale. Röhrige Blumden in Ropfen. (5 &!. 1 Griffel.)

## cc. Rotb.

#### a. Lippige Dediden-Blumen. (20 Rl. 1 Stanbfaben.)

Anabenfraut. Orchis. Die äußern Kronenblatter alle helmförmig zusammen-geneigt. Das Lippchen dreilappig, gespornt.

Das Salepe, kleine, helmartige. Siehe S. 423.

Das männliche. Siehe S. 422. Das braunrothe. Siehe S. 448.

geflectes. Orchis maculata. Richt röhriger Stengel; Blatter geflect. Dectblatter nur fo lang, als ber Fruchtknoten. Blumen blagviolett in dichter länglicheirunder Aehre.

Mactbrufe, schnakenahnliche. Gymnadenia conopsea. Den Anabenkräutern ahnelich, aber bas Lippchen langgespornt und bie Rarbe oberhalb ausgerandet. Blumen klein, hellpurpurroth, in dünner, 3 bis 4 Zoll langer, walzen: förmig zugespikter Aehre. Wohlriechend. Der Sporn borstenartig, ein: wärts gekrümmt. (Taf. 17. 256.)

— —, wohlriechende. G. odoratissima. Der vorigen ganz ähnlich, aber kleiner.

L-odish

Der Sporn fürzer und rudmarts gefrümmt. Die Aehre hochstens 2 Boll lang. Gehr mohlriechend.

Migritelle, kugelige. Die Blumen verkehrtstehend, mit weitgeöffneten Blättern und kurzem Sporn. Siehe S. 448.

Ragwurg, fliegenahnliche. Ophrys Myodes. Die brei obern Kronenblatter helm= formig jufammengeneigt, die zwei feitenständigen weit offen. Das Lippchen gewolbt, mit Rinnen verfehen und lappig, braunpurpurroth, fein behaart, in der Mitte mit einem boppelten graulichweißen Fleck; an der Bafis zwei glangenbichwarze Drufen.

Dhuhorn, menschenbluthiges. Aceras anthropophora. Sehr bichte Aehre, wiber-lich riechend, 3 bis 4 3oll lang. Das Lippchen lang, gelbgrunlich mit röthlichem Mittellappen und langen herabhangenden Spaltenstücken, einem

hangenden Menfchen ahnlich. (Taf. 17. 261.)

Ropfbeutel, rother. Cephalanthera rubra. 4 bis 5 ansehnliche hellrothe Blumen in lockerer aufrechter Traube. Das Lippchen herabhangend, etwas gespornt, weißlich mit rother Spige, vorn mit erhabenen gelblichen wellenformigen Linien. (Taf. 18. 266.)

## 6. Blumen in Ropfden.

Rice, mittlerer. Trifolium medium. Schmetterlingeblumchen lebhaftroth in langlichrunden ahrenformigen Ropfen. Rleeblatter. (17 Rl. 10 Staubfaben.)

Flodenblume, schwarze. Centaurea nigra. Strahlblumen fünfspaltig, mit an ber Spipe ichwarzen haarartig gewimperten Relchichuppen. Richt bornig. (19 Kl. 3 Ordnung.)

Rrapdiftel, knollwurglige. Cirsium tuberosum. Ropfblumen mit bornigen Relch= schuppen, meift einzeln an ber Spipe bes Stengels. Am Burgelftod 2 bis 3 langliche Anollen. (19 Rl. 1 Dronung.)

- , bachliebende. Der vorigen ahnlich, aber meift mit 3, selten 4 bis 7 et=

mas nicenden Roufden. Siehe S. 446.

c. Blumen zweilippig ober viertheilig.

Läufetraut, Balde. Zweilippige helmförmige Blumen fiederiggespaltene Blätter. Siehe S. 425.

Ruhweizen, kammförmiger. Zweilippige Blumen von ber Seite gufammenge= brudt, fammt ben Dectblattern roth. Blatter nicht fiederiggefpalten. Siehe S. 467.

Rellerhals, Berg-. Ein kleiner buschiger Strauch mit viertheiligen wohlriechen-ben Blumen. Siehe S. 424.

#### dd. Belb.

## a. Lippige Blumen.

Ruhweizen, malbliebender und kammförmiger. Zweilippige von ber Seite gu= fammengedrückte Blumen. Siehe G. 465 und 467.

Serminie. Aleine lippenartige gelbgrune Blumchen, angenehm riechend, in bunner vielbluthiger Aehre. Burgelenolle erbfengroß, 2 bis 3 Burgelblatter und ein 3 bis 9 Boll hoher Stengel. Siehe G. 449.

b. Strablblumentopfe. (19 Rl. 1 und 2 Ordnung.)

Schwarzwurzel, niedrige. Meist nur ein Kopf auf beblättertem Stengel, Blatter fcmal, linienformig, nervig. Siehe S. 423.

Fertelfraut, geflectes. Hypochaeris maculata. Gewöhnlich zwei Blumentopfe an der Spipe des oben verdicten Stengels. Burgelblatter geflect. Bluz men sich Rachmittags um 4 Uhr schließend.

Sabichtsfraut, alpenliebendes. Relche. Siehe S. 465. Ein großer Blumenkopf mit filzigbehaartem

- -, sumpfliebendes. Bielblätteriger Stengel, Blumen rifpenartig beifammen mit schwärzlich behaarten Relchen. Siehe S. 447.

- -, abgebiffenblätteriges. Hieracium succisaefolium. Dem vorigen ähnlich in einer ausgebreiteten Dolbentraube, aber nur mit 2 Blattern am Stengel, und die Relchblattchen nur an ber Mittelrippe mit fcmargen Drufen be= fest. Gelten.

Moblverleih. Große fast nickenbe Blumen, mit gelbem Strahl und braunlicher Scheibe. Siehe S. 448.

ee. Braun.

Magwurg, bienenbluthige. Ophrys apifera. 3 bis 10 große, fast wie Bienen gefaltete Blumen, behaart, mit großer gelblichbrauner Lippe, mit 2 behaar: ten Seitenlappen und einer gelben langlich vieredigen Zeichnung. (20 Al. 1 Staubfaden.)

-, fliegenähnliche. Der vorigen ahnlich. Siehe S. 469.

ft. Grunlich. (Orchidenblumen. 20. Rl. 1 Staubfaben.)

Riemenzunge, grunbluthige. Himanthoglossum viride. Das Lippchen auffallend lang, dreitheilig linienformigschmal, mit zweispaltigen Mittellappen. Blumen hellgrun in einer lodern aufrechten Achre. (Taf. 17. 254.)

Serminie. Lippchen linienförmig dreispaltig, der Mittellappen langer hervorge: Rleine Blumen in dunner Aehre, wohlriechend. Siehe G. 469.

Mestivurz, eiförmige und herzblätterige. Das Lippchen magrecht ober etwas hängend zweispaltig. Siehe S. 433 und 465. Ohnhorn, menschenblüthiges. Das Lippchen linienförmig, dreitheilig, der Mittels

lappen zweispaltig. 2 rundliche Burgelfnollen. Siehe G. 469.

- E. Schattige und feuchte Standorter, nicht im Balb.
- a. In ichattigen Deden und Baunen, und an Graben.

an. Beiß.

a. Atheilige ober 4blatterige Blumen.

Rleberaut. Kleine viertheilige sternförmige Blumchen, Stengel hakerig scharf und kletternd. Siehe S. 440.

Anoblauchhederich. Bierblätterige Blumen. Lange vieredige Schoten. Anoblauchgeruch. Giehe G. 410.

Löffelkraut, gebräuchliches. Bierblätterige Blumchen. Augelige Schötchen. Siebe

6. Funfblatterige Blumden.

Sanderaut, breinerviges. Fünfblätterige kleine Blumchen mit nach ber Bluthe

wagrecht abstehenden Stielchen. Dreinervige Blätter. Siehe S. 429.
Geisfuß. Aegopödium Podagraria. Blümchen in fünfzehn bis zwanzigstrahligen Dolden, ohne Hüllblätter. Burzelblätter dreimal gedreit, Stengelblätter einmal gedreit. Früchtchen eiförmig. (5 Kl. 2 Griffel. T. 39 u. 42. 625.)

Ralbertropf, taumelerregender. Myrrhis temula. Die Doldden mit Sullblate tern. Blätter fast boppelt gefiedert, rauh, wie der geflecte Stengel. Früchte schmal und lang. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 38 und 40. 587.)

c. Lippen. ober Cometterlingeblumen.

Zaubneffel, weiße. Zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 409. Rlee, Baftards. Schmetterlingeblumen in boldenartigen Köpfchen. Rleeblatter. Siehe G. 445.

bb. Blau.

Vergismeinnicht, veranderliches. Fünflappige kleine Blumchen, in rudwartst gekrummten Aehren, erst gelb, dann blau. Siehe S. 451.

Stordschnabel, sumpfliebender. 2 große regelmäßige fünfblätterige Blumen auf einem Stiel, lange Schnäbel hinterlaffend. Siehe S. 430.

Gundelrebe, zweilippige Blumen. Rriechende Pflanze. Siehe G. 406.

Bieft, sumpfliebender. 3weilippige Blumen in ahrenförmig gestellten Duirlen. Aufrecht. Siehe S. 456.

Bide, Bogels. Vicia Cracca. Schmetterlingeblumchen in bichter einseitig überhangenber Traube. Rletternbe Pflange. (17 Kl. 10 Staubfaben.)

cc. Roth.

a. Stheilige ober Sblatterige Blumen.

L-odill.

Baldrian, gebrauchlicher. Blagrofenrothe rohrige Blumchen, in breitheiligen flachen Dolbentrauben. Blätter gefiedert. Giehe G. 439.

L-odish

Beinwell, rother. Sangende rohrige Blumen. Raube Pflange. Siehe S. 446. Stordfonabel, Roberts. Fünfblatterige Blumen, lange Schnabelfamen hinters laffend. Stinkend wie Bocksgeruch. Giebe G. 418.

b. 3meilippige ober Schmetterlingebluthen.

Berblühen abwärts gebogen. Siehe S. 462 und 456. Löwenschweif. Zweilippige Blumen in zahlreich übereinandergestellten Quirlen. Blätter fünfz bis dreilappig. Siehe S. 440. Bimpeltraut. Gespornte Löwenmaulblümchen. Epheuähnlich. Siehe S. 409. Alee, Bastardz. Schmetterlingsblümchen in 2farbigem Köpschen, oben weiß. Kleez blätter. Siehe S. 445.

Wicke, gehölzliebende. Schmetterlingsblumen in einseitiger Traube, rankende Pflanze. Siehe S. 460.

#### dd. Gelb.

#### a. Biertheilige und Dierblatterige Blumden,

Laberaut, freugblätteriges. Rleine sternförmige viertheilige Blumchen. Blätter freuzweise gegenständig. Siehe S. 434.

Waldkreffe. Bierblätterige Blumen. Blätter fiederig gespalten. S. S. 435.

b. Gunftheilige ober fünfblatterige Blumen.

Bergigmeinnicht, veranderliches. Rleine fünflappige Blumchen, erft gelb, fpater blan. Giebe G. 451.

Meltenwurg, hauferliebente. Geum urbanum. Aufrechte 5blatterige Blumen, hatenartig begrannte Samen hinterlaffend. Burgelblatter unterbrochen-

leierähnlich gestedert. (12 Kl. Biele Griffel.)
Sahnenfuß, kriechender. Fünsblätterige glänzend gelbe Blumen. Keine hakig begrannte Samen. Siehe S. 434.
Fingerkraut, Banser. Fünsblätterige Blumen. Seideglänzende unterbrochensges siederte Blätter. Siehe S. 418.

## c. Bweilippige ober Cometterlingeblumen.

Goldneffel. Zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe G. 415. Platterbse, Biesen:. Schmetterlingsblumen, kletternd aufsteigenbe Pflange. Giebe G. 422.

## d. Strablblumentopfe.

Löwenzahn. Ein Strahlblumenkopf auf hohlem röhrigen Schaft. S. S. 410. Kreupkraut, Jakobs. Gelber Strahl und gelbe Scheibe; Blumen traubendoldig beifammen. Siebe G. 447.

## ee. Grun ober braun.

Ampfer, knaulblüthiger. Rumex conglomeratus. Blümchen grün, rifpenartig in entfernten Blumenwirteln zusammengestellt, mit schmalen Klappen. Die untersten Blätter herzförmig länglich. (6 Kl. 3 Ordnung.)

Baunrube, getrenntblüthige. Kletternbe Pflanze mit breiten 5lappigen Blattern. Grune Blumchen, scharlachrothe Beeren. Siehe S. 442.

Wafferftern, Frühlings. Callitriche verna. Rleines schmächtiges Pflänzchen in feuchten Graben, mit freugständig entgegengesetten linienformigen Blatts chen und 2blatterigen grunen, gang fleinen Blumen. (1 Rl. 2 Griffel. Taf. 58. 871.)

Glastraut, gemeines. Gelten. Blumden geknault in ben Blattwinkeln. 'Blat-

ter eiförmig, burchsichtig vunktirt. Siehe S. 439. Braunwurg, knotenstengliche. Fast kugelige braune Blumchen in vielbluthiger Rifpe. Giehe G. 462.

## b. In Gebufden an Duellen, Bachen und Fluffen.

#### aa. Beiß.

## a. Bierblatterige Blumen. (15 fl.)

Alpentreffe. Hutchinsia alpina. Sehr selten. Am Ufer von Gebirgeffuffen. Blumchen in aufrechten Trauben. Kleine elliptische Schötchen hinterlass send. Gesteberte Blätter. (Taf. 53 und 55. 803.)

Ganfekraut, fohlähnliches. Arabis brassicaeformis. Glatte, graugrune Pflange mit ftengelumfaffenben Blattern. Schoten linienformig, jufammengebrudt. Anoblauchhederich. Gerieben fart nach Anoblauch riedend. Lange vieredige Schoten. Siehe S. 410.

b. Blumen Sfpaltig.

Beinwell, gebrauchlicher. Bangenbe, röhrige, weißgelbe Blumen. G. G. 445. c. Sblatterige Blumen.

Pimpinelle, große. Dolbenpflanze mit einfach gefieberten Blattern. Giformige Früchtchen. Siehe S. 421.

Ralbertropf, wohlriechender. Myrrhis odorata. Nur in Gebirgethalern; leicht kenntlich an dem süßlich aromatischen Geruch, den großen ftark gefurchten Früchten und der weichen Behaarung. Doldenpflanze. (5 Kl. 2 Ordn. Zaf. 38 und 40. 588.)

- -, rauhstengliger. Dolbenpflanze mit doppelt gefieberten Blattern. Fruchte

lang und tief gefurcht. Siehe S. 434.

Sternmiere, Balde. Zweispaltige Kronenblatter. Siehe S. 431.
— , masserliebende. Stellaria aquatica. Der vorigen ähnlich, die Kronenblate ter aber bis auf ben Grund 2theilig, und Zweige, Bluthenstiele und Relche etwas klebrig. (10 Kl. 5 Griffel. Taf. 60. 910.)

Beisbart, Biefen=. Rleine Blumden in gedrangten Traubendolben. Die Blat: ter unterbrochen gefiedert, unterseits meift weißfilzig. Siehe G. 445.

Brombeere, bereifte. Große Blumen, schwarzblaue Brombeerfrüchte hinterlaffent. Liegende haterige Ranten. Siehe S. 438.

Bergifmeinnicht, Balbs. Kleine olappige Blumchen in rudwarts getrummten ährenförmigen Trauben. Siehe G. 421.

Bitterfuß. Solanum Dulcamara. Fünfspaltige, lebhaft veilchenblaue, fartoffel-bluthähnliche Blumchen. Beeren scharlachroth. Rinde bitterfuß. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 35. 532.)

Gifenbut, gemeiner. Große dunkelblaue helmformige Blumen in aftiger Traube.

Siehe G. 462.

Storchschnabel, sumpfliebender. Große 5blätterige regelmäßige Blumen, lange Schnabelsamen hinterlassend. Siehe S. 430. Wide, Bogels. Schmetterlingsblumchen, in dichter einseitig überhängender Traube.

Siehe S. 470.

cc. Roth.

Balbrian, gebrauchlicher. Blagrothe röhrige Blumchen in Dolbentrauben. Siehe S. 439.

Beinwell, rother. Sängende röhrige Blumen. Rauhe Pflanze. Siehe S. 446. Zieft, sumpfliebender. Zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 456. Lichtnelte, Balde. Fünfblätterige Blumen mit 2spaltigen Kronenblattern. Sieht G. 423.

dd. Gelb.

Laberaut, freugblätteriges. Rleine fternformige 4theilige Blumchen; freugflans bige Blatter. Siebe G. 434.

Bachsblume, alpenliebende. Cerinthe alpina. Selten. Bangende, robrige, blaggelbe Blumen mit Szahnigem goldgelbem Saum. Grangrunes gang glattes Pflänzchen. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 33. 488.) Beinwell, gebräuchlicher. Pängende blaßgelbe, röhrige Blumen, aber ranhe Pflanze. Siehe S. 445.

1-00 II

Pfennigkraut. Lysimachia nummularia. Rriechende, vierkantige Stengel mit gegenständigen fast runden Blattern. Blumen 5theilig, flach. (5 Rl. 1 Griffel. Taf. 36. 549.)

Goldneffel. Zweilippige Blumen in Quirlen. Giehe G. 415. Hieracium staticifolium. Dunkelgelbe Sabichtstraut, meergrasblatteriges. Strahlblumentopfe, meift ju 3. Blatter fehr schmal. Gelten. (19 Al. 1 Ordnung.)

L-comb

## ce. Grun ober braun.

Ampfer, knaulbluthiger. Blumchen grun in Birteln rifpenartig jusammengestellt. Siehe S. 471.

Braunwurz, knotenstengliche. Kingelige braune Blumen in Rispen. S. S. 462.

e. Am Ufer von Duellen, Bachen, Fluffen, Geen, nicht im Gebufc.

aa. Beiß.

Die für ben Mai angegebenen Arten. Siehe Rubrit E. c. aa. S. 435. Laberaut, Sumpfr. Galium palustre. Rleine fternformige Blumchen in ichlaffen Rispen; glatte Früchtchen. Blätter zu vier gestellt. (4 Kl. 1 Griffel.)
–, sumpfliebendes. Dem vorigen ähnlich, aber rauhe Früchtchen und zu 6
gestellte Blätter. Siehe S. 468.

Geisbart. Blumden flein in dichten Traubendolten. Blatter unterbrochen ge=

fledert, das oberste 3 bis 5lappig. Siehe S. 463.

Wasserschlüssel, Hydrocotyle vulgaris. Blümchen in einfacher Dolde, ganz flache Früchte hinterlassend. Blätter schildförmig rund. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 39 und 43. 631.)

Pungen, Samölus Valerandi. Nur auf Salzboden. Blümchen in aufrechter

Rifpe; jeder Blumenstiel sein Dectblattchen über der Mitte. (5 Rl. 1 Griffel. Taf. 36. 550.)

bb. Blau.

Chrenpreis, quendelblätteriges. 4theilige Blümchen in Trauben. Siehe S. 418. Bergigmeinnicht, Sumpfe. 5lappige Blumchen in jurudgefrummten Trauben. Siehe S. 435.

Leinkraut, alpentiebendes. Linaria alpina. Selten. Löwenmaulartige gespornte Blumen, groß, lebhaftviolett. (14 Rl. Rapfelfamige.)

cc. Roth.

Melkenwurg, Bache. Glockige nickende braunrothe Blumen. Siehe S. 434. Bieft, deutscher. 2tippige Blumen in dichten Quirlen, filzigbehaarte Pflanze. Siehe S. 439.

Tamariste, deutsche. Tamarix germanica. Zierlicher enpressenartiger Strauch, mit matt graugrunen Blattchen. Blumchen blagrofenroth in aufrechten Trauben. (16 Kl. 10 Staubfaden. Taf. 49. 749.)

a. 4blatterige Blumden. (15 ff. Gooten.)

Brunnenkreffe, beibtebige. Nasturtium amphibium. Die Blumden in Tranben, elliptische kleine Schoten hinterlassend. Die Blätter bald ungetheilt kammförmig gezähnt, bald fiederig gespalten. Brunnenkresse, Balds. Der vorigen sehr ähnlich, aber die Schoten linienförmig,

und die Blätter alle feinfiederspaltig. Siehe G. 435.

Raute, fraffe. Den vorigen ähnlich, die Schoten aber fehr lang, rundlich. Die Blatter, eislanzettlich, und die Blumen in reichbluthigen Rifpen. Siehe S. 468.

WinterPreffe. Die Blumen in mehreren bichten aufrechten Trauben. Blatter leierförmig fiedrig gespalten. Siehe G. 435.

Genf, schwarzer. Sinapis nigra. Große Blumen mit weit offenen Relchen, langs

gefchnabelte, angebructe Schoten hinterlaffend.

Sohl, raufenartiger. Beiggelbe bis grunliche Blumen, in langer reichbluthiger Traube. Schoten mit langem Schnabel und vielnervigen Rlappen. Siehe S. 437.

b. Gunffpaltige ober funfolatterige Blumen.

Pfennigeraut. Sfpaltige Blumen. Kriechende Pflangen mit fast runden Blattern. Siehe G. 472,

Lysimachie, ftraußbluthige. Lysimachia thyrsistora. Sspaltige, roth punktirte Blumen in bichten Trauben. Aufrechte Pflanze mit blutroth punktirten Blattern. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 36. 547.)

Wau. Blumden flein und unregelmäßig, in bichten furgen Trauben; Stengelblätter fiedrig gespalten. Siehe G. 439.

N.

Sahnenfuß, brennender. Ranunculus Flammula. Rleine glanzend gelbe Blumen, auf langen Stielen den Blattern gegenüber gestellt. Blatter fcmal. (13 Rl. Biele Griffel.)

- -, friechender. Die Blumen groß, glangend gelb. Blatter gedreit. Bur:

gelranten. Siehe G. 434.

- -, giftiger. R. sceleratus. Blumen flein citronengelb, mit rudwarts gefchlagenen Relchen. Blatter 3lappig, grasgrun und fpiegelnb. Burgelranten.

#### ee. Grünlich.

Scheuchzerie, sumpfliebende. Scheuchzeria palustris. Kleine Stheilige weit gestiffnete Blumchen. Die Blatter binfenartig, rund, hellgrun. (6 Al. 3 Griffel. Zaf. 15. 226.)

#### d. 3m Baffer ftebenb ober ichwimmenb.

#### aa. Deif.

#### a. Bier- und febeblatterige Blumen.

Brunnenkreffe, gemeine. Lange rundliche Schoten. Geschmack bes Krautes bitterlich scharf. Keine rothe Staubbeutel. Siehe S. 435.

Schaumfraut, bitteres. Der vorigen fehr abulich, aber bie Fiederblattchen noch

schmäler und rothe Staubbeutel. Siehe S. 435. Taennel, gemeiner. Elatine Alsinastrum. 4blatterige Blumchen, klein und weißlich, achselständig. Blätter in Birteln. (8 Kl. 4 Griffel. Taf. 52. 778.) Sagittaria sagittifolia. Gblatterige Blumenhulle und pfeilformige Pfeilkraut. Blätter. (21 Rl. Biele Stanbfaden. Taf. 9. 135.)

#### b. Gunfblatterige Blumen.

Flachsfalat. Die Fruchtstielden rudwarts geschlagen. Fleischige Blatter. Siehe S. 425.

Sternmiere, sumpfliebende. Stellaria uliginosa. Die Kronenblätter zweitheilig, fürzer als der Kelch. (10 Kl. 3 Griffel. Zaf. 48. 725.) Sahnenfuß, fluße und wasserliebender. Die 5 Kronenblätter ganz. S. S. 435.
——, beidblätteriger. Ranunculus heterophyslus. Den vorigen ähnlich, aber bie obern Blattern 3: bis 5lappig, und die Blumenblatter breimal großer, als ber Relch. (13 Rl. Biele Griffel.)

## c. Bielblätterige Blumenfconen.

Seerofe, weiße. Nymphaca alba. Meist 28 Kronenblätter. Die Blätter oval: rund, herzförmig. (13 Al. 1 Griffel. Taf. 9. 140.)

#### bb. Blau.

Chrenpreis, Bachbungens. 4theilige Blumchen. Runbe Stengel. S. E. 435. Ehrenpreis, Gauchheile. Veronica Anagallis. Der vorigen viel abnlich, aber ber Stengel fast 4edig, rohrig und bie Blumden rothlich blau. (2 Al. 1 Griffel.)

## cc. Roth.

Zannenwedel. Hippuris vulgaris. Blümchen sehr klein, mit hellrothem Staub-beutel. Blätter quirlständig. (1 Kl. 1 Griffel. Tas. 51. 771.) Wasserfeder, sumpstiebende. Hottonia palüstris. In langsam sließendem Basser, nicht häusig. 5lappige Blumen blaßrosenroth mit goldgelbem Schlund. Blätter kammförmig getheilt, wirtelständig. (5 Kl. 1 Griffel. Tas. 35. 537.) Vlumenbinse. Butomus umbellatus. Zeckige Blätter. Die Blumen rosenroth

boldenartig beifammen. wohlriechend. In schlammigen Bemäffern. (9 Al. 6 Griffel. Taf. 15. 231.)

Pfeiltraut. Blagrothliche Blumen und pfeilformige Blatter. Siehe bie vorige Rubrit aa. C. oben.

## dd. Belb.

Wasserschlauch, mittlerer und kleiner. Utricularia intermédia et minor. Lowens maulantliche gefpornte Blumen, auf 2. bis 5bluthigem Schaft, bei erfterem mit gangrandiger, bei legterem mit ausgerandeter Oberlippe. Blatter 3theilig gablig. (2 Rl. 1 Griffel.)

L-collision

Schwertel, gelber. Iris Pseud-Acorus. 6theilige Blumen, 3 Abschnitte aufrecht und 3 herabhangend, schwertförmige Blatter. (3 Kl. 1 Griffel. Taf. 15. 215.)

Sahnenfuß, Bungens. Ranunculus Lingua. Sblätterige große glanzend gelbe

Blumen. Lange schmale Blatter. (13 Rl. Biele Griffel.)

Sumpfrose. Nuphar lutea. Der weißen Secrofe (f. S. 474) gang ahnlich, aber gelb, mehr in langfam fliegendem Baffer. (13 Rl. 1 Griffel. Zaf. 9. 139.) ee. Grün.

Bafferftern, Frühlings-. Blättchen ju 4 freugständig entgegengeset; 2blätterige Blumden. Siehe G. 471.

Bafferlinfe. Lemna. Die grunen linfenartigen Pflanzchen, welche oft auf stehens bem Baffer ganze Decken bilben. (2 Rt. 1 Griffel.)

- -, vielwurzelige. L. polyrhiza. Mit gebufchelten Burgeln.

- -, kleine. L. minor. Die Blatten flach verkehrt eiformig. Burgel einfach. (Taf. 9. 129.)

- - , höckerige. L. gibba. Der vorigen fast gleich, die Blättchen aber unten halbengelig aufgetrieben.

- - , breiblätterige. L. trisulca. Die Blättchen nach unten zu bunner, mit

den 2 zunächststehenden ein Kreuz bildend. Laicheraut. Potamogeton. Leicht zu erkennen an dem ährenförmigen Blüthensstand von 4blätterigen Blümchen, und den auf oder unter dem Wasser schwimmenden nenadrigen Blättern mit Blattscheiden, welche über dem

Blatt stehen. (4 Kl. 4 Griffel.)
- -, durchwachsenes. P. perfoliatus. Die Blatter stengelumfassend, durchsiche

tig, herzförmig länglich. In Fluffen, tiefen Bächen und größern Seen.
- , spisigblätteriges. P. acutifolius. Sehr ästig mit geflügelt zusammenges brücktem Stengel. Blätter sehr schmal und spisig. In kleinen Seen. Gelten.

- -, zusammengebrücktes. P. compréssus. Dem vorigen sehr ähnlich, aber ber Stengel nur flumpfkantig zusammengedrückt und die Blatter flumpf mit

Burger Spine.

Ralmus. Acorus Calamus. Die Gblatterigen Blumchen in eine bichte malgens runde Keule mit blattartiger Scheide zusammengestellt. Die Blatter schwertförmig, sehr lang. In stehenden schlammigen Gewässern. (6 Kl.

1 Griffel. Zaf. 9. 132.) Igelskolbe, ästige. Sparganium ramösum. Die Blümchen in kugeligen schwärze lichen Känchen, auf ästigem gemeinschaftlichem Blumenstiel. Blätter 2= zeilig. In ftehenden und langfam fliegenden Gemaffern. (21 Kl. 1 Staub-

faben. Taf. 9. 134.)

Sornblatt. Ceratophyllum demersum. Fabenförmiger brauner aftiger Stengel mit 10blatterigen Birteln, welche nach oben ju in Form eines Bapfens zusammengedrängt find. Blumen klein mit 10 - 20 Staubbenteln, in den Blattachseln versteckt, und nur bei sonnigem Wetter im Augenblick der Befruchtung über dem Wasser erscheinend. In stehenden Wassern. (21 Kl. Biele Staubfaben. Taf. 21. 290.)

## m. Braun ober ichwarglich.

Rohrkolbe, breitblatterige. Typha latifolia. Die Blumchen in 2 walzenrunde Ranchen getrennt; bas untere mit Staubwegen um ben Salm herum einen schwarzbraunen Rolben bilbend, bas obere mit mannlichen Bluthen an ber Spipe. Die Blatter flach linienformig. (21 Rl. 1 Staubfaben.) Igelskolbe, aftige. Siehe bie vorige Rubrit ee.

## e. Un fumpfigen Stellen.

#### an. Beiß.

Laberaut, Sumpf- und sumpfliebenbes. Rleine sternformige Blumchen in schlaffen Rifpen. Siehe S. 473 und 468.

Fettftendel. Lippige Orchiden : Blumen. 2 Blatter unten am Schaft, nehabrig. Siehe G. 451.

Schlangenwurg. Die Blumen in einer Reule aus innen weißer, außen gruner

Scheibe hervorragend. Meist brei herzförmige Burgelblätter-Siehe S. 451.

bb. Blau.

Chrenpreis, schilbfrüchtiger. Veronica scutellata. Blagblaue kleine 4theilige Blumchen. Ein schmächtiges Pflanzchen. (2 Kl. 1 Griffel.) Bieft, sumpfliebender. 2lippige Blumen. Giche G. 456.

cc. Rotb.

Gnadenkraut, gebrauchliches. 4theilige röhrige Blumen. Blätter 3uervig, ent-gegengesest. Siehe S. 451.

Balbrian, gebräuchlicher. Blagrofenrothe 5lappige Blumchen in flachen Dolden: trauben. Gefiederte Blätter. Siehe G. 439.

Bieft, sumpfliebenber. 2lippige Blumen. Richt fiederig gespaltene Blatter. Siebe S. 456.

Läufekraut, sumpfliebendes. Pedicularis palustris. 2lippige Blumen mit helms förmiger Oberlippe, Blätter boppelt fiedriggespalten. (14 Kl. Ractfamige. Taf. 34. 512.)

Anabenkraut, sumpfliebendes. Lippenblumen mit kurzem Sporn in schlaffer Aehre und schmale gangrandige Blätter. Siehe S. 422.

dd. Gelb.

Sahnenfuß, brennender und giftiger. 5blatterige Blumen. Siehe G. 474. Steinklee, gebrauchlicher. Kleine Schmetterlingeblüthen in langen zugespisten Trauben. Gedreite Blatter. Siehe S. 441.

Fettstendel. Lippige Blumen zu 4 bis 8 in schlaffer Aehre; 2 Blätter an ber Burgel, nenadrig. Siehe S. 451.

Schlangenwurg. Die Blumen in einer Reule aus innen weißer, außen gruner Scheide hervorragend. Meiß 3 herzförmige Burgelblätter. S. S. 451. Dreizack, sumpfliebender. Gblätterige Blumchen und Zeilig gestellte halbrunde

Blätter. Binsenartiges Aussehen. Siehe S. 450. Baldrian, 3blätteriger und bergliebender. Blagrothe, röhrige Sspaltige Blumchen in dichten Scheindolden. Siehe S. 436 und 432.

Beidenröschen, bergliebendes. Rothe 4blätterige Blümchen auf langen Kapfeln. Siehe S. 442.

Steinbrech, rasenbildender. Beiße 5blätterige Blumen aus graugrunen Rasen. Siehe G. 417.

Möhringie. Moehringia muscosa. Zierlich glatt und frisch grün, mit schlaffen Rafen das Gestein überziehend. (8 Rl. 2 Ordnung. Selten. 10mannig. Taf. 60. 901.)

# Im Julius blühend.

A. Auf fonnigen trodenen Standortern.

a. Auf Felfen und Ruinen Gemauer.

an. Beiß.

a. Cinblatterige Blumenfronen.

Mannsschild, milchweißer. Androsace lactea. 5lappige Blumen mit langer dunner Röhre, wohlriechend und boldeuständig. Schlüffelblumen abnlich. Selten. (5 Kl. 1 Griffel. Bgl. Taf. 35. 539. Andr. elongata.)

Gamander, Berge. Teucrium montanum. Einlippige, grunlichweiße Blumen. gebufdelt beifammen. Blätter ichmal, unten filgig. (14 Rt. Ractfamige.) Bfop, gebräuchlicher. Hyssopus officinalis. 2lippige Blumen, einseitig tranben: ftandig. (14 Rl. Racktsamige, Taf. 30. 462.)

b. Bier- und fünfolatteeige Blumen.

Felsendotter. 4blätterige Blumen. Siehe S. 436. Steinbrech, hauswurzelähnlicher. 5blätterige Blumen, gelb und roth punktiri. Starre meergrune Blatter in Roschen. Siehe S. 436.

L-odill.

Fetthenne, weiße. 5blatterige Blumen in Scheindolben. Blatter bid, fleischig, Plein, nicht in Roschen. Siehe S. 436.

Sandfraut, feinblatteriges. Sblatterige fleine Blumchen. Blatter fein und bunn, gegenständig. Siehe S. 436.

bb. Blau.

Glodenblume, rundblatterige. Glodenblumen. Siebe S. 436.

Bitterfüß. 5theilige Blumen, die gelben Staubbeutel in einer hervorstehenden Spipe jufammenbangend. Rothe Beeren. Giebe G. 472.

Mop, gebräuchlicher. 2lippige Blumen, einseitig traubenständig. Giehe neben Rubrit aa.

#### cc. Roth.

#### a. Gleifdige bide Blatter.

Sauswurzel, gemeine. Sempervivum tectorum. Blumen groß, in Scheindolben, Blatter glatt, jugespist, rosenartig gusammengestellt. Blumenstengel bis 1 Fuß boch, beblattert. Auf Dachern in Dorfern nicht felten, seltener

an Felfen. (11 Rl. 12 Griffel. Taf. 47. 705.)
- -, bergliebenbe. Sempervivum montanum. Der vorigen ahnlich, aber kleiner

und mit ftumpfen, feinbehaarten Blattern.

- -, fpinnwebblatterige. S. arachnoideum. Die Blatterrofen mit weißen, fabenartigen Saaren fpinnwebartig überzogen.

#### b. Blatter nicht fleifdig.

Diftel, verblühte. Distelpflanze. Blumenköpfe lang gestielt, geneigt. S. S. 436. Lauch, ältlicher. Allium senescens. Zwiebelpflanze mit zweischneidigem Schaft. Sechsblätterige Blumen in Dolden. (6 Kl. 1 Griffel.)

Camander, eichenblätteriger. Teucrium Chamaedrys. Einlippige, blaßbräums lichrothe Blumen, zu 6 in einseitigen Duirlen. Blätter etwas keilförmig, tief gekerbt. (14 Kl. Nacksamige. Taf. 30 und 32. 460.)

——, traubenblüthiger. T. Botrys. Der vorigen ähnlich, aber mit rothen, nach Bisam riechenden Blumen und haarigen vielspassieren Riechenden

nach Bifam riechenden Blumen und haarigen, vielspaltigen Blattern.

## dd. Gelb.

## a. Etrablblumentopfe. (19 fl. 1 und 2 Debnung.)

Die für den Junius angegebenen Arten. Rubrif A. a. dd. a. S. 437. Lattich, wilder. Lactuca Scariola. Mit giftigem Milchfaft. Die Blatter mit bem Rand nach oben gebreht, blaulidigrun mit weißlichem, facheligem Riel. (1 Dronung.)

Bermuth. Artemisia Absinthium. Ausgezeichnet bittere Pflanze mit weißgrauen, etwas feidenartig glangenden, vielfpaltigen Blattern. Blumenköpfchen Plein, fugelig, nidend, in achselständigen, aufrechten Trauben beifammen. (2. Ordnung. Taf. 25. 377.)

## 6. Pflangen mit biden, fleifdigen Blattern,

Die für ben Junius angegebenen Arten. Giehe Rubrit A. a. dd. c. G. 437. Sauswurzel, tugelfnospige. Sempervivum globiferum. Dicht geschloffene Blatterröschen. Die Blumen weißlichgelb mit meift 6 gefranzten Kronens blättern. (11 Kl. 2 Griffel.)

- -, rauhhaarige. S. hirtum. Der vorigen ahnlich, aber mit haarigen Blättern

und gelben, zwölfblatterigen Blumen.

#### c. Reine Blumenfopfe und feine Fettpfiangen.

Robl, raufenartiger. Bierblatterige Blumen, lange Schoten hinterlaffend. Siehe S. 437.

Bau ober Gilberaut. Reseda luteola. Fünfblatterige Blumchen in langen, schmalen Trauben. (11 Al. 3 Griffel. Taf. 54. 827.)

## ee. Grünlich ober braun.

Jungfernrebe. Ampelopsis quinquefolia. Bei und cultivirt gur Ueberkleidung von Gartenlauben, altem Gemauer u. dgl. m., und kenntlich an den roth fich farben ben Sfingerigen Blattern im Berbite. Rantengemache. (5 Al. 1 Ordnung. Taf. 43. 638.)

Gamander, Berge. Einlippige, grunliche Blumen, gebuschelt beisammen, mb ichmale, unten flige Blatter. Siebe S. 476.

schmale, unten filzige Blatter. Siehe S. 476. Mauerraute. Dunkelgrune, fieberig gespaltene Blattchen mit braunen Striffen auf der Rudseite. Siehe S. 437.

b. In fanbigen Stellen, beißgelegenen Beinbergmanern u. bgl.

22. Brif.

Sonnenwende. Rleine, röhrige Blumchen in einwarts gekrummten Aehren. Siehe die nächste Rubrit bb.

Judenkiride. Fünftheilige Blumen, nickent. Pomeranzengelbe Beeren in rothen Relchen. Siehe G. 437.

Fetthenne, weiße. Funfblatterige Blumen. Rleine, fleischige Blatter. Siebe

Sandfraut, quendelblätteriges. Arenaria serpyllisolia. Rleine, fünfblatterige Blümchen auf Stielchen, die kurz nach der Bluthe schief abwarts flehen. Blätter nicht fleischig, gegenständig. (10 Al. 3 Griffel.)

bb. Bigu.

Ratterwurz. Schöner, großer Blumenstand aus rudwarts gefrummten Aehem zusammengesest. Blumen groß, brennend blau; Staubfaden weit heraus ragend. Siehe S. 437.

ragend. Siehe S. 437.
Sonnenwende. Heliotropium europäeum. Blumchen klein, blagblau, in einwarts gekrümmten Aehren. Staubfaden eingeschlossen. Dem bekannten Chocoladeblumchen ganz ähnlich. (5 Kl. 1 Griffel. Zaf. 33. 497.)

ce. Roth.

Die für den Junius angegebenen Arten. Rubrif A. b. cc. S. 437. C. Gamander, eichenblätteriger. Lippige Blümchen in einseitigen Quirlen. Siehe S. 477.

dd. Belb.

a. Blumen in Strablentopfden. (19 Rl. 1 Dronung.)

Die fur den Junius angegebenen Arten. Anbrif A. b. dd. a. G. 438.

6. Blumen biertheilig und fünfblatterig.

Labtraut, mahres. Galium verum. Rleine, viertheilige, fternformige Blumchen mit Poniggeruch, in Rifpen. (4 Rl. 1 Griffel.)

Mauerpfeffer. Kleine fleischige Blätter mit Pfeffergeschmack. Siehe S. 437. Gilberaut. Kleine fünfblätterige Blumchen in langen, schmalen Trauben. Siehe S. 477.

Paftinat. Pastinaca sativa. Fünfblätterige Blümchen in Dolden, wanzenförmige Früchte hinterlassend. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 38 und 41. 602.) Wollfraut, gemeines. Wollblume. Verbascum Thapsus. Große, fünftheilige

Wollkraut, gemeines. Wollblume. Verbascum Thapsus. Große, fünftheilige Blumen in sehr langer, ährenförmiger Traube. Blätter flanellähnlich filzig. (5 Kl. 1 Griffel.)

Johanniskraut, niederliegendes. Fünsblätterige Blumen. Blätter nicht filzig.
3 gegenständig. Stengel zweischneidig. Siehe S. 438.

Burzeldorn. Tribulus terrestris. Selten und uur auf Flugsand. Riederliegend und mit spaarig gefiederten Blattern. (10 Al. 1 Ordnung. Zaf. 59. 885.)
c. Lippige und schmetterlingsformige Blumen.

Gunfel, 3merge. Lippige Blumden. Parziger, unangenehmer Geruch. Siehe

Steinklee, Felde. Schmetterlingsblumchen in langen, aufrechten Trauben. Siehe S. 438.

Schneckenklee, sichelfrüchtiger. Medicago falcata. Schmetterlingeblumen in kurzen, dichten Trauben. Hulfen sichelformig gekrummt. (17 Kl. 10 Staubfaben.)

ee. Braun ober grunlich.

Mauerraute. Gesiederte Blättchen mit braunen Streifen auf der Rudseite. Siehe S. 437.

Bruchkraut, glattes und behaartes. Herniaria glabra und hirsuta. Riederges

L-odill.

Arecte Pflanzchen mit kleinen, gelbgrunen Blumenknäulchen aus funftheiligen Blumden; fehr aftig. (5 Al. 2 Griffel. Saf. 48. 719 u. 720.)

c. An burren, fteinigen Orten unb auf Coutt.

#### an. Beiß.

a. Blumen in Ropfen ober bolbenartig beifammen.

undschamille. Beißer Strahl und fegelformige Scheibe. Biberlich riechend. Siehe S. 439.

ugelbiftel. Echinops Sphaerocephalus. Große, runde Blumenfugeln von rohris gen, fünfspaltigen Blumchen. Distelahnliche Pflanze. (19 Kl. 5 Ordnung. Taf. 28. 439.)

berwurte gemeine. Distelartig. Die inneren Kelchschuppen einen glänzenden

Strahl bildend. Siehe Rubrit co. a. S. 480. Borftige Früchte. Die Dolbe in der Mitte oft einen blutrothen Körper. Siehe S. 438.

iorstolde, gemeine. Torilis Anthriscus. Fünfe bis zehnstrahlige Dolben, meist dunkelrothe, borftige Früchte geknault beisammen hinterlaffend. grune Blatter, so wie die gange Pflange fehr rauh. (5 Kl. 2 Griffel.)

rling. Conium maculatum. Giftig. Zehn bis fünfzehnstrahlige Dolden; nicht borstige, eiförmige Früchte. Glatte Pflanze mit blauduftigem, Perothbraun gestecktenr Stengel. Blätter dunkelgrün dreifach gesiedert, frisch dierling. nach Kanenurin, getrocenet nach Mäuseurin riechend. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 38 und 40. 582.)

ichwalbenwurg. Gepaarte, einfache Dolben. Blatter nicht gefiedert. Siehe S. 438.

Sambücus Ebulus. Große Scheindolben, nach bitteren Mandeln riechend; lttid. Die Blumden mit purpurvey Spigen. Einfach gefiederte, duntle, ftinkende Schwarze Beeren. (5 Kl. 3 Griffel, Taf, 24. 354.) Blätter.

6. Blumen nicht in Dolben, fünfolatterig ober fünfcheilige

Bollkraut, leuchterähnliches. Fünftheilige Blumen in vifrenartig insammengen ftellten Deauben. Siehe Rubbit fig. f. 5. 481. Frombeere, haselblätterige. Rubus coryntoffus. Große Blumen, schwarze, safet tige Früchte hinterlaffend. Blätter fingerförmig zu fünf gestellt, auf ganz furgen Stielchen, bas mittlere einem Dafelnugblatt abnlich. (12 Rl. Biele Griffel.)
—, bereifte. Der vorigen ähnlich, aber die Früchte hellblau bereift und die

Blatter meist gedreit. - Siehe S. 438.

laspappel, rundblatterige. Malva rotundifolia. Malvenblumchen mit breiblat= teriger Relchhulle. Stengel niederliegend; Blaffer bergformig freierund. (16 Rl. Biele Staubfaden.)

-, heilfame. M. Alcea. Malvenblumen ziemlich groß, mit zweispaltigen Aronenblättern. Aufrechte Pflange mit grangrunen, fünfspaltigen Blättern.

c. 3weilippige Blumen. (14 Ml. Radtfamige.)

tapenmunge, gemeine. Népeta Cataria. Mittellappen ber Unterlippe groß, breit und hohl gewölbt. Roth punktirte Blumen mit Citronengeruch. (Taf. 30 und 32. 464.)

gemeiner. Marrubium vulgare. Oberlippe fcmal, zweispaltig, aufrecht. Indorn. Graufilzige Pflanze. (Taf. 31 und 32. 472.)

bb. Blau.

## a. Fünffpaltige Blumen.

Die für ben Junius angegebenen Arten. A. c. bb. S. 438.

b. Blumen nicht fünffpaltig.

Raspappel, rundblätterige. Fünfblätterige, blagblaue Blumen. Fast Preisrunde Blatter. Rubrit aa. S. oben.

Seinkraut, fleines. Linaria minor. Lowenmaulblumen mit einem Sporn; Dbers lippe hellviolett. Blätter schmal. (14 Kl. Kapselsamige.)

The same of

Wegwarte, gemeine. Cichorium Intybus. Strahlblumenkopfe hellblau, Bormittags geöffnet. Sparrige, etwas raube Pflange. (19 Rl. 1 Ordnung. Taf. 27. 413.)

#### cc. Roth.

a. Blumenftand boldenartig ober fopfformig.

Borftbolbe, gemeine. Fünf= bis zehnstrahlige, achte Dolbe, meift dunkelrothe, borftige Fruchte geknault beisammen hinterlassend. Rauhe Pflanze. Siebe Rubrit aa. S. 479.

Fetthenne, wundenheilende. Sedum Telephium. Fettyflanze mit breiten, fleischie gen Blättern und blutrothen Blumenstielen. Die oft grunlichen Blumen

in dichter Dolbentranbe. (10 Rl. 5 Griffel.)

Melte, Kopfe. Dianthus prolifer. Rleine, rofenrothe, fünfblatterige Relfenblum: chen in einem Kopf beisammen, umgeben von hellbraunen Schuppen, eines nach dem andern blühend. Linienformige Blätter. (10 Kl. 2 Griff. Taf. 61. 915.)

- -, Carthäuser. Der vorigen abnlich, die Blumen aber größer, hochroth und

die Schuppen braun. Siehe S. 439.

Rlette, gemeine und filzigblätterige. Arctium Lappa und tomentosum. Augelige Kopfblumen mit hakigen Relchspinen, so daß die Augeln an den Kleidern u. s. w. hangen bleiben. Die erste Art mit bleichgrunen, glatten Kelchs schuppen, welche aber bei ber zweiten rothlich und mit fpinnmebartigen Raden befest find. (19 Kl. 1 Ordnung. Taf. 28. 436.)

Efelediftel. Onopordon Acanthium. Diftelpflange mit breitgeflugelten, weißlich graufilzigen Stengeln und großen, aufrechten Blumen mit fechendbor nigen Reichschuppen. Die Saarkrone auf dem Samen nicht weich, son

dern borftig haarig. (19 Kl. 1 Ordnung. Taf. 28. 435.) Rratbiftel, wolltragende. Cirsium eriophorum. Unfere schönfte Diftel mit oft 6 guß hohem, edigem, aber nicht breitgeflügeltem Stengel, und nicht herablaufenden, aber weit abstehenden, tief siederspaltigen Blättern. Die Relche mit spinnwebartigen Saaren überzogen. (19 Kl. 1 Ordnung. Taf. 28. 433.)

Eberwurg, gemeine. Carlina vulgaris. Diftelartige Pflanze mit aftig bornigen außeren Reldischuppen; die inneren bilben einen glanzenden gelblich weißen Strahl. 1-2 Fuß hoch. (19 Rl. 1 Ordnung. Taf. 28. 438.)

Beruffraut, icharfes. Reine Diftel. Die Strahlblumchen um den Ropf febr fein und gahlreich, blagroth. Siehe S. 439.

Rlee, alpenliebender. Gepaarte Ropfe von Schmetterlingeblumchen. Rleeblatter länglich. Stengel aufrecht, einfach. Siehe S. 424.

8. Blumen nicht in Dolben ober Ropfen.

Die für ben Innius angegebenen Arten Rubrit A. c. cc. S. 439.

Raspappel, heilfame. Fünfblätterige Malvenblumen mit zweispaltigen Kronen: blattern, Früchte glatt. Behaarung fternformig. Siehe S. 479.

-, wohlriechende. Malva moschata. Der vorigen ähnlich, aber kleiner. Behaarung nicht sternförmig. Früchte gottig behaart. Die welkenden Blate ter nach Moschus riechend. (16 Kl. Biele Stanbfäden.)

Gamander, traubenbluthiger. Einlippige Blumen in einseitiger Traube, nach

Bisam ricchend. Blätter vielspaltig, haarig. Siehe S. 477. Doften, gemeine. Origanum vulgare. Zweilippige Blümchen in fast kugeligen

Aehren, welche gedrängt rifpenartig beifammen ftehen. Braungefarbte Dectblätter. Blätter eiformig, nicht gespalten. (14 Kl. Nacktsamige. Taf. 30 und 32. 458.)

Gifentraut, gebrauchliches. Verbena officinalis. Rleine, fünffpaltige Blumen in langen, ruthenformigen Aehren. Blatter breitheilig zerschlipt. (14 Al.

Rapselsamige. Taf. 31 und 32. 483.)

#### dd. Gelb.

a. Bufammengefeste Blumen in Ropfden, obne ober mit faum fichtbarem Strabl. (19 Rl. 2 Orbn.)

Ruhreraut, Bergs. Gnaphalium montanum. Filzige Pflanze. Anöpichen flein, fegelformig, blaggelb, ju 3-5 fnaulformig beifammen.

Rainfarren. Tanacetum vulgare. Doppeltgefiederte Blatter. Köpfchen halbkugelig, goldgelb, in bichter Doldentraube und mit fartem Beruch. (Zaf. 26. 381.)

Conyza squarrosa. Blatter nicht gefiebert, mattgrun. Ropfe lang-Dürrwurz. lich eiförmig, mit oft rothliche oder fcmupig-gelben Blumchen mit widerlichem bifamahnlichem Beruch. (Taf. 26. 390.)

6. Bufammengefeste Blumen in Ropfden mit beutlidem Steahl und einer Cheibe. (19 Rl. 2 Debn.)

Rreupfraut, raufenblatteriges und flebriges. Senécio erucaefolius und viscosus. Belber Strahl und die Relchblattchen ber Ropfchen an ber Spige fcmarg. Strahl bei ersterem flach ausgebreitet, bei letterem gurudgerollt; Blatter bei letteren flebrig angufühlen, bei ersterem nur unten wenig behaart.

Hundschamille. Beißer Strahl mit kegelförmiger Scheibe. Biderlich riechend. Siehe S. 439.

c. Bufammengefeste Blumen nur mit Bungenblumen ohne Cheibenblutbben. (19 Rl. 1 Orbn.)

Schwarzwurzel, weichstachlige. Untere Blätter linienformig einfach, obere halbgenedert mit schmalen Abschnitten. Blumenstiele weichstachelig. Siehe S. 439.

Bitterkaut. Pieris hieracoides. Rauhe bittere Pflanze mit länglichen, nicht fachelignervigen Blättern. Strahlblumen hochgelb. Samen beutlich quer-

gefurcht. (Taf. 27. 417.) Sabichtstraut, hohes. Strahlblumen gelb, in meift fehr reichbluthiger, gedrängter Dolbentraube. 1 – 3 entferntstehende Stengelblätter. Burzelblätter fparfam, aber lang und steif behaart. Siehe S. 417.

Lattich, wilder. Dit giftigem Milchfaft. Glatte Blatter, mit dem Rande nach oben gedreht, blaulichgrun mit weißlichem facheligem Riel. G. G. 477. -, Gifts. Lactuca virosa. Der vorigen ahnlich und noch giftiger, übrigens felten. Die Blatter nicht verdreht, sondern magrecht abstehend. Stengel und Blätter bisweilen schwärzlich geflectt. (Zaf. 28. 427.)

d. Blumenftand bolbenartig; Blumen nicht in Ropfden.

Haftinat. Aleine, fünfblätterige Blumden in zusammengesenter Dolbe, wanzens

formige Fruchte hinterlaffend. Siehe G. 478.

Fetthenne, Mauerpfeffer, abstehendblatterige und mundenheilende. Pflanzen mit Dicken, fleischigen Blattern. Blumen in Scheindolben. Siehe S. 437 und 480.

e. Blumen einzeln, adfelftandig und lippig. (14 fl. 1 und 2 Ordnung.)

Gunfel, Zwerge. Einlippige Blumchen und dreifpaltige Blatter. Parziger, unane

genehmer Beruch. Siehe G. 438.

Sahnenkamm, ichmalblätteriger. Rhinanthus angustifolius. Belmformige, jusammengebrudte Dberlippe, wie auch ber Reld. Mestiger Stengel; rauhe Blätter.

### f. Blumenftand rifpenartig.

Verbascum Lychnitis. Fünftheilige Blumen in Wollkraut, leuchterähnliches. rispenartig zusammengestellten Trauben. Blatter unten staubigfilzig. Rl. 1 Griffel.)

Labkraut, mahred. Blumchen klein, vierspaltig, mit Honiggeruch. G. G. 478. Johannistraut, niederliegendes. Blumen größer, funfblatterig. Stengel zweis schneidig; Blatter gegenständig. Siehe S. 438.

g. Blumenftand mehr ober weniger ahrenformig.

Steinklee, Felde. Schmetterlingeblumchen in aufrechten Traubchen. Blätter gedreit. Siehe S. 438.

Bau, gelber und Gilberaut. Resedenähnliche Pflanzen mit fiederspaltigen, oder schmalen, langen Blättern. Siehe S. 439 und 477.

Nachtkerze. Denothera biennis. Große vierblätterige Blumen in langen Aehren. (8 Al. 1 Griffel. Taf. 51. 775.)

Comidlin, Botanif.

L-odill.

Wolltraut, gemeines. Flanellähnlich filzige, große Blatter. Blumen groß, funf-theilig, in langer, ährenförmiger Traube. Siehe S. 478.

Fetthenne, wundenheilende. Breite, dicke, fleischige Blätter. Siehe S. 480. Amaranth, ährenblüthiger. Amaranthus spicatus. Kleine, meist fünsblätterige Blümchen in ährenförmig zusammengestellten Knäulen. 2-3 Fuß hoch und nicht dornig. (21 Kl. 5 Staubfäden. Taf. 49. 744.)
Spikklette. Xanthium Strumarium. Blümchen in den Blattwinkeln klein, eine

stachelspipige Frucht hinterlassend, die sich an die Rleider anhängt. Blatter herzförmig dreilappig. (21 Rl. Einbrüderschaft. Taf. 29. 440.)

## d. An Begranbern, fonnigen Deden, Baunen und Rainen.

#### an. Beiß.

#### a. Biertheilige einblatterige Blumen.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 439.

Wegerich, großer. Plantago major. Blumchen schmunigweiß in walziger, vit sehr langer, bichter Mehre. Blatter auf dem Boden liegend, breit, viels nervig. (4 Rl. 1 Griffel.)

#### b. Bierblatterige Blumen.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 440.

## c. Funftheilige, einblatterige Blumen.

Anoterig, Bogele. Polygonum aviculare. Dicht auf bem Boden angebrudte Rafen bilbend. Ueberall haufig. Blumden in den Blattachfeln ju 2-4, weißgefaumt. Blatter mit filberweißen Tuten am Stengel figend. (8 &1. 3 Griffel. Zaf. 48. 729.)

Minde, Baun-. Convolvulus sepium. Große, weiße Trichterblumen. Windende Pflanze. (5 Kl. 1 Griffel.)

Judenkirsche. Die nickenden Blumen einzeln, pomeranzengelbe Beeren in rothen Reichen hinterlaffend. Siehe G. 437.

Machtschatten, schwarzer. Solanum nigrum. Giftig. Die kleinen Blumchen mit getber Stanbbeutelfpipe nickend, in boldenartiger Tranbe beifammen, Schwarze Beeren hinterlaffend. Trübgrune Pflanze mit fcmachem Bifam:

geruch. (5 Kl. 1 Griffel.) Attid. Große Scheindolden, nach bitteren Mandeln riechend. Blumchen mit purpurnen Spipen. Die einfach gestederten Blätter stinkend. S. S. 479. Schwalbenwurz. Gepaarte, einfache Dolden. Blätter nicht gestedert. Siehe

G. 438.

Moutraut, leuchterähnliches. Blatter unten ftanbig filzig. Blumen in rifpenartig zusammengestellten Trauben. Siehe S. 481.

## d. Sblatterige Blumen.

### In Dolden oder Ropfen.

Borftdolde, gemeine. Raube Pflanze mit funf= bie zehnstrahligen Dolden. Fruchte borftig, meift dunkelroth. Siehe G. 479.

Schierling. Giftig. Glatte Pflanze mit blauduftigem, rothbraungeflecktem Stens gel. Zehn: bis fünfzehnstrahlige Dolden mit glatten Fruchtchen. Blatter frifch etwas nach Ragenurin, getrochnet nach Maufeurin riechend. Giebe S. 479.

Mannstreu, gelde. Eryngium campestre. Diftele ober Rarden-ahnliche Pflange mit bornig gegahnten Blattern und gabelftandigen Blumenfopfen gwifden langen Bullblättern. (5 Rl. 2 Griffel. Taf. 29 und 43. 634.)

#### 2. Micht in Dotten ober Ropfen.

Knorpelkraut. Polycnemum arvense. Aehnlich dem Bogelknöterig auf dem Bosben liegend, aber mit steisen, dreikantigen, pfriemenähnlichen Blättern. Selten. (3 Kl. 2 Griffel. Taf. 49. 723.) Eibisch, gebräuchlicher. Doppelter Kelch, der äußere seches bis neunspaltig. Siehe

6. 410.

Rafepappel, rundblätterige und heilfame. Doppelter Relch, der außere dreiblät= terig. Siehe S. 479.

Brombeere, haselblätterige und bereifte. Zweige mit Stacheln besett, die Blatter zu drei oder fünf. Schwarze, egbare Früchte. Siehe S. 479 und 438.

Sternmiere, grasblätterige. Zweispaltige Kronenblätter. Zartes, glattes Pflang= chen mit vieredigem Stengel. Siehe G. 440.

Lichtnelke, zweihäusige. Zweisvaltige Kronenblatter. Zottigbehaarte Pflanze mit rundem Stengel. Siehe S. 440.

e. 2lippige ober Sometterlingsblumen,

Zaubneffel, weiße. Große Blumen mit helmartiger Oberlivve ohne Citronengeruch. Siehe G. 409.

Ratenmunge, gemeine. Rothpunktirte Blumen mit breitem, hohlem Mittellay= pen der Unterlippe. Citronengeruch. Siehe G. 479.

Andorn, gemeiner. Graufilzig. Oberlippe schmal, zweispaltig. Siehe S. 479. Rlee, weißer. Schmetterlingeblumden in rundem Ropf. Rleeblatter. S. G. 421.

f. Bufammengefeste Blumen mit Strabl und Scheibe. (19 Rl. 2 Drbnung.)

Ein Blumentopfchen auf 3-6 Boll hohem Schafte. Siehe S. 406. Bertram, geruchloser. Blumen einzeln an der Spipe der Zweige des vielästigen Stengels, mit 14—15 Strahlen und schön gelber halbkugeliger Scheibe. Siehe S. 440.

Schafgarbe, gebrauchliche. Achillea millefolium. Rleine Blumen mit 5 bis 8 flumpfen furgen Strahlen, in bichter flacher Dolbentraube. Sanfig.

Chamille, Feld: und Sunder. Rugelformig erhabene Scheibe mit fpreublatteri= gem Blumenboden. Biderlich riechende Pflangen. G. G. 441 und 439.

bb. Blau.

a. Biertheilige Blumen.

Die für den Mai angegebenen Arten. Siehe S. 418. Rubrit A. e. bb.

6. Funffpaltige und funfblatterige Blumen.

Glodenblume, rundblätterige. Gang schmale Stengelblätter. Siehe S. 436. —, rauhe. Campanula Trachelium. 2-3 Fuß hohe rothbraune rauhe Stens gel mit brennesselähnlichen Blattern. Die Blumen haarig, wagrecht abs stehend, mit rauhaarigen Relchzipfeln, eine lange ästige Traube bildend. (5 Rl. 1 Griffel.)

-, rapungelartige. C. rapunculoides. Der vorigen ahnlich, Die Blumen aber einseitig nicend; die Blatter schmaler und langgestielt.

Blumen brennend blau in ruchwarts getrummten Aehren, Staub=

faden herausragend. Ranhborstige Pflanze. Siehe S. 437. Dofenzunge, gebrauchliche. Erft rothe, dann dunkelviolette Blumen mit von weißfilzigen Dedtlappen geschloffener Röhre, in zuruckgeröllten, spater fehr verlängerten Trauben. Siehe S. 438. Kafepappel, rundblätterige. Blagviolette fünfblätterige Blumen mit doppeltem

Reld; ber außere dreiblatterig. Siehe G. 479.

c. Blumen fteablenformig, streilippig ober ichmetterlingeformig.

Wegwarte, gemeine. Sellblaue Strahlblumentopfe, Sperrige, rauhe Pflanze. Siehe G. 480.

Calbei, quirlbluthige. Salvia verticillata. Zweilippige fleine röthliche blaue Blu= men mit sichelförmiger Oberlippe in 20 - 30bluthigen Quirlen. (2 Rl. 1 Griffel)

Bicke, Zauns. Schmetterlingeblumen und gefiederte Blatter. Siehe S. 418.

cc. Roth.

a. Gunffpaltige und fanfblatterige Blumen.

Gifentraut. Rleine fünfsvaltige Blumchen in langen ruthenförmigen Aehren. S. S. 480.

Sundszunge, gebräuchliche. Fünflappige Blumen mit verschloffener Röhre und vier borftigen Samen unten im Relch. Widerlicher Mäusegeruch. Siehe 6. 417.

Borftbolbe, gemeine. Rleine fünfblatterige Blumden in Dolben. Gruchte bor:

flig, meift buntelroth. Siebe S. 479. Fetthenne, munbenheilenbe. Breite bide fleischige Blatter. Blumen in Schein: bolben. Giebe C. 480.

Ceifentraut, gebrauchliches. Saponaria Micinalis. Blagrothe große nelfenabn-liche Blumen in gebuschelten Rifpen. Relche lang, malgenrunt. (10 Rl. 2 Griffel. Zaf. 61. 913.)

Rafepappel, Bald- und beilfame. Doppelter Reld, ber aufere breiblatterig. Siehe G. 441 unb 479.

Gibifd, gebrauchlicher und rauber. Doppelter Reld; ber außere fechs bis neun: spaltig. Siehe S. 440 und 419.

Stordidnabel. 2 Blumen auf einem Stiel, lange Samenichnabel hinterlaffent. Siehe die fur den Junius angegebenen Arten. Siehe 441.

b. 3meilippige Blumen, (14 RL. Radifamge.)

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 440.

Wirbeldofte. Clinopodium vulgare. Blumen bellroth in dichten Quirlen, um: geben von borftenahnlich vielfpaltigen Gullen. (Zaf. 31 u. 32. 475.)

Doften, gemeine. Origanum vulgare. Die Blumen in zapfenähnlichen Aehren mit vielen kleinen Deckblattern. Gewürzhafte Pflanze. (Zaf. 31 u. 32. 458.) Sohlzahn, rauhe und weichhaariger. Galeopsis Tetrahit und pubescens. Die

Blumen mit einem bohlen Soder ju beiden Seiten. Erftere mit rauben Blattern und mit unter jedem Gelent verdidten Stengeln, haufig; lestere felten und weichhaarig, die Unterlippe mit einem vieredigen gelben gleden.

c. Cometterlingeblamen, (17 fl. 10 Stanbfaten.)

Sauhechel, dornige. Stedend borniger fperriger Salbstrauch. Blatter einfach ober gebreit. Giehe G. 441.

Aronwide, bunte. Coronilla varia. Blumen weiß mit rother Sahne in einfachen runden Dolden. Blatter fünf- bis neunpaarig gefiedert. (Taf. 46. 683.)

d. Blumen in biftelabnliden ober Strablblumentopfen,

Rlette, gemeine und filzigblatterige. Rugelige Blumenköpfe mit hakigen Relchsvipen. Siehe G. 480.

Mechte Diftelpflanze mit aufrechten Blumen mit ftechend bornigen Efelsdiftel. Stengel weißlich graufilzig, von den herablaufenten Reldifdjuppen. Blattern breitgeflügelt. Siehe G. 480.

Rratbiftel, langettblatterige. Cirsium lanceolatum. Der vorigen ahnlich, aber fleiner, und die haarfrone auf bem Samen weich und federartig.

Diftel, nicende und frause. Carduus nutans und crispus. Der Rrandiftel nabe verwandt, die Samenkrone aber borstighaarig, brüchig und steif. Erstere Art mit einzelnen großen nickenden Distelköpfen, bei letterer dieselben kleiner und zu mehreren zusammengehäuft. (Zaf. 28. 432.) Flockenblume, dornige. Centaurea Calcitrapa. Ausgebreitetästige Pflanze mit kleinen Blumenköpfen, deren unterste Kelchschuppen in auffallend große

und farte, oft aftige Dornfpipen auslaufen.

-, gemeine. Fast Lugelige, nicht dornige Ropfe mit trockenen rothbraunen Relchichuppenspigen. Siehe G. 441. Chafgarbe, gebräuchliche. Rleine Strahlblumentopfe mit wenigen turgen flumpfen

Strahlen, in flacher Scheindolde. Siehe S. 483.

dd. Gelb.

a. Ablatterige und Atheilige Blumen.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe G. 442.

Doppelfame. Diplotaxis muralis und tenuifolia. Bellgelbe wohlriechende Blumen, gang bunne gufammengebruckte Schoten hinterlaffend, in benen die Samen in 2 Reihen ftehen; Rarbe fast 2lappig; Relchblatter etwas schlaff. Erfte Art etwas ranhbehaart und bie Schoten fo lang als ihr Stiel; die andern glatt und die Schoten noch fo lang. (15 Rl. Schotentr. Taf. 54 und 55. 824.)

Labtraut, mahres. Rleine fternformig viertheilige Blumchen mit Soniggeruch in vielzweigiger Rifpe. Blatter fternformig gestellt. Siehe G. 478.

L-odill.

6. Slappige und Sblatterige Blumen,

Wollkraut, schwarzes und wollblumenahnliches. Verbascum nigrum und thapsi-forme. Fünflappige große Blumen, bei ersterer alle 5 Staubfaben pur= purwollig, die Blatter aber taum unten etwas filzig, bei letterer nur 3 Purgere Staubfaden bartig, Die Blatter aber ftart filzig. (5 Rl. 1 Griffel. Zaf. 34. 520.)

Paftinat. Die kleinen fünfblätterigen Blumen in Dolden, wanzenähnliche Früchte

hinterlaffend. Siehe S. 478.

Gilberaut. Die kleinen Blumen in langen schmalen aufrechten Trauben. Blätter schmal, gang. Siehe S. 477.

Obermennig. Die kleinen Blumen in langer schmaler Aehre, klettenartige Frücht= chen hinterlaffend. Blätter unterbrochen gefiedert. Siehe S. 442.

Johannistraut, durchstochenblätteriges. Hypericum persoratum. Blumen groß, traubendoldig beisammen, der Rand der Blumenblätter mit schwarzen Orusen besent. Die Blätter mit durchscheinenden Punkten wie durch= . stochen. (18 Kl. Biele Staubfäden.)

Fingerkrautarten, kenntlich am zehnspaltigen Relch mit abwechselnb kleineren

Abschnitten.

— , friechendes und filberweißes. Siehe S. 442 und 419. — , Ganfe=. Potentilla Anserina. Gefiederte filberglanzende Blatter; graße. Blumen. (12 Al. Biele Griffel.)

c. Cometterlingeblumen. (17 Af. 10 Griffel.)

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 441. Schneckenklee, sichelfrüchtiger. Medicago falcata. Die Blumen in bichten Trauben, fichelformig gebogene Bulfen hinterlaffend.

d. 3meilippige Blumen.

Bieft, aufrechter. Blaggelbe rothpunktirte Blumen und keilformig lanzettliche Blätter. Siehe S. 419.

Leinkraut, gemeines. Linaria vulgaris. Gespornte löwenmaulähnliche Blumen in dichter aufrechter Traube. Blatter schmal nadelähnlich, in großer Menge an bem Stengel sipend. (14 Rl. Rapfelfamige. Taf. 34. 515.)

e. Bufammengefette Blumen in Ropfden ohne fictbaren Strabl. (19 Rf. 2 Debnung.)

Mainfarren. Salbkugelige hochgelbe Köpfchen in flacher Doldentraube mit far= tem eigenthumlichem Beruch. Blatter dunkelgrun, boppeltgefiebert. Siehe S. 481.

Beifuß, gemeiner. Artemisia vulgaris. Die ganze Pflanze wohlriechend, etwas bitter. Die Köpfchen schmunig gelb, kugelig, außen filzig, eine vielästige Rifpe bildend. Blätter fiederig zerschlift, unten weißfilzig. (Bergl. Taf. 25. 377. Ar. Absinthium.)

f. Bufammengefeste Blumen mit Strahl und Cheibe.

Chamille, Feld- und Sunds. Beißer Strahl. Regelformige Scheibe. Siehe S. 441 und 419.

g. Bufammengefeste Blumen mit blogen Strahlenblumen ohne Cheibenbluthden. (19 Rl. 1 Debnung.)

Sasenlattich. Kleine Blumen in vielzweigiger Rispe mit edigen Fruchtkelchen und ohne Samenkronen. Siehe S. 441. Grundfeste, schöne. Der vorigen sehr ähnlich, aber mit schneeweißen Samenskronen und zottigen klebrigen Blättern. Siehe S. 441. Schwarzwurzel, weichstachelige. Die unteren Blätter einfach, schmal; die oberen

fiederiggespalten. Blumenstiele häufig rauh. Haarkrone sehr fein fiederig, finend. Siehe S. 439. Bitterkraut. Rauhe bittere Pflanze. Blumen außen etwas rothlich mit sipen=

ben feberigen haartronen und quergefurchten Gamen. Siehe G. 481.

Barkhausie, stinkende. Barkhausia soetida. Der vorigen etwas abnlich, die Blumen aber vor dem Aufbluben überhangend, und sowie die Blatter mit bisamähnlichem Geruch. Samenkronen gestielt, weich, aber nur aus

Sundeblume, rauhhaarige. Apargia hirta. Blumen außen mit einem breiten

grüngelben Streifen; Behaarung rauh von gablich gespaltenen Saaren. (Taf. 27. 414.)

Mausohrlein. Meift nur ein einziger schwefelgelber Strahlblumentopf an der

Spipe des 4—10 Zoll hohen Schaftes; die Blumchen unten mit 2 rothgelben Streisen. Sprossentreibend. Siehe S. 419. **Lattich,** wilder. Mit giftigem Milchfaft. Blumen blaßgelb, klein; Blumenstiele mit Schuppen beseth, eine Rispe bildend. Blätter verdreht mit weißlischem stacheligem Riel. Siehe S. 477.

-, weidenblätteriger. Lactuca saligna. Der vorigen fehr ähnlich, aber fie: ner, die Blumen mehr traubenformig flehend, und mit unterfeits brausgelben Randbluthen; die Blatter auch weniger fenerecht verdreht.

Anoterig, Bogele. Auf bem Boben liegend, gange Rafen bildend, ausgezeichnet durch filberweiße Tuten unten an den länglichen Blattchen. Blumden mit weißem Rande in den Blattwinkeln. Giehe G. 482.

Knorpelkraut. Dem vorigen ähnlich, aber weit seltener und mit pfriemliches breikantigen steifen Blättchen. Siehe S. 482. Wegerich, großer. Breite vielnervige Blätter platt auf bem Boben. Die Blumchen in einer straffen, dunnen, oft sehr langen Achre. Siehe S. 482.

Brenneffel, achte. Urtica urens. Die fleinere ber bei uns befannten Arten mit grobgahnigen eiformigen Blattern und die achselständigen Blumenrifpden. Fürger, als die Blattftiele. (21 Rl. 4 Stanbfaden. Taf. 23. 334.)

Melde, abstehendästige. Atriplex patula. Sehr ästiger Stengel mit spießformig breiedigen, unten filberichuppigen Blattern. Die achselstandigen und geknault ährenförmig zusammengestellten Blumchen hinterlaffen breiedige Fruchtkelche. (21 Rl. 5 Staubfaden. Zaf. 49. 737.)

Banfefuß, guter Beinrich. Dreiedigspießförmige große Blatter, unterfeits fo wie ber Stengel und die bichten aufrechten Bluthenrifpen mit weißen Blaschen besetht, welche bald planen und einen mehlähnlichen Ueberzug bilden. Säufig. (Siehe S. 418. Taf. 49. 741.)

-, Mauer:. Chenopodium murale. Dunkelgrun glangende Blatter ungleichfpinig gegahnt. Die Bluthen geknäult, in zahlreichen buschigabgeffusten Rifpen. (5 Al. 2 Griffel.)

- -, ftinkender. Ch. foetidum. Stengel vielzweigig, niederliegend. Die gange Pflanze mit weißgrauem ichmierigem, nach fauler Baringslade ftinkendem Mehl bestreut. (Zaf. 49. 738.)

Baunrube, getrenntbluthige. Kletternde Pflanze in Seden, mit handformig funf-lappigen Blattern. Die weißlichen Beeren rothe Fruchte hinterlaffent. Siehe S. 442.

Sanf, gebauter. 3-6 Fuß hohe Stengel mit gefingerten Blattern und ftarkem nartotischem Geruch. Siehe S. 442.

e. In Dofen und am Sufe von altem Gemauer und Gebauben.

aa. Beiß.

Anoteria, Bogele. Gange Rafen bildend mit feinen liegenden Stengeln. Blate ter mit einer filberweißen Tute am Stengel ansigend. Blumchen flein, grun, mit weißem Rand. Siehe S. 482.

Begerich, großer. Breite nervige Blatter am Boden. Die schmupig weißen Blumden in bunner ftraffer, oft fehr langer Achre. Giebe E. 482.

Stechapfel. Datura Stramonium. Große schöne Trichterblumen. Fruchtfauseln benen ber Roßtastanie abntich. (5 Rt. 1 Griffel. Zaf. 35. 527.)

Zaubneffel, weiße. Zweilippige Blumen mit helmförmiger Oberlippe, in bichten Quierlen. Siehe S. 409.

Wogelmiere. Rleine zweispaltige Blumchen. Die Stengelchen mit einer Saarlinie von einem Blattgelent jum andern; oft große Rafen bildend. Siehe S. 406.

bb. Blau.

Igelfamen. Fünflappige vergismeinnichtblaue Blumchen, igelftachelige Samen hinterlaffend. Siehe G. 438.

L-odill.

#### ce. Roth.

Die für ben Junins angegebenen Arten. Siehe S. 442.

Fingerkraut, friedendes und Ganfes. Fünfblätterige Blumen und zehnspaltige Relche. Siehe G. 442 und 418.

Bilfenkraut, schwarzes. Giftig und übelriechend. Stumpf funflappige, violett

geaderte, fcmupiggelbe Blumen. Siehe G. 439.

Chontraut. Chelidonium majus. Bierblatterige binfallige Blumen; graugrune gefiederte Blatter und gelber Milchfaft. Giftig. (13 Rl. 1 Griffel. Taf. 56. 830.

#### ee. Grun.

Die für die vorige Rubrik d. angegebenen Arten. Siehe S. 486. Brennnefiel, getrenntbluthige. Urtica didica. Die große bei uns bekannte Art, mit herzformigen Blattern und langeren Blumenrifpchen. (21 Klaffe. 4 Staubfaden.)

Blumden in achselständigen Anaueln. Blatter abwechselnd, burch= Glasfraut. fichtig punftirt, grasgrun, aber flettenartig ranh. Siehe S. 439.

Ampfer, stumpfblatteriger. Rumex obtusifolius. Burgelblatter bergformig, eifor: mig, ftumpf. Die Blumchen in entferntstehenden Quirlen; die 3 großen Blattchen eingeschnitten gegahnt und je mit einer Schwiele verseben. (6 Al. 3 Griffel.)

Mauerraute. Aleine gefieberte Blatter mit braunen Linien auf ber Rudfeite.

Siehe G. 437.

## f. An burren fonnigen Abbangen und Bugeln.

#### aa. Beif.

Steinklee, weißer. Melilotus alba. Schmetterlingeblumchen in langen aufrechten Trauben. (17 Al. 10 Staubfaden.)

Sawalbenwurg. Gepaarte einfache Dolben von fünftheiligen Blümchen. Blat-

ter gegenständig, nicht gefiedert. Siehe S. 438.

Heilwurz. Athamanta Libanotis. Rleine fünfblatterige Blumchen in breißig: bis vierzigstrahligen fast halbkugeligen Dolden. Große, doppeltgefiederte Blatter, die unterften Blattden freuzweise gestellt. (5 Rl. 2 Griffel. Zaf. 39 und 42. 617.)

Sandtraut, quendelblätteriges. Rleine fünfblätterige Blumchen einzeln auf Blumenstielden, die burg nach der Bluthe abwarts fteben. Siehe G. 478.

Bolleraut, leuchterähnliches. Fünflappige Blumchen in rifpenartig zusammengestellten Tranben. Blätter unten staubigfilzig. Siehe S. 481.

#### bb. Blau.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 443.

Grindkraut, taubenfarbiges. Scabiosa columbaria. Die fünfspaltigen Blumen in einem Ropf beifammen, die außeren einen Strahl bilbend. Blatter tief fiederiggespalten mit linienformigen Lappen. (4 Rl. 1 Griffel. Taf.

24 349.) Seilkraut, Berg-. Jasione montana. Die fünftheiligen Blumen mit linienförz mig schmalen Abschnitten in einem langgestielten runden himmelblauen

Kopf. Blätter einfach, ganz schmal. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 29. 449.) Enzian, Freuzblumiger. Gentiana cruciata. Bierspaltig rohriggsockige Blumen in einem knopfahnlichen Quirl beifammen. Blatter dreinervig, gegenftandig und vermachsen. (4 Staubfaben. Rach Linée aber doch in-5 Rl.

1 Griffel. Taf. 37. 568 a.)

Calaminthe, gebräuchliche. Calamintha officinalis. Zweilippige violettrothe Blumden mit von Saaren geschloffenem Schlunde, in dreitheiligen achfels ftandigen Scheindolbchen. Blatter gegenständig, gottig behaart. Die gange Pflange 1-2 Fuß hoch, aromatisch riechend. (14 Rl. Racktfamige.)

#### ce. Roth.

## a. Bier- und fünffpaltige Blumen.

Waldmeifter, Sügels. Brannewurzel. Bierspaltige röhrige Blumchen in Bisicheln. Stengelchen aufrecht mit zu vier und zu zwei gestellten Blatters. Siehe S. 444.

Flachsfeide, gemeine. Cuscuta europäea. Ein fadendunner, links fich um leberde Pflanzen, z. B. Rlee, Luzern zc. windender und daran festsaugender Stens gel. Die viers oder fünfspaltigen fleischigen rosenrothen Blumchen bilden zu 10-15 runde Knäule in den Winkeln der übrigens zu kaum sichtbaren

Schuppen verkummerten Blatter. (5 Rl. 2 Griffel. Zaf. 49. 748.)

b. Fanfblatterige Blumen.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe G. 444.

Relke, Kopfi. Eine blagrothe Relkenart mit 4 — 6 kleinen Blumen in einer sechsblätterigen hellbraunen Hulle eingeschlossen, welche immer nur eine um die andere aufblühen. Siehe S. 480.

Rafepappel, heilfame. Bon dem boppelten Relche ber außere breiblätterig. Siehe

S. 479.

## c. Ceditheilige ober fechtblatterige Blumen.

Sauerampfer, kleiner. Oft die gange Pflanze, nicht nur die Blumenrispen roth. Blätter fauer. Siehe S. 417.

Lauch, Gemüses. Allium oleraceum. Zwiebelartige Pflanze mit runden Blumens dolden an der Spipe der hohlen Stengel, die meist aus kleinen Zwiebelschen bestehen. (6 Kl. 1 Griffel. Taf. 16. 248.)

d. 3weilippige Blumen. (14 Rl. Radtfamige.)

Thymian, gemeiner; Quendel. Thymus Serpyllum. Ein allbekanntes, wohls riechendes, ganze Rasenbusche bildendes, niedriges Pflänzchen mit kleinen rosenrothen Blumchen und auch zweilippigem Kelch, dessen Röhre mit Haaren verschlossen ist, wenn das Blumchen sehlt. Man unterscheidet den Quendel mit Citronengeruch, der aufrechter wächst, und den gemeisnen Gamander Quendel, dessen Stengelchen sich erst nach und nach in die Höhe richten. (Tas. 30 und 32. 457.)

— -, wolliger. Th. lanuginosus. Der vorigen Art ähnlich, aber von bichter Behaarung ber Blätter und Stengel ganz weißgrau. Richt so häufig.

Calaminthe, gemeine. Calamintha Acinos. Erinnert an den gemeinen Thomian, wächst aber höher, bis zu 8 Joll hoch, und die hellrothen nickenden Blumschen haben auf der Unterlippe einen mondförmigen hellrothen Flecken. (Taf. 31 und 32. 474.)

— , gebräuchliche. Noch höher als die vorige Art, bis zu 21/2 Fuß, sehr ästig und mit auffallend aromatischem Geruch. Blumen violettroth. Siehe

G. 487.

Gamander, eichenblätteriger und traubenblüthiger. Rur einlippige Blumen, weil die Oberlippe fehlt. Siehe S. 477.

Doften, gemeine. Die zweilippigen Blumen in zapfenähulichen Aehren mit vielen braunen Deckblättern. Siehe S. 480.

#### e. Schmetterlingtblumen. (17 Rl. 10 Staubfaben.)

Hattwinkeln an den sich aufrichtenden Stengeln. Etwas klebrig und mit Bocksgeruch.

Kronwicke, bunte. Beiße Blumen mit rother Fahne in einfacher Dolde. Ge-

fiederte Blätter. Siehe S. 484.

#### f. Ropfblumen mit ober ohne Strabl. (19 Rl.)

Beruffraut, scharfes. Biele feine röthliche Strahlen um die gelbe Scheibe. Siehe S. 439.

Rratdiftel, wolltragende. 4-6 Fuß hohe Distel mit tieffiederspaltigen Blättern und Kelchen, die mit spinnwebartigen Saaren übersponnen find. Siehe S. 480.

Eberwurg, gemeine. Distelartige Pflanze, hochstene 1-11/2 fuß boch. Die innes

L-collision

ren Reichschuppen einen glanzenden gelblichweißen Strahl vorstellend.

Siehe G. 480.

Flockenblume, rifpenbluthige. Centaurea paniculata. Blagrothe Blumentopfe, nicht distelartig bornig, sondern die Relchschuppen gelblichbraun, mit schwärzlichen Wimpern. (19 Rl. 3 Ordnung.)

#### dd. Belb.

a. Bier- und fanffpaltige und funfblatterige Blumen.

Laberaut, mahres. Bierspaltige fleine Blumchen in einer Rifve. Soniggeruch. Siehe G. 478.

Wolleraut, gemeines und leuchterähnliches. Fünflappige große Blumen mit bartigen Staubfaben. Blatter wenigstens unterseits filzig. Siehe S. 478 und 481.

Paftinat, wilder. Fünfblätterige kleine Blümchen in vierstrahligen Dolden. Siehe S. 478.

Connenröschen. Große hinfällige fünfblätterige Blumen mit 3 großen und 2 fleinen Relchblattchen. Riedrig. Siehe S. 444.

b. Lippige Blumen.

Bieft, aufrechter. Zweilippige Blumen in Quirlen. Blatter gegenständig. Siefe S. 419.

Ofterluzei, gemeine. Röhrige Blumen mit lippenartig vorgezogenem Saum. Blatter abmechselnd, herzformig rund. Siehe G. 417.

c. Sometterlingiblumen. (17 Rl. 10 Staubfaben.)

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 444. Schneckenklee, sichelfrüchtiger. Die Blümchen in Trauben, sichelförmig ge-krümmte Hülsen hinterlassend. Stengel niederliegend. Siehe S. 485.

d. Ropfolumen mit ober ohne Strabl. (19 Al.)

Mausöhrlein. Ein schwefelgelbes Strahlblumentopfchen an der Spipe bes

Schaftes. Siehe G. 419.

rz. Köpfe länglich eiförmig mit oft röthlichen ober schmuniggelben Blumchen ohne deutlichen Strahl. Mattgrüue Pflanze mit widerlichem Bifam ahnlichem Geruch. Siehe S. 481.

Beifuß, pontischer. Artemisia pontica. Kleine, kugelige Köpschen ohne Strahl, nickend in einseitiger Rispe. Blätter sein, doppelt halbgefiedert, unten filzig weißgrau, wie die Stengel. (19 Kl. 2 Ordnung.)

--, Felds. A. campéstris. Der vorigen ähnlich, aber mit breiteren, silbers

grauen Fiederblättchen und liegenden oder auffteigenden Stengeln.

B. Auf Wiesen, Triften, Weiden und Mooren.

a. Auf grabreichen Biefen, Triften und in Grasgarten im Thale.

### aa. Beif.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 444. Augentrost, gebräuchlicher. Euphrásia officinális. Zweilippige Blümchen mit 6 violetten Linien auf der Obers und 9 dergleichen auf der Unterlippe und gelbem Schlund. Aestiges, veränderliches Pflänzchen. (14 Kl. Kap= felfamige. Taf. 34. 510.)

Shafgarbe, gebrauchliche. Rleine Blumentopfchen mit wenigen, furgen, flumpfen

Strahlblumchen, in flacher Traubendolde. Siehe G. 483.

Drehahre, Sommer-. Spiranthes aestivalis. Kleine, lippenartige Blumchen in einer spiralformig gewundenen Aehre an der Spipe des 6-10 Boll hohen beblätterten Stengels. Burgelknollen. (20 Rl. 1 Staubgefaß. Bgl. Taf. 17. 260.)

#### bb. Blau.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 445.

GrindPraut, taubenfarbiges. Fünfspaltige Blumen in einem Kopf beisammen, blagblau, die äußeren einen Strahl bildend. Blätter tief fiedrig gespalten mit linienformigen gappen. Siehe S. 487.

Munge, Polen=. Mentha Pulegium. Die kleinen, vierspaltigen Blumchen in bichten Quirlen. Liegende Stengel mit angenehmem Beruch. Ractfamige. Saf. 30 und 32. 456.)

#### ce. Roth.

a. Ropfformiger Blumenftanb.

Rlee, Baftarde, Biefene und Erbbeere. Rleine Schmetterlingeblumchen und gebreite Blatter. Siehe G. 445 und 421.

Bederblume. Brannrothe Blumentopfe mit heraushangenden Staubfaben und oben mit pinfelformigen, rofenrothen Rarben. Gefiederte Blatter. Siebe S. 420.

Wiesenknopf. Sanguisorba officinalis. Der vorigen viel ahnlich, aber ber Ropf buntelblutroth, die Rronen weiß mit rothem Saum, und Rarben und Staubfaden nicht heraushangend. (4 Rl. 1 Ordnung. Taf. 50. 760.)

Flockenblume, gemeine und grindblumenartige. Strahltopfe diftelahnlich mit an ber Spine braunen Relchschuppen. Siehe G. 441 und 446.

Rratdiftel, Sumpfe. Cirsium palusire. Aechte Diftel mit 4-6 guß bobem, von ben herablaufenden Blattern geflügeltem, dornigem Stengel. Diftel

Popfblumen klein, aufrecht, in gebuschelten Trauben. (19 Al. 1. Ordn.) - , bachliebende. Der vorigen abulich, aber mit nur 2-3 Fuß bobem, nicht bornig geflügeltem Stengel und mit etwas nickenben, gewöhnlich ju 3, feltener ju 4-7 flebenden Diftelkopfen, gebufchelt auf bem oft bis 1 Sus langen Stiel. Siehe G. 446.

b. Ropfe und jugleich quirlartiger Blumenftand,

Munge, Polen. Die Blumden in ben bichten Quirlen fast regelmäßig vierspal: tig mit heraubragenden Stanbfaden. Siehe oben.

Thymian, Quendel. Bekannt genug durch seinen Bohlgeruch; kleine Rasen bilbend. Blumchen zweilippig. Siehe S. 488.

c. Dolbenartiger Blumenftanb.

Lauch, ectigstengeliger. Allium angulosum. Zwiebelgewäche mit secheblätterigen Blumen in flacher, einfacher Dolde. (6 Kl. 1 Griffel.)

Barentlau, falfder. Fünfblatterige Blumden in großer, flacher, achter, gufam-

mengefenter Dolde. Große, einfach gefiederte Blatter. Siehe S. 441. Ropfblumchen mit flumpfen, turgen Strahlen. Blatter fcmal, fein boppelt gefiedert. Siehe G. 483.

d. Sunffpaltige, robrige, Blumen.

Beinwell, rother. Sangende hellpurpurrothe Blumen. Ginfache, herablaufende, rauhe Blatter. Siehe G. 446.

#### dd. Gelb.

a. Fünffpaltige, robrige Blumen.

Beinwell, gebrauchliche. Die vorige Art, aber gelbblühend. Siehe S. 446. b. Funfblatterige Blumen.

Cilau, Biefens. Silaus pratensis. Aechte Doldenpflanze mit fünfe bis zehnstrabe ligen, lichten, gelbgrünen Schirmen und dunkelgrünen, rauhen, dreis bis viersach geniederten Burzelblättern. Die Stempelpolster nach dem Bersblühen blutroth. (5 Al. 2 Ordnung. Taf. 39 und 42. 618.)
Wiesenraute, gelbe. Thalictrum flavum. Große, zierliche Rispe von luftigen

Blumchen, welche aus lauter gelben Staubfaden zu bestehen scheinen. Blatter boppelt gefiedert, mit unten bleichgrunen Blattchen. (13 Rt. Biele Griffel.)

Sahnenfuß, swiebelmurgeliger. Blumen groß mit gurudgeschlagenen Relchen. Getheilte Blatter. Siehe G. 422.

Große Blumen und gegenständige, Johannistraut, durchflochenblätteriges. durchsichtig punktirte Blatter. Giebe G. 485.

c. Sometterlingeblumen. (17 Rl. 3 Ordnung.)

Die für ben Mai und Junius angegebenen Arten. Siehe S. 422 und 447.

d. Bufammengefehte Blumen; topfformiger Bluthenftand mit ober ohne Strabl. (19 RL)

Sundeblume, rauhe, schmalblätterige und herbstblüthige. Apargia hispida, hastilis und autumnalis. Strahlblumenköpfe. Haarkrone auf den Samen federig und weich. Die erste Art mit einem Blumenkopf auf dem einsfachen Schaft. (Siehe S. 422. Taf. 27. 415.); die zweite schlanker und höher. (Taf. 27. 416.); die dritte mit ästigem Schaft, die Blumenstiele schuppig und unter dem Blumenkopf ausgeschwollen. (1 Ordnung.)

Grundfeste, zweijährige. Crépis biennis. Strahlblumenköpfe mit einfach haariger, schneeweißer Saarkrone auf dem Samen, die untersten Relchschuppen einer Sulle ahnlich, nur schlaff anliegend. 2—4 Fuß hoher, rispenartig

veräfteter Stengel. (1 Ordnung. Taf. 27. 419.)

Haariger, schmunigweißer Haarfrone auf dem Samen und dachziegelig vielblätterigem Kelche mit schwärzlich drusig behaarten Schuppen. Siehe S. 422 und 447.

Löwenzahn. Ein einziger Strahlblumenkopf auf röhrigem, hohlem, glattem

Schaft. Siehe S. 410.

Kreuzkraut, Jakobs-. Blumenköpfchen mit Strahl und Scheibe, klein mit nicht zahlreichen Strahlen und den Kelchschuppen an der Spipe schwarz. Fiederig gespaltene Blätter. Siehe S. 447.

Alant, gebräuchlicher. Inula Helenium. Gehr große Blumenköpfe mit zahlreichen, schmalen Strahlen und flacher Scheibe. Blätter groß, nicht fiederspaltig.

(2 Ordnung. Taf. 26. 393.)

Rratdiftel, Gemuses. Cirsium oleraceum. Distelähnliche, blaggelbe Köpfe zwischen großen, weißlichgrunen Deckblättern. Stengelblätter nicht dornig, sondern nur mit weichen Stacheln gewimpert. (1 Ordnung.)

ee. Grun.

Becherblume. Blumden grunlich bis roth in Köpfchen. Gefiederte Blatter, ganze Rasenbuschel biloend. Siehe S. 420.

Barenklan, falscher. Große, grünlichweiße, flache Blumendolden. S. S. 444. Ampfer, Wiesen. Rumex praiensis. Blumchen dreieckig, klein, in hängenden Quirlen, welche rispenartig zusammengestellt sind; die eine Klappe größer, als die zwei anderen. Burzelblätter gegen 1 Fuß lang bei 4 Zoll Breite. (6 Kl. 3 Griffel.)

Dreizad, Sumpf. Unscheinbare, binfenahnliche Pflanze, mit sechsblätterigen

Blumchen in Trauben. Siehe G. 450.

## b. Auf feuchten und trodenen Bergwiefen.

an. Beiß.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe G. 447.

Mugentroft, gebrauchlicher. Zierliche Buschchen mit zweilippigen, blaugestreiften Blumchen. Siehe S. 489.

Barwurz. Meum athamanticum. Aechte Doldenpflanze mit flachgewölbten, fünfzehn bis zwanzigstrahligen Dolden. Blätter weich, doppelt gefiedert, mit haarfeinen Abschnitten. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 39 und 42. 619.)

bb. Blau.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe G. 447.

Grindfraut, abgebissenwurzeliges. Scabiosa succisa. Dem Felbgrindfraut, f. S. 445, viel ähnlich, die Blumenköpfe aber blauer, geruchlos und halbkugelig, und die Blätter nicht fiederig gespalten. (4 Kl. 1 Griffel. Taf. 24. 350.)

Glockenblume, bartige. Campanula barbata. Nickende, innen bartige Glockensblumen, schon hellblau, in schlaffer, einseitiger Traube. Stengel nicht

über 1 Fuß hoch. (5 Rl. 1 Griffel.)

ce. Roth.

Die für den Junins angegebenen Arten, außer den Orchidenblumen. S. S. 448. Krapdiftel, stengellose. Cirsium acaule. Distelartiger Blumentopf, mitten auf einer Rosette von disteldornigen Blättern. (19 Al.: 1 Ordnung.)

Count

Anabenfraut, ppramibalifches. Orchis pyramidalis. Lippige Blumen mit febe langem, gefrummtem Sporn in dichter, ppramidalifder Achre. nehm riechend. (20 Rl. 1 Staubgefäß. Taf. 17. 258.)

Wiefenknopf. Blutrothe Blumentopfchen. Gefieberte Blatter. Siebe G. 490. Lauch, edigftengeliger. Zwiebelgemache mit flacher, rofenrother Dolbe.

G. 490.

Flachsfeide, quendelwurgende. Cuscuta epithymum. Schlingpflange an Thomis Beidefraut und dgl., mit kleinen vier= und fünftheiligen Blumchen & Knäueln beisammen. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 49. 748.) Betonie. Betonica officinalis. Zweilippige Blumen in nach oben dicht gestelltes Quirlen; die untersten aber entfernt stehend. (14 Kl. Nactsamige. Zai.

30 und 32. 466.)

#### dd. Gelb.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 448.

, Engian, gelber. Gentiana lutea. Flache, funf- bis fechstheilige Blumen in Onirlen beifammen. Blatter breit, funfnervig, gegenstandig. (5 &l 1 Griff.)

Lein, gelbblühender. Linum flavum. Schone, große, etwas glocfige, tief fung theilige, goldgelbe Blumen. Blatter breit langettlich, meergrun. (5 &L 5 Griffel.)

Mugentroft, gelber. Euphrasia lutea. Zweilippige Blumen in einseitige Trauben zusammengestellt. Schmale, gegenständige Blatter. (14 Rl. Rapfel-

famige.)

Wiefenraute, labfrautahnliche. Thalictrum galioides. Nickende, luftige Blum: den, welche aus lauter Staubgefaßen zu bestehen fcheinen, in langlicher, ppramidenformiger Rifpe. (13 Kl. Biele Griffel.) Barwurg. Aechte Dolbenyflange mit flachgewolbten, funfzehn= bis zwanzigftrab

ligen Dolben. Blatter boppelt gefiedert, weich, mit haarfeinen Abichnit-

ten. Giche G. 491.

## c. Auf Beiben und grafigen Anboben.

### an. Beig.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 449.

Pimpinelle, Steinbreche. Pimpinella Saxifraga. Mechte Dolbenpflanze mit feche bis eilfstrahligen Dolden ohne Süllblätter. Stengelblätter gefiedert mit schmalen, fiederspaltigen Abschniften. (5 Kl. 2 Griffel.)

Schafgarbe, edle. Achillea nobilis. Gedrängte Scheindolde von fleinen, gelblichweißen Blumentopfchen, mit wenigen, furgen, flumpfen Strablen. Blatter schmal, etwas filzig, vielfach fiederig gespalten. Gewurzhaft riechend und schmeckend. (19 Rl. 2 Ordnung.)

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 449. Grindlraut, taubenfarbiges. Blaßblaue Blumen in einem doldenartigen Kopf

mit sternförmig ausgebreiteter Sulle. Fiederspaltige Blatter. S. S. 487. SeilPraut, Berge. Runder, lauggestielter, himmelblauer Blumenkopf aus fünftheiligen Blumen mit schmalen, langen Abschnitten. Blatter schmal, nicht flederspaltig. Siehe S. 487.

Blockenblume, bartige. Nickende, inwendig bartige Glocken in einseitiger Traube.

Siebe S. 491.

#### cc. Roth.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 449.

Flachefeibe, quenbelwurgenbe. Schlingpflangchen mit fleinen, rothlichen Blumchen in Anauten. Siehe oben.

#### dd. Belb.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 450. Ferner:

a. Gunffpaltige ober bier- und fünfblatterige Blumen.

Große, ichweselgelbe, Wollfraut, mottenvertreibendes. Verbascum Blattaria. fünflappige Blumen mit violettbartigen Staubfaden. (5 Rl. 1 Griffel.)

Engian, gelber. Funfe bis fechstheilige Blumen in Quirlen flehenb. Blatter gegenständig, breit, fünfnervig. Siehe S. 492.

Fingertraut, Ganfes. Um Boben friechend. Gefiederte, filberhaarige Blatter

und große, fünfblätterige Blumen. Saufig. Siehe S. 418.
1173. Bierblätterige Blumen und achtfpaltiger Relch. Den Fingerkraut=

arten abnlich. Siehe G. 450.

Biefenraute, laberautähnliche. Zierliche, nicende Blumchen, welche aus lauter Staubfaden zu bestehen scheinen, in langlicher, pyramidenformiger Rifpe. Siehe S. 492.

Schafgarbe, eble. Dichte Traubendolden aus kleinen Blumenkovichen mit 5 absgestunten, breiten Strahlen. Blatter gelbfilzig, schmal, fein vielfach fleberspaltig. Siehe G. 492.

## L. Blumen ichmetterlingsformig ober zweilippig.

Rice, Golde. Trifolium agrarium. Große, goldgelbe, braun abbluhende Blumens köpfe von Schmetterlingsblumen, auf aufrechten, vielblüthigen Stengeln. Blatter gedreit. (17 Kl. 10 Staubfaben.)

Mugentroft, gelber. Zweilippige Blumen in verlängerten, einseitigen Trauben. Siehe S. 492.

Beinkraut, gemeines. Gespornte Lowenmaulblumen in dichter, straffer Tranbe. Giebe G. 485.

Sahnenkamm, schmalblätteriger. Zweilippige Blumen mit helmartiger, jusams mengedrudter Oberlippe. Aestige Stengel, oft 2 Fuß hoch. S. S. 481.

## d. Auf Moor: und Torfgrunden.

#### aa. Beif.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 451.

Sumpffilge. Thysselinum palustre. Aedite Doldenpflange mit 12 - 24 flaum: haarigen Strahlen in den Dolben und vielen Sulblattern. Die Burzelblätter groß, langgestielt, einfach und fein gefiedert. (5 &l. 2 Griffel. Taf. 38 und 41. 596.)

Connenthau, rund: und langblätteriger. Drosera rotundifolia und longifolia. Fünfblatterige Blumchen in einseitiger, Anfangs zurückgebogener Traube. Blatter rosenartig auf bem Moose ausgebreitet, mit purpurrothen Drufen besett. Erstere Art hat freisrunde, die lettere, größere Art keilförmige Blätter. (5 Al. 5 Griffel. Taf. 56. 838.)

Spark, knotiger. Spergula nodosa. Aleine, kugelige Blümchen. Die angeschwols len gegliederten Stengelchen im Areise ausgebreitet, sadendunn; die Blätter pfriemlichrund. (10 Al. 5 Griffel. Taf. 60. 909.)

#### bb. Blau.

Enzian, aufgeblasener. Glodige, aufrechte, große Blumen in fünseckig geflügel= tem Relche. Giebe G. 451.

Grindfraut, abgebiffenwurzeliges. Die Blumchen in einem halblugeligen Ropf

beifammen. Siehe G. 491.

Swertie. Swertia perennis. Flache, funftheilige Blumen in endständiger, oft fehr einfacher Rifpe. Blatter bidlich und gegenständig, glatt und fehr bitter. Einsacher, 1-11/2 Jug hoher Stengel. (5 Al. 1 Griffel. Taf. 37. 569.)

## ce. Roth.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 451. Weibenröschen, sumpfliebendes. Epilobium palustre. Aleine, bleichrofenrothe, vierblatterige Blumden auf ben langen, vieredigen Rapfeln, in vor bem Anfbluben überhangenden Bluthentrauben. (8 Rl. 1 Griffel.)

## dd. Gelb ober Grun.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe G. 452.

- C. Muf Ader: und Gartenland und fonft in gebautem Boden.
  - a. Auf Getreibefelbern und anberen bestellten Medern.

#### an. Beif.

a. Atheilige und Ablatterige Blumen.

Labkraut, Rlebkraute und dreikorniges. Galium Aparine und tricorne. Sternförmig viertheilige Blumchen in Rifpen und mit rudwärtestachelig scharfen Blattern zu 8 im Quirl gestellt. Bei ersterer Art bie Fruchte hakig und auf geraben Stielen, bei letterer nur kornig und auf umgebogenen Stielen. (4 Rl. 1 Griffel. Taf. 25. 363.)

Mohn, gebauter. Große, vierblatterige Blumen, vielfamige Rapfeln hinterlaffend.

Siehe G. 452.

Rettig, Aders. Rleine, vierblätterige Blumen, aufgeschwollene Schoten binterlaffend. Giehe S. 452.

b. Funftheilige ober fünsblatterige Blumen, nicht in Dolben.

Kartoffel. Solanum tuberosum. Ueberall gebaut und gekannt. Blumen fünfe theilig, in der Mitte mit einer vorftehenden Spipe von gelben, gufammen-

hangenden Staubbeuteln. (5 Kl. 1 Griffel.) Knöterich, Winden:. Polygonum Convolvalus. Windende Pflanze mit herzpfeil: förmigen Blättern. Blumchen fünftheilig, grunlich, hangent. (8 Al. 3 Griffel. Saf. 48. 730 b.)

Buchweizen. Polygonum Fagopyrum. Beit geöffnete, fünftheilige Blumchen, wohlriechend, in gestielten Trauben; dreiecige, schwarze Samen. 1 – 2 Fuß hoher, zur Reisezeit blutrother Stengel. Defters gebaut. (8 Kl. 3 Griffel. Taf. 48. 730a.)

Sandtraut, quendelblätteriges. Rleine, fünfblätterige Blumchen, einzeln auf ben

Blumenstielden. Siehe G. 478.

c. Funfblatterige Blumden in achten Dolben, (5 Rl. 2 Griffel.)

Haftdolde, möhrenartige und breitblätterige. Stacheligborstige Früchte. Siehe S. 452.

, großblumige. Caucalis grandiffora. Fünf: bis zehuftrahlige Dolben mit auffallend großen, ftrahlenden Blumen und 5 Buliblattern. Blatter fein, dreifach gefiedert. (Taf. 38 und 40. 592.)

Pimpinella Anisum. Bekanntes Gewürf in Backwert, bei uns ba und bort cultivirt. Früchte eiformig zusammengedrückt. Dolbenpflanze ohne Anis.

Bullen. (Taf. 39 und 42. 628.)

Borftbolde, schweizerische. Torilis helvetica. 5 - 7ftrahlige Dolden ohne ober nur mit einem einzigen Süllblatt. Blätter doppelt und einfach gefiedert, mit einem auffallend verlängerten Endblättchen. Borftige Früchte. (Zaf. 38 und 40. 591.)

Roriander. Coriandrum sativum. Augelige glatte Früchtchen. Dolden 4ftrahlig.

Bekannter Gewürzsamen. (Taf. 38 und 40. 581.)

Madelkörbel. Lange langgeschnäbelte Früchtchen. 2strahlige Dolben. G. E. 452.

d. Cediblatterige Blumen. (6 Al. 1 Griffel.)

Zwiebel, Roche. Allium Cepa. Große plattkugelige Zwiebeln, rohrige Stengel und Blätter. Blumendolden Lugelrund. Gebaut.

d. Allium sativum. Zwiebel aus vielen fleineren zusammengesett, burchdringend icharf. Stengel 2-3 Jug hoch, vor dem Aufblühen oben Anoblauch. in einen Ring guruckgerollt. Dolbe meift braunrothe Zwiebelchen und weißliche langgestielte Blumen tragend. Gebaut.

e. Cometterlingeblumen, (17 Rf. 10 Ctaubfoben.)

Safentlee. Trifolium arvense. Rleine weiße Blumentopfchen, auffallend haarig, an den Spigen bes gablig veräfteten Stengels. (Zaf. 44. 654.)

Grbfe, Roche. Große Blumen, runde gelbliche Samen. Blatter 3paarig mit eie förmigen Blättden. Siehe G. 453.

#### bb. Blau.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 453. Ferner: Rartoffel. Stheilige Blumen mit einer gelben Staubbeutelfpipe in ihrer Mitte. Siehe G. 494.

Flachs, gebauter oder Lein. Linum usitatissimum. 5blatterige, flache, garte Blumen, runde Rapfelfrüchte jurudlaffend. (5 Kl. 5 Griffel. Taf. 62. 927.)

Acterfalat, großer. Valerianella Auricula. Rleine rothlichblaue Sfpaltige Blum= den in bichten Scheindoldchen; ein Relchgahn größer als die anderen. Gabelige Beräftung. (3 Kl. 1 Griffel. Bgl. Taf. 24. 352.)

Benusspiegel. Prismatocarpus Speculum. Lebhaft veilchenblaue Blumen, 5fpals tig und in ber Sonne flach geöffnet; gefchloffen find fle funfflugelig.

(5 Rl. 1 Griffel. Zaf. 29. 452.)

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 453. Ferner:

a. Bier- und fünffpaltige Blumen.

Sherardie. Sherardia arvensis. Kleine 4spaltige blagröthliche Blumchen zu 8 buschelweise in einer 8blätterigen Dulle finend. 4kantige, sehr ästige, liegend ausgebreitete Stengelchen. (4 Kl. 1 Griffel. Taf. 25. 366.)

Flachsseide, leinwürgende. Cuscuta Epilinum. Einfaches Schlingpflänzchen; die blaßrosenrothen 4s und Sspaltigen Blumchen meist nur zu 5 in Knäueln beisammen. Unter dem Lein auf Accern. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 49. 748.)

Anöterich, ampferblätteriger und geftectblätteriger. Polygonum lapathifolium Die 5theiligen Blumchen, vom Rosenvothen bis in's und Persicária. Brune, in dichten langlichen Achren, Bedige Samen hinterlaffend. Erftere Art mit rauhen Blumenstielen und gang turz gewimperten Blattscheiden, jedoch auch mit einem bunkeln Flecken mitten auf ben Blättern; bie leptere mit fast glatten Blumenstielen und lang gewimperten Blattscheis ben; Blattfleden häufiger und ftarter. Beibe Arten haben nur Blumen mit 6 Staubfaden. (8 Rl. 3 Griffel. Taf. 48. 727.)

b. Sbatterige Blumen.

Roriander. Aechte Dolbenpflanze mit 4ftrahligen Dolben, kugelige, große, ge-wurzhafte Samen hinterlaffend. Siehe S. 494.

Gypseraut, Mauer. Gypsophila muralis. Sellrofenrothe Blumchen mit bunkleren Abern und leicht gekerbten Blumenblättern. Stengel schmächtig und zart, fadenförmig und schlaff, rispenartig verästet. (10 Kl. 2 Griffel. Taf. 61. 914.)

Seifentraut, Ruhbafilien:. Saponária Vaccária. Rleine pfirfichbluthrothe Blu= men in weißlichen bunfelgrunfantigen Relchen. Blatter glatt, meergrun,

gegenständig verwachsen. (10 Rl. 2 Griffel.)

Rornraden. Lychnis Githago. Große purpurrothe Blumen mit dunkelgrun punk: tirten Strichen zwischen den langen Relchabschnitten. Relche 10ftreifig. Blätter Inervig, langhaarig, (10 Kl. 5 Griffel. Taf. 61. 920.)

c. Ropfblumen.

Rratbiftel, Felde. Cirsium arvense. Distelpflanze, als ein verhaßtes Unfraut bekannt. Bluthenköpfe gebufchelt an ber Spipe ber 2-3 Jug hohen Stengel. Blatter bornig, unten grangrun. (19 Rl. 1 Ordnung.)

rde. Dipsacus fullonum. Distelähnliche Pflanze mit bichten großen walzenförmigen Köpfen, mit steifen, habig spinigen Spreublättern, was Rauhkarde. fie jum Gebrauch für Tuchmacher geschickt macht. 5-6 guß hoher fachelig= kantiger Stengel. (4 Kl. 1 Griffel. Bergl. Taf. 24. 351.)

Lauch, runder und rundköpfiger. Zwiebelgemadife. Siehe dieselbe Rubrit weiter

unten bei b.

## dd. Gelb.

Die für den Junius angegebenen Arten, außer den Rohl- und Senf-Arten, welche

nun vorüber find. Siehe S. 454. Ferner: Wolfsmilch, kleines Pflanzchen mit schmalen aufigenden Blättern und halbmondformigen Kronenblättern. Die Dolden meist 4-5strahlig. (11 Rl. 3 Griffel.)

Alce, Relbs. Trifolium campestre. Goldgelbe Ropfden von Schmetterlingsblum: chen. Gebreite Blatter, beren mittleres 3-4mal langer gestielt ift, als

die seitenständigen. (17 Rl. 10 Staubfaben.)

Welfcbern oder Mais. Zea Mays. Das größte unserer einjährigen Rulturgewachse, rohrartig und 4 - 8 Ruß hoch mit langen grasartigen Blattern Männliche Bluthen an der Spipe in Rispen; die weiblichen mit lang heraushängenden Griffeln, lange Kolben bilbend, die von blattartigen Scheiben eingeschloffen find. (21 Rt. 3 Staubfaben. Saf. 12. 193.)

Rabkraut, Klebkrauts. Sternförmig 4theilige grünlich weiße Blumchen in Rifpen, hakige Samen hinterlassend. Siehe S. 440. Gänfefuß, Bastards und vielsamiger. Chenopodium hybridum und polyspermum.

Rleine Stheilige Blumchen, glanzende linfenformige Samen hinterlaffent geknault in rispenartig zusammengestellten Aehren. (5 Rl. 2 Griffel.)

Mangold. Beta vulgaris Cicla. Bekannte Gemufepflanze mit festen malzigen Burgeln und etwas blafigen glangenden Blattern mit großen weißen Blattrippen. Die 5theiligen einwärtsgebogenen Blumen in langen ge-

knaulten risvenständigen Aehren. (5 Kl. 2 Griffel.) Runkelrübe. Beta vulgaris altissima. Im Großen gebaut als Biehsutter und zur Zuckerbereitung, der vorigen ähnlich, aber mit großer fleischigen Burzel, welche über die Erde herauswächst. (Taf. 49. 739.) Rahne oder Randich, rothe Rübe. Beta vulgaris rubra. Der vorigen abne

lich aber kleiner, die Burgel und Blatter blutroth. Bird in Effig ein:

gemacht.

Melde, schmalblätterige. Atriplex angustifolia. Abstehend astige Pflanze mit schlaffen, langen Aesten, beren unterste immer auf dem Boden liegen. Die unteren Blätter spießförmig, die oberen schmal und lanzettförmig. Die Fruchtkelche mit fpießförmigen Rlappen und häufig weichstachelig. Die Blumen in unterbrochenen Rifpen. (21 Kl. 5 Staubfaben. Taf. 49. 737.)

Anoterich, Bindens, ampferblatteriger und geflectblatteriger. Bindende Pflanzen mit herzepfeilförmigen Blattern und hangenden gebuschelten Blumchen. (Siehe S. 494), oder lettere in Aehren und die Blatter geflecht.

dabei aber nicht windend. Siehe G. 495.

Manf. gebauter. Aufrechte hohe einfache Stengel mit fingerförmig getheilten Blättern. Starker narkotischer Geruch. 3m Großen gebaut. G. 442.

Rnauel, jähriger. Scleranthus annuus. Grangrune flaumhaarige Pflanzchen mit dicklichen Blättchen und 2theiliger Beräftung. (10 Rl. 2 Griffel. Taf. 48. 721.)

b. Unfrauter in Garten und Beinbergen, auf Gemufeland und Brachadern.

### as. Beiß.

a. Ginfade ober jufammengefehte Dolben.

Bwiebel, Roche. Augelige einfache Dolben; rohrige Blatter, große platte 3wiebeln. Siehe G. 494.

Bwiebel, Binters. All'um fistulosum. Der vorigen ähnlich, aber niedriger, bie Zwiebeln buschweise beisammen und im Winter im Freien ausdauernt. (6 Rl. 1 Griffel.)

Anoblauch. Stengel oben vor bem Aufbluben in einen Ring guruckgewunden. 3wiebelchentragende einfache Dolden. Siehe S. 494.

Roriander. Aechte Dolbenpflanze mit meift Aftrahligen Dolben, glatte kugelige

gewürzhafte Früchtchen hinterlaffend. Siehe S. 494.

Gleiffe oder Hundspeterfilie. Aethusa Cynapium. Giftig. 10 - 30ftrablige Dolben, ausgezeichnet burch 3 herabhangende Sullblattchen unter jedem Pleinen Dolbchen. Blatter bunkelgrun, 3fach gefiedert mit fiederspaltigen zugespitten Blätten, zerrieben widerlich riechend, und baran leicht von Körbel und Peterstlie, mit denen sie schon verwechselt worden, zu unterscheiden. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 39 und 42. 614.) Maffermart, sichelblätteriger. Sium Falcaria. 12-15strahlige Dolben bunn und licht, und mit vielen Sullblattchen unter ben kleinen Dolbchen und jeder Sauptdolbe. Blatter blaugrun, leberig, einfach gefiedert. (5 Rl. 2 Griffel. Saf. 39 und 42. 624.)

b. Blumen in Ropfen mit Strahl und Sheibe.

Maslieben. Ein einziges Röpschen auf 3-4 Boll hohem Schaft. S. S. 406. Bucherblume. Ein großer Strahlentopf auf 1-11/2 guß hohem beblättertem

einfachem Stengel. Siehe S. 445. Chamille, achte. Matricaria Chamomilla. Aufrecht aftige Stengel. Die Strahls blumentopfe ausgezeichnet burch kegelformig erhöhte Scheiben, hohlen Blumenboden ohne Spreublättchen, und durch einen eigenthümlichen ans genehmen Geruch. (19 Kl. 2 Ordnung. Taf. 26. 384.)

c. Blumen zweilippig. (14 Rl. Radtfamige.)

Majoran. Origanum Majorana. Blumchen klein, in rundlichen, gedrängten milch= haarigen Aehren. Gewurzhafte Pflange; gebaut.

Bieft, aufrechter. Größere Blumen in Quirlen. Siehe G. 419.

d. Sometterlingeblamen. (17 Rl. 10 Stanbfaben.)

Safentlee. Rleine weiße Blumentöpfchen, auffallend haarig. Siehe S. 494. Acerbohne. Vicia Faba. Saufig im Großen gebaut, bekannt als "Saubohnen." Die weißen, schwarzgefleckten Blumen meift zu 2-4 in den obern Blatts winkeln. Blatter 2- 3paarig, grangrun und etwas fleischig. (17 Rl. 10 Staubfaden.)

e. Bierblatterige und vierfpaltige Blumen.

Die für ben Junins angegebenen Arten. Siehe S. 455.

Bauernfenf, bitterer. Iberis amara. 4blatterige Blumen, die 2 außeren Blatter strablahnlich vergrößert. (15 Rl. Schotchen.)

Wegerich, großer. 4spaltige, schmutigweiße Blumchen in oft sehr langen bunnen Aehren. Blatter am Boben liegend, vielnervig. Siehe S. 482.

f. Funftheilige Blumen.

Giftbeere. Nicandra physaloides. Aus Peru, aber bei uns aus Garten verwilzbert. Rickende glockige weiße Blumen mit blauem Saum; schmunigzgelbe Beere im bkantigen Kelche. (5 Kl. 1 Ordnung. Taf. 35. 529.) Stechapfel, gemeiner. Große faltige Trichterblumen; stachelige Kapseln, ähnlich

benen ber Roßkastanien. Siehe S. 486.

Machtschatten, schwarzer. Rleine flache Blumchen, nickend und mit einer gelben Spipe von den zusammenhängenden Staubbeuteln in der Mitte, schwarze Beeren hinterlaffend. Giftig. Siehe G. 482.

Anoterich, Bedens. Polygonum dumetorum. Bindende Pflange mit bergepfeils formigen Blattern. Die ben Samen einschließenden Rlappen mit einem häutigen flügelähnlichen Fortsat auf bem Rücken. (8 Kl. 3 Griffel.)

g. Fünfblatterige Blumen, nicht in Dolben.

Die für den Junius angegebenen Arten. Giehe G. 455.

Rnorpelfraut. Unscheinbares Vflangchen mit tleinen Blumchen, Bedigen pfriems lichen Blattchen und knorpelig gegliederten Aeftchen. Richt häufig. Siehe S. 482.

bb. Blau.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 456. Ferner:

Aderfalat, gemeiner. Valerianella olitoria. Rleine Sfpaltige blagblane Blum:

chen in Scheinboldchen. Gabelig verästete Stengelchen. (3 Kl. 1 Griff.) Glockenblume, rapunzelähnliche. Campanula rapunculoides. Glockenblumen, 15faltig und lang, einzeln in den Deckblattwinkeln, nickend, eine lange, einfache oder ästige Traube bildend. Stengel oft braunroth, 1—1½ Fuß hoch. (5 Rl. 1 Griffel.)

Sohlzahn, bunter. Galeopsis versicolor. 2lippige Blumen lebhaft gelb mit violetter Unterlippe. 3-6 guß hoher borftiger Stengel, aftig mit verdickten

Belenten. (14 Rl. Ractfamige.)

THE COUNTY

Bohnenkraut ober Kölle. Satureja hortensis. Rleine aromatische Pflanze mit blagrothblauen 2lippigen Blumchen und bicklichen burchscheinend punim ten Blattern. In Garten verwilbert. (14 Rl. Ractfamige. Taf. 30 m 32. 455.)

Leinkraut, fleines. Löwenmaulblumchen mit einem Sporn und gelblide Schlund. Aestiger, drufig behaarter Stengel. Siehe S. 479.

Giftbeere. Siehe vorige Rubrit aa. weiß.

ce. Roth.

a. Diftelpflangen, Die Blumen in bornigen Ropfen.

Diftel, nickende und frause. Aechte Difteln, bie Samen mit einer borftighaariga. steifen brüchigen Paarkrone. Siehe S. 484.

Rratbiffel, Feld. Aechte Diftel, die Gamen mit einer feberhaarigen, weiche leichtabfälligen Saartrone. Siehe G. 495.

6. Blumen in runben ober fladen Dolben.

Lauch, runder und rundköpfiger. Allium rotundum und sphaerocephalum. 3mi belgewächse mit runden einfachen Blumendolden, erstere Art mit mit hohlen, sondern schmalen gekielten, lettere mit hohlen Blättern, welt aber zur Blüthezeit meist schon vertrocknet sind. (6 Kl. 1 Griffel. Li 16. 246.)

Roriander. Flache, meift Aftrablige Dolben, gewürzhafte runde Früchtden fer

terlaffend. Siehe S. 494.

c. 3weilippige Blumen. (14 Rl. 1 und 2 Debnung.)

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 457. Ferner: Ehymian, gemeiner. Bekanntes aromatisches Pflänzchen. Siehe S. 488. Münze, Acker=. Mentha arvensis. Die Blümchen fast regelmäßig 4spaltig wie herausragenden Staubfäden, in dichten zahlreichen Quirlen. Die gemeiner Gewalts wie gemeiner Gewalts wie gemeiner geschaft geschaft gemeiner geschlichen Gewalts werden gemeiner geschlichen Gewalts werden gemeiner geschlichen Gewalts werden geschlichen Gewalts werden gemeiner geschlichen Gewalts werden gemeiner geschlichen Gewalts werden gemeiner geschlichen geschlic Pflanze kurz behaart, oft mit einem eigenthumlichen Geruch nach fa lem Rafe.

Sohlzahn, Aders. Galeopsis Ladanum. Sellviolette Blumen mit einem beim Zahn zu beiden Seiten der Unterlippe und mit stechenden Leiden. Stengel zottig behaart, mit schmalen linienförmigen Blättern. (Laj. I

und 32. 469.)

Sohlzahn, rauhhaariger. Der vorigen ähnlich, die Blumen aber hellroth, be Blätter länglich und die Stengel unter jedem Knoten verbickt. Gite S. 484.

Augentroft, rother. Euphrasia Odontites. Die Blumen an ben Enden ber fem beblätterten 3weige, schmutig hellroth mit Staubbeuteln, an weiche nach hinten zu 2 Borften herausstehen. (2 Ordnung. Taf. 34. 511.)

d. Cometterlings. ober fonft unregelmäßige Blumen.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 457. Ferner: Erbrauch, Baillant'icher. Rleine, zierliche, graugrune, glatte Pflangden minnegelmäßig lippenartigen Blumden in aufrechten Traubchen. Gin S. 426.

e. Bierblatterige ober vierfpaltige Blumen.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 456. Munge, Aders. Rleine vierfpaltige Blumden in bichten Quirlen. Siebe ibn

f. Gunftheilige Btumen.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 456.

Rnoterich, ampfers und gestecktblätteriger. Die Blümchen in dichten Achts. Blätter häufig mit einer schwarzen Zeichnung. Siehe S. 495. Amaranth, erdbeerspinatähnlicher. Amaranthus Blitum. Häufig die ganze Planten braunroth, niederliegend ästig und mit unangenehmem Geruch. öftere 3theiligen Blumchen in geknaulten Aehren. Die Blatter off einem schwarzrothen Flecken an beiden Enden. (21 Kl. 3 Staubille Zaf. 49. 745.)

Barten, auf Erdhaufen. Spinatahnliche Pflanzen mit fpießförmigen Blättern und bei ber Samenreife hochrothen Bluthenknäueln, die bei ber zweiten Art nur in ben Blattwinkeln figen, bei ber erften aber auch an ber Spipe eine Urt Ropfchen bilben. (1 Rl. 2 Drbn. Taf. 49. 740.)

g. Funfblatterige Blumen,

t für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 456.

a. Blumen in Ropfen; lauter Strablblumen. (19 Rf. 1 Debnung.)

t für den Junins angegebenen Arten. Siehe S. 457.

ertelfraut, glattes. Hypochaeris glabra. Leicht erkenntlich an bem fpreublats terigen Blumenboben und ber weichen, feberigen, gestielten Saarfrone. Richt haufig, aber wo es vortommt, ein laftiges Unfraut.

arthaufie, stinkende. Die Haarkrone einfach haarig, aber auch gestielt, jedoch ber Blumenboden ohne Spreublätter. Blumen mit widerlichem Bifam=

geruch. Siehe G. 419.

- Relfalat, rauher. Sonchus asper. Durch ben nach ber Bluthe oben auffal= lend zugespipten, und bauchig breiten Relch ausgezeichnet. Blatter buntels grün, stechend gezähnt; Stengel rauh.
  - b. Blumen in Ropfen mit Strahl und Gbeibe. (19 Rf. 2 und 4 Debnung.)
- e für ben Junius angegebenen Arten von Chamille bis Ringelblume. Siehe S. 457.
  - c. Ropfblumden ohne fictbaren Strahl. (19 Al. 2. Ordnung.)
- uhrfraut, berg: und feldeliebendes und beutsches. Gnaphalium montanum, arvense und germanicum. Filzigbehaarte Pflanzchen mit bufchelig zufam= mengehäuften langlichen Blumenköpfchen. Erftere Urt hat einen unten ästigen Stengel, und kleine kegelformig zugespinte Ropfchen, zu 3-5 bei= sammen; die zweite verästet sich erft oben, und die zu 3-7 beisammen= stehenden Röpfchen find auch größer; die dritte Art treibt 3-4 Stengel aus einem Burgelftod und hat die größten Ropfden mit 15-30 Blumchen. tifuß, pontischer. Die Blumentopfchen tugelig, in einseitiger Rifpe. Blatter

boppelt gefiebert, unten filzig. Siehe S. 489. irrwurz. Die walzigen Blumenköpfe in Dolbentrauben, mit ziemlich ftarkem

Bisamgeruch. Blätter mattgrun, nicht fieberspaltig. Siehe S. 481.

d. Blumen in achten Strablbolben. (5 fl. 2 Griffel.)

für ben Junius angegebene Art: Dill. Siehe S. 457. terfilie. Petroselinum sativum. Bekanntes gewürzhaftes Suppenkraut, überall in Garten gebaut und oft verwildert. Man unterscheidet krausblätterige und Burzel-Peterstlie, beide mit glänzendgrünen 3fach gesiederten Blättern mit Ispaltigen stumpfen Blättchen, wodurch sie sich, so wie durch ben gewürzhaften Geruch, leicht von der giftigen hundspeterfilie (S. 496) unterscheiden laffen. (Taf. 39 und 42. 622.)

nchel. Foeniculum officinale. Bekanntes Gartengewachs mit fartem aromas tischem Geruche, ähnlich dem Dill, aber größer, bläulicher und mit eiförmig walzigen Früchten. (Taf. 39 und 42. 615.)

e. 3weilippige Blamen. (14 Rl. Radtfamige.)

hlgahn, bunter. Belbe Blumen mit violetter Unterlippe, gu beren beiben Seiten ein hohler Bahn heraussteht. Siehe S. 497. eft, jahriger. Stachys annua. Blaggelbe Blumen, meift ju 6 in einem Quirl.

1/2-1 guß hohe ästige Stengel ohne verdicte Gelenkenoten.

f. Bierblatterige Blumen.

: für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. und 457 454ichtferze, 2jahrige. Große, wohlriechende, blaggelbe Blumen in Abends fich öffnend. Giehe G. 481.





## g. Fünfipaltige Blumen,

Bergigmeinnicht, veranderliches. Rleine fünflappige Blumchen in jurudge-frummten Trauben, hellgelb aufbluhend, dann roth und endlich buntelviolett. Siehe G. 451.

Bilfentraut, schwarzes. Giftig. Ungleich Sipaltige, etwas glodige, ichmusig: gelbe Blumen mit violetten Abern. Trubgrune Pflange, widerlich angu-

fühlen und mit edelhaftem Geruch. Siehe S. 439.

h. Funfblatterige Blumen, nicht in adten Strablendolben.

Dbermennig. Rleine goldgelbe Blumchen in verlängerter Aehre, klettenartig borflige Früchtchen binterlaffend. Siehe S. 442.

Portulat. Portulaca oleracea. Bermildert aus Garten da und bort als Un-

fraut. Ein am Boden liegendes glattes fleischiges Pflänzchen mit keilförmigen Blättern. (11 Kl. 1 Ordnung. Taf. 48. 735.)
Sauerklee, straffer. Oxalis stricta. Kleeähnliche sauere Blätter und ½—1 Fus hohe ästige Stengel. Kleine schweselgelbe Blumchen. (10 Kl. 5 Griffel.) Wolfsmilch, sonnenanschauende. Euphorbia helioscopia. Milchend und häufig. Die Blumenblättchen sind fast kreisrund, und der Blumenstand eine fünfsche Blumenblättchen sind fast kreisrund, und der Blumenstand eine fünfsche Blumenblättchen sind fast kreisrund, und der Blumenstand eine fünfsche Blumenblattchen fünd fast kreisrund, und der Blumenstand eine fünfsche Blumenstand eine fünfsche Blumenblattchen fünd fast kreisrund, und der Blumenstand eine fünfsche Blumenblattchen fünd fast kreisrund, und der Blumenstand eine fünfsche Blumenstand eine fünfsche Blumenblattchen fünd fast kreisrund, und der Blumenstand eine fünfsche Blumenblattchen fünd fast kreisrund, und der Blumenstand eine fünfsche Blumenblattchen fünd fast kreisrund, und der Blumenstand eine fünfsche Blumenblattchen fünd fast kreisrund, und der Blumenstand eine fünfsche Blumenblattchen fünd fast kreisrund, und der Blumenstand eine fünfsche Blumenblattchen fünd fast kreisrund, und der Blumenstand eine fünfsche Blumenblattchen fünd fast kreisrund ftrahlige Sauptbolbe mit breis bis vierftrahliger zweiter, und gabeliger britter Beraftung; in der Mitte ber Sauptbolbe ein einzelnes Blumden. (11 Rl. 3 Griffel.)

-, flachblatterige. Der vorigen viel ahnlich, aber mit herabhangenden Blattern und gelbgrunem Aussehen und fartem Beruch nach bittern Mandein.

Siehe G. 458.

—, Gartens. E. Peplus. Der ersten ähnlich, aber mit halbmondformigen Blumenblattchen und dreistrahliger Pauptdolde mit gabeliger zweiter Berästung. Bleichgrunes zartes Pflanzchen, immer nur unter bem Gemufe.

ce. Grun.

Wegerich, großer. Große vielnervige Blatter rosenartig am Boben. Die fleinen vierspaltigen Blumchen in bunner ftraffer, öftere fehr langen Aehre. Siehe S. 482. Häufig.

Brenneffel, achte und getrenntbluthige. Bekannt genug. Siehe G. 486 u. 487.

Spargel, gebauter. Sechstheilige Blumchen, rothe Beere hinterlassend. Feine Blatter und zierliche Berästung. Siehe S. 457.
Spipklette. Große geherzt breilappige Blatter. Die unscheinbaren fast sigenden Blumenträndchen hinterlaffen eine klettenartig anhängende Krucht. Richt häufig. Siehe S. 482.

Ampfer, fraus: und flumpfblatteriger. Die Blumchen in Quirlen an gegliederten Stielchen hangend, erstere Urt mit ungezähnten, die zweite mit einge=

schnitten gahnigen Fruchtklappen. Siehe S. 419 und 487.

Bingelfraut, jahriges. Mercurialis annua. Saufig im Schatten. Leicht kennt-lich an den kreuzweise gegenständigen länglichen Blattern. Die mann-lichen Blumchen figen in kleinen Knäueln beisammen, welche aufrechte Alehren bilden; die weiblichen sipen ungestielt in den Blattwinkeln. (21 Kl. 9-16 Stanbfaben. Taf. 58. 873a.)

Ganfefußarten. Chenopodium, Die kleinen fünftheiligen Blumchen in aftige ober gefnaulte Rifpen jufammengestellt. Griffel zweispaltig und ber Samen flein, linfenformig, nicht edig. Baufig find fle übelriechende, mit einem eigenthumlichen mehlartigen Ueberzug versebene Pflangen. (5 Rl. 2 Griffel.)

-, Baftards. Ch. hybridum. Große buntelgrune Blatter, herzformig, ediggegahnt. Die Blumchen weißgefaumt. In Garten und Rartoffelfeldern.

-, ftabtischer. Ch. urbicum. Lange zahlreiche Rifpen, enpressenartig am Stengel anliegend. Blatter nicht mehlig, heugrun. Liebt Unfrauthaufen und einen Stand an Gartengaunen u. f. w.

--, rother. Ch. rubrum. Ausgezeichnet durch rothe Farbung aller Theile an der Sonnenseite. Die Blumenrispen wenig ftraff und mit vielen Blattden unterbrochen. Geltene Art, in Garten.

, Mauer=. Ch. murale. Die geknäulten Blumchen in gabireichen bufchia abgestumpsten Rispen. Blätter dunkelgrun, glanzend, eiformig, mit scharfen vorwarts gerichteten Zähnen. Liebt einen Stand auf Schutt= haufen, besonders von Baffentehrigt.

-, weißer. Ch. album. Oft bis ju 6 Fuß hohe Art, einen aftigen, ppramis balifchen Busch bilbend, mit geknaulten, mehligen, in ahrenförmige Rifpen ausammengestellten Blumchen. Blatter ftumpf vierecig; blaulichgrun,

unterseits mehlig. Saufigste Art.

- , graugruner. Ch. glaucum. Bielaftiger niederliegender Stengel mit unter= feits weißgrauen oben dunkelgrunen Blattern. Blumchen in turgen ge= knaulten Aehren. Liebt Difthaufen und bal.

-, vielsamiger. Ch. polyspermum. Renntlich an ben weitgeöffneten Blum= chen, welche ben glangenben, schwarzen Samen feben laffen. Blumen= ährchen gablreich, an den Enden der Zweige fuchsschwanzähnliche Rispen bildend. Grasgrune, nicht mehlige Blatter. Saufig auf Gemuse= und Rartoffelland.

Rnoterich, ampfer= und geflectblatteriger. Blumchen in einfachen furgen bichten Mehren. Blatter meift mit einer ichwarzen Zeichnung. Dreieckige Samen.

Siehe S. 495.

-, Bedens. Bindende Pflanze mit herz-pfeilförmigen Blattern. S. S. 497. Amaranth, ährenblüthiger. Amaranthus spicatus. Blümchen fünfblätterig, in bide zugefpipte Rifpen zusammengebrängt, zwischen welchen borftig spipige Dechblattchen herausstehen. 2-3 guß hoher, rauber, wenig aftiger Sten= gel. Samen glanzend, jusammengedruckt rund. (21 Rl. 5 Staubfaden. Taf. 49. 744.)

-, erdbeerspinatähnlicher. Niederliegend oder aufsteigend aftiger bider Stengel mit ftumpf vieredigen vorne eingedrückten Blattern. Die meiftens breiblatterigen Blumchen in fast ungestielten gefnaulten furzen Aehren-Blatter haufig mit rothen Flecken, oft die gange Pflange roth. (Siehe

S. 498. Taf. 49. 745.)

Sinau, Felde. Unscheinbare achselständige Knäulchen von achttheiligen Blumchen. Dreitheilige Blätter mit teilförmigen Abschnitten. Siehe S. 458.

Anorvelkraut. Gelten. Blatter pfriemlich breikantig, etwas fleischig. Pleinen fünfblatterigen Blumden achselftandig. Knorpelig gegliederte Stengelchen. Auf Aeckern. Siehe S. 482.

Anauel, jähriger. Grangrunes flaumhaariges Pflangchen mit bicklichen Blattchen

und zweitheiliger Beräftung. Siehe G. 426.

Erdbeerspinat. Spinatahnlich, aber mit rothen Fruchtfnäueln. Siehe G. 499.

#### c. An Aderrainen und Felbranbern.

#### aa. Beiß.

a. Blumen in Strablblumenfopfden. (19 fl. 2 Debnung.)

Bertram, geruchloser. Große Blumen mit goldgelber Scheibe und langen Strahe len, dolbentraubig beifammen. Siehe G. 440.

Schafgarbe, gebräuchliche. Röpfchen flein mit meist nur funf kurzen abgestumpfe ten Strahlen und blaßgelblicher Scheibe, bicht in einer Art von Schein= dolde. Siehe S. 483.

6. Funfoldtterige Blumen in achten Strablendolden, (5 Rl. 2 Briffel.)

Mobre, wilde. Saufig. Große Dolte mit vielblätteriger Bulle, einwarts jus sammengezogen, wenn fie die borstigen Samen trägt. Siehe S. 438.

Anolldolde. Bunium Bulbocastanum. Selten. 15-20strahlige lichte Dolde mit vielblätterigen Süllen und länglichen glatten Samen, nicht einwarts zus fammengezogen beim Berblühen. Burgel ein rundlicher egbarer Knollen, tief in ber Erbe ftedenb. (Taf. 39 und 41. 627.)

c. Blumen meber in Ropfden noch in Dolben.

Kresse, Felds. Kleine vierblätterige Blümchen und grauliche fiederspaltige Blätzter. Siehe S. 418. Wollkraut, lenchterähnliches. Fünstheilige Blumen mit bärtigen Stanbfäden.

Siehe S. 481.

Sternmiere, gradblatterige. Fünfblatterige Blumen mit nicht aufgeblafenem Relche; gang schmale gegenständige Blatter. Siehe S. 440. Zaubentropf. Fünfblatterige Blumen in aufgeblasenem Relche. Blatter langeit-

lich, graugrun. Siehe S. 445.

Brombeere, haselblätterige. Große fünfblätterige Blumen, blauschwarze Brombeerfruchte hinterlaffend. Stachelborftige Stengel. Siehe S. 479.

bb. Blau.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 458. Glockenblume, rapunzelartige. Lange nickende Blumen in einer einseitigen Traube. Siehe S. 497.

cc. Roth.

Relke, Carthäusers. Fünfblätterige blutrothe Blumen. Blätter schmal, gegenftanbia. Siehe G. 439.

Rafepappel, wohlriechende. Gelten. Fünfblätterige hellrosenrothe Blumen mit boppeltem Relche; ber außere breiblatterig. Belfend mit moschusartigem Geruch. Giebe S. 480.

Thymian, gemeiner. Quendel. Zweilippige Blumchen. Rleine aromatifche

Kräuter. Siehe S. 488.

Sauhedel, dornige und friechende. Schone rosenrothe Schmetterlingeblumen. Siehe G. 441 und 488.

Chafgarbe, gebrauchliche. Gine flache Scheindolbe von fleinen Blumenfopichen

mit wenigen turgen, abgestupten Strahlen. Siehe S. 483.

Diftel, barklauahnliche. Carduus acanthoides. Gine fehr gemeine Diftelart, auffallend bornig und mit fart und fraus geflügelten Stengeln. Blumentopfe kugelrund mit linienformigen flechenden Spipen und wohlriechen: den hellrothen Blumen. (19 Kl. 1 Ordnung.) Rratdiftel, lanzettblätterige. Aechte Diftel mit eiförmigen Röpfen mit lanzett:

förmigen, abstehenden Relchichuppen. Siehe G. 484.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 459. - Ferner:

Wollkraut, wollblumenähnliches, schwarzes und leuchterähnliches. Fünftheilige Blumen mit bartigen Staubfaben. Siehe S. 485 und 481.

Reinkraut, gemeines. Befpornte lowenmaulblumen. Giebe G. 485.

Gugelee, ticherahnlicher. Astragalus Cicer. Gelten. Blaggelbe Schmetterlings: blumen in langgestielten bichten Trauben. niederliegende Stengel (17 Rl. 10 Staubfaden.)

Labkraut, mahres. Sternförmig viertheilige kleine Blumchen mit Soniggeruch,

in gierlicher Rifpe. Giebe G. 478.

Beifuß, Felds. Rleine tugelige Blumentopfchen ohne fichtbaren Strahl, nicent, in dichten Rifpen. Siehe S. 489.

Bittertraut. Gelbe Ropfchen mit lauter Strahlblumen; die Samen quergestreift. Rauhe bittere Pflanze. Siehe S. 481.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe G. 459.

D. In und an Balbern und Behölgen und auf Baldwiesen.

## a. In lichten Riebermalbungen und Gebolgen.

aa. Beiß.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 459. — Ferner:

Borftbolde, gemeine. Fünfe bis zehnstrahlige Dolden. Rauhe Pflanze. Siebe S. 479.

Augentroft, gebräuchlicher. Zweilippige Blumden mit blauen Abern. Siehe

Bertram, boldenfraubiger. Pyrethrum corymbosum. Große, gahlreiche Strabl: blumenköpfe mit gelber Scheibe. Gefiederte Blatter. (19 Al. 2 Ordnung. Taf. 26. 385.)

a section of

#### bb. Blau.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 460. Glodenblume, rauhe. Die magrecht ftehenden Gloden nach ber Bluthe umgebogen. Blatter benen ber Brenneffel ahnlich. Rauhe Pflanze. Siehe S. 483.

## cc. Roth.

Die für den Junins angegebenen Arten. Siehe S. 460. — Ferner: Borftdolde, gemeine. Fünf= bis zehnstrahlige Dolden. Rauhe Pflanzen. Siehe G. 479.

Fetthenne, mundenheilende. Dice fleischige Blatter. Siehe S. 480.

Bieft, alpenliebender. Stachys alpina. Gelten. Zweilippige hellschmutigrothe Blumen in achte bis zehnblüthigen Quirlen. (14 Rl. Racfamige.) Scharte, Färber=. Serratula tinctória. Balzenförmige distelartige Köpfe, trau= bendoldig beifammen. Blätter scharfgefägt. (19 Rl. 2 Ordnung. Taf.

#### dd. Belb.

28. 437.)

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 460. — Ferner: Ruhrwurz', gebräuchliche. Bierblätterige Blümchen und achtspaltige Kelche. Siehe G. 450.

Johanniskrautarten. Hypéricum. Fünfblätterige Blumen mit vielen Staub= fäden, welche tief unten parthieenweise zusammenhängen. Gegenständige Blätter. (18 Al. Biele Stanbfaben.)

- -, vierectigstengeliges. H. quadrangulum. Stengel vierectig mit schwarze punktirten, nur wenig geflügelten Eden.

- -, schönes. H. pulchrum. Stumpf herzförmige Blatter mit großen durchs Scheinenden Punkten. Runder Stengel.

- , bergliebendes. H. montanum. Blätter länglich, nicht burchscheinend punktirt. Stengel einfach, rund. (Taf. 62. 928.) - -, rauhhaariges. H. hirsutum. Stengel und Blätter frubgrun von kurzen

rauhen Saaren; Blatter durchscheinend punktirt. Klee, Golde. Gologelbe, bräunlich abblühende Köpfchen von kleinen Schmetter=

lingsblumen. Giehe G. 493. Dundeblume, herbstbluthige. Blumenköpfe mit lauter Strahlblumen auf oben

aufgeschwollenen Stielen. Siehe S. 491.

Mlant, weidenblätteriger. Inula salicina. Gelbe schmale sehr zahlreiche Strahls blümchen um die gelbe Scheibe. Abwärts gekrümmte Blätter. (19 Kl. 2 Ordnung.)

Areuzkraut, suchsiges. Senécio Fúchsii. Gelber Strahl von nicht zahlreichen Bungenblumden; Reldispipen fdmarg. 4-8 guß hohe ichlante bunne Stengel und schmale Blatter. (19 Kl. 2 Ordnung.)

#### b. In icattigen Rieberwalbungen und Gehölgen.

### an. Beiß.

Sexentraut, gemeines. Circaea lutetiana. Große kreuzständig entgegengesette Blätter und kleine zweiblätterige zierliche Blumchen in aufrechten Trauben. (2 Rl. 1 Griffel. Taf. 51. 776.)

-, alpenliebendes. Der vorigen ähnlich, aber kleiner. Siehe S. 461.

Laberaut, maldliebendes. Galium sylvaticum. Zierliche aftige Pflanze mit lang-lich lanzettlichen Blattern zu 8-11 wirtelformig um den Stengel gestellt. Blumden vierspaltig, klein, in zierlichen Rispen. (4 Kl. 1 Griff.) Wintergrun, rundblatteriges. Die fünfblatterigen, fast kugeligen Blumden in

aufrechter Traube. Siehe S. 461.

Brombeere, gemeine, bichtstachelige und Simbeere. Fünfblatterige Blumen, eßbare gehäufte Früchte hinterlassend. Siehe S. 461. Platanthere, zweiblätterige. Lippenartige Blumen in einer Aehre. 2 Blätter

gegenständig am Stengel. Siehe S. 460.

bb. Blau.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 461.

#### cc. Roth.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 462.

Sexentraut, gemeines. 3meiblatterige Blumchen in aufrechten Trauben. Rreugförmig gegenständige Blatter. Siehe G. 503 unter aa. Beiß.

Weibenröschen, schmalblatteriges. Epilobium angustifolium. Gine unferer ichonften Pflanzen mit großen vierblätterigen Blumen in langer lockerer Traube. 2-5 Fuß hoch. (8 Kl. 1 Griffel.) Zieft, alpenliebender. Zweilippige hellschmunigrothe Blumen in achte bis zehn=

bluthigen Quirlen. Siehe S. 503.

Wafferdoften, hanfblätterige. Eupatorium cannabinum. Ziemlich bichte, reich-bluthige Dolbentrauben von blagrothen malzigen Blumenfopfchen mit 5 bis 6 Blumchen in jedem Relch. Blatter fünfe und dreitheilig. (19 &1. 1 Ordnung. Taf. 27. 406.) Rrapbiftel, sumpfliebende. Distelpflanze 4-6 Fuß hoch, mit kleinen Blumen=

topfchen in gebuichelten Trauben. Siehe S. 490.

#### dd. Gelb.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe G. 462.

Balfamine, wilde. Impatiens noli tangere. Bierblatterige Blumen mit einem hakenförmig gebogenen Sporn. Stengel mit angeschwollenen Belenk-

knoten. Kapseln elastisch aufspringend. (2 Kl. 1 Griffel. Taf. 56. 833.) Sohannistraut, viereckigstengliges, bergliebendes und rauhhaariges. Fünfblat-terige regelmäßige Blumen und gegenständige Blätter. Siehe S. 503.

Schotenklee, schattenliebender. Lotus uliginosus. Lebhaft gelbe Schmetterlingssblumen in sechs bis zwölfblüthigen Buscheln. Gedreite Blätter und hohle Stengel. (17 Kl. 10 Staubfaden.)

Rreuptraut, fuchsisches. Blumenköpfchen mit gelbem Strahl und schwarzen

Reldfpigen. 4-8 guß hohe bunne Stengel. Siehe S. 503.

## ee. Braun ober Grun.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 462.

Ampfer, hainliebender. Rumex Nemolapathum. Grune hangende breiedige Blum= chen in entferntstehenden Quirlen. Rur eines ber Blumenblatter eine Schwiele auf bem Rücken. (6 Al. 3 Griffel.)

#### c. In Balbidluchten.

## aa. Beiß.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 462. Rarden, haarige. Dipsacus pilosus. Gelblich weiße vierspaltige Blumchen in rundlichen Köpfen zwischen steisen geraden Spreublättern; die Hullen unter den Köpfen herabhängend. (4 Kl. 1 Griffel.)
Goodpere, kriechende. Goodyera repens. Lippige wohlriechende Blumen in einfeitiger Aehre. 3—6 stengelumfassende Blätter, nepförmig geadert. (20

Rl. 1 Staubgefäß. Taf. 18. 265.)

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 463.

#### cc. Roth.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 463.

Beidenröschen, schmalblätteriges. Schone große lockere Tranbe von vierblatterigen Blumen. Siehe oben.

#### d. In Bergmalbern und an walbigen Abbangen.

#### an. Beif.

### a. Lippige Blumen in Mehren, (20 Rf. 1 Staubgefag.)

Goodpere, Priechente. 3-6 stengelumfassende fünfnervige Blätter, weiß nenfor-

mig geabert. Aehre einseitig. Siehe oben. Corallenwurzel. Corallorbiza innata. In Radelhölzern. Ein gelbgrüner schupspiger Stengel ohne Blätter mit 5-8 weißlichgrünen Blumen in lockerer Traube. (Taf. 17. 264.)

b. Blumen in acten Strablbolben, (5 Rf. 2 Debnung.)

Raiferwurz. Imperatória Ostrútium. Nur in Alythälern an steinigen quelligen Orten, nicht häufig und leicht zu erkennen an den breiten lappiggefägten Blättchen und den großen fast flachen weißen Dolden ohne Gullen und Bullchen. (Taf. 38 und 41. 600.)

Laserpitium latifolium. Blache, febr große Dolben, oft mit 50-60 Strahlen, Früchtchen mit 5 ober 8 Klügeln hinterlaffend.

(Taf. 38 und 40. 594.)

-, Berge. L. Siler. Dem vorigen ahnlich, aber in allen Theilen Pleiner und zierlicher, mit fast meergrunen glatten Blattern, und ichwach geflügelten Arüchtchen.

-, preußisches. L. pruthenicum. Den vorigen Arten nicht ähnlich, außer in ben geflügelten Früchtchen. Die Blätter fein zertheilt und die Dols benhüllblattchen burg, ftart guruckgefchlagen.

c. Cometterlingebluthen, ober Ropfe mit Strahl und Scheibe.

Bice, waldliebende. Schmetterlingeblüthen mit mildblauer rosenroth gegderter Rabne. Siehe G. 464.

Bertram, bolbentraubiger. Röpfe mit gelber Scheibe und weißem Strahl, groß und gahlreich. Siehe G. 502.

d. 3weis, viere und fechetheilige und lippige Blumen.

Segentraut, alpenliebendes. In Rabelhölzern. Blumchen zweiblatterig in zier-

licher einfacher Traube. Siehe S. 461. Laberaut, rundblätteriges und felsenliebendes. Bierspaltige Blümchen in zierlis

lichen Rispen. Blätter wirtelartig um den Stengel. Siehe S. 466. Zaunlilie, ästige. Secheblätterige Blumen in ästiger Traube. Siehe S. 463. Gamander, wilder. Teucrium Scorodonia. Einlippige schmuchigweiße Blumen mit röthlicher Rohre in einseitigen langen Trauben. Stengel oben aftig, oft 1 bis 3 Rug hoch. (14 Rl. Ractifamige. Taf. 30 und 32. 461.)

e. Gunffpaltige ober funfblatterige Blumen.

Steinfamen, gebräuchlicher. Röhrige fünflappige Blumen. Rauhe Pflanze. Siehe S. 428.

Wintergrun, rundblatteriges. In Rabelmalbern. Ricende, wohlriechende etwas Rugelige fünfblätterige Blumen in lockerer 15 - 20blüthiger Traube. Siehe G. 461.

Sternmiere, Balde. In Nabelhölzern. Fünf tiefgespaltene Kronenblätter.
Siehe S. 431.

Brombeere, drufentragende. Rubus glandulosus. In Nadelhölzern. Meist lies gende, dichtbehaarte, rothdrusse Stengel mit großen fußförmig funfs bis Dreitheiligen Blattern. Die funfblatterigen Blumen in Rifpen, mit drußigs haarigen Stielen und Reldben. (13 Kl. Biele Griffel.) --, filzige. Der vorigen ähnlich, aber mit besonders auf der Ruckseite

filgigen Blattern. Giehe G. 463.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 464. Gifenhut, langhelmiger. Aconitum Cammarum. Große blagblaue Blumen mit gewundenem Sporn und aufrechtem Delm in lockeren Trauben. Blatter glangendgrun, fünftheilig, mit dreifpaltigen Abschnitten. (13 Rl. 3-5 Griffel.)

## cc. Roth.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 464.

Lafertraut, breitblätteriges. Große vielstrahlige Dolden mit geflügelten Früchtchen. Giehe oben.

Relte, Bufchels. Dianthus Armeria. Sellrothe Reltenblatter mit geterbten Rros nenblattern, weißpunftirt mit einem Ring von duntelrothen Puntten am Schlund. (10 Rl. 2 Griffel.)

Schildfraut, fleines. Scutellaria minor. Zweilippige blagrothe Blumen mit ebenfalls zweilippigen Relchen, beren Oberlippe fich nach bem Berbluben gleich einem Dedel schließt, meift einzeln in den Blattminkeln. Riedrige einfache Pflanzchen. (14 Rl. Nacktsamige.)

Bieft, alpenliebender. Zweilippige hell schmupigrothe Blumen in achte bis zebabluthigen Quirlen. Siehe S. 503.

Ervenwürger, laberautwurzliger. Zweilippige Blumen, rosenroth und mit beimformiger Oberlippe, zu 15-20 in einer Aehre auf schuppigem, rothlichem, gelbdrufigem Schafte. Siehe S. 466.

Hafenfalat, rothblühender. Prenanthes purpurea. Zierliche Rispe von nickenden Strahlblumenköpschen mit 4 — 6 Blümchen in einem Kelch. Einfacher 4-6 Fuß hoher Stengel mit grangrünen umfassenden Blättern. (19 Kl. 1 Ordn. Taf. 28. 425.)

Flockenblume, phrygische. Centaurea phrygia. Große purpurrothe Blumentopfe. fugelig und mit braunen, sederartig gewimperten, start juruckgefrumm=

ten Kelchschuppen. (19 Kl. 3 Ordnung.) Linnaea borealis. Zierliche Glöckchen, ganz blagroth; fast lederige gesgenständige Blätter an den fadenförmigen kriechenden Zweigen. (14 Kl. Bedecktsamige. Taf. 24. 356.)

#### dd. Gelb.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe G. 465 und 467.

Balfamine, wilde. Bierblätterige Blumen mit hakenformigem Sporn. Aufgeichwollene Gelenkknoten. Siehe S. 504.

Johannistraut, raubhaariges und icones. Fünsblatterige Blumen. Bebaarte trübgrune ober herzformige gegenständige, burchsichtig punktirte Blatter. Siehe S. 503.

Sabichtstraut, savonisches. Hieracium sabaudum. Biele Strahlblumenköpfe in reichbluthiger Rifpe an ber Spipe des einfachen, nach oben zu aber viels ästigen, reichbeblätterten, roth punktirten Stengels. (19 Kl. 1 Ordn.)

Goldruthe. Solidago Virgaurea. Blumenköpfchen mit gelbem Strahl und gelber Scheibe in aufrechter gedrängter rispenartiger Traube. Stengel einfach, 1-3 Ruß hoch. Blätter einfach. (19 Kl. 2 Ordn. Taf. 26. 401.)

1-3 Fuß hoch. Blätter einfach. (19 Kl. 2 Ordn. Taf. 26. 401.) Kreuttraut, walbliebendes. Senecio sylvaticus. Blumenköpfchen mit gelbem zus rückgerolltem Strahl und schwarzen Relchspipen. Blätter fiederig gespalsten, graugrun. (19 Kl. 2 Ordnung.)

Ervenwürger, labkrautwurzliger. Zweilippige Blumen, gelbweiß, zu 15—20 in einer Aehre auf schuppigem, gelbdrufigem Schafte. Siehe S. 466.

## ee. Grun ober braun.

Gamander, wilber. Einlippige gruntidje Blumen in einseitigen langen Trauben. Siehe S. 505.

Stordschnabel, braunblumiger. Fünfblätterige Blumen, lange Samenschnabel hinterlassend. Siehe S. 464.

## e. An Balbranbern.

#### an. Beif.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe G. 467.

Rarben, haarige. Gelblich weiße vierspaltige Blumchen in rundlichen Köpfen zwischen steifen geraden Spreublättern; die Hüllen unter den Köpfen harabhängend. Siehe S. 504.

Brombeere, strauchartige. Rubus fruticosus. Sehr bekannt durch seine chbaren glänzend schwarzen Beeren mit zurückgeschlagenen Kelchen. Stengel stachelig, übergebogen und oft 15 — 20 Fuß lang. Blätter fingerförmig fünss oder dreifach getheilt. (12 Kl. Biele Griffel. Taf. 50. 756.)

Augentroft, gebräuchlicher. Riedliche zweilippige Blumchen mit blauen Adern. Siehe S. 489.

#### bb. Blau.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 467.

#### cc. Rotb.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Giehe G. 467. Ferner:

Thymian, gemeiner ober Quendel. Kleine zweilippige Blumchen. Bekannte aromatische Pflangden. Giebe G. 488.

Platterbfe, maldliebende. Blaurothe Schmetterlingeblumen. Zweischneidige liegende

Stengel und einpaarige Blatter. Siehe S. 460.

Rrapdifiel, wolltragende. Distelartige Pflanze mit blutrothen, großen Köpfen. Sehr schon und hoch. Siehe S. 480.

#### dd. Welb.

Die für den Junius angeführten Arten. Siehe S. 468. Sohannistraut, durchstochenblätteriges. Fünfblätterige Blumen und durchscheisnend punktirte, gegenständige Blätter. Siehe S. 485.

Sahnenkamm, ichmalblatteriger. Zweilippige Blumen und gegenständige, ichmale Blatter. Siehe G. 481.

Rice, Gold: Rleine Schmetterlingeblumchen in goldgelben, braunlich abbluhenden Ropfen. Gebreite Blatter. Siehe S. 493.

Sundeblume, herbstblüthige. Blumentopfe mit lauter Strahlblumen auf oben

aufgeschwollenen schuppigen Stielen. Schaft oben verästet. C. S. 491. Grundfefte, zweijährige. Blumentopfe mit lauter Strahlblumen in einer weits läufigen Rispe an der Spipe des beblätterten, oben ästigen Stengels. Untere Blätter schrotsägeförmig. Unterste Kelchschuppen schlaff, einen Scheinbaren, zweiten Relch bilbend. Giebe G. 491.

Sabichtskraut, glattes. Hieracium laevigätum. Selten. Blumenkövse mit lauster Strahlblumen, ähnlich den vorigen, aber die äußeren Kelchschuppen anliegend. Stengel schmächtig, mit entserntstehenden, schmalen, in der Mitte tief gezähnten Blättern. (19 Kl. 1 Ordnung.)

Alant, weidenblätteriger. Blumenköpse mit zahlreichen, gelben, sehr schmalen Strahlblümchen und gelber Scheibe. Siehe S. 503.

Kreupkraut, raufenblätteriges. Blumenköpse mit nicht zahlreichen, zungenförmisgen, gelben Strahlblümchen und schwarzen Kelchspisen. Blätter herabslausend siehen siehen mit gen, gelden Strahlblümchen und schwarzen Kelchspisen.

laufend fiederiggespalten, am Rande umgerollt. Siehe S. 481.

#### ee. Braun.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Giehe G. 468.

## f. Auf Balbwiefen.

#### aa. Beif.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe G. 468. Mebendolde, röhrigsteuglige und haarstrangblatterige. Genanthe fistulosa und peucedanifolia. Seltene Doldenpflanzen, erstere mit röhrigen Stengeln und Blattstielen und ber ersten Dolde dreistrahlig und figend, ben übris gen aber funf. bie fiebenftrahlig und gestielt; lettere mit fcmachtigem,

fast einfachem Stengel und sechs= bis zehnstrahligen Dolden mit Frücht= chen, welche borftige Ropfchen bilben. (5 Rlaffe 2 Griffel. Saf. 39 und 42. 612.)

Silge, kummelblätterige, Selfnum carvifolia. Schone Dolbenpflanze mit fünfzehn= bis dreißigstrahligen Dolden auf gefurchtem, eckigem Stengel. Blätter dreifach gestedert mit schmalen Abschnitten. (5 Kl. 2 Griffel. Taf. 39 und 41. 608.)

## bb. Blau.

Grindfraut, abgebiffenwurzliges. Runde Köpfchen von vierspaltigen Blumen. Siehe G. 491.

## cc. Roth.

Die für den Junius angegebenen Arten. Giehe S. 468.

Tausendguldenkraut, gemeines. Erythraea Centaurium. Rosenvothe, fünfspalstige Blümchen, gabelständig in fünftheiliger Dolbentraube auf viereckigem Stengel. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 37. 566.)
Silge, kummelblätterige. Fünfzehns bis dreißigstrahlige Dolben auf gefurchtem, eckigem Stengel. Oreifach gesiederte Blätter mit schmalen Abschnitten.

Siehe oben.

Melle, beltafledige. Dianthus deltoides. Relfenblumen mit fcmalen, eingeschnit ten gesägten Kronenblättern, carminroth mit gezactem Purpurring um ben bartigen Schlund. Relde purpurroth überlaufen. (10 Kl. 2 Griffel.)

Betonie, gebräuchliche. Zweilippige Blumen in Quirlen, welche nach oben eine

dichte Aehre bilden, unten aber weit entfernt stehen. Siehe S. 492. Suflattich, alpenliebender, Alplattich. Tussilago alpina. Selten. Ein weiß lichrothes Blumentopfchen ohne fichtbare Strahlenblumchen. Blatter geherztnierenförmig. (19 Kl. 2 Orbn. Taf. 27. 408.)

Sumpfwurz, achte. Epipactis palustris. Große, schöne, weißlichrothe, lippige Blumen, start einseitig nickend; bas Lippchen stumpf, innen gelb und roth gestreift; bie zwei inneren Blatter weißlich mit rother Mittellinie. (20 Rl. 1 Stanbgefaß. Taf. 18. 269.)

Migritelle, schmalblätterige. Nigritella angustifolia. Rur auf hohen Alpenwiesen und leicht zu erkennen an ber fast tugeligen hochrothen bichten Blumenähre, die beim Trochnen ichwarz wird; viele Blätter am Schafte berauf. (20 Kl. 1 Stanbgefäß. Taf. 17. 257.)

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 469.

Rlee, braunbluthiger. Trifolium spadiceum. Rleine Schmetterlingsblumchen in einem gelben, runden Ropfchen, welches fich nach und nach bis jum Balgenrunden verlängert und braun abblüht. Gebreite Blatter. (17 St. 10 Staubfäden.)

Alant, gebräuchlicher und weidenblätteriger. Zahlreiche, schmale, gelbe Strablen-

blumchen um die gelbe Scheibe. Siehe G. 491 und 503.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 470. Rice, braunblüthiger. Balgenrunde Ropfden von fleinen Schmetterlingeblumchen. Gebreite Blatter. Siehe die vorige Rubrit dd.

fr. Grun.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 470. Germer, weißer. Veratrum album. Giftig. Selten. Glodige, grunliche, fechstheilige Blumen in ansehnlicher Rifpe. Blatter groß, faltig nervig.

E. Schattige und feuchte Standorter, nicht im Balbe.

a. Un ichattigen Beden, Baunen und an Graben.

aa. Beiß.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 470.

Winde, Zauns. Große, trichterförmige Blumen. Windende Pflanze. S. S. 482. Machtschatten, schwarzer. Fünstheilige Blümchen mit gelber Staubbeutelspise in der Mitte. Schwarze Beeren. Siehe S. 482. Schierling, gesteckter. Nechte Doldenpflanze mit zehn= bis fünfzehnstrahligen Dolden und eiförmigen Früchten. Das zerriebene Kraut riecht nach

Rabenurin. Siehe S. 479.

Rl. 3 Griffel. Taf. 15. 228.)

Ralberfropf, goldener und zwiebelmurzliger. Myrrhis aurea und bulbosa. Aechte Doldenpflanzen, an den langen, von beiben Seiten zusammengezogenen Frudten leicht tenntlich. Erftere Urt hat einen geflecten, im Derbit oft gang schwarzrothen Stengel, goldgelbe, reife Früchtchen und breifachgefieberte Blätter, beren einzelne Fiederblättchen auffallend lang hinausgezogene Spipen haben; leptere ift größer, ahnelt bem Schierling, hat aber gart und licht zertheilte, hellgrune Blatter. (5 Kl. 2 Ordn.) Anoterig, Deckens. Windende Pflanze mit fleinen, fünfspaltigen Blumchen bus

schelweise beisammen, und herzepfeilformigen Blattern. Siehe G. 497.

bb. Blau.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 470. Glockenblume, rauhe. Bagrecht abstehende Glocken in langer Traube. Brenn= neffelähnliche Blatter. Siehe G. 483.

ce. Rotb.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 470.

a. Bierblatterige und bier- bis fünftheilige Blumden.

Beibenroschen, rofenrothes und vieredigftengliges. Epilobium roseum und tetragonum. Blagrothe, vierblatterige Blumchen. Ersteres mit zweis schneibigem Stengel, oben so wie die Blattnerven und 3weige schön ros senroth angelaufen; lepteres mit straffem, vieredigem Stengel. (8 Rl. 1 Griffel.)

Munge, Bald. Mentha sylvéstris. Die kleinen, vierspaltigen Blumden in bichsten, in eine Aehre gusammengebrangten Quirlen. Blatter oben graulich, unten weißfilzig, gewöhnlich mit angenehmem Geruch. (14 Rl. Ract:

famige.)

mafferliebende. Schon an nafferen Standorten. Die Blumen in 3-4 Duirlen, der oberfte meift als Ropf an der Gpine. Blatter nicht filzig. (Siehe weiter unten S. 511. Taf. 30 und 32. 454.)

Rlachsfeide, gemeine. Rleine, vier, und fünftheilige Blumchen in Rnaueln.

Bartes Schlingpflängchen. Siehe S. 488.

Anoterig, schmalblätteriger. Polygonum angustifolium. Lange, fabenformige, aufrechte Aehren von Bleinen, bunkelrothen, fünfspaltigen Blumchen mit 5 Staubsäden. Blätter schmal, dunkelgrün, oft zurückgebogen; Stengel blutroth, im Kreise herumliegend. (8 Kl. 3 Griffel.)
- —, gestecktblätteriger. Die Aehren blaßroth, kürzer und dichter; die Blätter meist mit einem schwärzlichen Flecken. Siehe S. 495.

6. 3meillppige Blumen.

Wirbeldofte, gemeine. Die Blumen in dichten Quirlen, unterflüt von einer borftenartigen, vielblätterigen Bulle. Siehe G. 484.

Sohlzahn, weichhaariger. Die Blumen mit je einem hohlen Bahnchen zur Seite und die Unterlippe mit einem vierectigen, gelben flecken gezeichnet. S. S. 484.

Augentroft, rothblumiger. Schmung hellrothe Blumen in einseitigen Trauben. Siehe G. 498.

c. Blumenfopfden langlid und ohne Etrablen.

Mafferdoften, hanfblatterige. Die Ropfchen in ziemlich bichten Traubenbolben. Blätter fünfe bis dreitheilig. Siehe S. 504.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 471.

Schölleraut. Bierblätterige Blumen und gelber Milchfaft. Siehe S. 487. Fingertraut, Ganfes. Fünfblätterige Blumen und unterbrochen gefiederte, filbers

glangende Blatter. Siehe G. 418.

Salbei, flebrige. Salvia glutinosa. Zweilippige Blumen in Quirlen mit sichels formiger Oberlippe und klebrighaarigen Blattern. Stark riechend. (2 Kl. 1 Griffel.)

Schotentlee, schattenliebender. Schmetterlingeblumchen bolbenartig beifammen.

Pohle Stengel und gedreite Blatter. Siehe S. 504.

Beifuß, gemeiner. Kleine, Lugelige, blaßgelbe Blumenköpfchen ohne fichtbare Strahlblumchen in ausgebreiteter Rifpe. Wohlriechend und bitter. S. S. 485.

Flöhkraut, gemeines und Ruhrs. Pulicária vulgáris und dysentérica. Schöngelbe Blumenköpfe, bei ersterem mit kurzen, kaum fichtbaren, gelben Strahle blumchen, bei letterem biefelben fehr gahlreich, lang und schmal. Stengel und Blätter bei beiden mehr oder weniger filzig oder zottig. (19 Kl. 2 Ordn. Taf. 26. 394)

Rreuperaut, flebriges. Strahlblumentopfen mit schwarzen Relchspipen; fiederig

gespaltene, flebrigbehaarte Blatter. Siehe S. 481.

ee. Grün.

Die für den Junius angegebenen Arten von Rubrit A. d. ee. S. 442 und e. ee. S. 443; Rubrit C. b. ee. S. 458. und Rubrit E. a. ee. S. 471.

Polygonum Hydropiper. Rleine, vier: ober fünftheilige, rothge= Wanerpfeffer. faumte Blumchen in überhangenden, fadenformigen Aehren. Brennends

icharfe Pflangen. 6 Staubfaden. (8 Rl. 3 Griffel.)

Ampfer, mafferliebender. Rumex aquatieus. An Baffergraben. Die Blumchen in bicht beifammenstehenden zahlreichen Quirlen, hangend an haarfeinen Blumenstielden; die fornerlosen Rlappen burchscheinend, matt seibenartig glangend. (6 Rl. 3 Griffel.)

Sopfen. Humulus Lupulus. Bekannte Rulturpflange, rechte windend mit ihren rauhicharfen, edigen Stengeln. Blatter herziörmig, meift funflappig und

gefagt. (22 Rl. 5 Staubfaden. Taf. 23. 331.)

Die für den Junius angegebene Art. Siehe G. 471.

## b. Im Gebuich an Quellen, Bachen und Stuffen.

#### aa. Beig.

Die für den Junius angegebenen Arten. Giebe G. 471.

Binbe, Baun-. Große, icone Trichterblumen. Bindende Pflangen. S. S. 482. Engelwurz, gemeine. Angelica sylvestris. Aechte Doldenpflanze mit zwanzig= bis vierzigstrahligen, gewölbten Dolben, geflügelte, eiformige Fruchtchen binterlaffend. Stengel 2-5 Fuß boch, did und rohrig. (5 Rl. 2 Ordn. Taf. 39 und 41. 609.)

-, achte. Archangelica officinalis. Der vorigen abulich, aber gruntichweiße Dolben und nicht gefurchte und taum robrige Stengel. Rur an Bebiras=

bachen ober kultivirt. (5 Rl. 2 Griffel. Zaf. 39 und 41. 610.)

Rippenfamen. Pleurospermum austriacum. Geltene Doldenpflange, ausgezeich= net burch die großen, fast ftrahlenden Blumen und die bei ber Reife hell= braunen Früchte mit lockerer, burchscheinender und zerbrechlicher, außerer Hille. Gerader ganz hohler Stengel. (5 Kl. 2 Griffel. T. 38 u. 40. 583.) Ralbertropf, goldener und zwiebelwurzliger. Doldenpflanzen, lange, gefurchte Früchte hinterlassend. Siehe S. 508.

Strahlblumentopfe mit gelber Scheibe, Diplopappus annius. Doppelkrone. ähnlich der Maslieben, aber in einer mehrblumigen Traubendolde an der Spipe des einfachen beblätterten Stengels. (19 Rl. 2 Ord. T. 26. 395.)

### bb. Blau,

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 472.

## ce. Roth.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 472.

Engelwurz, gemeine. Aechte Dolbenpflanze mit zwanzige bis vierzigstrahligen gewölbten Dolben. Siehe oben. Weibenröschen, weiches. Epilobium molle. Bierblätterige Blümchen und aufe

fallend weichbehaarte Blätter und Stengel. (8 Rl. 1 Griffel. E. 51. 774.)

Galaminthe, großblumige. Calamintha grandiflora. Rur in Alpenthalern an schattigen Stellen, auffallend durch die langröhrigen zweilippigen pfirsichbluthrothen Blumen. (14 Kl. Nacktsamige. Taf. 31 und 32. 476.)

#### dd. Beib.

Balfamine, wilde. Bierblätterige Blumen in einen krummen Sporn endigenb. Stengel mit aufgeschwollenen Knotengelenken. Siehe S. 504.

Schölltraut. Bierblatterige Blumen und gelber Milchfaft. Siehe S. 487.

Lufimadie, Pfennigfraute. Fünftheilige Blumen. Stengel am Boben triedend mit fast runden Blattern. Siehe G. 472.

Salbei, klebrige. Zweilippige Blumen mit sichelformiger Oberlippe. S. S. 509. Schotenklee, schattenliebender. Schmetterlingeblumen, dolbenartig beisammen. Siehe S. 504.

## ee. Grun.

Ampfer, knaulbluthiger. Die Blumden hangend in bichten Quirlen. Siehe S. 471.

Ganfefuß, graugruner. Rleine, funftheilige Blumden geknault in Rifpen beifammen. Graugruner, mehliger Ueberzug. Siehe S. 501.

Sopfen. Bindende Pflanze mit rauhscharfen, edigen Stengeln. Blatter funflappig. Siehe S. 510.

Engelwurg, achte. Dolbenpflange. Siehe S. 510.

ff. Braun.

Die für den Junius angegebene Art. Siehe S. 473.

c. Am Ufer von Duellen, Bachen, Gluffen, Geen, nicht im Gebuich.

an. Deiß.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 435 und 473.

a. Gunfblatterige Blumden; niebeeliegente ober auffleigente Pflangten.

Uferling. Corrigiola littoralis. Riedergestrecktes Pflanzchen mit graugrunen bicklichen Blattern je mit 2 silberweißen Nebenblattern. Blumchen in gestielten Doldentraubchen. (5 Kl. 3 Griffel. Zaf. 48. 733.)

Candfraut, quendelblätteriges. Etwas breitere Blätter an dem fart veräfteten, fich aufrichtenden Stengel. Blumchen einzeln auf ben nach ber Bluthe

schief geneigten Blumenstielden. Siehe S. 478.

Spart, knotiger. Zahlreiche im Kreise ausgebreitete, glatte Stengel mit angesschwollenen Gelenken und rundlich pfriemlichen Blättern mit kurzen Blätzterbuschelchen in den oberen Blattachseln. Siehe S. 493.

b. Blumen nicht fünfblätterig; Tflangen aufrecht.

Eannel, dreimänniger. Elatine triandra. Riedliches kleines Pflanzchen auf übers schwemmtem Boden in der Rabe von Fluffen. 3 Kronenblatter, 3 Staubsfaben, 3 Griffel. (3 Kl. 3 Ordn. Taf. 52. 778.)

3werglein. Radiola Millegrana. Zierliches buntelgraugrunes Pflanzchen auf feuchtem Sandboden, an Seen u. bgl. m. mit gabliger vielfacher Beraftung und mit ber Bierzahl in allen Bluthentheilen. (4 Kl. 4 Orb.

Taf. 62. 926.)

Ratenmunge, nacte. Nepeta nuda. Zweilippige Blumen mit aufgeblasenem Schlund und großer, ausgehöhlter Unterlippe, in vielblüthigen, gestielten, achselständigen Scheindolden, welche einen quirlartig traubenförmigen Bluthenstand bilden. (14 Kl. Ractsamige.)

Steinklee, weißer. Kleine Schmetterlingsblumchen in langen, aufrechten Trau-

ben. Aestiger, 2-6 Fuß hoher Stengel; gedreite Blatter. S. S. 487. Sternblume, weidenblatterige. Aster salignus. Blumenköpfe mit weißem, hells violett abblühendem Strahl an der Spise der eckigen, 1-2 Fuß hohen Stengel, der mit 2 ablaufenden, zottigen Linien gezeichnet ist. Selten. (19 Kl. 2 Ordn.)

bb. Blau.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 473.

Sternblume, weidenblätterige. Siehe die vorige Art. Leinkraut, kleines. Blumchen lowenmaulähnlich, gespornt und mit hellvioletter Oberlippe und gelblichem Schlund. Siehe S. 479.

cc. Roth.

a. Dreiblatterige Blumen,

Blumenbinfe, boldenbluthige. Schone, rosenrothe Blumen in einer Dolbe an der Spipe des runden Schaftes. Blatter dreieckig. Siehe S. 474.

b. Bierfpaltige ober Dierblatterige Blumen.

Rarden, waldliebende. Dipsacus sylvestris. Distelähnlich. Die Blumchen in einem großen, walzigen Kopf mit steifen Spreublättchen dazwischen. (14 Kl. 1 Griffel. Zaf. 24. 351.)

Munge, masserliebende. Mentha aquatica. Beranderliche Pflanze je nach dem Standorte. Am häufigsten erscheint sie mit 3-4 dichten Blumenquirlen, deren oberster am Ende des Stengels als ein dichter Blumenkopf steht, und mit etwas weichhaarigen Blattern; seltener finden sich mehr, 8-12

Quirle, zuweilen mit einem Blatterschopf an ber Spige, ober mehr glatte Eremplare und folche alebann mit auffallenbem Citronengeruch. (14 &I. Radtsamige. Taf. 30 und 32. 454.)

Munge, Balde. Die Blumen in langzugefpisten Aehren, und die Blatter zumal

unten weißfilgig. Siehe G. 509.

Beidenrösden. Bierblatterige Blumden auf langen. vieredigen Rapfeln.

- -, Dobonaisches. E. Dodonaei. Richt febr haufig auf Riesplagen in ben Alpenthalern. Große, icone Blumen mit gegen ben Grund verschmaler: ten Aronenblattern. (8 Al. 1 Griffel.)

-, rauhhaariges. E. hirsutum. Sehr aftige, bicht weichhaarige, 4-5 Fus hohe Stengel. Blumen groß, lebhaft rosenroth mit bunkleren Abern.

- -, vieredigstengliges und weiches. Siehe S. 509 und 510.

c. Funffpaltige ober funf. und fechtblatterige Blumen.

Sumpfling. Limosella aquatica. Beiglichrothe, fünflappige Blumden mit bunkelrothen Staubbeuteln auf einbluthigem Schaft. (14 Rl. Rapfelfamige. Zaf. 34. 523.)

Anöteria, ampfers, geflectte und schmalblätteriger. Die fünftheiligen Blümchen in dichten oder verlängerten Aehren. Dreieckige Samen. S. S. 495 u. 509.

Zamariske, beutsche. Tamarix germanica. Zierlicher, enpressenähnlicher Strauch mit mattgrünen, sich schuppenartig beckenden Blättern. Blüthentrauben blagrofenroth. (Siehe G. 473. Taf. 49. 749.)

Seifentraut, gebrauchliches. Große, funfblatterige, bleich rofenrothe, nelfenahm liche Blumen in rohrigem Relch, rifpenartig beifammen. Blatter brei-

nervig. Giebe G. 484.

Weiberich. Lythrum Salicaria. Lange Aehren von sechsblätterigen purpurrothen Blumen. Blätter gewöhnlich gegenständig, bisweilen aber auch fpiral-ständig ober zu drei gewirtelt. (11 Kl. 1 Griffel. Taf. 52. 780.) d. 3meilippige Blumen.

Zieft, deutscher. Filzige Pflanze mit dichten Blumenquirlen. Siehe S. 439. Sohlzahn, Acers. Die Blumen mit je einem hohlen Zähnchen zur Seite der Unterlippe, in Quirlen. Schmale gegenständige Blätter. Siehe S. 498. Augentroft, rothblumiger. Die Blumen in einseitigen Trauben. S. S. 498.

dd. Gelb.

Die für den Monat Junius angegebenen Arten. Siehe S. 473.

Brunnenereffe, sumpfliebende. Nasturtium palustre. Rleine, vierblätterige Blumden, nicht über den Relch bervorragend, in ende und achselffandigen Trauben. Stengel aufrecht, nicht auffleigend, mit leierformig fiedersval: tigen Blattern. (15 Rl. Schoten.)

Machterze, zweijährige. Große, vierblatterige Blumen, wohlriechenb. S. S. 481. Johannistraut, vierflügeliges. Hypericum quadrangulare. Fünfblatterige Blu= men in geknaulten Scheindolden. Stengel flügelartig vierecig. (18 Kl. Biele Staubfaben.)

Bolleraut, wollblumenahnliches. Filzige Pflanze mit großen, funflappigen Blu= men mit bartigen Stanbfaben. Siehe S. 485.

Gilberaut. Fünfe bis sechsblätterige Blümchen, bleichgelblich, in langen, schma= len, aufrechten Trauben. Siehe S. 477.

Mainfarren. Goldgelbe ftrahlenlose Blumentopfchen in bichten, flachen Dolbentrauben. Starter Geruch. Siehe S. 481.

ee. Grun.

Anoteria, ampfer: und geflectblätteriger. Die fünftheiligen Blumchen in mehr oder minder dichten, aufrechten Achren. Blatter haufig mit einem ichwarge lichen gleden gezeichnet. Siehe G. 495.

Rumex. Die Blumchen mit 3 großen, über bem Samen breieckig gu: fammengeneigten Rlappen, an bunnen Stielchen hangend, quirlartig in

reichblüthige Rispen zusammengestellt. (6 Kl. 3 Griffel.)
– , Wasser-. R. Hydrolapathum. Schöne Pflanze mit mannshobem Stengel und graugrünen, steif emporstehenden, oft 2 Fuß langen Blättern. Alle 3 Fruchtelappen mit einer deutlichen Rückenschwiele.

—, masserliebender. R. aquaticus. Ausgezeichnet durch die haardunnen

Comple

Blumenstielden und bie burchscheinenden, matt feibenartig glanzenden, körnerlofen Rlappen, welche bochftens gang fdmach gegahnelt find.

Ampfer, flumpfblatteriger. R. obtusifolius. Die Burgelblatter tenen bes Deers rettige ahnlich, eiformig mit herzformiger Bafie und vorne ftumpf; bie Stengelblatter langlich mit bergformiger Bafis. Die Fruchtflappen auf jeder Seite eingeschnitten dreigabnig, und bie Blumenquirle entfernt ftehend und ohne Blätter.

meerstrandliebender. R. maritimus. Gang schmale Blatter, hellgrun und bis zu den obersten Quirlen fortgesett. Reise Rispe auffallend gelb; die

Fruchtklappen jederseits mit 2 langen, borftenahnlichen Bahnen.

## d. 3m Baffer ftebend ober fdwimmenb.

aa. Beif.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 474. Kerner:

a. Blumen funfblatterig in abten Strablendolben. (5 Rl. 2 Griffel.)

Rebendolde, röhrigstenglige. Stengel und Blattstiele, oft sogar die obersten Blatt: chen röhrig. Erfte Dolde finend breiftrahlig, die übrigen fünf: bis fiebenftrah-

lig mit halbkugeligen Doloden. Selten; in Bassergraben. S. S. 507. Wasserschierling, giftiger. Cicuta virosa. Giftig. Fünfzehn, bis zwanzigstrahzlige Dolden, gewölbt und fast runde Früchtchen hinterlassend; nur bie fleinen Dolochen mit einer vierblätterigen Hulle versehen. Blätter dops pelt gefiedert, mit gedreiten, langen, gesägten Blättchen. Burzel dick, rübenartig, mit gelbem Milchsaft. (Taf. 39 und 42. 620.) Waffermart, schmals und breitblätteriger. Sium angustisolium und latisolium. Sowohl die Hauptdolde als auch die kleinen mit vielblätteriger Hulle;

die Früchtchen fast zweiköpfig Blätter einfach gestedert. Erstere Art mit zwölfs bis achtzehnstrahligen Dolden und häufig, die zweite seltener und mit vierzigs bis fünfzigstrahligen Dolden. (Taf. 39 und 42. 629.) Wasserfenchel. Phellandrium aquaticum. Seches bis eilfstrahlige Dolden ohne

allgemeine, aber mit vielblätteriger befonderer Bulle, bunne, lange gruchtchen hinterlaffend. Blätter breifach gefiedert, Die Blättchen unterm Baffer haarfein, über demfelben eiformig. (Taf. 39 und 42. 613.)

b. Blumenftand nicht bolbenartig.

Baffernuß. Trapa natans. Im Breise ausgebreitete, schwimmende, schwammige, rautenformige Blatter, Die fleinen, achselständigen, vierblatterigen Blum= chen über Baffer erhaltend. Beinharte, vierdornige, schwarze Ruffe. In ftehenten, 3-5 guß tiefen Gemaffern. (4 Rl. 1 Griffel. Saf. 51. 773.)

Froschlöffel. Alisma Plantago. Siebennervige, langliche Blatter, fteif aus dem Basser emporstehend. Der Blumenschaft in eine quirlartig verästete, pps ramideusörmige Rispe von bleichröthlichen, dreiblätterigen Blumen endisgend. In stehendem Basser. (6 Kl. Biele Griffel. Taf. 9. 136.) Froschbis. Hydrocharis Morsus ranae. Blätter schwimmend, rundlich nierens förmig, unten purpurroth. Blumen aus dreiblüthiger Scheide, dreiblätz

terig ichneeweiß. In tiefen, flaren, ruhigen Gemaffern. (22 Al. 9-12 Staubfaben. Zaf. 9. 138.)

Wafferalo . Stratiotes aloides. In Nordbeutschland häufig, in südlicheren Provingen felten. Einer Ananaspflange abnlich mit schwertformig dreieckigen Blattern, die nur gur Bluthezeit über dem Baffer erfcheinen, fo wie die Blumenschäfte. Blumen 3blätterig mit 24 Staubfäden. In Beihern. (22 Al. Biele Stanbfaden. Taf. 9. 137.)

bb. Blau.

Die für den Monat Junius angegebenen Arten. Siehe S. 474.

Die für den Junius angegebenen Arten. Giehe G. 474. Baffer von geringer Tiefe, das juweilen austrodnet. Blumden außerft schnell verbluhend, rosenroth, Gblätterig. An ausgetrochneten Stellen oft bie gange Pflange roth. (5 Rl. 1 Griffel. Zaf. 52. 779.)

Somidlin, Botanit. 33 Grofdloffel. Dreiblatterige blagrothliche Blumchen in quirlartig veräfteter Rifpe. Siehe S. 513. Rubrit aa. b. Beiß.

Meidenroschen, raubhaariges. Bierblätterige lebhaft rofenrothe Blumen. E. S. 512.

Anoterig, beiblebiger und milber. Polygonum amphibium und mite. Erftere Ert mit rofenrothen 5theiligen Blumchen in bichter, lettere in ichmaler unterbrochener Aehre, dem Wasserpseffer (S. 510) ähnlich, aber nicht breunend fcharf. (8 Rl. 3 Griffel.)

Weiberich, iffopblatteriger. Lythrum Hyssopifolia. Lange bichte ftraff aufrechte Aehren mit Gblätterigen Blumen. (6 Rl. 1 Ordn. Bergl. Taf. 52. 780.)

dd. Gelb.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe G. 474.

Bafferfchlauch, gemeiner. Utricularia vulgaris. Dottergelbe, lowenmaulahnliche, gefpornte Blumen, gestielt in den oberen Achfeln ber oberen Schuppen bes Schaftes. Blätter 3theilig, mit vielfach fiederig gespaltenen fchlauche artigen Abschnitten. (2 Rl. 1 Griffel. Taf. 34. 521.)

Villarsia nymphoides Gurfenbluthabuliche Blumen, Blatter gang,

herzförmig freierund. (5 Rl. 1 Griffel. Taf. 37. 565.)

Die für ben Junins angegebenen Arten. Giebe G. 475.

Wafferftern, sumpfliebender. Callitriche stagnalis. Dem Frühlinge : Bafferftern

(S.-471) sehr ähnlich, aber in allen Theilen größer und mit nach dem Berblühen abwärts gebogenen Griffeln. (1 Kl. 2 Griffel.)
Seidengras, sumpfliebendes. Zunnichellia palüstris. In ruhig fließendem Wasser nicht gerade selten, mit fadenförmigen, sehr ästigen, bleichen, bruchigen Stengeln, und linienförmigen, abwechselnd gestellten Blattchen. Die Blumchen in ben Blattwinkeln, Die mannlichen allein, nur ale ein langer Faben mit bidem Staubbeutel, Die weiblichen gn 3 - 5 bolbenformig beis sammen. Die gange Pflanze immer untergetaucht, nur mahrend ber Bluthe Die Blumden über bem Baffer. (21 Rl. 1 Staubfaten. Zaf. 9. 127.)

Zausendblatt, quirlblätteriges und ährenblüthiges. Myriophyllum verticillatum und spicatum. Saufig in stehenden und fliegenden Gewässern und leicht tenntlich burch die aufänglich in freiselformige Anospen zusammengelegten, quirlftanbigen tammförmig getheilten Blatter. Die Blumen in Achren, vierblätterig mit 8, 4 oder 6 Staubfaden, bei ersterer Art mit getheilten langen, bei der zweiten mit ungetheilten Dechblättern, furzer als

Die Blumden. (21 Rt. 8 Staubfaden. Taf. 51. 772.)

Taelstolbe, einfache und schwimmente. Sparganium simplex und natans. Der ästigen 3. (S. 475) ähntich, aber erstere mit einfachem gemeinschaftlichem Blumenstiel, lettere mit gang einfachem Bau überhaupt und mit unten nicht Bedigen, flachen, schwimmenten Blattern. (21 Al 1 Staubfacen.) Laich Fraut. Potamogeton. Blumden vierblatterig in Aehren . über dem Baffer,

schwärzlich abblühend. (4 Rl. 4 Griffel.)

-, schwimmentes. P. natans. Die hanfigste Art fowohl in ftehendem als fliegendem Baffer, und bie einzige mit fdwimmenden Blattern, lebhaft grin, fpater braunroth, breit, langlich, gegenständig unter jedem Blumen-Blumen grun, abwechselnd in feche Reihen finend. (Taf. 9. 128.)

-, durchfcheinendblatteriges. P. lucens. 3n ftebendem Baffer. glangend, bunn, gitternervig, geoltem Papier abulich, untergetaucht, wie

bei allen folgenden Arten.

- -, burdmachsenblätteriges. P. perfoliatus. In Aluffen, tiefen Bachen und Blatter anfigend, burchscheinend aber matt, und Die größeren Seen. Blumenähren flein.

— — , dichtblätteriges. P. densus. Gablige Berästung mit gegenständig zweis zeiligen gedrängten Blättern. In bellem ruhigem Basser.
— — , krausblätteriges. P. crispus. In ruhigem flegendem Basser hanfig. Schwarzgrüne Pflanze mit rothbraunem plattem Stengel.

-, spipigblatteriges. P. acutifolius. Gelten in fleineren Seen. Gehr aflig

- Company

und mit geffügelt jusammengebrudten Stengeln. Blatter gradgrun, linea= lifch gleichbreit, aber in eine lange Spipe endigend. Aehre fury gestielt, höchstens Gblüthig.

Laich Praut, jufammengebrücktstengliges. P. compressus. Gelten, in Altwaffern. Dem vorigen ähnlich, aber mit 6-8blüthigen Aehren, die Stengel nur ftumpfkantig und die Blätter stumpf mit Lurzer Spige.

-, fleines. P. pusillus. In fleinen flehenden Baffern. Rleine garte Pflanze meift rothliche Buide bildend. Aehrchen 2-4bluthig auf biden, langen,

gebogenen Blumenflielen

-, Pammblatteriges. P. pectinatus. In rafdifiegenden Baffern haufig, aber auch in größeren Geen und Teichen. Dem vorigen ahnlich, aber viel langer und größer, die fadenformigen Stengel oft bis ju 6 - 10 guß lang. Aehrchen 6-8bluthig mit freugständig entgegengeseten, oft braunrothen Blumen.

## n. Braun ober ichmarglich.

Laidfraut, kammblätteriges. Siehe die vorige Art. Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 475.

## e. In Gumpfen unb auf fumpfigen Stellen.

#### an. Beif.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 475.

Sumpffilge. Thyselinum palustre. Aechte Doldenpflanze mit 12-24strahligen lockeren Dolben mit rauben flaumhaarigen Strahlen und vielblatterigen Bullen. Rein zertheilte Blatter und unten ichwargrothe Stengel. (5 Rl. 2 Ordn. Taf. 38 und 41. 596.)

#### bb. Blau.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 476.

Schilderaut, großes. Scutellaria galericulata. Zweilippige Blumen, nickenb, in ben oberen Blattwinkeln paarmeife stehend. (14 Rl. Ractfamige. Taf. 31 und 32. 481.)

Munge, Polene. Siehe S. 490.

## cc. Roth.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 476.

Beidenrosden, sumpfliebendes. Bierblatterige bleidrofenrothe Blumden in vor ber Bluthe überhängenden Trauben. Siehe G. 493. Munge, mafferliebende. Rleine vierspaltige Blumchen in dichten Quirlen und

enbständigen Röpfen. Siehe S. 511.

Sumpfooldchen. Helosciadium repens. Rur auf Moorboden; ein friechen-Des rothblühendes Doldengemachs. (5 Rl. 2 Ordn. Zaf. 39 u. 42. 623.)

#### dd. Belb.

Die für den Juniu's angegebenen Arten. Siehe S. 476.

Brunnenkresse, sumpiliebende. Rleine vierblätterige Blumchen in end= und seistenständigen Trauben. Blätter leierförmig siederspaltig. S. S. 512. Ichanniskraut, vierflügeliges. Fünfblätterige Blumen und flügelartig viereckige Stengel. Siehe S. 512.

Floheraut, gemeines und Ruhre. Strahlblumentopfe mit gahlreichen haarfeinen langeren oder faum fichtbaren gelben Strafiblumchen. Blatter mehr oder

weniger filig. Siehe S. 509. 'Areugeraut, sumpstiebendes. Senério paludosus. Gelten. Strahlblumenköpfe mit 12-16 gelben jungenformigen Strahlblumden und ichwarzen Relche fpipen, in zusummengesepter Dolventraube. Schmale einfache Blatter, und 2-6 guß hoher Stengel. (19 Rl. 2 Ordn.)

#### ce. Gran.

Die für den Junius angegebenen Arten. Siehe S. 476.

- H COMM

33\*

# Im August blubenb.

A. Auf fonnigen trodenen Standortern.

a. Muf Felfen und Ruinen Gemauer.

an. Beif.

Gamander, Bergs. Siehe Juli, S. 476. Mfop, gebräuchlicher. Siehe Juli, S. 476.

bb. Blau.

Bitterfüß und Yfop. Siehe Juli, S. 477.

Die für ben Julius angegebenen Arten. Siehe G. 477.

dd. Gelb.

Die für ben Julius angegebenen Arten. Safenfalat, Lattich, Bermuth und Dauswurgel 2 Arten. Giebe G. 477.

b. An fanbigen Stellen, an beiffgelegenen Beinbergemauern u. bgl.

aa. Beif.

Sanderaut, quendelblättriges. Siehe G. 478. Lepidium ruderale. Graugrunes, übelriechendes Pflangden Kresse, Stinke. Blumden vierblätterig. (15 Rl. Schötchen. Taf. 53 und 55. 802.)

bb. Blau.

Sonnenwende. Siehe S. 478.

cc. Roth.

Rimpelkraut und Gamander, traubenbluthiger. Siehe G. 409 und 477. dd. Gelb.

Bon den für den Julius angegebenen Arten: Labkraut; Bollkraut; Habichts: Praut, gemeines (Seite 438); Lattich, weidenblätteriger (Seite 486); Schneckentlee, fichelfrüchtiger; Bunfel. Siehe G. 478.

ee. Gelbgrun.

Bruchtraut, glattes und haariges. Herniaria glabra und hirsuta. An den Bo: ben angedrückte Pflangchen mit fleinen Anaueln von 5theiligen Blumden; ersteres glatt, das andere größer und haarig trübgrün. (5 Rl. 2 Griffel Taf. 48. 719 und 720.)

c. An burren, fteinigen Orten und auf Schutt.

an. Beif.

Die für den Julius angegebenen Arten. Siehe S. 479.

Eberwurz, gemeine und stengellose. Carlina vulgaris und acaulis. Diftelartige Pflanzen mit dornigen Kelchschuppen, deren innerste einen rauschenden, filberglänzenden Strahl bilden. Blumchen felbft roth. Erftere Art mit 1-2 Fuß hohem, mehrblüthigem, die zweite mit gang furgem einbluthis

gen Stengel. (19 Kl. 1 Ordn. Taf. 28. 438.)

Beruftraut, canadisches. Erigeron canadensis. Kleine walzige Blumenköpschem mit seinem aufrechtem Strahl in großer Menge in langer Rispe. (19 Kl. 2 Ordn.)

bb. Blau.

Bon ben für ben Inlind angegebenen Arten: Matterwurz. Siehe S. 437. Glockenblume, knaulblüthige. Siehe S. 438. Leinkraut, fleines. Rafepappel, rundblätterige. Siehe S. 479-480. Wegwarte.

#### cc. Roth.

Die für ben Julius angegebenen Arten. Siehe S. 480. Münze, gebaute. Mentha sativa. Kleine vierspaltige Blumchen in bichten Duirlen, mit röhrigen etwas rauhen Relchen. Aromatische Art. (14 Rlaffe. Ractfamige.)

#### dd. Belb.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer ben Fetthenne- Arten, niedergeftrecttes Johannisfrant, Feld: Steinklee und hohes Sabichts: Frant. Siehe S. 480-482.

Safenohr, fichelblätteriges. Bupleurum falcatum. 6 - 10ftrahlige Dolben und einfache fichelformig einwarts gefrummte Blatter. (5 Rl. 2 Drbu.)

Cherwurg, ftengellofe. Diftelartige Pflange. Giebe G. 516.

#### ee. Grün.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer der getthenne : Art. 'S. S. 482.

d. An Begranbern, Rainen, fonnigen Beden und Baunen.

#### an. Beif.

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Juden birfche, grasblatterige Sternmiere, bereifte Brombeere, Feld Rreffe, geflecter Schier= ling. Siehe G. 482.

Berufkraut, canadisches. Kleine walzige Blumenköpfchen mit zahlreichen aufrechten Strahlblumchen, in vielbluthiger Rifpe. Siehe S. 516.

Stordschnabel, weichhaariger. Fünfblätterige Blumen, lange Samenschnäbel hinterlassend. Blätter tief 7spaltig kreisrund. Siehe S. 419.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Gamander Ehrenpreis, Dch= fengunge, rundblatterige Glockenblume und Baunwicke. Siehe S. 483.

#### cc. Roth.

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer bunte Kronwicke, bie Stint= neffelarten, Stord) fcnabel, taubenfarbiger und schlipblatteriger. Siehe S. 483-484.

Munge, gebaute. Rleine vierspaltige Blumchen in bichten Quirlen. Siehe obendd. Belb.

Anorpelfalat. Chondrilla juncea. Grangrune Pflanze mit langen ruthenartigen Meften und Blumentopfen mit lauter Strahlenblumen. Relche malgen= rund, nur mit einer einfachen Reihe Blatter. (19 Al. 1 Ordn. T. 28. 424.)

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Gußtlee und Ganfefingers fraut. Siehe G. 484.

#### ee. Grun.

Melde, glänzende. Atriplex nitens. Selten und ausgezeichnet burch straff auf= rechten Buche, Jeckig fpießförmige, unterhalb filberfcuppige Blatter, und fehr große Inervige eiformige Fruchtklappen. (21 Rl. 5 Stanbfaben.)

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Zaunrube und Sanf. Siehe S. 486.

#### e. In Bofen und am Juge von alten Mauern und Bebauben.

#### an. Beiß.

Die für ben Julius angegebenen Arten. Siehe G. 486.

#### bb. Roth.

Die für ben Junius angegebenen Arten, außer ben Stinkneffeln. G. G. 442.

#### cc. Belb.

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Bilfenfraut und Fingerfraut. Siehe S. 487.

dd. Grun.

Die für ben Julius angegebenen Arten. Siehe S. 487.

f. An burren fonnigen Abbangen und Sugeln.

an. Beif.

Gberwurz, gemeine. Distelpflanze mit raufchendem filberglanzendem Strahl von Relchschuppen. Siehe S. 516.

Seibetraut, gemeines. Calluna (Erica) vulgaris. Befannte Pflanze mit zierlichen Träubchen von nickenden vierspaltigen Glockhen. (8 Rl. 1 Griffel. Zaf. 36. 552.)

Die für ben Julius angegebenen Arten. Siehe S. 487.

bb. Blau.

Sternblume, blane. Aster Amellus. Schone große Blumen mit violettblauem Strahl und gelber Scheibe in einer Doldentraube. (19 Rl. 2 Drbnung. Taf. 26. 402.)

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer ben Ehrenpreisarten, Bergismeinnicht, haariger Gunfel, und bunnblatterige Bice. Siebe S. 487.

cc. Roth.

Seidekraut, gemeines. Bekannte zierliche Salbsträucher, oft ganze Strecken überziehend, mit einseitigen Trauben von glockigen Blumchen. Siehe oben

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Braunemurgel, bunnblatteriger Lein, Bleiner Sauerampfer, rothes Sanderaut und bunte Rron= wide. Giebe S. 488.

dd. Gelb.

Anorpelfalat. Graugrune aftige Pflanze mit ruthenförmigen Aesten. Blumentopfe mit lauter Bungenblumchen und einfachen malgenrunden Relchen. Siehe S. 517.

Goldhaar. Chrysocoma Linosyris. Selten. Reich und bunn beblatterter Stens gel mit dichten Dolbentrauben von kugeligen Blumenköpfchen ohne Straßelen. (19 Kl. 1 Ordn. Taf. 26. 391.) Immerschön, sandliebendes. Helichrysum arenarium. Filzige Pflanzchen mit ge-

drängten Rifpen von tugeligen Blumentopfden ohne fictbare Strablblumchen und mit trockenen glanzenden schwefelgelben frobartigen Reiche schuppen. (19 Kl. 2 Ordn.)

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Bundflee, Ginfterarten Spis

tahn, Sufeisentlee und Ofterlugei. Siehe S. 489.

B. Auf Wiesen, Triften, Weiden und Mooren.

a. Auf gradreichen Biefen, Triften und in Gradgarten im Thal.

an. Beiß.

Chrenpreis, quendelblätteriger. Bierspaltige Blumchen mit blauen Abern in endständigen Trauben. Siehe S. 418.

Schafgarbe, nießenerregende. Achillea Ptarmica. Schlaffe Doldentrauben von fast kugeligen Blumenköpfchen mit 5 - 8 eiformigen 3jahnigen Strable blumden. Blätter schmal, doppelt gefägt. (19 Rl. 2 Ordn. T. 26. 385.)

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Beinwell, falfcher Barentlau, Purgirlein, Caubentropf, Sternmierenarten, Pornfraut, Geisbart und Bucherblume. Siehe S. 489.

Ehrenpreis, quendelblätteriger. Biertheilige Blumchen mit blauen Abern in endständiger Aehre. Siehe S. 418.

Bergifmeinnicht, veranderliches. Rauhe Pflanze mit 5lappigen röhrigen Blumchen hellgelb aufbluhend und blau abweltend. Siehe G. 451.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Ehrenpreis, Felde, Salbei, Biefen=, Bergismeinnicht Acer: und Bald:, Glocenblume rund

blätterige und weitgeöffnete, Storchichnabel, Biefens, Kreutblume gemeine und Bide, Bauns. Giebe G. 489.

#### cc. Rotb.

Zaufendgulben Eraut, vielaftiges. Erythraea ramosissima. Bierliches vom Bo-ben an gablig veraftetes Pflangchen mit 5lappigen rohrigen Blumen. (5 Rl. 1 Griffel. Bergl. Taf. 37. 566. E. Centaurium.)

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Beinwell, Rranbiftel bachlie-

bende, und Becherblume. Giehe G. 490.

#### dd. Gelb.

Bergigmeinnicht, veranderliches. Raube Pflange mit röhrigen gelb aufbluben-

den und blau verwelkenden Blumchen. Siehe S. 451. Die für den Julius angegebenen Arten, anger Beinwell, Sahnenfußarten, Kleearten, Platterbse, Sabichtskräuter, Biesenraute und Mlant. Siehe S. 490.

#### ee. Grünlich.

Umpfer, wiesenliebender. Die Blumchen in Quirlen, hangend. Siehe G. 491.

#### b. Auf feuchten und trodenen Bergwiesen.

#### aa. Beif.

Ginblatt. Parnassia palustris. Fünfblätterige Blume, mafferhellgeabert, auf ein= blatterigem Stengel; Blatt herzförmig. (5 Rl. 4 Griffel. Zaf. 56. 837.)

Rice, Berge. Schmetterlingsblumchen in einem Ropf. Gedreite Blatter. Siehe S. 422.

Augentroft, gebräuchlicher. Zweilippige Blumchen mit blauen Abern. Siehe S. 489.

Drehahre, herbstbluthige. Spiranthes autumnalis. Lange, bunn gewundene Aehre mit vielen weißlichen, angenehm riechenben Lippenblumchen. (20 Rl. 1 Staubgefaß. Zaf. 17. 260.)

#### bb. Blau.

Die für ben Julius angegebenen Arten außer Gunfel, Ervenwürger und bartige Glockenblume. Giebe G. 491.

Caubrod. Burudgeschlagene Blumentrone; nidente Blume. Siehe G. 411. Zaufendaulden Praut, vielästiges. Röhrige Sfpaltige rosenrothe Blumchen. Bierliches, vom Boden an gablig verästetes Pflanzchen. Siehe oben.

Gamander, Ruoblauch=. Teucrium Scordium. Einlippige Blumen, paarweife in ben Blattachseln. Rach Anoblauch riechend. (14 Kl. Racktsamige.)

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Feuerlilie, Rellerhals, zwiebeltragender Anoterig und Rigritelle. Siehe G. 491.

#### dd. Gelb.

Ruhreraut, perlweißes. Gnaphalium margaritaceum. Filzige Pflanzchen, nur bie Blatter oberfeits hellgrun. Blumchen in tugeligen Köpfchen mit schneeweißen trocenen zusammengeneigten Schuppen. (19 Rl. 2 Drbn.)

Die für ben Inlind angegebenen Arten, außer Bundelee, Rlee niederliegender und fadenformiger, Sabichtstraut fumpfliebendes, Bohlverleib und Biefenraute. Siehe S. 492.

#### ee. Grunlich.

Drehahre, herbstbluthige. Lippige wohlrichenbe Blumchen in gewundener bunner Mehre. Siehe oben.

#### c. Auf Beiben und grafigen Anhöhen.

#### an. Deif.

Drehahre, herbablüthige. Siehe die vorige Art. Die für den Julius angegebenen Arten, außer Braunewurzel, Labkraut, Leinblatt, Sternmiere und Spark. Siehe S. 492.

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Ehrenpreis und Rreugblume Siehe G. 492.

cc. Roth.

Rladbfeibe, quendelwurgende. Schlingendes Pflangchen; bie fleinen Blumden in Anaueln beifammen. Siehe S. 492.

Beruftraut, icharfes. Blumentopichen mit gablreichen haarfeinen Strablblumden Siehe S. 439.

Flockenblume, gemeine. Siehe S. 441. Große Blumenfopfe mit Sfpaltigen Strahlblumes.

dd. Belb.

Flügelfilge. Pteroselinum alsaticum. Doldenpflanze bis zu 3 Fuß Sobe an sonnigen, grafigen Orten, mit zusammengedrückten geflügelten Früchten und vielfach zusammengesetzten flachen Blättern; nicht häufig. (5 &l. 2 Ordnung. Taf. 38 und 41. 597.)

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Sahnenfuß, Gußtlee, Dufe eisenklee, Sabichtstraut, Mausohrchen- und hohes, Bohlverleib, Kingerfraut, Biefenraute und Ruhrmurg. Siehe G. 492.

ec. Grun.

Drehähre, herbstblüthige. Siehe G. 519.

d. Auf Moor: unb Torfgrunben.

an. Beif.

Ginblatt. Gine fünfblätterige Blume mafferhell geadert. Siehe S. 519.

Sonnenthau, runds und langblätteriger. Drusig behaarte Pflänzchen mit fünfblätterigen Blümchen in meist einseitiger Traube. Siehe S. 493.

Spark, knotiger. Im Kreise liegende Stengelchen mit knotigen Gelenken und kleinen, fünfblätterigen Blümchen. Siehe S. 493.

Sumpffilge. 12—24strahlige Dolden mit vielblätterigen Hüllen; seinzertheilte

Blätter und unten schwarzrothe Stengel. Siehe S. 515.

Beibetraut, gemeines. Rleine, gierliche Glodchen in einseitigen Traubchen. Siehe G. 518.

bb. Blau.

Engian, Lungen: und hundswürgerblätteriger. Gentiana Pneumonathe und asclepiadea. Faltigglockige, fünftheilige, schönblaue Blumen, bei ersterer Art gestielt in den Blattwinkeln und an der Spipe, die Blätter ganz schmal und gegenständig verwachsen, und der Steugel höchstens 1 Fuß hoch. Bei der anderen sind die Blätter breiter und nicht verwachsen, die Blumen gang turz gestielt und die Stengel 1 - 2, fogar bis zu 5 guß hoch. (5 Rl. 2 Griffel.)

Die für den Julius angegebenen Arten. Siehe S. 493.

cc. Roth.

Beidekraut, gemeines. Glockige Blumchen in einseitiger Traube. Siehe S. 518. Weidenröschen, sumpfliebendes. Bierblätterige Blumchen mit ganzen Kronen-blättern. Siehe S. 493. Melke, Prachts. Dianthus superbus. Schone, blagrothe, fünsblätterige Blumen

mit vielfach zerschligten Kronenblattern. (10 Kl. 2 Griffel.)

dd. Belb.

Steinbrech, gelbblühenber. Saxifraga Hirculus. Große, fünfblätterige, goldgelbe, glockige Blumen mit dunkleren Punkten, auf roftbraunen Blumenftielen. Gelten. (10 Rl. 2 Griffel.)

Rubrtraut, perlweißes. Gelbe Scheibenbluthchen in weißschuppigen, Eugeligen Relden. Filzige Pflangchen. Gelten. Siehe S. 519.

Lowenzahn. Ein Strahlblumenkopf auf hohlem Schaft. Siehe S. 410.

ce. Grungelb.

Weich Praut. Malaxis paludosa. Lippige Blumchen in bichter Aebre auf funfe edigem Schaft. Gelten. (20 Kl. 1 Staubgefäß. Saf. 18. 271.)

- C. Muf Aders und Garrenland und fonit in gebautem Boben.
  - a. Auf Betreibefeibern und fonft auf beftellten Medern.

az. Beif.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Saftdolde breitblätterige und möhrenähnliche, Radelkörbel, Rettig, Acker, Mohn, gebauter, und Erbsen. Siehe S. 494.

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Rrummhale, galtenglode, Baftarde, Schwargfummel, Dobn gebauter und Aderfalat. Siebe S. 495.

cc. Roth.

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Saftbolben, Leinkraut, Ruhweigen, Erbrauch und Platterbfe. Siehe S. 495.

dd. Belb.

a. Blumen in Ropfen, (19 Rt.)

Diftelfalat, Felde. Die Relde nach der Bluthe unten bauchig, oben fart gufammengezogen. Siehe G. 454.

Chamille, garber. Blumentopfe mit gelbem Strahl und Scheibe. G. S. 454. Bucherblume, Getreides. Chrysanthemum segetum. Gelber Strahl und gelbe Scheibe aber ohne Spreublättchen auf bem Blumenboden. Blatter nicht

gefiedert. (2 Ordnung.) Ruhrtraut, schattenliebendes. Gnaphalium uliginosum. Meist wolligbehaarte Pflanzen, von unten an ausgebreitet aftig; die Blumentopschen in Anauls den an der Spipe und in den Blattminkeln. (2 Drbnung.)

6. Blumen nicht in Ropfden,

Meklie, rifpenbluthige. Bierblatterige Blumchen. Siehe G. 426.

Spatenzunge. Stellera Passerina. Biertheilige Blümchen zu 2—6, oben einzeln, in den Blattachseln lange, ruthenförmige Aehren bildend. Sonst dem Lein ähnliche Pflanze. (8 Kl. 1 Griffel. Taf. 22. 309.)

Blutströpfchen. Fünf und mehr Kronenblätter. Doppeltfiederig gespaltene Blätter. Siehe S. 454.

ee. Grun.

Spatsenzunge. Siehe bie zweite vorhergehende Art.

Die fur den Julius angegebenen Arten, außer Sanf. Giebe G. 496.

b. Unfrauter in Garten und Beinbergen, auf Gemufeland und Brachadern.

Beruftraut, canadisches. Rleine Ropfblumden mit gahlreichen, feinen, aufrechten Strahtblumden in reichbluthiger Rifpe. Siehe S. 516.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Mastraut, Brombeere, Acerrettig, Kreffe, Meerrettig und Bucherblume. Siehe S. 496.

bb. Blau.

Storchschnabel, weichhaariger. Fünfblätterige Blumen, lange Samenschnäbel hinterlassend. Siehe S. 419. Linaria. Gespornte Löwenmaulblumchen. (14 Kl. Kapselsamige.)

- - , fleines. Gang fcmale Blatter, aufrechter Stengel und hellviolette Blumchen. Siehe G. 479.

- -, liegendes. L. Elatine. Riederliegende Stengel mit gottigbehaarten eiformigen, am Grunde fpießförmigen Blattern. Blumchen langgestielt, violett mit schwefelgelb.

- -, unachtes. L. spuria. Dem vorigen abnlich, aber mit fast runden, am Grunde nicht fpießförmigen Blättern und etwas größeren Blumen, buntels violett mit gelb.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Baftard. Benusspiegel, Beils chen, breifarbiges, und Schwarztummel. Siehe S. 497.

#### cc. Roth.

Zaufendgulbenfraut, vielästiges. Bierliche vom Boben an gablich verästen Pflanzchen mit fünfspaltigen rosenrothen Blumen in gabeligen Schein Siehe S. 519.

Lowenmaul, Acters. Antirrhinum Orontium. Lowenmaulblumen ohne Sporn mit rother Oberlippe und gelbem Schlund. Aufrechtäflige Pflangchen. (14 &

Rapfelfamige. Zaf. 34. 516.)

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Leimbraut, gallisches, Santi Fraut, rothes, Ruhweizen, Storchich nabel, taubenfarbiger und fdligblatteriger, und Erbrauch. Siebe G. 498.

Leintraut, liegendes und unachtes. Gespornte Lowenmaniblumchen. Riederlie gende Pflangden. Siehe Rubrit bb. Blau. S. 521.

Spatenjunge. Flacheanliche zierliche Pflanzen mit viertheiligen Blumchen in

langen ruthenformigen Aehrchen. Giebe G. 521.

Ruhrkraut, schattenliebendes. Den Seite 499 angeführten Arten febr abnlid, aber mit von unten an ausgebreitet aftigem Stengel und braunlichgrunes Blattchen. Filziges Pflangden. Giebe G. 521.

Immericon, gelbweißes. Helichrysum luteo-album. Gelten. Filgige Pflange mit gefnaulten Ropfen von runden Ropfblumchen mit hautartigen, gelb: weißen glangenden Relchichuppen und gelbrothlichen Blumchen. fenchtem Sandboden. (19 Al. 2 Ordnung. Taf. 25. 379.) Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Bilfenfraut, Lein botter,

Rettig, Ader=Chamille. Siehe S. 499.

#### ee. Grün.

Spatenzunge. Flacheantliche Pflangchen mit viertheiligen gelbgrunen Blumchen in langen Aebreben. Giebe G. 521.

Melbe, glangenbe. Den anderen Melbenarten (S. 486 und 496) febr abnlich. aber mit ftraff aufrechtem Buche, breiedig fpiefformigen unterhalb filber schuppigen Blatter und fehr großen dreinervigen Rlappen. Siehe S. 517. Die für ben Julius angegebenen Arten. Siehe S. 500.

#### c. An Aderrainen und Felbranbern.

#### as. Beif.

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Begerich, Taubentropi, Sternmiere und Pornfraut. Siehe G. 501.

Grindkraut, Felde. Die blagblauen Blumen in einem flachgewolbten Ropf. Siehe S. 445.

Glodenblume, rapungelartige. Glodige Blumen, eine einseitige Traube bilbent. Siehe S. 497.

#### cc. Roth.

Die für den Julius angegebenen Arten. Siehe S. 502.

#### dd. Belb.

Hafenohr, sichelblätteriges. Fünfblätterige Blumchen in kleinen Dolben. Schmale, sichelförmig einwärts gekrummte Blätter. Siehe S. 517.

Spatenzunge. Flacheabuliche Pflangchen mit vierspaltigen gelbgrunen Blumden an ber Spipe und in langen Aehrchen aus ben Blattwinkeln. Giebe S 521.

Anorvelsalat. Strablblumentopfe von lauter Bungenblumden in malgigen Relden mit einfacher Schuppenreihe. Graugrune Pflanze mit ruthen: artigen Meften. Siehe G. 517.

Goldhaar. Selten. Reich und bannbeblatterfer Stengel mit bichten Dolben: trauben von fugeligen Blumenföpichen ohne Strablen. Siebe S. 518.

Immerfcon, sandliebendes. Filzige Pflanzchen mit gedrängten Rifpen von fingeligen Blumentopfchen mit hellgelben ftrahlartigen Schuppen. Siebe S. 518.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Fingerfraut, Frühlings, Steintlee, Feld=, Sabichtstraut und Bitterfraut. S. S. 502.

ce. Grün.

- Spatenzunge. Flachsähnliche Pflanzen mit viertheiligen gelbgrünen Blumchen. Siehe S. 521.
  - D. In und an Waldern und Geholgen und auf Baldwiefen.
    - a. In lichten Rieberwalbungen und Gehölgen.

#### aa. Beif.

a. Blumden in achten Strahlbolben. (5 Rl. 2 Drbnung.)

Borftbolde, gemeine. Sehr rauhe Pflanze mit fünf: bis zehnstrahligen Dolben, welche fast geknäulte, meist dunkelrothe stachelige Früchte hinterlassen. Siehe S. 479.

Sirfdwurz. steife. Cervaria rigida. Grangrune fast leberige Blätter auf großen bauchigen Scheiden. Dolden groß, licht, zwölf: bis fünfzehnstrahlig mit zurückgeschlagenen Hüllen. Angenehm gewürzhafte Pflanze. (Taf. 38 und 41. 599.)

— —, Bergsellerie=. C. Oreoselinum. Selten und besonders auffallend durch sehr lang gestielte dunkelgrüne vielfach zusammengesetzte Burzelblätter, welche oft gar nicht ihrer Pflanze anzugehören scheinen. Die übrigen Blätter ebenfalls sehr sperrig. Gewürzhaft. (Tak. 38 und 41, 598.)

Blätter ebenfalls sehr sperrig. Gewürzhaft. (Taf. 38 und 41. 598.) Roffkummel Séseli bienne. Seltene zarte meergrüne Pflanze mit gedrängten gewölbten fünfzehns bis zwanzigstrahligen Dolden mit am Rande häustigen Hüllblättdhen unter den kleinen Dolddhen. (Taf. 39 u. 42. 616.)

#### b. Blumen nicht in Dolben.

Bertram, doldentranbiger. Kopfblumen gelb mit weißem Strahl. S. S. 502. Augentrost, gebräuchlicher. Zweilippige Blümchen mit blauen Adern. Siehe S. 489.

Beibekraut, gemeines. Zierliche glodige Blumchen in einseitigen Trauben. Siehe S. 518.

#### bb. Blau.

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Ehrenpreis, Bergismeinnicht und Glockenblume, weitgeöffnete und pfirsichblätterige. Siehe S. 503.

#### cc. Roth.

Moftummel. Selten. Meergrune Doldenpflanze. Siehe oben Aubrit aa. Beig. Seidetraut, gemeines. Zierliche glocfige Blumchen in einseitigen Trauben. Siehe S. 518.

Melte, Prachte. Fünfblätterige blagrothe Blumen mit vielfach zerschlisten Kronens blättern. Siehe S. 520.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Klee, Wicke und himmele fahrtsblumchen. Siehe S. 503.

#### dd. Gelb.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Tofjeldie, Ginsterarten, Süstlee, Wicke, Ruhrwurz und Habichtstraut, hohes und mauerliebendes. Siehe S. 503.

### b. In ichattigen Rieberwalbungen und Gehölzen,

#### aa. Beif.

Gegenkraut, gemeines. Zierliche aufrechte Trauben von hinfälligen zweiblätzterigen Blumchen. Siehe S. 503.
Rabkraut, malbliebendes Riertheilige Blumchen in Rifnen. Blatter mirtels

Labtraut, maldliebendes. Biertheilige Blumchen in Rifpen. Blatter wirtels flandig. Siehe S. 503.

#### bb. Blau.

Eifenhut, langhelmiger. Große helmartige Blumen in aufrechten unten ästigen Trauben. Blätter buntelgrun, glanzend. Siehe S. 505.

Stordichnabel, sumpiliebenber. Fünfblatterige Blumen, lange Samenschnabel hinterlaffend. Siehe S. 430.

cc. Retb.

Herenkraut, gemeines. 3weiblatterige Blumchen in zierlichen aufrechten Erauben. Siehe S. 503.

Beidenröschen, schmalblatteriges. Bierblatterige schone Blumen in großer

lockerer Traube. Siehe S. 504. Relke, Prachts. Fünfblätterige Blumen in Rispen mit vielsach zerschlisten Kronenblättern. Siehe S. 520.

Zieft, mald: und alpenliebender. Zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 462 und 503.

Rratiftel, sumpfliebente. Distelpflanze mit malzigen Blumentopfen. Siehe

Bafferdoften. Kleine walzige Blumentopichen in ziemlich bichten Dolbentrauben. Blatter handformig funge und breitheilig. Siehe S. 504.

dd. Gelb.

Ruhweizen, wiesenliebender. Zweilippige Blumen, paarweise gestellt. Siebe

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Beilden und Bafenohr. Siehe E. 504.

ee. Grun und braun.

Die für ben Julius angegebenen Arten. Siehe S. 504.

e. In Bergwalbungen, Balbichluchten und an walbigen Abhangen.

#### an. Beiß.

a. Funfblatterige Blumben in abten Strabloolben.

Hirfdwurz, Bergfellerie-. Selten, und gewürzhafte Pflanze mit auffallend sperrigen Blättern und langen auswärts gebogenen Blattstielen. Siehe S. 523.

Lafertraut, Berge und preußisches. Die Früchtchen mit hautartigen Flügeln. Siehe S. 505.

Raiferwurz. Imperatoria Ostrutium. Große, fast flache Dolden ohne alle Gullen. Siehe S. 505.

b. Lippenblumen in Mehren. (20 Al. 1 Ctaubgefat.)

Goodnere. Bielblüthige Alehre von wohlriechenden Blumen. Blätter nepformig weißlich geadert. Siehe S. 504.

**Corallenwurzel.** Selten. 5 — 8 Blumen in lockerer Tranbe. Schaft ohne Blätter, nur mit Schuppen besetzt. Siehe S. 504.

c. Blumen in Trauben, Dolbentrauben ober Ropfen.

Heidekraut, gemeines. Zierliche glockige Blumchen in einseitiger Traube. Siehe S. 518.

Bertram, doldentraubiger. Beiße Strahlblumenköpfe boldentraubig beisammen. Siehe S. 502.

Rarden, haarige. Distelähnliche Pflanze mit gelblichweißen röhrigen Blumen zwischen steifen Spreublättern in rundlichen Köpfen mit hangender Hulle. Siehe S. 504.

bb. Blau.

Glockenblume, borstige. Glockige fünfspaltige Blumen. Siche S. 463. Gifenbut, langhelmiger. Gespornte helmartige Blumen in ästiger Traube. Siehe S. 505.

cc. Roth.

Heidekraut, gemeines. Zierliche glockige Blumchen in einseitiger Traube. Siehe

Weidenröschen, schmalblätteriges. Bierblätterige Blumen in loderer Traube-

Diftel, maskirte. Carduus Personata. Selten. Distelpftanze mit 2-4 ziemlich

großen runden Blumenköpfen mit rudwärtegekrummten Relchfpipen. (19 Kl. 1 Ordnung.)

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Sterndolde, Platterbfe, Balberbfe, Dimmelfahrteblumchen, Lafereraut, breitblätteri= ges, und Drufengriffelarten. Siehe S. 505.

#### dd. Gelb.

Bohnenstrauch. Cytisus nigricans. Schmetterlingsblumchen in aufrechten Trauben. Gebreite Blatter. Strauch. (17 Rl. 3 Drbn. Zaf. 45. 670.)

Ruhrtraut, malbliebendes. Gnaphalium sylvaticum. Filzige Pflangchen mit gang einfachem Stengel und unterseits weißseidenartig glänzenden Blättern. Blumentopfchen ahrenformig beisammen, mit an ber Spipe gelblichbraunen Relchschuppen. (19 Al. 2 Ordnung.) Die für den Julius angegebenen Arten, außer Gifenhut, Sahnenfußarten,

Fingerhutarten, Ginsterarten, Kronwicken, Sabichtsfräuter und Ropfbeutel. Siehe S. 506.

#### d. Un Balbranbern.

aa. BReift.

Mugentroft, gebräuchlicher. Zweilippige Blumchen mit blauen Abern. Giebe S. 489.

Diftelähnliche Pflange mit rundlichen Blumentopfchen mit han-Rarden, haarige. genden Bullblattern. Siehe S. 504.

bb. Mlau.

Engian, hundswürgerblatteriger. Schone himmelblaue aufrechte glockige Blumen, achselständig und an ber Spipe, mit nicht dreifpaltiger Rarbe. Siehe

Die für den Junius angegebenen Arten, außer Krenzblume und Glocken-blume, weitgeöffnete. Siehe S. 467.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Pechnelte, Brombeere und Läufefraut. Siehe G. 506-507.

Rarden, haarige. Distelahnliche Pflanze mit rundlichen Blumenköpfen mit hangenden Sullblattern. Giche G. 504.

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Ginfter, Ruhrfraut, Sabichts= frauter und Fertel fraut. Giehe S. 507.

ee. Grun ober Braun.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 468.

#### e. Auf Balbwiefen.

an. Beiß.

Silge, kummelblätterige. Fünfzehn: bis dreißigstrahlige Dolden. Siehe S. 507. Schafgarbe, nießenerregende. Flache Doldentraube von Blumenköpfchen mit 5 - 8 stumpfen breigahnigen Strahlen. Schmale einfache Blätter. Siehe S. 518.

bb. Blau.

Grinderaut, abgebissenwurzeliges. Rundliche tiefblaue Blumenköpfe. Siehe S. 491.

Enzian, Lungen. Glocfige himmelblaue Blumen. Siehe S. 520.

cc. Roth.

Relte, Prachte. Fünfblätterige Blumen mit vielfach zerschlitten Kronenblättern. Siehe S. 520.

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Läusefraut, Betonie, ben lippenbluthigen Arten allen, Rlee und den Diftelarten. Siehe S. 507.

#### dd. Gelb.

Saarftrang. Peucedanum officinale. Schone zehn= bie vierzigstrahlige Dolbez-pflanze mit funf= bis achtmal gedreiten Blattern mit langen lintenformigen abwärts geneigten Blättchen. (5 Rl. 2 Ordn. Taf. 38 u. 41. 605.)

Alant, gebräuchlicher und weidenblätteriger. Strahlblumentopfe mit Scheibe mit

Jahlreichen dünnen gelben Strahlenblümden. Siehe S. 491 u. 503. Sabichtstraut, doldenblüthiges. Hieracium umbellatum. Blumenköpfchen mit lauter Zungenblümden ohne Scheibe. Einfacher Steugel mit schmales Blättern. (19 Kl. 1 Ordnung. Taf. 27. 421.)

Rice, braunbluthiger. Ropfden von gelben und braunabbluhenden Schmetterlings blumden. Rleeblattden. Siehe S. 508.

Ruhweizen, malde und wiesenliebender. Zweilippige Blumen, paarmeife einseitig gestellt. Siehe S. 465 und 460.

Die für ben Junius angegebenen Arten. Siehe S. 470.

E. Schattige und feuchte Stanborter, nicht im Dalbe.

a. Un ichattigen Wegranbern, Beden unb Baunen und an Strafengraben.

#### an, Beif.

Shafgarbe, nießenerregende. Doldentrauben von fast fugeligen Blumentopiden mit 5-8 dreigahnigen burgen breiten Strahlen. Giebe G.518.

Biveizahn, nicender. Bidens cornua. Große gelbe Blumentopfe, gewöhnlich mit wenigen weißen Strahlblumen, nickend. Blatter gegenständig, weitgefagt. (19 Kl. 1 Ordnung. Taf. 27. 404,)

Molfsfuß, Lycopus europaeus. Rleine vierspaltige Blumchen mit rothpunktirtem Ring und bichten Duirlen. Blatter gegenständig, fast fiederiggesvalten. (2 Kl. 1 Griffel. Zaf. 30 und 32. 453.)

Die für den Julius angegebenen Arten, außer den bolbenbluthigen, dem Laberant und den vierblätterigen Arten. Siehe S. 508.

#### bb. Blau.

Vergismeinnicht, Sumpfe. Bekannte himmelblaue fünflappige Blumchen eine feitig in gabeliggestellten ruchwärtsgefrummten Tranben. Siehe S. 435. Leinkraut, unachtes. Gespornte Lowenmaulblumden. Liegende Pflangden. Siehe S. 521.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Gundelrebe und Bice. Siebe S. 508.

#### ec. Roth.

Rarben, maldliebende. Blumentopfe mit einwarts gebogener Bulle, biftelabnlich; die Blumchen aber mit 4 nicht verwachsenen Staubfaden. Siehe S. 511.

Minge, mafferliebende. Rleine vierspaltige Blumchen in dichten Quirlen und einem Blumentopfe ober bisweilen auch nur mit einem Blatterfcopfe an der Spige. Siehe G. 511.

Die für den Junius angegebenen Arten, außer Baldrian und Beinwell. Siehe S. 470.

#### dd. Gelb.

Reinkraut, unadites. Gespornte Lowenmaulblumden. Liegende Pflangden. Siebe S. 521.

Aweizahn, nicenter. Große nickente Blumenkopfe, gewöhnlich mit einigen furgen weißen Strahlen und mit 6-8 über ben Relch hervorragenden Ded blattern. Siehe oben aa. Beig.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Laberaut, Platterbse, Golde neffel und gingertraut, Ganfes. Siehe G. 509.

#### ee. Grun und braun.

Sopfen. Rankende Pflanze mit lappiggetheilten Blattern. Siehe S. 510.

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Anorvelfraut, Spatenjunge,

Sinau und Knauel. Siehe S. 509 und 510.

Braunwurz, wasserliebende. Scrophularia aquatica. Braune aufgestülpte fast fugelige Blumen. Stengel viereckig. (14 Kl. Kapfelsamige.)

a. Im Gebuich an Duellen, Bachen und Fluffen.

aa. Beif.

Bweizahn, nickender. Gelbe Blumenfopfe mit einzeln weißen Strahlen, nickend.

Wegenständige Blätter. Siehe G. 526.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Beinwell, Sternmiere, hainliebende, Geisbart, Brombeere, Ralbertropfarten und Anob= lauch heberich. Giehe G. 510.

Die für ben Junius angegebenen Arten, außer Bergismeinnicht, Balde, und Bide. Siehe S. 472.

cc. Rotb.

Munze, gebaute. Kleine vierspaltige Blumchen in bichten Quirlen. Aromatische Pflanzen. Siehe S. 517.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Baldrian und Lichtnelke. Siehe S. 510.

dd. Belb.

Aweizahn, nickender. Große nickende Blumenkopfe oftere mit weißem Strahl, und gegenständige Blätter. Siehe S. 526.

Die für ben Julius angegebenen Arten. Siehe S. 510.

Die für ben Julins angegebenen Artem. Siehe S. 510.

b. Um Ufer von Duellen, Bachen, Geen und Gluffen, nicht im Gebuich.

aa. Beig.

Sellerie, wilder. Apium graveolens. Dolbenpftanze mit ftarkem gewürzhaftem Geschmack und Geruch. Fiederblattchen feilformig und ftumpf. (5 Rl. 2 Ordnung. Taf. 39 und 42. 621.)

Zweizahn, nickender und dreitheiligblatteriger. Bidens tripartita. Gelbe Blumen= topfe, und gegenständige Blatter, bei ersterer Urt die Ropfe nicend und meistens mit weißem Strahl, bei lenterer aufrecht und gewöhnlich ohne Strahl. (Siehe S. 500 und Taf. 27. 403.)

den Julius angegebenen Arten, anger Labtrauter, Beinwell, Ralbertropf, Geisbart und Biefentreffe. Siehe S. 511. Die für

bb. Blau.

Die für ben Julius angegebenen Arten. Siehe S. 511.

cc. Roth.

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Blumenbinfe und Tamariste. Giehe G. 511.

Salzkraut, Salsola Kali. Mur auf Salzboden. Röthliche Blümchen; Blätter Bedig, fledend. (5 Al. 2 Griffel. Zaf. 49. 742.)

Bweizahn, nickender und dreitheiligblätteriger. Gelbe Blumenköpfe mit ober ohne Strahl, nicht in Doldentranben, und die Blätter gegenständig. Siehe S. 526 und 527.

Immerschön, gelbweißes. Filzige Pflänzchen mit hantartigen glänzenden Kelch= schuppen der endständig geknaulten Blumenköpfchen. Siehe G. 522.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Enfimachie, fraugblüthige und Pfennigerant=, Sahnenfuß, bremender und friechender, Brunnen= Breffe, beidlebige, Raute und Rohl, rantenblätteriger. G. G. 512.

ce. Grün.

Glasfdmalz. Salicornia berbacea. Rur am Geeftrande rber um Galinen

ein ästiges eigenthumlich gegliedertes Kräutlein mit unscheinbaren Bluthen. (1 Rl. 1 Ordn Taf. 49. 736.)

Die für ben Julius angegebenen Arten. Siehe G. 512 und 513.

c. 3m Baffer ftebenb ober fcmimmenb.

az. Beiß.

Wolfsfuß. Kleine vierspaltige Blumchen mit rothpunktirtem Ring in bichten Duirlen. Blatter gegenständig, fast fiederig gespalten. S. S. 526.

Zweizahn, kleinster. Bidens minima. Ein kleiner aufrechter Blumenkopf meist mit kurzen weißen Strahlen an der Spise des 3 — 6 Joll hohen einfachen Stengels. Selten. (19 Kl. 1 Ordn.)

Die für den Zulius angegebenen Arten, außer Seerose, Sternmiere, Habnenfußarten, Pfeilkraut, Wassernuß, Rebendolde und Bitherich. Siehe S. 513.

bb. Blau.

Ehrenpreis, Gauchheil= und Bachbungen=. Biertheilige Blumchen. Gegenständige Blatter. Siehe S. 474 und 435.

cc. Roth.

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Basserseber, Blumenbinst und Pfeilkraut. Siehe S. 513 und 514.

dd. Belb.

Wafferschlauch, gemeiner. Gespornte Löwenmaulblumchen. Siehe S. 514. Zweizahn, kleinster. Ein aufrechtes Blumenköpschen mit kurzen weißen Strablen. Siehe oben.

ee. Grün.

Wafferstern, herbstblüthiger. Callitriche autumnalis. Den beiden andern Arten (S. 471 und 514) sehr ähnlich, aber mit stark ausgerandeten Blättchen und langen, später stark herabgebogenen Griffeln. (1 Kl. 2 Griffel. Bergl. Zaf. 58. 871. Call. verna.)

Die für den Julius angegebenen Arten, außer Wasserlinse kleine, viekwurzlige und dreiblätterige, Laichkraut durchwachsenes, spipigblätteriges und zusammengedrücktstengliges, Wasserampfer, Calmus und Zgelse kolbe, ästige und einsache. Siehe S. 514 und 515.

ff. Braun ober ichmarglich.

Die für ben Julius angegebenen Arten, außer Rohrkolbe. Siehe S. 515.

an. Beif.

Sumpffilge. Dolbenpflange. Siehe G. 515.

bb. Blau.

Die fur ben Julius angegebenen Arten. Giehe G. 515.

cc. Roth.

Die fur ben Julius angegebenen Arten. Siehe G. 515.

dd. Gelb.

Steinbrech, gelbblühender. Fünfblätterige aufrechte etwas glockige Blumen auf druftg behaarten Stielen. Siehe S. 520. Die für den Julius angegebenen Arten. Siehe S. 515.

ee. Gelbgrun.

Weichkraut. Kleine Lippenblümchen in ziemlich dichter Achre auf 1—3 3oll hohem Schaft. Selten. Siehe S. 520.

Im September blühend.

A. Un fonnigen, trodenen Standortern.

a. An fanbigen Stellen und beifgelegenen Beinbergemauern.

as. Roth.

Bimbeltraut. Gefpornte Lowenmaulblumchen. Siehe S. 409.

bb. Gelb.

Waffinat. Dolbenblume. Giebe G. 478.

Schneckenklee, sichelfrüchtiger. Schmetterlingsblumchen in dichten Trauben. S. 6. 478.

Wollfraut, gemeines. Filzig. Große, fünflappige Blumen in langer Aehre. Siehe S. 478.

ce. Grun.

Bruchtraut, glattes und rauhes. Siehe S. 478.

c. An burren fteinigen Orten und auf Soutt.

as. Beig.

Möhre, wilbe. Doldenblumen. Siehe S. 438.

Eberwurg, stengellofe. Diftelpflange. Siehe G. 516.

Rafepappel, rundblatterige. Funfblatterige Blumen; Blatter beinahe rund. S.

Beruftraut, canadisches. Kleine, walzige Blumenköpschen mit aufrechtem, feinem Strahl in langer Rifpe. Siehe S. 516.

bb. Blau

Matterwurz. Rauhe Pflanze. Die brennendblauen Blumen in zuruckgerollten Aehren; die Staubfaden heraubragend. Siehe S. 437.

Glockenblume, geknaulte. 2-6 längliche Glockenblume in einem kopfformigen Knäul. Siehe S. 438.

Rafepappel, rundblatterige. Blagviolette, fünfblatterige Blumen und fast gang runde Blatter. Siebe S. 479.

Wegwarte, himmelblaue Strahlblumen. Siehe G. 480.

cc. Roth.

Klette, gemeine und filzige. Augelige Kopfblumen mit hatigen Kelchschuppen. Siehe S. 480.

Efelsdiftel. Distelpflanze. Samenkrone aus einfachen, borftigen haaren. Siehe S. 480.

Krapdiftel, wolltragende. Diftelpflanze mit weichen, federhaarigen Samentronen. Siehe S. 480.

Rafepappel, rundblatterige. Blagrothe, fünfblatterige Blumen und fast runde Blatter. Siehe S. 479.

Melte, Kopf=. Kleine, fünfblätterige, blagrosenrothe Blümchen in einem schup= pigen Knopf. Blätter schmal, gegenständig. Siehe S. 480.

Gifentraut. Rleine, fünfspaltige Blumchen in dunnen, ruthenformigen Aehren. Siehe S. 480.

dd. Belb.

Eberwurz, stengellose. Großer Distelblumenkopf, fast auf dem Boden. S. S. 516. Dürrwurz. Blumenköpfe ohne Strahl, walzig. Blätter nicht fiederspaltig. S. 481.

Rainfarrn. Flache halbkugelige Blumenköpfe ohne Strahl. Fiederspaltige Blatter. Siehe S. 481.

Rreupfraut, flebriges. Blumentopfe mit zuruckgerolltem Strahl. Relchspipen ichwarz. Siebe S. 481.

Bitterkraut. Blumenköpfe mit lauter jungenförmigen Blumen. Rauhe, bittere Pflanze. Siehe S. 481.

Sahnenkamm, ichmalblatteriger. 3weilippige Blumen. Siehe S. 481.

Paftinat. Blumen in Dolben. Befieberte Blatter. Siehe G. 478.

Hafenohr, sichelblätteriges. Blumen in Dolben. Schmale, einfache Blätter. Siehe S. 517.

Wollkraut, gemeines. Filzige Pflanze mit fünflappigen Blumen in langen Achren. Siehe S. 478.

ee. Grün.

Die für den August angegebenen Arten. Siehe S. 517.

THE COUNTY

### c. Un Begranbern, fonnigen Beden, Baunen und Rainen.

an. Deif.

a. Strablolumentopfe.

Maslieben. Ein Blumenkopf auf 3-6 3oll hohem Schaft. Siehe S. 406. Shafgarbe, gebrauchliche. Die Blumentopfchen in flacher Dolbentraube. Siebe S. 483.

Beruffraut, canadifches. Rleine Ropfchen mit feinem, aufrechtem Strahl in langer Rifpe. Giebe G. 516.

6. 3meilippige Blumen.

Taubneffel, weiße. Blumen in Quirlen. Siehe S. 409.

c. Bierfpaltige ober bierblatterige Blumen,

Ehrenpreis, quendelblätteriges. Blumen in einer Achre. Siehe S. 418. Begerich, großer. Rleine Blumchen in Dichter Aehre auf blattlosem Schaft. Siehe S. 482.

Rlebkraut. Blumden in Rifpen. Sakerige Pflanze. Siehe S. 440. Sirtentasche. Blumchen in langen Trauben, flache, breiedige Schoten hinter laffend. Siehe G. 410.

d. Fünffpaltige ober fünfblatterige Blumen,

Winde, Zauns. Bindend. Große Trichterblumen. Siehe S. 482. Nachtschatten, schwarzer. Flache Blumen mit gelber Staubbeutelspipe in der Mitte. Siehe S. 482.

Anoterig, Bogel-. Am Boden liegend. Rleine Blumchen. Siehe S. 482. Eibifd, gebrauchlicher. Aufrechte, filzig behaarte Pflanze. Lappige Blatter. S. 6. 440.

Rafepappel, rundblätterige. Riedrig. Fast runde Blätter. Siehe S. 479.

bb. Blau.

Weawarte. Simmelblaue Strahlblumen. Siehe S. 480. Salbei, quirlbluthige. 3weilippige Blumen. Siehe S. 483.

Chrenpreis, quendelblätteriger. Bierfpaltige Blumen in Aehren. G. G. 418. Matterwurg. Fünfsvaltige, brennendblaue Blumen. Rauhe Pflange. G. G. 437. Rafepappel, rundblatterige. Funfblatterige Blumen mit flachen Samenfcheiben. Siehe S. 479.

Stordschnabel, weichhaariger. Fünfblätterige Blumen, lange Samenschnabel hinterlaffend. Siehe G. 419.

cc. Rotb.

a. Runde Blumentopfe.

Rlette, gemeine und filzige. Rugelige Ropfe mit hatenformigen Relchfvinen. G. S. 480.

Efelsdiftel. Distelpflanze. Die Samenkrone von einfachen, borftigen Baaren. Siehe S. 480.

Rratdiftel, langettblatterige. Distelpflanze mit weicher, federhaariger Samen frone. Giehe G. 484.

Flockenblume, gemeine. Eiförmige, feste Röpfe ohne Stacheln, mit fünfspaltigen, rohrigen Strahlblumen. Siehe G. 441.

6. Sunfblatterige Blumen.

Gibifch, gebrauchlicher. Aufrechte, filzigbehaarte Pflanze. Siehe S. 440. Rafepappel, rundblatterige. Riedrig. Blatter fast rund. Runde Samenscheiben. Siehe S. 479.

Reiherschnabel. Dehr als 2 Blumen auf bem Stiel. Lange Samenschnatel. Richt flintend. Siehe G. 406.

Storchschnabel. Robertse und weichhaariger. Lange Samenschnäbel, aber nur 2 Blumen auf einem Stiel. Siehe S. 418 u. 419.

c. Blumen nicht funfblatterig und nicht in Ropfen.

Sauhechel, dornige. Schmetterlingeblumen. Siehe S. 441. Löwenschweif. Zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 440. Gifentraut. Fünflappige Blumchen in langen, ruthenartigen Aehren. Siebe S. 480.

dd. Gelb.

a. Etrablblumentopfe.

Mausöhrlein. Ein Kopf auf dem filzigen Schaft. Siehe G. 419. Bittertraut. Rauhe, bittere Pflange. Beiche feberhaarige, figende Samentrone. Siehe G. 481.

Knorpelfalat. Graugrune Pflanze mit ruthenartigen Aesten. Samenkrone eins fach haarig, gestielt. Siehe S. 517. Hafenlattich. Kleine Blumen ohne Samenkrone. Siehe S. 441.

b. Blumen bolbenartig ober in Ropfden beifammen.

Paftinat. Aechte Strahlendolben. Siehe S. 478. Rainfarrn. Palbengelige Köpfchen ohne Strahlen in flacher Dolbentranbe. Start riechend. Siehe S. 481.

Sopfentlee. Rleine Schmetterlingeblumchen in Ropfchen; Pleine, gefrummte Bulfen. Siehe G. 419.

Schnedentlee, fichelfrüchtiger. In allen Theilen größer, ale ber vorige. Gulfen lang, sichelähnlich gefrümmt. Siehe S. 485.

c. Blumen nicht bolbengrtig ober in Ropfden und feine Strablblumen,

Leinkraut, gemeines. Gespornte Löwenmaulblumen. Siehe S. 485. Bolltraut, wollblumenahnliches. Filzige Pflanze. Fünflappige Blumen. Siehe S. 485.

Raute, gebräuchliche und Sophien:. Bierblätterige Blumen. S. S. 442.

ee. Grim.

Banfefuß, guter Beinrich. Blatter mit breiedigem Umfang. Blumchen in aufrechten, geknaulten Rifpen. Siehe G. 418.

Brennneffel, beide Arten. Brennende Pflanzen. Siehe G. 486 u. 487.

Melbe, abstehendastige und glangende. Fruchtklappen groß, flachgebruckt. Siehe S. 486 und 517.

Begerich, großer. Blumchen in einer Aehre auf blattlosem Schaft. S. S. 482. Knoterig. Bogel=. Am Boben liegende Pflanze. Siehe S. 482.

d. In Sofen und am Juge von Mauern und alten Gebauben.

an. Beiß.

Anöterig, Bogels. Am Boben liegende Pflanze. Siehe S. 482. Wegerich, großer. Blümchen in dichter Aehre. Rervige Blätter. S. S. 482. Taubneffel, weiße. Zweilippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 409. Bogelmiere. Fünfblatterige Blumchen. Siehe G. 406.

Zimbelkraut. Gespornte Löwenmaulblumchen. Siehe S. 409. Storchschnabel, Roberts. Fünfblätterige Blumen. Stinkende Pflanze. Siehe S. 418.

ee. Grun ober braun.

Brennneffel, beide Arten. Siehe G. 486 u. 487. Melde, abstehendästige. Fruchtklappen groß, plattgebrückt. Siehe S. 486. Anoterig, Bogels. Am Boden liegende Pflanze. Siehe S. 482. Die für den Junius angegebenen Pflanzen. Siehe G. 443.

e. An burren fonnigen Abbangen und Dugeln.

as. Blau.

Natterwurz. Rauhe Pflanze mit fünflappigen Blumen in rückwärts gekrumme ten Trauben. Siehe G. 437.

Glockenblume, geknaulte. Glockige Blumen, an der Spipe des Stengels gesknault beifammen. Siehe S. 438. GrindPraut, taubenfarbiges. Blume blagblau in einem gewölbten Kopf. Siehe

S. 487.

Sternblume, blaue. Strahlblumenköpfe in einer Dolbentraube. S. S. 518.

THE COUNTY

Calaminthe, gebräuchliche. Zweilippige Blumen. Aromatische Pflanze. Giebe G. 487.

bb. Roth.

Rratbiftel, wolltragende. Distelpflanze. Siehe S. 480. Sauhechel, friechende. Schmetterlingeblumen. Siehe S. 488.

Relte, Ropfe. Rleine, fünfblatterige Blumden in einem fcuppigen Ropf. Siebe **G.** 480.

Beidekraut, gemeines. Zierliche Glöckchen in einseitigen Trauben. S. 5. 518. Flachefeide, gemeine. Bindendes Pflanzchen mit geknaulten Blumchen. Siehe S. 488.

cc. Gelb.

Wollfraut, gemeines. Filzige Pflanze mit fünflappigen Blumen. S. S. 478. Paftinat. Dolbenpflanze. Siehe S. 478. Schneckenklee, sichelfrüchtiger. Schmetterlingsblümchen. Siehe S. 485. Beifuß, Feld. Augelige Köpschen in vielblüthigen Rispen. Siehe S. 489. Mausöhrlein. Ein Strahlblumenkopf auf blattlosem Schaft. Siehe S. 410. Anorpelsalat. Graugrüne Pflanze mit Strahlblumenköpsen. Siehe S. 517. Boldhaar. Rleine, goldgelbe Ropfchen in dichten Doldentrauben. G. G. 518-Immericon, sandliebendes. Filziges Pflanzchen mit kugeligen Ropfen. Siebe S. 518.

#### B. Auf Wiefen, Triften, Weiden und Mooren.

a. Auf gradreichen Biefen, Triften und in Graggarten im Thale.

#### aa. Beif.

#### a. Blumenfland bolbenartig.

Möhre, wilde. Mechte Dolbe mit borfligen Früchten, beim Berblühen einwarts jusammengezogen. Siehe S. 438.

Barenklau, falscher. Große, flache, achte Dolben mit flachen Früchten. Blatter groß, einfach gefiedert. Siehe S. 444.

Pimpinelle, große. 3wolfe bis fiebengehnstrahlige Dolben, vor bem Aufbluben nidend. Ginfach gefiederte Blatter mit breiten, furgen Blattchen. Siehe G. 421.

z. Meum athamanticum. Zebns bis fünfzehnstrahlige Dolben. Blätter fehr fein doppeltgestedert; die Blättchen buschig beisammen. (5 Kl. 2 Ordn. Taf. 39 und 42. 619.)

Schafgarbe, gebräuchliche und nießenerregende. Blumentopfchen mit breiten, ftumpfen Strahlen in flachen Traubendolden. S. S. 483. und 518.

#### 6. Blumenftanb topf- ober ahrenformig.

Maslieben. Ein Strahlblumenkopf auf 3-6 Zoll hohem Schaft. S. S. 406. Riee, Bastards. Schmetterlingsblumchen in schlaffem Ropf. Siehe S. 445. Chrenpreis, quendelblätteriges. Bierfpaltige Blumchen in einer Achre. Siebe S. 418.

#### bb. Blau.

Grindfraut, taubenfarbiges und abgebiffenwurzeliges. Blumen in Köpfen. E. S. 487 und 491.

Chrenpreis, quendelblätteriger. Blumen in einer Achre. Siehe S. 418.

#### ec. Roth.

#### a. Ropfformiger Blumenftant.

Rratbiftel, sumpfliebende. Distelpflanze. Siehe S. 490. Flockenblume, gemeine. Rugelige, feste Köpfe, nicht dornig, mit fünfspaltigen, röhrigen Strahlen. Giebe G. 441.

Rlee, Baftarde und Biefene. Schmetterlingeblumden und gedreite Blatter. S. S. 445 und 421.

Flachsfeide, quendelwurgenbe. Bindendes Pflangchen mit geknaulten Blumchen. Giehe G. 492.

#### &. Blumenftant bolbenartig.

Bärenklau, falscher. Aechte, große Strahlendolde. Siehe S. 444. Zausendguldenkraut, vielästiges. Fünfspaltige Blümchen in gleichzweigiger Rispe mit gabeliger Berästung. Siehe S. 519.

Zeitlofe, Berbit-. Colchicum autumnale. Große, sechstheilige Blumen mit lan-ger Rohre und aufrecht glodig, ohne Blatter unmittelbar aus bem Boben tommenb. (6 Rl. 3 Griffel. Taf. 15. 230.)

Silau. Aechte Dolbenpflanze mit funf: bis zehnstrahligen Dolben. G. S. 490. Sopfentlee. Rleine Ropfchen von Schmetterlingeblumchen. Siehe S. 419. Lowenzahn. Gin Strahlenkopf auf hohlem, glattem Schaft. Siehe S. 410. Sundeblume, herbitbluthige. Dehrere Strahlblumentopfe auf blattlofem, oben ästigem Schaft. Siehe S. 491. Grundfeste, zweijährige. Der vorigen ähnlich, aber mit beblättertem Stengel.

Siehe G. 491.

Rreugeraut, Jakobs. Blumenköpfchen mit gelbem Strahl und Scheibe und schwarzen Relchspigen. Siehe S. 447.

aa Briin

Ampfer, frausblätteriger. Blumchen hangend in Quirlen. Siehe S. 419.

#### b. Auf feuchten und trodenen Bergwiefen.

#### aa. Beif.

Pimpinelle, große. Dolbenpflanze mit einfach gefiederten Blättern. S. S. 421. Barwurz. Dolbenpflanze mit sehr fein doppeltgefiederten Blättern. S. S. 532. Einblatt. Fünfblatterige Blumen, mafferhell geadert. Siehe S. 519. Drehahre, herbstbluthige. Rleine Lippenblumchen in gedrehter Aehre. S. S. 519.

#### bb. Blau.

Grindfraut, abgebissenwurzeliges. Blumen in rundlichen Köpfen. G. S. 491. Glockenblume, gefnaulte. Die fünfspaltigen Blumen ju 6-8 knaulformig beis fammen. Siebe S. 438.

Enzian, gewimperter. Gentiana ciliata. Häufig. Bierspaltige Blumen mit ge-wimperten Abschnitten, schon blau. (5 Kl. 1 Griffel. Taf. 37. 568 b.)

-, Felds. G. campestris. Selten. Bierspaltige, nicht gewimperte, etwas röthlichblaue Blumen. Zwei Kelchspipen auffallend groß. (T. 37. 568c.) - -, deutscher. G. germanica. Paufig. Fünfspaltige, rothblaue, seidenartig

glangende Blumen. Bierectige, bunkelviolette Stengel.

#### cc. Roth.

Flockenblume, gemeine. Ropfblumen mit fünfspaltigen, röhrigen Strahlen. G. S. 441.

Zaufendgulden Praut, vielaftiges. Fünffpaltige, rofenrothe Blumen. Gabelige Beraftung des vierectigen Stengels. Siehe S. 519.

Zeitlose, Berbst. Sechstheilige, große, rosenrothe Blumen mit langer Röhre, ohne Blätter unmittelbar aus dem Boden fommend. Siehe oben.

Engian, Feld: und beutscher. Glockigtrichterformige Blumen. Siehe Die vorige Rubrit bb. Blau.

Saubrod. Burnageschlagene Blumenkrone, nickend. Siehe S. 411.

#### dd. Belb.

Löwenzahn. Ein Strahlblumenkopf auf hohlem, glattem Schaft. S. S. 410. Ruhrkraut, persweißes. Filzige Pflanzen mit kleinen Blumenköpschen ohne Strahl. Siehe S. 519.

Augentroft, gelber. Zweilippige Blumen. Siehe S. 492.

#### ee. Grunlich.

Drehahre, herbstbluthige. Rleine, lippige Blumchen in gedrehter Uehre. Siehe S. 519.

#### c. Auf Beiben und grafigen Anboben.

#### as. Beif.

Pimpinelle, Steinbreche. Aechte Dolbenpflange. Siehe G. 492.

Schafgarbe, eble. Blumentopfchen in flacher Dolbentraube. Graugrune Pflang. Giebe G. 492.

Maslieben. Ein Strahlblumenkopf auf 3 – 5 Zoll hohem Schaft. S. S. 406. Drehahre, herbitbluthige. Lippige Blumchen in gedrehter Aehre. G. G. 519.

#### bb. Blau.

GrindPraut, taubenfarbiges. Blumen in gewölbtem Ropf. Siehe G. 487. Glockenblume, geknaulte. Fünfspaltige, glockige Blumen, dunkelblau, zu 6-8 knaulformig beisammen. Siehe S. 438.

Enzian, gewimperter und beutscher. Biers bie fünfspaltige Blumen, glockigetride terformig mit gewonperten Abschnitten ober bartigem Schlund. Siete G. 533.

#### cc. Roth.

Enzian, beutscher. Fünfspaltige, bartige, rothblaue Trichterblumen. G. G. 533. Flodenblume, gemeine. Ropfblumen mit fünfspaltigen, rohrigen Strahlen. E. G. 441.

Flachsfeide, quenbelmurgende. Windenbes Pflangchen; bie Blumchen in Anauela Giebe S. 492.

#### dd. Gelb.

Lowenzahn. Ein Blumenkopf auf glattem, hohlem Schaft, groß. S. S. 410. Mausohrlein. Ein schwefelgelber, kleiner Kopf auf haarigem, nicht hohlen Schaft. Siehe S. 419.

Sopfentlee. Rleine Köpfchen von Schmetterlingeblümchen. Siehe S. 419. Riee Golds. Goldgelbe Blumentopfe, eiformig, braunlich abblühend. S. S. 498. Leintraut, gemeines. Gespornte Lowenmaulblumen. Siehe S. 485.

Sahnenkamm, schmalblätteriger. Zweilippige Blumen mit helmförmiger Dber

lippe und zusammengedrücktem Kelch. Selten. Siehe S. 481. Augentroft, gelber. Zweilippige Blumen mit nicht helmförmiger Oberlippe und vierspaltigem, rundem Kelch. Siehe S. 492.

#### ec. Grunlich.

Drehahre, herbstüthige. Lippige Blumchen in gebrehter Aehre. S. S. 519.

#### d. Auf Moor: und Torfgrunben.

#### an. Beiß.

Sumpffilge. Aechte Dolbenpflanze mit vielstrahligen Dolben. S. G. 493. Ginblatt. Fünfblatterige Blumen, mafferhell geabert. Siehe S. 519. Beidetraut, gemeines. Bierliche, glodige Blumchen in einseitigen Trauben. S. S. 518.

#### bb. Blau.

GrindPraut, abgebiffenwurzeliges. Blumen in rundlichen Köpfen. G. G. 487. Enzian, Lungens, hundswürgerblätteriger und Felds. Fünfs oder vierspaltige, glockigtrichterförmige Blumen. Siehe S. 520 und 533.

#### ce. Rotb.

Beibekraut, gemeines. Glockige Blumchen in einseitigen Trauben. G. S. 518.

### dd. Gelb.

Mubreraut, perlweißes. Rleine Blumentopfchen. Filzige Pflanzchen. G. S. 519. Die Arten berfelben Rubrit fur Beiden und grafigen Anhohen. Siehe oben.

#### ee. Belbgrun.

Weichtraut. Lippenblumchen in ziemlich bichter Aehre auf 1-3 3oll bobem Schaft. Gelten. Giehe G. 520.

- C. Auf Aders und Gartenland und fonft in gebautem Boden.
  - a. Auf Getreibefelbern und anberen bestellten Medern.

Rlebkraut. Bierspaltige Blumchen in Rispen. Patigborstige Pflanze. Siehe

Safentlee. Rleine Schmetterlingsblumden in walzigen, haarigen Ropfen. Siehe S. 494.

bb. Blau.

Chrenpreis, Ader. Biertheilige Blumden. Siehe S. 407.

Rornblume. Köpfe mit weiten, trichterförmigen Strahlblumen. Siehe S. 453.

cc. Roth.

Anoterig, ampferblätteriger und geflecktblätteriger. Rleine, fünftheilige Blums chen in Aehren. Siehe S. 495.

Klee, Wiesens. Schmetterlingsblumchen in dichten, runden Köpfen. S. S. 421. Sherardie. Kleine, vierspaltige Blumchen in Buschelchen beisammen. Siehe S. 495.

Taubneffel, umfassendblätterige. Zweilippige Blumen in Quirlen. S. S. 426. Winde, Acter. Trichterförmige Blumen. Kriechend. Siehe S. 454.

dd. Gelb.

Spatenzunge. Flacheafinliche Pflanzchen mit vierspaltigen Blumchen. Siehe

Ruhrkraut, perlweißes. Filzige Pflanzen mit kleinen Blumenköpfchen. Siehe S. 519.

ec. Grün.

Spatenzunge. Flacheahnliche Pflanzchen mit vierspaltigen Blumchen. Siehe

Melbe, glanzende und schmalblatterige. Fruchtflappen groß, plattgebruckt. S. 5. 517 und 496.

Anoterig, ampferblatteriger und geflectblatteriger. Die fünftheiligen Blumchen in Aehren. Siehe S. 495.

b. Untrauter in Garten und Beinbergen, auf Gemufeland und Brachadern.

aa. Beiß.

a. Blumen in Ropfen, Mehren ober Dolben.

Maslieben. Ein Strahlenkopf 3-6 Zoll hohem Schaft. Siehe S. 406. Berufkraut, canadisches. Kleine Köpschen mit aufrechtem, haarseinem Strahl in vielblüthiger Rispe. Siehe S. 516.

Rlete, Pasen=. Rleine Schmetterlingsblumchen in walzigen, haarigen Köpfen. S. S. 494.

Wegerich, großer. Bierspaltige Blumchen in langen, bichten Aehren. Rervige Blatter am Boben. Siehe S. 482.

Erdbeerfpinat. Dreis, feltener fünftheilige Blumen in geknaulten Aehren. S.

Hundspeterfilie. Strahlenbolden mit herabhangenben Bullblattchen. Siehe S. 496.

6. Bier- und ffinfblatterige Blumen,

Hirtentasche. Bierblätterige Blümchen. Flache, breieckige Schoten. S. S. 410. Ganfekohl, gemeiner. Bierblätterige Blumen; lange Schoten. S. S. 412. Eibisch, gebräuchlicher. Fünsblätterige Blumen. Filzigbehaarte Pflanze. Siehe S. 440.

Leimkraut, nachtbluthiges. Fünfblatterige, Rachts wohlriechende Blumen mit flebrigen Relchen. Siehe S. 426.

Bogelmiere. Fünfblätterige, kleine Blumchen; zweispaltige Kronenblätter. S. 406.

bb. Blau.

Chrenpreis, Aders. Biertheilige Blumchen. Siehe G. 407.

Matterwurz. Fünfspaltige Blumen in rudwärtsgekrümmten Aehren. S. S. 437. Boretsch. Fünftheilige, sternförmige Blumen. Siehe S. 456. Storchschnabel, weichhaariger. Fünfblätterige Blumchen, Schnabelsamen hinter:

lassend. Siehe S. 419. Bohnenkraut. Zweilippige Blumen. Sehr aromatische Pflanze. S. S. 498. Leinkraut, unächtes und liegendes. Gespornte Löwenmaulblumchen. S. S. 521.

#### cc. Roth.

#### a. Bierfpaltige Blumden.

Sherarbie. Blumden bufdelmeife beifammen. Geruchlos. Siehe G. 495. Munge, Ader=. Blumchen in bichten Quirlen. Aromatische, oft aber gang nach faulem Rafe riechende Pflange. Siehe S. 498.

#### b. Dreis ober fünftheilige Blumen.

Erdbeerfpinat. Die Blumen geknaulte Aehren bilbend. Siehe S. 499. Anoterig, geflect: und ampferblatteriger. Fünftheilige Blumchen in Achren; brei-

ectige Samen. Siehe S. 495. Zaufendguldentraut, vielaftiges. Fünffpaltige, rofenrothe Blumen. Stengel von unten an gabelig veraftet. Siehe G. 519.

Winde, Aders. Trichterformige Blumen. Rriedjend. Siehe G. 454.

#### . c. Funfblatterige Blumen.

Gibifd, gebräuchlicher. Malvenblumen. Filzig behaarte Blätter. G. S. 440. Storchichnabel, weichhaariger. 3mei Blumen auf einem Stiel; lang gefchnabelte Samen. Siehe G. 419.

Leimkraut, nachtbluthiges. Rlebrige Relche. Rachts wohlriechend. G. S. 426. d. 3treilippige ober Cometterlingeblumen.

Zaubneffel, umfaffenbblätterige. Die oberften Blätter scheinbar vermachsen, bicht unter ben Duirlen. Siehe G. 426.

Hohlzahn, Aders. Die Blumen mit einem hohlen Zähnchen an beiden Seiten ber Unterlippe. Stechendspinige Relche. Siehe S. 498.

Mugentroft, rother. Relch viergahnig. Die Blumen in einseitigen Trauben. Siehe G. 498.

Löwenmaul, Ader. Löwenmaulblumen. Siehe S. 522. Saubechel, dornige. Schmetterlingeblumen. Siehe S. 441.

#### dd. Gelb.

#### a. Strablblumentopfe.

Hafenlattich. Kleine Blumen ohne Samenkrone. Siehe S. 441. Löwenzahn. Ein Blumenkopf auf röhrigem Schaft. Siehe S. 410. Grundfeste, grünliche. Kelche mit schlassen Schuppen am Grunde. 2—4 Fuß

hohe, aftige, ectige Stengel. Siehe G. 455.

Diftelfalat, Gemuses. Graugrun und mildend. Die Relde nach ber Bluthe oben auffallend fart jugespist. Siehe S. 427.

#### 6. Blumentopfe obne Strabl.

Rreuzkraut, gemeines. Sehr häufig und niedrig. Relchspipen schwarz. Fiederig gespaltene Blatter. Giebe G. 407.

Muhrkraut, schattenliebendes. Filzige Pflanzen, von unten an ausgebreitet aftig. Bäufig. Siehe G. 521.

Immerschön, gelbweißes. Filzige Pflanzen, nicht aftig. Selten. S. S. 522. Dürrwurz. Große, walzige Blumenköpfe. Ungetheilte Blätter und eigenthum-licher Geruch. Siehe S. 481.

#### c. Bier- und fünfblatterige Blumen.

Spatenzunge. Leinähnliche Pflanze mit vierspaltigen Blumchen. S. S. 521. Brunnentreffe, Balbe. Bierblätterige Blumchen. Siehe S. 435. Bolfsmild, fonnenanschauende, flachblatterige und Gartene. Stark mildende Pflangen mit dolbenartigem Blumenstand. Siehe G. 500 und 458.

#### ee. Brunlich.

Bingelkraut, jähriges. Bei ben mannlichen Pflanzen bie breitheiligen Blumden

geknault in gestielten Aehren; bei ben weiblichen Eremplaren in ben Blattwinkeln finend. Siehe G. 500.

Begerich, großer. Biersvaltige Blumchen in Aehren. Blatter farknervig, am Boben liegend. Siehe S. 482.

Spatenzunge. Leinähnliche Pflanzchen. Die vierspaltigen Blumchen in ruthen-förmigen Aehren. Siehe S. 521.

Brenneffel, getrenntbluthige und achte. Brennende Pflanzen. Siehe S. 486 und 487.

Spitklette. Lappige Blätter und hakigstachelige Früchte. Siehe S. 482. Amaranth, ährenblüthiger. Fünftheilige Blümchen in geknaulter Aehre. Samen flein, jufammengebruckt Lugelig, glangend. Siehe S. 501.

Ganfefuß, weißer, graugruner und rother. Blumden fünftheilig in geknaulten

Rifpen. Sanfig mit einem Mehl überzogene Pflanzen. S. S 500 u. 501. Melde, schmalblätterige und glänzende. Flachgedrückte, große Fruchtklappen. Siehe S. 496 und 517.

Anoterig, geflecte und ampferblatteriger. Fünffpaltige Blumden in Aehren. Dreiecige Samen. Siehe G. 495.

#### c. Un Aderrainen und Gelbranbern.

#### aa. Beif.

Mohre, wilde. Aechte Dolbenpflange mit borftigen Samen. Siehe S. 438. Schafgarbe, gebrauchliche. Rleine Blumentopfchen mit wenigen flumpfen Strablen, in flachen Doldentrauben. Siehe S. 483.

#### bb. Roth.

Schafgarbe, gebräuchliche. Siehe bie vorige Art.

Rratdiffel, langettblätterige. Diftelpflange. Samenkrone weich, feberhaarig. Siehe G. 484.

Diftel, barenklauahnliche. Distelpflanze. Samenkrone von einfachen, brüchigen paaren. Siehe S. 502.

Saubechel, dornige. Schmetterlingeblumen. Siehe S. 441.

#### ce. Belb.

#### a. Strabiblumentopfe.

Knorpelfalat. Graugrun mit ruthenförmiger Berästung. Siehe S. 517. Grundfefte, gruntide. Richt graugrun; die äftigen Stengel ectig. G. S. 455. b. Binmentopfden ohne Steahl.

Goldhaar. Dichte Scheindolden von goldgelben Blumen. Einfache, dicht und schmal beblätterte Stengel. Siehe S. 451. Immerschön, sandliebendes. Filzige Pflangchen. Siehe G. 518.

#### c. Blumen nicht in Ropfen.

Raute, Sophien= und gebräuchliche. Bierblätterige Blumchen. Siehe S. 442. Bolltraut, wollblumenähnliches. Große, filzige Pflanze mit fünflappigen Blus men. Giebe G. 485.

Leinkraut, gemeines. Gespornte Löwenmaulblumen. Siehe S. 485. Bolfsmild, flachblätterige. Start mildende Pflange. Siehe S. 458.

#### D. In und an Balbern und Gehölgen und auf Balbwiefen.

#### a. In lichten Riebermalbungen und Gehölzen.

#### aa. Weif.

Sirschwurg, steife. 3wölf= bis fünfzehnstrahlige Dolden mit zurückgeschlagenen Sullblättchen. Graugrune, doppeltgestederte Blatter. Siehe S. 523. Rogeummel. Fünfzehn= bis fünfundzwanzigstrahlige, gewölbte Dolden mit nicht jurudgeschlagenen pullblättchen. Barte, immergrune, feltene Pflange. Siehe G. 523.

#### bb. Roth ober Blau.

Rofteummel. Oft die ganze Pflanze braunroth. Siehe die vorige Art.

Seide Praut, gemeines. Glocken in einseitigen Trauben. Siehe S. 518. Scharte, Farbers. Distelähnliche Blumentopfe, roth, aber nicht bornig. Siehe S. 503.

Enzian, gewimperter. Fünfspaltige, fchon blane Blumen. Siehe S. 533.

cc. Belb.

Klee, Golde. Schmetterlingsblumchen in eiförmigen Köpfchen. Siehe S. 493. Sundeblume, herbstbluthige. Strahlblumenköpfe auf oben verästetem Schafte. Siehe S. 438.

b. In ichattigen Rieberwalbungen unb Gebolgen.

Rrapdiftel, sumpfliebende. Distelpflanze mit rothen, walzigen Blumenköpfen. Siehe S. 490.

Bafferdoften. Sanfahnliche Blatter. Rleine, malzige, blagrothe Blumentopfchen in reichblnthigen Doldentrauben. Siehe S. 504.

Schotentlee, ichattenliebenter. Belbe Schmetterlingsblumen. Siehe S. 504.

c. In Bergwalbungen, Balbichluchten und an waldigen Abhangen.

az. Beiß ober Roth.

Beibekraut, gemeines. Seltener weiße, gewöhnlich rothe, zierliche, glockige, Blumchen in einseitigen Trauben. Siehe S. 518. Fingerhut, rother. Große, glockige, hangende Blumen. Filzigbehaarte Blatter.

bb. Belb.

Balfamine, wilte. Bierblätterige Blumen mit einem furgen, gefrummten Sporm- Siehe S. 504.

Johannistraut, ichones. Fünfblatterige Blumen. Siehe S. 503.

Goldruthe. Blumentopfe mit gelbem Strahl in reichbluthiger, straufformiger Rifpe. Siehe S. 506.

d. An Balbranbern.

an. Beif.

Die für den August angegebenen Arten. Siehe G. 525.

Siehe G. 464.

bb. Blau ober Roth.

Glockenblume, geknaulte. Glockige, blaue Blumen zu 6-8 knaulformig zusammengedräugt. Siehe S. 438.

Enzian, hundswürgerblätteriger und gewimperter. Blaue, viere und fünfspaltige, glockige Blumen mit nicht dreispaltiger Narbe. Siehe S. 520 und 533. Aratoiftel, wolltragende. Distelpstanze mit rothen Blumentopfen. S. S. 480.

cc. Gelb.

Kahnenkamm, schmalblätteriger. Zweilippige Blumen. Siehe S. 481. Klee, Golde. Schmetterlingsblümchen in eiförmigen Köpfen. Siehe S. 493. Hundeblume, herbstüthige. Strahlenblumenköpfe auf einfachem, oben versästetem Schafte. Siehe S. 491.

Grundfeste, zweijährige. Strahlblumentopfe auf ästigem beblättertem Stengel. Siehe S. 491.

dd. Grunfic.

Anoteria, Basserpfeffer-. Brennendscharfe Pflanze mit fünftheiligen Blumden in Aehren. Siehe S. 510.

c. Auf Balbwiefen.

as. Beiß ober Blau.

Schafgarbe, nießenerregende. Beiße Doldentrauben. Siehe S. 518. Grindtraut, abgebissenwurzeliges. Die blauen Blumen in rundlichen Köpfen. Siehe S. 491.

Enzian, Lungene. Blaue, fünfspaltige, glockige Blumen. Siehe S. 520.

bb. Roth ober Belb.

Flodenblume, schwarze. Purpurrothe Kopfblumen mit röhrigen, fünfspaltigen Strahlen. Siehe S. 469.

Zausendguldenkraut, gemeines. Rosenrothe, fünfspaltige Blumen. S. S. 507. Saarftrang. Zehne bis vierzigstrahlige, gelbe Dolden. Fünf bis acht Mal ge= dreite Blatter. Siehe G. 526.

Dabichtstraut, boldenblüthiges. Gelbe Strahlblumentopfe, boldenartig auf eins fachem, beblättertem Stengel. Siehe G. 526.

E. Schattige und feuchte Standorter, nicht im Balbe.

a. Un ichattigen Begranbern, Beden und Baunen und an Straffengraben.

Bolfsfuß, 4spaltige Blumchen in bichten Quirlen. Siehe S. 526. Zaubneffel, weiße. Zweilippige große Blumen in Quirlen. Siehe S. 409.

Rice, Baftarde. Schmetterlingeblumchen in Ropfen. Siehe S. 445.

3weizahn, nicender. Große Blumenköpfe, gelb mit weißen Strahlblumen. Siehe S. 526.

Schafgarbe, niegenerregende. Flache Doldentraube von fleinen Blumentopfchen mit breiten stumpfen Strahlen. Siehe S. 518.

Leintraut, unächtes. Gespornte Löwenmaulblumchen. Liegende Pflanze. Siehe G. 521.

cc. Rotb.

Flachsfeide, gemeine. Bindende Pflangden. Die kleinen Blumchen auf Anaueln beifammen. Siehe S. 488.

Anoteria, gesteckt: und schmalblätteriger. Kleine fünstheilige Blümchen in Aehren. Siehe S. 495 und 509.

Stordfonabel, Roberts. Fünfblätterige Blumen. Langgeschnabelte Samen. Stinkend. Siehe S. 418.

Löwenschweif. 2lippige Blumen in dichten Quirlen. Siehe G. 440. Augentroft, rother. 2lippige Blumen, nicht in Quirlen. Siehe S. 498.

Zimbeltraut. Gespornte Löwenmaulblumen. Siehe S. 409.

Wafferdoften. Dichte Dolbentrauben von tleinen malzigen Blumentopfchen ohne Strahlen. Siehe S. 504.

dd. Belb.

a. Blumen in Ropfden mit Strahl und Cheibe,

Lowenzahn. Ein Ropf mit lauter Bungenblumchen auf glattem hohlem Schaft. Siehe G. 410.

Flohtraut, gemeines. Zahlreicher, sehr schmaler gelber Strahl. Siehe S. 509. Kreuzeraut, klebriges und Jakobs: 12—15 gelbe Strahlblumen. Kelchspipen schwarz. Siehe S. 481 und 487.

3weizahn, nickender. Nickende gelbe Köpfe mit wenigen weißen Strahlen. Siehe S. 526.

6. Blumen nicht in Ropfen.

Salbei, klebrige. 2lippige Blumen in Quirlen. Siehe S. 509. Brunnentreffe, malbliebente. 4blatterige Blumden. Siehe G. 435. Leinfraut, unachtes. Gespornte Lowenmanlblumden. Siehe G. 521. Schotenklee, schattenliebender. Schmetterlingsblumen. Siehe S. 504.

ee. Grun,

Brenneffel, getrenntbluthige und achte. Brennende Pflangen. G. G. 486 u. 487. Ganfefuß, graugruner. Graugrune mehlige Pflangen. Siehe S. 501. Anoteria, gestectblätteriger und Basserpfeffer=. 5theilige Blumchen in Aehren. Siehe S. 495 und 510.

Glastraut. Selten. Blätter durchsichtig punktirt. Blümchen geknäult in ben Blattwinkeln. Siehe S. 439.

b. 3m Gebuich an Quellen, Bachen und Bluffen.

an. Beiß.

Sternmiere, mafferliebende. 5blätterige Blumen. Siehe S. 472.

3weizahn, nidender. Blumentopfe mit weißem Strahl. Siehe S. 526.

Salbei, klebrige. 2lippige Blumen in Quirlen. Rlebrig. Siehe S. 509. Balfamine, wilbe. 4blatterige Blumen mit kurzem krummem Sporn. Siehe S. 504.

Schotenklee, schattenliebender. Schmetterlingsblumen. Siehe S. 504. Zweizahn, nickender. Blumenköpse mit wenigen weißen Strahlen. Siehe S. 526. Lysimachie, gemeine. Lysimachia vutgaris. Sspaltige Blumen in einer Rispe. Blätter meist zu 3 wirtelartig um den Stengel. (5 Klasse. 1 Griffel.

Taf. 36. 548.)

ce. Grün.

Ganfefuß, graugruner. Mehlig bestäubte Pflange. Siehe G. 501.

c. Am Ufer von Quellen, Bachen, Fluffen und Geen, nicht im Gebuich.

as. Beif.

Chrenpreis, quentelblätteriger. 4theilige Blumchen in einer Aehre. Siebe

Bweizahn, nicender und 3theiligblatteriger. Ricende oder aufrechte Blumentopfe. Siehe S. 526 und 527.

bb. Blau.

Chrenpreis, quentelblatteriger. Biertheilige Blumden in einer Achre. Siche S. 418.

Bergigmeinnicht, Sumpfe. Sipaltige Blumen. Siehe S. 435.

ec. Roth.

Knöterig, beiblebiger, gefleckte und ampferblätteriger und schmalblätteriger. 5theilige Blumchen in dichteren oder schlafferen Aehren. Siehe S. 514, 495 und 509.

Augentroft, rother. 2lippige Blumen. Siehe S. 498.

Sumpfling. 5lappige Blumen mit bunkelrothen Staubbeuteln. Siehe G. 512.

dd. Gelb.

a. Blumen in Ropfden mit ober ohne Strabl.

Zweizahn, nickender und 3theiligblätteriger. Rickende ober aufrechte Blumenföpfe, gewöhnlich mit einzelnen weißen Strahlblumen. Blätter ungetheilt oder einfach fiederspaltig, gegenständig. Siehe S. 526 und 527.

Rainfarrn. Halbkugelige Köpfe in fachen Dolbentrauben. Starker aromatischer Geruch. Siehe S. 481.

Immerschön, gelbweißes. Filzige Pflanzchen. Blumenköpfe ohne Strahl. Richt häufig. Siehe S. 522.

b. Blumen nicht in Ropfen.

Brunnentresse, Bald- und sumpfliebende. 4blätterige Blumen. Ungeschnabelte Schötchen. Siehe S. 435 und 512.

Senf, schwarzer. 4blätterige Blumen. Langgeschnabelte Schoten. Siehe S. 473. Wollkraut, wollblumenähnliches. Filzige Pflanze mit großen 5lappigen Blumen. Siehe S. 485.

Ensimadie, gemeine. Richt filzig. 5spaltige Blumen in einer Rispe und zu drei gestellte Blätter. Siehe oben.

ee. Grun.

Knöterig, geflect: und ampferblätteriger. 5theilige Blumchen in Aehren. Siehe G. 495.

d. Im Baffer ftebend ober ichwimmenb.

an. Beif.

Wolfsfuß. 4spaltige Blumchen in bichten Quirlen. Siehe S. 526. Brunnentreffe, gemeine. 4blätterige Blumen. Siehe S. 435. Waffersenchel. Aechte Dolbenpflanzen. Siehe S. 513.

3weizahn, kleinster. Ein Blumenköpfchen mit wenigen kurzen, weißen Strahlen. 3-6 Boll hoch. Siehe S. 528.

bb. Blau. .

Chrenpreis, Gauchheils. 4theilige Blumden. Siehe S. 474.

ec. Rotb.

Zannenwedel. Quirlartig stehende steife Blatter. Bluthchen flein, in ben Blattachseln. Siehe S. 474.

Anoterig, beiblebiger und milber. 5theilige Blumchen in Aehren. G. S. 514.

dd. Belb.

Bweizahn, kleinster. Ein Blumenköpfchen, meistens mit wenigen kurzen weißen Strahlen. 3-6 Boll hoch. Siehe S. 528.

ee. Grün.

Blatter. Siehe S. 471 und 528.

Seidengras. Untergetauchte Pflanze mit fadenförmigem sehr ästigem Stengel und linienförmigen, abwechselnd gestellten, scheinbar quirlförmig gedreiten Blättchen. Siehe S. 514.

fr. Braun.

Braunwurz, knotenstenglige. Kugelige Blumchen in Rispen. Siehe S. 462. Braunwurz, masserliebende. Der vorigen sehr ähnlich, aber größer mit rothsbraunen Blumen und 4eckig flügeligem Stengel. Siehe S. 527.

c. An Gumpfen und fumpfigen Stellen.

Sumpffilge. Doldenpflanze mit weißen Blumchen. Siehe S. 515. Brunnenkreffe, sumpfliebende. Gelbe 4blätterige Blumen. Siehe S. 512. Flöhkraut, gemeines. Strahlblumenköpfe mit gelbem zahlreichem Strahl. Siehe S. 509.

3m October und noch später blubenb.

Anmerkung. Je nachdem die Witterung warm und trocken ist, werden die meisten der für den September angegebenen Pflanzen auch in diesem Monat zu blühen fortsahren; immer aber, auch bei sehr ungunstiger Witterung, werden sich die folgenden aussinden lassen.

A. Un fonnigen trodenen Standortern.

a. An sandigen Stellen, beiggelegenen Weinbergemauern, burren fteinigen Orten und Schutt. und an sonnigen Abhangen.

Bimbeleraut. Röthliche gespornte Lowenmaulblumchen; ephenahnlich. Siehe

Hafenohr, sichelblätteriges. Gelbe kleine Blumchen in Dolden. Schmale sichels ahnlich einwarts gekrummte Blätter. Siehe S. 517.

Mausöhrlein. Ein schweselgelber Strahlblumenkopf auf haarigem blattlosem Schaft. Filzigbehaartes Pflanzchen. Siehe S. 419.

Goldhaar. Dichte Doldentrauben vor fleinen goldgelben Blumenköpfchen ohne Strahl auf reichbeblattertem Stengel. Siehe S. 518.

b. Un Begranbern und Baunen, in Sofen und am Jufe ber Mauern und Gebaube:

az. Beiß.

Chrenpreis, quendelblätteriges. 4theilige Blumchen, blaugeabert, in einer Aehre an der Spige der beblätterten Stengelchen. Siehe S. 418.

Begerich, großer und schmalblätteriger. Kleine Aspaltige schmunigweiße Blumschen in dichten oft kopfformigen Uehren auf blattlosem Schafte. Rervige Blätter am Boden. Siehe S. 482 und 418.

Bogelmiere. Kleine Sblätterige Blumchen mit 2spaltigen Kronenblättchen. Bluht bis zum December. Siehe S. 406.

- III Consti

Hicht bis in den December. Siehe S. 410.

Maslieben. Ein Strahlblumenkopf auf 3-6 Zoll hohem Schaft. Bluht bis u

ben December. Siehe S. 406.

bb. Blau, Roth ober Gelb.

Chrenpreis, quendelblätteriger. 4theilige blaugeaberte Blumchen in einer Iche Siehe S. 418.

Bimbelfraut. Rothliche, gespornte Lowenmaulblumchen. Epheuahnlich. Eine S. 409.

Reiherschnabel. 5blätterige Blumen. Langgeschnabelte Samen. S. S. 401. Mausohrlein. Gelber Strahlblumentopf auf haarigem blattlofem Schaft. & **G.** 419.

#### ce. Grun ober Braun.

Megerich, großer: und schmalblätteriger. Die 4spaltigen Blumchen in Achm. Rervige Blätter am Boden. Siehe S. 482 und 418. Glastraut. Blumchen in den Blattwinkeln. Blätter durchscheinend puntun

rauhbehaart. Siehe S. 439.

B. Muf Wiefen und Triften, Weiden und Moore und Torfgrunden-

#### aa. Weiß.

Begerich, schmalblätteriger. Afpaltige Blumchen mit weißen Staubbeuteln u kurzer brauner Aehre auf blattlosem Schaft. Siehe S. 418.

Chrenpreis, quendelblätteriger. 4theilige Blumchen, blaugeadert, in einer Lin Siehe S. 418.

Maslieben. Ein Strahlblumenkopf auf 3 — 6 Zoll hohem Schaft. Blut to December. Siehe S. 406.

Pimpinelle, große. Doldenpflanze mit einfach gefiederten Blattern; die Bim chen eirund, etwas glanzend und gezahnt. Siehe S. 421.

Barenklau, falscher. Große flache Dolden, breite Samen hinterlaffend, = großen einfach gefiederten Blattern. Siehe S. 444.

Barwurg. Doldenpflange mit febr fein doppelt gefiederten Blattern; die Bla chen bufchig gestellt. Siehe S. 491.

#### bb. Blau ober Roth.

Enzian, gewimperter, Feld= und beutscher. 4 und 5spaltige, glockig trichtense mige Blumen, die lettere Art mehr rothblau. Siehe S. 483.

Ehrenpreis, quendelblätteriger. 4theilige blangeaberte Blumchen in einer Acht Siehe G. 418.

Zeitlofe, Derbfte. Glockigtrichterformige 6theilige Blume mit langer Röhre, der Blatter unmittelbar aus bem Boden kommend. Siehe S. 533.

Barenklau, falscher. Große flache Dolden. Siehe S. 444.

## ce. Gelb, Grun ober Braun.

Lowenzahn. Ein gelber Strahlblumentopf auf glattem röhrigem Schaft. Bin bis in den December. Siebe G. 410.

Mausobrchen. Gin fleiner schwefelgelber Strahlblumentopf auf haarigem mit boblem Schaft. Giebe G. 419.

Ampfer, frausblätteriger. Grune Blumchen an Stielchen hangend, in Duite.
Siehe S. 419.

Barenklau, falfder: S. 444. Grunliche Blumchen in großer flacher Dolbe. Gin

Wegerich, schmalblatteriger. Kurze braune Aehre mit weißen Staubbeuteln der Spige des blattlofen Schaftes. Siehe S. 418.

C. Auf Ader: und Gartenland oder fonft auf gebautem Boden.

#### as. Beiß ober Blau.

Maslieben. Ein weißer Strahlblumentopf auf 3-6 3oll hobem Schaft. Bil bis in ben December. Siebe G. 406.

Begerich, großer und schmalblätteriger. Erübweiße 4svaltige Blumchen in einer Aehre auf blattlofem Schaft. Rervige Blatter am Boben. G. 482 und 418.

Firtentasche. Beiße 4blatterige Blumchen, flache 3eckige Schoten hinterlassend. Blut bis in den December. Siehe S. 410.

Ganfetobl, gemeiner. Beiße 4blatterige Blumen, lange Schoten hinterlaffenb. Siehe S. 412.

Bogelmiere. Beiße 5blatterige Blumchen mit 2fpaltigen Kronenblattern. Blubt bis in ben December. Siehe G. 406.

Chrenpreis, Acter. 4theilige blaue Blumen. Blut bis in ben December. Siebe S. 407.

Boretich. 5theilige fternförmige Blumen. Rauhe Pflange. Siehe S. 456.

#### b. Roth ober Belb.

Anoterig, geflect: und ampferblatteriger. Rothliche Blumchen in Aehren. Siehe S. 495.

Löwenzahn. Ein gelber Strahlblumentopf auf hohlem Schaft. Blüht bis in ben December. Siehe S. 410.

Diftelfalat, Gemufe:. Blaggelbe Strahlblumentopfchen, nach ber Bluthe oben auffallend fpinig jusammengezogen. Graugrune milchende Pflange. Siehe S. 427.

Rreugkraut, gemeines. Gelbe Blumentopfchen ohne Strahlen, aber mit fcmargen Reldispipen, rifpenartig beifammen. Bluht bis in ben December. Siehe G. 407.

Immerfcon, gelbweißes. Gelbliche Blumentopfchen, gefnault beisammen. Filzige Pflangchen. Giehe S. 522.

#### ce. Grunlich ober Braunlich.

Wegerich, großer und schmalblatteriger. 4spaltige Blumchen in einer Aehre an der Spipe des blattlosen Schaftes. Siehe S. 482 und 418.

Anoteria, geflect: und ampferblatteriger. 5theilige Blumchen in Aehren, mehrere

an den beblätterten Stengeln. Siehe S. 495.

Bingelkraut, jähriges. 3theilige Blumchen, Die mannlichen in kleinen Knäueln auf langem Stiel ahrenformig zusammengestellt, die weiblichen in ben Blattminteln. Siehe G. 500.

#### D. In und an Batbern und auf Batdwiesen,

Enzian, gewimperter. Glocfigtrichterformige blaue Sfpaltige Blumen. G. G. 533. Sabichtstraut, doldenbluthiges. Gelbe Strahlblumentopfe, doldenartig beifams men, auf einfachem beblättertem Stengel. Siehe G. 526.

#### E. Schattige und feuchte Standbrter, nicht im Balbe.

#### a. In ichattigen Begranbern, Baunen, Deden und Graben.

Beiße 5blätterige Blumchen. Bluht bis in den December. Siehe Bogelmiere. 5. 407.

Bimbeleraut. Röthliche gespornte Lowenmaulblumchen. Epheuahnlich. Siehe S. 409.

Anoteria, Bafferpfeffer= und geflecktblatteriger. Röthliche ober auch grune Aehren von kleinen 5theiligen Blumchen. Siehe S. 510 und 495. Löwenzahn. Ein gelber Strahlblumenkopf auf hohlem Schaft. Bluht bis in

den Rovember. Siehe G. 410.

Begerich, großer. Brunliche Afpaltige Blumchen in ftraffer Aehre auf blatte lofem Schaft. Rervige Blatter am Boden. Siehe S. 48 !.

Glastraut. Bierfpaltige grunliche Blumchen in den Blattwinkeln. Rauhe burche fichtig punktirte Blatter. Siehe G. 439.

Bingeleraut, jahriges. Dreitheilige gruntiche Blumchen; bei ben mannlichen Pflangen in fleinen Anaueln auf langen Strelen abrenformig beifammen, bei den meiblichen in den Blattwinkeln figend. Siehe G. 500.

TOTAL STREET

b. Am Ufer von Quellen, Bachen und Graben ober in benfelben.

Chrenpreis, guendelblätteriges. Beiße blangeaderte viertheilige Blumchen in einer Aehre. Siehe S. 418.

Anöterig, ampfere und geflecktblatteriger. Grune ober rothliche Aehren von fünftheiligen Blumchen. Siehe S. 495.

Immerschön, gelbweißes. Filzige Pflanzchen mit gelblichen Blumenköpfchen. Siehe S. 522.

Wafferftern, herbstbluthiger. Barte Pflanzchen im Baffer mit meift freugständi= gen Blattchen. Bluthe unscheinbar. Siehe S. 528.

## Fünfte Abtheilung.

## Pflanzen ohne Befruchtungswerkzeuge

rada

# Eryptogamen.

(XXIV. Rlaffe im Gnfteme von Linné.)

Pilze, Flechten, Moose und Farrnkräuter.

## Lorbemerkungen.

Erhptogamen ober bluthenlose (verborgen blubenbe) Gewächse beißen diejenigen, welche ohne vorhergebende sichtliche Bluthe und Befruchstung sich fortpflanzen durch einfache Zellen ober Zellengruppen, denen man den Namen Sporen oder Keimforner gegeben hat, und welche sich uns mittelbar oder nach Bildung eines Vorkeimes zu einem neuen der Mutter=

pflanze gleichen Individuum entwicheln.

Diese bluthenlosen Bflanzen, so verschieben in Form und Farbe fie auch sein mögen, werden vom Anfanger bennoch leicht als solche erkannt; sie haben ein ganz anderes Aussehen, als die im Bisherigen beschriebenen Pflanzen. Wer unterscheidet nicht auf den ersten Blid einen Pilz, eine Flechte, ein Moos oder Farrnfraut? Sie sind, ganz abgesehen vom ganzelichen Mangel der Blüthenorgane, wie solche bei den höher organisirten Pflanzen gefunden werden, auch in ihrem inneren Gesüge ganz verschieden von denselben. Der größere Theil der Cryptogamen sind nämlich sogenannte Bellenpflanzen, die feine Spiral= noch andere Gesäße besigen; ein Wachsthum in auswärts= und abwärtsstrebender Richtung ist bei ihnen noch nicht ausgesprochen, sondern geht mehr nach allen Richtungen gleichsförmig hinaus (vgl. allg. Theil S. 77). Dieselben heißen oft auch Lager= pflanzen, weil nämlich diese Art von Gerächs, wobei sich noch keine Gliederung in Wurzel=, Stengel= und Blattorgane erkennen läßt, in der

botanischen Kunstsprache Lager (thallus) genannt wirb, und hieher geshören die Pilze, Algen und Flechten, im Gegensaße von den blattbils benden Cryptogamen, den Moosen und Farrnfrantern, welche schon die Gliederung in Wurzels, Stengels und Blattorgane, ähnlich den Bluthenspstanzen, zeigen. Bei den baumartigen Farrnfrautern endlich sinden sich bereits Gefäßbundel, wodurch solche gleichsam den Uebergang zu den wirkslichen Gefäßpslanzen, den Monocothledonen und Dicothledonen (vgl. den allg. Theil Seite 21 ff. und 41 ff.) bilden.

Die Bahl der erhptogamischen Gewächse ist sehr groß. Sie bilden wohl die größere Salfte der bis jett bekannten Pflanzenwelt, und erfordern ein eigenes Studium, das in vielen Fallen von einem guten Microscope unterstützt sein muß; denn häusig sind nicht nur einzelne Organe an densselben so klein, daß solche mit unbewaffnetem Auge nicht mehr unterschies den werden können, sondern die ganzen Pflanzen bestigen eine microscopische Kleinheit. Daher denn auch die Schwierigkeit für den Anfänger in der Botanik, sich in dieser Abtheilung der Pflanzenwelt zurecht zu sinden, und es wird für unseren Zweck genügen, die wichtigsten Familien derselben in kurzen Umrissen zu zeichnen und die interessantesten Arten auszuheben 3),

wobei wir auf Die Abbildungen von Saf. 1-8 vermeifen.

A. Lagerpflangen. Diefelben find bie niedrigfte Stufe bes Pflangen= reiches; aber wie Diefe Familien unter Die gablreichften geboren, fo find fle auch theilmeife burch Form und Farbe bochft intereffant und von verichiedenem Rugen. Gie haben feine Spur von Gefägen, fondern find rein zelliger Ratur, indem fie aus vereinzelten ober aneinandergereihten ober gu unvollfommenem Bellgewebe verbundenen Bellen besteben, Die noch manch= mal außerlich von einer gleichartigen Schleimmaffe umbullt find und ein verschieden gestaltetes Lager bilben. Daber Die allgemeine Bezeichnung "Lagerpflangen" zum Unterschiede von den "blattbildenden" Erpptogamen. Die Reimtorner oder Sporen find theils in ber Daffe bes Lagers zerftreut, theils in besonderen Sporenfruchten ober Sporangien eingeschloffen, und behnen fich bei ber Reimung unmittelbar zu jungen Pflanzchen aus. -Die Lagerpflangen fommen in außerordentlicher Menge und Mannigfal= tigfeit theils im ftehenden Baffer und im Meere, beffen vegetabilifche Be= wohner in überwiegender Dehrzahl bieber geboren, vor, theile find fie Land: und Luftpflangen, bie übrigens zu ihrem Bedeihen ftete eine feuchte Utmosphare erfordern. Gie zerfallen in Die folgenden brei großen Ubtheilungen:

1. Lagerpflanzen ohne Blattgrun in den Zellen und von in Zersfehung begriffenen organischen Substanzen sich nährend. Die Klasse der Vilze.

2. Lagerpflanzen mit wenigstens innerlichen Schichten von blatts grünhaltigen Zellen, und in der Luft lebend und aus derselben ihre Nah= rung ziehend. Die Klasse der Flechten.

<sup>\*)</sup> Mit Zugrundelegung von Endlicher's Enchiridion botanieum und Seubert's Lehr, buch der Pflanzenkunde, von mir auch für die Naturgeschichte des Pflanzenreiches in Bildern von Dr. G. S. v. Schubert (Stuttgart bei Schreiber und Schill) bearbeitet. Unm. d. Berf.

Somidlin, Botanif.

3. Lagerpflanzen mit Blattgrun in ben Bellen, aber im Baffer lebenb.

Die Rlaffe ber Algen ober Tangen.

Die er fte Rlaffe, bie ber Bilge (Fungi), bebarf alfo gu ihrer Ernabrung schon gebildeter organischer Stoffe und nicht wenige berselben machsen schma= rogend auf oder in noch lebenben Organismen, andere fommen auf tobter icon in Berfetung begriffener organischer Subftang vor, und in beiben Fallen beforbern und beschleunigen fie bie Berftorung ber organischen Materie, bie ihnen gur Mahrung bient. Feuchtigfeit, Barme, ftodenbe felten erneuerte Luft und in Berfetung begriffene tobte ober lebenbe organische Substang find außere Lebensbedingungen fur Die Bilzvegetation; bagegen fonnen fie bes Lichtes fast gang entbebren, eben weil bei ihnen feine Blattgrunbilbung ftattfindet, mabrend bei allen übrigen Gemachsen eben biefes Broceffes megen bas Licht eine mefentliche Lebensbedingung ift. Die Bilge hauchen auch feinen Sauerftoff aus, fonbern, wie bie Thiere und feimenben Pflangen, Roblenfaure, mabrend fie Sauerftoff aus ber Luft entnehmen; fle verber= ben alfo die Luft. Sie enthalten auch viele flicftoffhaltige Materien, und beghalb geben fle rafch in ftinkende Faulnig über, gleich ber ebenfalls flickftoffreichen thierischen Materie. - Damentlich von ben nieberen Formen ber Bilge, g. B. von ben Schimmelarten, bat man fruber angenommen, bag fle burch "Urzeugung" unmittelbar aus ber organischen Substang ent= fteben konnen. Bielfache genauere Beobachtungen haben inbeffen auf's Beflimmtefte bargethan, bag auch bier wie im übrigen Pflanzenreiche bie neuentstebenden Individuen ftete von anderen berfelben Art burch Bermehrung ober Fortpflanzung abstammen. Der Unschein einer elternlosen Entftebung ober einer fogenannten Gelbsterzeugung bei biefen nieberen Bilgen rubrt baber, bag bie überall in ungebeurer Menge verbreiteten Sporen berfelben, welche, wo fie nur einen gunftigen Standort finben, auffeimen, wegen ibrer außerorbentlichen Rleinheit bem blosen Auge unfichtbar find. - Die Sporen ber Bilge find fast ftets einfache Bellen, welche theils frei, theils in Schlauch= zellen eingeschloffen, fich balb im Innern balb auf ber Oberflache ber außerft vielgestaltigen Sporangien bilben. Bei ben Bilgen machen eben biefe Sporangien ober Sporenfruchte meift bie Bauptmaffe ber Pflange aus, mabrend bas Lager häufig nur als eine fabenartige Grundlage er= fcheint, welche bieselben unter einander- verbindet. Bei ben beiden übrigen Familien bagegen erscheint bas Lager vorzugsweise ausgebildet, und Die Sporangienbildung tritt mehr in ben hintergrund. Dach ben charafterifti= fchen Berfchiebenheiten bes Lagers fomobl, als ber Reimfruchte, gerfallt biefe große Familie in mehrere Bauptgruppen.

Die Gruppe ber Staubpilze ober Keimpilze bilden diejenige Abstheilung, wo die ganze Pflanze aus einzelnen gehäuften oder lose verbuns benen meist kugeligen Zellen bestehen, die für sich fortpflanzungöfähig sind. Die meisten derselben bilden sich im Innern absterbender Pflanzentheile als sogenannte innere Schmaroper, wobei die in der Entmischung begriffenen Säste eine schleimige Unterlage bilden, in welcher die Entwickelung des Pflanzchens beginnt, das alsdenn später meist in Gestalt kleiner Staubshäuschens durch die Oberhaut an die Obersläche der Theile hervorbricht. Daß diese Schmaroperpilze dergleichen Ausschlagskrankheiten an den Pflanzen veranlassen und sich dabei aus Sporen entwickeln, von denen oft freisen veranlassen und sich dabei aus Sporen entwickeln, von denen oft freis

lich schwer zu fagen ift, wie fle wohl ins Innere ber befallenen Theile ge= langen, bat Decanbolle burch Berfuche mit branbigem Getreibe bargetban. Der Brand am Getreibe und ber Roft an ben Blattern beffelben geboren unter anderen hieber. Der fogenannte Flugbrand (Uredo Carbo) ger= ftort die Bluthentheile an Getreidearten und lost fle, namentlich die Frucht= fnoten, gang in einen ichwarzen abfarbenben Staub auf; baber auch ber Dame "Rugbrand" fur Dieje Rrantheit im Getreibe, Die namentlich auf feuchtgelegenen Gelbern oft großen Schaben thun fann. Der Schmier= brand (Uredo Caries) bleibt im Innern bes Kornes eingeschlossen. Der Roft (Uredo Rubigo) erscheint als orangerothe Staubhaufchen an ben Salmen und Blattern mancher Betreibearten, namentlich bes Safers. -Wahrscheinlich ift auch ber wirksame Bestandtheil ber Befe ein folder Staubpilg, ber Gabrungspilg (Saccharomyces ober Cryptococcus fermentum) genannt wird; benn es ift burd Berfuche nachgewiesen, bag Die lebendige Thatigfeit Dieses Pilzes, sein Begetationsproces, wobei wie bei bem ber übrigen Pilze Roblenfaure ausgeschieden wird, wesentlich für bie Befe ift.

Auf Taf. 1 sehen wir aus bieser Gruppe mehrere Arten abgebilbet. Fig. 1 zeigt in bedeutender Bergrößerung den rußigen Brand, der sich im Herbste oft auf Rosenblätter als anscheinend schwärzliche Tüpsel sindet und von den Botanikern Puccinia rosac getaust ist; Fig. 2 in ebenso bedeus, tender Bergrößerung diesen rußigen Brand, wie solcher, auch im Spätssommer, an Grass und Getreidehalmen gesunden wird (Puccinia graminis); Fig. 3 den Rost, der in den Sommermonaten die Berberizensträucher bissweilen ganz überzieht (Aecidium Berberidis); Fig. 4 den Rost, der hauptsächlich bei Rosen, aber auch bei vielen anderen Arten aus der Familie der Rosaceen, im Sommer auf der Rückseite der Blätter an den Nerven und Blatzstielen ost von schön orangerother Farbe angetroffen wird (Uredo essus). Sie gehören alle der Familie der Brandpilze (Uredinei) an. Fig. 5 ist der kleine schwärzliche Warzen pilz (Familie der Tubercularini), der im Spätsommer am Lindenholze in zahllosen kleinen Säuschen

getroffen wird (Exosporium Tiliae).

Eine zweite Abtheilung biefer niedrigen Pflanzenorganifationen begreift die Fabenpilge, ebenfalls microscopisch fleine Pflangen, die meift rasenartig machsen und baber bem blosen Auge als flockige Baufchen ober lleberzuge erscheinen, und unter bem Damen Schimmel befannt und ber= haßt find. Sie erscheinen ftets ba, wo organische Stoffe an feuchten bumpfigen Orten in Bersetung übergeben, und bei lebendigen Organismen scheinen fle nicht felten Die Urfache gewiffer Rrantheiten zu werben. Go wird bei der "Muscardine" der Seidenwürmer Botrytis bassiana, eben ein folder fchimmelartiger Bilg, ber fich in ber lebenben Raupe entwickelt und ihren Tod herbeifuhrt, als Rrantheitsurfache angenommen; bei ber Rartoffelfrantheit Fusisporium Solani, bei ber Traubenfrantheit Oidium Tuckeri; und felbst beim Ropfgrind und anderen berartigen Rranfheiten bes menschlichen Korpers spielen fleine Schmarogerpilze eine abnliche Rolle. Big. 6 zeigt und von biefen aus ber Familie ber Faferpilze ben befann= ten Schimmel an ben Faffern in ben Rellern, bei und Rellertuch und bon ben Botanifern Racodium cellare genannt; Fig. 7 aus ber Familie

ber eigentlichen Schimmelpilze die Vergrößerung bes weißen, später grunslichen Schimmels, der sich an allem faulen Holze, ganze Rasen von dicht verwobenen Fäden bildend, sindet und Trichoderma viride heißt; die bekannteste Urt aus dieser Ubtheilung aber ist wohl der Schimmel an altem Brode, von den Botanisern Aspergillus glaucus getauft. Auch der sogenannte Brunsnenzopf (Rhizomorpha der Bot.), der die Teichel unserer Wasserleitungen so häusig verstopft, gehört hieher, und das sogenannte Beilchenmoos, an nassem Gestein oft ganze Rasen bildend und nicht unangenehm riechend, ist ebenfalls ein Schimmel (Byssus Jolithus) und keine Moosart, wie man nach dem Namen glauben könnte.

Gine weitere Abtheilung bilben bie Bauch = ober Balgpilge, fo benannt, weil bei ihnen die Reimfporen fich im Innern einer formlichen Sporenbulle bilben, Die anfänglich gefchloffen ift und fpater fich in verschiedener Beise öffnet und bas Sporenpulver ausstreut. Unter Diefen finden fich ichon einige Arten, von benen ber Menich Rugen zu gieben verfieht. Go gebort bas in Fig. 8 abgebildete Mutterforn (aus ber Familie ber Anorvelpilge, Acinula Clavus), eine befannte Difbilbung am Roggen, unter die ftarfwirfenden Argneimittel und wird zu Diefent Bebufe gefammelt, obgleich baffelbe in großerer Menge bem Roggen beigemifcht und unter bas Dehl gemablen, wie es in naffen ungunfligen 3abrgangen ichon ofter vorgefommen, eine Bergiftung herbeiführt (bie fogenannte Rribbelfrantheit, Die febr traurig in ihren Folgen ift). Much ber Erbfenmehlthau, in Garten mit fettem Boben wohl befannt und ge= fürchtet, weil die Pflangen bisweilen gang bamit überzogen find und verfummern, gehört hieher (Fig. 9. Erysibe Pisi). - Fig. 10 ift bie 216= bildung vom fogenannten Blutschwamm ober Bovist (Lycoperdon Bovista aus ber Familie ber Saarflechtpilge), ber auf Baiben nicht felten gefunden wird und fruber officinell gemefen, aber langft nicht mehr in den Apothefen gebraucht wird. Derfelbe öffnet fich fpater oben, indem bie Umbullung in einem oft gang runden loche gerreißt, und bas Sporen= pulver fliegt alebenn ale ein feiner Staub beraus; bas Innere, Die Sporen= maffe, wirft auf Schnittwunden gelegt blutftillend. — Die wichtigfte Urt aus diefer Abtheilung jedoch ift Fig. 11 ber Truffel (Tuber cibarium, aus ber Familie ber Saarflechtpilge), befanntlich eine beliebte Burbat zu Saucen, Pafteten u. bgl. m. 3m mittleren und füdlichen Europa findet er fich in sandigen Balbern unter bem abgefallenen Laube und oft in einer Tiefe bon 1-11/2 Buf, bisweilen nesterweise beisammen, wird mit eigends bagu abgerichteten hunden aufgesucht und besonders in Italien und Frankreich (Perigord) im Großen gesammelt und nicht felten zu boben Preifen verkauft. - Die Familie ber Schlauchpilge, welche gleichfalls noch in Diefe Ubtheilung geboren, bietet fur ben Laien wenig Intereffantes bar, es mare benn die große Menge verschiebener Arten, melde einzelne Battungen aufzuweisen haben, wie benn g. B. von ber Gattung Sphaeria allein mobl über ein halbes Taufend Arten beschrieben find, woraus man fich eine Borftellung von der Reichhaltigfeit Diefer Abtheilung machen fann. fleinen schwarzen erhabenen Puntte, Die an ben Früchten ber Rosen, ben fogenannten Sagebutten, baufig getroffen werben, find eine folche Sphaeria (Sph. rosae), und Abb. 12 zeigt den holz fernpilz (Xylaria hypoxylon), ber zu allen Jahreszeiten an alten faulenden Baumstrunken gefunden werden fann.

Die lette Abtheilung dieser Klasse bilden die Hautpilze, die größeren vollkommener organisirten Pilze von derber, selbst holziger Constenz, die man sonst Schwämme nennt. Sie wachsen auf der Erde, wo diese reich an organischer Materie ift, oder auf Baumstämmen, Holz u. s. w., und erscheinen vorzugsweise im Spätjahr und im Frühjahr an seuchten beschatteten Orten. Viele derselben sind esbar; doch wird ihr Gebrauch dadurch bedenklich, daß es auch viele schädliche und sogar sehr gistige Schwämme gibt, die zum Theil nicht leicht zu unterscheiden sind. Im Allegemeinen vermeide man scharf riechende oder schmeckende Arten, so wie solche, welche beim Durchbrechen ihre Farbe andern; auch alte von Insetzten angefressene Exemplare von sonst unschädlichen Arten haben sich schon als ungefund erwiesen.

Nach der Gestaltung der aus dem nur wenig entwickelten fadenartigen Schwammweiß emporschießenden Fructisicationsorgane, die auf irgend einem Theile ihrer Oberstäche die verschiedentlich gefaltete Reimhaut tragen, in

der die Sporen enthalten find, unterscheidet man:

1) Die Familie der Gallertpilze, aus welcher früher die in Fig. 13 und 14 abgebildeten Arten officinell gewesen sind. Erstere ist die Tremella Nostoc, aus der früher ein Augenwasser bereitet wurde; die andere das sogenannte Judas ohr, Exidia auricula Judae, an Hollunderstämmen häusig zu sehen, und früher als leicht abstringirendes Mittel im Gebrauche.

2) Die Familie ber Morchelpilze enthält bagegen mehrere egbare Arten, von denen wir in Fig. 15 und 16 die besten abgebildet haben. Fig. 15 ift die allbefannte egbare ober Speisemorchel (Morchella esculenta), die im Fruhjahr gur Beit ber Schluffelblumen= und Beilchen= bluthe in bergigen Gegenden und Schluchten, in ebenen Baumgutern, an und in trodenen Graben, unter Laubgebolgen, auf lehmigem ober fettem Boben baufiger als in sandigem, vorfommt. Gie wird in Menge einge= fammelt, frifch gegeffen ober fur ben Winterbedarf getrodnet und auf biefe Urt selbst als Sandelsartifel aufbewahrt und verbraucht. — Gine zweite gleichfalls geniegbare Morchel ift bie ripftielige (M. rimosipes), bie von Ende April an bis zur Mitte bes Dai auf lehmigem ober fettem schwars gem Boben und auf feuchten, etwas fonnigen Stellen vorfommt, in manchen Jahren in großer Menge, oftmals aber auch gang fparfam ober gar nicht. - Fig. 16 ift die Stockmorchel ober egbare Lorchel (Helvella esculenta), die im April und Mai, und bann wiederum im Berbft er= scheint, bisweilen fogar im Sommer bei recht feuchtwarmer Bitterung, bor= zugeweife auf hochgelegenen schattigen feuchten nachten Platen ber Rabel= malbungen, feltener in Obfigarten ober auf Baiben. - Bieber geboren auch die in Schuffel= ober Becher : Form im Sommer und Berbft auf moofigen Grasplägen, an Alderrandern, in Laubholzwaldungen, auf Buchen= und Gichenstöden aufstgenden gelben und pomerangenfarbigen febr gerbreche lichen Schwämme mit dunnem Fleisch, die als Schuffelpilze (Peziza cochleata und aurantiaca Fig. 17) wohl bekannt, übrigens nicht eß= bar find.

Die Familie ber hutpilze enthalt gar viele oft fehr brillant farbige und eigenthumlich gestaltete Arten, und unter denselben manche esbare. In der folgenden Zusammenstellung auf Taf. 2 und 3 haben wir hauptsachlich nur esbare Arten (mit einem binter der Zahl bezeichnet) geseben von der Ansicht ausgehend, daß Abbildungen von den gefährlichsten Giftschwämmen überall in Schulen und Privathäusern längst Eingang gefunden haben, wogegen es bis daher an getreuen Abbildungen von den esbaren Schwämmen gesehlt hat.

Die erste Gruppe der Hutpilze sind die Keulenpilze (Taf. 2. Fig. 18 bis 21), welche man die Carviole unter den Schwämmen nennen möchte. Fig. 18 ist der traubige R. (Clavaria Botrytis), der in Eichen= und Buchen=, aber auch in gemischten Wäldern auf der Erde zwischen Moos, Gras und haidefraut, vorzüglich im Frühjahr und im herbst häusig vorstommt, und noch jung eingesammelt ein ganz schmachaftes Gericht abgibt; alt wird er faserig, mässerig und bitter, und ist alsbenn nicht mehr

geniegbar.

Undere eßbare Reulenpilzarten, die aber mehr auf dem sandigen Boden ber Nadelhölzer und am häusigsten im Serbste erscheinen, sind der Corallenpilz und der Ziegenbart (Fig. 19 und 20, Clavaria coralloides et flava), die ebenfalls, jung und bei trocenem Wetter gesammelt, eine wohlschmeckende Speise abgeben. Das Beste an den Keulenpilzen ist der Strunk, der zum Genuß noch nicht über 1—2 Zoll hoch gewachsen sein sollte. — Nicht eßbar, sondern gewaltig übelriechend ist der palmfächerartige K. (Fig. 21, Telephora palmata), der in nassen Jahrgängen im Herbste in

Madelmalbungen am Fuße ber Fichten erscheint. Die andere Gruppe bilden die achten Sutpilze, welche von ihrem Bau berfelben ben Ramen gegeben haben. - Fig. 22 und 23 ftellt zwei Arten des Stachelpilzes, ben schuppigen (Hydnum repandum) und ben ausgeschweiften (H. repandum var. flavidum) vor, beibe gegen Enbe bes Sommers und ben gangen Berbft bindurch in Laub: und Rabelmalbern in fettem und fandigem Boben zu finden und leicht zu erkennen an den fleischigen zapfenartigen Stacheln auf ber Unterfeite bes hutes. - Un Gid: baumen findet fich im Berbfte zuweilen ber leberformige Biftelpilg (Fig. 24, Fistulina hepatica), ber ben lebergang bilbet von ben Stachel= zu ben Löcherpilzen. — Fig. 30 zeigt einen Röhrenpilz (Boletus edulis), ale Stein= ober herrenpilz mobibefannt, und in lichten Laub= und Nabelwäldern, auf lichten bergigen mit Moos, haldefraut und Gras bewachsenen Stellen, besonders in der Nabe von Buchen und Gichen, in feuchtwarmen Sommern oft in unglaublicher Menge zu finden. Einer ber borgüglichsten egbaren Schwämme, ber sich auch roh genießen und ebenso auch trodnen und aufbewahren läßt; nur Schabe, bag berfelbe von Schneden, Rafern und andern Infetten fogar, fcon in feiner fruheften Jugend ange= griffen wird.

Die Röhrenpilze haben immer einen Strunk und an der Unterfläche bes hutes nicht feine Löcher, wie die Löcherpilze, sondern dicht aneinanders hängende Röhren, die mit einander verwachsen und vom hute leicht zu trennen sind. Noch mehrere Arten dieser Gattung sind egbar, z. B. B. luteus Fig. 27, der gelbe, ein häufiger Schwamm. B. scaber Fig. 25

und B. scaber aurantiacus Fig. 26., ber rauhe ober Birkenpilz, mit braunem bis ockergelben und orangegelben Sut und besonders kenntlich an rauhen, schwarzen Erhabenheiten am Stiel. C. subtomentosus Fig. 29, der seinfilzige, weil der braune Sut sich etwas sammtartig anfühlt; der Strunk häusig mit rothen Längsfasern bezeichnet, und mit weißlichem Fleische, das aber schnell etwas blau anläust; die Röhren grüngelb; dieser wird oft für verdächtig gehalten, ist aber in seiner Jugend ganz wohl eßbar. B. sapidus Fig. 31, der wohlschmeckende, ein großer, den ganzen Sommer hindurch auf Graspläßen und in Gräben unter Laubholz sich sindender dicker gelbbrauner Schwamm, gar ausfallend durch die Masse von Käserchen, die schon die noch jungen Eremplare durchlöchern. B. artomidorus, der Semmelpilz (Fig. 28), der mit dem B. bovinus, dem Rindereröhrenpilz, einem kleineren braungelben Schwamme, im Sommer und Serbst in und bei Nabelhölzern sehr häusig und meist gruppenweise beisammen vorkommt. Sehr verdächtig dagegen sind auch B. calopus und cyanescens, ersterer aber an dem schöngefärbten, kirschrothen, lesterer an

feinem blaulichen Strunte leicht zu erfennen.

Die Locherpilge (Polyporus) find alle leicht zu unterscheiben an ben fei= nen Lochern unterfeite und baran, baß fie meift von gaber fefter Subftang und ohne Stiel find, gewöhnlich halbirt, fo baß fle mit ber breiten Seite an Bolg und Baumrinde anfigen. Bieber geboren g. B. ber fogenannte Feuerschwamm (P. ignarius), an Beiben baufig; ber Bunber= fcmamm (P. fomentarius), aus bem ber Bunder bereitet wird burch Rochen in Lauge und langes Durbeflopfen (bei uns jest felten, und gum Behuf ber Fabrication aus Schweden, Ungarn und Glavonien bezogen); ber Barchenschwamm (P. officinalis), an Larchenbaumen vortommend und officinell. Egbar unter Diefen ift ber Schaaflocherpilg (P. ovinus, Sig. 33), ber fogar rob genoffen werden fann, und in ben Berbft= monaten in Laub= und Rabelmalbern, vorzugemeife in mehr fandigem Boden zwischen Saidefraut oft in großer Menge vorfommt, und fich burch feine weiße ober gelbliche Farbe und weißes festes Gleifch auszeichnet. Gben= so ber P. umbellatus (Fig. 32) und Fig. 34 ber Daedala suaveolens, ber moblriechende &., Unispilg, ber an der Rinde alter Weidenftamme bom herbst an ben gangen Winter hindurch gefunden uud an dem auf= fallenben Uniegeruch leicht erfannt wird. In früherer Beit murbe er ale fungus salicis ale Mittel gegen bie Lungensucht angewendet, jest aber nicht mehr. - Fig. 35 und 36 find Abbildungen von Faltenpilgen; letterer der orangerothe &. (Cantharellus aurantiacus) weniger baufig und weniger gesucht, ale ersterer, ber egbare Gierpilg (C. cibarius), ber wohl ber befanntefte und haufigfte egbare Schwamm ift und namentlich in Nabelwaldungen im Sommer und Berbft vorfommt, leicht fenntlich an ben unterseits vom Umfange bes Sutes herabwarts gerichteten ziemlich parallelen Falten. — Fig. 37 zeigt einen Trichterpilz (Gomphus glutinosus) in seiner Entwickelung; dieselben find aber zwar nicht giftig, jedoch auch feineswegs mohlschmedend, so wenig als die flüchtigen Schwämme auf bem Dungerhaufen, von benen Big. 38 einen ber zierlichflen, die bei une vorkommen, zeigt, namlich ben Coprinus comatus, ben Bemein en Diftich mamm, baufig in unferen Garten und auf Dungerhaufen.

Die reichhaltigste Gattung unter ben hutpilzen bilden übrigens die Blätterschwammarten (Agaricus), von denen der schmachafteste unter ben egbaren der achte Champignon (A. campestris, Fig. 39 und Fig. 40 deffen Abart A. camp. var. edulis), und der gefährlichste unter den giftigen der Fliegenschwamm (A. muscarius) ift. Letterer ift bestannt genug, und findet sich im herbst häufig in Nadelwaldungen; ersterer kommt nur auf Triften und Waiden vor im September, und wird bekanntslich auch in den Küchengartnereien cultivirt. An der Chocoladesarbe der Blättchen unterseits am hute bei den jungeren Exemplaren (später schwarzebraun) und an dem flachgewölbten oberseits blaggraursthlichen hute wird er leicht erkannt.

Außer Diefen gibt es aber in biefer großen Gattung noch egbare und auch giftige Arten genug. Unter bie befannteften von ben eg baren geboren: ber hallimajd ober Buchenpil; (Agaricus melleus, Sig. 43), gelb mit etwas amarantbroth, an faulenden Burgelfioden von Ulmen und Buchen vom Ende August an bis in ben November. - Der Reigter (A. deliciosus, Fig. 44), gelb mit rothlichem Unflug in ber Jugend, in lichten trodenen Nabelholzwaldungen und auf freien mit Bachholder bemachsenen Baldhugeln im September. Giner der feinften egbaren Schmamme. - Der Mufferon ober Mehlblatterpil; (A. Prunulus, Fig. 45), in ber Jugend meiß mit lichtem gelblichem Anflug, fpater ber but oben mehr gelb und vertieft, Die chocolabefarbigen Blattchen beutlich zeigend; im Sommer und herbst auf Waldwiesen und in jungen Nadelholischlagen mit fandigem Boden oft febr baufig. - Der Suppenpilg (A. Oreades, Fig. 41), ein fleinerer, namentlich in ber Jugend leberbrauner Bilg, ber im Commer und Berbft auf Wiesen und begrasten Stellen lichter Balds ranber, Stragengraben, Felbrainen u. f. w. oft febr baufig fich finder. -Der Parafolpilz (A. procerus, Fig. 47), auffallend durch feinen boben Strunt und ben zierlichen Ring an bemfelben, der But braungeschuppt; im Sommer und Berbft auf lichten Stellen in Radelmalbungen, überhaupt auf fandigem Boden, oft ziemlich baufig. - Der Jungfernblatter= pilg (A. virgineus, Big. 48), ausgezeichnet burch feine garte gelblichmeiße Farbe, Die Blattchen in ber Jugend etwas chocolabefarbig. Man findet ibn im Berbst auf Sutwalden, Brachfeldern, Saiden und Wiesen in Gruppen und einzeln, oft febr baufig. - Der Unispilg (A. odorus, Big. 49), leicht zu erfennen an dem bläulichgrauen but und an einem auffallenden Uniegeruch. 3m Sommer und Berbft, übrigene nicht gerade häufig, auf und zwischen faulenden Blattern der Laub= und Nadelftreu in Thalern und Schluchten. - Der Elfenbeinpilg (A. eburneus, Fig. 51), graulichgelb und etwas boch und fchlank gestielt; im Commer und Berbft bei gunftiger Witterung auf moofigen Grasplagen in Laube und Madelmaldern oft in großer Angahl. - Der rauch graue Blatterpilg (A. fumosus, Fig. 50), But oben rauchfarbig, unten fo wie ber Stiel gelblich; vom August an in Nabelwaldungen ziemlich baufig. -Der Raiferling (A. caesarius), ben icon bie Romer als febr mobischmedenden Bilg gefannt und ibn begwegen ben "Fürsten ber Schwamme" genannt. Schabe, bag er mit bem giftigen Fliegenschwamme leicht verwechselt werben fann, weßhalb er z. B. in Wien und Prag gar nicht ju

Markte gebracht merben barf. Er abnelt bem letteren febr, unterscheibet fich aber icon burch fein Bortommen auf Sutwaiden, Saibeplagen, in Laubholz und namentlich in Buchenmalbern, und immer mehr auf lebmigem Grunde, mahrend ber Fliegenschmamm auf Sandboden in Nadelmaldungen machst; bann ift feine Farbe mehr pomerangengelbroth, ber Stiel und Die Scheibe, fo wie die Blattchen unten am Bute faft citronengelb, mabrend folche beim Gliegenschwamme weiß find, und Die weißen Wargen auf bem Bute find beim Raiserling nur wenige und viel großer. - Auch ber ringfielige Blatterpilg (A. ochroceus, Sig. 42), ber in Rabel= malbern vom August an haufig gefunden wirb, fann genoffen werben, bat übrigens ein mageres Bleifch, und bas Gleiche gilt wohl vom fogenannten Lauch pilg (A. scorodinus, Fig. 46), ber übrigens als Buthat zu anderen Speifen durch feinen Lauchgeschmad bem Liebhaber febr willfommen fein foll. Man findet ibn baufiger faft im Frubjahr, als im Berbfte, und er tann eben feines Lauchgeruches wegen nicht mobl verfannt werben. -Unter Die feinften ber egbaren Urten endlich gehören noch ber fpinbel= füßige (A. fusipes, Fig. 52), ber freidehutige (A. cretaceus, Fig. 53) und ber feulenfüßige Blatterichwamm (A. clavipes, Fig. 54), und zwar finden fich alle brei Urten nicht gerade felten in unferen Waldungen ober auf Wiesen.

Unter die giftigsten Blätterpilze dagegen zählt man außer dem Flies genschwamme noch den:

Anollenblatterpilg (A. phalloides), ein gelbweißer, verbachtig aussehender Schwamm, ber mabrend ber gangen marmeren Jahregeit, na= mentlich im August und September, in Birfenanlagen und fonft auf lode= rem fandigem Boben, oft in der Rabe von Baummurgeln machet. - Ro= ther Täubling oder Speuteufel (A. integer), movon eine mehr firschrothe und eine mehr feuerrothe Urt gefunden mird; am leichteften gu erfennen an bem fpater immer etwas unregelmäßig nach ber Ditte zu ver= Er findet fich im Spatfommer, befonders nach warmem Re= gen, in trodenen Walbern und Gebuschen aller Urt, vorzugeweise jedoch unter Laubhölgern zwischen moofigem Gras ober Laubstreu. - Dordpilg (A. Necator), ein brauner berber Schmamm mit leberigem, flebrigem Bute, und hellergefarbten Blattchen und Stiel, ber auch nicht hohl ift. Er fommt Ende Sommers und im Berbfte auf Grasplagen, zwischen faulenden Blattern und Moos, besonders auch unter Birfengestrauchen nicht felten vor, ift übrigens lange nicht fo giftig, als fein Name andeutet; Weinmann er= flart ibn jogar fur egbar, gerathener aber bleibt es immer, benfelben nicht zu verspeisen. — Gefährlicher, als dieser, ist der zottige Birken=Reiz= fer (A. torminosus), ber mit bem egbaren Reigfer oft in Gemeinschaft vorkommt, übrigens leicht unterschieden wird an der mehr rosenrothen Varbe, bem am Rande zottigen Bute, ber nicht gelben fondern mafferigen Mild, sowie am brennenden Geschmack, wenn ein Studden bavon rob gefaut wird. Un trockenen sandigen Stellen in Laub und Nadelmalbern wird er im Sommer und Berbfte haufig getroffen.

Außer biesen gibt es benn freilich noch eine Menge verbachtiger Schwamme, vor beren Genug man sich buten muß, mahrend andererseits

manche Schwämme ein vortreffliches, leicht zuzubereitenbes und in im Jahredzeit bieweilen fehr reichliches Nahrungsmittel abgeben, mefbelig mobl ber Dube werth ift, fich nabere Renntnig von benfelben zu veriden

Roch muß ich eines bochft gefährlichen Schwammes Ermabnung the nemlich bes befannten und gefürchteten Sauspilges, Merulius laer mans, auch tropfender Aberpilg genannt, ber an Gebäuben, deren in zu frisch verbaut ober wenn foldes zu einer unpaffenden Beit gefällt me ben ift, oft furchtbaren Schaben anrichtet. Egbare Arten gibt es feint Diefer Gattung. Es find Robrenpilze, aber ohne Strunt, in bunnen &

ten mit ber halben Seite am Bolg angewachfen.

Die zweite Klaffe ber Lagerpflanzen, die ber Flechten (Lichense machsen nie im Baffer, sondern auf Felsen, Mauern, Baumrinten Bretterwanden, felten auf ber Erbe; und aber biefe Unterlage bient im blos gur Befestigung, baber man auch Diefelbe Flechte bald auf Stein im auf Bolg figend finden fann. Ihre Rahrung gieben fie lediglich aus be Luft. Gie fommen in größerer Menge in ben falteren Rlimaten um ben boben windigen Regionen unserer Gebirge vor, wo fle ftellenmein w nadte Geftein überfleibend, Die letten Spuren organischen Lebens barftele Undererseits erscheinen Die Flechten als der Anfang aller Begetation, inter an ber verwitterten Oberflache ber Besteine querft ihre Sporen an feutm Stellen feimen, woburch bie erfte bunne humusschichte, Die Grundlage

Die Entwicklung anderer Begetabilien, fich bildet.

3m Gegensat zu ben Pilgen, bei benen bie Sporangien vorzugenie ausgebildet erscheinen, zeigt fich bei ben Flechten bas Lager am mein entwickelt, bas balb laub=, balb fruften= ober flaubartig magerecht auto breitet ift, ober in Gestalt bon einfachen ober verzweigten chlindrite Stengeln fenfrecht fich erhebt und die Unterlage bildet fur besondere im lige ichuffelformig geoffnete ober fernartig geschloffene Fruchtbebalter, benen die Sporen zu 2-8 in Schläuchen eingeschloffen liegen. Dat & ger ber Flechten, namentlich bie bickwandigen Bellen ber Rindenstitte welche felten grune Farbung haben (wogegen bie innere fogenannte Rie fchicht aus rundlichen Bellen ftete Blattgrun enthalt), besteht aus in genannter Flechtenftarte (Lichnin), auf ber bie nabrende Gigenfchan man cher Urten, g. B. ber islandischen und ber Rennthierflechte, beruht. Gines berfelben enthalten auch einen rothen, burch Ginwirfung von Alfalien in blauenden Farbstoff, und konnen beghalb gur Bereitung bes Lacmus an anderer Farbepräparate dienen.

Die Flechten zerfallen nach ben Fruchtbebaltern in zwei Ihm lungen, in folde mit offenen, fcheiben=, fchuffel= ober fopfformigen und i folche mit geschloffenen, fpater an ber Spige mit einer Bore fich offeneber Die Gattungen werben innerhalb Diefer 2 Abtheilunget Fruchtbehaltern. nach ber verschiebenen Bestaltung bes Lagers gebilbet, und Die Arten bie nach ber Farbe bes Lagers und ber Fruchtbehalter unterschieden, denn lim

erweisen fich als beständig und bezeichnend.

Die niedrigfte Gruppe ber Flechten bilben bie Radtfeimfledie. bon benen auf Tafel 4 aus ber Familie ber Staubflechten die Leprus flava (Fig. 55) abgebildet ift mit beigegebener Bergrößerung ber Spens früchte. Diefelbe findet fich insbesondere im Winter an alten Baunen mi

bal. m., und wird an ber bellgelben Farbe leicht erkannt. Fig. 56 ift bie Abbildung von ber facformigen Golorine (Solorina saccata), bie balb braun bald graugrun im Sommer auf feuchtem Boben gefunden wird, und in Die Familie ber Staubfruchtflechten gebort. - Aus ber Familie ber Reldiflechten gibt Fig. 57 die Abbilbung von ber Lecidia rupestris, Die fich im Commer an Felfen allerwarts findet, und Fig. 58 von ber Becher= flechte (Calicium chrysocephalum), welche im Berbste an alten Baum= ftrunten burch bas lebhafte Citrongelb ihrer Rrufte auffallt. - llebrigens ift Diefe gange Gruppe weniger intereffant und wichtig, ale bie folgenbe, welche, weil bei ihr bie Reimsporen in eine Art Schlauch (Sporenbulle) eingeschloffen find, icon etwas bober organisitt erscheinen; auch finden fich barunter bereits mehrere Urten, welche bem Menschen von bedeutenbem Ruten merben.

Diese zweite bobere Gruppe ber Flechten begreift bie Schlauchfeim= flechten, und wir beben aus berfelben bie folgenden Arten aus. Fig. 59 zeigt aus ber Familie ber Staubfugelflechten Endocarpon sinopicum, bas fich an alten Baumftuden finbet. Fig. 60 ift eine Wargenfern= flechte, Porina pertusa, bie an alten Baunen und an Steinen im Berbfte allerwarts vorfommt. - Fig. 61 zeigt bie Arthonia lyncea, die zu allen Jahrszeiten an alten Baumstämmen getroffen wird. - Fig. 62 ift Patellaria Weberi aus ber Familie ber Leberfernflechten, Die im Binter und Frühling mit ihrem grunbraunen Schorf Die Felfen bisweilen gang überzieht. - Eine ber zierlichsten Urten ift bie Graphis scripta (Fig. 63) aus ber Familie ber Schriftflechten, Die bas gange Jahr bindurch an glatten Baumrinden gefunden mird, und beren gerriffene Sporenhullen ausfeben, als mare auf ber graulichen ober gelblichen Rrufte mit irgend welchen fremdartigen Schriftzeichen geschrieben. - Sieher gehort Die zwar hauptsächlich im Norden Europa's, übrigens aber auch ba und bort in Deutschland an Steinen, besonders an Ralffelfen einheimische Schluf= felflechte (Fig. 64, Lecanora tartarea), aus der in Solland fabrif= magig eine rothe Farbe, Die "Erdorfeille," gewonnen wird, fo wie benn auch noch aus anderen Lecanora-Arten (L. parella) und ebenfo aus Isidium carallinum wichtige rothe Farbstoffe (Urchil), aus Parmelia rubra bas Indifch=Roth (Berfio) bereitet wird. - Gar zierlich ift aus Diefer Familie Die Goldaugenflechte (Fig. 65, Borrera chrysophthalma), Die fich vornemlich an ber Rinde von Apfelbaumen findet. -Beitaus die wichtigste Urt aus berfelben ift bas fogenannte islanbifche Moos (Fig. 66, Cetraria islandica ober Lichen islandicus), bei uns ein in Lungenleiden viel gebrauchtes Mittel, im Rorben aber auch als Bufat jum Brod verwendet, nachdem ihm feine Bitterfeit entzogen ift. Baufig im Morben Guropa's, machet biefe Blechte auch in ben Gebir= gen Mitteleuropa's an trodenen fonnigen Orten, an Bergen und in Madelholzwaldungen. - Das in Fig. 67 abgebildete Blutlungenmoos (Sticta pulmonacea) war fruber zu gleichen Breden officinell, und nament= lich auch feines reichen Gehaltes an Nahrungsftoff wegen, wie benn auch in ben Sandwuften Aftens egbare Lecanora-Arten getroffen merben. -Bichtig des aus ihr gewonnenen Farbftoffes wegen ift die ebenfalls gu ben Schluffelflechten geborige achte Ladmusflechte ober canarische

Orfeille (Big. 68. Roccella tinctoria), an Ruftenfelsen bes mittellanbis fchen und atlantischen Dceane, befondere auf ben Azoren und ben canaris fchen Infeln einheimisch, mo fie in Taufenben von Centnern gefammelt und zur Bereitung ber "Rrauter=Drfeille" und bes "achten Ladnus" bermenbet mirb. - Aus ber Familie ber Ropfflechten find bie Renthiermoos= arten (Cenomyce pyxidata Fig. 69, und C. rangiferina Fig. 70.) Die wichtigften, und tommen auch in Deutschland auf Baideboben vor. Erfteres galt fruber für ein febr mirkfames Mittel gegen ben Rrampfbuften, und letteres ift im Morben, mo es oft gange Streden übergiebt, baufig noch bas einzige Rahrungsmittel ber Renthiere, Die es unter bem Schnee bervorzu= scharren miffen. - Unter Diefe gebort auch Die Bartflechte (Big. 71. Usnea florida), welche man allerwarts von altem ober anderem fummerlich wachsenden Nadelholze in Gestalt langer grauer Barte berabhangen feben fann.

Die britte Rlaffe ber Lagerpflangen enblich, bie Algen ober Tangen (Algae), leben im Waffer, mas ihren Sauptunterschied von ben Blechten bilbet, und haben Blattgrun in ihren Bellen, moburch fie fich noch weiter wesentlich von den Schwammen unterscheiden; überdies ift bei ihnen auch das Lager vorzugemeife ausgebildet. Saufig ift bas Chiorophyll (Blattgrun) bei benfelben rorb gefarbt, mas ihnen bismeilen ein prachtvol= les Unseben gibt, und die Sporen erzeugen fich bei ihnen entweder in ber Maffe bes Lagers felbft, ober in besonderen Fruchtbehaltern, bei ben niebes ren Formen tritt außerdem noch die Vermehrung durch Theilung ober fich

abtrennende Sproffen auf.

Man kennt über 2000 Arten von Algen, von denen etwa 2/3 ausfchlieflich bem Meere angeboren. Die fleinsten von Diefen Befen erfeten, was ihnen an Größe abgeht, durch ihre ungeheure Anzahl und ihre rasche und vielfältige Vermehrung. Indem fie bas Waffer oft in ungeheurer Menge anfüllen, geben fie bemfelben eine grune, braunliche ober rothliche Farbung. Eine Menge verschiedener Urten folder microscopischer Algen bon ber einfachsten Form, bloge Unbaufungen von Bellen, Die in ihrem Innern eine Menge gruner ober rothlicher Rorner zeigen, bilden auf dem Boben bes Baffers jenen grunlichen Schleim, welchen man fonft als Die grune Materie Brieftley's bezeichnete. Die vollfommeneren im Meere mach: fenden Algen find durch die in ihnen vorhandenen Stoffe, die Gallertftarte, ben Traubenzuder, bas Job und bas Brom wichtig. - Sauptfachlich nach ber Beschaffenheit bes Tallus zerfällt biese große Abtheilung in mehrere Gruppen, die etwas naber ju betrachten mobl ber Dube werth ift.

Tafel 4 Fig. 76 zeigt uns den Blasentang (Fucus vesiculosus) als ben Reprasentanten ber sogenannten Lebertange (Fucoideae), lauter Seegewächse mit meift feststendem Laub ober Lager von plivengruner, brauner, felten rothlicher Farbe und berber lederartiger Confifteng, Die Stengel= und Blattbildung ber boberen Bflangen in ber Form nicht felten nachahmend. Bei allen Diefen find Die Sporen von beträchtlicher Große, schwarz und in fapselartigen einzeln ober gehäuft ftebenden Sporangien eingeschloffen. - Die Lebertunge find an allen Ruften, hauptsächlich aber an benen ber falteren Regionen verbreitet und figen bort an felfigen Ufern und Untiefen mit einer murzelartigen Ausbreitung bes unteren Theiles feft;

aur wenige fommen frei schwimmend auf ber hohen See vor (3. B. Sargassum bacciferum Ag. westlich von ben azorischen Infeln in einer Ausbehnung von mehreren 1000 Quadratmeilen bas Meer bededend, baber bort das "Sargaffo-Meer"). Manche Tange erreichen eine betrachtliche Größe; in der Rabe vom Rap horn an ben Ruften von Sudamerifa hat man einen großen Blasentang (Macrocystis pyrifera) von 500-1000' Lange gefunden. - Die Tange find als Mahrung und Aufenthaltsort vie= ler Seethiere, und namentlich megen bes manigfachen Bebrauchs, ben ber Menfch von ihnen macht, bemerfenswerth. Biele find egbar, indem ihre fehr bickmandigen Bellen aus Pflanzengallerte bestehen. Undere murben fcon feit alten Beiten, weil fle toblenfaures Ratron in Menge enthalten, gur Sodabereitung benütt; jest freilich weiß Die Chemie Die Goda sonft leichter zu gewinnen. Dagegen wird aus ber Afche ber Tange ober bem "Relp" bas 3ob bargeftellt, welches in Meeralgen als Jobnatrium fich findet.

Der Blasentang, sowie Fucus serratus und nodosus find bie bau= figften an ben Ruften ber nordischen Meere, wo fie am Strande oft in großer Menge ausgeworfen und zur Biehmaft und gur Dungung, befon= bers aber gur Bereitung bes "Relp" gefammelt werden. Un ben Ruften Schottlands gibt Diefes Sammeln Beranlaffung zu Bolfsfesten und ande= ren Bufammenfunften, abnlich wie bei une Die Jahrmarfte. Laminaria digitata und esculenta, an den Ruften ber Mordfee ebenfalls febr baufig, find egbar, indem fle viel Mannit, nicht gabrungsfähigen Buder, ent= balten.

Die zweite Gruppe, ebenfalls lauter Meertange, werden Bluthen= tange genannt megen ihrer gewöhnlich lebhaft rothen Farbung bes ftrauch= artig aftigen fein gertheilten Lagers, bas Die ebenfalls farmoifinrothen Gpo= ren in knoten= ober fapfelartigen Sporangien an feinen Beraftelungen ma= nigfaltig vertheilt tragt. Die Bluthentange, gleichfalls febr manigfaltig in Arten und Gattungen, fommen zwar in allen Deeren, vorzugsweife jedoch in den warmeren Alimaten vor. Sie bestehen fast ganz aus Bstanzengall= erte, verwandeln sich durch Rochen in eine mildnahrende Schleimmasse, und außerbem enthalten fie 3ob, worauf die medicinische Unwendung mehrerer Urten beruht. Manche bienen gur menschlichen Rabrung, fo namentlich Sphaerococcus crispus Ag. an ben Ruften von Irland, officinell unter bem Ramen "Caragheen" ober "irlandisches Berlmoos." Sieher gebort auch das fogenannte Wurmmoos, Sphaerococcus Helminthochorton), an ben Ruften bes Mittelmeeres ju Saufe, und meift an benen ber Infel Corfita fur Die Apotheten gesammelt. Seine Wirtsamfeit beruht mabr= fcheinlich auf feinem Jodgehalte. Gine ber zierlichften Urten ift obne 3mei= fel die an den Ruften Danemarts häufige Alge Sphaerococcus palmetta (Fig. 75.)

Die britte Gruppe wird Sautalgen genannt, welche nicht mehr ausschließlich dem Meerwaffer angehoren, sondern von benen einzelne Ur= ten auch im Gugmaffer leben. Sie bilben ein hautartig ausgebreitetes ober röhrenformiges Lager, bas bie Sporen gerftreut ober gu vieren bei= sammenliegend in Bellgewebe eingebettet enthalt. Unter Diefen ift Die Bwillings = Baucherie (Vaucheria geminata), Die in Graben, wo bas

Baffer fiebt, als Buichel gruner, nur wenig veräftelter Gaben erideint, obne Zweifel bie intereffantefte. Die Baucherien baben baufig fogenammte Schmarmiporen, b. b. folde, Die aus ben Enden ber gaben austreten, eine Beit lang im Baffer umberichmimmen und bann gu feimen anfangen. Conft liegen bei ihnen Die Sporen in den feitlichen Aussadungen gufam: mengebrangt. Gie bilben gleichfam ben llebergang gu ber vierten Abtbeis lung, ju ben Armleuchtergemach fen (Characeae), Gugmafferpflamzen in ftebenben Gemaffern, namentlich auf Toriboben, mit quirlformiger Beraftung und hauptfachlich baburch ausgezeichnet, bag in ben ichlauchformigen Bellen, aus benen fie befiehen, Die regelmäßig freisende Bewegung bes Bellfaftes beobachtet merben fann. Biele Urten find übrigens bid mit Ralf incruftirt, und beim Faulen verbreiten alle einen bochft unangenehmen Gerud. - Die Sporen figen in ben Uchfeln furger quirlformiger Blattchen und haben bas Unseben fleiner Rugden; außerdem aber finden fich noch rothgefarbte Blatchen, welche eine große Menge Camenfaben im Innern ent= Wegen biefes augenfälligen Borbandenfeins von zweierlei Gruch: ficationsorganen, welche freilich gang anderer Natur als bei ben Phanerogamen find, wie neuere Untersuchungen aufe Bestimmtefte bargethan baben, ftellte Linné die Gattung Chara ju ben Phanerogamen, und zwar in Die Rlaffe Monoecia. Unfere Abbildung auf Tafel 21, 288 zeigt ben rauben Armleuchter (Chara hispida), welcher in Gumpfen und Geen beobach= tet werben fann.

Gine weitere Gruppe bilden die achten Fabenalgen. Sie bestehen aus Bellenreihen, welche der Länge nach zusammenhängend und von einer besonderen Schleimhaut umgeben einen gegliederten oder ästigen Faden darstellen. Nicht alle Bellen in einer Reihe entwickeln sich zu Fortpflanzungszellen, d. h. bringen Sporen hervor, wobei sie in der Regel kugelig anschwellen. Die Bahl der eigentlichen Fadenalgen (Conserva) im füsten Wasser sowohl als im Meere ist sehr groß, und ihre Vermehrung bei günstiger Witterung außerordentlich. Dit sieht man den Boden übersschwemmt gewesener Plätze von den Resten derselben wie von einer dicken Papierhaut überzogen; auch bei der Bildung des Torses spielen sie eine Rolle.

Big. 73 zeigt eine Fabenalge, die in Torfgraben mit fließendem Waffer da und bort beobachtet werden fann, das Batrachospermum vagum, in natürlicher Größe und ebenso bedeutend vergrößert; es gehört aber nicht zu den häusigen. — Fig. 74. Die geknaulte Conferve (Conferva glomerata) ist dagegen eine der gewöhnlichsten Kadenalgen in Bächen und kleinen Flüßchen. — Bu den zierlichsten Conferven gehören die soges nannten Konjugaten (Conferva quinina und decimina), welche die merkwürdige Erscheinung der Fadenpaarung (Konjugation) zeigen, nämlich daß sich zuweilen zwei Fäden parallel neben einander legen und dann je 2 gegenüberstehende Bellen Aussachungen bekommen, welche sich zu einem Kanal vereinigen, durch welchen der Gehalt der einen Zelle in die benachbarte andere übergeht, und so eine Sporenbildung veranlaßt wird. Sieher gehören auch die Schwingfaden antstehen und ein Bild geben von der immer einsacher werdenden Struftur dieser Gewächse. Die Schwingfaden bestehen

nur noch aus einzelnen Faben, die fich zu einem spangrunen ober blaus ober schwarzgrunen Fabenschleim am Boben der Gewässer, auf Steinen unter Wasser u. s. w. vereinigen, und merkwürdig an ihnen ist einmal die außerordentliche Schnelligkeit, womit sie sich vermehren, und dann, daß sie dabei eine zitternde Bewegung von der einen Seite hin nach der ander ren zeigen.

Immer einsacher werben sofort die Bildung und die Aneinanderreihung der Zellen. Bei den fogenannten Gallert = oder Schleimalgen (Nos tochinae) liegen dieselben, bald isolirt, bald zu gegliederten Faden anein= ander gereiht, nur noch in einer mehr oder weniger entwickelten gleichartigen Schleimmasse eingehüllt, und bilden so z. B. in den Mineralquellen den sogenannten Badeschleim; an seuchten Stellen sonst den grünen Anslug, der einen Theil der "Priestleh'schen Materie" ausmacht (Protococcus viridis); in der Schneeregion der Alpen und in den Polarländern die Ursache des "rothen Schnee's" (Protococcus nivalis), und unsere Abbildung vig. 72 ist eine der ost faustgroßen Schleimmassen, die nach Gewitterregen ost plöglich in Menge erscheinen, und von den Landleuten "Sternschnuppen" genannt werden. Sie heißt Corynephora marina, und erscheint an den Meeresküsten, nicht bei uns. Die bei uns gewöhnliche Sternschnuppe heißt Nostoc commune.

Je niedriger herunter diese Organisationen sinken, besto beschränkter werben ste auch hinsichtlich des Ortes, wo sie vorkommen. Die Schleimalgen leben
zwar meist in stehenden Wassern, doch kommen einzelne auch auf seuchter
Erde, auf nassen Felsen, und selbst auf schmelzendem Eis oder Schnee vor.
Die sogenannten Desmidiaceen (Desmidiaceae) erscheinen aber nur
noch im Sumpswasser. Es sind microscopisch kleine nur noch aus einer
einzigen Zelle bestehende Algen von rundlicher, eckiger oder spindelförmiger
Gestalt; die Zelle ist aber noch aus zwei durch eine Naht verbundenen
spmetrischen Sälften zusammengesetzt, und sie vermehren sich auch mittelst
Ouertheilung in diese Sälften. Der Inhalt der Zellen besteht nur aus
Blattgrünmasse, im Alter aus Stärkmehl.

Die sogenannten Stückelasgen (Diatomaceae ober Bacillarieae) endlich find folche microscopisch fleine Algen, welche aber nur noch aus einer einfachen, nicht aus 2 Salften zusammengesetten Belle besteben, finb also die allerniedrigsten Pflanzengebilde, nichts als solche einfache Theile, aus welchen zulett alle Pflanzen zusammengesett erfunden werden. Der Inhalt Diefer Bellen ift Blattgrun, und ihre Bulle bilbet baufig eine foge= nannte Rieselschale, Die fich lange erhalt. Weil fle bisweilen eine langfame Bewegung zeigen, murben fie fruber fur Infustonethierchen angeseben, beren Ueberrefte biefe Riefelschalen seien. Die Studelalgen find in Sumpfmaffer, Staub u. f. w. baufig, und man fann fich einen Begriff machen von ihrer Winzigfeit, wenn man bort, bag nach Ehrenberg 500 Millionen folder Riefelbullen im Raume einer Rubiflinie gufammengebrangt feten. felten bestehen gange Erbichichten aus folden Riefelhullen, fo z. B. ber Polierschiefer bon Bilin in Bohmen und eine machtige Schichte fieseliger Erbe, Die unter ber Luneburger Baibe in großer Ausdehnung fich erftrectt. Offenbar find biefelben Schichten, entstanden aus dem Riederschlage sumpfiger Gemaffer, in benen biefe Unfange bes Pflanzenlebens in gabilofn

Menge vegetirt hatten.

B. Blattbildende Ernptogamen. In dieser zweiten großen Abtheilung ber Erpptogamen tritt nun ichon ber Gegensatz zwischen auswärts umd ab marts gehendem Wachsthum, also zuerst eine eigentliche Wurzelbildung aus; auch trennen sich die Blattorgane von der Achse, obschon sie noch menig ausgebildet sind. Die Reimkörner entwickeln sich in einer Art von Karsel, die sich oft auf einem dunnen langen Stiele über die Blattstäche erhebt, und die Sporen selbst machsen beim Keimen in den sogenannten Borfeim aus, aus welchem sich dann erft das junge Pflänzchen entwickelt.

Die blattbildenden Erpptogamen zeigen schon deutlich zwei Entwicklungsstufen. Während nemlich bei den Leber = und Laubmoosen noch
teine Spur von Gesägbundeln entdeckt werden kann, sondern dieselben noch
rein zelliger Natur (Zellpflanzen) sind, so haben die Laubsarrne schon
beutliche Gefägbundel und also Holzbildung in ihrem Gefüge, sind Gefäße
pflanzen und stehen hiedurch den Phanerogamen (den bisher beschriebes

nen Pflangen ber übrigen Linne'ichen Rlaffen) naber.

Den llebergang von ben Algen und Flechten zu ben Laubmoofen bilben die fogenannten Lebermoofe (Hepaticae), welche gwar ichon eine Dente liche Wurzelbildung im Gegenfat gur Blatte und Stengelbildung haben, fid aber wefentlich von ben Laubmoofen dadurch unterscheiden, dag bei ihnen alle Blatter zu einem bautigen Laube verschmolzen find, welches ber Stengel ale Mittelnery burchläuft; nur feltener find fie in zwei Reiben an bem garten äfligen Stengel geordnet. Dabei besteben fie immer nur aus loderem Belle gewebe, gang ohne alle Gefägbundel, find aber haufig gelappt oder fonft berichiebenartig getheilt. Die Fortpflanzungszellen (Sporen) jedoch find bei ihnen, abnlich wie bei ben Laubmoofen, in Behalter, fogenannte Sporangien, eingeschloffen, welche ebenfalls fapfelartig und in ber Jugend noch bon einer hautigen Gulle umichloffen find, Die fle fpater burchbrechen, um fich meift auf gestielten Tragern aus bem Laube zu erheben, fich zu öffnen. und die Sporen nebst fabenformigen Spiralzellen, ben fogenannten Schleuberern, auszustreuen. Bei ben minder vollfommenen Lebermoodarten ift Stengel und Blatt ichon gang und gar nicht mehr gesondert, fondern eine gleichformige blattartige Ausbreitung, welche borizontal auf ber Erbe ober wo fonft aufliegt und mit Burgelfafern baran haftet, am Rande fich erhebend und von gruner Farbe, bildet die Unterlage fur die Fruchtbehalter, Die selten geradezu in dem Laube eingefenft find wie bei ben Riccieen, fonbern, wie icon bemerkt, meift auf einem Trager fteben, bald mehrere beis fammen, wie bei ben Marchantien, bald einzeln, wie bei-ben Jungermannien.

Den Namen "Lebermoofe" hat diese Gruppe erhalten, weil in früherer Zelt von mehreren Arten derselben in Leberfrankheiten medicinische Anwendung gemacht worden ist. Die wenigsten wachsen im Wasser, die meisten auf seuchter Erde an beschatteten Orten, daher in Waldungen, zumal an Hohlwegen, einige auf Baumrinde und Steinen. Wenn sie trocken gewor-

ben, faugen fle bas bargebotene Baffer begierig wieder ein.

Von den 3 Sauptgruppen, in welche die Lebermoofe zerfallen, haben wir auf Taf. 5. je eine Abbildung zur Verdeutlichung gegeben.

Big. 77 zeigt bie graugrune Riccia (Riccia glauca), welche

man auf naffen, thonigen Felbern nach ber Ernte in Gemeinschaft mit ber Krötenbinse und bem Mäuseschwanz überall antressen kann, und bei welcher also die Sporangien als schwärzliche Punkte in dem dicklichen kreisrunden am Rande etwas gelappten Laube ohne Stiele ober Träger förmlich eingessenkt sind.

Fig. 78. ist bas vielgestaltige Leberkraut (Marchantia polymorpha), bas man überall an seuchten Orten sinden kann, aber in Form und sonstiger Gestalt, auch in der Farbe gar mannigsach abandert, namentzlich auf Stellen, wo in früheren Jahren Kohlen gebrannt worden sind. Die Sporangien besinden sich bei den Leberkräutern auf der Rückseite der gestielten Schilde, übrigens kommen auch in niedrigen Becherchen, die sich kaum über die etwas runzlige Blattstäche erheben, eine Art Körner vor, aus denen wieder Leberkräuter entstehen, und die also förmliche Brutknospen geheißen werden können. Undere solche gestielte Schilde, die aber weit stacher erscheinen, tragen auf der Rückseite nur Antheridien, die schon östers für die männliche Blüthe der Marchantien angesehen worden sind.

Big. 79 zeigt eine fettblattrige Jungermannie (Jungermannia pinguis), die in feuchten ichattigen Bainen, am Ufer bon Balbbachen und Bafferfturgen haufig gefunden wird. Augerdem, bag bie Jungerman= nien an ber Spige eines Stengels immer nur einen gestielten Sporangientrager entwideln, werben folche namentlich baran leicht erfannt, bag bie Sporangien felbft in vier ubers Rreug ftebenbe Rlappen auffpringen, meß= halb fie auch Rreugaftermoofe beigen. Bas bas Laub anbetrifft, fo bat ein Theil berfelben ein ben Marchantien gang abnliches flach fich ausbrei= tendes und am Rande lappig gertheiltes Laub; bei anderen find biefe Lap= pen fcmaler und tiefheilig, bis ein faft fiederfpaltiges Laub entfleht; noch bei anderen endlich wird ein formlicher Stengel gebildet, welchem Die Blat= ter feitwarts, meift zweireibig, mit fchiefem Grunde halbumfaffend anfigen. Die Jungermannien find fammtlich febr zierliche Pflanzchen mit großem Blattzellennet, welches bas Baffer begierig auffaugt. Sie vegetiren am lebhafteften im Fruhling und Berbft an feuchten und schattigen Orten in Waldern, an Baumen, an Gebirgebachen u. f. m., und man fennt mohl über hundert bestimmt verschiedene Arten, Die in Deutschland wild machfen.

Bei den Laubmoofen trennen fich fcon die Blattorgane form= lich von ber Uchfe los, und es tritt ber Gegenfat zwischen aufwarts und abwarts gebendem Bachsthum immer beutlicher berbor. Ihre Blätter be= fteben meift aus einer einzigen Schichte Bellen und find ftete ungestielt, gangrandig ober fein gegabnelt, an ber Spige baufig in ein Saar auslau= fend; babei stehen ste fpiralig geordnet schuppenartig und bicht nach oben um die garten, gleichfalls nur aus gestreiften Bellen gebildeten Stengel, Die nach unten mit einem Dichten Vilz von feinen Burgelfafern befleibet find. - In ben Winfeln ber Blatter, feitlich ober an ber Spipe bes Stengels bilben fich die Fortpflanzungsorgane und erscheinen als von einem Rreise gewöhnlich etwas veranderter Blatter umgebene Bellichlauche mit schleimigem Inhalte, haufig Moosbluthen, Untheridien, genannt. Die Sporangien ent= fteben in Gestalt flaschenformiger Rorper von einer Saut umgeben, welche fpaterbin reißt, und bann ihren oberen Theil auf Dem Sporangium (Buchfe ober Moostapfel) ale fogenannte Saube ober Dute figen lagt. Der untere

Theil dieser Haut bleibt als sogenanntes Scheidchen am Grunde der Borste (Stiel der Moostapsel). Die Moostapsel öffnet sich bei der Reise durch Abspringen des Deckels, der bald gewölbt, bald langgeschnäbelt u. s. w. ist und dann erscheint der Mündungsbesatz am Rande der geöffneten Kapsel als eine einfache oder doppelte Reihe quergegliederter Zähne, oder als eine

gange ober am Ranbe geschlitte feine Saut.

Die Laubmoofe sind in einer außerordentlichen Mannigsaltigkeit von Formen überall verbreitet, jedoch ziehen sie feuchte, schattige Standorte und falstere Klimate vor. Sie wachsen meist in ausgedehnten oft polsterartigen Rasen an der Erde, an der Wetterseite der Baumstämme und auf Dächern und Mauern, und bilden da eine vor Austrochnung schützende Decke, so wie eine Niederlage von Feuchtigkeit und Humus für aufseimende höhere Pflanzen. Wichtig sind sie auch dadurch, daß manche derselben, namentlich Sphagnum- und Hypnum-Arten, bei der Torsbildung eine Hauptrolle spielen. Medicinische Kräste besten sie keine.

Fig. 80 auf der Sten Tafel zeigt uns ein sogenanntes Mohren moos (Andraea Rothii, Web. u. Mohr.), womit wir die Reihe der Laubmoose eröffnen, weil bei ihnen die Rapsel noch in 4 Klappen aufspringt wie bei den Lebermoosen, während sie im übrigen Bau vollsommene Laubmoose sind; sie bilden dadurch gleichsam das Berbindungsglied zwischen den Leberund Laubmoosen. — Die Mohrenmoosarten wohnen nur auf Quadersandsteinen und Granit, sind polstersörmig wachsende Moose, meist von sass schwarzbrauner Färbung (unsere Abbildung ist zu hell coloriet) und mit allseitswendigen Blättern. A. Rothii sommt mit A. rupestris sast auf

allen boberen Bebirgen Deutschlands vor.

Fig. 81 ist das frausblättrige Astmoos (Hypnum revolvens Sw.), in tiefen Sumpsen höherer Lagen nicht felten, obgleich nicht oft mit Kapseln anzutreffen. Die Astmoose bilden eine der reichhaltigsten Mood-gattungen mit nahezu 125 in Deutschland wildwachsenden Arten, und diest im Berein mit den Knotenmoosarten spielen eine Hauptrolle bei der Torsebildung. Erkannt werden sie leicht an den etwas übergebogenen, zulest ganz einwärts gefrümmten glatten Kapseln mit doppelter Mündungsbesatung, die äußere aus 17 rückwärts ausgebogenen Bahnen, die innere aus einer Haut bestehend, die sich nach oben in Fortsätze mit Haaren dazwischen spaltet. Die Haube ist immer tutenförmig, und die Kapselborste kommt nie an der Spize der Aeste, sondern seitwärts aus einem Astwinkel heraus.

Big. 82 ift die vielfrüchtige Leskee (Leskea polycarpa Ehr., neuerdings übrigens auch zur Gattung der Aftmoose gezogen), die an Baumftammen und ihren Wurzeln ganz besonders in breiten Rasen ausgestreckt, seltener auf Felsen an seuchten überschwemmten Stellen, am liebsten dagegen an Weiden, Pappeln, Eichen und anderen Bäumen in seuchten Sainen, auch an Flußusern sich findet; in eigentlichen Wäldern möchte dieses Moos kum gefunden werden.

Fig. 83 zeigt uns bas frausblattrige Ringmoos (Neckera erispa Hdw.), eine fehr schone Urt, die fich im Frühling an Felsen, besonders auf Ralf und Schiefer, auch an Baumftammen, übrigens selten mit Früchten, findet, und leicht fenntlich ist an den dichtzehauften angenehm mellenformigen Blattern und dem schiefen langen nadelformigen Deckel auf der Rapsel.

Fig. 84 ist ein Zweigchen von einem unserer schönsten Wassermoose, von dem gemeinen Quellmoos oder hullmoos (Fontinalis antipyretica L.), das namentlich für die Gebirgswässer sehr charakteristisch ist, weil es an Baumwurzeln, Felsen, Steinen und hölzern, welche von fluthenden Gewässern berührt werden, wächst; in stehenden Gewässern wird es selten getrossen. Die Alten glaubten, daß, weil es immer im Wasser wächst, dieses Moos auch das Feuer auslösche; daher der Artennamen antipyretica (seuerwidrig).

Fig. 85 ift ein winzig kleines Moos, ber knotenmoosahnliche paltzahn (Fissidens bryoides Hedw,), heerdenweise wachsend und von angenehmem Grün, das an seuchten schattigen Stellen, auf Steinen oder Lehmboden, im Winter und Frühling allerwarts gefunden wird. Unter dem Vergrößerungsglase zeigen sich die Blätter mit einem schmalen gelben Saum eingefaßt und die Zähne des Mundbesatzes an der Kapsel gespalten, wie

ein einzelner bavon rechts fich abgebildet findet.

Figur 86 giebt eine Abbildung von einem der größeren bei uns eins heimischen Moose, vom langborstigen Saarmützenmoos (Polytrichum longisetum Sw.) das an torfigen sumpfigen Stellen nicht selten gestroffen und leicht erkannt wird an den 4 bis 5 Zoll langen hell fleische farbigen aufrechten Kapselborsten und an den auffallend langen einfachen fadenförmigen Ausläusern, die oft ganze Rasen bilden und unten filzig und rothbraun aussehen. Auch die anderen Saarmützen moose gehören unter die größeren Arten, alle leicht kenntlich an einer bauchigen oft eckigen Kapsel und einer einfachen 32—64zahnigen zierlich geformten, wenn auch sehr kleinen Mündungsbesatung.

Fig. 87. Das langhalfige Knotenmoos (Bryum elongatum; Dicks; Pohlia elongata Hedw.), eine im Gebirge auf seuchter schattiger Erbe häufig fich sindende Art, welche hier abgebildet worden, weil sie die birnformige Gestalt der Rapsel, woran die Knotenmoosarten leicht zu erstennen sind, besonders deutlich zeigt. Die Mündungsbesatzung ist doppelt, außen aus förmlichen 16 Bähnen, inwendig aus einer am oberen Rande gezähnelten Haut bestehend, und immer erscheint nur eine einzige Borste

mit ihrer Rapfel auf ber Spige ber einzelnen Mooszweige.

Fig. 88 zeigt die geneigtfrüchtige Pohlie (Pohlia inclinata. Sw., neuerdings auch zur Gattung Bryum gezogen), die im Mai und Juni auf feuchten Steinen und schattiger Erde, namentlich auf torfigen Haiben, aber nirgends gemein getroffen wird, und leicht erkannt wird an den hängenden bauchigsbirnförmigen dicken rothlichsbraunen Kapseln.

Fig. 89 giebt die Abbildung vom Quellen = Upfelmoos (Bartramia fontana Schw.) das an sumpfigen Orten der Ebene bis in die Alpen hinauf allerwärts gefunden wird, und seine fugeligen dicken Fruchtsapseln im Sommer trägt. Es bildet dichte Rasen, und wächst hoch, sehr ästig mit uns gleich langen Aesten und am Rande gezähnelten Blättern. Frucht auf dem stare ren Stiele immer etwas geneigt. (Unterhalb der Fig. 90 besindet sich auch B. gracilis Floerke, ohne Nummer, abgebildet sammt vergrößerter Fruchtstapsel, um das Dickfugelige Derbe derfelben recht anschaulich zu machen.)

Fig. 90 ift bas über ganz Deutschland von der Gbene bis in bedeustende Soben hinauf sehr verbreitete ge meine Drehmoos (Funaria hy-

and Committee

grometrica Hdw.), auf feuchten, brachliegenden Aeckern, auf Thonboben, auf grafigen Stellen, insbesondere auch auf Rohlenmeilerboden im Sommer häufig, und leicht zu erkennen an den meist sehr gedrehten bei seuchte Lust sich aufdrehenden Fruchtstielen und den später ganz rothbraun sich farbenden Kapseln.

Fig. 91 gibt bas an alten Linden= und Schwarzpappelstämmen nicht gerade seltene Moos, zwergiger Steifschopf (Orthotrichum pumilum Sw.) genannt, das am sichersten erkannt wird an zumal bei etwas trockenen Exemplaren leicht rückwarts gekrümmten Blätter und an den länglicht walzigen aufrechten Kapseln auf ganz furzem Stiele.

In Fig. 92 steht man bas fternmoosabnliche Schirmmoos (Splachnum mnioides How.), an feuchten Stellen auf thierischem Dunge burch ben ganzen waldigen und fast entwaldeten Theil der deutschen Alven nicht eben häufig, wie im Norden, wo die Schirmmoose zu einer wahren Pracht sich entwickeln. Man erkennt sie leicht an dem symetrisch aufrecten Mundbesatz, aus dem häufig das verdickte Säulchen oben heraussieht, und an den auffallend lang zugespitzten Blättern. Die Schirmmoose wachen in ziemlich dichten verfilzten Rasen mit einem frischen lebhaften Grun.

Fig. 93. zeigt das geneigtfrüchtige Paarzahnmoos (Didymodon cernum Sw., neuerdings zu Bryum gezogen), das in allen Regisenen, besonders gern auf seuchtem sestem Riesboden vorkommt meist in Gesellschaft ber Bohlie (Fig. 78), und an der hängenden, dicken, haubensartigsbirnförmigen Rapsel auf dickem steisem Stielchen und an dem dichten niedrigen Rasen, den es bildet, leicht erkenntlich. Paarzahnmoos heißles, weil von den 16 Bähnen des äußeren Mundbesatzes immer je 2 naher beisammen stehen und so gleichsam ein Paar bilden.

Fig. 94 ist die Abbildung vom trügerischen Bartmoos (Tortula fallax Hedw.), an fiesigen Orten, auf fiesigen Aeckern und namente lich in ausgetrockneten Sturzbachbeeten nicht selten, und auffallend durch die rückwärts gekrümmt abstehenden Blättchen mit zurückgerolltem Rande, die langgeschnäbelte Deckel und die länglichen Kapseln mit 16—32 zahnis ger Mündungsbesahung, die einzelnen Zähne sast wimperartig sein, sehr lang und ansänglich spiralförmig zusammengewunden. Auch die übrigen Bartmoose erscheinen gern auf kiesigen Stellen.

Fig. 95 zeigt das vielborstige Gabelzahnmoos (Dicranum polysetum), das in schattigen Wäldern mit Sandboden, übrigens mehr nur in höheren Lagen auf der Erde oder am Fuße der Baumstämme gesunden wird. Alle Gabelzahnmoosarten haben gabelförmig gespaltene Bahne an dem Mündungsbesatz, die Deckel mit einer langen Spipe, die Rapseln oft etwas schief, und die Blättchen mehr oder weniger nach einer Seite hin stehend und auffallend schmal. Eine sehr reiche Gattung mit wenigstens 140 in Deutschland wild wachsenden Arten.

Fig. 96 giebt eine Abbildung aus der Gattung der Perlmoofe, die sich alle durch schmale, trocken meist gekräuselte lanzettliche Blätter von heller oft bis meergrüner Farbe und die dicht an einanderliegenden vit ganz büscheligen Verzweigungen auszeichnen; die abgebildete Art, das wirtele blättrige P. (Weissia verticillata Brid.), kommt nur an Kalkselsen

vor, besonders gerne an feuchten schattigen Stellen ober ba, wo beständig

Baffer berabtraufelt und Tufffteinbildungen bervorbringt.

Big. 97 ist die fruchtstiellose Zwergmüte (Grimmia apocarpa. Hedw.), eines unserer gemeinsten Moose; um so satter grün, je seuchter sein Standort, um so brauner, je trodener derselbe, an Mauern, auf Dachern, seltener an Baumstämmen. Leicht kenntlich durch die gipfelständige Kapsel, durch an der Spite verdickte Aeste, durch die seucht zuerstzurückgeschlagenen, dann aufrecht abstehenden, troden ganz angepresten Blätter, und durch die eingesenkte urnenförmig-ovale weitmundige Frucht mit langen purpurrothen Bahnen.

Fig. 98, der gemeine Glockenhut (Encalypta vulgaris Hedw.), ist gleichfalls eines unserer verbreitetsten Moose an Mauern, Felsen, nackter Erde, besonders auf Lehm, und an grasigen Orten. Die Glockenhutmoose werden alle leicht erfannt an der langen, chlindrischeglockenförmigen Mütze über die Kapsel herab, die selbst fast ganz walzig von einem Deckel mit langem Schnabel gefront ist, und an den oft einwarts gefrummten Blatztern, wodurch die dichten Rasen von diesen niedrigen Moosen meist ein

eigenthumlich frauses Alusseben befommen.

Fig. 99 gibt die Abbildung vom frummschnabligen Nact = mund (Gymnostomum aeruginosum, von Müller neuerdings zur Gat= tung Weissia (siehe Fig. 97) gezogen), der an wassertriesenden Felsen, besonders auf Kalk, übrigens nur schon in den höheren Gebirgen angetros= sen wird. Charakteristisch für diese Gattung ist das Fehlen von allem Mundhesat an der Kapsel und das ziemlich straffe Aufrechtstehen der Ver=

zweigungen bicht aneinander.

Big. 100 zeigt eine der kleinsten Movsarten, die auf lehmigem feuchtem Boden, namentlich an Ackerrändern und Dämmen im Frühjahr gesunden wird, den abste hend blättrigen Ohnmund (Phascum patens), weil nemlich die Mooskapfeln bei solchem sich nicht öffnen oder das Deckelchen auf der Deffnung sigen bleibt und verhärtet. Eine reichhaltige Gattung, aber alle Arten nur klein, einjährig, nnd trop der verhältnismäßig großen

geschloffenen Rapfeln leicht zu überfeben.

Big. 101. Das Sumpfe Torfmoos (Sphagnum cymbifolium Ehr,) wächst durch ganz Deutschland überall in höheren Lagen und niedrigeren Alpengegenden in Sümpfen und stehenden Wassern, namentlich da, wo solche von Erlen überschattet werden. Alle Torsmoosarten wachsen rasensförmig aufrecht, oben mit rosettensörmig gedrängten Alesten, welche ganz von den kahnsörmigen achtreihigen Blättern bedeckt sind, und erfüllen mit ihrem blaßen oder röthlichen Grün in dichten Massen die Torsmoore, wo ste bei der Bildung des Torses eine wesentliche Rolle spielen. In der Trockenheit werden diese Moose ganz strohweiß. Die kugeligen braunen Kapseln entspringen in den oberen Blattwinkeln, und öffnen sich später rings um die Mitte, ohne daß Bähne an der Mündungsbesatung sichtbar würden. (Unsere Abbildung ist zu dunkelgrün colorirt.)

Die dritte große Abtheilung ber blattbilden Cryptogamen, die fich von den bisherigen mesentlich unterscheidet dadurch, daß in ihrem inneren Gefüge deutlich Gefägbundel unterschieden werden konnen, bilden die Gefäßpflanzen, welche sofort in die Familien der Wurzelfarrne, der Webelfarrne, ber Traubenfarrne und ber Palmenfarrne zersfallen. Den Uebergang von diesen blattbildenden Eryptogamen zu den Pflanzen mit deutlichen Bestuchtungswerfzeugen oder Phanerogamen machen alstenn einerseits zu den einsamenlappigen Pflanzen die Brachsen träuter (Jsoetes), und andererseits zu den zweisammenlappigen Pflanzen die Bärlappe (Lycopodium) und Schachtelhalme (Equisetum), welche z. B. von L. Reichenbach in seinem Spsteme schon zu den hoher organisiten Pflanzen, zur Klasse der Spisseimer und Zweiselblumigen, gestellt sind, während sie Anderen noch für wirkliche erpptogamische Gesäspflanzen gelten. Weil sie so ganz verschieden sind von den übrizgen Phanerogamen und allerdings Blüthentheile, gleich diesen, nicht aufzuweisen haben, werden wir dieselben auch in dieser Abtheilung aussühren.

#### Familie der Wurzelfarrne.

Sie sind eigentliche Wafserpflanzen, modurch sie sich von den gewöhnlichen Wedelfarrnen (Farrenfräuter) wefentlich unterscheiden so wie das durch, daß bei ihnen die Sporangien nicht auf der Rückseite der Wedel, sons dern am Grunde derselben, ganz in der Nahe des Wurzelstockes, als lederarztige mehrfächerige Kapseln stehen, daher sie auch Wurzelsarrne heißen. Ihre Blätter aber sind in der Jugend ebenfalls einwärts gerollt. Im Norden Deutschlands kommen als seltene Sumpspflanzen die vierblättrige Warssilie (Marsilea quadrisolia), die schwimmen de Salvinie (Salvinia natans, auch sonst in Teichen hie und da) und der Pillensarrn (Pilularia globulisera Sig. 102) vor. Auch das Brachsenfraut (Isoetes lacustris, Fig. 126 auf Taf. 9.) wird häusig in diese Familie eingereibt, ein seltenes Pflänzchen in Weihern und Fischteichen, und einer Binsenart nicht unähnlich, obgleich nicht damit verwandt. Die Keimsporen sind bei ihm am Wurzelhalse in einer zwiebelähnlichen Anschwellung enthalten. Es ist weder eine arzueiliche Eigenschaft noch sonst ein Nugen von demselben bekannt.

### Familie der Laub- oder Wedelfarrne.

Die Laubfarrne (Filices, f. Taf. 7. u. 8,) bilden eine ichone und große Pflanzenfamilie, die über die gange Erde verbreitet ift, aber die größte Mannigfaltigfeit ihrer Bildungen wie ihre ebelften Formen, Die ber palmenar= tigen Baumfarrne, nur in ben feuchten Balbern ber Tropen entwidelt. 3hr Rugen fur ben Menschen ift übrigens gering; nur wenige find officis nell, aber einige auslandische Arten enthalten im Darf ihrer Stamme viel Starfmehl, mas fle gur Sagobereitung geeignet macht. — Bas ben Bau ber Laubfarrne im Allgemeinen anbelangt, so haben ste entweder einen fchief in die Erde binabsteigenden ober fenfrecht und baumartig fich erbebenden Stock, in welchem gerftreute Befägbundel liegen und ber mit den Reften ber abgestorbenen Bebel bebeckt ift. Die noch in ber Begetation begriffenen Laubwedel fteben auf beffen Spige in einem rosettenartigen Bufchel, und bie jungften berfelben find ichnedenformig von ber Gvipe nach unten einwarts gerollt. Diefe Bedel find eigentlich Aefte mit laubartiger Ausbreitung, die bald einfach bald auf's zierlichfte zertheilt und vielfach gefiedert find, und auf ihrer Rudfeite in Bunften, Strichen ober in Linien am Rande herum Sporangien tragen. Die wahren Blätter sind bei den Laubfarrnen nur kleine schuppenförmige, den Stock und die Wedel zusmal in der Jugend bedeckende, dann trocken werdende und abfallende Häutschen, die sogenannten Spreusch uppen, den Blättchen der Bärlapparten sehr ähnlich. — Die Laubfarrne haben schon in früheren Erdperioden in großer Menge und Mannigsaltigkeit existirt, wie die im sogenannten Kräusterschiefer, der die Steinslöße begleitet, in zahlloser Menge vorkommenden Farrnüberreste beweisen.

Die zahlreichste Sippe ber Laubfarrne find die Ringfarrne, welche ihre braunen Sporangien immer auf der Unterseite der Wedel bald am Rande, bald in der Mitte in rundlichen, länglichen, halbmondförmigen u. s. w. häuschen siten haben, gewöhnlich von einer haut, dem sogenannsten Schleierchen, bedeckt, die später an den Rändern sich öffnet und verstrocknet. Die blattartige Ausbreitung der Wedel zeigt sich oft sehr zierlich und mannigsaltig gesiedert. Bu den interessantessen Arten gehören der:

Fig. 103. Gebräuchliche Milgfarrn (Ceterach officinarum), ber fich durch ganz Deutschland in ben Rigen ber Gebirgsfelsen findet, und im Sommer auf der Rückseite der Wedel die rothbraunen Sporangien trägt, und zwar bilden diese querlaufende Linien, welche nicht mit einem

Schleierden überbedt finb.

Fig. 104—106 sind Tüpfelfarrn-Arten (Polypodium), die leicht kenntlich sind an den großen runden fast braungelben Fruchthäufchen ohne Schleierchen und gewöhnlich in 2 Reihen auf der Rückfeite des Webels stehend. Fig. 104 ist der gemeine T. oder das Engelfüß (P. vulgare), welches fast überall in Wäldern an Felsenrigen oder am Fuße moodbewachesener Baume getroffen wird, und früher der süßen Bestandtheile im Wurzelstocke wegen in den Apotheken gebräuchlich war, jest aber nicht mehr angewendet wird. — Fig. 105 ist ein Wedel nebst Vergrößerung eines Stückes Rückseite vom Sonnenfarrn (P. Phegopteris), der ebenfalls fast durch ganz Deutschland in schattigen Waldschluchten zwischen Moos, übrigens weit seltener als die vorige Art, sich sindet. — Dasselbe gilt von der in Fig. 106 abgebildeten Art, dem zierlichen T. (P. Dryopteris), nur wird dieser hauptsächlich am Fuße alter Baumstämme in schattigen Wäldern angetroffen.

Fig. 107, der Straußfarrn (Struthiopteris germanica) ist leicht kenntlich daran, daß die anfänglich mit einem Schleierchen bedeckten Fruchts häuschen regelrechte Linien bilden, später aber, wenn das Schleierchen zerereißt, die Rückseite des Wedels ganz überdecken und die einzelnen Fieders blättchen dabei ganz zusammengezogen werden. Diese Art findet sich in den tiesen Gebirgsschluchten, namentlich wo sich Bäche herabstürzen, übrigens

nicht häufig.

Fig. 108 — 111 sind Streifenfarrne (Asplenium), bei welchen die mit einem Schleierchen überzogenen Fruchthäuschen auf der Rückseite der Wedel Linien auf den Blattnerven entlang bilden; das Schleierchen zerreißt nach innen zu. — Fig. 108 zeigt ein Wedelstück von einem unserer zierlichsten Laubfarrne, dem sogenannten weiblichen Wurmfarrn (Aspl. filix femina); die Wedel sind doppelt gesiedert und die Fiedern gesägt und gezähnt. Er sindet sich in allen deutschen Waldungen, ist aber sehr

weränderlich, was die Gestalt und Fiedertheilung der Wedel anbelangt, wird deshalb vielfach verwechselt. — Fig. 109, der schwarzstielige (Aspl. Adiantum nigrum), leicht kenntlich an dem gekielten und nacht lich nach unten dunkelgefärdten Wedelstiele, wächst in Klusten und rigen der Gebirge, übrigens nicht häusig. — Allerwärts dagegen an und Felsenrigen im Schatten sindet sich Fig. 110, die Mauerraute (Asplund muraria), kleine Buschen bildend und daran leicht zu erkennen. Derschwerschiedenartig die einzelnen Wedelchen auch gestaltet sein mögen (Die bildung ist etwas zu blaugrun colorirt). — Fig. 111, der nörd liche Den penfarrn (Aspl. septentrionale) wächst ebenfalls in Mauers und Seisenstigen, aber lange nicht so häusig, und wird leicht erkannt an der meist gabliggespultenen schmalen Wedeln.

Fig. 112 zeigt uns ben gemeinen Zungenfarrn (Scolopendrassofficinarum), sonst als "hirschzunge" in den Apotheken gebräuchte aber längst obsolet geworden. Er sindet sich, übrigens nicht gerade hauf auf ben rauheren Gebirgen zwischen Felsgestein, und wird an der eigesthümlichen Form der Wedel leicht erkannt. Die Fruchthäuschen bilden bier geradlinige Streischen, die aber nicht auf, sondern zwischen den Seitennerven der Blattstäche liegen, auch zerreißt das Schleierchen nicht an eines

Seite, fonbern oben feiner gangen Lange nach.

Fig. 113. Der Ablersaumfarrn (Pteris aquilina), das größer unserer einheimischen Farrnfräuter, in Nadelwäldern und auf fruchtbare haiben häufig und mit großen dreieckigen vielsiederigen Wedeln, welche die linealischen Fruchthäuschen am rückwärts eingerollten Rande tragen. Ausgezeichnet ist diese Art durch die eigenthümliche Zusammenstellung der Sesähdundel in den Wedelstielen, welche, wenn man die Stiele tief unten wir einem sehr schrägen Schnitt durchschneidet, besonders deutlich hervortrim, und einen förmlichen Doppelabler bildet, woher ohne Zweisel die Benennung "Adlersarrn" rührt. Im Munde des Volks hört man diese Art oft auch "Salomonssigel" nennen.

Big. 114 zeigt ben als sogenanntes "Frauenhaar" im sublicheren Deutschland an feuchten Felsen wildwachsenden Krullfarrn (Adiantum Capillus Veneris), mit gar zierlichen Wedeln, deren feilformige Blattchen die rundlichen Fruchthäuschen am Rande herum und mit einem Schleierschen bedeckt tragen. Aus den Wedelstielen wird ein noch jest officineller

Sprup (syrop capillaire) bereitet.

Fig. 115—120 find Schildfarrne (Aspidium), so benannt, weil bei ben meisten berselben die auf der Rückseite der Wedel zerstreuten runden Fruchthäuschen mit einem Schleierchen bedeckt sind, das auf einem in der Mitte stehenden Säulchen angewachsen, beim Abspringen ringsum an der Seite sich löst und so ein Schildchen auf dem Häuschen bildet, das übrigens von den hervordrängenden Sporen zuletz zu einem förmlichen Trichterchen in die Sohe gedrückt wird, weil es in der Mitte an dem Säulchen angewachsen bleibt. Nur bei wenigen Arten ist das Schleierchen mit der einen Seite auf der Wedelstäche angewachsen, so daß das Schildchen später eine nierenförmige Gestalt zu haben scheint.

Fig. 115 gibt einen Wedel vom steifen Sch. (Aspid. Lonchitis), leicht zu erkennen an dem schmalen gestreckten Bau der einfach gesiederten

Er wachst in Gebirgemalbern bis in die Alpenregion hinauf rch gang Deutschland, und war fruber officinell, ift aber langft außer ebrauch. - Fig. 116 zeigt uns bas einzige wirklich noch officinelle irrnfraut, ben gemeinen Wurmfarrn (Aspid. filix mas, Johannisurgel), Die bei une mobl am baufigften getroffene Urt, namentlich in was bober gelegenen Balbungen. Der Burgelftod enthalt ein ftarfrieendes Delharz, und ift noch jest als Wurmmittel im Gebrauche. - Der ornigmebelige Sch. (Aspid. spinulosum, Fig. 117) ift bie Form, selche in fumpfigen Balbungen, namentlich zwischen Erlengebusch am baugften vorfommt, und an ben ftachelspigigen Gagegabnen ber baufig m Webelftiel herablaufend angewachsenen Fiederblätter erfannt wird. -Der brufigwebelige Sch. (Aspid. Oreopteris, Fig. 118) ift ein Be= vohner ber Bebirgsmalber, hauptfachlich bes nordlichen, boch auch zuweilen bes fublichen Deutschlands, und läßt fich an ben gelben Bargbrufen, womit Die Rucffeite ber Webel meift gang überfaet ift, leicht erkennen. - Fig. 119 zeigt ein Wedelftud vom Torf=Sch. (Asp. Thelypteris), zierlicher und schmaler, als die vorige Urt, und immer nur an sumpfigen torfigen Bald= ftellen, übrigens nicht häufig, anzutreffen. Die Fruchthäuschen fteben bei Diefer Urt gegen ben Rand beraus, und fo nabe beifammen, bag fie gu= lett zusammenfließen und baburch auch ein Ginrollen ber Ranber veran= laffen. - Fig. 120 endlich gibt ein Bebelftud vom gerbrechlichen Sch. (Asp. fragile), fo benannt, weil ber glatte Bedelftiel gar leicht und fprobe Dan findet Diefe Urt nicht gerade felten burch gang Deutschland auf ber Schattenseite von Bergen und Felsen ber Voralpen, und er wird an ben gang glatten boppelt gefieberten Webeln leicht erfannt. Das Schleier= den auf ben Fruchthaufden ift bier an ber Seite festgewachsen, und er= scheint baburch nierenformig gestaltet. - Die Battung ber Schilbfarrne ift Die reichhaltigfte an Urten unter ben beutschen Farrnfrautern.

### Familie ber Traubenfarrne.

Bei biefen find bie Sporangien fo bicht zusammengehäuft, bag bie blattartige Ausbreitung bes Webels faft gang babei geschwunden ift, wo benn naturlich bie fruchttragenden Webel gang anders ausseben, als bie unfruchtbaren, und oft formliche Trauben ober Bapfen vorftellen. Go er= bliden wir in Fig. 122 auf Saf. 8 ben toniglichen Traubenfarrn (Osmunda regalis), Der in feuchten Balbungen, übrigens nicht febr haufig, gefunden mirb, und bei dem ber obere Theil bes Wedels, ber Sporangien trägt, zu einer Urt brauner Traube geworden ift, mabrend ber untere Theil beffelben blattartig bleibt. - Bei ber Monbraute (Botrychium Lunaria, Fig. 123), Die auf Waldwiesen ber Boralpen biswellen gefunden wird, geht Diefe Beranderung bes Bebels noch weiter, indem fich bier ber ganze zweite Wedel zu einem folden traubenartigen Sporangien= ftand entwickelt hat, mabrend ber zuerft berausgewachsene Wedel unverandert geblieben ift. - Bei ber Mattergunge (Ophioglossum vulgatum, Fig. 121) endlich, die auf feuchten Wiefen als feltene Bflange ba und bort gefunden wird, hat fich biefer zweite Bebel in einen formlichen Bapfen umgewandelt, wahrend bie Blattsubstang bes erften Webels zu einem breiten eiformigen

Way.

Blatte ausgewachsen ift. — Die 2 vorstehenden Arten find früher official

gemesen, langft aber nicht mehr im Gebrauche.

Bunachst an die Traubenfarrne schließt sich die Familie der Sit lappe (Lycopodium) an, die in ihrem ganzen Bau sonst einem greif ren Moose so ähnlich sehen, daß sie auch schon "Moossfarrne" genant worden sind. Fig. 291 auf Taf. 21 ist die Abbildung vom ge meint B. (L. clavatum), welcher die in Gebirgswäldern und auf moosial Haideboden hausige, ganz moosähnliche Pflanze ist, deren staubseine Sport in den gestielten Aehren enthalten, den unter dem Namen "Herenmet oder "Blippulver," auch "Barlappmehl" in den Apotheken bekannten semel Lycopodii liesern. In Bergwäldern sinden sich noch andere, übrigem nicht bedeutend verschiedene Arten von dieser Gattung, so namentlich Lalpinum und helveticum; die meisten und schönsten Formen aber, wie welchen manche auch in unsere Treibhäuser eingeführt worden sind, wachsein warmen Ländern.

Diese Barlappen scheinen in früheren Erdperioden weit häufiger und in mahrhaft gigantischen Formen vorhanden gewesen zu sein. Die biete mur auf den Sundainseln in Steinkohlenschichten vorgefundenen Stambrefte, Lepidodendra genannt, gehören offenbar solchen Barlappen an.

Die Familie der Schaft halme oder Gliederfarrne (Equisetaceae welche den Barlappen am nachsten sieht, ist doch wesentlich von denselber unterschieden. Bei ihnen entwickeln sich aus demselben Wurzelstocke unfruchtbare mit Blättern besetzte Stengel, und auch blattlose Sprosse an den Gliedern nur noch mit braunen Blattscheiden versehen und auf der Spitze eine Urt Fruchtzapsen tragend, der aus schildsörmigen Schuppen, die auf ihrer Unterseite in häutigen Sächen die kugeligen Sporen tragenzusammengesetzt ist. Aus diesen Sporen entwickelt sich bei der Keimung ein großzelliger Körper, der sogenannte Vorkeim, der, nachdem sich aus ihm das junge Pstänzchen entwickelt hat, abstirbt. Ganz derselbe Vorganz bei der Bildung junger Pstänzchen sindet bei den Laubsarrnen und vermuthlich auch bei den Barlappen statt.

In Fig. 293 Taf. 21 sehen wir den Ackerschafthalm (Equisetum arvense, Schachtelhalm, Schastheu, Ragenwedel, Zinnkraut), ein sehr verhaßtes schwer zu vertilgendes Unfraut auf sandigen Aeckern, und als Reinigungsmittel für zinnerne Geschirre bekannt genug. Eine zweite Art, das E. hyemale, das sich in Wäldern sindet, hat ganz rauhe mit Rieselerde incrustitte Stengel, weßhalb solche bei Tischlern und Drechslern zum Poliren und Glätzten des Holzes häusig im Gebrauche sind.

Gleichsam als ben Schlußstein dieser großen Abtheilung des Pflanzenreiches, die Linné mit dem Namen der Erhptogamen, Andere als
diesenigen Gewächse bezeichnen, welche ohne Samenlappen keimen
(Acotyledonen), läßt Reichenbach hier die Familie der Palmen farrne
(Cycadeae) sich anschließen, aus der wir auf Taf. 8, Fig. 124 den Sagobaum (Cycas circinalis) und Fig. 125 die niedrige Zamie (Zamia
pumila) abgebildet geben. Eine kleine, aber merkwürdige Familie, die nur
in den Tropenländern getrossen wird und gewissermaßen in der Mitte sieht
zwischen den Baumfarrnen, den achten Palmgewächsen und den Nadelhölszern, welch' letteren sie durch ihren zapsenartigen Blüthenstand ahnlich

d, während sie im Uebrigen mit dem einfachen baumartigen von einer rone großer siedertheiliger Blätter geendigten Stamme einen palmenartigen abitus zeigen, und aber dabei durch die schneckenförmig einwärtsgerollte nospenlage der Blätter sowie in der Holzbildung im Innern ihres tammes eine aussallende Verwandtschaft mit den Farrnen verrathen so var, daß Reichenbach in denselben den Abschluß der Farrnbildung berhaupt zu sinden glaubt, während z. B. Decandolle sie zunächst den ladelhölzern anreiht. — Aus dem Marke des Stammes vom Sagosaume wird eine Art vom bekannten Sago bereitet.

## Drittes Kapitel.

## Die natürliche Klassisikation des Pflanzenreiches.

### Einleitung.

Wir haben weiter oben (S. 248) bie Bemerfung gemacht, bag ber junge Botanifer gar bald auf die naturliche Bermandtichaft einzelner Gat= tungen unter fich aufmertfam werben und mit bem Begriffe von Pflangen= familien in's Reine fommen werbe, und bag es ibm alebenn ein Leichtes fei und fein Studium der natürlichen Anordnung des ganzen Pflanzen= reiches fehr fordere, wenn er sofort seine Pflanzensammlung nach bem naturlichen Syfteme ordnen wollte. Dieg ift vollfommen mahr. Gogar ber Unfanger, ber noch gar nicht lange gesammelt, fühlt es gleiche fam, baß 3. B. Die Salbeiarten eigentlich boch zu ben Ractisamigen in ber 14. Rlaffe des Linnefchen Spftemes geboren, obwohl diefelben in bef= jen 2. Rlaffe fteben; ober bag es bochft gezwungen berausfommt, verschie= bene Gattungen mit Schmetterlingeblumen, als ba find Anthyllis, Cytisus, Genista, Ononis u. a. m. beghalb von ben übrigen Schmetterlinge= bluthlern zu trennen und in die 16. Rlaffe zu bringen, weil alle ihre 10 Staubfaben unter fich zusammengewachsen find, mabrend bei ben übrigen einer berselben nicht mit verwachsen ift; furg - er wird bie naturliche Bermanbtichaft mancher Bflanzengattungen unter fich erfannt haben, ohne eigentlich felbst recht zu miffen, wie foldes zugegangen. Um schlagenb= ften brangt fich ihm biefelbe auf bei ben Pflanzen aus ber 19. Klaffe, ben Busammengefestbluthigen; bei ben Grafern; bei ben Rabelholgern; bei ben Bflanzen aus ber 2. Ordnung ber 5. Rlaffe, ben Doldenpflanzen; bei ben Mangen aus ber 15. Rlaffe, ben Rreugbluthlern; bei ben Schmetterlinge= bluthigen und fo noch bei vielen anderen. Macht er fich fofort baran berauszufinden, worin eigentlich bie auffallende Aehnlichkeit Diefer Gattuns gen unter fich liegt, fo fieht er balb, bag junachft bie gange Tracht ber Bflangen, ihr Sabitus, wie es ber Botanifer vom Fach nennt, es ift,

was fle einander fo abnlich macht, g. B. diefelbe Beschaffenheit bes Stend biefelbe Stellung ber Blatter, Diefelbe Art ber Merbung und Theilum & Blatter, bei allen Unwesenheit ober Mangel an Nebenblatichen, bie Bilbung ber Laub= und Blutbenknofpen, berfelbe Bluthenftand, bie Blumenfronenform u. bgl. m. Er findet aber noch weiter, bag niben z. B. die Gattungen der 3. Ordnung in der 17. Klasse im Linne in Suftem alle fogenannte Schmetterlingebluthler find, alfo biefelbe Blum fronenform haben, mehrere berfelben als gemeinschaftliches Merfmal te Brablige Blatter, andere paariggefiederte und noch andere unpaariggefiede Blatter aufweisen, und biefe Barthieen von Gattungen aber auch irte eine noch genauere Bermandtichaft unter fich, ale mit ben übrigen, gein Der Botanifer nennt nun eine folche Sammlung bon Gattungen im einem ober mehreren mefentlichen Merkmalen (bei ben Schmetterlie bluthlern 3. B. unter bem Merfmale ber gleichartigen Bildung ber Blute Frucht= und Samentheile) eine naturliche Famili-e (ordo naturali innerhalb melder die Gattungen fich wieder verschieden gruppiren nach an fpecielleren Wehnlichkeiten unter fich, g. B. alfo in eine Gruppe von folde bei benen die 10 Staubfaben alle unter fich vermach fen find, gem über von einer zweiten Gruppe, Die nur achte 3 meibruberfcafile enthalt, b. h. nur folche Gattungen, melde von ben 10 Staubfaben 9 mm fich vermachfen und einen einzigen fur fich frei baben. Gine folde Grupp fann aledenn noch weiter zerfallen in fogenannte Gippen, im angeith ten Falle g. B. in eine Sippe mit Battungen, welche alle nur geting Blatter, in eine zweite mit Gattungen, welche paariggefiederte, und entit in eine britte mit Gattungen, welche unpaarig gefieberte Blatter bibn Chenfo find nun auch wieder verschiedene Familien unter fich naber an wandt, indem folche g. B. alle barin übereinkommen, dag fie eine set blatterige, ober nur eine einblatterige ober auch gar feine Blumenfem haben, und fo bilden fich größere Abtheilungen, welche meift Rlaffer genannt merben; von Diefen aber laffen fich gleichfalls wieder mehre unter noch allgemeineren Gintheilungsgrunden begreifen, und fo entfieben te letten großen Saufen bes Pflanzenreiches, Regionen genannt. Die allgemeinsten Gintheilungegrunde murben bei allen naturlichen Methelm welche befannt geworden, bon ber erften Entwickelung ber Bflange, & aus Sporen ober Camen, vom Bau, ber Beschaffenheit und ber Gnind lungsweise bes Samens, ob obne ober mit einem ober zwei Same lappen, ober vom inneren Bau, ob Bellpflangen ober Gefägpflangen, @ lehnt, und die dadurch gewonnenen großen Abtheilungen find, wenn 🐸 unter berichiedenen Benennungen, bei allen Diefen Berfuchen immer be felben gemefen, mas ein Bemeis fein fann bafur, bag folche mirflit is ber Ratur begrundete Trennungen feien. Bur weiteren Gintheim in Rlaffen hat man ben Mangel ober die Unwesenheit ber Blumenfreu ihre Ginfügung, die Berhaltniffe ber Bluthenorgane, Die Beschaffenbeit be Fruchtfnoten und ben Bau ber Fruchte benutt, und alle Diefe Merfau: tonnen wefentliche genannt werden, icon weil fie immer febr conftant im während zu ben minder wesentlichen Merfmalen bagegen folde gebore Die vom Aussehen der Pflanze entnommen find, wie folche also ibre game Tracht, ihr Sabitus, Darbietet. Alle Diefe Charaftere muffen berudfich

rben, wenn man einer Pflanze ihre richtige Stellung im natürlichen fteme foll anweisen tonnen. Die Bereinigung ber Pflangen in Gattun= i, Gruppen und Familien, und bie Bufammenftellung biefer in bobere faffenbere Abtheilungen gefchieht alfo bei biefer naturlichen Rlaffification ht nach einem willfürlich gewählten Gintheilungsprincip, wie bei einem iftlichen Spfteme, fonbern nach ber größeren ober geringeren bereinstimmung ihrer gefammten Organisation, was man t Recht ibre naturliche Verwandtschaft nennt. Das natürliche langenfuftem ftellt fomit ein Bild ber gefammten Pflangenwelt in ber fenweisen Entwidelung ihrer Formen vom einfachsten zum zusammenge= teften Bau bar, eben weil es auf bie wirkliche naturliche Bermandtschaft . r verschiedenen Pflanzenformen gegründet ift; und weil letteres nur in ner Beife richtig und mabr gefcheben fann, fo fann es folgerichtig auch r ein einziges naturliches Syftem geben (vgl. allg. Theil Seite 224 ff.). if es beren bis jest noch mehrere und nach mancher Richtung verschiene gibt, bat feinen Grund barin, weil bie Busammenftellung ber Pflan= isamilien in möglichft naturlicher Reihenfolge eine bochft fcwierige Aufbe ift, welche eigentlich gar nicht gelost werben fann. Dieselben laffen h nicht fo aneinander reihen, daß jede nur zwei Berührungspunfte mit beren Familien batte, fonbern es finden bei ben meiften mebrere Bebrungspunkte mit anderen Familien ftatt, es geht biefe Bermandtichaft ich verschiedenen Richtungen und beghalb ift, wie gefagt, eine Aufftellung r Familien in nur einer einzigen geraben Linie ober in einer einfachen tufenleiter fo, bag folche naturgemäß genannt merben burfte, gar nicht öglich, obicon wir in unferen Buchern babei feine andere, ale eben eine iche Linealfolge einhalten fonnen. Bubem find bie verwandtschaftlichen eziehungen bei manchen Pflanzen eben nicht fo leicht aufzufinden und ich fdwieriger richtig zu beuten, und bann fennen wir bis jest vielleicht och nicht einmal die Salfte ber auf ber Erbe wirklich vorhandenen Pflan= nformen, obichon die Babl ber bereits erforschten Pflanzen eine febr beächtliche ift; nach humboldt's Schätzung im Jahre 1849 nur Phanero= imen über 160,000 Arten. - Die natürliche Methode nothigt zu einem rgleichenden und philosophischen Studium aller verschiedenen Organe und rer Funktionen, fie folgt jedem Organe in feinen verschiedenen Entwickingostufen und findet endlich die Verhaltniffe auf, wodurch die Pflanzen ch einander nabern ober von einander entfernen. Die natürliche Methode inn bemnach allein zu einem umfaffenden Studium ber Bflangenwelt lei= n und obne fle ift feine lebendige und fruchtbare Renntnig ber Pflangen s erlangen.

Anton Lorenz v. Jussien ist der Erste gewesen, der (im Jahre 1789) it einem ausgearbeiteten, auf bestimmte Principien gegründeten natürsichen Systeme aufgetreten ist, und die 100 Familien, welche er in demsiben aufstellt, sind im Wesentlichen bis auf die neueste Zeit beibehalten, ur daß ihre Zahl in Folge neuerer Entdeckungen und weil frühere Untersbiseilungen zu selbstständigen Familien erhoben wurden, bedeutend sich ermehrt hat; Reichenbach stellt deren 122, Decandolle schon 200 uf, und Endlicher hat in seinem Enchiridion botanicum (1841) schon 177 Familien angenommen.

- Lipsch

Gehen wir nun auf diese natürlichen Methoden etwas naher ein. Jussieu mahlte als obersten allgemeinsten Eintheilungsgrund wir gehlen oder Borhandensein und den Bau des Keimling (Embrho), und dabei ergeben sich die drei großen Abtheilungen der Passien ohne Samenlappen oder Acothledonen (weil nämlich gar in Reimling vorhanden ist), der Pflanzen mit nur einem einzigen Samenlappen oder Monocothledonen und der Pflanzen mit zwei Samenlappen oder Dicothledonen; Abtheilungen, welche in ihrer gesammten Organisation eine solche Grundverschiedenheit von einander zeigen, daß dieselbe ohne alle Zweisel für wirklich in der Natur begründete Hauptgruppen phalten sind. Die Hauptabtheilung der Erpptogamen (24. Klasse) im fürslichen Systeme von Linné entspricht ter Abtheilung der Acothledonen wieser natürlichen Klassistation.

Decandolle gründete die Hauptabtheilungen seines natürlichen & stemes auf den inneren anatomischen Bau der Gewächse, und wielet dabei Zellpflanzen und Gefäßpflanzen, und unter den erstetz wieder blattlose und blattbildende, bei den letteren von Inne wachsende oder Endogenen und von Außen wachsende oder Erogenez Die Zellpstanzen entsprechen wiederum den Acothsedonen des Jussies (mit Ausnahme der Farrnfräuter), von denen Decandolle angenommen daß sie mit einem Samenlappen keimen, was durch neuere Untersuchungen nicht bestätigt worden ist; die Endogenen entsprechen den Monocothsedonen.

und bie Exogenen genau ben Dicotylebonen bes Juffieu.

In bem von 2. Reichenbach aufgestellten natürlichen Systeme ift bie Steigerung ber Organisation ber Bflangen in besonders anschaulicher Beite burch alle Rlaffen durchgeführt, weghalb foldes auch febr geeignet ift, bes Unfanger ben leberblick über das gange Gewachsreich zu erleichtern. Rad Reich enbach zerfällt letteres ebenfalls in zwei große Ubtheilungen. erfte berfelben enthalt biejenigen Pflangen, beren Leben gleichfam nicht über Samen und Rnofpe binausgeht, und wo bie Erzeugung berfelben faft gan; unabhängig bom Lichte gefchieht. Er nennt fie Protophyten (urfprung: liche Pflangen, benen nur ein Erbleben gufomme), und Dieje bilben feine zwei erften Rlaffen, Die Rlaffe ber Bilge und bie ber Flechten. Die Bflangen ber anderen großen Abtheilung nennt er Idiophyten, b. b. folde, Die ein eigentliches Leben außer bem Samen fubren, ein Lichtleben, wie et es nennt; und Diefe Idiophyten begreifen nun brei große Abtheilungen, Die Reichenbach Bellfeimer (Cerioblastae), Spitfeimer (Acroblastae) und Blattfeimer (Phylloblastae) nennt. Lettere entipreden genau wieder ben Dicotylebonen, die Spitfeimer ben Monocotylebonen und die Bellfeimer fammt ben Protophyten ben Acotylebonen bes 3ufe fieu. Reichenbach's Ibiophyten bilben zusammen 6 Rlaffen, von benen bie 3 erften biejenigen Pflangen enthalten, bei welchen die Entwider lung fich noch mehr auf die untere Pflanze beschränft, b. b. es noch nicht gang bis zur Entfaltung von eigentlichen Blumen bringt, mabrent Die Pflangen ber zwei nachften Rlaffen vollfommen, entwickelte Blutben, und Die Pflangen ber oberften (achten) Rlaffe bie vollfommenfte Entwidelung ber Frucht zeigen (vergl. ben Schluffel zu Diesem Spfteme weiter unten).

Steph. Endlicher, Professor ber Botanif in Wien, endlich icheibet

Pflanzenreich in zwei Regionen, in Lagerpflangen und Achfen= angen, b. b. in folde, Die in ein blofes Lager von Bellen, ohne allen genfat von Burgel=, Stamm= und Blattbildung, auswachsen und in be, bei benen biefer Gegenfat beutlich auftritt. Die Lagerpflangen ger= en alebenn in urfprungliche und in fecundare Pflanzen, b. b. in he, die unabhängig von anderen Organismen entstehen und in folche, de, wie die Bilze, aus anderen ledenden oder todten Organismen fteben und von ihnen gang ober theilweise ernahrt werden. Die Achsen= ngen gerfallen in bie brei Abtheilungen ber Endfproffer, Umfprof= und Endumfproffer, b. b. in folche, bei benen bas Bachethum : am Gipfel, oder nur im Umfange, oder am Gipfel und im Umfange leich vor fich geben foll. Die Endumsproffer entsprechen wieder ben othlebonen bes Juffieu, ben Erogenen bes Decanbolle und ben ittfeimern Reich en bach 8; bie Umfproffer find bie Monocotylebonen bes ffieu, Die Endogenen bes Decandolle und Die Spipfeimer Des Rei= nbad; Die Endsproffer begreifen einen Theil ber Acotylebonen Des ffieu (bie Moofe und Farrnfrauter), Die blattbilbenben Bellpflangen Decanbolle (fammt feinen endogenen Cryptogamen), bie Saugpflan= bes Reichenbach (ohne bie Algen), und die Lagerpflangen endlich ent= iden ben übrigen Acotylebonen bes Juffieu, ben blattlofen Bellpflan= des Decandolle und ben Protophyten (mit ben Algen) bes Rei= nbad.

Man fieht bieraus, bag biefe vier großen Botanifer, obgleich fie nicht benselben letten Gintheilungsgrunden ausgegangen find, boch in ber iptfache auf baffelbe Resultat tamen bei ihrer Gintheilung bes Pflanzen= bes nach ber natürlichen Verwandtschaft ber Familien. Sinfichtlich ein= er Familien fonnen Die Unfichten berfelben mobl zuweilen auseinander en, wie Reichenbach g. B. Die Algen zu feinen Saugpflangen ftellt ihnen damit eine hobere Stufe anweist, als Endlicher, der fie mit Blechten zu ben Uranfangen bes Pflangenreiches gablt; aber bie großen Regionen des Juffieu, Die er mit Acotyledonen, Monocotyledonen Dicotyledonen fo icharf zu bezeichnen wußte, fteben fur alle gleich feft. Bas nun die weiteren Unterabtheilungen, inebefondere der gablreiden tothledonen anbelangt, fo find auch bier von ben obigen vier De= rifern fo ziemlich biefelben Merfmale, meift bie Berhaltniffe ber Blujumbullungen, zu Grunde gelegt worden. Babrend Endlicher feine bumfproffer eintheilt in Ractfamige (b. i. beren Samen in feinem ploffenen Fruchtfnoten enthalten find), in Blumenfronenlofe, in se mit nur einblatteriger und in folde mit mehrblatteriger umentrone, zerfallen die Blattteimer Reichenbach's in Zweifelmige, Gangblumige, Relchbluthige und Stielbluthige, benen die erften fo ziemlich ben Blumenfronenlofen, Die Bangblumi= benen mit einblatteriger Blumenfrone, und die beiben letteren benen mehrblatteriger Blumenfrone in Endlicher's Syftem entsprechen. candolle's Erogenen bilben bie Abtheilungen ber Donochlami= n, b. b. ber Pflangen, beren Bluthen mit nur einer einzigen Gulle geben find, der Corollifloren oder ber Pflangen mit einblatteris Blumenfrone, ber Calicifloren ober ber Pflangen, bei welchen Blus

menkrone und Staubgefäße auf dem Relchrande stehen, und der Thale mifloren, d. h. der Pflanzen, bei welchen die Blumenkrone in mehrm Blätter getheilt ist und diese auf dem Blütheboden stehen. Schon Jussie hat aber seine Dicotyledonen zerfallen lassen in blumenkrone nenlose in solche mit einblätteriger und in solche mit mehrblätteriger Blumenkrone, und jede dieser drei Abtheilungen begreift alsdenn drei soge nannte Klassen, die er nach der Einfügung der Staubgefäße oder nach der Einfügung der Blumenkrone, wenn solche einblätterig ist, gebildet hat, pachdem diese nemlich hypogynisch, perigynisch oder epigynisch, d. h. panachdem sie auf dem Blüthenboden, oder auf dem inneren Kelchrande oder oben auf dem Fruchtknoten angewachsen ist.

Daraus, daß auch diese Abtheilungen von jedem dieser vier Methom fer ausgestellt worden, dürsen wir mit Recht schließen, daß solche ebenfallt durchgreisende, in der ganzen Organisation der darunter zusammengesaßten Familien begründete Unterschiede darbieten. Innerhalb dieser Abtheilunger aber wird die Aneinanderreihung der einzelnen Familien bald mehr balt weniger eine kunstliche in allen vier Systemen, und keines derselber möchte unbedingten Anspruch auf eine streng wissenschaftliche und naturge mäße Anordnung des Pflanzenreiches machen können, noch viel weniges aber für schon ganz abgeschlossen erklärt werden dürsen. Denn sogar das neueste dieser Systeme, das von Endlicher, hat einen Anhang von mehr als 100 Gattungen, von welchen bis jest noch nicht gesunden ist, wie se

Wir geben nun im Folgenden zuerst die Uebersicht über das Spsiem von Endlicher, um den Leser in den Stand zu setzen, sein Gerbarium darnach zu ordnen, und lassen alsdenn eine Charafteristist der wichtigsten Familien folgen, zusammengestellt nach dem Systeme von L. Reichen bach, dessen Eintheilung uns als die vom Anfänger leichter zu erlernende ersicheint, weil sie sich durch eine gewisse Symetrie auszeichnet, welche dem Gedächtnisse sehr zu Gulfe kommt.

in bas Syftem einzureiben feien.

# Endlicher's System.

Region I. Thallophyta, Lagersprosser.

Section A. Protophyta, Urfproffer.

Rlaffe I. Algae. Algen.

- Familie 1. Diatomaceae. Studelalgen.
  - 2. Nostochinae. Sternschnuppen.
  - " 3. Confervaceae. Fabenalgen.
  - " 4. Characeae. Robrenalgen.
  - " 5. Ulvaceae. Sautalgen.
  - " 6. Floridae. Bluthentange.
  - " 7. Fucaceae. Lebertange.

Klasse II. Lichenes. Flechten.

- Familie 8. Coniothalami. Staubfeldflechten.
  - 9. Idiothalami. Schriftfiechten.

Familie 10. Gasterothalami. Balgfernflechten.

11. Hymenothalami. Schuffelflechten.

Section B. Hysterophyta, Nachsprosser.

Rlaffe III. Fungi. Pilze.

Familie 12. Gymnomycetes. Staubpilge.

" 13. Hyphomycetes. Fabenpilge.

" 14. Gasteromycetes. Bauchpilge.

" 15. Pyrenomycetes. Rernpilge.

" 16. Hymenomycetes. Sautpilge.

## Megion II. Cormophyta, Stammsprosser.

Section C. Acrobrya, Endfproffer.

Cohorte 1. Anophyta. Reine Gefäßbundel. Rlasse IV. Hepaticae. Lebermoofe.

Familie 17. Ricciaceae. Riccieen.

" 18. Anthoceroteae. Bornerschorfe.

" 19. Tragioniaceae. Tragionicen.

" 20. Marchantiaceae. Marchanticen.

" 21. Jungermanniaceae. Jungermannieen. Rlasse V. Musci. Laubmoofe.

Familie 22. Andreaeceae. Anbreaen.

" 23. Sphagnaceae. Torfmoofe.

" 24. Bryaceae. Anotenmoofe.

Cohorte 2. Protophyta. Mit Gefäßbunbeln.

Klasse VI. Equiseta. Schachtelhalme.

Familie 25. Equisetaceae. Schafthalme. Klasse VII. Filices. Farrnkräuter.

Familie 26. Polypodiaceae. Ringfarrne.

» 27. Hymenophylleae. Sautfarrne.

" 28. Gleicheniaccae. Gleichenieen.

" 29. Schizaeaceae. Kammfarrne.

" 30. Osmundaceae. Traubenfarrne.

" 31. Marattiaceae. Marattieen.

" 32. Ophioglosseae. Mondrauten. Unhang. Fossile Farrnfräuter.

Rlaffe VIII. Hydropterides. Wafferfarrne.

Familie 33. Salviniaceae. Salviniaceen.

" 34. Marsilaeaceae. Marsiliaceen. Rlasse IX. Selagines. Barlappe.

Familie 35. Isoëteae. Brachsenfrauter.

" 36. Lycopodiaceae. Barlappe.

" 37. Lepidodendreae. Schuppenbaume.

Rlaffe X. Zamiae. Sagobaume.

Familie 38. Cycadeaceae. Palmenfarren.

Cohorte 3. Beiberlei Geschlechtswerkzeuge; Die Samen ohne Reimling vielkeimig. Parasiten.

Rlaffe XI. Rhizantheae. Wurzelblüthler.

Familie 39. Balanophoreae. Rolbenschoffer.

, 40. Cytineae. Chtineen.

" 41. Rafflesiaceae. Rafflesieen.

Section D. Amphibrya, Umsproffer, b. i. die Begetation an bet Beripherie bes Stengels.

Rlaffe XII. Glumaceae. Spelzenblüthler.

Familie 42. Gramineae. Aechte Grafer.

43. Cyperaceae. Chpergrafer.

Rlaffe XIII. Enantioblastae. Enantioblaften.

Familie 44. Centrolepideae. Centrolepibeen.

45. Restiaceae. Restioneen.

" 46. Eriocauloneae. Griocauloneen.

y 47. Xyrideae. Ehribeen.

" 48. Commelinaceae. Liliengräfer. Rlasse XIV. Helobiae. Helobicen.

Familie 49. Alismaceae. Froschlöffel.

" 50. Butomaceae. Blumenbinsen.

Rlaffe XV. Coronariae. Kronlilien.

Familie 51. Juncaceae. Simfenlilien.

" 52. Philydreae. Philydreen.

" 53. Melanthaceae. Melanthien.

" 54. Pontederaceae. Pontederien.

" 55. Liliaceae. Lilien.

, 56. Smilaceae. Smilaceen.

Klasse XVI. Artorhizae. Dickwurzler.

Familie 57. Dioscoreae. Schmermurgler.

. " 58. Taccaceae. Tacceen.

Klasse XVII. Ensatae. Schwerdtblätterige.

Familie 59. Hydrocharideae. Nixenfrauter.

" 60. Burmanniaceae. Burmannicen.

" 61. Irideae. Schwerdtlilien.

" 62. Haemodoraceae. Samorobeen.

" 63. Hypoxideae. Sypoxideen.

» 64. Amaryllideae. Amarhuideen.

" 65. Bromeliaceae. Ananasschwertel.

Rlaffe XVIII. Gynandrae. Weibermännige.

Familie 66. Orchideae. Ordibeen.

" 67. Apostasieae. Apostafieen.

Rlaffe XIX. Scitamineae. Gewürzlilien.

Familie 68. Zingiberaceae. Ingwer.

» 69. Cannaceae. Blumenrobre.

" 70. Musaceae. Bifange.

Rlasse XX. Fluviales. Flußträuter.

Familie 71. Najades. Najaben.

Rlaffe XXI. Spadicistorae. Rolbenblüthler.

Familie 72. Aroideae. Aronswurgler.

" 73. Typhaceae. Rohrfolben.

, 74. Pandaneae. Banbaneen.

Klasse YXII. Principes. Palmen.

Familie 75. Palmae. Balmen.

ection E. Acramphibrya, Endumsprosser, bas ift ber Stamm zus gleich an ber Spite und im Umfange machsend.

Cohorte 1. Gymnospermae. Die Eier nackt; die Befruchtung geht unmittelbar an der Eimundung vor sich.

Rlaffe XXIII. Coniferae. Madelhölzer.

Familie 76. Cypressineae. Chpreffen.

" 77. Abietinae. Tannen.

" 78. Taxineae. Giben.

" 79. Gnetaceae. Meertraubler. Unhang. Fosstle Rabelhölzer.

Cohorte 2. Apetalae. Bluthenhulle fehlend, nur angebeutet ober eina fach, felch= ober blumenartig, frei ober mit bem Fruchtknoten verwachsen.

Rlaffe XXIV. Piperitae. Pfefferpflanzen.

Familie 80. Chlorantaceae. Grunbluthler.

" 81. Piperaceae. Pfeffergewächse.

" 82. Saurureae. Saurureen.

Rlaffe XXV. Aquaticae. Wafferpflanzen.

Familie 83. Ceratophylleae. Hornblättler.

» 84. Callitrichinae. Waffersterne.

" 85. Podostemmeae. Podostemoneen. Rlasse XXVI. Julistorae. Julistoren.

Familie 86. Casuarineae. Casuarinen.

" 87. Myriceae. Gagel.

" 88. Betulaceae. Birfenbluthler.

" 89. Cupuliferae. Eichelbaume.

" 90. Ulmaceae. Ulmenbaume.

" 91. Celtideae. Burgelbaume.

" 92. Moreae. Maulbeeren.

" 93. Artocarpeae. Brodfruchtler.

" 94. Urticaceae. Neffelgewächse. " 95. Cannabineae. Hopfenblüthler.

" 96. Antidesmeae. Antidesmeen.

Familie 97.

Blatanen.

Plataneae.

```
Balsamiflua.
                                       Storarbaume.
                   98.
                                    Beiben.
                   99.
                        Salicinae.
                  100.
                         Lacistemeae.
                                        Lacistemeen.
               Rlasse XXVII.
                            Oleraceae. Gemufepflanzen.
           Familie 101. Chenopodeae.
                                          Ganfefügler.
                   102.
                          Amarantaceae.
                                           Fuchsichwangler.
              22
                   103.
                                         Anoterige.
                          Polygoneae.
                   104.
                          Nyctagineae.
                                         Myctagineen.
                   Klasse XXVIII. Thymeleae. Seideln.
           Familie 105.
                          Monimiaceae.
                                          Monimieen.
                   106.
                          Laurineae.
                                       Lorbeere.
              >>
                   107.
                          Gyrocarpeae.
                                         Ghrocarpeen.
                   108.
                          Santalaceae.
                                         Santalaceen.
              >>
                   109. Daphnoideae. Seibelbafte.
              >>
                   110.
                          Aquilarineae.
                                         Uquisarineen.
              33
                   111.
                          Elaeagneae.
                                         Dleafter.
              >>
                   112. Penaeaceae.
                                         Benaaceen.
                   113.
                          Proteaceae.
                                        Broteen.
               Rlaffe XXIX. Serpentariae. Gerpentaricen.
           Familie 114.
                          Aristolochieae.
                                           Ofterluzeie.
                   115.
                          Nepentheae.
                                         Repentheen.
             Gamopetalae. Bluthenhulle boppelt, Die außere feld,
Cohorte 3.
innere blumenartig, verwachsenblatterig, felten burch Berfummerung fellen
               Rlaffe XXX. Plumbagines. Plumbagineen.
           Familie 116.
                          Plantagineae. Begeriche.
                   117.
                          Plumbagineae. Aechte Plumbagineen.
               Rlaffe XXXI. Aggregatae. Gehäuftblüthige.
           Familie 118.
                          Valerianeae.
                                         Balbriane.
                   119.
                          Dipsaceae.
                                       Rarben.
                   120.
                          Compositae.
                                        Rorbblutbler.
              >>
                   121.
                          Calycereae.
                                        Calhcereen.
                 Rlaffe XXXII. Campanulinae. Glöckler.
           Familie 122.
                          Bruoniaceae.
                                         Brupniaceen.
                   123.
                          Goodeniaceae.
                                          Boobeniaceen.
              59
                   124,
                          Lobeliaceae.
                                         Lobelieen.
                   125.
                          Campanulaceae.
                                             Glodenblumige.
              "
                   126.
                          Stylideae. Stylibeen.
                         Caprifoliaceae. Gaisblattgewächfe.
           Rlaffe XXXIII.
           Familie 127.
                          Rubiaceae.
                                       Rubiaceen.
                   128.
                          Lonicereae.
                                       Lonicereen.
                Rlaffe XXXIV. Contortae. Drebblüthler.
           Familie 129.
                          Jasmineae.
                                       Jasminblutbler.
                   130.
                          Oleaceae. Delbaume.
                   131.
                          Loganiaceae. Loganicen.
              >>
```

Nebersicht bes Spilems von Enblicher. Familie 132. Apocynaceae. Bundmurger. 133. Asclepiadeae. Schwalbenwurgbluthler. 134. Gentianeae. Engianbluthler. 135. Spigeliaceae. Spigelieen. 27 Klaffe XXXV. Nuculiserae. Spaltfrüchtler. Familie 136. Labiatae. Lippenblutbler. 137. Verbenaceae. Gifenfrautblutbler. 138. Stilbineae. Stilbineen. >> 139. Globularieae. Rugelblutbler. 140. Selagineae. Gelagineen. 23 141. Myoporineae. Mboporineen. 22 Cordiaceae. Cordiaceen. 142. 99 143. Asperifoliae. Scharfblatterige. 33 Rlaffe XXXVI. Tubiflorae. Röbrenblüthler. Familie 144. Convolvulaceae. Windenblutbler. Polemoniaceae. 145. Volemoniaceen. 33 146. Hydrophylleae. Sybrophylleen. 33 147. Hydroleaceae. Sporoleaceen. 99 148. Solanaceae. Solaneen. 33 Rlaffe XXXVII. Personatae. Larvenblüthler. Familie 149. Scrophularineae. Braunmurgbluthler. 150. Acanthaceae. Barenflaubluthler. 33 151. Bignoniaceae. Bignonieen. >> 152. Gesneraceae. Begnereen. 33 153. Pedalineae. Bedalineen. >> 154. Orobancheae. Erwenwürger. 33 155. Utricularieae. Wafferichlauchbluthler. 33 Rlaffe XXXVIII. Petalanthae. Petalantheen. Familie 156. Primulaceae. Schluffelblumler. 157. Myrsineae. Mbrfineen. 158. Sapotaceae. Sapoteen. 22 159. Ebenaceae. Cbenholger. Alasse XXXIX. Bicornes. Zweihornige. Familie 160. Epacrideae. Epacribeen. 161. Ericaceae. Beibenfrauter. Cohorte 4. Dialypetalae. Bluthenhulle doppelt, die innere blumenartig, mebrblatterig. Discanthae, Scheibenbluthler. Rlaffe XL. Familie 162. Umbelliferae. Doldengemachse. 163. Aralicen. Araliaceae. " 164. Ampelideae. Rebenpflangen. " 165. Corneae. Sornstraucher.

33

99

))

166.

167.

Rlaffe XLI.

Familie 169.

168.

Loranthaceae.

Hamamelideae.

Crassulaceae.

Bruniaceae.

Miftelblutbler.

Didblätterige.

Brunicen.

Corniculatae. Geborntfructige.

Samamelibeen.

" 170. Saxifragae. Steinbrechblüthler. " 171. Ribesiaceae. Ribesiacean. Riasse XLII. Polycarpieae. Vielfrüchtler. Familie 172. Menispermaceae. Menispermeen.

" 173. Myristiceae. Dhrifticeen.

" 174. Anonaceae. Anoneen.

99

" 175. Schizandraceae. Schizandreen.

" 176. Magnoliaceae. Magnolicen.

177. Dilleniaceae. Dillenicen.

, 178. Ranunculaceae. Ranunculeen.

" 179. Berberideae. Berberibeen.

Rlasse XLIII. Rhoeadeae. Rhoadeen. Familie 180. Papaveraceae. Mobiblithles

nilie 180. Papaveraceae. Mohnblüthler.
" 181. Cruciferae. Kreuzblüthler.

" 182. Capparideae. Capparibeen.

" 183. Resedaceae. Refebeen.

" 184. Datisceae. Datisceen.

Klasse XLIV. Nelumbia. Seerosen.

Familie 185. Nymphaeaceae. Aechte Seerofen.

" 186. Cabombeae. Cabombeen.

" 187. Nelumboneae. Melumbicen.

Rlaffe XLV. Parietales. Wandfrüchtler.

Familie 188. Cisteneae. Ciftrofen.

" 189. Droseraceae. Sonnenthaubluthler.

" 190. Violarieae. Beilchenbluthler. " 191. Sauvagesieae. Sauvagesieen.

" 191. Sauvagesteae. Sauvagesteen. " 192. Frankeniaceae. Frankenieen.

" 193. Turneraceae. Turnereen.

" 194. Samydeae. Sampbeen.

" 195. Bixaceae. Biraceen.

" 196. Homalineae. Somalicen.

" 197. Passifloreae. Paffifloreen.

" 198. Malesherbiaceae. Malesherbicen.

" 199. Loaseae. Loafeen.

" 200. Papayaceae. Papahaceen.

Rlaffe XLVI. Peponiferae. Kürbisfrüchtler.

Familie 201. Nhandiroheae. Mhandirhobeen.

" 202. Cucurbitaceae. Rurbiffe. " 203. Begoniaceae. Begonicen.

Rlaffe XLVII. Opuntiae. Opunticen.

Familie 204. Cacteae. Fadelbiftler.

Rlasse XLVIII. Caryophyllinae- Carpophyllineen.

Familie 205. Mesembryanthemeae. Zaserblumige.

" 206. Portulacaceae. Portulaceen. " 207. Caryophylleae. Relfenblüthler.

" 208. Phytolaccaceae. Rermesbeerfrüchtler.

5-0000

Klasse XLIX. Columniserae. Säulenblüthler. Malvenblumige. Familie 209. Malvaceae. 210. Sterfulieen. Sterculiaceae. 211. Buttnerieen. Büttneriaceae. 33 212. Tiliaceae. Lindenbluthler. Rlaffe L. Guttiferae. Guttiferen. Familie 213. Dipterocarpeae. Zweiflügelfrüchtige. 214. Chlaenaceae. Chlanaceen. 215. Ternstroemiaceae. Ternftromicen. 37 216. Clufteen. Clusiaceae. 217. Marcgraviaceae. Markgravieen. >> 218. Hypericineae. Johannisträuter. 27 219. Elatineae. Tannelfräuter. 33 220. Reaumuriaceae. Reaumurieen. 37 221. Tamariscineae. Tamariefenftraucher. >> Rlasse LI. Hesperides. Desperidenfrüchtler. Familie 222. Humiriaceae. Sumirieen. 223. Dlacineen. Olacineae. " 224. Aurantiaceae. Drangenfrüchtige. >> 225. Meliaceae. Meliaceen. >> 226. Cedrelaceae. Cebreleen. Rlasse LII. Acera. Ahorne. Familie 227. Mechte Aborne. Acerineae. 228. Malpighiaceae. Malpighieen. " 229. Erythroxyleae. Erhthroryleen. >> 230. Sapindaceae. Savinbaceen. >> 231. Rhizoboleen. Rhizoboleae. Rlasse LIII. Polygalineae. Polygalineen. Familie 232. Tremanbreen. Tremandreae. 233. Polygaleae. Rreuzblumler. Rlaffe LIV. Frangulaceae. Franguleen. Familie 234. Pittosporeae. Pittosporeen. 235. Staphyleaceae. Dimpernuffe. 236. Celastrineae. Celastrineen. 22 237. Hippocrateaceae. Sippocrateen. >> 238. Hicineae. Stechbalmen. 33 239. Rhamneae. Rreugborne. >> 240. Chailletiaceae. Chailletieen. -Rlasse LV. Tricoccae. Dreiknopfigfrüchtler. Familie 241. Rauschbeeren. Empetreae. 242. Stackhousiaceae. Stadhousteen. 243. Wolfsmilder. Euphorbiaceae. Terebinthaceae. Therebinthaceen. Klasse LVI. Familie 244. Wallnuffruchtler. Juglandeae. 245. Anacardiaceae. Anacardicen.

```
Spec. Theil. 3. Rap. Naturliches Suftem.
Ramilie 246.
               Burseraceae.
                              Burfereen.
        247.
               Connaraceae.
                               Connaraceen.
   22
        248.
               Ochnaceae. Ochnaceen.
   33
        249.
               Simarubaceae.
                                Simarubeen.
   33
        250.
               Zanthoxyleae.
                                Banthorpleen.
   33
        251.
               Diosmeae. Diosmeen.
   22
                           Rautengemachfe.
        252.
               Rutaceae.
   33
        253.
               Zygophylleae.
                              Zygophylleen.
   33
     Rlaffe LVII. Gruinales. Säulenfrüchtler.
Familie 254.
                              Storchschnabler.
               Geraniaceae.
        255.
               Lineae. Leinbluthler.
   >>
               Oxalideae. Sauerfleeblutbler.
        256.
   33
        257.
                               Springfrüchtler.
               Balsamineae.
   2)
                              Rapuginerfreffen.
        258.
               Tropaeoleae.
   22
        259.
               Limnantheae.
                               Limnantbeen.
     Rlaffe LVIII. Calyciflorae. Relchblüthler.
Familie 260.
               Vochysiaceae.
                                Bochbsteen.
        261.
               Combretaceae.
                                Combreteen.
   "
        262.
               Alangieae. Alangieen.
   "
        263.
               Rhizophoreae.
                                Rhizophoreen.
   "
              Philadelpheae. Pfeifenftraucher.
        264.
   >>
               Oenothereae.
        265.
                               Nachtfergenblüthler.
   "
        266.
               Halorageae.
                             Tannenwedler.
   >>
        267.
               Lythrarieae.
                              Weiberiche.
                Myrtiflorae. Mortenblumige.
     Rlaffe LIX.
               Melastomaceae.
Familie 268.
                                  Melaftomeen.
        269.
               Myrtaceae.
                            Mhrtensträucher.
       Alasse LX. Rosistorae. Rosenblumige.
Familie 270.
               Pomaceae. Rernobstfrüchtler.
```

Calycantheae. Gewürzsträucher. 271. "

Rosaceae. Rofenblutbler. 272. 33

**273.** Amygdaleae. Steinobstfrüchtler. Chrysobalaneae. Chryfobalaneen. 274. 22

Rlaffe LXI. Leguminosae. Sülfenfrüchtler.

Familie 275. Papilionaceae. Schmetterlingebluthler.

276. Swartzieae. Smartzieen. 39

Mimoseae. Dimofeen. 277. 33

<sup>2.</sup> Reichenbach, Profeffor der Naturwiffenschaften in Dreeten, Berfaffer vieler botanischer Schriften, unter welchen die Flora germanica excursoria wohl die am meiften verbreitete fein wird, tommt bei ber Entwidelung bes Pflangenreiches in feinen natürlichen Rlaffen und Familien auf ein anderes Resultat, ale Decandolle und Steph. Endlicher; benn mahrend diese die bochfte Ausbildung des pflanzlichen Organismus in ber Familie ber Gulfenfrüchtigen, inebesondere bei ben Mimoscen, finden, glaubt er biefelbe fur feine

nilie ber Besperibeen, insbesondere für die Gruppe der Aurantieen (Citronen= Drangebaume) in Anspruch nehmen zu sollen, und die Grunde, welche er für diese e Ansicht ausführt, find in der That nicht weniger geistreich, als originell. "Diese ume," fagt Reichenbach in seiner Flora germanica (S. 840), "scheinen mir so recht ntlich bas Ziel und ter oberfte Schlußstein bes gangen Pflanzenreiches zu fein und zwar folgenden Gründen. 1) Reine anderen Gewächse enthalten ichon in den Samenlappen jungften Trieben, in allen Zweigen, Blattstielen, Blattern, Relden, Blumenblattern, aubfaden und sogar in der Frucht solch' eine Menge des köstlichsten atherischen Deles eigens dafür geschaffenen Bellen. 2) Es ift tein Eiweißförper mehr vorhanden; bagegen 3) der Reimling vollkommen entwickelt; die Samen enthalten fogar 4) baufig mehr als n Reimling. Die Stämme bauern 5) langer, als alle anderen befannten holzarten; anderer Baum erreicht folch' ein hohes Alter oder machet fo langfam, benn bei ben rusarten läßt fich ein Bachsthum seit hundert Jahren mit Muhe unterscheiden; dabei pen fie eine erstaunliche Lebensfraft, Die taum zu ertodten ift und die fich fogar in Stam= i, die unten und oben abgehauen find, noch weit länger erhält, als bei irgend einem eren Baume. 6) find die Blatter ausdauernd und immergrun. 7) bluben biefe Baume, s möchte fast fagen, das ganze Jahr hindurch, und ebenso fieht man an denselben Jahr aus Jahr ein Früchte von allen Altereflaffen. 9) find fie ausgezeichnet fruchtbar, und : Früchte find 10) ebenfo etel und von vorzüglichem Geschmade, als fie lange bauern. laffen fie fich mit merkwürdiger Leichtigkeit fast überall erziehen; nicht nur baß sie in n warmeren Rlimaten im Freien herrlich gebeiben, fondern auch in falteren Bonen, fob fie nur gegen die ranhe Witterung gehörig geschützt werden, fahren fie fort zu wachsen gu treiben, und horen felbst da nicht auf, ihre edlen Früchte zur Reife zu bringen. I zeigen bie Auranticen eine feltene Reigung gur Erzeugung von oft febr beständigen ielarten; ber berühmte Riffo bat icon 196 Arten und Abarten gegablt; 13) bat bei en die Centricitat ber Bluthentheile die bochfte Stufe erreicht; die einzelnen Ringe ber= en find 14) nicht im geringsten mehr mit einander verwachsen, und 15) ist insbesondere Frucht bei ihnen zur höchsten Entwickelung gelangt, welche tenn boch ben Typus abt für die Bolltommenheit der gangen pflanglichen weiblichen Sphare; bei diefen Fruchfindet fich Die hochfte Concentration, Die ausgezeichnetste Beredlung, der feinste Boblchmad, fie erfreuen fich der vollendeten Rugelform, ihre Seiten und Scheidemande im nern find weiches Zellgewebe, und wo dieses eine Höhlung gelaffen bat, ist solche mit treichem Fleische gang ausgefüllt. 16) endlich find diese Baume aus Afien, der Biege Schöpfung, mit tem Menichen über ten gangen Erbball bin gewantert, und beweifen o biedurch eine Kähigkeit fur Die Acelimatifirung, wie keine andere eble Baumart." Man gleiche was wir im allg. Theile Seite 135 ff. über Bildungsfaft und Absonderungen in i Pflangen gefagt haben, fo wie ben Abschnitt über die Reifung ber Früchte G. 194 ff., unferen Stantpunkt in tiefer Frage kennen zu lernen; im Hebrigen geht folche weit er die Grengen einer popularen Botanit. Wir bemerten bier nur noch, bag begreiflicher= ise eine solche Verschiedenheit in den Ansichten barüber, wo im Pflanzenreiche bie höchste ebildung des Gesammtorgaulsmus zu finden sei, auch auf die Aneinanderreihung ber milien nach ihrer Berwandtschaft unter fich ihren Ginfluß außern muß, und daß also ch in dieser Sinsicht Reichenbach's natürliches System anders sich gestaltet hat, als Systeme seiner Borganger und Endlicher's. Unser Zweck ist aber, bem Laien das ritandnig ber natürlich en Familien zu erleichtern, und weil wir die Reichenbach'iche widnung zu diesem Bebufe als fehr zweckmäßig erkannt haben, so werden wir derselben der nun folgenden Charafterifirung der wichtigeren Pflanzenfamilien folgen, wobei wir s um so mehr ter Kurze besteißen zu durfen glauben, weil wir die interessan= ften Repräsentanten aus denselben familienweise gruppirt in den anhängten Tafeln abgebildet gegeben haben.

Rach Reichenbach zerfällt das ganze Pflanzenreich in 8 Klassen, und von diesen 2 ersten in je 2 Ordnungen, die 6 folgenden aber in je 3 Ordnungen; von diesen Ordengen serner jede in 2 Reihen (Formationen). Diese Reihen hinwiederum begreifen in 5 letten Klassen je 3 Familien, in der 3. Klasse aber nur je 2 Familien, und in den ersten Klassen die 2 Reihen der ersten Ordnung ebenfalls nur je 2 Familien, die 2 wiben der zweiten Ordnung aber je 3 Familien. So erhält man im Ganzen 122 Familien

n, und bas Schema für diese Eintheilung gestaltet fich folgendermaßen:

Lugarily.

# Schema des natürlichen Systems v. Beichenbach.

(Bergleiche auch Seite 574 ff.)

| 1                   | Drbnung I.                                                                                        |                                 | 1             | 1 21                          | Debnung I.<br>Algen.<br>Reihe I. Reihe IL        |                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
|                     | Hullenlose Pilze.                                                                                 |                                 |               | Grünpffanzen.                 |                                                  |                                 |
| Alaste. (Fungi.)    | Reibe I.                                                                                          | Reihe II.                       |               | flan                          | Knospenalgen.<br>21. Familie.                    | Balgalgen. 23. Familie          |
|                     |                                                                                                   | zabenpilze.                     |               | Ê                             | Nostochineae.<br>Gallertalgen.                   | Florideze.<br>Hautalgen.        |
|                     |                                                                                                   | 3. Familie.                     | ac            | Gri                           | 22. Familie.                                     | 24. Familie                     |
|                     | Uredinei.                                                                                         | Byssacel.                       | ist           |                               | Conferveae. Fabenalgen.                          | Facoidese.<br>Tangalgen.        |
|                     | Brandpilze. Faserpilze.  2. Familie. 4. Familie. Tabercularii. Mucedinel.                         |                                 | 12            | tae                           | Ordnung II.  Moose. Reihe I. Reihe II.           |                                 |
|                     |                                                                                                   |                                 | 1.2           | E.                            |                                                  |                                 |
|                     |                                                                                                   | dimmelpilze.                    | Cerioblastae. | tte Alasse.<br>(Chlorophytae. | Anospenmoose.<br>25. Familie.                    | Kapselmocie.                    |
|                     | Ordnung II.                                                                                       |                                 |               |                               | Riccieae.                                        | Jungermannien Lebermooie.       |
|                     | Hüllenpilze.                                                                                      |                                 | Zellkeimer.   | Dr.                           | 26. Familie. 28. Familie Salviolaceae. Bryoideae | 28. Familie.<br>Bryoidese.      |
|                     |                                                                                                   |                                 | 1.5           | E a                           | Salviniaceen. Laubmoofe. Dronung III.            |                                 |
|                     | Reihe I.<br>Bauchpilze.                                                                           | Reihe II.                       |               | =                             |                                                  | rrn.                            |
|                     |                                                                                                   | Sautpilze.                      | 33            | g.                            | Reihe I.                                         | Reihe II.                       |
|                     |                                                                                                   | 8. Familie.<br>Tremellini.      |               | anavklanzen                   | Nißfarrn.<br>29. Familie.                        | Spaltfaren. 31. Familie         |
|                     |                                                                                                   | Gallertpilze.                   | 3             | 3                             | Marsiliaceae.                                    | Osmundacese.                    |
|                     | 6. Familie.                                                                                       | 9. Familie.                     |               | 0                             | Marfiliaceen.<br>30 Kamilie.                     | Traubenfatte.                   |
|                     |                                                                                                   | Morchellini.<br>Norchelpilze.   |               |                               | Polypodiaceae.                                   | Cycadeae.                       |
|                     |                                                                                                   | 10. Familie.                    |               | ,                             | Wedelfaren. Ordn                                 | ung 1.                          |
|                     | Sphaeriacei. Hymenini.                                                                            |                                 | =             | /                             | Wurzel - C                                       | Spißkeimer.                     |
|                     | Schlauchpilze.                                                                                    | hutpilze.                       | Idiophyten.   | 1 1                           | Reihe I.<br>Tauchergewächse.                     | Reibe II.                       |
|                     |                                                                                                   |                                 | 2)            | li                            | 33. Framilie.                                    | 36. Hamilie                     |
|                     | Racktkeimslechten.                                                                                |                                 | .01           |                               | Isoèteae.<br>Brachientrauter.                    | Typhaceae.                      |
|                     |                                                                                                   |                                 | 657           | 1 I                           | 31. Familie.                                     | 37. Familie.                    |
|                     | ·                                                                                                 |                                 |               |                               | Potamogetoneae.                                  | Alismacete.                     |
|                     | Reihe I.<br>Keimflechten. Fe                                                                      | Reihe II.<br>idenflecten.       |               | ae.)                          | 35. Familie.                                     | 36. Framilie.<br>Nydroebaridere |
|                     | ,                                                                                                 |                                 |               |                               | Aroideac.<br>Aroideen.                           | Mirentrautet.                   |
|                     | 11. Familie. 13. Familie. Coniocarpicae. Sphaerophoreae. Staubfruchtflechten. Staubtugelflechten. |                                 | Acroblasta    | lfe.<br>Acrobiastae           | Ordnung II.<br>Stamm. Spickkeimer.               |                                 |
|                     |                                                                                                   |                                 | E             | 130                           | Reibe I.                                         | Weibe IL                        |
| ne                  | 12. Familie.                                                                                      | 14. Familie.                    | 2             | E                             | Spelzenblutbler.                                 | A CONTRACTOR A SECONDARY        |
| 5                   |                                                                                                   | ladoniaceae.<br>Inopiflechten.  | 1             | Alaffe.                       | 39. Familie.<br>Gramineae.                       | Trideae.                        |
| E.E.                | destaplication 3                                                                                  | inopilieugiete.                 |               | 1 .                           | Grafer.                                          | Irieschmertel<br>43. Familie    |
|                     |                                                                                                   |                                 | 1             | ric                           | 40. Familie.                                     | Narrissell.                     |
| Ameile<br>Flechten. | Ordnung l                                                                                         | I.                              | le le         | Vierte<br>imer.               | Chpergrafer.                                     | Rarciffinidwerd.                |
|                     | Schlauchkeimflechten.                                                                             |                                 | Spikkeimer.   | Dierte<br>Spitkkeimer         | 41. Familie. Commelinaceae.                      | Bromeliaceae.                   |
|                     | Reihe I.                                                                                          | Reihe II.                       | =             | 1 =                           | Liliengräser. Ordn                               | ung III.                        |
|                     | Bauchflechten. &                                                                                  | autflechten.                    | S             | (5)                           | Blatt.S                                          | piskeimer.                      |
|                     | 15. Familie.                                                                                      | 18. Familie.                    |               |                               | Neibe I.<br>Liliengewächse.                      | Reihe II.                       |
|                     |                                                                                                   | Graphideae.<br>Schriftslechten. |               |                               | 45. Familie.  Juncaceae.                         | 45. Hemilie.                    |
|                     |                                                                                                   | 19. Familie.                    |               |                               | Gimsenlillen.                                    | Craitmet.                       |
|                     | Verrucarleae.                                                                                     | Parmellaceae.                   |               |                               | 46. Familie.<br>Sarmentaceae.                    | 49. Familie.                    |
|                     |                                                                                                   | düffelflechten.<br>20. Kamilie. |               |                               | Zaufenlilien.                                    | Gewürzliller<br>50. Familie.    |
|                     | Endocarpiceae.                                                                                    | Usneaceae.                      | 1             | 1                             | 47. Familie.<br>Coronariae.                      | Palmas.                         |
| '                   |                                                                                                   | Eellerflechten.                 |               | 1                             | Aronlitien.                                      | Valmer.                         |

Beben wir nun über zur Charafteriftit ber einzelnen Rlaffen mi

Ordnungen und ber wichtigften Familien.

Was die Protophyten und die Chlorophyten (Saugpflange), also die 3 ersten Klassen anbelangt, so entsprechen diese den Crhotogamen Linné's genau, und ich verweise in Bezug auf diese und die dazu geht rigen Taseln 1—8 auf den vorhergehenden fünften Abschnitt (S. 544 f.), wo das Wissenswertheste darüber mitgetheilt und die betreffenden Abschungen erklärt sind.

### Klaffe IV.

# Spitkeimer (Acroblastae).

(Siegu Taf. 9-20.)

Spitsteimende Pflanzen, welche scheidig ohne Pfahlwurzel nur mit oben in Stämme anwachsen, die, wo ste verholzen, einen einfachen heischlinder (ohne concentrische Ringe und ohne abgesonderte Rinde) bilden meistens uneingelenkte, daher nicht abfallende, sondern absaulende Blitten haben, durch Knospen (Zwiebeln) anstocken. Dieselben erzeugen schon dem lich erkennbare Befruchtungswerkzeuge von beiderlei Art, ebenso Bluthen hüllen für dieselben, welche sogar schon zuweilen doppelartig scheinen, und

an ihren Bluthen maltet bas Gefet ber Dreigahl vor.

Die 3 Ordnungen innerhalb Diefer Rlaffe find burch ihre Bener nung beutlich genug bezeichnet und nach ber allmählig por fich gehendes Entwickelung ber Bluthen und ihrer Gullen laffen fich bei jeder berfelbe 2 bestimmt geschiedene Reihen ober Formationen unterscheiden. In be ersten Reihe tritt die Entwickelung ber weiblichen Bluthe voran; es es widelt fich ber Fruchtfnoten (erfte Familie), bann fommt Die Marbentill bung (zweite Familie) und zulest bie Kelchbildung (britte Familie) im bollen Entwickelung ober theilweise zum Abschluß. In gleicher Unt mit in ber zweiten Reihe bie Entwickelung ber mannlichen Bluthe vorum und es erfolgt zuerft Die Bilbung bes Staubbeutels (erfte Familie), band fommt die Staubfadenbildung (zweite Familie) und zulest die Blumenten nenbildung (britte Familie) gur vollen Entwickelung und theilmeife jum Es ift bieg fo zu versteben, bag in ber einzelnen von ben ? Familien einer Reihe Die Entwickelung ober ber Abschluß eines bie Bluthentheile in ber angegebenen Reihenfolge vorwaltet, wobei 🕼 Theile ber weiblichen Bluthe ein Streben nach möglichster Concentraties. alfo ein centripetales, die Theile ber mannlichen Bluthe aber ein Stiele nach Freiwerdung und Expanston, also ein centrifugales Streben zeigen

### Ordnung I.

Bei den Wurzel-Spitkeimern (Rhizo-Acroblastae) i ft ber Stamm burch die Burzelbildung überwogen, die meist als ein unterzeitauchter Burzelstock oder als parasitisch wurzelnd auftritt. Das Zahler verhältniß ist noch schwankend, nicht bestimmt ausgesprochen. Die Familier dieser Ordnung halten die Parallele zwischen den Allgen und Najaden.

Die 3 Familien ber erften Reihe biefer Ordnung, ber Reihe ber Lauch ergewach fe (Limnobiae), find ihrer Gigenschaften pber bes Bebrau= hes wegen, ber von ihnen gemacht merben fann, von feiner befonberen Be-Deutung für ben Menichen, ben Ralmus ausgenommen, ben ber gewürzhafte Burgelftod bes Acorus Calamus liefert, einer feulenblumigen Pflanze mit fchmerbtelahnlichen Blattern, Die, aus bem Drient ftammend, jest bei und in Sumpfen u. bgl. m. verwildert ift. - Taf. 9 Fig. 126 zeigt bie einzige Art aus der Familie ber Brachsenkräuter (Isoetes palustris, fiebe auch G. 565). — Aus ber Familie ber Fluthfrauter gibt Fig. 127 Die Abbildung von Zannichellia palustris; Fig. 128 von Potamogeton natans, welche beibe in Deutschland wild machfen. Sieber gebort auch bas befannte Seegras ober ber Bafferriemen (Zostera marina), ber an den Ruften ber nördlichen Meere in großer Menge machet. - Aus ber Familie ber Arone (Aroideae) nennen wir als eine bei uns wilb= wachsende Giftpflanze die fogenannte Zehrwurz (Arum maculatum, Fig. 131), die auch noch in Apotheken gebraucht wird; ben Kalmus (Fig. 132), von bem fo eben bie Rebe gemefen; bas Schlangenfraut (Calla palustris, Fig. 130), bas in unseren Gumpfen auf Moorboben zwar wild machet, aber boch weniger befannt fein mochte, ale eine afri= fanische Urt, Die ihrer schonen weißen Blumenscheibe wegen baufig in Topfen cultivirt wird (Calla aethiopica); endlich die Bafferlinfe ober Entengruse (Lemna minor, Fig. 129, vergrößert), befannt genug und febr intereffant, weil bei ben Arten Diefer Gattung Stengel und Blatter gu einem rundlichen Laub verschmolzen find, welches frei auf bem Baffer ichwimmt, mahrend die auf feiner unteren Flache entspringenden Burgel= chen frei in's Waffer hangen. Man trifft bie Wafferlinsenarten felten blubend, dagegen vermehren fle fich außerordentlich ftarf durch feitliche Sproffen bes Laubes. In Sig. 129 find vergrößerte Bluthen gegeben. -Auslandische Arten, inobesondere aus der Gruppe der Colocafieen, werben in ihrer Beimath mehrere cultivirt bes in ihrem großen Burgel= ftode enthaltenen Saymehles megen, fo namentlich Colocasia Antiquorum in Egypten; Coloc. himalaiensis in Indien; Coloc. esculenta auf ben Infeln bes tropischen Oceans u. a. m. — Biele Arten find ihrer schon violett ober roth geaberten Blatter wegen große Bierden unferer Warm= haufer.

Während in dieser ersten Reihe vorzugsweise die weiblichen Befruchtungswerkzeuge sammt dem Kelche zur Entwickelung kommen, sind es in der nun folgenden zweiten Reihe der Schlammwurzler (Helobiae) die Staubgefäße sammt Sulle, deren Entwickelung die Folge der Familien bestimmt. Bei den Rohrkolben erscheinen die Staubbeutel aber noch auf einem einzigen Staubsaden, bei den Wasserlieschen die Staubsäden mehr entwickelt, indem es hier schon deren mehrere werden; bei den Nix-blumen endlich tritt schon eine förmliche Blumenkrone auf.

Aus der Familie der Rohrkolben sieht man Taf. 9 Fig. 133 ben gemeinen Rohrkolben (Typha angustifolia), der in unseren Sumpfen und Teichen wild wächst. Von einer zweiten ganz ähnlichen Art werden die Blätter zum Verstopfen der Fugen (Verlieschen) der Fässer gebraucht und zu diesem Zwecke gesammelt. — Aus der Familie der Wasserliesche

gibt Fig. 134 ben aufrechten Igeletolben, Fig. 135 bas Pfeilfrant (nicht häufig), Fig. 136 ben Froschlöffel und Fig. 231 (auf Saf. 15) Die Blumenbinfe (Butomus umbellatus, von Reichenbach erft fpater Dieser Familie einverleibt), lauter Gattungen, welche bei uns wild machjen in Gumpfen und Graben. - Die Familie ber Nirblumen endlich ent= halt unsere iconften Bafferpflangen, beren Gattungen reprasentirt find burch Fig. 137 die Bafferaloë (im mittleren und fublichen Deutschland felten); Fig. 138 ben Froschbiß; Fig. 139 bie meiße Geerofe und Fig. 140 Die gelbe Sumpfrofe. Bieber geboren mehrere Derfmurdig= feiten bes Pflangenreichs. Ginmal bie Vallisneria spiralis, bon welcher wegen ber bei ihr flattfindenben eigenthumlichen Befruchtungsweise fcon im allg. Theile Seite 182 bie Rebe gemefen, bann bie Victoria regia, Die Seerofe von Guhana, ein mahrhafter Riefe unter ihren nachften Bermanbten mit ihren 6 Fuß im Durchmeffer großen runden Blattern und ihren herrlichen rosenrothen wohlriechenden Blumen, wogegen unfere Gee= rose als eine Duodez=Ausgabe erscheint; endlich gehören hieher die eghp= tische und die oftindische Lotuspflange (Nymphaea Lotus und Nelumbium speciosum), beide mit iconen rofenrothen Blumen und, ohne Zweisel ihrer egbaren Samen und Wurzel wegen, von ben alten Egyptiern und Indiern gottlich verebrt.

#### Ordnung II.

Die Stamm-Spitsteimer (Caulo-Acroblastae), welche die zweite Ordnung dieser Klasse bilden, begreisen die grasartigen Pflanzen und die Schwettelarten. Bei ihnen ist die Stammbildung vorzwaltend. Dieser Stamm ist häusig zu einem Zwiebelpfropse zusammenzgeschwunden und dann treibt er einen Schaft hervor; außerdem ist er meist knotig (diese Knoten sind Wiederholungen des Zwiebelpfropses oder Wurzzelstockes), röhrig, Isantig oder zusammengedrückt, auch wohl mit Markausgesüllt; bei den verholzenden umfassen meist die Knoten einander selbst. Blätter vom Bast des Stammes aus den Knoten entspringend, meist gerrade nervig. Dreizahl in Blüthen und Früchten deutlich vorherrschend. — Die Stamm=Spitsteimer halten die Parallele zwischen den Moosen und den Steisblätterigen.

Die beiden Formationen oder Reihen, in welche diese Ordnung sich theilt, sind wesentlich von einander verschieden. Die erste derselben besgreift alle Gewächse, deren Blumenhüllen sogenannte Spelzen sind, deshalb Spelzengewächse (Glumaceae) genannt; die zweite die Schwertelgewächse (Ensatae), so geheißen, weil sich bei ihnen die

fchwertformigen Blatter haufig vorfinden.

Auf Tafel 10—12 sehen wir Abbildungen aus der ersten Familie ber ersten Reihe, aus der Familie der achten Grafern (Gramineae), je einen Repräsentanten von jeder Gattung, die bei uns wild vorfommt oder cultivirt wird, in unter sich enger verwandte Gruppen geordnet; und auf Taf. 13 sind unter denselben Zahlen, welche die einzelnen Abbildungen auf den vorshergehenden Tafeln tragen, die Vergrößerungen ihrer Spelzenblüthen gegeben, um dem Anfänger das Bestimmen dieser Gattungen zu erleichtern. Die Gräser bilden eine der größten und jedenfalls die für den Menschen

wichtigste Pflanzenfamilie, welche in mehr als 3000 Arten über die ganze Erde verbreitet ist. In unserer gemäßigten Zone sind einerseits die gessellig wachsenden Gräfer die Hauptpflanzen auf Wiesen und Waiden und bilden so die Grundlage der Viehzucht, und andererseits macht der Anbau der mehlgebenden Cerealien den Hauptgegenstand des Ackerbaues aus. Diese hat sich der Mensch durch die Kultur so zu eigen gemacht, daß wir von den meisten derselben nicht einmal das eigentliche Vaterland kennen; auch sinden sie sich gar nicht mehr in wildwachsendem Zustande vor. Indem ich hinsichtlich der Aufzählung der deutschen Gräser auf den Abschnitt (S. 372 ff.) verweise, gebe ich hier die Eintheilung der ganzen Familie in Gruppen, die einander näher verwandt sind, ebenfalls nach Reichenbach's Anordnung, von dem einfachsten Bau zum zusammengesetzeren fortschreitend.

(Taf. 10.) Aus der Gruppe der Loliaceen gibt Fig. 141 den Gifts ober Taumellolch (Lolium temulentum), ein befanntes gefährliches Unfraut unter dem Getreide. Dagegen ist das englische Rahgras ober ber bauernde Lolch eines unserer besten Wiesengraser.

Aus der Gruppe der Cenchrineen sehen wir Fig. 142 das Ramm= gras (Cynosurus cristatus), ebenfalls ein seines, wenn auch nicht sehr ergiebiges Wiesengras.

Aus der Gruppe ber Horbeaceen zeigt Fig. 143 bas Haargras (Elymus europaeus), wovon eine zweite Art, das Sandgras (Elymus arenarius) zur Befestigung von Erdrutschen, Dämmen u. s. w. seiner weitfriechenden Wurzeln wegen wichtig ist; ferner Fig. 144 bie Mauer=gerste (Hordeum murinum), ein Unfraut in Hösen und an Mauern, mahrend andere Gerstenarten häusig gebaut werden (vergl. S. 378).

Aus der Gruppe der Triticeen sehen wir Fig. 145 die Zwenke (Brachypodium pinnatum); Fig. 146 das Queckengras (Agropyrum repens), bekannt als lästiges Unfraut auf gebautem Boden, den es mit seinen Wurzelschnüren in jeder Richtung durchzieht; diese Wurzeln sind übrigens auch officinell. Fig. 147 ist der eigentliche Spelz oder Dinkel (Triticum Spelta, die Farbe ist zu blau colorirt worden), und Fig. 148 der gemeine Weizen (Triticum vulgare), von welchen beiden bekanntlich mehrere Spielarten bei uns gebaut werden; Fig. 149 stellt eine Roggensähre (Secale cereale) vor, von welcher Getreideart bei uns bekanntlich auch eine Sommers und Winter-Sorte cultivirt wird.

Aus der Gruppe der Chlorideen zeigt Fig. 150 das Hundszahngras (Cynodon Dactylon), und aus der der Baspalaceen Fig. 151 das Zwerggras (Sturmia minima), Fig. 152 die Bluthirfe (Digitaria sanguinalis) und Fig. 153 die Hühnerhirfe (Echinochloa crus galli).

Aus der Gruppe der Agrostibeen ist Fig. 154 der bekannte Windschalm (Apera spica venti), auf trockenen Aeckern ein lästiges Unkraut; Fig. 155 das sproßentreibende Straußgras (Agrostis stolonifera), und Fig. 156 das Riethgras (Calamagrostis Epigejos).

Aus der Gruvpe der Miliaceen reprasentirt Fig. 157 die Walds hirse (Milium effusum) und Fig. 158 das Pfriemengras (Stipa pennata).

5.000

(Taf. 11.) Aus der Gruppe der Paniceen zeigt Fig. 159 bas grüne Borstengras (Setaria viridis), und Fig. 160 die cultivirte hirse (Panicum miliaceum), welche zur menschlichen Nahrung dient. Die Kolbenhirse (Setaria italica) liesert ein bekanntes Vogelsutter.

Aus der Gruppe der Oryceen führen wir an: Fig. 161 den Wiesenschaft wanz (Alopecurus pratensis), eines unserer besten Wiesensgräser; Fig. 162 das Lieschgras (Phleum pratense), schon mehr auf seuchterem Grunde; Fig. 163 das Feilengras (Chilochloa Boehmeri); Fig. 164 den Canariensamen (Phalaris canariensis), bei und zu Bogelfutter cultivirt; Fig. 165 das Rohrglanzgras (Baldingera arundinacea), von welchem eine Abart das befannte Bandgras unserer Gärten ist; Fig. 166 die Leersie (Leersia oryzoides), im Süden das Unfraut auf Reisseldern, bei und an Gräben und Sümpsen, und zwar nicht häusig; endlich Fig. 167 der Reis (Oryza sativa), der aus dem südösstlichen Assen Assen der gemäßigten Bone, so in Italien und Ungarn, gebaut wird. Der sogenannte Carolinareis fommt aus den südlichen Staaten Nordamerifa's. Der aus dem Reis gebrannte Branntwein heißt Araf.

Aus der Gruppe der Sacharineen ist Fig. 168 das Bartgras (Andropogon Ischaemum), eines unserer selteneren Gräser; und Figur 169 das achte Zuckerrohr (Saccharum officinarum), das in allen warmen Klimaten gebaut wird. In Europa werden jährlich im Durchschnitt 1000 Millionen Pfund Zucker eingeführt. Dieser ist der aus den markigen halmen gepreßte Sast, der gekocht wird und sich dabei in den Rohzucker, der meist erst in Europa raffinirt wird, und in die Melasse scheet, aus welcher der Rum oder Zuckerbranntwein bereitet wird.

Aus der Gruppe der Festucaceen geben wir in Fig. 170 die blaue Seslerie (Sesleria coerulea); Fig. 171 das Knauels oder Hundsgras (Dactylis glomerata), sehr befannt und von den Hunden ausgesucht, wenn sie sich zum Erbrechen reigen wollen; Fig. 172 die Bulpie (Vulpia Myurus), die nur in wärmeren Gegenden Deutschlands vorkommt; Fig. 173 den Wiesenschwingel (Festuca pratensis), eines unserer besten Futtergräser; Fig. 174 das nickende Perlgras (Melica nutans);

Fig. 175 ber Dreigabn (Triodia decumbens).

(Taf. 12.) Die Gruppe der Poaccen enthält neben den besten Futztergräßern auch die schlimmsten Grasunkräutern, und wir geben aus den hieher gehörigen Gattungen in Fig. 176 die weiche Trespe (Bromus mollis), ohne besonderen Werth, und ebenso Fig. 177 die Dachtrespe (Br. tectorum) und Fig. 178. die un fruchtbare Trespe (Br. sterilis); Fig. 179 ist das Pseisen gras (Molinia coerulea) so benannt, weil die knotenlosen Halme beim Ausputen der Pseisenrohre dienen; Fig. 180 das Mannagraß oder Schwaden (Glyceria fluitans), von dem die kößzliche Mannagraße kommt; Fig. 181 das Wiesen=Rispengras (Poapratensis), das unter die besseren Gräser gehört; Fig. 182 das sogenannte Liebesgras (Eragrostis poaesormis), das nur auf dürrem Sandboden vorkommt; und Fig. 183 das Zittergras (Briza minor), unstreitig die zierlichste Form unter unseren Gräsern.

Aus ber letten, ber Gruppe ber Avenaceen, haben wir abgebildet in Fig. 184 die Kammschmiele (Koeleria cristata); Fig. 185 das Keuslengras (Corynephorus canescens); Fig. 186 die Rasenschmiele (Aira cespitosa); Fig. 187 den Wiesenhafer (Avena pratensis).
— Befanntlich werden bei uns auch verschiedene Hasersorten angebaut als Sommersrüchte. Dieselben stammen meist von Avena sativa, orientalis und trisperma (vergl. oben S. 382). — Auch das sogenannte franzzösische Rahgras (Arrhenatherum avenaceum, Fig. 188) gehört in diese Gruppe, und ist ein werthvolles Futtergras; serner Fig. 189 das befannte Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), dem das trocknende Heuseinen Wohlgeruch verdankt; Fig. 190 das Honiggras (Holcus lanatus); Fig. 191 der Schilf (Phragmites communis), dessen getrocknete Halme die Ipser benühen zur Herstellung der Zimmerdecken.

Die Gruppe der Nardeen enthalt die einzige Gattung und Art, die in Fig. 192 abgebildet ift, bas gemeine Borftengras (Nardus stricta).

Daffelbe gilt von der Gruppe der Zeaceen, von der wir in Fig. 193 das gewöhnliche Belfchkorn oder den Mays (Zea Mays) abgebil= det haben, das aus dem warmeren Amerika stammt, aber bei uns in war= meren Lagen vielfach und in mancherlei Sorten (frühe und spate und mit

gelben, rothen, weißen Rornern) angebaut wird.

(Tafel- 14) Familie ber Cypergrafer ober Riebgrafer (Cyperoideae). - Diefelben werben im gewöhnlichen Leben vielfach Schein= grafer genannt im Wegenfage von ber vorhergebenben Familie, ben ach= ten Grafern; Binfen und Simfen find Bezeichnungen fur biefelben, welche man oft boren fann. - Deift Gumpfpflangen, Die aber wegen ber icon etwas weiter gelangten Entwicklung ber Stempeltheile in ber natur= lichen Unordnung über die achten Grafer gestellt merben muffen. Bab= rend bei diesen nemlich ber Fruchtknoten fich noch nicht vollfommen ent= widelt, Fruchthaut und Samenhaut noch mit einander vermachfen ift, ber Briffel meift gang fehlt ober nur als ein Bermachjenfein ber pinfelformigen langen Narben tief an beren unterem Ende existirt; fo trennt sich bie Fruchthaut bei ben Cypergrafern als ein Schlauch von ber Samenhaut, ift ein beutlicher Griffel vorhanden und gelangen die Rarben zu einer be= ftimmten Form. - Die übrigen Unterschiebe von ben achten Grafern, fo wie die Aufgahlung und Beschreibung ber beutschen Arten fiebe vorne Seite 388 ff. - Wegen ihrer rauben, faftlofen Salme und Blatter find Die Copergrafer burchmeg ichlechte Futterfrauter, und mo fie überwiegen, werben die Biefen "fauere" genannt und muffen entwaffert werben, wenn fie gutes Futter tragen follen. Auch fonft ift Die Bahl berjenigen Arten flein, aus melden der Mensch irgend welchen Rugen zu ziehen mußte. Fig. 195 ift die Sandfegge (Vignea arenaria), beren friechende Burgeln als "rothe Grasmurgeln" in den Apothefen verwendet merden; Carex brizoides, ber ba und bort in Balbern in Menge vorkommt, liefert bas fogenannte "Walbhaar" zum Ausstopfen von Matragen u. bgl. m.; Cyperus esculentus, in Gudeuropa einheimisch, hat Burgelfnollen, Die füßlich schmeden und wegen welcher, ber fogenannten "Erdmandeln", Diefe Urt bisweilen an= gebaut wird. Aus bem ichwammigen Stengelmarte bes Cyperus Papyrus, ber Papierstaube, endlich haben bie Alten ihr Papier bereitet. Die

fannt.

Abbilbungen auf Tafel 14 geben von jeder wildwachsenden Gattung biefer Familie einen Reprafentanten. Fig. 194 zeigt die zweibaufigblutbige Segge (Vignea dioica); Fig. 195 bie Sandsegge (Vignea arenaria, f. weiter oben); Big. 196 bas fruhe Riebgras (Carex praecox); Sig. 197 die Schelhammeria cyperoides); Fig. 198 bas gelbliche Cyperngras (Pycreus flavecens); Fig. 199 das braune Chperngras (Cyperus fuscus); Fig. 200 das schwärzliche Knopf= gras (Schoenus nigricans); Fig. 201 das roftfarbige Anopigras ober Borftenriet (Chaetospora ferruginea); Fig. 202 bas meiße Schnabelriet (Rhynchospora alba); Fig. 203 das breithalmige Quellriet (Blysmus compressus); Fig. 204 bas Rugriet (Cladium Mariscus); Fig. 205 bas fluthende Bafferriet (Dichostylis fluitans); Fig. 206. das borstenähnliche Zartriet (Isolepis setacea); Fig. 207 bas Teichriet (Heleocharis palustris); Fig. 208 Die eiformige Binse (Heleocharis ovata); Fig. 209 die Grundbinse (Heleogiton glaucum); Fig. 210 die Rasen=Pfuhlbinse (Limnochloa cespitosa); Fig. 211 die Waldbinse (Scirpus sylvaticus); Fig. 212 u. 213 das vielabrige und bas Alpen - Bollgras (Eriophorum polystachium u. Die Wollgrafer fallen ber beim Berbluben lange bervorragenden weißen Samenborften wegen am meiften in Die Mugen.

(Taf. 15.) Mit der Familie der Liliengrafer (Commelinaceae) schließt sich die Reihe der Spelzenblüthler, und sie steht über den beiden vorhergehenden, weil bei ihr die Blüthenfrone zur Entwicklung gekommen ist. — Deutschland hat aus keiner Gattung derselben wildwachsenden Arten aufzuweisen, dagegen liesert diese Familie mehrere hübsche ausländische Zierpflanzen für unsere Gärten, insbesondere die Gattung Commelina (z. B. coelestis und tuberosa), alle durch ein brennendes Blau ihrer Blumen ausgezeichnet, und die Gattung Tradescantia, z. B. T. virginica, von der wir Fig. 214 eine Abbildung geben, und welche in vielen Sammlungen getroffen wird. — Im Uebrigen sind weder arzneiliche Kräste noch sonst eine nutzenbringende Berwendung der Pflanzen aus dieser Familie bes

Die zweite Reihe ber Stamm-Spitsteimer, die Schwertelgemachse (Schwertblättrige, Ensatae) genannt, ist an eben dieser eigenthümlichen Form und Stellung der Blätter leicht erkennbar. — Die drei Familien, welche diese Reihe begreift, zeigen wiederum die deutliche Entwicklung von einer niedrigeren Stufe zu einer höheren, indem bei den Irisschwerteln die Staubsäden mit der einzigen Umhüllung der weiblichen Blüthe noch verwachsen sind, bei den Narzissenschwerteln dieselben aber ganz stei werden, und bereits ein Anfang zu einer wirklichen Blumenkrone zu erkennen ist, und bei den Ananasschwerteln endlich die Umhüllung der Blüthe beutlich in Kelch und Blumenkrone auseinander tritt.

(Taf. 15.) Familie der Irisschwertel (Irideae). Dieselben wachsen zum größten Theile als Zwiebel= oder Anollengewächse in der wärmeren gemäßigten Zone, und viele Arten sind ihrer bunten oft prachtvollen Blumen wegen beliebte Zierpstanzen. Undere sinden arzneiliche (Iris florentina liesert die "Beilchenwurz" der Apothesen) oder technische Anwendung, wie Crocus sativus, dessen getrocknete Narben der "ächte Saffran" sind, der als

Färbemittel, Gewürt und Arznei vielsach benütt wird. Die Abbildungen (Fig. 215—217) geben von den bei uns wildwachsenden Gattungen je einen Repräsentanten; Fig. 215 den Wasserschwertel (Iris Pseud-Acorus); Fig. 216 die Siegwurz (Gladiolus communis) Fig. 217 den Früh=lingssafran (Crocus vernus), ein seiner frühen Blumen wegen allgemein beliebtes Zwiebelgewächsen, das in vielen Spielarten in den Gärten

gezogen wirb.

(Taf. 15.) Familie ber Narzissensche wertel (Narcisseae). Diefelbe enthält nur Zwiebelgewächse und gehort vorzugsweise ben warmen Erdstrichen an, liefert aber viele Zierpflanzen, die sich durch Farbenpracht und Wohlgeruch auszeichnen, in unsere Gärten; bei mehreren Arten treten, namentlich in der Zwiebel, gistige Eigenschaften auf, so bei der gemeinen Narzisse, beim Stern und beim Schneetröpschen. — Die am häusigsten gezogenen Zierpflanzen sind: Fig. 218 das Schneetröpschen (Leucoyum vernum); Fig. 219 das Schneeglock en (Galanthus nivalis) und Fig. 220 die gemeine Narzisses chneeglock en (Galanthus nivalis) und Fig. 220 die gemeine Narzisses poëticus, der befannte wohlriechende Stern, der unsere Gärten ziert, ebenso die Tazette und Jonquilla (Narcissus Tazetta und Jonquilla), und in den Gewächshäusern trifft man zuweilen ganze Sammlungen von Amaryllis-Arten, unter denen sich die A. formosissima, die sogenannte Jakobslilie, durch die Pracht ihrer purpurrothen Blumen auszeichnet.

(Taf. 16). Die Familie ber Unanas = Schwertel (Bromeliaceae) gebort ausschließlich ber beißen Bone an, wo viele Arten in mannigfachen eigenthumlich gestalteten Formen auf ber Rinde alter absterbender Baume wachsen. Mehrere liefern suße außerst schmadhafte Fruchte, wie bie in Fig. 222 abgebilbete Unanas (Bromelia Ananas), Die bei uns in eigens dafür errichteten Gemachshäusern cultivirt wird; andere find Zierden un= ferer Barmhaufer, inebefondere bie Arten aus ben Gattungen Billbergia und Tillandsia. - Reichen bach gablt bieber auch bie befannte fogenannte "Bundertjährige Alve", die feine Alve-Art ift, fondern vom Botanifer Agave americana genannt wird. Fig. 221 gibt eine Abbildung von einem blubenben Exemplare diefer Pflange, freilich in febr fleinem Dagftabe. ftammt aus Mexifo, ift aber in Subeuropa, wo fle ihrer ftacheligen feften Blatter wegen zu Ginfriedigungen angepflanzt wird, langft vollfommen ver= wilbert. Die Merifaner bereiten aus bem Safte bes Bergtriebes ein be= rauschendes Betrant, bas fie "Bulque" nennen; fie benüten bie Blattfasern ju Gemeben u. bgl. m., und die ftarfen Dorne am Rande ber Blatter liefern ibnen ibre Bfeilfpigen.

## Ordnung III.

Die Blatt-Spitkeimer (Phyllo-Acroblastae) begreifen die zwei Reihen der Lilienge wach se und der Palmengewäch se. Bei ihnen durchlauft die Blattbildung alle Stufen vom Grasblatt bis zur siederartigen und endslich fächerartigen Zusammensehung und bis zu sieder= und schildnervigen Blattern; und mahrend bei wenigen der Stamm noch als bloser Wurzelsstock wieder auftritt, wird berselbe aber doch immer weiter fortgebildet,

5-000h

38#

zeigt sich bei ben meisten knotig und bei ben vollkommeneren burch bat Zusammenschmelzen ber Anoten holzig und bann bisweilen von außerordente licher Höhe. Die Dreizahl waltet in dieser Ordnung bestimmt vor. — Die Blatt=Spiskeimer bilden die Vermittlung zwischen den Farrenkräutern (3m Ordnung der Klasse III, s. S. 566 ff.) und den Aderblättrigen (3te Ordnung

ber Rlaffe V f. S. 608).

Die erste Reihe dieser Ordnung, die Reihe der Liliengewächs: (Liliaceae), begreift die 3 Familien der Sim fenlilien, der Zauken: lilien und der Kronlilien, deren jede die andere durch eine vollfomme: nere Entwicklung wieder um eine Stufe überragt, gerade wie die Blauschipfeimer über den Stamm-Spitzfeimern, und diese über den Wurzelschipfeimer stehen nach der Stufenfolge, in welcher die betreffenden Organe von der Natur ausgebildet werden. Bei den Simsenlilien kommt die Fruchtstnoten-Entwicklung zum Abschluß, bei den Zauckenlilien die Entwicklung der Narbe, und bei den Kronlilien dazu noch die der Umhüllung der weiblichen Blüthe.

(Taf. 15.) Die Familie ber Simfenlilien (Juncaceae) begreift mehrere bestimmt geschiedene Gruppen. 1) Die achten Simfen (Junceae), im außeren Unfeben ben Scheingrafern am nachften bermandt und gleich biefen geringe Futterpflangen, Die einen fchlechten verfumpften Boben verrathen. Von den 2 in Deutschland wild vorkommenden Gattungen biefer Gruppe zeigt Fig. 223 bie haarige Sainsimse (Luzula pilosa), und Fig. 224 Die fpigigbluthige Simfe (Juncus acutiflorus). — 2) Die Vermittlung zwischen ber vorigen und der folgenden Gruppe bilbet bie Gattung Triglochin, von ber Fig. 225 bie gewöhnlichere Urt, ben Sumpf=Dreigad (Tr. palustre) vorstellt. — 3) Die Gruppe bet Giftlilien (Colchiceae) ift wichtiger, als die beiden vorhergebenden, indem die meiften berfelben ein icharfes, giftiges Alfaloid, Beratrin genannt, enthalten, wodurch einzelne als Arzneipflanzen wichtig werden. Bon ber in Fig. 226 abgebilbeten Sumpf= Scheuchzerie (Scheuchzeria palustris) und von der Tofieldie (Tofielda calyculata, Fig. 227), beibe unter Die felteneren beutschen Moor = Pflanzen geborig, fennt man zwar feine giftigen Wirfungen, um fo ftarfer treten biefelben aber hervor bei ber weißen Nießwurz (Veratrum album Fig. 228) und bei ber befannten Zeitlofe (Colchicum autumnale Fig. 230), welche unter bie icharfen Giftpflangen Deutschlands gebort. Beibe letteren finden als fraftige Argneimittel vielfache Unwendung in den Apotheten, sowie eine auslandische Urt (Veratrum Sabadilla Fig. 229) von der die "Sabadilla ober "Läufe-Samen" ber Apothefen fommen follen, welche ein außerordente lich scharfes Arzneimittel find. Fig. 231 zeigt die Blumenbinge (Botomus umbellatus), eine unferer iconften Wafferpflangen, Die von Reichen: bach anfänglich auch zu Diefer Familie gerechnet, fpater aber unter Die Wafferliesche (f. Seite 590) eingereiht worben ift.

(Taf. 16). Die Familie ber Zaufenlilien (Sarmentaceae) enthält ausbauernde Pflanzen mit friechendem Burzelstocke und aufrechtem ober windendem Stengel; mit abwechselnden ober in Quirle gestellten, meist bor gennervigen Blättern und mit regelmäßigen, zwitterigen oder eingeschlechtisgen Blüthen und blumenartigen Blüthenhüllen. Mehrere Arten sind ber merkenswerthe Arzneipslanzen, einzelne gehören zu den Giftgewächsen. Die

vornehmsten Repräsentanten bieser Familie geben wir in: Fig. 232 bie Ginbeere (Paris quadrifolia), eine Giftpfianze unferer Balber; Fig. 233 bas Salomonsfiegel (Convallaria Polygonatum), früher officinell jest aber außer Gebrauch, eine Schwester ber befannten mobiriechenben Daiblum den (Conv. majalis), welche übrigens ebenfalls etwas Schar= fes enthalten, benn fie reigen getrochnet und gepulvert zum Diefen und bilben baber einen Sauptheil bes "Schneeberger Schnupftabafs"; Fig. 234 ift bas 3 weiblatt (Majanthemum bifolium) unferer Laubwalbungen; Fig. 235 ift eine ausländische Urt aus bem marmeren Amerika, Smilax China, von der nebft einigen anderen Arten ihrer Gattung bas wichtige blutreinigende Arzneimittel, Die "Saffaparillmurgel" fommt; Fig. 236 ift bie Schmeerwurg (Tamus communis), eine ber felteneren beutschen Pflan= gen, mehr in ben fublicheren Provingen gu Saufe, und eine Schwefter bes auf bem Rap b. g. S. einheimischen Elephanten fußes (T. Elephantipes), der in der Belaubung Die größte Alehnlichfeit mit ber Schmeerwurg bat, beffen Burgelftod aber als große gapfig verholzte Maffe über bie Erbe berausragt und fo ber Urt ihren Namen verschafft hat. Auch ber befannte Küchenspargel (Asparagus officinalis, Fig. 251 auf Taf. 16) gehört in Diefe Familie.

(Taf. 16.) Die Familie der Kronlilien (Coronariae) enthält meift ausdauernde Zwiebelgewächse mit wurzelständigen einfachen verlängerten pa= rallelnervigen Blättern und nachten Blüthenschäften; seltener ist ein ästiger mit abwechselnden Blättern besetzter Stengel vorhanden. Die Blüthenhülle besteht aus 6 in zwei Reihen stehenden fast immer blumenartig schön ge= järbten, unter sich entweder gar nicht oder bald weniger bald mehr ver= wachsenen Blättern. Staubgefässe sind es auch 6 an der Zahl, während bei den weiblichen Blüthentheilen die Dreizahl vorwaltet; der Fruchtknoten ist oberständig, d. h. innerhalb der Blüthenhülle, die Frucht eine Isaherige

vielfamige Rapfel.

Mus biefer Familie prangen in unfern Garten gar mancherlei fcone Bierpflangen; andere Urten enthalten nebft Schleim nicht felten mancherlei wirtsame Stoffe; einige find fogar scharfe Bift gewachse, mabrend wieber andere ale Mahrunge=, Gemurg= und Arzneipflangen ihre Unwendung finden. - Sauptfachlich in Unbetracht ber Berichiebenheit im Samen gerfallt biefe Familie wieder in mehrere unter fich naber verwandte Gruppen, aus mel= den wir bie intereffanteften Reprafentanten auf Saf. 16. (Fig. 237-251) geben. 1) Aus der Gruppe ber Methoniceen (mit fugeligen Samen mit hautiger Dede) Fig. 237 ben Sundezahn (Erythronium dens canis), ber häufig auch in ben Garten gezogen mirb. 2) Aus ber Gruppe ber Tulipaceen (mit platten Samen mit hautiger Dede) Fig. 238 bie befannte weiße Lilie (Lilium candidum), die aus bem Drient stammt, und eine ber vielen ichonen Lilien unferer Garten ift (Feuer=, Tiger=, Mar= tagon-Lillen); Fig. 239 die Bald=Tulpe (Tulipasylvestris), die Stamm= art ber Duc ban Thol=Tulpen unserer Garten, mabrend bie anderen bon ber morgenlandischen T. Gesneriana herkommen; hieher gehört auch bie Raiserkrone (Fritillaria imperialis) und bie Schach breitblume (Frit. Meleagris) unferer Garten, von benen bie erftere eine fcharf nars totische Giftpflanze ift. 3) Die Gruppe ber Asphobeleen hat fast edige

Samen mit schwarzer hartschaaliger ober schwammiger Dede, und gerfall in die Sippe ber Scilleen (mit Zwiebelmurgel), aus benen Fig. 240 die Schopf=Mustathhaeinthe (Muscari comosum), die bei uns mildmachet, abgebilbet zeigt; hieher gehort auch bie befannte Garten = 5 pa: cinthe (Hyacinthus orientalis), die aus bem Orient ftammt; Fig. 241 ift die gemeine Sternhyacinthe (Seilla hifolia) und Fig. 242 die unter bem Ramen Meerzwiebel befannte Scilla maritima, noch jest eine Lieblingspflanze ber Pharmaceuten, Die, einheimisch an ben fandigen Ruften bes mittellandischen Meeres, in unseren Apothefen wegen bes Gebaltes an phosphorfaurem Ralte in bem Bellgemebe ber Bwiebel gebraucht wird; Fig. 243 ift ber Gilb ftern (Gagea lutea); Fig. 244 ber bolben blutbige Bogelftern (Ornithogalum umbellatum); Fig. 245 bie nickenbe Albucea (Albucea nutans), in unseren Grasgarten und Weinbergen da und bort verwildert anzutreffen. Auch die Porrey= Lauch = und 3 wie belarten gehören hieher (Allium Cepa; gewöhnliche Sommerzwiebel, A. fistulosum, Binterzwiebel; A. sativum, Anoblauch; A. porrum, Laud; A. Schoenoprasum, Schnittlauch); Fig. 246 ift ber rundfopfige Porreh (Porrum sphaerocephalum), Fig. 247 ber Barenlauch (Allium ursinum) und Fig. 248 der Glodenlauch (Codonoprasum oleraceum), alle wildwachsend in Deutschland. - Gine zweite Gippe ber 213phobeleen bilben die hemerocallideen (mit schwammhautiger Samen: bede und nicht regelmäßiger Blume), unter benen mehrere icone Gartengierpflanzen vorfommen, fo namentlich bie befannte und ihres Wohlgeruche wegen fehr beliebte Tuberose (Polyanthes tuberosa) und mehrere Taglilien = Arten, wie Hemerocallis japonica, fulva und graminea Die Sippe ber Unthericeen (mit schwarzer, trodener, leicht brechlicher Samenbede und regelmäßiger Blumenfrone) enthalt bie Aphobillarten (Asphodelus fistulosus und ramosus), befannte Bartenpflangen; ferner bie achten Aloëarten, von welchen Fig. 249 die Aloë soccotrina abgebildet gibt, von der das als Arzneimittel febr geschätte bittere "Aloe-Gummi" fommt; Fig. 250 ift die einfache Baunlilie (Anthericum Liliago), welcher ber fogenannte Reufeelander Flache (Phormium tenax, feiner gaben Blattfafern wegen zu Geweben verwendbar) nabe fiebt, und ebenfo gebort ber Drachenbaum (Dracaena Draco, Fig. 252), von bem bas eingetrodnete Barg als "Drachenblut" in ben Sanbel fommt, in biese Sippe, weghalb fle bei Anderen auch die Sippe ber Dracenden heißt. — Der Gartenspargel (Asparagus officinalis, Fig. 251), beffen fleischige Stodsproffen, b. b. bie noch unentwickelten jabrigen Triebe, eine beliebte Speise bilben, wurden auch in biese Sippe gegablt, frater aber von Reichenbach zu ben Sarmentaceen gestellt (flebe Seite 597).

Die zweite Reihe diefer Ordnung, die der Palmengemachse (Palmaceae), begreift als erste Familie die der Orchideen, bei denen die Entwicklung der Staubbeutel beginnt (weibliche und mannliche Blüsthentheile sind hier noch innig verbunden, beziehungsweise auf einander angewachsen). Bei der zweiten, der Familie der Gewürzlilien oder Basnanengewächsen, scheiden sich die mannlichen und weiblichen Blüthenstheile, und wir sehen, namentlich bei den Musaceen, die Entwicklung der Staubgefässe zum Abschluß gebracht. Sei der britten, der Familie der

Palmen, erlangt bie ganze mannliche Bluthe sammt ihren Gullen ihre

Bollenbung.

(Taf. 17-18). Die Familie ber Orchidenbluthler (Orchideae) ift burch die merkwurdige Gestaltung ihrer oft prachtvoll gefarbten Bluthen und burch ihre eigenthumlichen Wachsthumsverhaltniffe eine ber intereffan= teften im ganzen Gemachereiche. In größter Bracht und Mannigfaltigfeit finden fie fich befonders in den feuchten Urwaldern der heißen Bone, wo fie auf ben Stammen und Aleften ber Baume mit ihren Luftwurzeln an= geflammert machfen und ihre Dahrung aus der bunftigen Luft ziehen. Die Arten ber gemäßigten Bone find Erdbewohner mit wenigen Ausnahmen, Die fich als Schmaroger auf ben Burgeln anderer Pflangen entwickeln. 3m Gangen find ichon über 2000 Arten aus Diefer Familie befannt, von benen viele als herrliche, jedoch fcmer zu cultivirende Bierpflanzen in unferen Treibhaufern gu feben find, von benen oft gange Abtheilungen eigens nur ber Cultur von Orchibeen gewidmet werben. - Die Blume ber Orchibeen ift eigenthumlich gestaltet; urfprunglich aus feche meift blumenfronenartig fcon gefarbten Blattern bestebend, wird bie Bluthenhulle unregelmäßig ba= burch, bag die brei außeren Diefer Blatter gleichartig find, von ben brei inneren aber bas mittlere fich großer und fleischiger entwickelt und als fcon gefarbtes Lippchen, verschieden gestaltet und haufig nach binten ge= fpornt, berabhangt, wodurch die gange Blume, insbesondere wenn fich bie brei außeren Blatter helmabnlich zusammenwolben, ein zweilippiges Mus-Das Lippopen follte eigentlich nach Oben gerichtet fein; bei feben erbalt. unferen einheimischen Arten jedoch macht ber Blumenftiel regelmäßig eine halbe Drebung nach unten, und fo wird daffelbe berabbangend. Gbenfo eigenthumlich find Die Befruchtungewertzeuge geftaltet. Den Ordibeen fommen ursprünglich brei Staubgefaße gu, bon benen fich aber meift nur bas mittlere, beim Frauenfcuh ausnahmsweise Die zwei feitlichen entwickeln; gubem vermachst biefes Staubgefag mit bem Griffel in ber Urt zu einer Saule, daß der Staubbeutel meift unmittelbar über die Rarbenflache zu liegen fommt, mas Linne in feinem Syfteme mit bem Worte Gynandria (20. Klaffe) bezeichnet hat. - Fig. 273 (Saf. 18) ift die Abbildung ber Banillpflange (Vanilla aromatica), beren lange Schotenfruchte bas befannte aromatifche Gewurg "Banille" liefern; fle machet in Mittelamerifa wild, und fommt in unseren Gemachehausern nicht zum Fruchttragen. -Der in den Apothefen gehaltene "Galep" wird jest aus den rundfnolligen Wurgeln mehrerer unferer einheimischen Arten gewonnen; fruber fam aller Salep getrodnet aus bem Drient zu uns. - Bon ben bei uns einheimi= fchen Battungen enthalten Saf. 17 und 18 je einen Reprafentanten abge= Fig. 253 ift die Berminie (Herminium Monorchis); Fig. 254 bie grunbluthige Riemenzunge (Himantoglossum viride); Big. 255 bie zweiblätterige Platanthere (Platanthera bifolia); Big. 256 bie ichnadenahnliche Racttbrufe (Gymnadenia conopseu); Fig. 257 die schmalblätterige Rigritelle (Nigritella angustifolia); Fig. 258 bas ppramiben bluthige Anabenfraut (Anacamptis pyramidalis); Fig. 259 bas fleine Anabenfraut (Orchis ustulata); Big. 260 die berbftliche Drebabre (Spiranthes autumnalis); Fig. 261 bas menfchenbluthige Donborn (Aceras anthropophora); Fig. 262 die spinnen bluthige Ragwurz (Ophrys aranisera); Fiz. 263 die weißliche Zügelorche (Habenaria albida); Fig. 264 du Corallenwurz (Corallorhiza innata); Fig. 265 die friechende Goodyera repens); Fig. 266 die rothe Cerhalanthere (Cephalanthera rubra); Fig. 267 die Restwurz (Neottia nidus avis): Fig. 268 die eiblätterige Listere (Listera ovata); Fig. 269 du Sumpswurz (Epipactis palustris); Fig. 270 der Frauenschut (Cypripedium Calceolus); Fig. 271 die Zartorche (Malaxis paludosa); Fig. 272 der Fettstendel (Liparis Loeselii).

(Saf. 19 u. 20). Die Familie ber Gemurglifien (Scitaminene ift durchgebende auf die beige Bone beschrantt, und die Debrgabl berieb ben ift im tropischen Aften zu Sause. Die meiften derselben find fett aromatifd, und verichiebene ihrer Theile merben als Bemurg und gemurghafte Beilmittel gebraucht. Undere find Blerden unferer Treibbaufer. -Ihre Bermanbischaft mit ber vorigen Familie ift unverfennbar. Gie ma gen ihre bismeilen recht ansehnlichen Bluthen in murgelftanbigen Mehren. umgeben von großen bichtftebenben, oft icon gefarbten Dedblattern; bet Wurzelftod ift groß, meift fnollig, und treibt außer Diefen Blumenabren noch mehrere icheidenartige einfache Blatter mit einer farten burchgeben: ben Mittelrippe und einfachen parallel laufenden Seitennerven. Die Blis thenhulle besteht, gang abnlich wie bei ben Orchibeen, aus brei außeren mehr telchartigen und brei inneren blumenartigen Blattern, beren unterftes größtes ein formliches Lippchen bildet. Die Bluthe felbft enthalt aud nur ein einziges Staubgefäß (baber Monandria von Linné), bas ofters theilmeife blumenblattartig beschaffen ift; ber Griffel aber ift fabenformig mit einfacher verschieden gestaltiger Rarbe, und ber Fruchtknoten macht gu einer breifacherigen, breiflappigen, bautigen Rapfel aus. - Diefe Familie zerfallt in brei Gruppen, beren erfte, Die Bingiberaceen, Die meiften eigentlichen Gewürzlilien enthalt, von benen wir die michtigsten abgebildet geben. Fig. 274 ift die Alpinia Cardamomum, von ber die früher arzneilich, jest mehr nur noch in der Conditorei verwendeten Carbamomen fommen; übrigens ift fle nicht die einzige Urt, bon ber biese Fruchte gewonnen werden. - Fig. 275 ift Zingiber offieinale, beffen Wurgel ben Ingwer (fcmargen und weißen, indem letteret nur entrindet ift) liefert. Bon Zing. Zerumbet fommt der Blod: 3ngwer, von Zing. Cassumunar ber Blode Bittmer. Fig. 276 if Kaempferia Galanga, von ber bie jest ziemlich außer Gebrauch gefom: mene Balgantwurgel herrühren foll. Fig. 277 ift Amomum granum Paradisi, beffen unreife Samen Die fogenannten Paradiesforner find, Die eine scharfe harzige Substanz enthalten, und noch in den Apothefen gehalten werden. Fig. 278 ift Curcuma Zerumbet, beren Wurgeln ben Bittwer liefern, und Big. 279 Curcuma longa, beffen Burgelftod (Gilbe wurg) einen leicht extrabirbaren gelben Farbftoff, bas Curcume=Gelb, Safran des Indes, enthalt, ber namentlich auch zum Farben bes gelben Reagentlenpapieres (Curcumapapier) gebraucht wird. — In ben Warm: haufern find namentlich die Hedychium-Arten ihrer feurigen Blumen wer gen beliebt. - Bur zweiten Gruppe, Cannaceen genannt, gebort bie Maranta arundinacea, Fig. 280, aus beren Burgel bas befannte Pfeile

wurz mehl ober Urrow=root (westindisches) gewonnen wird; bas oftin= bische rührt vermuthlich von Curcuma angustifolia und leucorrhiza ber vorigen Gruppe. Auch die Gattung Canna, Blumenrohr, von ber unfere Garten viele iconblumige Arten aufzuweisen haben, gebort bieber. -Die britte Gruppe endlich, Die Dufaceen, enthalten einige ber wich= tigsten Nahrungspflanzen ber ganzen Tropenzone, ben Bananen baum (Musa sapientum) und ben Pifangbaum (Musa paradisiaca, Figur 281 auf Jaf. 20), palmabnliche Gemachfe von oft mabrhaft riefenmäßigem Buchfe in einer verhaltnigmäßig febr furgen Beit, und mit zahlreichen Fruchten, Die von einem fußlichen mehligen und gan; wohlschmedenben Bleische ftrogen; auch fonft miffen die Gingeborenen Diese Bemachse mohl gu benüten, insbefondere wird aus ben gaben Blattftielfafern eine Urt Sanf bereitet, ber febr bauerhafte Geile u. bgl. m. abgibt. Sieber gehoren auch die Strelitzia- und Heliconia-Arten unferer Barmbaufer, sowie ber fogenannte "Baum ber Reisenden," Ravenala madagascariensis, in bef= fen fcheibenartigen Blattflielen fich vom Thau und Regen Waffer ansammelt gur großen Erquidung der durftigen Reifenden, Die alebenn biefe Stiele anbohren und fo bas Baffer ausfließen machen.

(Taf. 20). Die britte Familie endlich bilben bie achten Balmen (Palmae), die füglich bas Ende und Biel ber Spitfeimer (Monocotylebonen) genannt werden durfen in bem Ginne, wie Reichenbach die Drangenge= machfe fur bas Ende und Biel bes gangen Pflanzenreiches erflart bat (S. 585). Sie find ber Stolz und die Bracht ber tropischen Bone und gar vielfach ift ber Mugen, ben fle dem Menschen gewähren. Fig. 282 gibt eine Bor= ftellung, wenn auch in febr fleinem Dagftabe, von ber Dattelpalme, Phoenix dactylifera, beren Fruchte Die befannten "Datteln" find; Big. 283 ift Sagus Rumphii, Die Sagopalme, aus beren im Stamme ent= haltenen Marke ber "achte Sago" bereitet wird (vergl. Cycas bei ben Balmenfarrnen S. 570); Fig. 284 ift bie Arefapalme (Areca Catechu), aus beren Fruchtfaft bie Terra Catechu ober T. japonica gewonnen wird, mabrend die noch unreifen Fruchte von ben Gingeborenen (Malagen) mit Betle gefaut werben; Fig. 285 ift bie Schirmpalme (Corypha umbraculifera), beren Saft übrigens Erbrechen erregt; Fig. 286 ift eine Rofospalmenart (Cocos aculeata), welche befanntlich große beinharte, außen mit einer faferigen Gulle umgebene Steinfruchte tragen, welche un= reif eine mobischmedenbe Mild liefern, mabrend bie reifen Rerne effbar und gar schmadhaft find, und aus ben Bluthenscheiben eine Urt Wein bereitet wird. llebrigens wird auch noch von anderen Arten ber Balmwein gewonnen, von Arenga saccharifera, Sagus Rumphii, Borassus flabelliformis, Cocos nucifera, Rhaphia vinifera u. a. m. Der Palmentohl, wie die noch nicht entwickelten Blattenofpen genannt werden, liefert wohl faft von allen Palmen ein vortreffliches Gemufe. Aus ben Rernen vieler Palmenfruchte fann Del gewonnen werben. Die größte ber befannten Fruchte, Die fogenannte Malbivifche Rug ober Meercocos, fommt gleichfalls von einer Palme, von ber Lodoicea Sechellarum. Bom Dras chenrotang (Calamus Draco) fommt eine Sorte Drachenblut, ein eigenthumlicher rother Farbstoff; sogar ein vegetabilisches Elfenbein, Jagua genannt, wird aus bem erharteten Gimeiß einer Balme (Phytelephas macrocarpa) gewonnen, und kann ganz wie thierische Sorns obn Knochenmasse verarbeitet werden. Wenige Palmen sind bis in die nammere gemäßigte Zone verbreitet; nur die Dattelpalme und die Zwerzpalme (Chamaerops humilis, Fig. 287) werden in Sud-Europa and häusiger angetrossen. — Tropdem, daß der Stamm der Palmen kein eigend liches Holzgesüge hat, wie der Stamm der Dicothsedonenbäume, sondern die Gesäßbundel bei ihnen im Marke zerstreut liegen, so liesern doch view derselben ein sestes und namentlich sehr elastisches Holz, und Stämme bis zu 150 Kuß Länge gehört bei einzelnen Palmenarten nicht unter die Seitenheiten; die kletternden Rotang=Urten können sogar eine Länge vor 3—500 Kuß erreichen und ihre schlanken Stämme haben eine außerordent liche Zähigkeit; von Calamus Rotang und von C. Draco kommen die selben häusig als sogenanntes spanisches Rohr in den Handel, welches eine gar mannigsaltige Verwendung sindet.

# Blattfeimer (Phylloblastae).

Während bei ber Reimung ber Pflanzen ber vorigen Rlaffen, bit Spitteimer, bei ber Reimung fich anfänglich nur ein einziges Blatt (Samen: lappen) entwickelt und aus diesem heraus abnlich einer Fernröhre, welche man allmälig auseinanderzieht, Die Entwickelung bes Stengels vor fich gebt, bat Pfahlwürzelchen im Boden aber bald abstirbt und durch einen Krang von Seitenwurzeln erfett wird, findet bei ber nun folgenden letten großen Ab theilung, bei ben Blattfeimern, ein gang anderer Bergang fatt. Sier et scheinen bei ber Entwickelung bes Reimes zwei einander gegenüberstebende, in einzelnen Fallen fogar mehrere und bann quirlartig gestellte Gamenlap pen ober Cotyledonen (baber die Pflanzen biefer Abtheilung auch Dicotyledones, Zweisamenlappige, genannt werben), Borbilbungen bet spateren Blatter, und zwischen biefen bervor erhebt fich alebenn bas auf warts ftrebenbe Stammchen, mabrent bas Pfablwurzelden ebenfo gleich: mäßig nach unten fortwächst und nicht abstirbt. Die Blattfeimer wachien alfo in biefen beiben entgegengefetten Richtungen gleichmäßig, mabrend bei ben Spitfeimer baffelbe vorherrschend nach oben geht. Aber nicht nur nach Unten und Oben, fondern zugleich auch nach Innen und Aufen geht bei ben Blattfeimern biefes Wachsen in entgegengesetter Richtung. Denn ber fich entwidelnde Stamm bildet fich aus concentrifch fich einsegenden Cylin: bern von neuen Bildungen. Es erscheint bas in einem Mittelpunft gefammelte Mart umgeben von Spiralgefäßen und Saftrobren, bit man die Markicheibe nennt, zwischen welchen binburch aber Strablen von Mark allerwarts nach Augen bringen und fo bie Verbindung biefer augeren Theile mit bem Marke erhalten. Um Die Beripherie Des außerften biefer Ringe von Saftgefäßen aber legt fich ber Baft und um Diefen die Rinde. Bom Bafte aus legen fich nun beim weiter gebenden Wachsthume immer neue Solgschichten nach Innen an die bereits vorhandenen an, fo wie nach Außen immer neue Rindenschichten an die alte, so bag bei ben holiges machfen g. B. die außersten, also altesten Rindenschichten bald gerreiffen und als abgestorben abfallen, gleichwie bei ihnen ber innere Golgforper aud als tobt angesehen werden fann, indem die jungft angelegte Schichte, bet

1 -0000

Splint, fast allein nur der faftführende Theil des Holzes ist (vgl. den allg. Theil Seite 20 sf.). Bei den Blattkeimern ist ferner Blatte, Blüthen=
22 nd Fruchtbildung deutlich zu sehen und kommt zum völligen Abschluß; die Kreise der Blüthenhüllen lassen sich deutlich unterscheiden; in der Blüthe 22 nd Frucht tritt die Fünfzahl mit ihren Vielfachen als Thus auf; andere Sahlenverhältnisse entstehen nur durch Verkümmerung oder durch ausnahms=

weise leberschreitung diefer Fünfzahl als Typus.

Much bei ben Blattfeimern ergeben fich bie beiben nebeneinanber ber= gehenben Reihen in jeder einzelnen Ordnung in Folge ber flufenweisen Entwidelung einerseits ber weiblichen Bluthe (erfte Reihe) und andererseits Der mannlichen Bluthe (zweite Reibe), worüber bas Mabere weiter oben (Seite 588) nachzulefen ift. Die große Abtheilung ber Blattfeimer zerfallt in 4 Rlaffen nach ber allmalig immer weitergebenben Ausbildung ber Bluthentheile. In ber unterften biefer Klaffen fleben bie 3 weifelblus migen (Synchlamydeae, Rl. V.), bei benen bie Bluthenhulle noch nicht in zwei Rreise, Relch und Blumenfrone, auseinander tritt. In ber nachsten Rlaffe fteben die Bang blumigen (Synpetalae, Rl. VI.), bei benen gwar Reld und Blumenfrone auftreten, Diefe lettere aber noch aus einem Stud besteht und fich noch nicht in mehrere Blumenblatter gelost bat, obgleich Die Trennung ber Abtheilungen möglicherweise fast bis auf Die Bafis geben Auf diese folgen die Relchbluthigen (Calycanthae, Rl. VII), bei benen die mehrblatterige Blumenfrone fo wie die Staubgefage auf bem Relche eingefügt find. Den Schluß machen bie Stielbluthigen (Thalamanthae, Rl. VIII.), bei benen bie mehrblatterige Blumenfrone fo wie Die Staubgefäße fich gang frei gemacht haben vom Relche und auf bem Bluthenboben eingefügt find, bei benen alfo die einzelnen Bluthenfreise eine völlige Unabhangigfeit von einander erlangt haben, und bie Frucht= bildung fich frei abschließt.

## Alasse V.

## Zweifelblumige (Synchlamydeae.)

(Zaf. 21-23.)

Die Zweifelblumigen bilden die unterste Klasse der Blattkeimer (stehe S. 602), weil bei ihnen, während die Blattbildung durch alle Stufen durchgesuhrt ist, zugleich aus Blattsubstanz eine Bluthenumhül= lung, diese aber nur einhüllig, sich entwickelt, weßhalb sie häusig eine unvollständige Blume genannt wird. Auf den höchsten Stufen erscheint folche als aus zweien, aus einem Kelche und einer Corolle, verschmolzen. Diese Klasse bildet die der Blumenkronenlosen in anderen Systemen.

Die 3 Ordnungen, in welche dieselbe auseinander tritt, sind als Rippenlose, Steifblätterige und Aderblätterige ganz charak-

teriftisch benannt.

## Ordnung I.

Bei den Rippenlosen (Enerviae) überwiegt bie Burgelnatur wieder bie Stammbildung. In den 3 Familien ber erften Reihe find es Baffers

pflanzen, während die drei Familien der zweiten Reihe Landpflanzen sind mischuppenartigen Blättern und meist als Schmaroger lebend. Bei den beginnt den Familien beider Reihen ist auf dem Fruchtfnoten noch gar keine Narkea erkennen, so daß bei diesen die gewöhnliche Befruchtung vielleicht gar nie vor sich geht und die Art der Fortpflanzung bei ihnen mehr als sonige Knospenbildung aufzusassen ist. Daher denn auch die verschiedene Stellen dieser Gewächse in den Spstemen se nach der Ansicht des Botanistes wie der Beschaffenheit dieser Organe. — Bei den Pflanzen der übrigen sim lien dieser beiden Reihen entwickeln sich Narben und mit ihnen Stadte und Kapseln. — Einerseits wiederholen die Rippenlosen letztmals die Um und Schlammwurzler, während sie andererseits die folgende Ordnung glassam vorbereiten.

(Taf. 21.) Die erfte Reihe dieser Ordnung, die ber Rajaber (Najadeae), beginnt mit ber Familie ber Urmleuchtergemachfe (la raceae), welche wir nach Endlicher im vorhergebenden Abschnitte um ben Algen aufgeführt und bort näher charakteristrt haben (vgl. S. 518 Reichenbach, ber bie an ben Charen fichtbaren Rugchen und die Gum nobien-Behalter an beren Bafis fur ben Unfang ber Entwidelung nit licher weiblicher und mannlicher Bluthen anfieht, erklart ausdrudlich, wi Die Keimung ber vermeintlichen rothen Samen ber Charen noch nie bei achtet, wohl aber die Entwickelung ber Knospen, Die fich am Grunde & Fruchtknoten immer befinden, irrigerweise schon bafur genommen meine fei. — Bei ben Charen fallt bie Erzeugung junger Pflanzen burd wie Befruchtungsgefchaft und bie Entwickelung ber Pflanze aus einer Room gleichfam zufammen, mabrend bei ber nun folgenden gweiten Familie ber Sornblattgewächse (Ceratophylleae) icon eine formliche meis liche Bluthe auftritt, wenn auch mit noch unregelmäßigem nicht gelie tem Fruchtknoten, fo boch mit bestimmt ausgesprochener Rarbe; und eben fommt auch die mannliche Bluthe in besonderen Gullen fur fich gut te Bon ben zwei bei uns wildmachfenben Battungen aus bint Familie zeigt Fig. 289 einen Zweig von ber fleineren Rajabe (Naju minor), welche in ftebenbem ober langfamfliegenbem Baffer, in Teide und Fluffen bisweilen angetroffen wird, und Sig. 290 bas untergetandu Horn blatt (Ceratophyllum demersum), das die weit häufigere Ann ftebenbem Baffer ift. - Bei ber britten Familie biefer Reibe, Im Poboftemoneen (Podostemoneae), fommt die weibliche Bluthe vollent gur Entwickelung und zum Abschluffe. Dieselben find abnliche Sim pflanzen, wie die vorhergehenden, aber die tropischen Formen, von dem feine bei uns getroffen wird. Eben fo wenig bieten fie fonft besondet Intereffe.

(Taf. 21.) Die zweite Reihe bieser Ordnung, die der Stelle penge wächse (Imbricatae), beginnt ebenso mit einer Familie, bestellung in den verschiedenen natürlichen Shstemen noch feineswest ont bestimmte ist, mit der Familie der Barlappe (Lycopodiaceae), wir nach Endlicher gleichfalls in der vorhergehenden Abiheilung zunicht nach den Traubenfarrnen aufgezählt und charafteristrt haben (vgl. S. 57) und welche auch sonst zu den Erpptogamen gerechnet worden sind, währet

Reichenbach biefelben bier einreihen zu muffen glaubt in Anbetracht, af fle wirkliche Spiralgefage und Spaltoffnungen in ber Dberhaut be= iten, und beutlich mit 2 Samenlappen feimen, wenn auch die Art ber Reimung gang an ben Bergang babei bei ben Cryptogamen erinnert. Auch er fennt Reichen bach in ben Barlappahren Befruchtungsorgane, und unterscheibet außer ben burch biefe erzeugten Samen noch besondere beut= lich entwickelte Anofpen. Fig. 291 ift bas gemeine Barlappmoos (Lycopodium clavatum). - Die zweite Familie biefer Reihe, bie ber Rolbenfchoffer (Balanophoreae), zeigen fcon beutlich entwickelte Staubgefage, mabrend folde bei ber vorangegangenen Familie erft in ber Entwickelung begriffen find. Es find Tropengemachfe, welche fonft fur unferen 3med wenig Intereffe bieten. - Das Gleiche gilt von ber brit= ten Familie, bon ben Chtineen (Cytineae), bei welchen fcon ein blumenfronenartig gefarbter Relch gur vollen Entwickelung fommt. In Diese Familie ift fruber Die in Fig. 292 abgebilbete Nepenthes destillatoria eingetheilt gewesen, beren richtige Stellung aber neuerer Untersuchung zufolge bei ben Ariftolochieen (fiehe unten) ift.

#### Ordnung II.

Bei ben Steifblätterigen (Rigidisoliae) waltet die Stammbildung vor. Es sind meist holzige Gewächse, feine Wasserpstanzen, und viele, z. B. unter den Nadelhölzern, erheben sich bis zu einer bedeutenden Höhe. Die Blätter beginnen mit der Nadelsorm, bei anderen werden solche mehr und mehr stach, stehen bisweilen buschelig, oft zweireihig, noch öster zerstreut, sind lederartig steif, meist einsach und ganzrandig, selten zertheilt; bei wenigen sallen sie ab und sind hautartig. Die Blüthen sind zweihäusig, sitzen zwischen Deckblättern oder sind von einem Kelche umgeben, auf welchem alsdenn die Staubgefäße eingefügt stehen; auf höchster Stufe treten Zwitterblumen auf meist mit 4theiligem, oft blumenkronenartigem wohlzriechendem Kelche. Die Frucht ist eine Nuß, Flügelfrucht, Steinfrucht oder Balgkapsel, auf den niederen Stufen in einen Zapsen zusammengehäust, auf den höheren einzelnstehend.

(Taf. 21.) Die erfte Reihe biefer Ordnung, Die Schlechtbluthi= gen (Inconspicuae), beginnt mit einer Familie, bei welcher ber Anfang bon einem Fruchtfnoten auftritt, mit ber Familie ber Schachtel= halme (Equisetaceae, Glieberfarrne), über beren Stellung im Spfteme Die Methodifer fo wenig einig find, ale hinsichtlich ber Barlappe und ber Characeen. Wir haben Diefelben mit Linné und Underen bei ben Crpp. togamen mitaufgeführt (vgl. S. 570). Reichenbach glaubt biefelben bier einreihen zu follen, indem er bie in bem zapfenahnlichen Blumenftanbe zusammengehäuften Organe als wirkliche, und zwar als Zwitter-Bluthen ansieht, und ihr sonstiger Bau die Schachtelhalme in Diese Rlaffe weist. Fig. 293 gibt die Abbildung vom Ader=Schafthalme (Equisetum arvense). - Bei ber zweiten Familie, ben Giben (Taxineae), fommt bie Rarbe zur ausgesprochenen Gestaltung. Diefelben seben theilweise ben Rabelholzern febr abnlich und werben baufig mit biefen aufgeführt, find aber verschieben burch bie gegenständige Stellung ber Schuppen an ben Bluthenfanden und burch bie Zweihaufigfeit ihrer Bluthen. Wir

geben von biefer Familie aus ben zwei einheimischen Gattungen je eine Repräsentanten. 'Fig. 294 ift bas fogenannte Meertraub den (Ephedn distachya), ein feltenes Pflangen an Felfen im fublichen Deutschland Fig. 295 ift ein Zweig vom befannten Eibenbaum (Taxus baccata), ber narfotischegiftige Gigenschaften bat; boch fonnen bie Beeren ohne Nachte genoffen werben. Das fcone rothliche geflammte Bolg bient ju feineres Solgarbeiten; ber Baum machet febr langfam, und erreicht ein bedeutent hobes Alter. — Die britte Familie bilben bie Santalaceen (Santalaceae), bei benen ein formlicher Relch als Bluthenumhullung jur Com widelung fommt. Bon einheimischen Gattungen gebort bieber nur bas Lein blatt (Thesium), unscheinbare magere Pflangen, Salbftraucher wit fcmalen Blattern, aber mit einem inwendig fcon blumenfronenartia meis gefarbten Relche, in bem bie 5 bartigen Staubgefage eingefügt find. Fig. 296 ift bas Alpen=Leinblatt (Th. alpinum), in Saidemalbern und auf Gebirgen nicht felten. Fig. 297 gibt einen blubenben Zweig bom Gas telholzbaum (Santalum album), von dem und von anderen Urten feiner Gattung bas mohlriechenbe gelbe und weiße Santelholz fommt;

er ift in Oftindien und auf ben Infeln ber Gubfee einheimisch.

(Taf. 21.) Die zweite Reihe biefer Ordnung, Die der Doppelbeutigen (Ambiguae), beginnt mit ber Familie ber Bapfenbaume (Strobilaceae), bei welchen die Staubbeutel anfangen, eine beutlich: Gestaltung anzunehmen. Ihre Bluthen find getrennten Geschlechtes, fteben in Randen ober Bapfen vereinigt, und bie meiften haben Rabeln ftatt ber Blatter, und alle führen viele harzige Stoffe. Die Gattungen Diefer Familie scheiden fich in mehrere Gruppen, beren erfte, die ber Tannen (Abietinae), unsere beutschen Nadelholzer enthalt und baburch eine ber michtig: ften wird. Fig. 298 gibt, wenn auch in fleinem Dagftabe, ein richtiges Bild vom garchenbaume (Larix europaea), ber im öftlichen Guropa und in ben Alpen ausgebehnte Balber bildet, bei uns aber Gegenftand ber Forfteultur ift. Befanntlich wirft er feine Rabeln alljahrlich ab. fogenannte "venetianische Terpentin" fommt hauptfächlich von ber Larche. Fig. 299 gibt bas Bild ber Fichte ober Rothtanne (Abies excelsa Lam; Pinus Abies L.), im mittleren und nordlichen Europa große Rabels waldungen bildend, und wichtig namentlich auch burch die verschiedenen Sarg producte, Die von ihr gewonnen werden (Terpentin, Terpentinol, Beigenharz, fcmarges und weißes Bech, Theer und Rienrug); übrigens liefern auch unfere anderen Mabelholzer biefe Broducte in großer Menge, fo namentlich die Beigtanne ober Ebeltanne (Abies pectinata DC; Pinus Picea L.), ber Sauptbaum bes Schwarzwaldes, und bie Fobre ober Riefer (Pinus sylvestris), von ber wir Fig. 301 einen 3meig abgebildet haben. Der Sauptnugen von diefen Radelholzern besteht übrigens im Solzertrage; ber Solzhandel gewinnt mehr und mehr an Umfang. Fig. 300 gibt ein Bild von ber Pinie (Pinus Pinea), bas hauptfachlichfte Radelholz an den fudeuropaischen Ruften, insbefondere Italiens; bie Samen ber Pinie haben einen manbelahnlichen Beschmad und find egbar. Fig. 302 gibt ein Bild von ber Ceber (Pinus Cedrus), und zwar bon ber Ceber Borberaffens, aus welcher Die befannte Gruppe uraltet Baume auf bem Berge Libanon besteht. Indien bat feine befondere

gernart (Pinus Deodara), die nicht weniger werthvoll sein foll, als bie er bes Libanons. - Roch andere Rabelholzarten, Die bei uns zum il Gegenstand ber Forstcultur find, gehoren hieber, fo namentlich bie rhelfiefer ober Urve (Pinus Cembra), in ben Rarpathen einhei= d und mit egbaren Samen, Birbelnuffe genannt; Die Wehmouth 8= fer (Pinus Strobus), aus Mordamerifa, jest bei uns haufig ange= ngt; Die Rrummbolgfiefer (Pinus Pumilio), ift auf ben bochften irgen ber lette Versuch ber Natur zur hervorbringung baumartiger . rachse, und reicht oft über die eigentliche Baumgranze hinauf; von ihr mt bas fogenannte Rrum mbolgol. - Unfere Bolgpflangenfamm= igen endlich haben theils im freien Lande theils in Bewachshaufern Menge prachtvoller Coniferen, insbesondere nordamerifanische und hollandische Tannen, unter benen die Urten aus ben Gattungen Arauia, Eutassa, Dammara und Cunninghamia bie schönsten sind und ibre Beimath von nicht geringerer Bedeutung und Ruglichfeit, als ere einheimischen Rabelhölzer für Deutschland.

Die zweite Gruppe begreift die chpressenähnlichen Zapfensime (Cupressineae), unter welchen die morgenländische Chpresse pressus sempervirens, Fig. 303) die erste Stelle einnimmt. Hieher irt auch der Wachholderstrauch (Juniperus communis, Fig. 304), unt genug durch die Verwendung, die seine Früchte, die Wachholdersen, und sein wohlriechendes Holz sinden; beide sind auch officinell, so wie Zweige vom Sevens oder Sadebaum (Juniperus Sabina), der dem südlichen Europa stammt und in früherer Zeit nicht selten in ren Gärten gezogen wurde, wie jest noch der Lebensbaum (Thuja intalis und occidentalis), der virginische Wachholder (Juniperus ziniana) und verschiedene Arten von Cupressus und Taxodium, welche

größeren Sammlungen von Coniferen getroffen werben.

Als eine britte Gruppe schließen sich nach Reichenbach bier bie ingiaceen (Altingiaceae) an, unter benen er bie Platanen unb Storarbaume begreift, welche Endlicher in eigene Familien ge= ht hat. Gie find ben Bapfenbaumen in ber Samenbildung vollfommen ich, die Früchte aber find feine Bapfen mehr, fondern bilben fugelige elige Ratchen, Die von ben Baumen fenfrecht berabhangen; auch Die ter find nicht immergrun und bilben feine Rabeln, sondern fallen brlich ab, und haben eine breite Blattflache, die am Rande verschieden pt ift. Fig. 305 gibt eine Abbildung von einem fruchttragenden igden der befannten Platane (Platanus orientalis), Die aus Grie= and fammend, mit ber abendlanbifden (Pl. occidentalis), bie dorbamerifa einheimisch ift, bei uns vielfache Berwendung in Unlagen Fig. 306 ift ein Zweig vom Liquidambar styraciflua, einem amerifanischen Baume, ber mit zwei anderen Urten feiner Gattung, aber in Uften einheimisch find, ben in unferen Apothefen befannten rax, einen wohlriechenben Bargfaft, liefern.

(Taf. 22.) Die zweite Familie der Doppeldeutigen, die der teaceen (Proteaceae), hat ihren Namen von der sehr zahlreichen ung Protea (Silberbäume), die fast ausschließlich nur auf dem der guten hoffnung zu Sause hauptsächlich ihrer schönen oft filber=

glanzenden Blatter megen in unferen Gemachshaufern vielfach gezogen wint Die Proteaceen stehen in der Entwickelung eine Stufe bober, als die vorige weil bei ihnen ichon die Staubgefäße beutlich auseinanber trette Es find Straucher ober fleinere Baume mit gerftreut= ober fast wirtelig ftebender Bergweigung und Belaubung, beren Blatter ebenfalls burch im gewiffe leberige feste Beschaffenheit und ben häufig silberglangenben abe ichuppigen leberzug auffallen; bei ben meiften Arten find Dieselben aut ausdauernd. Ihre Bluthen find flein, meift zwitterig ober burch fet folagen getrenntgeschlechtig, und fieben meift in zapfenabnlichen mit viele Dedblattern versebenen aufrechten Blumenftanden an ber Spipe ber Breig ober in Trauben ober fonst gehäuft in ben Blattminkeln; Die Frucht if eine einfamige Ruß oder Flügelfrucht oder Steinfrucht. — In Fig. 307 fict man ben einzigen aus diefer Familie bei uns einheimischen Strauch abge bildet, ben Sandborn (Hippophaë rhamnoides), ber hauptfachlich feint prangerothen Beeren wegen nicht felten in Unlagen gepflanzt wird. Die 308 ift ein blubender Zweig von ber Banksia purpurea, welche mit bei übrigen Arten Diefer Gattung im Berein mit ben Gattungen Protes Leucadendron, Grevillea, Hakea u. a. m. Die in unseren Gemachehim fern unter bem Namen der Rap= und ber Neuhollander-Gewächse befanntes Sammlungen bilbet.

Bei ber nun folgenden dritten Familie, bei ben Seibeln (Thymeleae), erreicht bie Entwidelung bes Reldes ihre bochfte Stufe, indes berselbe meift schon blumenkronenartig gefärbt und nicht mehr mit bes Fruchtknoten verwachsen erscheint. Es find meift bald fleinere bald größen Sträucher, felten Rrauter, mit gerftreutstebenber Beraftung und gangtan: Digen, auch noch leberigen Blattern, Die nur bei einigen wenigen Artes Die gewöhnliche weiche hautige Beschaffenheit haben. Die Blutben fieben in ben Blattwinkeln ober an der Spite ber Zweige, und hinterlaffen eint trodene ober fleischige Steinfrucht. - Bei uns einheimisch find nur gmit Battungen, von benen wir in Fig. 309 eine Abbildung von ber Gpagen zunge (Stellera Passerina), einem unbedeutenden Pflangen auf flei: nigen Aeckern geben, und in Fig. 310 vom Berg=Rellerhals (Daphne Cneorum), eine zierliche Urt von Seibelbaft, aus welcher Battung bie gemeine (Dapline Mezereum), beren Rinde als blafenziehendes Mittel in Anwendung kommt, und die vielfach als Giftpflanze aufgezählt wird, befannt genug ift. Berichiebene Daphne-Urten werben auch in ben Gewachshaufern gezogen, hauptsächlich bes Wohlgeruches ber Blumen megen.

### Ordnung III.

Bei ben Aderblätterigen (Venosae) durchläuft die Blattbildung die höchsten Stufen und gelangt zum Abschluß, baher hier vielsach sieder: und schildnervige Blätter vorkommen, jedenfalls Rippen und Adern in denselz ben verlausen. Holzgewächse bilden die Mehrzahl; der krautigen Pstanzen gibt es nicht so viele in dieser Ordnung. In den niedrigeren Gattungen gelangen die Narben auf den Fruchtknoten noch nicht zur regelmäßigen Gestaltung und sind häusig noch getheilt; bei den höher entwickelten werden sie regelmäßig und central. Die Staubgefäße sind bei den meisten hopes ghnisch, d. h. sie sind auf dem Blüthenboden eingefügt; die Umhülung

Bluthen besteht bei ben einen nur in einer Deckschuppe, bei ben meisten us einem Kelche und Deckblatt zugleich. Die Frucht ist balb eine Nuß,

alb eine Steinfrucht, eine Rapfel ober eine Beere.

(Taf. 22.) Die erfte Reihe biefer Ordnung, von Reichenbach ie Unvollkommenen (Incompletae) benannt, weil ber Bluthenapparat och auf einer niederen Entwickelungeftufe ftebt, beginnt mit ber großen amilie ber Ranchenbluthler (Amentaceae), welche als gemeinsames Rextmal ben eigenthumlichen Blumenstand haben, ber ein Ratchen geaunt wird, wie g. B. bei ben Weiben, Bappeln, Safelnufftrauchern u. a. m., no beren Bluthen, allerdinge noch unvollfommen, meift getrenntgeschlechtig mifchen ben Dedichuppen biefer Ratchen verftedt find, und von welchen ie mit 2 tiefgespaltenen Narben (obne Griffel) versehenen weiblichen als grucht eine Urt Balgkapfel, ober eine Ruß, Flügelfrucht ober Steinfrucht interlaffen, welche bei ben meiften in einer Urt von Bapfen beifammen teben, ber bisweilen burch Fehlschlagen fast nur einfruchtig wirb. — Unter Die Ranchenbluthler geboren Die meiften unferer einheimischen Laubholer (mit Unenahme ber Ulmen und Linden), und fle zerfallen nach ihrer naberen Bermanbtichaft unter fich, welche burch bie Beschaffenheit ber Früchte begründet werden, in mehrere Gruppen, als deren erfte wir bie weibenartigen Gemächse (Saliceae) nennen, zu welchen unsere Weiben und Pappeln gehören; wohlbefannte Baume ober Straucher, welche feuchten Boben lieben, mit leichtem weichem Solze und mit einer auffallen= ben Fähigfeit fich schnell zu bewurzeln, weßhalb fle mit fo wenig Dube vermehrt werben fonnen. Bon ben Beiben (Salix) fann befanntlich ein gar vielfacher nublicher Gebrauch gemacht werden nicht allein zu Rorbge= flechten ober weil die Rinde einzelner wegen bes barin enthaltenen Beiben= bittere officinell ift, fondern namentlich auch g. B. zu Uferbauten, Damm= befestigungen u. bgl. m. Fig. 312 zeigt uns die fogenannte Bruchweibe (S. fragilis) in verjungtem Mafftabe, ber aber ein recht gutes Bild bom Sabitus ber Beiben im Allgemeinen geben fann. Fig. 311 ift ein Zweig von ber Purpur weibe (S. purpurea), beren Rinde in ben Apothefen gebraucht wird, so wie die Rinde von ber S. Russeliana (Fig. 313) unb von ber S. pentandra (Fig. 314); auch bie Rinde von ber gemeinen wei-Ben und von ber Bruch = ober Anach - Weibe bient zu biefem Zwecke. S. caprea ift die befannte Sahlweibe (Balmfägchen); die Trauerweibe auf unseren Rirchhöfen und sonft in Unlagen beißt S. babylonica und ftammt aus bem öftlichen Aften. — Die Pappeln (Populus) find nicht weniger gefannt, als die Weiden. Fig. 315 ift die Abbildung von ber ge= meinen Schwarzpappel (P. nigra); Fig. 316 von ber bekannten italie= nifchen ober Chauffeepappel (P. italica), Die übrigens aus bem Drient stammt und faum feit 150 Jahren bei und eingeführt ift und zwar nur in mannlichen Gremplaren, die aus ber Lombardei famen. Die Silbers pappel (P. alba), die Zitterpappel ober Espe (P. tremula) find noch weitere vielgesehene einheimische Urten, bie Balfampappel und bie Rofen= franzpappel (P. balsamisera und monilisera), welche vielfach in Anlagen ober als Alleenbaume verwendet werden, famen aus Nordamerika zu uns.

5-000h

Bur zweiten Gruppe diefer Familie, zu ben Birfengemachfet (Betulineae), geboren bie Birten und Erlen, wichtige Balbbaume int besondere für die nordliche gemäßigte so wie für die falte Bone, wo it bon allen Solzgemächsen noch am weiteften gegen Norben geben. gibt ein Bilb von ber gemeinen weißen ober bangenben Birte (B. alba), die ein gutes Wert- und Brennholz liefert, ebenfo Reifstangen und Besenreis, und aus ber Rinde wird im Norden der Birfentheer gewonner bem bas Jucht en leber seinen eigenthumlichen Geruch verdankt. - Die Erle (Alnus glutinosa; Fig. 318 ein blubender Zweig) ift insbesondere baburt wichtig, bag fle bie einzige Solgart ift, bie auf sumpfigem Boben noch 30 beiht und beren Solz fich zu Bafferbauten vorzüglich eignet, aber auch : Wertholz geschätt ift; Die Rinde fann gum Gerben benütt merben. - Und bie Bain : ober Beigbuche (Carpinus Betulus, Sagebuche; Fig. 31: ein Zweig mit Bluthen und Fruchten), leicht kenntlich an ben fart gefal teten Blattern und in alteren Garten zu Laubegangen u. bgl. m. vielfach be nutt, weil fle ben Schnitt mit ber Scheere gut ertragt, gehort bieber; fie if übrigens in unferen Balbern einheimisch und liefert ein ausgezeichnetes Brenn und Bertholz. - Den Birfen am nachften verwandt ift bie britte Gruppe ber Bagelstraucher (Myriceae), von benen eine Urt, ber beuticht Gagel (Myrica Gale, Fig. 320), gang im Norden auf Moorbruchen in ben Saiden wildwachst, von ber bas sogenannte Gagelol gewonnen wird In Nordamerika findet fich ber Bachsgagel (Myrica cerifera), beffet beerenartige Frucht ein aromatisches Wachs ausschwitt, welches sogar gut Rergenfabrication benütt merben fann. - Die vierte Gruppe endlich, Die ber Becherfrüchtigen ober Fagineen (Fagineae), enthalt biejenigen unserer Laubhölzer, beren Früchte von einer sogenannten Becherbulle umgeben find, wie bei ber Giche, Safelnug, Buche und egbaren Raftanie, also die wichtigsten berfelben, welche zum Theil ausgedehnte Wälder bilden und beren Holz zu gewerblichen und zu haushaltungs-Zwecken aller Art gang unentbehrlich ift. Fig. 321 ift ein Zweig von ber gemeinen Safele nußstaube (Corylus Avellana), befannt genug burch ihre egbaren Samen. Fig. 322 gibt die Abbildung der gemeinen Buche (Fagus sylvatica, Rothbuche), nicht nur bes Golzes wegen einer unferer vornehmften Walde baume, fondern aus ben Samen (Buchedern ober Bucheln) wird auch ein gang gutes fettes Del gewonnen. Fig. 323 gibt einen Zweig und Fruchte vom zahmen Rastanienbaume (Castanea vesca), der zwar aus dem füblichen Europa ftammt, aber bis in's mittlere Deutschland berein feiner egbaren Fruchte megen angepflanzt wird (Marronen beigen die vom Guben her in ben Sandel fommenden Früchte). Fig. 324 gibt ein Bild von unserer sogenannten Stiel= ober Sommer=Eiche (Quercus pedunculata), die mit der Stein= oder Wintereiche (Q. Robur, Fig. 325 ein Zweig mit ben auffigenben Fruchten) unsere ausgebehnten Gidenwalbungen bilbet. Das Eichenholz zeichnet fich aus burch Babigkeit, Festigfett und Dauer, Die Rinde wird gum Gerben benütt, und bie Fruchte find eine vorzügliche Schweinemast; geröstet geben sie ben "Eichelkaffee." Big. 326 gibt einen Zweig von ber Rorf=Giche (Q. Suber), Die in ben Ruften: landern bes mittellandischen Meeres milbmachst, und beren schmammige Rinde das Rorf. ober Pantoffelholz liefert. Fig. 327 ift ein Bweig

von der ächten Galläpfel=Eiche (Quercus infectoria), deren Berwens dung zum Färben, zur Dintenbereitung und auch zum Gerben befannt ist. Diese Galläpfel rühren vom Stiche der Gallwespen her. Die Färbers Eiche (Q. tinctoria), eine nordamerifanische Art, liesert das gelbsärbende Holz, das unter dem Namen Quercitron im Handel ist. In Gartensanlagen trifft man auch noch andere nordamerifanische Arten, deren Acclismatistrung ihres schnelleren Buchses wegen sehr wünschenswerth wäre, so namentlich Q. rubra und coccinea. Die sogenannten Knoppern kommen von der Knoppereiche (Q. Aegilops), welche in der Levante einsheimisch ist.

(Taf. 23.) In ber zweiten Familie diefer Reihe, in ber Familie ber Reffelge wachfe (Urticaceae), faßt Reichenbach mehrere Gruppen zusam= men, welche Endlicher ale besondere Familien aufgablt. Dieselbe überragt in ber Entwidelung die vorhergebende Familie baburch, daß bei ihren Gattun= gen nicht nur ber Fruchtknoten gang frei wird, fondern auch bie Rarbe fich zu einem geschloffenen Bangen zusammenzieht, und bag eine bestimmt ge= formte Bluthenhulle auftritt. Im lebrigen find die Formen in dieser Familie gar mancherlei. In der ersten Gruppe ber Artocarpeen (Artocarpeae) 3. B. find Diejenigen Gattungen vereinigt, bei benen bie Fruchtknoten auf einem gemeinschaftlichen Fruchtboben beifammen gehäuft fteben, eingepadt in ihre fleischig auswachsende Bulle; Die Samen haben ferner einen Gimeifforper und ber Reimling ift gefrummt. Sieber geboren Die Feigen (Ficus), von welcher Gattung Die Fig. 328 einen Zweig und eine reife Frucht bes gemeinen Feigenbaumes (F. Carica) abgebil= bet gibt. Bei ben Feigen nimmt bie faftig fleischige Umbullung eine faft birnformige Bestalt an und halt im Innern eine Menge fleiner einzelner Fruchtknoten, beren jeder feine Marbe bat und zu einem barten Rugchen ausreift, umschloffen. Er ftammt aus bem Drient und ift jest in Gub= Europa verwildert. Seine Fruchte find befanntlich ein bedeutenber San= belsartifel aus Italien, werben baufig gegeffen und find auch officinell. Die übrigen Feigenarten find hauptfachlich in ben Eropenlandern zu Saufe, und ber Milchfaft verhartet bei mehreren Arten gu Rautschuck (Gummi elasticum), fo namentlich bei F. elastica; von F. indica und anderen verwandten Arten kommt ber Schellad. Fig. 329 ift ein Zweig vom Brobfruchtbaume (Artocarpus incisa), Diefem außerft nuglichen Ge= wachse auf ben Inseln bes großen Oceans. Die unreife Frucht schmedt ge= backen fast wie Brob; auch die Samen find egbar; ber Bast wird zu Klei= bern verarbeitet, und bas leichte Solz eignet fich besonders gut zu Rahnen. Fig. 330 ift ein Zweig vom schwarzen Maulbeerbaum (Morus nigra), welchen man ba und bort in einem Garten am Spaliere findet, weil seine bunkelrothen Früchte angenehm schmeden, nicht so fabe als bie bom weißen D. (M. alba), beffen Blatter bas einzige bis jest noch nicht ersette Futter fur bie Seidenraupen abgibt. Sieher gehört auch ber fo= genannte Rubbaum (Galactodendron), auf Caracas einheimisch, beffen Milchfaft wie thierische Milch trintbar ift; nicht fo ber Milchfaft vom ja vanifden Giftbaum (Antiaris toxicaria), ber eines ber furchtbarften bis jest befannten Pflanzengifte ift, womit bie Ginwohner ihre Bfeile vergiften.

5-000h

- Bei ber zweiten Gruppe, ber ber hopfenartigen Gemid (Lupulinae), ift ber Fruchtknoten von ber Bluthenhulle wie in einen Schlauf eingehüllt; es find 2 Marben borhanden, ber Samen ift ohne Gimeig un ber Reimling spiralig gewunden; die Staubbeutel find 2facherig. Fig. 331 gibt einen Zweig vom gemeinen Sopfen (Humulus Lupulus) m weiblichen Bapfen abgebildet, und bekannt ift bie Verwendung ber letten wegen bes in ihnen enthaltenen gewürzhaft bitteren Stoffes (Lupulin) zur Bie brauerei, fo wie auch bie jungen Sproffen ein gartes feines Fruhgemufe w ben. - Gine britte Gruppe ift bie ber Sanfgemachfe (Cannabinae) bei benen ber Fruchtknoten in ber scheibenartigen Bluthenhulle frei ficht ber Samen fein Eiweiß hat und bas Burgelchen in anfteigenber Rit tung liegt. Figur 332 gibt einen blubenben mannlichen Sanfftenge (Cannabis sativa), ber befanntlich bei uns feiner gaben Stengelfasen megen im Großen gebaut und zur Berftellung von Linnengemeben we Seine Bluthen sind getrenntgeschlechtig; Die mannlig blühenden Stengel liefern ben feineren Sanf und werden früher braud bar, weghalb man fle auszieht (ben Sanf fimmeln), noch ebe bu weiblich blühenden Stengel ben Samen zur Reife bringen. bient zu Bogelfutter, und wird in ber Medicin angewendet. - 3: bie Gruppe ber Ulmeen (Ulmeae), bei welchen bie Blumenhule fcon eine regelmäßige Gestaltung angenommen bat und 2 Rarben auf treten, gehört bie UIme ober Rufter (Ulmus campestris, Fig. 333), einet unserer werthvolleren Laubholzbaume, beffen Solz vortrefflich ift, oft pracht volle Mafer hat und namentlich nicht leicht von Insetten angegriffen wird. - Die achten Urticean (Urticeae) endlich haben ben Fruchtfnoten frei auf bem Grunde ber tiefspaltigen Bluthenhulle, und bie zwei Rate ben find in eine einzige zusammengezogen. Sieher geboren bie befannten Brennneffel = Arten (Urtica), von benen Fig. 334 Die fleinere (Urtica urens) abgebildet gibt. Fig. 335 ift bas sogenannte Glasfraut (Parietaria officinalis), bas früher officinell gewesen, jest aber nur noch zum Reinigen von Glaswaaren feine Verwendung findet, wozu es feinet eigenthumlichen Raubbeit wegen befonders taugt. Fig. 336 ift Die Abbils bung von Dorstenia Contrajerva, welche auch hieher gehort, und beren Wurzel ein ausgezeichnetes Mittel gegen ben Big giftiger Schlangen fein foll, und auch fonft in den Apothefen gehalten wird.

Die britte Familie in dieser Reihe, die der Nycragineen (Nyctagineae), überragt die beiden vorigen, weil bei ihr nicht nur die weibliche Blüthe, sondern auch die Umhüllung derselben zur vollkommenen Ausbildung gelangt; eine kleine Familie von lauter Tropengewächsen, von welchen wir in Fig. 337 die interessanteste Art geben, die Mirabilis Jalappa, in unseren Gärten unter dem Namen Schweizerhosen ober Wunderblume als Rabattenzierpstanze bekannt; sie öffnet sich des Abende und schließt sich im Sonnenscheine. Auch die Gewürzsträucher (Calycanthus- und Chimonanthus-Arten) zählt Reichenbach hieher.

Die zweite Reihe dieser Ordnung, die Blattreichen (Foliosae) genannt, beginnt mit der Familie der Pfeffergewächse (Piperaceae), welche ausschließlich in den Tropenlandern einheimisch sind und sich auss

5-000h

zeichnen durch den Gehalt an einem scharfen Harze und atherischen Dele, insbesondere so die Gattung Piper selbst, aus der wir verschiedene Geswürze und Arzneipstanzen bestsen. (Taf. 23). Fig. 338 ist ein Zweig vom Pfefferstrauch (Piper nigrum), der uns den "schwarzen" Pfeffer (die unreisen getrockneten Beeren) liesert und in Oftindien im Großen gebaut wird. Piper Cubeba ist ein wichtiges Arzneimittel; die Blätter von Piper Betle bilden einen Hauptbestandtheil des bekannten Betel, den die Oftindier so leidenschaftlich kauen (eine Zusammensehung aus dies

fen Betleblattern, Ralf und ben Fruchten ber Arefapalme). Die zweite Familie Diefer Reihe bilben Die Ofterlugei= Be= machfe (Aristolochieae), welche bie vorige überragt nicht nur baburch, weil die Ausbildung ber Staubgefäße bis zu freien Staubfaben gelangt, mabrend fie bei ben Pfeffergemachfen bei ber Staubbeutelbilbung fteben bleibt, fondern weil jest auch eine formliche Blumenhulle auftritt, welche bei letteren noch nicht zur Entwidelung gefommen ift. Sieber gehört die bei uns wildmachsende Ofterlugei (Aristolochia Clematitis, Fig. 339), welche als Arzneipftanze aufgegeben ift, bagegen liefert bie Arist. Serpentaria (Fig. 340), die virginische Schlangens wurg, die jest noch officinell ift; Arist. Sipho, ber Tabafpfeifen= ftrauch, ein Rantengewächs, bas in unferen Garten gur Befleibung von Lauben u. bgl. m. gezogen wirb, flammt aus Morbamerifa. Die Bafelwurg (Asarum europaeum, Fig. 341a), früher auch officinell, wachst in Deutschland wild, ift aber gleichfalls nicht mehr im Gebrauche. Sie= her ift neuerdings auch bie merfwurbige Bflange, ber fogenannte Ran= nentrager (Nepenthes destillatoria, Fig. 292 auf Saf. 21) gestellt worden, die Reichen bach in die Familie ber Chtineen eingereiht hatte, Die er ben Tarineen nahe verwandt erflart, mabrend folche jest ben Ariftolo= dieen angereiht worden find (vergl. S. 605). Dieselbe ift im sublichen Uffen zu Saufe, und zeichnet fich aus burch eine gang eigenthumliche fchlauch= ober fannenabnliche Erweiterung vorne am Blattftiele, geschloffen mit einem formlichen Dedel, ber also bas eigentliche Blatt ift. In biefen Schläuchen sammelt fich mabrend ber Nacht ein fügliches trinkbares Waffer. Auch eine Schmaroperpflanze auf Sumatra (Rafflesia Arnoldi) muß bier er= wahnt werben, weil fle bie größte bis jest befannte Blume, oft bis gu 3 Fuß im Durchmeffer und 10 Pfund im Gewichte, hervorbringt. — An bie Ariftolochieen reiht Reichenbach auch die Gattung Myristica an, aus ber Big. 341 b einen Zweig mit reifer Frucht gibt von ber M. aromatica, Mustatnußbaum, auf ben Moluften einheimisch und wichtig wegen ber Samenferne, bie bei uns als Dusfatnuffe in vielfachem Gebrauche find. Der Mantel um biefe Rerne (in ber Figur unten befonders gegeben) ift bas als Mustatbluthe ober Macis im Sanbel gangbare Gewürz, bas auch zu arzneilichen Zweden benütt wirb.

Sehr wichtig als Gewürze und Arzneigewächse sind endlich viele-Bstanzen aus der dritten Familie dieser Reihe, den Loorbeerges wächsen (Laurineae), welche wieder eine höhere Stuse der Entwicklung zeigen, indem bei ihnen die Blüthenhülle als ein formlicher blumenkronens artiger Kelch sammt den übrigen Blüthentheilen zur vollkommenen Gestals tung gelangt. Es sind Bäume mit einsachen ganzrandigen immergrünen

Blattern, bie meift eine fast leberartige Confistenz haben und von 3 Laut rippen burchzogen find. Gie bilben in ben marmeren Rlimaten nicht fi ten ausgebehnte Balber; Guropa befigt bavon nur ben gem einen Bob beer (Laurus nobilis), ber aus bem Orient ftammt und in Gub-Gurm verwildert ift und vielfach angepflangt wird; die schwarzen Beeren im officinell; die Blatter bienen als gewürzhafte Buthat bei ber Fig. 342 ift ein Zweig vom Rampferbaume (Laurus Camphora bon bem ber Rampfer unferer Apothefen fommt (wird gewonnen a ben belaubten Zweigen mittelft Destillation). lebrigens enthalten auch net andere Pflanzen biefen Stoff; ber Sumatrafampfer fommt von eines ganz anderen, bem Rapurabaume, Dryobalanops Champhora. fonft feine Bermanbtschaft mit biefem in Japan und China ein beimifden Baume hat. Fig. 343 ift ein Zweig von Laurus Cassia, auf Cente einheimisch, von bem die befannte Bimmtcaffie unferer Apothefen fommi Fig. 344 ift ein Zweig vom Laurus Sassafras, der, in Nordamerika ein heimisch, bas im Sandel vorkommende Saffafrasholz liefert; Fig. 345 gibt einen blubenden Zweig vom Bimmtbaume (Laurus Cinnamomum! ber auf Ceplon wildwachst und aber auch bort im Großen cultivirt wird. Die innere Rinde der jungen Aefte ift ber achte Bimmt. Die amerit nifchen Laurus-Arten enthalten in ihrer Rinde lange nicht bas reine Bimm! Aroma, wie die oftindischen.

Sieher ftellt Reichenbach auch die Sippe ber Monbfamenge wach fe (Menispermeae), meift rantende Straucher ber beifen Erbftriche mit bittersaromatischen Wurzeln und zum Theil giftigen Samen. Diefelben fint aber neuerdinge in die Nabe ber Magnoliaceen gebracht morben (vergl

Diese weiter unten VIII. Rl. Orb. II. Ranunculaceen).

## Klasse VI.

# Gauzblumige (Synpetalae).

(Taf. 24 — 37.)

Diese Rlaffe begreift alle Blattkeimer (f. S. 602), beren Bluthen: umbullung in zwei bestimmt unterschiebene Organe, in ben Relch und bie Blumenkrone, auseinander getreten ift, bei benen aber bie lettere noch aus einem einzigen Stud besteht, die Abschnitte alfo, menn auch ichon bisweilen tiefgetheilt, jebenfalls noch unten am Grunde gufammengewachsen find, fo daß von einer mehrblätterigen Blumenfrone noch nicht die Rebe sein kann. Der Relch erscheint als die bem weiblichen Blathenapparate zugehörige Umhullung, mabrend bie Blumenfrone als bie bem mannlichen Bluthenapparate zufommenbe Bulle angesehen werben fann; und wie biefe beiben Apparate einen gang entgegengefesten Entwicklunges gang, ber erftere ein Streben nach Concentricitat, ber lettere nach Green: tricität, erkennen laffen, so ift auch ber Relch anfänglich noch mit bem Fruchtknoten vermachsen, wird mehr und mehr frei von biesem und gelangt zulest zur vollfommenen Gestaltung, indem die Abschnitte, in welcht er auseinander gegangen gewesen, nach und nach formlich verwachsen und

inen ganzen, nicht aus mehreren Stücken bestehenden Kelch bilden; die Blumenkrone dagegen verräth das umgekehrte Streben, in mehrere Blätter useinander zu treten, und deshalb bilden die Ganzblumigen die unterste Stufe der mit einer wirklichen Blumenkrone ausgestatteten Pflanzen. In inderen Shstemen sind dieselben häusig Monopetalae (mit einer Blumen-

rone aus nur einem einzigen Blatte) benannt.

Die drei Ordnungen dieser Klasse, die Spaltblumigen, Lape sig blumigen und Radblumigen, lassen den oben angedeuteten Entwicklungsgang bei der Bildung der Blumenkrone deutlich erkennen. Wäherend bei den Pstanzen der ersten Ordnung sich die Blumenkrone erst entwickelt als Röhre, die verschiedenartig gespalten sein kann, tritt bei denen der zweiten Ordnung die Durchbildung des Saume's oben an der Röhre in den Vordergrund, mit unregelmäßigen Theilungen (Lippenform 10.) bes ginnend und später zur regelmäßigen Gestalt sich fortbildend, bis zulest bei der dritten Ordnung die meisten Pstanzen eine Blumenkrone zeigen, bei der ein vom Mittelpunkte aus regelmäßig abgetheilter Saum vorherrscht und sich in den höheren Familien bereits zu einer Theilung in mehrere Blätter hinneigt.

#### Ordnung I.

Bei den Pflanzen dieser Ordnung, ben Spaltblumigen (Fissistorae), ist auch der Kelch noch auf der so eben angedeuteten niederen Entwicklungssstufe begriffen, noch verwachsen mit dem Fruchtknoten, nur gezähnt oder auch tieser getheilt am Rande. Die meisten zeigen als Normaldisposition der Staubgefäße die Fünfzahl; bei anderen erscheint die Vierzahl mit großer Regelmäßigkeit.

(Taf. 24). Die erste Reihe vieser Ordnung bilden die Haufensblüthler (Aggregatae), welche wieder in 3 Familien zerfallen, von denen die unterste die der Plumbagineen (Plumbagineae) genannt ist von der Gattung Plumbago, Bleiwurz, aus der früher der scharfen giftigen Eigenschaften der Wurzel wegen eine Art, Plumb. europaea, officinell gewesen ist. Die meisten Plumbagineen gehören der wärmeren gemäßigten Zone an, und mehrere Plumbago-Arten sind schöne reichblüthige Bewohner unserer Gewächshäuser, z. B. Plumb. capensis (Fig. 347), rosea und zeylanica. Sieher gehört auch das bekannte Meergras (Statice Armeria, Fig. 346), eine der beliebtesten Einfassungspflanzen um die Blumenrabatten.

Die zweite Familie dieser Reihe bilden die Geisblattgewächse (Caprisoliaceae), bei welchen zwar der Relch noch verwachsen ist mit dem Fruchtknoten, der ein= oder mehrsächerig und jeder dieser Fächer mit nur einem, bei wenigen auch mit mehreren Sameneichen vorkommt, der Griffel aber ist in seiner Bildung zum Abschluß gelangt und trägt an seiner Spite eine einsache regelmäßige Narbe, die bei mehreren kopfförmig sich gestaltete. Der Relch ist auf den Fruchtknoten ausgewachsen und bildet einen oft kaum bemerkbaren 4—5zähnigen Saum, oder eine sogenannte Samenkrone. Die Geisblattgewächse zerfallen in mehrere unter sich wieder näher verwandte Gruppen, welche von Anderen als eigene Familie ausgeführt sind. 1) Die Kardengewächse (Dipsaceae), bei denen die Blumen in einem Kopf

ausammengehäuft fleben, ber am Grunde von einer blattartigen Gulle = geben ift, und ihnen bas Aussehen von Syngenesiften (XIX. Rlaffe Linne) geben, bon benen fle fich aber burch ihre vier freie, nicht ver fene Staubbeutel unterscheiben. Es find Rrauter ober Salbftrauder = gegenüberftebenben Blattern und mit einfamigen Schlauchfruchtden; fie boren meift ber gemäßigten Bone an, und wir geben von jeder milba = fenben Gattung eine Urt als Reprafentanten abgebilbet. Fig. 348 ift gemeine Kräsblume (Scabiosa arvensis); Fig. 3.49 die buften De Kronenscabiose (Asterocephalus suaveolens Desf. ober Scab. lumbaria L.); Fig. 350 ber Teufeleabbig (Succisa pratensis Ma ober Scab. succisa L.); eine ber iconeren Sommerpflanzen in unferen G ten ift bie Asterocephalus (Scab.) atropurpureus unter bem Namen großblumigen Scabiofe. Fig. 351 ift bie Balbfarben biftel (Dipsacus sylvestris), ber Beberfarbe ober Rauhfarbe (Dips. fullonum) ähnlich, bie, aus Gubeuropa stammend, zu Tuchmacherzweden bei une baut wirb. — 2) Die Balbriangewächse (Valerianeae) haben 🛬 Blumen in einer Trug- ober Scheinbolbe beisammen fteben und bie Frut= find ursprünglich in ber Anlage 3facherig und 3famig, werden aber burd Berfummerung von 2 Fachern meift einfamig; Die Blumen enthalten aud meift 3 Staubgefaffe, aber auch bier tommt biefe Berfummerung öfter Es find frautartige Bflangen mit gegenständigen Blattern, und fi geboren ber gemäßigten Bone an. Als Reprafentanten ber bei und milwachsenden Gattungen geben wir je eine Art berfelben. Fig. 352 ift ber befannte Ader= ober Sonnenwirbelfalat (Valerianella olitoria. Rugle-Salat), ber auf Brachadern u. f. w. im Spatherbft und Frubjahr gesammelt wirt; Fig. 353 ift ber gemeine Balbrian (Valeriana officinalis), bon bem bie fraftig wirfenbe Balbrianmurgel unferer Upo thefen fommt; Fig. 353b ift ber getrenntbluthige Balbrian (Val. dioica), von welchem auf feuchten Biefen balb nur mannlich blubenbe, balb nur weiblich blubende Eremplare gefunden werden. Auch eine fcone Rabattenzierpflanze, Centranthus ruber (Valeriana rubra) gebort in biefe Gruppe; fle blubt in rothen ober weißen großen Rifpen, und Die Blumchen find immer nur einmannig. - 3) Die achten Geieblattgewach fe (Lonicereae) haben bie Blumen balb an ber Spipe und bann meift in Scheinbolben, ober achfelftanbig und bann baufig zu zwei beifams men ober in Wirtel gestellt, und bie Fruchte find meift faftige ober fleifchige Beeren, vom bleibenben Relde gefront und urfprunglich mehrfacherig, aber häufig burch Fehlschlagen nur einfamig geworden. Es find Rrauter ober Straucher, oftere mit windenbem Stengel, mit gegenftandigen am Grunde bisweilen bermachfenen Blattern, und fie geboren fast alle ber ge= mäßigten Bone an. Die Abbilbungen geben je eine Urt aus ben bei uns wildwachsenden Gattungen. Fig. 354 ift ber sogenannte Attich (Sambubucus Ebulus), eine narkotisch scharfe Giftpflange, mabrent ber gemeine ober fcmarze bollunber ober Flieber (Sambucus nigra) in feinen Blumen ein bekanntes schweißtreibenbes Mittel liefert und egbare Beeren hat; Fig. 355 ift ber Wasserholder (Viburnum Opulus), von dem in unseren Garten eine fugelblumige Spielart mit lauter geschlechtelofen Blumen, die Schneeballen, gezogen wird; Fig. 356 ift Die Linnes

nnaea borealis), ein zierliches feltenes Pflänzchen in ben Walbern bes rdens, hier aufgeführt, weil es dem unsterblichen Linné zu Ehren be= ent ift; Fig. 357 ift bas befannte, in unfern Barten haufig verwendete isblatt (Lonicera Caprifolium, Jelangerjelieber), von welcher Gat= g noch mehrere Arten als Ziersträucher gezogen werben, so L. tatarica, igena, sempervirens u. a. m. - 4) Die Lorantheen (Lorantheae) imen nur als Schmaroper auf anderen Bäumen vor, und find immer= ne gablich äftige Straucher mit ledergaben Blattern und burchschimmern= Bei une findet fich aus Diefer Gruppe nur eine einzige Art, Beeren. Diftel (Viscum album, Fig. 358), Die auf Obst = und Balbbaumen offen und aus beren weißen Beeren ber Vogelleim bereitet wirb; im lichen Deutschland machst auf ber öftreichischen Eiche bie Riemen = ume (Loranthus europaeus, Fig. 359), ber vorigen viel abnlich, aber Früchtchen brangegelb. Sieber gebort auch bie befannte Ralthauspflanze cuba japonica, beliebt wegen ber immergrunen gelb ober weiß geflecten itter, und die Sippe ber Mangrovebaume (Rhizophoreae), die im lamme ber großen Fluffe im heißen Amerika und Asten wurzelnd große recten mit einem undurchdringlichen Laubdache überziehen, und bie durch e Sumpfluft gefährlichen Mangrove = Balber bilden. 5) Die bei = Ibeerartigen Pflangen (Vaccineae) endlich bilben die lette Gruppe fer Familie; strauch = ober halbstrauchartige Gewächse meift mit zierlichen ctigen achfelständigen Blumchen und nnterständigen beerenartigen Fruch= , wodurch fle fich ftreng von ben ihnen ahnlichen Beibefrautern unter= eiden. Fig. 360 ift die Moosbeere (Oxycoccos palustre oder Vacium Oxycoccos); Fig. 361 bie Breiffelbeere (Vaccinium vitis aea) mit rother Frucht, Die häufig mit Buder eingemacht wird; Fig. 361 b Deibelbeere (Vacc. Myrtillus) mit ichwarzer Frucht und allbefannt. Bei ber britten Familie Diefer Reihe, bei ben Rubiaceen (Ruaceae) fommt die weibliche Bluthe zur volltommenen Gestaltung; ber uchtknoten ist nur bei wenigen noch zweiköpfig und zweisamig, bei ben rigen aber schon mehr in sich abgeschlossen mit vielfamigen Fächern, mit r einem einzigen Griffel und an beffen Spipe eine 2spaltige ober gang jelmäßige Marbe. Es sind in dieser Familie einjährige und ausdauernde auter, Straucher und Baume, Die Blatter vom Quirlftanbigen bis Gegen= ndigen, die Blumen mit 4, 5-6 Staubfaben; Die Früchte vom Schlauche gur Rapfel und Beere; und es ift alfo begreiflich, daß biefelbe in mehe bestimmt geschiedene Gruppen zerfällt, welche von Anderen als felbst= ndige Familien aufgezählt werden. 1) Die erfte Gruppe, welche noch f der niedrigften Stufe ber Bildung begriffen ift, ift die ber Stern= uthler (Stellatae), welche vorzugeweise Gemachfe aus ber gemäßigten me enthalt, leicht fennbar an ben quirlartig gestellten Blattern und ben zelmäßigen Atheiligen Blumchen mit 4 Staubfaden und auf der 2knopfigen ucht angewachsen, welche trodenhäutig ober seltener beerenartig fleischig Wir geben aus ben wildmachsenden Gattungen je eine Urt abgebilbet if Taf. 25. Fig. 362 ift ber befannte Waldmeister (Asperula lorata), ein Hauptingredienz beim fogenannten Maitrant, weil das Kraut im Trodenwerden fehr angenehm riecht; Fig. 363 ift bas sogenannte lebfraut (Galium Aparine), beffen hedenborftige Früchtchen überall

an Rleibern u. f. w. hangen bleiben; Fig. 364 ift bie fre uablatta Baillantie (Vaillantia cruciata; Galium Cruciata), burch feine Farbung auffallend; Fig. 365 ift bie Farberrothe ober Rrappfland (Rubia tinctorum), ihrer rothfarbenden Burgeln megen im Größern baut. — Un biefe Gruppe schließen fich bie Spermacoceen (Sperm coceae), an, beren Fruchte icon nicht mehr 2fopfig, fonbern einfach 2famig und gefront vom Relche find. Fig. 366 gibt bie einzige Urt al biefer Gruppe, die bei uns wild machet, die Ader= Sherarbie (Ste rardia arvensis); hieher gehört aber auch die Richardsonia scale beren Wurgel als Ipecacuanha alba in ben Apotheten gehalten wird. -Un diese schließt fich die Gruppe ber Kaffeegewächse (Coffeaceae an, beren Fruchte ichon zu einer faftigen Steinfrucht ausmachfen, m welche immer nur gegenständige Blatter haben. In diese fommt neben W beftigste Brechen erregende Pflanzen, beren Burgeln ebenbegwegen ju be wichtigsten Arzneistoffen gehören, neben die brafilianische Psychotos emetica (Fig. 368) und die Cephaëlis Ipecacuanha (Fig. 369), jour bie Chiococca anguifuga, beren Wurzel (radix Caincae) eines wirksamsten Mittel gegen ben Biß giftiger Schlangen sein soll, auch w Raffeebaum (Coffea arabica, Fig. 370) zu fteben, beffen Samen & fanntlich die sogenannten Raffeebobnen find; im öftlichen Afrika w fprünglich einheimisch, ift berfelbe langst in allen Tropenlandern we breitet. - Die Gruppe ber Cinchonaceae) endlie haben eine 2facherige Frucht mit vielen Samen im einzelnen Rache, und in biefer finden fich die wichtigen Baume vereinigt, Die, im beißen Amerik einheimisch, die verschiedenen Gorten ber Chinarinde ober Fiebet: rinde liefern. Fig. 372 zeigt einen blubenben Zweig und ein Rinden ftud von Cinchona oblonga, und Fig. 373 einen folden von Exostemms floribunda; beibe find achte Fieberrindenbaume. Diese Rinde ift befannte lich bas Sauptarzneimittel gegen Wechselfieber, feit 1640 von ben Jesuites aus Beru nach Europa gebracht, woher biefelbe auch ben Namen cortes jesuiticus erhalten hat. Fig. 371 ift ein blühender Zweig von Nauclea Gambir, einem brafilianischen Baume, von bem gleichfalls ein febr fartes abstringirendes Mittel gewonnen wird.

Die zweite Reihe biefer Ordnung, Glodenbluthler (Campanaceae) genannt, eröffnen die Scheibenbluthigen (Compositae, Synanthereae; Syngenesisten des Linne'schen Systems), über deren Bau das Nöthige schon Seite 267 ff. und 277 ff. gesagt ist. Sie bilden die größte Pstanzenfamilie unter den Phanerogamen, und umfassen beinahe den zehnten Theil derselben, auch sind sie über die ganze Erde verbreitet, am häussigsten jedoch kommen sie in der nördlichen gemäßigten Jone vor. Ihre Anwendung und ihr Nugen ist mannigsach; viele sind Nahrungspflanzen, andere Arzneipstanzen, und gar manche beliebte Zierpstanzen in unseren Gärten. Im Ganzen zählt man schon über 900 Gattungen mit über 8000 Arten in dieser Familie, und diese zerfallen in vier Gruppen, welche durch eine immer höher gehende Entwicklung übereinander gestellt sind und meist den Linne'schen Ordnungen der 19. Klasse, aber in umgestehrter Reihensolge, entsprechen. — 1) Die niedrigste Stuse nehmen die Randsrüchtler (Amphicarpanthae, Syngenesia Polygamia neces-

ia bes Linné, Taf. 25) ein, weil bei biefen nur bie Randblumchen, htbar, die Scheibenblumchen aber unfruchtbar find. Fig. 374 ift bie rauchliche Ringelblume (Calendula officinalis), die häufig in eren Garten verwildert getroffen wird, und mit ber C. arvensis allein Dieser Gruppe in Deutschland wild machst. - 2) Die zweite Gruppe, ber Scheibenfruchtler (Amphicenianthae; Syng. Polyg. frustra-L.), gablt gleichfalls wenige Gattungen, barunter aber eine an Arten reiche, die Flockenblume (Centaurea), von der Fig. 376 eine der öhnlichsten Arten, Die grindblumenartige Flodenblume (C. abiosa) gibt; hieher gehört auch die Kornblume (C. Cyanus) mit en vielen schönen Spielarten, die fle zur Gartenpflanze erhoben haben; C. benedicta, Rardobenedicten, welche in ben Apotheten gebraucht b; bie C. montana, americana u. a. m., welche als hubsche Bier= inzen gelten. Dann gehören hieher die Sonnenblumen (Helianthus), t benen die ein jahrige S. (H. annuus) sammt ihren Spielarten in Garten bekannt ift, und Sig. 375 ift bie Bluthe und Burgel von ber binambur ober Berufalem Bartifchode (H. tuberosus, Erb= fel), welche ber knolligen Wurzel wegen haufig als ein Biehfutter im oßen gebaut wird. Gine der beliebteften Gartenpflangen, die gang allge= in gewordene Dahlie oder Georgine (Georgina variabilis), gleich= 18 mit fnolligen Wurzeln, gehört auch biefer Sippe an, und ebenfo bie adbekia-Arten, unter denen R. purpurea und amplexicaulis sich auschnen. - 3) Die Strahl= und Scheibenfrüchtler (Amphigynaneae; Syng. Polyg. superflua L.) fteben über ben beiben vorigen Grup= 1, weil bei ihnen Strahl und Scheibe keimfähige Samen liefert, wah= id bei ber erstern ber Strahl, bei ber lettern die Scheibe allein folches Stande ift; die Strahlblumchen aber enthalten noch nur eine weiß= e Bluthe. Diese Gruppe enthalt mehrere bestimmt ausgesprochene ippen, und zwar a) die der Gnaphalineen, von denen 3 Gattungen Deutschland wild vorfommen. Fig. 377 ift bie Wermuthpflange rtemisia Absinthium), ein bekanntes, gewürzhaft bitteres Arzneigewächs, vie biese Gattung überhaupt noch andere wichtige Arten enthält; von t. Contra fommt ber Wurmfamen, Art. Dracunculus ift eine Beirapflanze, als Esbragun in ber Ruche wohl befannt, Art. vulgaris, gemeine Beifuß, ift officinell. Fig. 378 ift bas himmelfahrte= umchen ober Mausöhrlein (Gnaphalium dioicum), vom Boltsunben hoch verehrt; Fig. 379 ift Helichrysum luteo-album, eine bei s einheimische Art von Immerschon ober Immortellen, Die freilich vom Rap b. g. S. ftammenben Arten biefer Gattung, welche eine Pracht ferer Gewächshäuser sind, lange nicht erreicht, was das Farbenspiel ber huppen bes Relches anbelangt. — b) Die Sippe ber Ramillen= üthigen enthält gleichfalls mehrere wichtige Arten. Fig. 380 ift Die auenmunge (Balsamita major, Tanacetum Balsamita), ale Ruchen= wurz beliebt; Fig. 381 ber Rainfarrn (Tanacetum vulgare), als olksmittel gegen Burmer bekannt; Fig. 382 die unächte Chamille inthemis arvensis), während Fig. 284 die ächte Ch. (Matricaria hamomilla) zeigt; Fig. 383 bas Nießfraut (Achillea Ptarmica), ne Schwester ber bekannten Schafgarbe (Ach. Millefolium); Fig. 385

ift ber bolbenbluthige Bertram (Pyrethrum corymbosum), Fig. 386 bie Bucherblume ober große Ganfeblume (Chrysan mum Leucanthemum). Auch mehrere ichone Bierpflanzen geboren Sippe an, so namentlich ber sogenannte Winteraster (Chrysanthen indicum und sinense), die romische Chamille (Anthemis notif und verschiedene Achillea-Arten. — c) Die Sippe ber Stern blumm bluthigen (von ber Gattung Ufter ober Sternblume fo benannt) if ber reichhaltigsten. Bierher gehoren: Fig. 387 bie Daslie ben ober Ganfeblumchen (Bellis perennis), die gefüllten als Bellis # Taufenbicon in Garten zu Ginfaffungen benütt; Fig. 388 bas Sten lieb (Bellidiastrum Michelii); Fig. 389 bie Wohlverleib (Armi montana), ein febr fraftiges Arzneimittel; Fig. 390 bie Durrau (Conyza squarrosa); Fig. 391 das Goldhaar (Chrysocoma Lines ris); Fig. 392 bas Rindsauge (Buphthalmum salicifolium); Fig. 3 ber Alant (Inula Helenium), beffen Burgel officinell ift; Fig. 394 Flöhfraut (Pulicaria dyssenterica); Fig. 395 bie Doppelfrank (Dipplopappus annuus); Fig. 396 bas Berufungsfraut (Eriger acris); Fig. 397 ber gemeine Suflattich (Tussilago Farfara), welde ein gutes Mittel in huftenleiden ift; Fig. 398 bas Ufchenfraut (Cimraria campestris); Fig. 399 bas gemeine Kreuzfraut (Senes) vulgaris), eine gehaßte Unfrautpflange; Fig. 400 bas Jacobsfrat (Senecio Jacobaea); Fig. 401 die Golbruthe (Solidago Vigaures und Fig. 402 bie blaue Sternblume (Aster Amellus), von well letter Gattung gar viele Arten unsere Garten zieren, worunter bie be kannteste, Aster chinensis, in prachtvollen Spielarten als einjabrig Rabattenblume; ebenso die Spielarten der Cineraria hybrida und populifolia, verschiedene Solidago-Arten u. a. m.; auch die in neuerer Beit all Delpflanze viel empfohlene Madia sativa gebort hieher. — d) Bracht volle Sommerzierpflanzen liefert die Sippe ber Tageteen oder Sammt blumenbluthigen, benn zu biesen gehören bie Gattung Zinnia und Tagetes, von welch' letterer Fig. 405 (Taf. 27) bie befannte Sammte blume (T. patula) abgebilbet gibt; Fig. 403 u. 404 find bie zwei wild wachsenden Arten von der hieher gehörigen Gattung 3 weizahn (Bidens tripartita und cernua). - 4) Die Gruppe ber Gleich blumigen (Homoianthae; Syng. Polyg. aequalis L.) überragt die drei vorigen hinsichtlich ber vorgeschrittenen Entwicklung insofern, als bei ihnen bie Blumchen alle zwitterbluthig geworden find. Auch diefe Gruppe zerfallt in mehrere Sippen, beren erfte ift a) bie ber Wegwartenbluthigen (mit lauter Bungenblumchen), von benen bie folgenden Abbildungen wieder je eine Art aus ben bei uns wildwachsenden Gattungen geben. Unterstppe ber achten Wegwarten ift Fig. 410 (Taf. 27) ber hafen lattich ober Rainfohl (Lapsana communis); Fig. 411 ber Schweinte falat (Hyoseris foetida); Fig. 412 ber Lam merfalat (Arnoseris pusilla); Fig. 413 die Wegwarte (Cichorium Intybus), deffen junge Triebe im ersten Frühling einen guten Salat geben, sowie eine zweite Art (Cich. Endivia) die Stammart für die verschiedenen En bivienfalat: forten ift; die Wurzel ber Wegwarte liefert, wenn burch Cultur veredelt, ben Sauptbestandtheil zu bem als Cichorie befannten Raffeesurrogatt.

ber Unterfippe ber Pippaubluthler ift Fig. 414 bie rauhe incia (Thrincia Leysseri Wallr., Apargia hirta Schkhr.); Fig. 415 raube Lowenzahn (Leontodon hispidus L., Hedypnois his-1 Sm.); Fig. 416 ift bie gemeine Apargie (Apargia hastilis W.); 417 bas Bitterfraut (Picris hieracoides); Fig. 417 bie ftin = be Barthaufie (Barkhausia foetida); Fig. 419 Die zweijährige un bfefte (Crepis biennis); Fig. 420 bas Sumpffperberfraut racium paludosum; Hieracium L.); Fig. 421 bas bolbenblüthige bichtsfraut (Hieracium umbellatum); Fig. 422 das Ferfelfraut pochaeris radicata). Aus ber Untersippe ber Scorgonerenblu= gen gibt Fig. 423 (Taf. 28) bas befannte Pfaffenröhrlein ober Lowenzahn (Taraxacum officinale; Leontodon Taraxacum), reilich angewendet und im ersten Frühling als Salat benütt; Fig. 424 Knorpelfalat (Chondrilla juncea); Fig. 425 ben rothblubenben fenfalat (Prenanthes purpurea); Fig. 426 ben Mauerfalat celis muralis; Prenanthes); Fig. 427 ben Giftlattich (Lactuca sa), der einen bitteren narkotischen Milchfaft enthält, der arzneilich ewendet wird, mabrend eine andere Art biefer Gattung, L. sativa, bie mmart aller unferer Ropffalatforten ift; Fig. 428 ift bie Ader= el (Sonchus arvensis), eines ber lästigsten Unfrauter; Fig. 429 bie ine Scorzonere (Scorzonera humilis), bon welcher Gattung auch Gemufepflanze, unter bem Namen "Schwarzwurzeln" allgemein befannt orz. hispanica), fommt; Fig. 430 ift bas befannte Safermart 'agopogon pratense), bas auf jeber befferen Biefe zu finden ift. ber zweiten Sippe b) ber Wafferdoftenblumigen feben wir Taf. 27, Fig. 406 bie gemeinen Bafferboften (Eupatorium canoinum); Fig. 407 ben Drufengriffel (Adenostyles albifrons); . 408 ben Alplattich (Homogyne alpina) und Fig. 409 bie ge= ine Bestwurz (Petasites vulgaris; Tussilago Petasites), von ber gar angenehm buftende Urt (Tussilago fragrans) als fogenannter ftlattich in unseren Garten, gezogen wirb. - c) Die britte Sippe balt die Diftelblumigen, bei benen alle Blumchen rohrig und zwit= luthig find und in einem mehr ober weniger fugeligen allgemeinen Relche en. Diefe Sippe enthält einige wichtige Gewächse, fo namentlich Rig. 431 Safflor (Carthamus tinetorius), zum Farben gebraucht; Fig. 434 Artisch ode (Cynara Scolymus), eines ber feineren wenn auch wenig nadhaften Gemufe, mas auch bon ber anderen Art, ber Carbone n. Cardunculus) gilt; von erfterer werben bie fleischigen Bluthen= en, von letterer bie gebleichten Blattrippen gegeffen. Dehr als Un= uter gefannt, aber nichts besto weniger burch bubsche Formen ausge= hnet find die eigentlichen Distelgattungen, von benen die folgenden Abungen je eine Urt zeigen; Fig. 432 ift die nickende Diftel (Caris nutans); Fig. 433 die wolltragende Kraybistel (Cirsium ophorum); Fig. 435 die Krebsbistel (Onopordnm Acanthium); . 436 die Klette (Lappa tomentosa; Arctium Lappa); Fig. 437 Farberscharte (Serratula tinctoria); Fig. 438 Die Cherwurg arlina acaulis); Fig. 439 die Rugeldistel (Echinops Ritro). Als die zweite Familie biefer Reihe läßt Reichenbach bie

bisgewächse (Cucurbitaceae) folgen, frautartige Pflangen mit meift Elim menden Stengeln, öftere fpiralig gerollten Ranten und handnerbigen gam gen ober gelappten Blattern. Die Staubbeutel find bei biefen fcon frei geworben, und bie Staubfaben machen fich mehr und mehr frei. Bluthen find meift getrenntgeschlechtig, und die Früchte eine Urt von Beere, welche Rurbisfrucht genannt wird. Dieber gebort bie Gpisflette (Xanthium strumarium, Taf. 29, Fig. 440), welche bei uns zuweilen auf Schutt u. bgl. Orten gefunden wird. Die übrigen Arten find meift nur in marmeren Rlimaten einheimisch, und aber binfichtlich ihrer Gigenfchaftes merkwurdig verschieben; benn mabrend viele bavon egbare Fruchte haben, wirken andere braftisch purgirend, bisweilen fogar giftig nicht nur burd ben Saft ber Früchte, sondern auch in allen anderen Theilen. Fig. 441 ift ber Stichling (Sievos angulatus), im füdlichen Ungarn zu Sause, und feines rafchen Buchfes wegen, vermoge beffen er in furger Beit Alles uber zieht, herrlich geeignet zu Belleidung von Gartenlauben u. f. w.; Fig. 442 a und b find die beiben Arten ber Gichte ober Baun-Rube (Bryonia alba und dioica), beren Burgeln in ben Apothefen benutt werben; Fig. 443 ift die Sprig = ober Efelsgurfe (Echalium agreste; Momordica Elaterium L.), beren reife Fruchte mit großer Bewalt vom Stiele abspringen und ihren bitteren Saft fammt ben Samen hinaussprigen laffen, baber auch "Berirgurten" genannt; Die Gattung Cucumis enthält als befanntere Arten unfere Gurfen (C. sativus), aus Oftindien gu und gefommen; ferner bie Baffermelone (C. Citrullus), in Calabrien und Sicilien einheimisch, und bie achte Melone (C. Melo, Fig. 444). aus Aften in unfere Garten gebracht und feit langer Beit in gar vielen Sorten cultivirt; C. Colocinthis liefert Die Soloquinthen unferer Apothefen, ein megen ihres bitteren Extractivftoffes febr geschättes Urgneimittel; Die verschiebenen Rurbisarten gehoren ber Gattung Cucurbita an; C. Pepo ift ber gemeine, C. Melopepo ber Turfenbund-, C. lagenaria ber Flaschen=Rurbis. - Auch Die Paffionsblumen (Passiflora) ftellt Reichenbach in Diese Familie, von benen wir in Fig. 447 Die Abbilbung einer hubschen Spielart (P. hybrida) geben, bie mit anderen iconen Arten in unseren Gewachshausern befannt und beliebt ift; mehrere Baffifloren haben auch egbare Früchte. Der Delonenbaum (Carica Papaya), bon bem Fig. 446 eine Zweigspipe und eine reife Frucht zeigt, ift gleiche falls nabe verwandt mit biefer Familie. Im tropischen Amerika einheimisch und in Ufrifa und Aften burch die Rultur verbreitet, ift er febr michtig für die bortigen Gingeborenen geworden theils feiner egbaren Fruchte megen, theils weil in feinem bitteren Milchfafte robes Fleisch erweicht wird, gleich als ware es gefocht; und merkwurdig, ber brafilianische Melonenbaum, Chamburu (C. digitata), hat bagegen febr giftige Gigenschaften.

Die britte Familie dieser Reihe bilden die achten Glödler (Campanulaceae), bei benen der mannliche Bluthenapparat nach und nach ganz frei geworden ift; doch hängen bei mehreren die Staubbeutel wie verswachsen noch beisammen, auch kommt noch bei vielen ein eigenthümlicher Milchfaft vor, wodurch sie als den Korbbluthlern (erste Familie dieses Reihe) noch verwandt erkannt werden mussen. Die Bluthen aber sind zwitterig, regelmäßig, einzeln ober in Rispen (nicht in Köpse) zusammen

gestellt und oben auf dem Fruchtknoten angewachsen, auf dem sie auch verswelft hängen bleiben. Sie kommen vorzügsweise in der gemäßigten Bone vor, und mehrere Arten gelten für sehr beliebte Bierpslanzen. Fig. 448 ist Lobelia instata, eine gistig wirkende als Arzneigewächs benütze Art der Gattung Lobelia, aus der wir mehrere prachtvoll rothblühende Arten und Spielarten (insbesondere von der L. cardinalis) in unseren Sammslungen haben; sie gehören den Tropen an. Aus den bei und wildwachssenden Gattungen dieser Familie geben wir die Abbildung von je einer Art. Fig. 449 ist die Berg=Jasione (Jasione montana); Fig. 450 die ährenblüthige Rapunzel (Phyteuma spicatum); Fig. 451 die weitgeöffnete Wiesenglockenblume (Campanula patula) und Fig. 452 der Venussssche Wiesenslagen zarten Blätter und auch die Wurzeln esbar.

#### Ordnung II.

Die Lappigblumigen (Lobistorae), so benannt, weil bei ihnen die Durchbildung des Blumenkronensaumes von der unregelmäßigen Lappensform der zweilippigen Blumenkrone bis zur regelmäßigen Radsorm in den beiden Reihen der Ordnung sich wiederholt, zerfallen in die Röhrensblüthler und die Saumblüthler.

Die erfte Reihe, Die ber Rohrenbluthler (Tubiflorae), beginnt mit ber Familie ber Lippen bluthler (Labiatae), einer ber ausgesprochen= ften Familien bes gangen Pflanzenreiches und ben Nactfamigen ber 14. Rlaffe im Linne'schen Syfteme genau entsprechend. Es find meift frautige, feltener halbstrauchartige ober strauchartige Gewächse mit entgegengefetten vierfan= tigen Meften, gegenüberftebenben Blattern und achfelftanbigen Blumen, bie nicht felten fo zusammengebrangt find, bag fle einen Wirtel ober Quirl um ben Stempel bilden, und folder Quirle fteben benn oft mehrere übereinander, bald loderer bald bichter, fo bag bisweilen formliche Alehren ober Röpfchen von folden Quirlen entstehen. Relch und Blumenfrone haben in ber Regel etwas Unregelmäßiges, indem die 5 Theilungen bes Saumes nicht gleichmäßig tief geben, sondern zwei tiefere Ginschnitte Diefelben in zwei ungleiche Balften, eine Oberlippe und eine Unterlippe, theilen. Staub= gefäße find es in der Regel 2 Baare von ungleicher Lange (felten nur 1 Paar durch Verfummerung des anderen), und die Frucht besteht aus 4 Schließfrüchtchen unten im Relche, aus beren Mitte heraus ber einfache Griffel fich erhebt, ber oben eine in Die Quere 2fpaltige Rarbe tragt. Ber= moge biefer Bestaltung bes weiblichen Bluthenapparate fteben bie Lippen= bluthler auf der unterften Stufe biefer Ordnung, indem das Streben nach Concentricitat diefer Theile bei ihnen noch gar nicht ausgesprochen ift, mabrend bei ber nachsten Familie baffelbe in ber nicht mehr gespaltenen Narbe und bei ber britten Familie an ben Rapfelfruchten (fatt ber Theil= fruchte) beutlich erfannt wirb.

Die Lippenbluthler sinden sich vorwiegend in der warmeren gemäßigten Zone, sind übrigens so ziemlich über die ganze Erde verbreitet, und wie in ihrem ganzen Baue, so stimmen sie auch in hinsicht ihrer Eigenschaften sehr überein, indem sie durchgängig reich sind an gewürzhaften Stoffen und atherischem Del, so daß gar viele Arten zur Darstellung von aromatischen Mitteln in Anwendung kommen. Hauptsächlich nach der Form der Blumenkrone zerfallen sie in mehrere unter sich wieder enger verwandte Gruppen und Sippen, und die folgenden Abbildungen auf Taf. 30 u. 31 geben von den in Deutschland wild vorkommenden Gattungen je eine Art; auf Taf. 32 sind zur leichteren Erkennung die Blumenkronen formen, meist vergrößert, unter denselben Numern zusammengestellt, welche

Die Abbildungen auf ben beiben vorhergebenden Safeln haben.

Die erfte Gruppe bilben die Dungebluthler, bei benen bie Blumenfronenröhre ziemlich fo lang ift, als ber Relch, ber Rronenfaus aber fast regelmäßig in 4 ober 5 Abschnitte gespalten, und bei benen bie (bismeilen nur 2) Staubfaben auseinander fteben, die Staubbeutelfache: aber parallel liegen; Fig. 453 ift ber Wolfsfuß (Lycopus europaeus): Fig. 454 ift bie Baffermunge (Mentha aquatica). Bon biefer Gattung find mehrere Urten gebrauchlich und beghalb oft im Grogeren gebaut, fo namentlich die Pfeffermunge (M. piperita) und die Kraufemunge (M. crispa). - Die zweite Gruppe bilben bie Satureibluthler. bei benen bie Blumenkrone schon zweilippig gestaltet ift, wenn auch it ziemlich in 2 gleiche Galften getheilt; Fig. 455 ift bas befannte Bobnem fraut ober die Saturei (Satureja hortensis), als Ruchengewurg all bekannt; Fig. 456 ift die gemeine Boley (Pulegium vulgare); Fig. 457 ber Quenbel ober Felb=Thymian (Thymus Serpyllum), zu ftarfen ben Babern viel gebraucht; Fig. 458 die gemeine Doften (Origanum vulgare), zu benfelben 3meden gebrauchlich. Sieher geboren auch bet Garten : Thomian (Thymus vulgaris) und ber Mojoran (Origanum Majorana), aus bem Orient ftammend und bei uns als Gewurg auf Gum pen; in Burfte u. bgl. m. allgemein gefannt. - Die britte Gruppe if Die ber Gunfelbluthigen, benen die Oberlippe gang ober fast gan; fehlt, mahrend bie Unterlippe weit vorgezogen erscheint; Fig. 459 ift be: Phramiben = Gunfel (Ajuga pyramidalis); Sig. 460 ber eichen blatte rige Gamanber (Teucrium Chamaedrys) und Fig. 461 ber Anobe lauchgamander (Scorodonia heteromala; Teucr. Scorodonia). -Von der Gruppe der Mssopbluthler haben wir nur den officinellen Dffop (Hyssopus officinalis, Fig. 462) anzuführen, ber fonst mehr als jest in den Apothefen gebraucht murbe. - Reichhaltiger ift die Gruppe ber Ragenmungebluthler, bei benen bie Blumenfrone ichon formlich 2lippig ift mit helmartiger Oberlippe, unter welcher hinauf Die 4 Staube gefäße fich anlegen; Fig. 463 ift bie Gunbelrebe (Glechoma hederacea); Fig. 464 bie Ragenmunze (Nepeta Cataria); Fig. 465 ber Baldziest (Stachys sylvatica); Fig. 466 die gebräuchliche Betonis (Betonica officinalis); Fig. 467 bie vermachfenblattrige Taubneffel (Lamium amplexicaule); Fig. 468 bie Gilbneffel (Galeobdolon Isteum); Fig. 469 ber gelbliche Sohlzahn (Galeopsis ochroleuca); Fig. 470 ber Löwenschweif (Leonurus Cardiaca); Fig. 471 ift die schwarze Ballote (Ballota nigra); Fig. 472 ber gemeine Andorn (Marrubium vulgare), ber noch zu ben officinellen Gemachsen gebott; Fig. 473 ber achte Lavendel (Lavendula vera), ber bei uns in Garnes gezogen wirb, und bas Lavenbelmaffer und bas Lavenbelol liefen: Fig. 474 ift ber Bafilienthym (Acinos thymoides); Fig. 475 bir

Birbelbofte (Clinopodium vulgare; bie Blumen find unrichtig colorirt, indem fie roth fein follten); Big. 476 ift bie großblumige Cala= minthe (Calamintha grandistora); Fig. 477 bie gebrauchliche Meliffe (Melissa officinalis), von welcher ber Meliffenthee fommt; Fig. 478 ift bas großblühenbe Immenblatt (Melittis grandiflora); Fig. 479 Die türkische Melisse (Drococephalum moldavica); Fig. 480 bie gemeine Braunelle (Prunella vulgaris); Fig. 481 bas Belmfraut (Scutellaria galericulata) und endlich Fig. 482 Die Biefenfalbei (Salvia pratensis); nicht weniger befannt, ale biefe, mochte bie Garten= falbei (Salvia officinalis) fein, die, aus Gub-Europa ftammend, in unferen Barten als Ruchengemurg und fur bie Apothefen gezogen wirb. Much fcone Topfzierpflanzen besitzen wir aus biefer Gattung, fo nament= lich S. splendens, cardinalis u. a. m. - Die Gifenfrautbluthler bilben eine von ben bisherigen bestimmt verschiebene Gruppe, welche von Underen zu einer eigenen Familie ber Berbenaceen erhoben worden ift hauptfächlich beghalb, weil bei ihnen bie Frucht nicht von Anfang an ichon als Fruchtknoten in 4 Schließfruchte getheilt, sondern eine Beere ober Steinfrucht mit mehreren Steinen ift, die alsbenn erft bei ber Reife in ihre Abtheilungen zerfällt. Bei uns wild wird aus Diefer Gruppe nur bas Gifenfraut (Verbena officinalis, Fig. 483) getroffen, bas noch jest in ben Apothefen gehalten wird. Undere Berbenen find jest Mobeblumen, meift Spielarten ber V. melindres und latifolia, und ausgezeichnet burch Farbenpracht und Reichthum; Die V. citriodora (Fig. 484) ift eine Topfpflanze, beren Blatter einen eigenthumlichen citronenabnlichen Boblgeruch von fich geben. Sieber geboren auch die amerikanische Battung Lantana, von ber in unseren Sammlungen viele schone Bierpflanzen gu feben find, ausgezeichnet burch Reichbluthigfeit und brillante Farben; Die befannte Bolfameria (Clerodendron japonicum u. a. Arten), ihres Bohlgeruchs wegen vielfach im Zimmer gepflegt; und endlich ift auch bie Battung Tectona eine Berbenacee, aus ber Die T. grandis bas befte Schiffsbauholz in Oftindien liefern foll.

Die zweite Familie ber Robrenbluthler bilben bie Scharfblatt= rigen (Asperifoliae), fo benannt wegen ber fast allgemeinen Behaarung ber gangen Pflanze mit rauben fteifen borftigen Saaren. Im Bau ber Frucht mit ber vorigen Familie fast gang übereinkommend, unterscheibet fie fich von ihr burch wechselständige Blatter, ben Blumenstand, der in vor bem Aufblühen schneckenformig umgerollten Trauben besteht, und burch 5 Staubgefage. Sie geboren meift ber gemäßigten Bone an, enthalten häufig viel Schleim und zusammenziehende ober auch Farbstoffe, und meh= rere davon find officinell. Auf Taf. 33 findet sich von allen bei uns wilb= machsenden Gattungen je eine Urt als Reprafentant abgebilbet. Fig. 485 zeigt die befannte Ratterzunge (Echium vulgare), von welcher Gattung in unseren Bemachshäusern auch hubsche ausländische Arten getroffen mer= ben, fo namentlich E. arboreum; Fig. 486 ift ber rothblaue Stein= famen (Lithospermum purpureo-coeruleum); Fig. 487 ift bas ge= brauchliche Lungenfraut (Pulmonaria officinalis), bas übrigens jest obsolet geworben; Fig. 488 die fleine Wachsblume (Cerinthe minor), merkwurdig baburch, bag fie mit ben anderen Arten Diefer Gattung

5-0000

nicht scharsblätterig, sondern ganz glatt ist; Fig. 489 ist das Acer Bergismeinnicht (Myosotis arvensis); die bekannte Erinnerungsblum ist das Sumps. (M. palustris); Fig. 490 ist der Krummhals (Lycopsis arvensis); Fig. 491 die gebräuchliche Och senzunge (Anchuss officinalis), jest unbedeutend, während von der A. tinctoria, die is Orient einheimisch, die rothsärbende Alkanna-Burzel gewonnen wird: Fig. 492 die gebräuchliche Hundszunge (Cynoglossum officinale) jest auch obsolet geworden; Fig. 493 der Igelsamen (Echinospermus Lappula); Fig. 494 das Rauhfraut (Asperugo procumbens); Fig. 495 der Boretsch (Borago officinalis), als Salatystanze vielsach benüßt bei uns übrigens nur verwildert, denn sie ist im Orient einheimisch; Fig. 496 die Beinwell (Symphytum officinale), auch obsolet geworden; Fig. 497 die europäische Sonnenwende (Heliotropium europaeum) von welcher Gattung mehrere peruanische Arten und Spielarten ihres Wohlgeruches wegen als sogenannte Chocolabeblümchen in unseren

Barten febr beliebt find. Die britte Familie biefer Reihe find bie Winbengemachie (Convolvulaceae), über bie beiden vorigen gestellt, weil bei ihnen bie Brucht zu einem geschloffenen Bangen, zu einer Rapfel, fich burchgebilbe bat, die mehrere Samen enthalt und bei ber Reife in mehrere, meiftens Rlappen aufspringt. Saufig find es windende Pflanzen mit abwechselnden Blattern, mit bleibendem Relde und trichterformiger, bor bem Aufbluben in ber Anofpe zusammengebrehter Blumenfrone, in ber 5 Staubgefage an gewachsen find. Biele berjelben find in ben Tropen einbeimifch, und ibn prachivollen Blumen haben fie zu beliebten Bierpflangen unferer Warmbaufer gemacht. Fig. 498 ift bie bei und wildwachsende Ader : Binde (Convolvulus arvensis), ein gar lieblich duftendes Unfraut; Fig. 499 ift C. Scammonia, am Mittelmeer einheimisch, von ber bas officinelle Gummit harz Scammonium fommt; Figur 500 ift C. Jalappa, aus beren Burgel, fo wie bon C. Purga (beibe in Mexico zu Baufe) bas achte Jalappenpulver, ein purgirendes bitteres Gummibarg, gewonnen wird; Fig. 501 ift die Batate (C. Batatas), deren ftarfmehlreiche Burgelfnollen in den Tropenlandern gegeffen werden, weghalb beren Unbau auch bei und schon versucht worden ift. - Den achten Winden sehr nabe vermandt find die Speerfrautbluthler (Polemoniaceae), von denen bei und nur bas auch in Garten als Bierpftanze gezogene Speerfraut (Polemonium coeruleum, Fig. 502) vorfommt. Aus bem mestlichen Nordamerifi find übrigens unfere Garten mit vielen zum Theile prachtigen Bierpflangen aus diefer Gruppe bereichert worden, fo namentlich mit ben verschiedenen Phlox-Arten, mit Gilia-, Collomia- und Ipomopsis-Arten; auch die prachtige Schlingpflange, Cobaea scandens, gebort bieber.

Die zweite Reihe dieser Ordnung, Saumbluthler (Limbatae) genannt, beginnt wieder mit einer Familie, beren Glieder noch eine unregele mäßige Blumenfrone haben, und bei denen die Staubgefäße noch auf einer niederen Entwickelungsftufe stehen, insofern die Staubsäden noch nicht frei, sondern unter sich verwachsen sind. Es ist die Familie der Polygalacen (Polygalacene), ausgezeichnet durch eine auffallende Bildung der Blumenfrone und ebenso des Kelches. Die Gattung Polygala hat schos

niele schöne Zierpstanzen für unsere Gewächshäuser geliesert, und andere Arten sind als Arzneigewächse wichtig. Tas. 34 Fig. 503 ist die bei und vildwachsende bittere Kreuzblume (Polygala amara), von der das Kraut officinell ist; Fig. 504 ist die in Nordamerika einheimische P. Senega, von der die Senegawurzel der Apotheken kommt; Fig. 505 ist Krameria triandra, in Peru einheimisch, welche die ächte Ratanhia=

murgel liefert.

An diese reiht sich sodann die zweite Familie dieser Reihe an, die Larven bluthler (Personatae), in ihrer Mehrzahl ben Kapselsamigen ber vierzehnten Klaffe bes Linné entsprechend und eine fehr natürliche Familie, Die übrigens von Anderen theilweise gewaltsam zerriffen worben ift. Sie verbreitet fich fast über bie gange Erbe, am haufigsten jeboch finbet fie fich in ber nordlichen gemäßigten Bone vertreten, und mir finden in ihr mehrere febr fcone Bierpflangen, namentlich aus ben Gattungen Calceolaria, Mimulus, Antirrhinum und Digitalis; auch die berühmte Paulownia insignis gehört hieher, ein japanischer Baum mit schönen großen Blattern und violetten Blumen, ber in unserem Klima gut zu gedeihen scheint. Aus ben verschiedenen Gruppen, in welche biese Familie zerfallt, geben mir in ben folgenden Abbilbungen (Saf. 34) bon ben bei uns milb= machsenden Gattungen je eine Art als Reprafentanten. Aus ber Gruppe ber Ervenwürgerbluthler (Orobancheae) ift Fig. 506 ber gemeine Ervenwürger (Orobanche caryophyllacea); Fig. 507 bie Schuppen= wurg (Lathraea squamaria), beibe Schmaroger auf ben Burgeln anderer Gemachfe. - In Die Gruppe ber Wachtelmeigenbluthler (Rhinantheae) gehoren bie folgenden: Fig. 508 ber gemeine Bachtelweigen (Melampyrum arvense); Fig. 509 ber Babnenfamm (Alectrolophus hirsutus All.; Rhinanthus villosus Pers.); Fig. 510 ber gebrauchliche Augentroft (Euphrasia officinalis), noch jest für bie homoopathische Beilmethobe ein wichtiges Augenmittel; Fig. 511 bie Fruhling = Doon= tite (Odontites verna; Euphrasia Odontites); Fig. 512 bas Sumpf= Laufefraut (Pedicularis palustris); Fig. 513 die Rugelblume (Globularia vulgaris). - Aus ber Gruppe ber Lowenmaulbluthler (Anthirrhinene) gibt Fig. 514 bas epheublatterige Chrenpreis (Veronica hederaefolia); Fig. 515 bas gemeine Leinfraut (Linaria vulgaris); Fig. 516 bas wilde Löwenmaul (Anthirrhinum Orontium); Fig. 517 bas Gottesgnabenfraut (Gratiola officinalis), officinell, ubrigens icharfgiftig. - Mus ber Gruppe ber Braunwurgbluthler (Scrophularineae) ift Fig. 518 die gemeine Braunwurg (Scrophularia nodosa); Big. 519 ber gelbe Fingerhut (Digitalis ambigua), bon welcher Gattung ber rothe &. (Dig. purpurea) eine wichtige Arzneis pflange, übrigens febr giftig ift; Big. 520 bie fcmarge Bollblume (Verbascum nigrum), von welcher Gattung V. Thapsus und thapsiforme Die Arten find, beren Blumen ju Bollblumenthee gefammelt werden. Sieher geboren verschiedene febr bubiche Bierpflangen in unferen Barten, theils Topfgemachfe theils folche, Die im Freien bei uns überminstern, fo namentlich aus ber in China einheimischen Gattung Schizanthus, bie Gattungen Hemimeris, Chelone und Penstemon, welch' lettere Arten unter die schonften Rabattenblumen zu gablen find. Ebenfo besitzen wir

5-000h

aus der Gruppe der Acanthaceen verschiedene schöne Zierpflanzen im unsere Sammlungen, z. B. Acanthus (Bärenklau) selbst als Freilandpflanzen, zen, dann die Justicien und Thunbergien als Warmhauspflanzen; aus der Gruppe der Big nonia ceen den Trompetenbaum (Bignonia Catalpaund die schöne rothblühende Bign. radicans; aus der Gruppe der Gesneraenden des Gesneria selbst, serner Gloxinia, Treviranund Achimenes, welche heutzutage zu den Modepflanzen gehören. Du letzte Gruppe endlich bilden die Limosellenblüthler (Limosellene von denen Fig. 521 den gemeinen Wasserschlauch (Ultricularia vulgaris); Fig. 522 das Fettkraut (Pinguicula vulgaris) und Fig. 523 die Limoselle (Limosella aquatica) gibt, lauter Sumpse oder Wasserschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlaussc

Pflangden ber gemäßigten Bone.

Die britte Familie biefer Reihe bilben bie Rachtschattenge wach fe (Solanaceae), in ihren wesentlichen Merkmalen und in Der Wirkung ber in ihnen enthaltenen Stoffe auffallend übereinstimmend und beghalb sicherlich eine ganz natürliche Familie, während die einzelnen Arzen in der außeren Tracht oft und viel ziemlich von einander abweichen. G: haben wechselständige Blätter, regelmäßige Blumen mit 5theiligem Saume, beffen Bipfel in ber Anospenlage gefaltet liegen, 5 Staubgefage und eine Beerenfrucht ober eine Rapfelfrucht, welche in 4 Klappen auffpringt ober fic oben mit einem Dedel lost. - Borzugsweise in ben Tropenlandern einheimifc find die Pflanzen diefer Familie fast ohne Ausnahme narkotische ober natfotisch=scharfe Giftgemachse, baber auch viele ale Argneimittel von großer Wichtigfeit. Selbst bie bieber geborigen Rupgemachse zeigen Diesen Charafter mehr ober weniger beutlich, z. B. ber Tabaf und bie Rartoffel; nur find in benfelben Die schadlichen Stoffe theils in verhaltnigmaßig geringerer Menge, theils in anderen nicht in Gebrauch gezogenen Organen enthalten. Wir geben von ben bei uns wildwachsenben Gattungen je eine Urt auf Tafel 35 abgebilbet. Go ift aus ber Gruppe ber Stechapfelbluth= Ier (Datureae) Fig. 524 das befannte Bilfenfraut (Hyoscyamus niger); Fig. 525 bie tollfirschahnliche Scopoline (Scopolina atropoidea); Fig. 526 ber Sabaf (Nicotiana Tabacum), befanntlich in Amerika einheimisch und von Joh. Micot im Jahre 1560 von bort nach Paris gebracht; jest werben deutsche Tabafoblatter nach Amerika binuber exportir, obgleich folche auch noch ein bedeutender Sandelsartifel aus Savannab und Domingo zu uns herüber find; Fig. 527 ift ber giftige Stechapfel (Datura Stramonium). Aus der Gruppe ber achten Rachtschatten: bluthler (Solaneae) gibt Fig. 528 Die Judenfirsche (Physalis Alkekengi); Fig. 529 die Giftbeere (Nicandra physalodes); Fig. 430 die Tollfirsche (Atropa Belladonna); Fig. 531 die Alraunpflanze (Mandragora vernalis), im fudlichen Europa zu Saufe und fruber (Die Burgel) gar häufig zu allerhand Tauschungen benütt, Die auf ben Aberglauben ber Leute berechnet maren; Fig. 532 ift bas fogenannte Bitter= fuß (Solanum Dulcamara), und befanntlich gebort Die Rartoffele pflange (Sol. tuberosum) und ber gemeine Rachtichatten (Sol. nigrum) ebenfalls in biefe Gattung; Fig. 533 ift ber fogenannte fpanifde ober Capenne=Bfeffer (Capsicum annuum), ber eines unferer icharie ften Gewürze für die Ruche liefert und deßhalb häufig als Topfpftange gezogen wird; Fig. 534 endlich ist der Bocksborn (Lycium europaeum), ein zur Anpstanzung von Secken, grünen Wänden und Lauben vielfach bes nütter Strauch, der mehr im südlichen Gebiete einheimisch ist. Auch als Zierpflanzen sinden sich verschiedene Solanaceen in unseren Pflanzens sammlungen, so namentlich die strauchartigen Solanum-Arten (z. B. die sogenannten Corallenbäumchen, Sol. Pseudo-Capsicum, u. a. m.); Sol. Lycopersicum liesert esbare Früchte, Tomate oder Liebesapsel im südlichen Europa, ebenso die Cierpflanze (Sol. Melongena); die wichstigste Art aber ist jedenfalls die Kartoffel, die, in Peru und Chili einsteinisch, zuerst im Jahre 1584 durch Walter Raleigh aus Virginien nach Europa eingeführt worden ist. Die eigentliche Ursache der seit einer Reihe von Jahren eingetretenen Verderbnis der Kartoffeln (Kartoffelstranke it) ist bis jett noch nicht mit Gewisheit ermittelt.

#### Ordnung III.

Die Radblumigen (Rotistorae) stehen hinsichtlich der Ausbildung der Blumenkrone über den beiden vorhergehenden Ordnungen; die Röhre versichwindet mehr und mehr, der Saum waltet vor und ist bei fast allen regelsmäßig ausgebreitet, zulett rad= oder sternförmig, die Röhre ganz überwiesgend und zur mehrblätterigen Theilung sich hinneigend.

Die zwei Reihen, in welche Die Ordnung sich spaltet, heißen Die Becherbluthler und Die Sternbluthler, beide durch ihre Benennung

icon darafterifirt.

Die erste Reihe, die der Becherbluthler (Crateristorae), begreift die Familien der Plantagineen, der Lysimachiaceen und der Ericaceen; die zweite Reihe die Familien der Asclepiadeen, der Drehbluthler und der Sapotaceen.

Bei der erften biefer Familien, Die ber Plantagineen (Plantagineae), von der bei une milbmachsenden Gattung Plantago ber benannt, fteht auf ber unterften Stufe in Diefer Ordnung, weil bei ihr insbesondere der weibliche Bluthenapparat noch wenig ausgebildet erscheint; ber ein= facherige Fruchtfnoten ober, wenn mehrfacherig, Die einzelnen Facher nur ein= ober menigsamig, tragt einen einfachen Griffel mit pfriemlich fpigiger Narbe, die nur bei wenigen bis zur Kopfform fich ausbildet; ber Relch ift noch faft fpelgenartig, 4-5fpaltig und mit einem ober mehreren Dedblat= tern verseben; Die Blumenkrone noch ziemlich rohrig aber mit 4-5spal= tigem Saume; Die Staubfaben 4-5, in der Robre ber Rrone angewach= jen und mit beren Abschnitten abwechselnd; die Frucht bei unferen wilb= machsenben Gattungen eine einfacherige fchlauchartige Rapfel ringeum auf= fpringend, bei ben fremben Gattungen mehrfacherig. Bon ben 3 Grup= pen, welche diese Familie zusammenseben, tommen nur die achten Bege= trittbluthler (Plantagineae) bei une milb vor; Fig. 535 (Taf. 35) gibt bas feltene Pflangchen am Meeresftrande und an Teichen, ben Stranb= ling (Littorella lacustris); Fig. 536 ben mittleren Wegetritt (Plantago media), an allen Wegen und Rainen häufig und wohlbekannt. Von Pl. Psyllium und arenaria, im sudlichen Europa einheimisch, fommt ber Flohfamen, ber fruber officinell jest nur noch zu technischen Bweden feines großen Schleimgehaltes wegen bient. Mus ben beiben anderen Grup=

pen, von Anderen zu besonderen Familien erhoben, Epacrideen und Styphelieae) benannt, finden sich in unseren Glashäusern öfters ganze Sammlungen ihrer zierlichen Bluthe und Belaubung wegen, so namentlich aus den Gattungen Epacris, Anderso-

nia und Styphelia; biefelben find alle in Meuholland einheimisch.

Die zweite Familie, die der Lyfimachiaceen (Lysimachiaceae) hat ihren Namen von ber bei uns einheimischen Gattung Lysimachia. und findet fich überhaupt zum größten Theile in Deutschland reprafentin. Sie überragt die vorhergebende binfichtlich ber Ausbildung bes weiblichen Bluthenapparates; die Rarbe fommt zur vollfommenen Ausbildung; Die wenn auch noch einfächerige Rapfel enthält ichon viele Samen, Die an einen freigewordenen centralen Samenfuchen angewachsen find; die Blumenfrom ift rabformig, bie Rohre beinahe gang verfcwunden; bie 5 Staubgefaßt find tief unten in ber Blumenkrone angewachsen und zwar nicht zwischen. fondern gegenüber ben Abschnitten bes Saumes. Auch bie Lystmachiaceen zerfallen in 3 Gruppen, welche in neuerer Beit zu felbftftanbigen Familien erhoben murben. Die erfte berfelben find bie Schluffelblumen bluthler (Primuleae), Die meift ber nordlichen gemäßigten Bone angeboren und hauptsächlich auf Gebirgen wohnen; zierliche freundliche Pflangchen, die Blumen haufig in einer fleinen Dolbe an ber Spige eines Schafe tes tragend. Wir geben von ben wildwachfenden Gattungen je eine Ar: auf Tafel 35 abgebildet; Fig. 537 ift die Bafferfeber (Hottonia palustris), eine unserer felteneren Wafferpflangen; Fig. 538 zeigt ein nur auf hoben Alpen vorfommendes Pflangchen, Die Aretie (Aretia Heerii): Fig. 539 ber Mannefchilb (Androsace elongata), gleichfalls ein Bewohner hoher Alpen; Fig. 540 ift bie mehlbestäubte Schluffelblume (Primula farinosa), eine Schwefter unferer Wiefen= und Gartenfoluffel: blumen (Pr. veris noch officinell), aber nur auf Moorgrund zu Hause; auch die Aurifel mit ihren ungabligen Barietaten in unferen Garten if eine Schluffelblume (Primula Auricula); Fig. 541 zeigt eines ber niedlichsten Alpenpflangen, Die Drattelblume (Soldanella alpina); Fig. 542 ift bas beliebte Topfpflangden, Erbicheibe ober Saubrob (Cyclamen europaeum), wovon mehrere ichone Arten in unferen Bemachebaufern zu finden find, fo wie bon ber nordamerifanischen Battung Dodecatheon, welche auch hieher gehort. - Die zweite Gruppe bilben bie Gauchheilbluthler (Anagallideae), welche bie Blumen aus ben Blatte winkeln entfpringend ober in Rifpen zusammengestellt haben und ebenfalls meift ber gemäßigten Bone angeboren. Auf Taf. 36 geben wir von ben wildwachsenden Gattungen wieder je eine Art abgebilbet; Fig. 543 zeigt ein winziges Pflanzchen auf feuchten fandigen Aedern, nicht umfonft Rleine ling (Centunculus minimus) genannt; Fig. 544 ift bas gemeine Gaud: heil (Anagallis arvensis), fruber officinell, aber jest außer Gebraud gekommen; Fig. 545 ist der Siebenstrahl (Trientalis europaea); dig-546 bas Ephemerum (Ephemerum nemorum Dod.; Lysimachia nemorum L.); Fig. 547 die ftraußbluthige Daumburgis thyrsistora Mnch.; Lysim. thyrsist. L.); Fig. 548 bie gemeine Lysim. machie (Lysimachia vulgaris); Fig. 549 bas Pfennigfraut (Lysi machia Nummularia). - Die britte Grnppe, die ber Bungenblut

5.000

Ier (Samoleae), enthält nur die einzige beutsche Art, die Pungen (Samolus Valerandi Fig. 550), ein selteneres und ziemlich unbedeutendes Pflänzchen auf Salzboden oder auch an Gräben. — Zierpflanzen sind aus dieser Familie nur wenige in unseren Gärten zu finden, z. B. einzelne Lyste machien und insbesondere verschiedene Anagallis, unter denen A. Monelli

und coelina zu unferen freundlichsten Ralthauspflanzen gehören.

Die britte Familie Diefer Reihe, Die ber Beibenbluthigen (Ericaceae), liefert eine um fo großere Bahl fconblubender Arten und Barietaten in die Sammlungen unserer Garten und Gemachshaufer. Ihren Damen trägt fie von der Gattung Erica ober Beidefraut, von ber übrigens nur wenige Arten bei uns wild machsen; alle übrigen find auf Dem Rap ber guten Soffnung zu Sause. Die verschiedenen Gruppen bie= fer Familie kommen in ber Fruchtbildung überein. Man kann sagen, bag bei ihnen ber weibliche Bluthenapparat ju feiner Bollendung gelangt fei; ber Fruchtfnoten ift vollig frei geworben, bie Rarbe regelmäßig ausgebil= bet, ber Relch bleibend, frei und tief 5theilig; Die Rapfelfrucht (nur ausnahmsweise beerenartig) ift bfacherig und biefe Facher entfteben burch bie einwarts gefchlagenen Rlappenrander ober burch formliche Scheibemanbe; Der Samenfuchen ift frei geworben und besteht meift aus vorfpringenben Rippen, an welchen viele febr fleine Samen angewachsen fich finden. -Die erfte Gruppe biefer Familie nehmen Die Donblattler (Monotropeae) ein, in Deutschland vertreten burch ben fogenannten Fichtenfpar= gel (Monotropa Hypopitys, Big. 551), ein unscheinbares Schmarogerge= wachs auf Baumwurzeln in schattigen Walbern. — Die zweite Gruppe bilben die achten Beiben (Ericeae), bei benen die Fruchtfapfel (bie Andromede ausgenommen) abwarts geneigt ift und mitten burch die Rlap= pen herab aufspringt. Fig. 552 zeigt die bei uns einheimische fogenannte Befenheibe (Calluna vulgaris Salisb.; Erica vulg. L.), befannt ge= nug, oft ausgedebnte Streden in niedrigen Gebirgsgegenden überziehenb; Big. 553 bagegen ift die frautartige Beibe (Erica carnea Scop.; Er. herbacea W.), die in Gebirgen bei uns einheimisch zu einer großen Bierbe unferer Ralthäufer geworben ift ihrer zierlichen fruhen und fehr zahlreichen Blumchen wegen. Die Luneburger Baibe und überhaupt ber Moorboden bes nordlichen Deutschlands bringt fast einzig nur bie Sumpf= heibe (Er. Tetralix) vor. Die prachtvollen Erica-Arten unserer Samm= lungen find fast ausschließlich auf bem Rap ber guten Soffnung ju Saufe. Fig. 554 gibt ein Zweigchen von ber auf unferen Torfmooren vorfommen= ben Torfbeibe (Andromeda polifolia), von welcher Gattung insbesonbere Nordamerika febr ichone Arten in unfere Sammlungen geliefert bat; Fig. 555 bas rundblatterige Birnfraut (Pyrola rotundifolia), bas mit seinen übrigen Arten ein gar zierlicher Bewohner unserer Gebirge= malber ift; Sig. 556 bas Bintergrun (Chimophila umbellata Nutt.; Pyrola L.), in Beibewalbungen nicht felten; Fig. 557 bie Barentraube (Arctostaphylos uva ursi); auch ber Erbbeerbaum (Arbutus Unedo), ber im sudlichen Gebiete Deutschlands schon wild getroffen wird, gehört bieber. — Die britte Gruppe, die ber Rhodoraceae) enthält unstreitig eine Menge von ben schönsten Biergewachsen ber Reuzeit. Sie unterscheiben fich von ber vorigen burch bie aufgerichtete Rapfel,

welche am Rande ber Klappen berab auffpringt, und wildwachsend in Deutsch= land werben nur wenige Battungen und Arten getroffen. Aus ber Gat= tung Rhododendron gibt Fig. 558 bas befannte Alpenroschen (Rhod. hirsutum), bas im Berein mit Rh. ferrugineum bie Ralfalpen ftredenweise bekleibet; Fig. 559 ift Rhod. chrysanthum, auf ben Alpen bes nordlichen Astens einheimisch, und in unseren Apotheken der adstringirenden Eigenschaften von Blattern und Zweigen wegen gehalten. Die fconfien Rhododendron-Arten für unsere Sammlungen liefert übrigens Nordamerifa und bas westliche Aften mit ben indischen Gebirgen; Bierftraucher, Die wir als Alpenrosen ichon im erften Fruhjahre prachtvoll in ber Blutbe feben, und wobon gange Collectionen in ben Garten cultibirt werben im Bereine mit ben Arten und Spielarten ber Gattung Azalea, insbesondere ber A. pontica, viscosa und indica. Auch bie Gattung Kalmia enthalt einige fconblubende Arten. Fig. 560 ift bie Abbildung vom fogenannten Sumpfporft (Ledum palustre), bas mehr im nordlichen Bebiete auf Moorboben getroffen wird, und beffen narkotische Gigenschaften bedeutend genug find, fo daß fle von gewiffenlofen Bierbrauern gur Falfdung des Bieres benütt werben, obicon bie Wirkung eine giftige genannt werben Auch einzelne Rhobobenbron= und Azalna-Arten besitzen in ihren Bluthen abnliche giftige narfotische Qualitaten, fo bag ber aus bemfelben gesammelte Sonig gang betaubend wirft.

Die zweite Reihe biefer Ordnung, Die ber Sternbluthler (Stellistorae), beginnt mit ber Familie ber Asclepiadeae), Bflangen mit einer gang eigenthumlichen Bildung ber Bluthentbeile, indem die Rarbe in einen verdidten Rorper ausmachst, ber zuweilen Die 2 Fruchtknoten gang verbirgt und an welchen bie 5 Staubgefage angemachfen erscheinen. Die Fruchtfnoten werben gu langen Balgfapfeln, in beren Innerem eine Menge platter mit einem Schopf von Saaren gefron: ter Samen fich ausbilben. Fig. 561 auf Taf. 37 zeigt bie einzige bei uns wildwachsende Art biefer Gattung, den Sundewürger (Cynanchum Vincetoxicum; Asclepias Vincetoxicum), fruber officinell und eine icharfe Gift pflanze; Fig. 562 ift ein blubenber Zweig von der beliebten Bimmer= pflanze, häufig Wacheblume genannt (Hoya carnosa; Asclepias carnosa); auch die Gattung Asclepias felbst enthält mehrere hubsche Bierpflanzen, z. B. die Warmhauspflanze Asc. curassavica mit ihren feuer: gelben Blumendolden; Fig. 563 gibt die Blume von der Stapelia grandiflora, ber fogenannten Masblume, bie mit anderen Stapelien baufig in Sammlungen von Cacteen und anderen Fettpflangen getroffen wird, mit benen fle in der Behandlung und im Aussehen übereinkommen. beutschen Namen verdankt fie bem eigenthumlichen Geruche ber Blumen nach verwesendem Fleische, burch welchen fich Schmeißfliegen nicht selten verleiten laffen, ihre Gier in Diefelben zu legen.

Den Asclepiadeen sehr nahe verwandt ist die nun folgende Familie der Drehbluthler (Contortae), überragt dieselbe aber durch eine vollskommenere Ausbildung der Bluthentheile. Die 5 Staubgefäße erscheinen bei ihr frei, nicht mehr mit einem Anhängsel der Narbe zusammengewachssen; diese selbst bildet ein Ganzes; die 2 Fruchtknoten sind bei den meis

ften in einen einzigen vereinigt und bie Frucht bilbet eine Rapfel, Beere, Steinfrucht ober Balgfapfel; Die Samenlappen erscheinen entweder schon im Samen ober boch beim Reimen als blattartig. - Es find Straucher ober Rrauter, meift in ben Tropenlandern einheimisch, einen haufig fchar= fen, fogar giftigen Milchfaft führend, weghalb mehrere Urten in unferen Apothefen getroffen werden, zum Theil als wichtige Arzneimittel; auch fcone Bierpflanzen gehören Diefer Familie an. Diefelbe zerfallt in mehrere Gruppen, die von Underen zu felbstständigen Familien erhoben worden find, und beren erfte, die ber Engianbluthler (Gentianeae), über bie gange Erbe verbreitet ift und in Deutschland gablreich vertreten erscheint. Die Gattungen Diefer Gruppe unterscheiben fich burch halbrunde Samen= lappen, die erft mabrend bes Reimens blattartig werden, und ber Reimling felbft ift auffallend flein. Wir haben auf Saf. 37 von ben bei une milb= wachsenden Gattungen verschiedene Arten zusammengestellt theils als Reprasentanten der Gattung, theils weil sie sonst ein botanisches Interesse darbieten. Fig. 564 ist die als Bitter= oder Fieberflee (Menyanthes trifoliata) in unseren Apothefen gebrauchliche Sumpfpflange; Fig. 565 zeigt bie bei uns ziemlich feltene Billarfie (Villarsia nymphoides); Big. 566 ift bas befannte Taufendgulbenfraut (Erythraea Centaurium), noch jest als fraftiges bitteres Arzneimittel officinell; Sig. 567 ift ber liebliche Frühlingsenzian (Gentiana verna); Fig. 568a ber freugblätterige Engian (Gent. cruciata); Fig. 568 b ber wimper= bluthige Engian (Gent. ciliata); Fig. 568c Der Feld=Engian (Gent. campestris); Fig. 569 endlich Die ausbauernde Swertie (Swertia perennis), auf moorigem Grunde ber Boralpen nicht gerade felten. Gines ber fraftigften Urzneimittel liefert aus Diefer Familie ber gelbblubenbe Engian (Gent. lutea), welche in unferen boberen Bebir= gen wild gefunden wird, und beren Burgel gur Bereitung magenftarfender Arzneien bient und beghalb in ben Apothefen gehalten wird.

Die zweite Gruppe biefer Familie, die ber Apochneen (Apocyneae), unterscheidet sich von der vorigen dadurch, daß sie theilbare Früchte tragen, und die Samenlappen blattartig sich entwickeln. Es sinden sich mehrere schöne Zierpstanzen darunter; andere sind narkotisch giftig, und die meisten gehören dem Süden Europa's an, die Gattung Vinca ausgenommen, welche auch in der nördlichen gemäßigten Zone wildwächst; Fig. 571 ist das bekannte Sinngrün (Vinca minor), bet uns in Gärten und an Secen im Schatten allerwärts wild; Fig. 570 ein blühender Zweig vom Oleander oder Rosenlorbeer (Nerium Oleander), den man überaul bei uns in Töpsen und Kübeln cultivirt sieht, obsichon er für eine stark narkotische Giscpstanze gilt; mehr noch übrigens werden gefüllte Sorten davon gepsteyt; Fig. 572 endlich gibt eine Abbildung von der sogenannten Brechnuß (Strychnos nux vomica), deren platte Samen als "Krähenaugen" oder Brechnüsse ossichen strychnos-Arten liesern höchst gefährliche Giste, z. B. Str. Tieute das Upas Tieute. Sie kommen nur in den Tropenländern, namentlich auf Java, vor. Apocynum androsaemisolium wird als sogenannte Fliegen sleiben nemlich mit Gultur im freien Gartenlande empsohlen; die Fliegen bleiben nemlich mit

ihren Saugrüffeln in der klebrigen Maffe zwischen den Staubbeuteln bie

gen und find fo gefangen.

In der dritten Gruppe endlich, Carisseae) genamund verschieden von der vorigen durch ihre nicht auseinander gebente. Früchte, während die Samenlappen auch blattartig sind, sinden sich met strauchartige Gewächse, welche ebenfalls theilweise im südlichen Europa, met aber in den Tropenlandern einheimisch, und theilweise sehr beliebte Impstanzen unserer Gärten und Gewächshäuser sind, so namentlich der aben Jasminum officinale), so wie die übrigen Jasminum-Arm (Fig. 573 gibt einen blühenden Zweig von Jasm. grandistorum), in Nyctanthes Sambac, ausgezeichnet durch Wohlgeruch der Blumen,

Spigelia-, Arduina-, Cerhera-Arten u. a. m.

Die britte Familie dieser Reihe endlich bilden die Sapotaceae (Sapotaceae), in der Ausbildung namentlich des mannlichen Bluthenap parates die beiden vorhergehenden Familien überragend und bei den hoteten Gattungen schon eine scheinbar mehrblätterige Blumenkrone zeigert. Es sind meist Bewohner der Tropenländer mit oder ohne Milchsass und häusig ausgezeichnet durch ein sehr festes Holzgesüge oder durch exban Früchte. Auch in dieser Familie sinden sich mehrere Gruppen vereirig welche bei Anderen als eigene Familien ausgestellt sind, und zwar heißt du erste dieser Gruppen die der Eschenblüthler (Fraxineae), deren Gieder meist der gemäßigten Zone angehören. Fig. 574 z. B. ist ein Zweis von der gemeinen Esche (Fraxinus excelsior); Fig. 575 ein Zweiston der Blüthenesche (Frax. Ornus), der Eschenform der südlichern Gegenden.

Die Gruppe ber Delbaumbluthler (Oleinae) hat ihren Ramen vom Delbaume (Olea europaea, Figur 576), beffen Beimath ber Drient ift, mabrend er feit undenklichen Beiten in Gubeuropa cultiste Befanntlich gewinnt man aus beffen Fruchten (ben Oliven) but fogenannte Baum= ober Dliven=Del, und fein Golz ift eines bit festesten zum Berarbeiten; hieber gebort auch Sig. 577 ber Ligufter (Ligustrum vulgare), einer unferer gemeinen Bedenftraucher, und bie Springe (Syringa vulgaris, fpanifcher Tlieber, Fig. 578), en & fannter Zierstrauch unferer Garten. - Gine weitere Gruppe bilben bu Stechpalmen, von benen wir in Fig. 579 bie gewöhnliche Sted. palme (llex aquifolium) abgebilbet geben. Von einer anderen in Gib-Amerika einheimischen Art, Hex paraguaiensis, kommt ber Baragua Thee; dieje Blatter follen ein treffliches Surrogat fur ben dinefiiden Thee abgeben. — Wieder eine Gruppe bilden bie Storarbaume (Styraceae), von welchen wohlriechende Barge fommen, fo 3. B. Dos Styrax officinalis, in Gubeuropa und Kleinasien einheimisch, ber Storat und von St. Benzoin (Fig. 580) auf den moluffischen Infeln Die Bengoe unferer Apothefen. - In Die Gruppe ber Dimufopeen (Mimuspeae) gehoren die Cbenholzbaume (Diospyros), auf den mastarent: schen Inseln einheimisch, und Diosp. Lotus (am Mittelmeere zu haufe) liefert unter bem Ramen ber Dattelpflaumen egbare Fruchte, Die iten im Alterthum befannt gemefen find. - In ber Gruppe ber achten So poteen (Sapoteae) endlich, welche meist Tropenbaume find, kommt de

Blüthenbildung ber Ganzblumigen zum Abschluß in den trefflichen esbaren Früchten der Chrysophyllum-Arten, namentlich von Chr. Cainito (Stern=apfel) und der Achras-, Sapota- und Lucuma-Arten, lauter Bäume, die der heißen Zone der alten und neuen Welt angehören. Auch der Baum, von welchem das in neuester Zeit zu so großer Bedeutung gelangte Guttapercha (ein ausgeschwitzter Milchsaft, wie auch das Kautschuft u. a. dgl. m.) gewonnen wird, gehört in diese Familie. Derselbe sindet sich in Singapore und die Botaniser nennen ihn Isonandra Gutta. Am nächsten scheint er den Gattungen Sideroxylon und Bassia zu siehen, von denen erstere des harten Holzes wegen, welches von den verschiedenen Arten gewonnen wird, in Indien und auf dem Kap in großen Ehren sieht, letztere nicht minder bei den Indiern wegen der heilsamen Eigenschaften ihrer Fruchtsäste und zum Theil wegen der schmackhaften Früchte selbst.

### Klasse VII.

# Relchblüthige (Calycanthae).

(Taf. 38 - 52.)

Diese Klaffe begreift alle Blattkeimer (f. S. 602), mit mehrblättes riger Blumenkrone, welche nebst ben Staubfaden auf bem Relche

eingefügt ift.

Die drei Ordnungen dieser Klasse, die Berschiedenblut higen, Aehnlichbluthigen und die Gleichförmigen treten wiederum in je zwei Reihen auseinander, von denen die erste den Entwicklungsgang des weiblichen, und die zweite den des mannlichen Bluthenapparates reprasentirt, wie solches schon in der vorhergehenden Klasse erklart worden ist (vergl. S. 614 ff.).

#### Ordnung I.

Die erste Ordnung, die der Berschiedenbluthigen (Variflorae), zeigt ganz deutlich, wie die concentrische Entwicklung der weiblichen Sphäre in den drei ersten Familien (also in der ersten Reihe); so wie die excenstrische der männlichen in den drei folgenden Familien (in der zweiten Reihe) ihre Stufen verläuft, und schon in den ersten Familien befreit sich die Frucht von der Herrschaft des Kelches, von welchem Staubgefäße und

Blumenblatter abhängig bleiben.

Die erste Reihe dieser Ordnung, die der Kleinblüthigen (Parvistorae), ganz richtig so benannt wegen ihrer im Allgemeinen kleinen, wenig auffallenden Blumen, beginnt mit der Familie der Doldenges wächse (Umbelliserae), welche genau der zweiten Ordnung der V. Klasse im Linne'schen System entspricht, weshalb auf S. 308 ff. verwiesen wird. Es ist eine der natürlichsten, am schärssten begrenzten Familien des Pflanzenreiches; jedenfalls werden die Pflanzen mit zusammengesetzter Dolde son gleich als hieher gehörig erkannt, wenn auch die mit einsacher Dolde von denselben erwas abweichen. Der Bau der Frucht aber ist bei allen ganz derselbe und unterscheidet diese Pflanzen von allen anderen. Der Kelch ist so mit dem Fruchtknoten verwachsen, daß nur an der Spitze desselben der

Relchfaum in Gestalt fleiner Babnchen bemertbar mirb; bafelbft find ale benn auch bie 5 Rronenblatter und die 5 Staubgefage auf einer ringfor migen Scheibe eingefügt. Mus dem zweitheiligen Fruchtfnoten, in Deffez amei Gachern fich je eine bangende Samenknofpe befindet, bilden fich als benn zwei mit ber Innenseite einander berührende Schließ= ober Theilfruchte, über beren Bau G. 193 bas Rabere gejagt worben ift. Bei ber Reife hangen die beiden Fruchtchen, indem fle fich von unten berauf ablojen, vom oberen Ende des zwischen ihnen burchziehenden Fruchtbalters herab, ber bie Berlangerung ber Are bilbet. Die Samen felbft befteben aus einem verhaltnigmäßig großen Gimeiftorper mit einem fleinen geraden in der Spipe beffelben liegenden Reimling. Nach ber Form bes Gimeigforpere und je nachdem er von oben und unten eingebogen ober bon ben Seiten ber einwarts gerollt ericheint, gerfallen fofort Die eigentlichen Dolbenpflanzen in verschiedene unter einander naber vermandte Sippen. -Die große Familie der Umbelliferen ift in ben ganbern am mittellandifchen Meere und im mittleren Uffen am baufigften vertreten, geboren aber vorwiegend auch unserer nördlichen gemäßigten Bone an. Wie ichon burch ibre allgemeine Tracht, fo find Diefelben auch in ihren chemischen Bestandtheilen febr bestimmt charafterifirt burch ihren Gehalt an atherisch-dligen und bargigen Stoffen, von welchen erstere hauptfachlich in ben Früchten, lettere in den Burgeln und Stengeln ausgeschieden werben, weghalb benn auch febr viele Dolbenpflangen theils in ber Beilfunde theils als Gewürze in ber Ruche in Unmendung fommen; insbesondere find bie Burgeln verschiedener, na= mentlich ber burch die Gartencultur veredelten Arten reich an Schleim und Buder und beghalb nicht nur geniegbar, fonbern febr fcmadhafte gefunde Nahrungsmittel. Einzelne Arten bagegen enthalten auch icharfe alkalische Stoffe, welche fle ichablich, einzelne fogar icharf giftig machen.

Die verschiedenen Gruppen, in welche diese Familie nach Reichens bach zerfällt, bilden sich durch die Verhältnisse des weiblichen Blüthenapparates. Während die achten Doldenpflanzen als gemeinsames Merkmal zwei Griffel und eine bei der Reise in zwei Theilfrüchtchen auseinander gehende Frucht haben, tragen die Araliaceen 4—5 Griffel in der Blume und der Fruchtknoten reift zu einer saftigen Frucht aus, und ist bei den Viteen das Streben nach Concentricität in der eingriffeligen Beerenfrucht zum Absschluß gekommen. Bei Anderen bilden diese Gruppen selbstständige Familien.

Die erste Gruppe der Umbelliseren bilden die achten Doldens pflanzen (Umbelliserae schizocarpicae), von welchen wir (Taf. 40—43) nicht nur aus jeder wildwachsenden Gattung je eine Art als Repräsentanten, so wie auch die wichtigeren ausländischen Arten abgebildet geben, sondern (Taf. 38 u. 39) auch deren Früchte, meist vergrößert und mit Durchschnitzten, damit die Formen derselben so wie die Rippen u. s. w. leicht erfannt werden; denn nur mit Hülse der Früchte wird eine genaue Unterscheidung der Gattungen dieser reichhaltigen Familie möglich (vergl. S. 261). Diese Früchte Wergrößerungen sind mit denselben Nummern bezeichnet, wie die abgebildeten Arten auf den solgenden Taseln.

Aus der Sippe der Coriandreen geben wir auf Zaf. 38 u. 40 abgebildet in Fig. 581 den Koriander (Coriandrum sativum), ein ber kanntes Rüchengewürz zum Einmachen von Früchten und Wurzeln in Effig.

Aus ber Sippe ber Smyrnicen: Fig. 582 ben geflecten Schier= Iing (Conium maculatum), eine gefährliche Giftpflange, beren Rraut in unseren Apotheken gebraucht wird; Fig. 583 bas Rippnußchen (Pleurospermum austriacum Hoffm.; Ligusticum austriacum L.), eine un= ferer felteneren Dolbenpflangen an quelligen Orten. Sieher gebort auch Die Arracatscha (Arracacha esculenta), Die in Amerika auf ben Bergen von Santa Fe de Bogata wild machet und ihrer fnolligen schmachaf= ten Burgeln megen zu einem Erfat fur bie Rartoffeln fich eignen murbe, wenn fle bei uns acclimatifirt werden konnte, mas bis jest aber noch nicht hat gelingen wollen. Aus der Sippe ber Scandicineen: Fig. 584 ben Rabelforbel (Scandix Pecten); Fig. 585 ben Gartenforbel (Anthriscus Cerefolium Hoffm.; Scandix Ceref. L.); Fig. 586 ben Balbforbel (Chaerophyllum sylvestre); Fig. 587 ben giftigen Ralbertropf (Myrrhis temula Gaertner; Chaerophyllum temulum L.); Fig. 588 ben Myrrhen forbel (Myrrhis odorata Scop.; Scandix odorata L.), als "immerwährender Korbel" in ben Garten gebaut. — Mus ber Sippe ber Caucalineen: Fig. 589 bie Saftbolbe (Caucalis daucoides); Fig. 590 bie breitblatterige Turgenie (Turgenia latifolia Hoffm.; Caucalis latifolia L.); Fig. 591 bie Schweizer= Borftbolbe (Torylis helvetica Gm.). - Aus ber Sippe ber Daus cineen: Fig. 592 die großblumige Orlaye (Orlaya grandistora Hoffm.; Caucalis grandiflora L.); Fig. 593 die Möhre (Daucus Carota; gebaute Gelbrube). — Aus der Sippe der Thapfieen: Fig. 594 bas breitblatterige Laferfraut (Laserpitium latifolium); Big. 595 ben romifchen ober Rreugfummel (Cuminum Cyminum), im füdlichen Europa cultivirt, und in unferen Apothefen gebrauchlich, aber nicht bei uns mildmachsend. - Mus ber Sippe ber Beucebaneen fin= ben fich auf Tafel 38 u. 41 abgebildet: Fig. 596 bie Sumpffilge (Thysselinum palustre Hoffm.; Selinum palustre L.); Fig. 597 die Flügelsilge (Pteroselinum alsaticum Rehb.; Peucedanum alsaticum L.); Fig. 598 ben Grundheil (Oreoselinum legitimum M. B.; Athamantha Oreos. L.); Fig. 599 bie Hirschwurz (Cervaria Rivini Gaertn.; Athamantha Cerv. L.); Fig. 600 Die Raiferwurg (Imperatoria Ostrutium), früher officinell und noch jest ein Bolfsarzneimittel; Fig. 601 ben falfchen Barentlau (Heracleum Sphondylium), auf allen Wiesen gemein; Fig. 602 ben milben Pastinat (Pastinaca sativa), ein gur Cultur im Großen febr vortheilhaftes Burgelgemache fur Die Ruche und die Milchwirthschaft; Fig. 603 ift bas im füdlichen Europa wildmach= fende Opopanax Chironium, eine ber Sauptpflangen, von benen bas un= ter bem Namen Gummi ammoniacum wichtige Arzneimittel gewonnen wird, bas von burchbringendem Beruch und Beschmad auf bas Nerven= fpftem und die Berbauungsorgane febr fraftig wirft, wie auch bas als Alfand (Asa foetida ober Teufelebreck) in unfern Apotheten gehaltene Gummibarg von Ferula Asa foetida (Fig. 606), einer in Persten und Armenien einheimischen Dolbe, und Das Gummi Galbanum, welches von Bubon Galbanum (Fig. 607), einer Dolbenpflanze, Die auf dem Rap ber guten hoffnung einheimisch ift, herkommen foll, was vermuthlich auf einem Irribume beruht; Dorema ammoniacum Don., von welcher Dolbenpflanze

bas meifte Gummi ammoniacum gewonnen wirb, ift ebenfalls in Perfien zu Sause; Fig. 604 ben Dill (Anethum graveolens), ein Ruchengemur; in unseren Garten; Fig. 605 ben gemeinen Saarftrang (Peucedanum officinale; die Bluthen follten gelb, nicht roth, colorirt fein). - Aus ber Sippe ber Ungeliceen: Fig. 608 (Taf. 39 u. 41) die fummelblätterige Silge (Selinum Carvifolia); Fig. 609 Die Balbe Angelifa ober milbe Engelwurg (Angelica sylvestris); Fig. 610 bie achte Engelwurg (Archangelica officinalis Hoffm.; Angelica Archang. L.), beren Burgel, übergudert zum Rauen, im Sandel und fonft auch officinell ift, ebenso wie ber Liebstodel (Levisticum vulgare Baul.; Ligusticum Levist. L. Fig. 611), ber in Garten bismeilen cultivirt mird und als Sausmittel in manchen Begenben viele Beltung bat. - Aus ber Gippe ber Sefelineen geben wir auf Safel 39 u. 41 in Fig. 612 bie gemeine Rebenbolbe (Oenanthe fistulosa), welche für eine verbachtige Pflanze gilt, mahrend die Burgel von Oe. crocata, die mehr im Guden bon Europa zu Sause ift, so scharf giftig wirken foll, wie ber Baffer= schierling; Big. 613 ben Bafferfenchel (Phellandrium aquaticum), ber auch unter Die verdächtigen Dolbengemachse gebort; Fig. 614 Die Gleiffe ober hundspeterfilie (Aethusa Cynapium), giftig und eben begmewegen ein gefährliches Unfraut in unferen Barten, wo es gern unter ber Beterstlie fich einstellt; Big. 615 ben Genchel (Foeniculum officinale All.; Anethum Foen. L.), bei uns in Garten fur ben Ruchengebrauch cultivirt; Fig. 616 ben Rogfummel (Seseli bienne); Fig. 617 die Bergheilwurz (Libanotis montana All.; Athamanta Libanotis L.), durch eine fehr gewürzhafte Wurzel ausgezeichnet, befigleichen (Fig. 618) ber Biefen : Silau (Silaus pratensis Bess.; Peucedanum Silaus L.) und (Fig. 619) die achte Barwurg (Meum athamanticum Jacy.; Athamanta Meum L.). - Aus ber Sippe ber Ammineen: Fig. 620 ben Butherich ober Bafferschierling (Cicuta virosa), eine unserer gefährlichsten Biftpflanzen; Fig. 621 ben Sellerie (Apium graveolens), befanntes Ruchengemachs feiner aromatifden Wurzel wegen, wie auch Big. 622 Die Beterfilie (Petroselinum sativum Hoffm.; Apium Petros. L.); Fig. 623 bas Sumpfboldchen (Helosciadium repens Koch; Sium repens L.); Fig. 624 die Sichelbolde (Falcaria Rivini Host; Sium Falc. L.); Fig. 625 ben Beißfuß ober Giersch (Aegopodium Podagraria), eines der laftigften Gartenunfrauter; Fig. 626 den Rum= mel (Carum Carvi), bei uns auf Biefen wild, ber aromatifchen Fructe chen wegen aber auch in Garten cultivirt; Fig. 627 die Knollbolde ober Erbfastanie (Bunium Bulhocastanum), ber egbaren Anollen wegen hie und da angebaut; Fig. 628 den Unis (Pimpinella Anisum), aus Briechenland ftammend und bei und ber Samen wegen in Garten gezogen; Big. 629 ben breitblatterigen Dart (Sium latifolium), eine baufige aber etwas verbachtige Dolbe in Graben und an feuchten Orten; Fig. 630 bas Safenohr ober ben Durchwachs (Bupleurum longifolium). -Aus der Sippe der Sydrocotyleen ift auf Tafel 39 u. 43 Fig. 631 ber gemeine Baffernabel (Hydrocotyle vulgaris). - Aus ber Sippe ber Saniculeen endlich Big. 632 ber europäische Sanifel (Sanicula europaea); Fig. 633 Die fch warze Meisterwurg ober ber

Thalftern (Astrantia major) und Fig. 634 die Mannstreu (Eryngium campestre), die vom Anfänger für eine bistelartige Pflanze angefeben werden könnte.

An die Saniculeen zunächst reiht sich die zweite Gruppe ber Umbelliferen, bie ber Araliacean (Araliaceae) an, bie, wie fcon be= merft worden, im gangen Bluthenbau gar viele lebereinstimmung mit ben achten Dolbengewachsen zeigen, beren Fruchtfnoten aber bei ber Reife nicht in zwei Theilfruchtchen, fonbern in eine mehrfamige meift fleifchige Beeren= frucht auswachst. Dabei weichen fle im gangen Sabitus von ben achten Dolden bedeutend ab, und find meiftens Baume ober flimmende Straucher, oft mit einfachen Blattern. Dehr in ben Tropenlandern einheimisch hat Diefe Gruppe in der gemäßigten Bone nicht viele Reprafentanten; von ben bei une vorfommenden Gattungen geben wir auf Tafel 45 je eine Art, und zwar aus der Sippe der Adoreen in Fig. 635 das fleine Bi= famfraut (Adoxa Moschatellina); aus der Sippe der Corneen: Fig. 636 ben rothen hartriegel (Cornus sanguinea), zu welcher Gattung auch die befannte Kornelfirsche ober Durrlige (C. mascula) unferer Barten gehort; aus ber Sippe ber Biteen: Fig. 637 ben Epheu (Hedera Helix); Fig. 638 bie Jungfernrebe (Ampelopsis quinquefolia), die aus. Mordamerifa stammend langft in unferen Garten gur Be= fleidung von Mauern und Lauben verwendet wird und verwildert vor= fommt; endlich Fig. 739 die Weinrebe (Vitis vinifera), die schon am Rheinuser zwischen Stragburg und Speier, mehr noch aber im sudlichen Deutschland wild vorkommt, und auch eben baselbst so wie im mittleren Bebiete vielfach im Großen cultivirt wirb. Die fogenannten Corinthen ober fleinen Rofinen fommen von einer fernlofen blauen Weintraube aus Griechenland zu uns, ebenfo aus bem Drient auch bie großen Ro= finen ober Bibeben. - Aus ber Gippe ber Banaceen ichlieflich gibt Fig. 640 bie Panax quinquefolium, ein nordamerifanisches Gewächs, beffen knollige Burgeln, fo wie die des Panax Jin-Seng in China, Die als febr beilfam berühmten Ginfeng=Burgeln liefern, welche aber felten acht zu uns fommen follen.

Die zweite Familie dieser Ordnung bilben die Rreuzdorne (Rhamneae), die vorige durch die ichon mehr centrale Fruchtbildung über= ragend und fich burch ben fast ganglichen Mangel an Gimeiß unterscheibenb. Es find Baume ober Straucher mit ofters bornigen Meften, einfachen Blat= tern, und die Bluthen werden bei mehreren Urten burch Fehlschlagen ein= geschlechtig. Debrere haben egbare Fruchte, einzelne finden in ber Medicin Unwendung, noch andere bienen zur Bereitung von Malerfarben. Die Rreugborne find borwiegend in ber marmeren gemäßigten Bone gu Saufe, boch finden fich auch bei uns einige Gattungen vertreten. Big. 641 auf Tafel 43 zeigt einen Zweig vom fogenannten Judendorn (Zizyphus vulgaris), ber aus Gyrien fammend im gangen fublichen Bebiete verwil= bert vorkommt und die fogenannten Bruftbeeren ober Jubeben, welche auch officinell find, liefert; ber bei ben Alten fo berühmt gewesene Lotus= ftrauch ift ber Zizyphus Lotus, im nordlichen Ufrifa einheimisch. Fig. 642 find ein mannlicher und ein weiblicher Zweig vom achten Rreug= born (Rhamnus catharticus), aus beffen Beeren bas befannte Gaft=

grün bereitet wird; Fig. 643 ist ein Zweig vom Faulbaum (Frangula vulgaris Rehb.; Rhamnus Frangula L.), ein Strauch in unseren, Balebern, von dem die Holzkohle sich trefflich zu Reiskohle und zur Bereitung des Schießpulvers eignet; daher auch seine Benennung als Pulverholz.

Die britte Familie diefer Reihe bilben bie Therebinthaceen (Therebinthaceae), welche bie beiben vorhergebenben überragen, indem bei ihnen der weibliche Bluthenapparat nachgerabe gang frei wird. Rur bei ber erften Gruppe, ben Juglandeen, ift ber Fruchtknoten noch in ben Reich berfentt und unterftandig, bei ben übrigen ift folder frei geworben und Eine merkwurdige Familie burch bie mannigfaltigen bargigen, oberftanbig. theils balfamischen theils klebrigen scharfen Safte und burch die Menge von Drufen voll aromatischen Deles, welche bie einzelnen Arten in ben fraut: artigen Theilen besiten. Es find meift Baume ober Straucher, vorwiegend in ben Tropenlandern einheimisch, häufig mit gefiederten Blattern, und im Allgemeinen mit unvollfommenen unscheinbaren, zum Theile auch getrennt= geschlechtigen Bluthen. Die Therebinthaceen find im allgemeinen Sabitus einander vielfach unahnlich, und zerfallen beghalb in mehrere Gruppen, aus benen von Underen geradezu neue Familien gebildet merben. geben auf Tafel 44 bie merkwürdigsten Arten baraus, und zwar aus ber Gruppe ber Juglandeen Fig. 644 unferen gemeinen Ballnug: baum (Juglans regia), welche Gattung von Anderen des fagdenartigen Blumenstandes megen zu ben Amenthaceen gestellt wurde, aber seinen Quali: taten nach hieher gehort. Der Ballnußbaum fammt aus Berfien, wird aber langft haufig bei und cultivirt und vielfach benütt, Die unreifen Fruchte zum Ginmachen und zur Liqueur=Bereitung; Die reifen Rerne geben ein feines Del und find fehr schmachaft; bas Solz ift als Wertholz febt geschätt und nimmt eine ichone Politur an; alle Theile bes Rugbaumes geben gerieben ein ftarfes Uroma von fich; Die grunen Schalen merben zum Farben benütt. Undere Juglans-Arten finden fich in Mordamerifa häufig, und find als Wertholz von noch viel höherem Werthe, fo nament: lich bas von J. cinerea und nigra, welche lettere ein gang schwarzevie lettes Golz hat. - Die zweite Gruppe, Die ber Sumachineen (Sumachineae), hat icon ben Fruchtfnoten und bie Steinfrucht vollig frei, und hat vollständige Bluthen. Sieber geboren die Pistagien = Arten; Fig. 645 zeigt einen mannlichen und einen weiblichen Zweig von Pistacia Leutiscus, bom Daftirbaume an den Ruften bes Mittelmeeres; Fig. 646 gwei folche Zweige von Pist. Terebinthus, von bem ber sogenannte chprifde Terpentin, ausgezeichnet burch milben balfamischen Geschmack und bert: lichen Wohlgeruch, fommt; eine britte Art, Pist. vera, liefert Die Biffa= giennuffe ober grune Manbeln, egbare olhaltige Steinfruchte, bit aus ber Lavante zu uns fommen; Fig. 647 gibt einen Breig von bem nordamerifanischen Giftsumach (Rhus Toxicodendron), ber so giftigfcharfe und babei fo flüchtige Stoffe enthalt, bag bas Laub nach beigen Tagen ichon burch bloge Berührung und felbst fogar burch feine Ausbunftung Brennen auf ber Saut und Blafen erzeugen fann. Die Gumad: ober Gerberbaume, alle ber Gattung Rhus angehörig, enthalten burde gangig einen mildigen ober agenden Saft und oft Gerbftoff; fo ber eigent liche Gerbersumach (Rh. Coriaria), ber am Mittelmeer zu Saufe bet

und biefes Gerbstoffes megen und zu Farbereizweden fogar cultibirt wirb; bas Golg vom befannten Berüdenbaume (Rh. Cotinus), ber als Bierftrauch in unseren Garten haufig getroffen wird, farbt gelb und wird Fifetholz genannt; Rh. typhinum und glabrum find gleichfalls beliebte Bierstraucher; Rh. radicans ift fo giftig, ale ber Giftsumach (f. oben).
— Die Gruppe ber Unacar bieen enthalt ben Raschubaum (Anacardium occidentale), aus Amerita ftammend und jest aber auch im heißeren Aften allerwarts einheimisch und ausgezeichnet burch bie verbidten birnformig angeschwollenen fleischigen Fruchtftiele, Die egbar und febr ichmadbaft find, mabrend die oben auffigende nugartige grucht (f. Fig. 648) in ber Samenschale ein febr icharfes Del enthalt. Diefe Fruchte find in unferen Apothefen unter bem Damen "Glephantenlaufe" befannt und aus bem Stamme bes Baumes ichwist bas A jacou : Gummi. Fig. 649 ift ein blubender Zweig vom Mangobaume (Mangifera indica), in Oftin= Dien einheimisch, beffen nierenformige Steinfruchte, Dango genannt, außerft wohlschmedend sein, übrigens bei reichlichem Genusse Blasen auf ber haut erzeugen sollen. — Aus ber Gruppe ber Spondiaceen gibt Fig. 650 einen blubenden Zweig vom Mombiabaume (Spondias Mombin), ber auf ben Gesellschaftes und Freundschafteinseln zu Baufe ift, und beffen goldfarbige Fruchte an Geschmad ber Ananas gleichkommen follen. - Bon Pflangen aus ber Gruppe ber Burferaceen ober Umpribeen endlich erhalten mir mancherlei feinere Barge und Rauchermittel, Die im Bandel find und theilweise auch medicinische Anwendung finden; Fig. 651 ift ein Zweig von der Boswellia serrata, ein Gebirgsbaum Oftindiens, beffen ausgefloffener an der Luft erharteter Saft ben achten Beibrauch, bas indische Dlibanum, liefert; Big. 652 find Zweige eines Strauches (Balsamodendron gileadense), von welchem ber Balfam von Meffa gewonnen wird; Bals. Kataf, im gludlichen Arabien einheimisch, liefert Die achte Myrrhe; Die Bursera gummifera (Fig. 653), im heißen Amerita, wie die folgenden, einheimisch, Das Cachibouharz; Die leica leicarba bas Elemiharz; Elaphrium tomentosum und excelsum das Tacas ma hac = Barg. Uebrigens find Diefe amerifanischen Balfambaume weniger gefchatt, ale Die oftindifchen.

Die zweite Reihe ber Ordnung der Berschiedenbluthigen (vergl. Seite 635), die der Gulfenfruchtler (Leguminosae), so benannt wegen ihrer Frucht, die bei allen eine Gulse (legumen) ift, beginnt mit der Familie der Schmetterlingsbluthler (Papilionaceae), einer durchaus natürlichen Familie, welche der dritten Ordnung der XVII. Rlaffe des Linne'schen Spstemes entspricht (vgl. deshalb S. 337 ff.). Charafteristisch für dieselbe ift neben der schmetterlingsförmigen Blumenfrone das an den Samenlappenspalt gefrummt angedrückte Mürzelchen des Reimlings; und die verschiedenen Gruppen und Sippen, in welche dieselbe zerfällt, bilden sich zusolge der weniger oder mehr ausgebildeten Frucht und Blumenfrone. Es ist eine sehr zahlreiche Familie, welche über den ganzen Erdfreis sich verbreitet; doch gehören die mehr frautartigen und niedrigstrauchartigen vorzugsweise den falteren und gemäßigten Zonen, die baumartigen Formen den heißen Zonen an. Sie werden durch mancherlei Eigenschaften zu einer sehr werthvollen Familie in der Occonomic, in der Medicin und in der

Technif; viele sind vortreffliche Nahrungsmittel, hauptsächlich ihrer Frücke wegen durch ihren Gehalt an dem sticktoffreichen Legumin; andere find Culturpstanzen in größerem Umfange als Futtergewächse für unsere Sausthiere; noch andere sind wichtige Arzneimittel, oder reich an Gummi, und endlich sind unter denselben viele werthvolle Färbepstanzen, und auch als Zier- und Gartenpstanzen sinden wir gar viele Arten aus dieser reichhaltigen Familie.

Wir geben in den folgenden Abbildungen auf Taf. 44-46 nicht nur bon den bei uns wildwachsenden Gattungen je eine Art als Repräsentan-

ten, fonbern auch bie wichtigeren auslandischen Arten.

Die Pflanzen ber erften Gruppe, bie Lotean (Loteae) haben ale eine Gulfenfrucht (mit ber Schlauchfrucht beginnend) und blattartige Samenlappen, und aus ber erften Sippe berfelben, ben Rleebluthlern (Trifolieae), zeigt Fig. 654 als Reprafentanten ber Kleegattung ben io genannten Safenflee (Trifolium arvense), ber, ein mabres Unfrau: auf gebauten Aderfelbe, ebenfo merthlos, als unfer gewöhnlicher rotbet Ropfflee (Tr. pratense) von unschatbarem Werthe als Futterpflange fur bie Landwirthichaft ift; von großer Wichtigkeit fur Diefelben 3mede ift auch der weiße friechende Klee (Tr. repens). Fig. 655 ift der ge-brauchliche Steinflee (Melilotus officinalis), in unseren Apotheten gehalten; alle Melilotus-Arten find ausgezeichnet burch einen eigenthumlichen aromatischen Geruch, ber in ber getrodneten Pflange in noch erhöbten Grabe auftritt, weghalb insbesondere Mel. coerulea zur Rasefabrication (Schabzinger ober gruner Ras) verwendet wird; als Futterpflanzen haben fle nur geringen Werth. Fig. 656 ift ber gemeine Bodobornflee (Trigonella foenum graecum), ber feiner aromatischen Samen megen bisweilen gebaut, übrigens von feinem besonderen Werthe ift. Fig. 657 zeigt ben Sopfentlee (Medicago lupulina) und Fig. 658 ben emigen Rlee ober auch Lugerne genannt (Med. sativa), welche beibe Schneden: fleearten find und, insbesondere aber die lettere, als Futterfrauter in der Landwirthschaft hohe Bedeutung erlangt haben. Fig. 659 ift der Schotenflee ober fornflee (Lotus corniculatus), ein gutes Wiefenfutterfraut, aber nicht im Größeren gebaut; und Fig. 560 ift ber Spargelerbien= flee (Tetragonolobus siliquosus), burch vierflügelige große Gulfen befonders ausgezeichnet. - Aus ber zweiten Sippe, Tragantbluthe Ier (Astragaleae) genannt, geben wir (auf Tafel 45) Fig. 661 Die behaarte Spigfahne (Oxytropis pilosa); Fig. 662 die milde Tragante pflanze ober bas Birbelfraut (Astragalus glyciphyllos), und Fig. 663 bie achte Tragantpflange (Astr. gummifer), in Griechenland und im Orient einheimisch, von ber bas Tragant = Bummi unserer Apothefen kommt; auch Astr. creticus schwist bieses Gummi aus. -In die Sippe ber Gaisrauteblüthler (Galegeae) gehort die befannte Sußholzpflange (Glycyrrhiza glabra), welche im fudlichen Europa eine heimisch ift und bei und da und bort gebaut wird; von ihr kommt bie Sußholzwurzel und ber eingebickte Saft berfelben, als Lafrigenfall bekannt und gegen Reiz in ben Schleimhäuten ber Athmungewerkzeuge vielfach angewendet. Die gemeine und bie morgenlandische Gais raute Galega officinalis und orientalis fleht man bisweilen als perennirende Zierpflanzen in ben Garten; auch ber gemeine Afazienbaum (Robinia Pseudo-Acacia) fo wie die übrigen Arten biefer Gattung, ber Grbsenftrauch (Carragana arborescens) und ber Blafenftrauch (Colutea arborescens) geboren in Diefe Sippe und find beliebte Bierbaume und Straucher. - Mus ber Sippe ber Binfterbluthler (Genisteae) gibt Fig. 665 ben Bunbflee (Anthyllis vulneraria), jest nicht mehr officinell; Fig. 666 bie bornige Saubechel Ononis-spinosa), von welcher Gattung hubsche Arten in unseren Glashäusern getroffen werben können; Fig. 667 ben Sechsamen strauch (Ulex europaeus), in Schott= land eine wichtige landwirthschaftliche Pflange, bei uns aber nicht in Cul= tur genommen; Vig. 668 ben Befenpfriemen (Spartium scoparium), im Sandboden auf den Gebirgsabhangen oft gange Streden überziehend; Sp. junceum ift ein fehr wohlriechender gelbblühender Zierstrauch; Fig. 669 ift die Farberginfter (Genista tinctoria), eine bei uns häufig wildwachsende Urt, Die gum Grun- und gum Gelb-Farben benütt werben kann; Fig. 670 ein bei uns wildwachsender Bohnenstrauch (Cytisus nigricans), der allerdings ben fogenannten Goldregen (Cyt. Laburnum und alpinus), ben rothblubenben Bohnenstrauch (Cyt. purpureus) und andere Bierftraucher biefer Gattung, Die in unferen Garten eingeburgert find, an Schonheit ber Blumen lange nicht erreicht. Sieber gebort auch ber sogenannte falsche Indigostrauch (Amorpha fruticusa), aus Mord= amerifa als Bierstrauch bei une eingeführt, und bie verschiedenen Arten ber achten Indigopflanze (Indigofera), bie in ben Tropenlandern häufig cultivirt werden, und ben befannten blauen Farbstoff, ben Indigo, liefern, ber aus bem zerquetschten Rraute mittelft einer Art von Gabrung, welche man die Daffe burchmachen läßt, gewonnen, und jest in außerordentlich großen Quantitaten verbraucht wird; Fig. 671 ift ein blubenber Zweig von ber Indigofera tinctoria, Die mit ber Ind. Anil zu biesem 3mede am baufigsten angebaut wirb.

Die zweite Gruppe begreift die Fabacean (Fabaceae), deren Frucht ebenfalls eine mahre Hulfe ift, und welche aber dice oberseits flache und unterseits gewölbte Samenlappen haben. Auch diese zerfallen in mehrere Sippen, aus deren erster, den Wickenblüthlern (Vicicae), wir die folgenden Abbildungen als Repräsentanten der bei und wildwachsenden Gattungen geben. Fig. 672 ist eine bei und auf Aeckern als Unstraut häusig wildwachsende Linsenart (Ervum hirsutum), während die im Größeren cultivirten Linsensorten von Ervum Lens, die aus dem Süden zu und gesommen, herstammen. Fig. 673 ist die Zaunwicke (Vicia sepium), ein vorzügliches Wiesensutterfraut; die in der Landwirthsichaft als Futterfräuter mit oder ohne Sommergetreide im Großen gebauzten Wickensorten aber stammen alle von Vic. sativa, die nur auf gebautem Boden, nicht auf Wiesen getrossen wird; die Ackerbohne, Pferdebohne, Saubohne oder auch Bussehne (Vic. Faba), welche auch vielsach im Größeren angebaut wird, stammt vermuthlich aus Bersten und Egypten. Fig. 674 ist die gemeine Erbse (Pisum sativum), von der eine Menge Sorten unter den verschiedenartigsten Benennungen im Größeren und Kleineren, auf Aeckern und in Gärten gebaut werden und hauptsächlich zwei Unterarten zu unterscheiden sind, nämlich die eigentlichen

5-000h

Erbien, beren Gulje gang pergamentartig und also nicht egbar ift (Felberbien, Brodelerbien, Zwergerbien) und von welchen nur bie Samen rei ober grun genoffen werben, und die Budererbien ober Budericafen, welche fammt ber noch grunen Gulfe eine befannte Gemufepflange abgeben. Fig. 675 ift die Wiesenplatterbse (Lathyrus pratensis), ein gute! Wiesenfutterfraut, aber nicht im Grogeren cultivirt, wie überhaupt nicht bie Platterbienarten, Die fich übrigens burch icone Blumen und theilmeise aud burch Bohlgeruch auszeichnen; fehr ichon find bie rothen Blumen ber auf Medern wildmachsenden Anollwide (L. tuberosus), beren Wurzelfnollen icon oftere ju Rahrungezweden, übrigens ohne Erfolg, empfohlen morden find; Die befannte Commerzierpflange in unferen Garten, Die fpanifde Wide, ift eine Platterbsenart (L. odoratus), und so finden sich not mehrere, 3. B. L. tingitanus, nissolica ac. ale Bierpflangen in unferen Garten. Fig. 676 ift Die Enollwurzelige Balberbfe (Orobus tuberosus), zierliche Balbblumen, aber ohne Berth fur Die Landwirthichaft. Die Richer=Erbfe (Cicer arietinum), welche bie und ba gebaut wird und aber aus dem füdlichen Europa ftammt, gehort ebenfalls bieber. -Eine besondere Sippe bilden Die Bobnenbluthler (Phaseoleae), von benen Fig. 677 eine Ranke mit Blumen und Fruchten von einer gewöhnlichen Stangenbohnenart (Phaseolus vulgaris) vorftellt. Alle unfere Gartenbohnensorten (Bitsbohnen, Schminkbohnen, Fifolen) ftammen aus Oftindien, und die 3 mergforten (Bufchbohnen) fommen von Ph. nanus, die Stangenforten (Schwertbohnen u. f. w.) von Ph. vulgaris; die Feuerbobnenforten (Ph. multiflorus) aber find aus Gub-Umerifa ju une gefommen. Sieher gehören auch die Bolfebobnen ober Feigbobnen (Lupinus albus und andere Arten), welche theile gur Bierde in ben Garten gezogen, theils aber auch ba und bort als Futterfrauter obet zu Kaffeesurrogat cultivirt werden; sie sind alle durch die fingersörmig geftellten Blatter ausgezeichnet. Fig. 678 gibt einen blubenden 3meig von bem oftindischen Baume (Butea frondosa), von welchem ber Gummi-Lac in ben Sandel fommt. Sieher geboren Die Rorallenftraucher (Erythrina-Arten) unferer Warmhaufer, Die Kennedya-, Apios-, Abrus-Arten u. a. m.; ber Baternofterbaum, fo benannt weil feine bodrothen schwarzgenabelten Samen zu Betnuftern verwendet werden, ift Abrus precatorius, ber im tropischen Ufrifa wildwachst. - Aus ber Gippe ber Dale bergieen (Dalbergieae) find hauptfachlich zwei oftindische Baume ju mennen, der Pterocarpus santalinus oder senegalensis, Fig. 679, von bem das achte Santalholz in den handel fommt, und Pteroc. Draco, Figur 680, ber eine Sorte Drachenblut (eine befannte Malerfarke) Auch Dipterix odorata, der Tonfabohnenbaum (Dig. 690), im beigen Amerita einheimisch, wird von Bielen hieber gestellt; Die Tonfabobne ift befannt wegen ihres eigenthumlichen ftarfen Geruches, ber von einem talgartigen Stoffe, Roumarin genannt, berrührt.

Die dritte Gruppe bilden die Sedysareen (Hedysareae), die sich von den vorhergehenden unterscheiden durch die sogenannte Gliederhülse, die sich entweder gar nicht öffnet oder in die einzelnen Glieder quer abstringt. Die erste Sippe derselben ist die der Kronwickenblüthler (Coronilleae), deren Gattungen fast alle in Deutschland vertreten sind.

Taf. 46 zeigt Fig. 681 bas zierliche Pflanzchen, ben Sufeifentlee (Hippocrepis comosa); Fig. 682 ben Vogelfußflee (Ornithopus perpusillus); Fig. 683 bie verschiedenbluthige Rronwide (Coronilla varia), welche giftiger Eigenschaften verdächtig ift. — Die zweite Sippe bil-ben bie Esparsettenblüthler (Onobrycheae), unter benen Fig. 684, bie gebaute Esparsette ober ber Esper (Onobrychis sativa Lam.; Hedysarum Onob. L.) jedenfalls die wichtigfte ift megen ihrer großen Bebeutung für die Landwirthschaft als Futterpflanze. Fig. 685 ift ein blubender Zweig vom Hedysarum gyrans, einer oftindifchen Gufflee= art und ber Merkwurdigfeit megen baufig in unferen Treibhaufern gezogen, weil namlich bei angemeffener Temperatur und wenn die Pflanze fich über= haupt unter gunftigen Begetationeverhaltniffen befindet, Die gedreiten Blat= ter berfelben eine freiwillige Bewegung auf= und abwarts zeigen, nicht ein Busammenfturgen in Folge von Berührung ober Erschutterung, wie folches bei einzelnen Dimofen ber Fall ift. Auch anbere Arten von Hedysarum werben in den Sammlungen gehalten; H. coronarium ist eine ziemlich hubsche Zierpflanze fur's freie Land. — Eine vierte Gruppe bilben die Sophoreen (Sophoreae), unterschieden von den bisherigen baburch, bag bei ihnen zwar bie Blumenkrone noch gang schmetterlings= formig ift, Die Staubfaben aber nicht mehr vermachfen find. Mus Diefer Gruppe finden fich gar viele fconblubende Arten in unseren Gemache hausern, &. B. aus ben Gattungen Pultenaea, Eutaxia, Dillwynia, Gompholobium, Brachysema, Chorizema, Sophora und andere mehr. Inshesondere aber gehoren auch bie Berubalfambaume (Myrospermum) hieher, von benen M. peruiferum (Fig. 686 gibt einen blubenben Breig bavon), ein Strauch bes beißen Amerifa's, ben achten außerft moblriechenden peruanischen Balfam, und M. toluiferum (Fig. 687 gibt einen Zweig) ben Tolubalfam liefert.

Die zweite Familie biefer Reihe, Die Cafficen (Cassieae) fann nach allen Theilen gegenüber von ber vorhergebenben, ber fie fonft gang verwandt ift, die mehr entwickelte genannt werben; man findet wenige fraut= artige Bflangen mehr in berfelben, fonbern Straucher und Baume ichlagen vor; die Staubfaben, bei ben unterften Gattungen noch biabelphisch ver= machsen, zeigen fich bei ben boberen frei; Die Blumentrone, welche bei ben unterften Gattungen gang fehlen fann, entwickelt fich bei ben boberen aus ber unregelmäßigen Schmetterlingeform beraus zur regelmäßigen funfblatt= rigen Rrone; endlich ift bei allen Gattungen ber Reimling fymetrifch ge= bildet mit geradem untenftebendem Burgelchen. Die Caffieen geboren meift ben Tropenlandern an, und finden fich in ben gemäßigten Bonen gar nicht vertreten. Sinsichtlich ihrer Eigenschaften verhalten fle fich gang wie Die Bapilionaceen, und wir besigen aus diefer Familie manche fur die Medicin und fonft hochft wichtige Pflanze. - Aus der Gruppe ber Geoffroyeen (Geoffroyeae) 3. B., welche sich zunächst an die vorhergebende Familie anreiben, weil bei ihnen Die Staubfaben noch vermachsen find, geben wir (auf Saf. 46) in Fig. 688 einen blubenben Zweig von bem auf Jamaica einheimischen Strauche Geoffroya inermis (Andira inerm. H. B. K.), beinahe ber einzigen hülsenfrüchtigen Pflanze, bei ber wirkliche giftige narfotische Gigenschaften entbedt worben find, und beren Rinbe aber nichts=

5-000

bestoweniger als fraftiges Wurmmittel und in Kallen von hartnadian Diarrhoe fehr wichtig ift, sowie die Rinde von ber Andira retusa. von welcher bie cortex Geoffreae surinamensis unferer Apothefen tommi Rig. 689 gibt bie Abbildung von der hieher gehörigen bochft merkwurdigen Pflange Munbubi (Arachis hypogaea), die von Brafilien aus in allen warmen Landern gebaut wird und ihre Samen in ben Gulfen unter bet Erbe zur Reife bringt, indem fle nach bem Berbluben bie Fruchtftiele abwarts fehft und fo bie Gulfen in bie Erbe berfenft; bie Samen find blie und mohlichmedend und eine bei ben Ginmohnern febr beliebte Speife Auch die schon oben Seite 644 angeführte Dipterix odorata (Fig. 690) wird von Manchem bieber gerechnet. - Mus ber Sippe ber Casalpinieen (Caesalpinieae) fommen verschiedene ber fogenannten Farbbolger; Big. 691 zeigt z. B. einen Zweig von ber fubamerifanischen Caesalpinia crista, welche im Bereine mit Caes. brasiliensis bas Fernam: but= ober Brafilienbolg (Brefilenbolg), eines ber wichtigften Farbe mittel jum Rothfarben, liefert; eine oftindische Art, Caes. Sappan, gibt bas Sappanholz; Fig. 692 ift ein Zweig von Rampeschebaum (Haematoxylum campechianum), von dem das blaufarbende Rampefde: ober Blauholz (auch aus Subamerifa) fommt. Von Hymenaea Courbaril und verrucosa, brasilianischen Baumarten, fommen die amerikanis fchen Sorten von Ropallact, auch wollen Ginige behaupten, bag bas Unimeharz von einer Hymenaea-Urt gewonnen werbe, mahrscheinlicher jedoch von einer Icica Species. Sieher gehort auch ber Bierstrauch in unferen Garten, unter bem Ramen Judasbaum befannt (Cercis Siliquastrum, Fig. 699); ebenso bie Gleditechia-Arten mit ihrem gierlichen Laubbache, nordamerifanische Baume ober aus Mittelafien, welche unfern Winter gut aushalten; Die Gattungen Poinciana, Guilandina, Gymnocladus u. a. m., welche in schonen Exemplaren in großeren Sammlungen getroffen werben fonnen. - Mus ber Gruppe ber Ceratonien (Ceratonieae) nennen wir vor allen ben Johannisbrobbaum (Ceratonia Siliqua), von bem Fig. 693 einen Zweig fowie mannliche und weibliche Bluthen und eine reife Frucht zeigt; er ift in ben Landern am Mittelmeere einheimisch, wo feine Bulfen, unter bem Damen Raroben befannt, gur Wiehmastung benütt werben; ihre Berwendung in ber Arzneifunst als Bruftmittel ift von feiner Bebeutung mehr. Fig. 694 ift ein blubenber Bweig von Jonesia pinnata, einem oftinbifchen Baume, bem an Boble geruch ber Bluthen fein anderer gleich fommen foll. - Die Gippe ber eigentlichen Cafficen (Cassieae) endlich, bei welchen die Staubfaden alle frei und bie Blumenfronen regelmäßig fünfblattrig fich entwidelt haben, während die Frucht eine Gulfe geblieben ift, enthalt vorzugsweise in ber Medicin wichtige Pflanzen. Fig. 695 zeigt einen blubenden Zweig und Die Frucht vom Tamarindenbaume (Tamarindus indica), in Offindien einheimisch, in Westindien cultivirt; officinell ift ber abführende Samarinbenbrei, bas weinartig-fauerliche Dus in ben Gulfen. Fig. 696 ift ein blubenber Zweig mit Fruchten von ber Cassia Senna, von ber im Berein mit anderen Arten, g. B. C. lanceolata, Die Blatter und Gulfen vermischt ale Sennesblätter, ein vielgebrauchtes wirkfames Arzneimittel, in ben Sandel fommen. Fig. 697 zeigt Die C. Fistula ober CathartoCarpos Fistula, beren Fruchtbrei ebenfalls bie abführende Eigenschaft bestitzt und beschalb officinell ift. Fig. 698 endlich ist ein Zweig von Kospaivabaume (Copaifera officinalis) aus Südamerika, von dem der Ropaivabalsam gewonnen wird, ein atherisches Harz, das in der Medicin

son großer Wichtigfeit ift.

Die britte Familie biefer Reihe endlich begreift bie Mimofeen (Mimoseae), bei melden Die Regelmäßigfeit und Freiheit bes mannlichen Bluthenapparate vollfommen geworden ift, indem fle neben ber Gulfen= oder Gliederfrucht gang freie unterftandige Staubgefage, oft in bedeutenber Ungahl, und funf gang freie in ber Anospenlage flappige gleichformige Blumenfronenblatter haben. Es find meift Baum = ober Straucharten in Den warmeren und heißeren Erbstrichen, namentlich auch in Neuholland in großer Bahl vorhanden; viele haben ftatt ber Debenblatter oft ftarte Dor= nen ober Stacheln, ihre Blatter find haufig zwei = und breifach gefiedert und bann außerft zierlich und luftig, mabrend bei anderen bie Blatter gar nicht entwidelt find, und bagegen ber Blattftiel fich flachenartig ausbreitet und die Geftalt eines einfachen Blattes annimmt. Die Bluthchen bilben meift gestielte Ropfchen ober Alehrchen, Die aus lauter Staubgefagen gu be= fteben icheinen. Die meiften Arten enthalten Gummi und in ben Fruchtchen Buder, weshalb von mehreren wichtige Stoffe in ben Sandel fommen. Auch ift es diese Familie, in welcher eine merkwurdig große Reigbarfeit ber Blatter an verschiedenen Arten beobachtet werden fann, wobei bie ein= gelnen Fiederblattchen, wenn fie berührt ober erschüttert merden, gufammen= flappen und endlich fogar ber gemeinschaftliche Blattfiel fich abwarts fenft. (Man vergleiche bierüber weiter oben Seite 645, Hedysarum gyrans und Seite 206 ff. bes allgemeinen Theiles.) Auf Taf. 47 find abgebildet Fig. 700 Die achte Gefühlspflange (Mimosa sensitiva), in Brafilien einheis mifch und mit außerft reigbaren Blattern; Big. 701 bie Sinnpflange (Mimosa pudica), eben fo zierlich als reigbar, und gleichfalls in Braftlien zu Saufe; nicht felten in unferen Treibhaufern ber Merkwurdigkeit megen gezogen. Fig. 702 ift ein blubenber Zweig nebft einer reifen Bulfe von Dem oftindischen Ratechu = Baum (Acacia Catechu), von welchem ber ein= gedicte zusammenziehende Saft als "japanische Erde" in den Sandel fommt und officinell ift. Big. 703 gibt einen blubenben 3meig nebft Gulfe von der Acacia nilotica, von der im Berein mit Ac. vera und anderen Arten, Die im beigen Ufrifa zu Baufe find, bas befannte arabifche Bummi gewonnen wird. Das weniger gefchatte Senegalgummi fommt von Ac. Verek und einigen verwandten Arten, welche am nördlichen Ufer bes Senegal die fogenannten Gummiwalber bilben. - In ben größeren Pflanzensammlungen findet fich bie Familie ber Dim ofeen, insbesondere Die Gattungen Inga, Acacia und Desmanthus, in ber Regel febr gabl= reich vertreten und alle fallen burch Reichbluthigfeit und zierliche Formen gar angenehm auf; Ac. Farnesiana (aus Sct. Domingo) und Ac. Julibrisin (aus bem Drient) werden fogar im füblichften Gebiete Deutschlands im Freien cultivirt und ju Alleenbaumen berangezogen.

#### Ordnung II.

### Aehnlichblüthige. (Confines.)

Die concentrische Entwicklung des weiblichen Blüthenapparates in den drei ersten Familien, in der Reihe der Sedumblüthler, sowie die ercentrische des männlichen in den drei letten Familien, in der Reihe der Rosenblüthler, verläuft in dieser Ordnung ihre Stufen in einer schon höheren Potenz, als in der vorigen, und vollendet sich hier einerseite in der vollkommen concentrischen Frucht der Cacteen, während die spaltfrücktigen Corniculaten die unterste Stufe bilden, andererseits in der vollkommen rosenartigen Blume der Pomaceen zugleich auch die Frucht zur höchsten Concentricität gelangt, während in der untersten Familie dieser Reihe die

Blumenfrone fogar noch gang fehlen fann.

Die erfte Reihe biefer Ordnung, bie ber Gebumbluthler (Sediflorae), eröffnet bie Familie ber Beborntfruchtigen (Corniculatae), welche baburch ihre Bermanbtschaft unter fich erweisen, bag bei ibnen auf ben noch nicht vereinigten Fruchtden ber bleibende Griffel eine Art Spige bilbet. Der weibliche Bluthenapparat ift ein noch getrenntfruch: tiger; es find minbeftens zwei, aber auch bis zu 12 Griffel ober Fruchtknoten vorhanden und ber Relch mit feiner Robre an diefelben ans Die verschiedenen Gruppen, in welche diese Familie gerfällt, bilben fich je nach ben mehr ober weniger getrennten Früchten. - Die erfte Gruppe, Die ber Didblattbluthler (Crassulaceae), hat Die Fruchtknoten und bie reifen Rapfeln noch gang getrennt von einander. Sie bilben eine ziemlich große in ben gemäßigten Rlimaten aller Welts theile vorkommende Sippe, auffallend burch ihre faftreichen oft fleischigen Blatter, gleich anderen sogenannten Fettpflangen meift auf trodenem felfigen Standorten machfend. Danche Arten werden als Bierpflangen mit Cacteen und Stapelien zusammen gehalten und cultivirt. Auf Saf. 47 geben mit von ben in Deutschland milbmachsenben Battungen je eine Urt abgebildet. Fig. 704 ift ber fogenannte Mauerpfeffer (Sedum acre), beffen icharfer Saft arzneilich angewendet wird; die Fetthenne (Sed. Telephium) und ebenfo ber meiße Mauerpfeffer ober Tripmabam (Sed. album) fann Fig. 705 ift die allbefannte Sausmurg als Salat genoffen werben. (Sempervivum tectorum), beffen Blatterfaft bie fogenannten Subnet: augen ober Leichbornen beilen foll. Namentlich von ber letten Gattung werden verschiedene Arten als Zierpflanzen in Topfen cultivirt. — Die zweite Gruppe bilben bie Steinbrechbluthler (Saxifrageae), bei welchen die Fruchtknoten icon verschmolzen find, mabrend Die Griffel noch gefondert bleiben. Fig. 706 ift bas wechfelblattrige Milgfraut (Chrysosplenium alternifolium); Fig. 707 ber gegenständigblattrige Stein brech (Saxifraga oppositifolia), nur auf Alpen zu finden und allerdinge ben in ben Dieberungen wachsenben weißblübenben Urten auf ben erften Blid wenig abnlich; Fig. 708 endlich ift ein blubender Zweig vom Bieie fenstrauch ober Schesmin (Philadelphus coronarius), ein befannter feines Bobigeruche wegen febr beliebter Bierftrauch, ber im fublichen Guropa wild machet. Auch die in neuefter Beit in die Mobe gefommene Gattung

Deutzia gehört hieher; D. scabra, gracilis u. a. m. sind gar liebliche Ziersträucher.

Die zweite Familie dieser Reihe, die ber Loafaceen (Loasaceae), ribalt nur exotische Bstanzen, von denen wenig bekannt ist, außer daß die meisten derselben mit steisen Borstenhaaren überdeckt sind und tüchtig rennen, so namentlich die in neuerer Zeit als Sommerziergewächse eingeührte Loasa Placei (Fig. 709) und L. grandistora, welche beide auch

pubfche fonderbar gestaltete Blumen haben.

Die dritte Familie Diefer Reihe bilben bie Ribesiaceen (Ribesacede), bei benen ber weibliche Bluthenapparat Die Concentricität erreicht at, indem ber einzige Fruchtfnoten, gefront von nur einem Griffel mit iner geschlitten ober fternformigen Darbe an feiner Spige, in eine fafteiche Beere auswachst, an beren Wandungen Die Samen angewachsen find. im außeren Bau fonft zeigen bie Glieber Diefer Familie nicht alle eine Lebereinstimmung; mabrend Die Großularieen Straucher find mit gewöhn= ichen lappigen Blattern, haben Die Cacteen alle Dide faftige fleischige Blatter, und nur wenige Arten berfelben abneln ber Strauchform. -Mus ber erften Gruppe biefer Familie, aus ber ber Stachelbeer= , luthier (Grossularieae), ist auf Taf. 47 Fig. 710 die Alpen= 3 ohannisbeere (Ribes alpinum) abgebildet; die gewöhnliche rothe und ch marge Johannisbeere (R. rubrum und nigrum), fowie bie Rrausober Stachelbeere (R. Grossularia) mit ihren gablreichen Gartenspiel= irten und ihren egbaren Fruchten find befannt genug. Auch fcone Biertraucher bestigen wir aus biefer Gruppe, fo namentlich R. aureum und sanguineum, beibe in Mordamerifa ju Baufe. - Die zweite Gruppe bilden die Cacteen ober Fadelbiftelarten (Cacteae), in neuerer Beit on ben Pflanzenfreunden in großer Ausbehnung gepflegt und beghalb ichon bekannt genug, wenn fle auch nicht burch ihre grotesten Formen und bie um Theil mahrhaft prachtigen Blumen Die Aufmerksamkeit auf fich gieben purbe. Sie ift ausschlieglich im marmen Amerita gu Baufe, mo bie ver= diebenen Arten in burren felfigen Gegenden machfen, moraus in Unbetracht brer oft febr maffigen faftreichen Formen bervorgeht, daß fle ihre Dahrung größtentheils aus ber Luft ziehen. Dach Linné geboren alle Urten Diefer Bruppe (etwa 400) in die große Gattung Cactus, Fadelbiftel; neuersinge bat man diefelbe aber in mehrere Gattungen getrennt, Die fich fcon hrem außeren Sabitus nach leicht unterscheiden laffen. Auf Saf. 47 feben rir als Reprafentanten je eine Urt aus biefen Untergattungen in ber Bluthe ibgebildet, und zwar ift Fig. 711 eine Igelbiftel (Echinocactus cinnaparinus Hook.); Fig. 712 eine Bigendiftel (Mammillaria simplex); Big. 713 eine Melonendiftel (Melocactus communis); Fig. 714 eine Saulendiftel (Cereus speciosissimus); Fig. 715 eine Blattbiftel (Epiphyllum truncatum); Fig. 716 eine Opuntie (Opuntia coccinillifer), besonders wichtig badurch, daß in ihrer heimath Mexiko das Infeft, die Cochenille: Schildlaus, auf ihr lebt, von welchem bie toftbare rothe Cochenillefarbe gewonnen wird. In Gud=Europa find mehrere Opuntia-Arten, inebefondere O. vulgaris, verwildert fo gmar, Daß fie zu Beden um Felber und Barten angepflanzt werben, melde allerbings beinahe undurchdringlich find; die Fruchte Diefer Urten werden bort

unter bem Namen "indianische Feigen" gegessen. Fig. 717 ift im genannte Stachelbeere von Barbados (Pereskia aculeata), einer den strauchartigen Fackeldistelarten aus Oftindien, welche formliche Lie an den Zweigen und ebenfalls sehr schone Blumen entwickeln, die den artige esbare Früchte von der Größe einer Wallnuß hinterlassen; die men Pereskia-Arten sind in Brasilien zu Hause. Noch eigenthimmer Formen zeigen die Weidenruthen disteln, von denen Fig. 711 glasschmalzähnliche W. (Rhipsalis salicornoides) abgebildet wir Diese wachsen immer in solchen gelenkartig an einander gefügten Elien die bald einen aufrechten, bald einen hängenden zierlichen kleinen Buid wen, und an ihren Enden die gelben oder weißen Blümchen tragen.

Die zweite Reihe biefer Ordnung, Die Reihe ber Rofenblude (Rosiflorae), eroffnet bie Familie ber Portulacaceen (Portula ceae, Zaf. 48), welche alfo die unterfte Stufe berfelben einnimmt. Staubgefage find bier noch in ber Entwicklung begriffen, Die Staufin bei vielen noch nicht von einander getrennt. Es find Rrauter ober Emin mit gegliedertem Stengel, und an ben Belenkfnoten innerhalb bet 3. flieles mit einem trockenbautigen Afterblatte ober einer fogenannten la (Stiefel) umgeben, oder legt fich bie Bafis ber Blatter felbit als eine min bautige Berbreiterung um ben Stengel. Die Blatter felbft find banten fleischig ober leberartig, nur bei ber unterften Gruppe gegenüberfichm fonft meift abwechselnd ober gerftreut geftellt. Die Blumen, meiftens gwim bluthig, befinden sich in den Blattwinkeln ober an der Spige und tim Rnaule, Alehren, Trauben ober Rispen. Der weibliche Bluthenarparet & fteht aus einem gang = ober auch nur halbunterftandigen in fich abgeidie nen Fruchtknoten mit einem getheilten Griffel auf Der Spige; ber &t aber ift inwendig gefarbt ober theilweife blumenfronenartig, ober aber am frautig, und in Diesem Falle ift alebenn auch eine wirkliche Blumentim borhanden, welche, fowie ber Saum bes Relches bei allen, in Abian Die Staubgefaße find oben ober tief unten im & getbeilt erscheint. eingefügt, und ber Bahl nach entweber übereinstimmend mit ber Babl & Relcheinschnitte und in biefem Falle benfelben gegenübergestellt, ober be tragen fle die doppelte Bahl berfelben und fteben alsbenn abmechelungen bas eine unmittelbar vor bem Abschnitte, bas andere mitten inne gwilde zweien berfelben; bei vielen übrigens find bie Staubgefage auch bit beinahe unbestimmten Angahl vermehrt. Die Frucht ift vom Relche dim fcbloffen, bei ben einen eine ein= bis mehrfamige Schlauch = ober Rug: 200 Stein-Frucht; bei anderen eine vielfamige Rapfel mit centralem Game fuchen und beinahe gang ohne Scheidemande im Innern. Die Gamen be figen einen mehligen ober fleischigen Gimeiftorper, und ber Reimling if im Birkelbogen ringe um benfelben gelegt.

Die Familie zerfällt zunächst nach der minder oder mehr vollkemmen Ausbildung der Blüthenhülle in mehrere Gruppen, deren erste, die der Ragelfrautblüthler (Paronychieae), die einzige ist, in der die zezeständigen Blätter vorkommen; der Kelch ist bei ihnen am Rande nocks häutig. Die erste Sippe dieser Gruppe, die ächten Paronhiem enthält im Kelche zwar doppelt so viele Staubfäden als Theilungen, aber derselben sind steril; die Blumenkrone sehlt ganz und die Frucht ist einsamt

Fig. 719 zeigt bas glatte, Fig. 720 bas raubbehaarte Bruchfraut [Herniaria glabra und hirsuta), unbedeutende Pflanzchen auf Sandboden, und die einzigen aus diefer Gruppe, welche in Deutschland häufiger ge= troffen werden. - Die Knauelblutbler (Sclerantheae; burch einen Schreibsehler bes Lithographen steht auf Saf. 48 Knoblauchbluthler flatt Rnauelbluihler") bilben die zweite Sippe biefer Gruppe, bei ber alle 10 Staubgefäße fruchtbar, bie Rapfeln aber auch noch einsamig find. Fig. 721 giebt aus ber einzigen beutschen Gattung ben einjährigen Knauel (Scleranthus annuus), unter Der Saat nicht felten angutreffen. - Die Spartbluthler (Sperguleae) bilben die britte, icon wichtigere Sippe Diefer Gruppe, 10mannig und mit vielfamigen Rapfeln, wodurch fle fich Deutlich von den vorhergebenden unterscheidet. Fig. 722 zeigt die Frucht= Bilbung ber hieher gehörigen Gattung Miere (Alsine L.; haufig mit Arenaria L., welche zu ben Carpophylleen gehort, zusammengeworfen), und zwar von Alsine rubra Wahlenb.; Arenaria rubra campestris L.); Fig. 723 ift ber 5mannige Spart (Spergula pentandra), weil von Den 10 Staubgefäßen 5 fteril bleiben; Big. 724 ben Aderfpart (Sperg. arvensis), ein für fandige magere Wegenden, g. B. im Norden von Deutsch= land, wichtiges, vielfach im Größeren gebautes Futterfraut; Fig. 725 ift Die sumpfliebende Larbrea (Larbrea uliginosa A. St. Hil.; Stellaria uliginosa Murr.; Stellaria graminea L.), eine ebenfalls viel verwechs felte Urt, Die feineswegs zur Gattung Stellaria in ber Familie Der Carpophylleen gehort. - Die zweite Gruppe Diefer Familie begreift Die Rnd= terigbluthler (Polygoneae), von ber ersten beutlich verschieden burch Die abwechselnd gestellten Blatter und baburch, dag ber Relch ben unmittel= baren llebergang zur Blumenfrone bilbet (bei ber Gattung Ampfer laffen fich beutlich ber breitheilige Relch und innen 3 Kronenblatter unter= Scheiden, bei ber Gattung Anoterig bat ber tiefgetheilte Relch Blumen= Fronenfarbung). Die Polygoneen find bei Anderen zu einer für fich be= ftebenden Gattung erhoben, berbreiten fich über Die gange Erbe, borguge= weise aber in ber nördlichen gemäßigten Bone, und enthalten mancherlei nugliche Gemachfe, theile Nahrungepflangen theils fur Die Beilfunde wichtig. Fig. 726 zeigt ben fleinen Sauerampfer (Rumex Acetosella), ber, wo er auf Aderboben in Menge erscheint, als ein sicheres Unzeichen genom= men werden darf, daß ber Grund zu fandig und zu mager fei. Undere Umpferarten werben in ben Garten cultivirt, fo R. scuttatus und Acetosa als achte Sauerampfer, R. Patientia als englischer ober Winterspinat. Fig. 727 ift ber geflectblattrige Anoterig (Polygonum Persicaria); Fig. 728 ber zwiebeltragende R. (Polyg. viviparum); Fig. 729 ber Bogelfnoterig (Polyg. aviculare); Fig. 730a ber Buchweizen ober bas Saibeforn (Polyg. Fagopyrum), aus Uffen stammend, auf Sandboden namentlich im nördlichen Deutschland häufig im Großen als Mehlfrucht gebaut und ba und bort verwilbernd; Fig. 730 b endlich ift der Windenknöterig (Polyg. Convolvulus), ber auf Medern und muftliegenden Orten allerwarts gefunden werben fann. Der Biefen= Inoterig (Polyg. Bistorta), auf feuchten Biefen haufig und mit schoner rofenrother Blumenahre, bat eine fart abstringirende Burgel, Die eben= beswegen officinell ift; Polyg. orientale ift eine hubsche bochmachsenbe

Sommerblumenpflanze in unseren Barten. Sieher gebort auch bie wichtige Gattung Rhabarber (Rheum), in ben Sochlanbern Uffens einheimifc; bie Burgeln einzelner Arten berfelben, fo namentlich Rh. palmatum (Fiz. 731), Rh. undulatum, Rh. Emodii u. a. m., enthalten eine Difcung verschiedener besonders bargig = bitterer Stoffe, wodurch fie ein wirksame Argneimittel fur die Berdauungsorgane abgeben und ein bedeutender Basbelsartifel find. Die befte Rhabarber fommt im dinefischen Santel uber Riachta und Rugland zu une; übrigens weiß man noch nicht einmal mit Gewißbeit, von welchen Rheum-Arten Diefelbe gewonnen wird. 31 England und nachgerate auch bei uns wird bie Rhabarberpflanze in bes Garten gezogen, weil die Blattftiele ein febr angenehm leicht fauerlich ichmedenbes Gemufe, abnlich ben Mangoldblattflielen, abgeben. Fria. 732 ift ein blubender Zweig von bem in diefe Grupve geborigen, auf ben Un: tillen und im fonfligen tropischen Amerika einheimischen, fur Die bortigen Bewohner fehr wichtigen Baume, Coccoloba uvifera; feine firschenabnlie chen Fruchte find egbar und ichmeden angenehm fauerlich, fein Saft if febr abstringirend und fommt ale amerifanischer Rino ober unad ter Ratanhia- Extract in ben Sandel; bas Solg wird gum Rothfarben benütt. - Die britte Gruppe bilben bie eigentlichen Bortulate bluthler, (Portulaceae), welche bie bisherigen beghalb überragt, meil bei ihnen eine besondere Blumenfrone beutlich entwickelt und Die Frudt zu einer in Rlappen aufspringenden meift vielfamigen Rapfel ausgebildet ift. Sieber geboren ebenfalls mehrere wichtigere Nahrungspflangen. Fis. 733 ift bas in Riesboden borfommenbe unbedeutende Bflangden, Ufete Iing (Corrigiola littoralis) genannt, und bie einzige Gattung, welche nur eine einsamige fchlauchfruchtartige Rapfel aufzuweisen bat; Fig. 734 ift ber fogenannte Flachefalat (Montia fontana), ein zierliches Bflange den an quelligen Orten; Fig. 735 endlich zeigt ben Garten : Portula! (Portulaca oleracea), ber am Seeftranbe im Morben und Guben wild machet; bei une, fonft mehr ale jest, ale Gemufe= und Salatpflange cultivirt und gern vermilbernb.

Die zweite Familie biefer Reibe, Die ber Migoideae (Aizoideae) fleht ber vorigen in jeder Sinficht febr nabe, unterscheibet fich aber gang bestimmt von ihr durch den ganglichen Abmangel der den Portulaceen fo charafteristischen Afterblatter; babei haben alle Arten ein eigenthumliches. ich mochte fast fagen, gemufeabnliches Ausfeben, Stengel und Blatter voll Saft ober boch fleischig, Die jungen Triebe wenigstens bei vielen mit But gen voll Baffere überbedt. Der Fruchtfnoten ift halb ober öftere gang in ben Relch verfenft, ber Griffel furg, 2 - 10theilig, Die Marben nicht beutlich ausgesprochen. Der Relchfaum 3 - 5theilig, bei vielen Die gmet außeren Abschnitte größer, ale bie brei gleichförmigen inneren. Staubgefäße icon vollfommen ausgebilbet, 3 - 5 und ben Reichabe schnitten gegenübergestellt, ober gablreich und bann einen Ring am inneren Ranbe bes Relches herum bilbend. Die Blumenfrone fehlt oft gang, ober ift fle funf= ober auch mehrblatterig. Die Frucht baufig ein einsamiger Schlauch, vom Relche eingeschloffen; bei anderen eine mehrfächerige mehrfamige Steinfrucht ober Apfelfrucht. Der Samen nietem formig mit mehlhaltigem Gimeiße. - Die 3 Gruppen, in melde Dief

Familie zerfällt, find beutlich unterschieben, und finden fich auf Tafel 49

zusammengestellt.

Die Pflanzen aus ber erften Gruppe, die Melbengemachse (Atripliceae), haben einen frautartigen Relch, ber gulest bie Schlauchfrucht einschließt, und fleischig wird ober trodenhautig auswachst; Blumen= frone ift feine vorhanden. Es find meift frautartige Bewachse mit gang unscheinbaren Blumen; viele lieben einen mit Salztheilen geschwängerten Boben, andere machsen gern in ber Rabe menschlicher Bohnungen als Unfrauter, noch andere find als Mahrungspflanzen ober für technische Zwede wichtig. Mus ber erften Sippe berfelben, ben Glasschmalzbluth= lern (Salicornieae), gibt Fig. 736 bas gemeine Glasschmalz (Salicornia herbacea). - Die zweite Sippe bilben Die eigentlichen Del= denbluthler (Atripliceae), von benen Fig. 737 bie fpiegblatterige Melbe (Atriplex hastata) gibt; Die Gartenmelbe (Atr. hortensis) ift eine befannte Gemufepflange, fo wie ber Spinat (Spinacia oleracea), welche beide aus dem Orient fammen, und aber unfer Rlima berrlich er= tragen und im Winter nicht erfrieren. — Die britte Gippe begreift bie Ganfefußbluthler (Chenopodeae), von benen Fig. 748 ben übel= riechenden Gansefuß (Chenopodium olidum Curt.; Chen. Vulvaria Lin.) gibt. Fig. 739 ift bie Buderrube ober Runtelrube (Beta vulgaris, Cicla altissima), welche befanntlich in neuerer Beit ale Burzelgemache fur bie Mildwirthichaft und fur bie Buderfabrifation von großter Bebeutung geworden ift. Die rothe Rube ober Salatrube unserer Garten (Beta vulgaris rubra) gehort auch hieher, fo wie ber Dangolb (Beta vulgaris Cicla und alba). Fig. 740 ift ber ruthenformige Erdbeerfpinat (Blitum virgatum), auf Composibaufen und in Garten baufig, und Fig. 741 ber fogenannte gute Beinrich (Blitum bonus Henricus, Chenopodium bonus Henricus Lin.) eines ber häufigsten Un= frauter um Baufer, auf Schutt u. bgl. m., und in theueren Beiten oft als Gemufepflanze benütt. In neuerer Beit ift auch eine peruanische Urt, bas Chenopodium Quinoa, vielfach zum Unbau in ben Barten empfohlen worden theils als Gemufepflange, weil bie Blatter wie Spinat benutt mer= ben fonnen, theils ber Samen wegen, welche eine ber Birfe abnliche Ber= wendung finden. Fig. 742 ift eine Galgfrautart (Salsola Kali), bie mit anderen Seeftrandpflangen burch Einaschern bie robe Soba liefert. -Die zweite Gruppe biefer Familie begreift die Amaranthbluthler (Amarantheae), ber vorigen febr nabe verwandt, aber mit trodenhautigem bleibendem Relche, unten von 2 Dectblattchen umgeben und die Schlauch= fapfel einschließend; einzelne zeigen ichon ben Anfang zu einer wirklichen Blumenfrone. Fig. 743 ift bas Knorpelfraut (Polycnemum arvense); Fig. 744 ber abrenbluthige und Fig. 745 ber er bbeerfpinatahn= lice Umaranth (Amaranthus spicatus und Am. Blitum adscendens), beide Unfrauter auf gebautem Boben, mabrend biefe Gattung übrigens auch manche ichone Bierpflange unter ihren Arten gahlt, fo namentlich ben unter bem Namen "Fuchsichwang" befannten Am. caudatus, bann Am. tricolor, eine Bflange, Die ihrer schonen bunten Blatter megen oft mit bem "Sah= nenfamm" (Celosia cristata) und mit bem "Augelamaranth" (Gomphrena globosa), welche beibe auch in Diefe Gruppe gehoren, in Topfen gur Bierbe

gezogen werben: fle flammen alle aus ben marmeren ganbern Aftens. biefe Gruppe ftellt Reichen bach auch bas eigenthumliche Schmarogerpflan den, das biemeilen unfere Sanf= und Rleefelber bedauerlich verheert, Die io nannte Flachefeibe (Cuscuta europaea, Fig. 746) mit ihren Arten, auf welchen Undere eine eigene Familie, Die ber Cuscuteen, gebildet und all ben Windengemachfen vermandt in beren Rabe gestellt haben. Bei bien Gattung tritt ber oben ermabnte Unfang zu einer formlichen Blumenfram auf. - Die britte Gruppe bilben bie eigentlichen Migoiben (Aizoideae), welche meift eine mehrblatterige Blumenfrone in bem fleifd gen Relche angewachsen haben, ebenjo 5 bis viele Staubgefäge, und to Frucht ift bei ihnen ju einer Beere ober Steinfrucht ober mehrfacherigs Rapfel geworben. - Die erfte Sippe begreift bie Rermesbeerblut ler (Phytolaccaceae), von welchen Fig. 747 Die achte Rermesber renpflanze (Phytolacca decandra) gibt, in Mordamerifa einheimisch, & uns ber rothfaftigen Beeren wegen, Die jum Farben ber Beine und Schminfen benützt werden, ba und bort cultivirt, fo wie Ph. esculenta welche ale Blatt-Gemufepflanze bienen fann. Die Phytolacceen haben not feine Blumenfrone, sondern nur einen gefarbten Relch, und Die 5-1: Fruchtknoten machsen zu einer beerenartigen Frucht zusammen. — Is zweite Sippe, die der Baferblumenbluthigen (Mesembryanthe meae), hat bei ben boberen Gattungen eine vielblatterige Blumenfrom und die Frucht wird gur Steinfrucht ober Apfelfrucht. Bieber gebort bet in neuerer Zeit als ein vortreffliches Blattgemufe in unfere Garten auf Japan und Reufeeland eingeführte neufeelander Spinat (Tetragonis expansa) und die artenreiche Gattung Baferblume (Mesembryanthemum), von ber in Fettpflangensammlungen nicht felten ihrer brillanten und zahllosen Blumen und ber fonderbar geformten fleischigen Blatter me gen viele Urten in Topfen cultivirt werben. Fig. 748 ift bas Gisfrau! (Mesembr. crystallinum), fo benannt, weil die gange Bflange mit maffet bell glangenben Drufen überfaet ift, und in vielen Garten gur Bierbe ober als Spinatpflange cultivirt; ihr Baterland ift Griechenland und Die cans rifchen Infeln. — Fig. 749 endlich gibt einen Zweig von ber beutides Tamarisfe (Tamarix germanica), ber einzigen Urt aus ber britten Sippe biefer Gruppe, ben Tamarisceae), Die größtentheils in ben warmeren Rlimaten zu Saufe find. Bei biefen ift Die Blumenfrone gur regelmäßigen Sblatterigen und ber Fruchtfnoten gang fiet geworden, und die Frucht ift eine mehrklappige Rapfel mit vielen Somen. Tam. gallica ift ein hubscher Bierftrauch, und von Tam. manuitera glaubt man, daß fie bie Strauchart fei, von welcher bas Manna gekommen, mit bem fich bie Juben in ber Bufte am Berge Ginai ernabrt baben; fie wachst im fleinigen Arabien baufig wild und fcwist die fuße aus Schleime zuder bestehende Substang an ben 3weigen aus.

Die dritte Familie dieser Reihe, die Rosaceae), überragen die vorigen burch die vollendete Ausbildung des mannlicen Bluthenapparates; es ist immer eine regelmäßige Sblätterige Blumenkrone vorhanden, und zahlreiche freie Staubgefäße sigen im Rreise am inneren Relchrande angewachsen, weßhalb diese Familie der XII. Rlasse des Linne's schen Systemes entspricht. Auch die Fruchtknoten sind frei geworden,

fich aber häufig in bem fleischig geworbenen Arenende eingeschloffen, ei ben Rosen, jeder einzelne berfelben mit feinem eigenen Griffel ver= ber mit ber Rarbe hervorragt; ober umfleiden fich die einzelnen tfnoten bei gunehmender Reife mit einer fleischigen Gulle und ver= en mit einander zu einer halbfugeligen Saufenfrucht, welche auf bem örmigen schwammigen Arenende auffitt, wie bei ber himbeere; ober Die Schließfruchtchen in bas vergrößerte, fleischig und faftig geworbene ende eingesenft, bas fich zulest mit ihnen ebenfalls als eine Art von infrucht ablost, wie bei ber Erbbeere; ober machet bei berfelben Frucht= ng ber Fruchthalter nicht fleischig aus, wie bei ben Fingerfrautern. In Samen findet fich bei allen fein Gimeifforper, und hangen biefelben en einen abwarts, bei anderen find fle beinabe bei noch anderen gang cht. - Dieje Familie gerfallt in mehrere Bruppen, melde von Un= als felbstständige Familien angeseben werden (fiebe Saf. 50-51). Die erfte Gruppe begreift bie Fingerfrautbluthler (Potentil-), welche zahlreiche Staubwege besiten, die aber nicht in bas Innere Fruchthalters versenft find, sondern oben auffigen, und zwar bilben ben bei ber Reife balb trodene balb fleischig ausgewachsene Saufen= te. Sie ift in ber nordlichen gemäßigten Bone fart vertreten, und ilt viele schone Zierpflanzen und theilweife auch mit egbaren Früchten; redicinischer Sinsicht ift die Gruppe nicht von großer Bedeutung. Wir n auf Saf. 50 bon ben bei uns wildwachsenden Gattungen je eine als Reprafentanten. Fig. 750 ift bie Rubrwurg (Tormentilla eta), fruber officinell, aber langft außer Gebrauch. Fig. 751 bas blingsfingerfraut (Potentilla verna), eine gablreiche Gattung, je schone Rabattenzierpflangen (P. atrosanguinea, formosa, chiloennebft prachtvollen Baftarben), auch einen bubichen Bierftrauch (P. frusa) unter ihren Urten enthält. Fig. 752 ift bas Bafferfünfblatt marum palustre); Fig. 753 bie allbefannte Erbbeere (Fragaria ca), von ber fo wie von ber F. elatior, alpina und collina eine ige von Spielarten zum Theil mit merkwurdig großen Fruchten in ben ten gezogen werben. Fig. 754 ift bie Bachnelfenwurg (Geum ile), von ber eine andere Art, Die Benedictenwurg (G. urbanum) nwartig noch in ben Apothefen gebraucht wird. Fig. 755 ift bie tblatterige Drhabe (Dryas octopetala) und Fig. 756 Die bereifte ombeere (Rubus caesius), die Schmefter ber allbefannten gemeinen ombeere (R. fruticosus) und ber himbeere (R. Idaeus), welche dfalls in gablreichen, zum Theil ziemlich großfrüchtigen Spielarten in Garten gezogen werben; ihre Bermenbung gu Simbeerfaft unb mbeereffig (beibe auch officinell), fo wie bes ersteren zu Brombeer= ift ift befannt. Die Moltebeere ift Rub. Chamaemorus im boben rden mit weißer Blume und rother angenehm weinartig schmeckenber icht.

Die zweite Gruppe bilden die eigentlichen Rosenbluthler oseae), beren charafteristisches Merkmal ift, daß die Früchte im Kelchenfenkt sind und nur die Griffel aus demselben hervorragen. Sie in mehrere unter sich näher verwandte Sippen, deren eitherblumenbluthler (Sanguisorbeae), als gemeinschaftlich

zeichen förmliche Steinkernfrüchtchen mit abwärts hängendem Gaun Fig. 757 u. 758 geben die beiden Alchimillen (Alchimilla volga und arvensis), die mit ihren lappigen Blattern und auch im But Relches die Fingerfrautbluthler repetiren. Fig. 759-761 gibt Die Um flope der Obermenige (Agrimonieae), und zwar Fig. 759 die Bein blume (Poterium Sanguisorha); Fig. 760 ben Biefenfnopf (Sangu sorba officinalis), aber langst obsolet geworden; Fig. 761 ben um lichen Obermenig (Agrimonia Eupatoria). Fig. 762 endlich gib Bimmtrose (Rosa cinnamomea) als ben Reprafentanten ber la fippe ber achten Rosenbluthler (Roseae), welche Die große Giam Rose (Rosa) begreift, von der befanntlich eine Menge Arten und Em arten in ben Barten gezogen werben. Die Rofenfruchte (Bainbutten, gebutten) werden in der Ruche benütt und find officinell; ebenfo wirt a ben Blattern ber gefüllten Gartenrofen Rofenwaffer und Rofendin reitet. Die Stammart vieler iconer Barietaten, namentlich auch ber Im rose, ift bie Rosa centifolia, aus bem Orient zu uns gefommen, und Bielen fur Die Ronigin ber Blumen erflart. - Die zweite Siprem halt die Spiraenbluthler (Spirariae), beren Fruchte fleine Balgfori Fig. 763 (auf Saf. 51) gibt bem fnollwurgligen Geiste (Spiraea Filipendula), eine bei uns wildmachsende Urt aus diene fconen Bierftrauchern reichen Gattung (3. B. Spir. salicifolia, cream hypericifolia, opulifolia und viele andere mehr); auch ber icon i ftrauch mit gefüllten gelben Blumen im Fruhjahr, Kerria japonica M (Corchorus japonica L.) gehört hieber. - Die britte Gippe, eine be wichtigsten bes gangen Pflangenreiches, bilben bie Rernobfifrudie (Pomaceae), ausgezeichnet burch ihre meift egbaren Apfelfruchte, in mi chen die Samen in aufrechter Stellung im fogenannten Rernhause entham find. Auf Tafel 51 gibt Fig. 764 Blumen und Fruchte vom befannt Bogelbeerbaum (Sorbus Aucuparia); S. domestica liefert die Epital linge, und wird hier und da cultivirt; S. torminalis Clus. (Crataers torminalis L.) ift ber Elfebeerenbaum ober bie Elrige. Big. ?! zeigt Bluthen und Fruchte vom gemeinen Beigborn (Crataegus Ont cantha), aus welcher Gattung verschiebene icone Bierftraucher in ben ber ten gezogen werben, fo namentlich bie rothbluben ben und weißen go füllten Gorten von Crat. monogyna Jacqu., und ber Feuerbalt (Crat. Pyracantha; Mespilus Pyrac. L.). Fig. 766 ift bie Bette mispel (Aronia Amelanchier Pers.; Mesp. Amelanchier L.). 14 767 ift Bluthe und Frucht vom verebelten Difpelbaume (Mespilos vulgaris Bauh.; M. germanica L.), bier und ba in Garten guige Fig. 768 ift die Quitte (Cydonia vulgaris Pers.; Pyrus Cyd. 1.) und zwar die Birn = Quitte (Cyd. vulg. pyriformis Hort.); die April Quitte ift rund geformt. Fig. 769 zeigt Bluthen und Fruchte ber Gum art von allen unseren Aepfelforten, vom Bolgapfel (Pyrus Malus Li ber in unferen Balbern wild vorfommt, und Big. 770 zeigt biefelben 201 ber Solzbirne (Pyrus communis L.), auch in unferen Balbern 18 und die Stammart von allen unseren ebeln Birnforten. Die mannigial Rugbarteit des Rernobstes, insbesondere der Aepfel= und Birnforun Dbftmein, Branntmein, Dorr= und Roch Dbft ift befannt. Rettill

mennt man biese, weil sie im Innern ber Frucht, im sogenannten Kernhaus= den, die Samen haben, nicht in einer fleinharten Gulle, wie z. B. die Rirschen und Pflaumen, welche ebenbeghalb auch Steinobst genannt werben.

## Ordnung III. Gleichförmige (Concinnae).

Diese Ordnung überragt die vorige in so fern, als die Früchte nicht mehr vorherrschend Spaltfrüchte sind, sondern mehr ganze Früchte, wobei auch der Kelch immer vollkommener wird, bis in jeder letten Familie der beiden Reihen endlich die Frucht sich ganz frei von demselben macht. In der ersten Reihe herrscht die Vierzahl, in der zweiten die Fünfzahl vor.

Die beiden Reihen dieser Ordnung verlausen wiederum ihre Stufen bezüglich der Ausbildung des weiblichen und des männlichen Blüthenappastates. Die erste Reihe begreift die Nachtferzenblüthler (Onagriflorae), die zweite Reihe die Myrtenblüthler (Myrtistorae).

Die erfte Reihe beginnt mit ber Familie ber Salorageen (Halorgeae), bei ber alfo ber weibliche Bluthenapparat noch auf ber niebrigften Stufe ber Ausbildung begriffen ift. Es find Wafferpflanzen mit gegen= ober wirtelftanbigen Blattern, welche aber meift nur bas Gerippe eines Blattes zeigen; Die Bluthen find haufig getrenntgeschlechtig; ber Fruchtknoten ift gang in ben Relch verfentt und gefront von pinfelformigen Darben; Staubgefaße find es häufig fo viele als Blumenblatter, ober fehlt Die Rrone gang, und bann finden fich meift auch bie Staubgefage verfum= mert bis auf ein einziges. Die Fruchtchen öffnen fich nicht, hangen gufam= men und find vom Reich bebeckt; ber Samen ift ohne Giweiß. In ber Gruppe ber Sannenwebler (Hippurideae) fehlt bie Blumenfrone, findet fich nur je ein Staubgefaß in ben Blumchen, und Die Fruchtchen find einsamig; Fig. 771 auf Taf. 51 ift ber gemeine Tannenwebel (Hippuris vulgaris). In ber Gruppe ber Taufenbblattler (Myriophylleae) findet fich eine Blumenkrone mit 4 ober 8 Staubgefäßen, und Die Früchtchen spalten fich in einsamige Facher; Fig. 772 ift bas abren= bluthige Taufendblatt (Myriophyllum spicatum). - In ber brite ten Gruppe (Datisceae), Die ohne Intereffe fur unfern Zweck ift, find bie Fruchtchen vielfamig.

Die zweite Familie dieser Reihe begreift die Nachtkerzen (Onagreae), durch das Vorherrschen der Vierzahl am deutlichsten charakteristrt. Bei diesen ist zwar der Fruchtknoten immer noch im Reiche eingewachsen, aber der Thud ihrer inneren Eintheilung ist der 4fächerige, jedoch nur ein Griffel mit keulen= oder kopfförmiger oder auch noch in's Kreuz gespaletener Narbe. Die Staubgesäße, 2—10 an der Zahl, sind im Kelchschlunde angewachsen, die Blumenkrone ist vierblätterig, in der Anospenanlage zussammengedreht. Diese Familie ordnet sich in mehrere Gruppen nach der Beschassenheit der Früchte. — Die erste Gruppe der Wassernußblütheler (Trapaceae) wird von der Gattung Wassernuß (Trapa) gebildet, und kommt gar sehr mit den Pflanzen der vorigen Familie, den Halorasgen, überein im ganzen Bau und insbesondere durch den einzelnen in der

5-000h

Frucht abwarts fiebenben Samen; Fig. 773 ift bie gemeine Baffernuf (Trapa natans), eine unferer intereffanteften Bafferpflangen. - Die zweite Gruppe begreift die eigentlichen Rachtfergen (Oenothereae) mit vierspaltigen vielsamigen Rapfelfruchten, und manche fcone Bierpflanze enthaltend, benn bieber geboren j. B. Die beliebten Fuchsia-, Clarkia- und Oenothera-Arten, erftere icone Topipflangen, lettere gar zierliche Sommergemachse; Fig. 774 ift bas bei uns baufig mildmachsende fleinblumige Beibenroschen (Epilobium parvistorum), und die 775 die zweijährige Nachtferze (Oenothera biennis), welche als Bierpflanze und als Salatpflanze unter bem Namen Rapontifa in un: feren Barten gezogen wird; man ift bie gefochten in Scheiben geschnime nen Burgeln. - Die britte Gruppe begreift bie Myrobalaneen (Myrobalaneae), welche eine nur einfache Rarbe und wenigsamige Rapiels ober Steinfruchte haben. - In die erfte Sippe berfelben gebort unfer sogenanntes herenfraut (Circaea lutetiana, Fig. 776), welches birn: formige fleine 2famige Steinfruchtden tragt und eine 2blatterige Blumen: frone hat. In eine weitere Sippe biefer Gruppe ift ber Granatbaum (Punica Granatum, Fig. 777) eingereiht, ber in Gud-Guropa ber fauer: lichen Fruchte megen häufig gezogen wird und bei uns vielfach als Bierpflanze in ben Sammlungen getroffen werben fann, inebefonbere bie gefülltblühenden Spielarten; auch find die Wurzeln und noch andere Theile bom Granathaume officinell als Mittel gegen ben Bandwurm. bort auch ber auf ben Untillen wildwachsenbe und in Umerika weit und breit cultivirte Icacopflaumenbaum (Chrysobalanus Icaco), beffen pflaumenahnliche etwas zusammenziehend fuße Früchte eingemacht werben und beffen ölhaltige Samen febr wohlschmedend find.

Bei ber britten Familie biefer Reihe, bei ben Beiberichen (Lytharieae), ift ber Fruchtfnoten gang vom Relche frei geworben; Die Frucht ift eine ein= bis vielsamige Rapfel; Die Samen find ohne Gimeiß; Stanbgefaße, wie auch die Kronenblatter, zwar oben an der Mundung des Rel= ches eingefügt, aber in bemfelben berablaufend bis zum Fruchtknoten, jo baß fle ben Uebergang ju ben unterftanbigen Staubgefägen zu maden fcheinen. - In Die erfte Gruppe biefer Familie, zu ben Tannelbluthe lern (Elatineae), welche noch gefpaltene Griffel haben, gehort eines unferer zierlichsten Sumpfpffangen, ber breimannige Sannel (Elative triandra, Big. 778). - Die zweite Gruppe, Die eigentlichen Beiberiche (Salicarieae), haben nur ben einzigen Griffel und lauter fructe bare Staubfaden, mabrend biefe bei einer dritten exotischen Gruppe, bei ben Melastomeen, abwechselnd steril bleiben. Fig. 779 ift der bieber geborige Bafferportulat (Peplis Portula), und Fig. 780 ift ber gemeine Beiberich (Lythrum Salicaria), eine nicht minder icone Bflange, ale die verschiedenen Cuphea-Arten, welche in neuerer Zeit ale Bierpflanz gen in unseren Barten fich eingeburgert haben. - Bieber geboren auch ble Lawsonia-Arten, Golzpflanzen Des warmeren Aftens und Afrifa's, worunter Laws. alba ber Bennaftrauch ober Alfanna, im gangen Drient befannt und zum Gelbfarben ber haare und Ragel benütt; Die Burgel farbt roth.

Die zweite Reihe biefer Ordnung, Myrtenbluthige (Myrtaceae)

genannt, beginnt wiederum mit Pflanzen, bei benen die Entwickelung der Staubgefäße noch auf einer niedrigeren Stufe steht (vergl. die erste Reihe Seite 657). Dieselben bilden die Familie der Melaleuceae), durchgängig in Neuholland einheimisch, und zu einem großen Theile die unter dem Namen "Neuhollander Pflanzen" bekannten und bezliebten Sammlungen in den Gewächshäusern ausmachend. Die Staubgefäße haben es bei ihnen noch nicht zur völligen Ausbildung bringen könenen, indem die Staubsäden noch unter sich verwachsen sind. Sieher gehösten die Gattungen Calothamnus, Beaufortia, Melaleuca, Calistemon u. a. m., reich an schönen Arten, die sich alle durch weit hervorragende lebhaft gesärbte Staubgefäße und bisweilen sehr zierliche Blüthenstände auszeichnen. Fig. 780 b auf Taf. 52 gibt einen Zweig mit Blüthen und Früchten von dem auf den Molukten einheimischen Baume Melaleuca Leucadendron, welcher mit mehreren anderen Arten seiner Gattung das Cazieput=Oel unserer Apotheken liesert.

Den Melaleuceen gang verwandt, zum größten Theile zwischen ben Benbefreisen und namentlich auch in Neuholland einheimisch und zunächst nur burch bie gang frei geworbenen Staubfaben von ihr unterschieben, beibe von Anderen auch haufig in eine und biefelbe Familie gufammenge= ftellt, find bie Mprtaceen (Myrtaceae), welche bie zweite Familie Diefer Reihe bilben, eine gang ausgesprochene naturliche Familie, charafte= rifirt burch einen bebeutenben Behalt an atherifchem Dele, weghalb auch mancherlei Gewürze und aromatische Arzneimittel unserer Apotheten von ihnen herrühren. Die Familie gerfällt nach ber Fruchtbilbung in mehrere Gruppen. Die Chamalaucieen (Chamaelaucieae), welche übrigens feine für unferen 3med besonberer Ermabnung werthe Arten enthalten, haben eine trodene Frucht, melde nur einfacherig ift; bie Leptofper= meen (Leptospermeae) haben biefelbe trodene Frucht, aber mehrfacherig; Die eigentlichen Myrten (Myrtene) endlich haben eine mehrfacherige Frucht, Die aber ber Steinfrucht ober Beere fich nabert. - In Guropa finden fich bie Myrtaceen nur durch bie Gattung Myrte (Myrtus) ver= treten, im gangen fublichen Litorale an Felfen, an ber See, an Sugeln und unbebauten Orten wild, bei uns bie verschiebenen Unterarten von Myrt. communis fehr haufig in Topfen cultivirt. Fig. 784 auf Saf. 52 ift M. communis romana; fruber als aromatisch bitteres Beilmittel vificinell, ift fle in neuerer Zeit gang außer Gebrauch gefommen. Fig. 781 ift ein bluhender Zweig von Psidium pomiferum, einem westindischen Baume, bort Buayaba genannt, mober die englische Benennung Guava fommen mag. Alle Pfidium = Arten haben egbare febr angenehme Fruchte, abnlich ben Granatapfeln im Geschmad; von obiger Art fommt ber Guava-Saft. Fig. 782 ift ein blubender Zweig von der in Oftindien einheimischen Eugenia malaccensis, Dala hifder Apfelbaum, beffen Fruchte unter bas an= genehmfte Deffertobit ber Tropenlander gegablt werden; auch von Eug. Jambos find Die Fruchte febr fcmadhaft. Fig. 783 ift ein Zweig mit Fruchten vom Gewürgnelfenbaum (Caryophyllus' aromaticus), auf ben Molutten einheimisch und in feinen getrochneten Blutbenfnofpen bas als Gemurgnelfen ober Ragelein befannte Bewurg liefernd, aus meldem auch bas Relfenol bestillirt wird; Die Mutternelfen find bie Brüchte besselben Baumes. Fig. 785 ein Zweig von Pimenta vulgaris, ebenfalls ein westindischer Gewürzbaum, bessen unreise Früchte als Modes gewürz ober Piment (auch Nelfenpfesser genannt) im Handel sind. Fig. 786 ist ein Zweig von Eucalyptus resinisera, ein vielsach nütlichen Baum Neuhollands und ber australischen Inseln, dessen eingetrockneter Saft als das australische Gummi Kino im Handel ist. Die Gustavia-Arten, amerikanische Bäume, haben das Eigenthümliche, daß ihr holz einen fast unerträglichen Aaßgeruch verbreitet. Die Leeythis-Arten gehören unter die größten Bäume Südamerisa's und haben sehr ölreiche Samen, die den Mandeln gleich von den Eingeborenen verwendet werden, und zugleich benüt man dort die Fruchtgehäuse als Trinse und andere Geschirre. Bon der Bertholetia excelsa, einem gleichfalls in Brastlien ein heimischen Baume, kommen die Juvia=Nüsse, welche in ihrer Seimascheich den Haselnüssen bei uns genossen werden. Die Blätter von Leptospermum scoparium werden in Neu-Seeland häusig zu Thee benügt.

Die britte Familie Diefer Reihe endlich, Die Familie ber Um pgbalaceen (Amygdalaceae), welche mit ihren vollfommen entwickelten und freigewordenen Bluthentheilen und ihren Fruchten, in benen bas Streben nach Concentricität zum Abschluß gekommen ift, gleichsam ben Schlugftein für diese Rlaffe bilbet, ift für und, mas für die Tropenlander Die Mpria: ceen mit egbaren Fruchten find. Gie begreift unfere Steinobstarten in fich, fo benannt weil fle im Inneren fein Rernhaus mit mehreren Samen, fonbern einen Rern mit steinharter Schale haben (vergl. oben Rernobft, 6. 656-657). Aber nicht allein bie egbaren außerft fcmachaften Fruchte einzelner Arten machen Diese Familie zu einer ber wichtigften fur une, fon: bern manche Urten finden auch in der Medicin Unwendung, insbesondere wegen ber öligen Samen ober bes nicht unbeträchtlichen Gehaltes verschie bener Theile an blaufaurehaltigem atherifchem Dele, fo namentlich Die bit teren Manbeln, Die jungen Blatter vom Rirschlorbeer u. a. m. - Die geben auf Taf. 52 die wichtigeren Arten aus ben beiben Gattungen Prunus und Amygdalus, welche bie Familie bilben. - Die Gattung Prunus ente balt bie Stammarten fur unfere Rirfden, Pflaumen und Aprifosen, und zerfällt nach Bluthenstand und Frucht in mehrere Untergatt ungen, beren erfte bie Traubenfirfchen (Padus Mill.) find, charafterifirt burd ben Traubenbluthenstand und durch fast fugelrunde Früchte mit aufgeschwollenem Steinkern. Fig. 787 ift ein blubender Zweig und Fruchte bom Rirfdlorbeer (Prunus Laurocerasus), ein Strauch Rleinaftens und bei und baufig in Pflanzensammlungen gehalten, beffen Blatter nach bitteren Manbeln riechen und schmeden, und aus welchen bas officinelle Rirfchlot: beermaffer bereitet mirb. Fig. 788 ift ein blubenber und ein Fruchigmeis vom Ahlfirschenbaum (Prunus Padus, Traubenfirsche), ein bei und wildwachsender, feiner wohlriechenden bangenden Bluthen im erften Grubjahr wegen vielfach in Unlagen und Barten gepflangt; bas junge Sol; Diefes Baumes enthalt eine reichliche Menge von Blaufaure. Die Unter: gattung Rirfche (Cerasus) hat bolbenftanbige Blumen und fugelige glanzende Fruchte mit aufgeschwollenem Steinfern. Big. 789a ift ein blut hender und ein Zweig mit Fruchten vom Beich felfirschbaum (Prunus Cerasus, Sauerfirsche), ber Stammart von all' unferen nicht gwerg.

artigen Beichseln= und Amarellenforten, mahrend bie Guffirschen forten vom Bogelfirsch baume (Pr. avium, Fig. 789h) herfommen. Die 3 werg = Weichfeln, Oftheimer Rirfden, fommen bom 3 werg= firschbaume (Pr. Chamaecerasus); die Anorpelfirschen (Glass, Sarts, Berg = Rirschen) stammen von Pr. Duracina; die Maifirschen von Pr. juliana; ber als Marascino befannte Rirschengeist wird aus ben Fruchten ber Dahalebfirsche (Pr. Mahaleh) gebrannt. - Die britte Untergattung Pflaume (Prunus T.) hat die Blumen in Bufcheln, oft auch fast einzeln ftebend, und Die Fruchte haben eine langliche Form, nicht mehr gang fugelige, öftere bie befannte Pflaumen = ober Bretfchenform, mit zusammengebrudtem Steinfern. Sieber gebort bie Schlehe (Pr. spinosa), die Kirschpflaume (Pr. cerasifera Ehrh.); bie Saberschlebe (Pr. insititia, Bipparte); bie Brignole (Pr. Brignola L., Rothpflaume); Die Schwarzpflaume (Pr. nigra C. Bauh.); der Spilling (Pr. cereola L.); die Sauspflaume (Pr. domestica L.), von der die Damascener=, Gier=, Wein= und Apri= cofen = Pflaumen und bie Renecloben (Pflaume Königinn Claudia) stammen (Fig. 790 ift die Abbildung von einer fehr vollkommenen Rene= clodenforte nach Duhamel); die Brunelle (Pr. pyramidalis Dec.), endlich die 3metiche (Pr. damascena), ber Stammart für alle unfere Bwetschen=Arten. - Die vierte Untergattung endlich bilden Die Apri= cofen (Armeniaca), charafterifirt burch einzelnstebende fast ungestielte Bluthen und die fast runde mit Filz überzogene Steinfrucht. Sieber gehoren die Amarellen (Pr. Amarella, Mollelein); Die achte Upris cofe (Pr. Armeniaca), aus Armenien zu uns gekommen, und bie fcmarge Apricofe (Pr. dasycarpa Ehrh.), welche mahrscheinlich auch aus bem Drient ftammt. Fig. 791 ift eine Abbildung von der schwarzen Apricose nach Duhamel. — Die Gattung Amygdalus zerfällt gleicherweise in Die Untergattung Mandel (Amygdalus T.) mit trocener Steinfrucht, und in die Untergattung Pfirsich (Persica T.) mit saftreicher Frucht. Bu ber ersteren gehören ber bittere Mandelbaum (Amyg. amara Hayne), aus bem Drient ftammend; ber gemeine Manbelbaum (Amyg. communis L.) mit fußen Fruchten, am füdlichen Litorale wild und auch überall cultivirt; ber Rrachmandelbaum (Amyg. fragilis Brkh. 2166. Fig. 792 ift die Sorte Amande des dames nach Duhamel), auch aus bem Orient stammend; ber Bfirfichmanbelbaum (Amyg. Persico-Amygdala Dalech.) mit fußem Rern und, wie es fcheint, eine Baftarb= forte von Amyg. communis und Amyg. Persica. Endlich find Amyg. nana und pumila fl. pl. zwei febr bubiche Bierftraucher, Die aus bem fub= lichen Rugland und aus China zu uns gefommen. — Die Pfirsich forten zerfallen in achte Pfirfiche und in Mectarinen. Erstere stammen alle bon Amyg. Pers. L., der im Orient zu Sause ist (Fig. 793 ist die Absbisdung von der Petite Mignonne-Pfirsich nach Duhamel); die letteren von Amyg. Nucipersica C. Bauh., und unterscheiden sich deutlich durch fast gang glatte Früchte, mabrend bie achten Pfirsiche mit einem weichen Flaume überzogen find.

· Some

## Alasse VIII.

## Stielblüthige (Thalamanthae).

(Taf. 53-62.)

Dieber geboren alle Blattkeimer (f. Seite 602) mit mehrblatteriger Blumenfrone, welche nebft ben Staubfaben auf bem Bluthenfliele eine gefügt ift, fo bag bie einzelnen Bluthenfreise eine vollige Unabhangigfeit bon einander erlangt haben, und die Fruchtbildung fich frei abschließt. -Diefe Rlaffe zerfällt in bie brei Ordnungen ber Sohlfrüchtigen, ber Spaltfrüchtigen und ber Gaulenfrüchtigen. In ber erften Diefer Ordnungen beginnt die Fruchtbildung burch Entwidelung der Rlappen oder Fruchtwande, fo daß die Samentrager randftandig bleiben; in der ; meiten Ordnung feben wir die Fruchtbilbung, nachdem bie Entwickelung ber Rlappen einen bem eigentlichen Thpus ber Frucht, d. h. bem Streben nad ber vollfommenften Concentricitat, gang entgegengefesten Bang genommen baburch, bag bie Fruchte fich in gefonderte Facher spalten, aus Diefem Buftande der Berfallenheit beraus erft durch ein Unhäufen, bann burch ein Sammeln ber einzelnen Fruchte in quirlartige Fruchtstände, endlich burd bas Berfchmelgen berfelben gur Ginheit gelangen; in ber britten Ordnung endlich erblicken wir in der zu einem Ganzen verschmolzenen Frucht Die centrale Saule als Samentrager und, mabrend bei ben unterften Familien Die Griffel noch gesondert find, gelangt in ben letten Familien Die gange weibliche Sphare zu ihrer höchsten Ginheit, und die Fruchtformen zeigen als das Biel aller Fruchtbildung die vollkommenfte Concentricität.

#### Ordnung I.

#### Sohlfrüchtige (Thylachocarpicae).

Dieselbe theilt sich in die zwei einander parallellaufenden Reihen der Kreuzblüthler und der Cistusblüthler, von welchen die erstere die Entwickelung der weiblichen Blüthe von der zweitheiligen Frucht bis zur beerenartigen an sich nachweisen läßt, die zweite aber die Entwickelungstusen der Staubgefäße bis zur völlig freien Absonderung der einzelnen Staubsäden von einander.

Die erste Reihe, die der Kreuzblüthler (Cruciflorae), beginnt mit der Familie der Viermächtigen (Tetradynamae), die eine durcht aus natürliche Familie ist und der XV. Klasse des Linné genau entspricht, weshalb auf diese verwiesen wird (s. Seite 332 ff.). — Nach der Bildung der Frucht theilen sich die Viermächtigen in mehrere Gruppen und diese wieder in Sippen, und um das Erkennen dieser Fruchtsormen zu erzleichtern, haben wir dieselben von allen bei und wildwachsenden Gattungen auf Tas. 55 zusammengestellt und mit denselben Jahlen bezeichnet, welche die Abbildungen auf den beiden vorhergehenden Taseln 53 und 54 tragen.

— Die Pstanzen dieser Familie sind zum größten Theile Bewohner der nördlichen gemäßigten Zone und kommen in sehr mannigsaltigen Formen vor, tropdem daß sie in ihrem ganzen Bau und den wesentlichsten Merke

walen eine so genaue llebereinstimmung zeigen. Sie sind auch durch ben Gehalt an schweselhaltigem atherischem Del ausgezeichnet, der ihnen eine flüchtige Schärfe verleiht, weshalb manche derselben als blutreinigende und antiscorbutische Mittel in der Medicin angewendet werden; andere dienen als Küchens, Salats und Gemüsepstanzen; noch andere werden im Großen gebaut als sehr wichtige technische oder öfonomische Gewächse; auch manchers lei besonders ihres Wohlgeruches wegen sehr beliebte Zierpstanzen haben wir aus dieser Familie gewonnen, von deren bei uns vorkommenden Gatstungen wir auf Tas. 53—54 je eine Art abgebildet gegeben haben.

In ber erften Gruppe fteben biejenigen Gattungen beifammen, beren Fruchte feine eigentliche Schoten find, fondern nicht aufspringende Dufchen Dber gegliederte Schoten, von welchen bei ber Reife Die einzelnen Samen= glieder abspringen, ohne fich zu öffnen; und biefe Gruppe zerfallt alebenn in mehrere Sippen je nach ber Lage bes Burgelchens vom Reimling in Bezug auf die Samenlappen. Benn nemlich die letteren mit ihren Ran= bern an bas Burgelchen angebrudt find, fo bag ein Querburchschnitt fo: 0= erscheint, so nennt man dieß anliegende Samenlappen ober einen seiten wurzeligen Reimling (Lomatorhizeae ober Pleurorhizeae); wenn aber die Samenlappen mit ber Rudenflache an bas Burgel= chen angebrudt find, fo bag ber Querburchschnitt fo : 0 || fich geftaltet, fo beißen fle aufliegende Samenlappen ober ber Reimling ruden= wurzelig (Notorhizeae); wenn im letteren Falle Die Samenlappen fich zusammenfalten, so erscheint ein Querburchschnitt fo : 0>>, und wir haben aufliegende zusammengefaltete Samenlappen (Ptychorhizeae); find bie Samenlappen aufliegenb, aber babei gefrum mt, fo daß ber Querdurchschnitt so erscheint : 0)), so nennt man fie umfas= fende Samenlappen (Circumflexae), und wenn fle fpiralig einge= bogen find, so daß ber Querdurchschnitt so erscheint : 0 || || , fo. heißen fle eingebogene Samenlappen (Spirolobeae). — Aus der Sippe ber Meersenfbluthler (Cakileae : 0=) gibt Fig. 794 Die fogenannte Rose von Bericho ober Beinrose (Anastatica hierochuntica; Euclidium syriacum), ein niedriges vielzweigiges Pflangden, beffen Zweige im trodenen Buftande fich einwarts gusammenbiegen und angefeuchtet wieber auß= einander geben, in Folge welcher bygroscopischen Gigenschaft baffelbe bei leichtgläubigen Berfonen als Prophet ber Fruchtbarkeit bes fünftigen 3ab= res gilt, wenn es um Weihnachten in's Waffer gestellt fich volltommen ober weniger icon auseinander macht. - Aus ber Sippe ber Rettigbluth= ler (Raphaneae : 0>>) gibt Fig. 795 ben ausbauernben Rapebot= ter (Rapistrum perenne); Fig. 796 ben Acerfriebelrettig (Rapanistrum segetum), befanntlich ein laftiges Unfraut unter ber Saat. Dieher gehoren auch unsere Gartenrettige, sowohl die Monate, als die Sommer= und die Winterrettige. Dieselben fommen alle vom Ra-phanus sativus L. her, der aus China und Japan zu uns gekommen ift, und jest aber am Strande ber Mordfee ba und bort verwilbert ange= troffen wird.

In der zweiten Gruppe stehen die achten Schotenpflanzen beis sammen, welche wieder in Schötchentragende und in Schotentragende zersallen. — Aus der Sippe der Waidbluthler (Isatideae: 0 || ) zeigt

Fig. 797 ben burdmachfenen Soblbotter (Myagrum perfoliatum) ebenfalls ein Acterunfraut, und Fig. 798 ben Farber = Baid (Isatis tinctoria), ber seines blauen Farbstoffes wegen fonft mehr als jest in Größeren gebaut murbe; jest wird er mehr und mehr vom Indigo ver brangt. - Aus ber Sippe ber Tafchelfrautbluthler (Thlaspidene) ift Figur 799 bas bergliebende Tafchelfraut (Thlaspi mon: tanum) und Fig. 800 bie nadtftengelige Schleifenblume (Iberis nudicaulis); hieber geboren auch bie iconen Ginfaffungeblumchen unferer Garten, die weiße und die rothe Schleifenblume (Iberis amara und umbellata). - Bu ber Sippe ber Krabenfußbluthler (Coronopeae : 0 || ) gebort ber in Fig. 801 abgebilbete Rrabenfuß (Sennebiera Coronopus). - Bur Sippe ber Rreffebluthler (Lepidieae: 0 11) gebort Fig. 802 die Stinkfresse (Lepidium ruderale), während andere Arten Diefer Gattung als Salate und antiscorbutifche Mittel genoffen werben, io bie befannte Gartenfresse (Lep. sativum) und die breitblatterige Rreffe ober bas Pfefferfraut (Lep. latifolium); ferner Fig. 803 bie Alpen = Sutchinsie (Hutchinsia alpina Much.), und Fig. 804 Die be: fannte hirtentasche (Capsella bursa pastoris). - Gine weitere Sippe bilben die Steinfrautbluthler (Alyssineae: 0=), wohin geboren Fig. 805 bas hungerblumchen (Drapa verna); Fig. 806 bas Löffele fraut (Cochlearia officinalis), ale antiscorbutisch und zu Salaten benütt; ber Meerrettig (Cochlearia Armoracia), ein befanntes Wurzelgemachs im Ruchengarten und auch officinell, gebort in Diefe Battung. ift die Telfen=Rernere (Kernera saxatilis); Fig. 808 ift das gefelchte Steinfraut (Alyssum calycinum); Fig. 809 die graue Berterot (Berteroa incana Dec; Alyssum incanum L.); endlich Fig. 810 bie Mondviole (Lunaria rediviva), bisweilen als "Silberblatt" in Garten gezogen. - Aus ber Sippe ber Dotterbluthler (Camelineae : 0 || ) geben wir in Fig. 811 die rispenbluthige Reslie (Neslia paniculata Desv.; Myagrum paniculatum L.) und Fig. 812 ben gemeinen Dote ter (Camelina sativa Crntz; Myagrum sativum L.), ber in einigen Gegenden als Delpflanze im Größeren gebaut wird. - In die Sippe bet Ganfefrautblüthter (Arabideae: 0=) gehören Fig. 813a und b bas bittere und bas raubbehaarte Schaumfraut (Cardamine amara und hirsuta), die bekanntefte Urt aber ift die Wiesenfresse (Card. pratensis), welche mit gefüllten Blumen zuweilen in Garten unter ben Biere pflanzen getroffen wird; Fig. 814 ift die gemeine Bahnwurg (Dentaria bulbifera); Fig. 815 bas fandliebende Gansefraut (Arabis arenosa); Fig. 816 das glatte Thurmfraut (Turritis glabra); Fig. 817 das Barbenfraut (Barbarea vulgaris R. Br.; Erysimum Barb. L.); Big. 818 bie als Salatpflanze befannte Brunnenfresse (Nasturtium officinale R. Br.; Sisymbrium Nasturtium L.) In Diese Sippe geboren auch Die befannten und ihres Wohlgeruches wegen beliebten Bierpftangen, Die unter bem Namen Goldlack ober Gelbveigl und Commer= und Bin ter=Levcon gezogen werden; erfterer ift Cheiranthus Cheiri und flammt aus Gubeuropa, lettere find Matthiola annua und incana R. Br.; Cheiranthus annuus und incanus L., und gleichfalls aus Sudeuropa in unfere Garten gefommen. - Auch Die Gippe ber Raufenbluthler (Sisym-

briene: 0 || ) hat einige hubsche Zierpflanzen aufzuweisen, z. B. bas nette piolette Einfassungspflänzchen, bas als Malcolmia maritima R. Br. (Cheianthus maritimus L.) in ben Garten bekannt ift; bann bie gefüllte Nachtviole (Hesperis matronalis fl. pl.) und die traurige Nacht= viole (Hesp. tristis), beibe burch Bohlgeruch ausgezeichnet. Aus ben abrigen hieher gehörigen Gattungen find abgebilbet: Big. 819 bie geruch= lose Nachtviole (Hesperis inodora); Fig. 820 bas Anoblauchfraut (Alliaria officinalis), jest nicht mehr officinell; Fig. 821 die Conringie (Conringia Thaliana Heist.; Arabis Thaliana L.); Fig. 822 ber la d= abnliche Beberich (Erisymum cheiranthoides); Fig. 823 bie ge= brauchliche Raute (Sisymbrium officinale Scop.; Erysimum offic. L.), jest aber nicht mehr im Gebrauche. — Die wichtigste Sippe bilden endlich die Roblbluthler (Brassiceae: 0>>), weil unter diese viele unferer Nahrungspflangen und verschiedene Delgemachse gehören. Die bei uns milbmachsenden Gattungen bieten fein besonderes Intereffe; wir geben von benfelben je eine Urt auf Taf. 54 abgebildet, und zwar in Fig. 824 ben Doppelsamen (Dipplotaxis muralis); Fig. 825 ben Adersenf (Sinapis arvensis), eines ber laftigften Unfrauter unter bem Getreibe, mabrend ber schwarze Senf (Sin. nigra) zu medicinischen und Ruchen= Breden (Genfol, Genfmehl, Genf als Gewurz zu Speisen) benütt wirb, seltener ber weiße Senf (Sin. alba); Fig. 826 ben milben Rohl ober die Rempe (Erucastrum inodorum), ber auf überschwemmt gewesenem sandigem Boden ba und bort vorkommt. Um so wichtiger aber find unsere cultivirten Rohlarten und verschiedene Ruben= und Delpflanzen, welche alle von Arten aus ber Gattung Brassica ober Rohl ftammen, welche eben= falls in Diefe Sippe gebort. Bon bem auch bisweilen milb auf Aledern vorkommenden Feld=Rohl (Br. campestris) ftammt ber Kohlreps (Br. camp. oleifera), ber als Sommer= und mehr noch als Winter=Robl= reps im Großen gebaut wird und eine unserer haufigsten und einträglich= ften Delpftangen ift. 3m Frubling gefaet und wiederholt abgeschnitten gibt biese Urt ben Schnittfohl (Br. camp. pabularia) unserer Barten; und bie Unterart mit aufgeschwollener Burgel ift Die Erbrube ober Boben= fohlrabi (Br. camp. Napo-Brassica), von ber mehrere Sorten im Großen gebaut werben, insbesondere aber bie gelbe, unter bem Ramen Rutabaga oder ich wedische Rube allgemein befannt und ber weißen Bobenfohlrabe jedenfalls vorzuziehen. — Von einer zweiten Art, ber Rohlrube (Br. Rapa L.), ftammen unfere Bafferruben ober weiße Ruben, Turnips und die Teltower Ruben (Br. Rapa communis und Napus), welche befanntlich alle auch im Großen gebaut werben, und ber Rubenreps (Br. Rapa oleifera), von bem gleichfalls eine Commersaat gemacht wird und bann Commerrubenrepe beißt, und eine Winterfaat, Die als Rubsen ober Winterrubenreps Die Delpflanze auch noch fur raubere Lagen abgibt. — Bon bem urfprunglich am Seeftrande von Griechenland und England wildwachsenden Gemufekohl (Br. oleracea L.) endlich tommen alle unsere im Garten und auf bem Felbe cultivirten Rohlarten ber, welche in vier Unterarten eingetheilt werben fonnen. Die erfte ber= felben find bie nicht in Ropfe fcbliegenben Gorten, ale Blattfohl, Winterfohl mit feinen Spielarten, bem bunten und bem Feberfohl, und

Rosenkohl; meist sogenannte Bintergemuse. Die zweite Unterart sind! Birsingsorten oder Savoyerkohl, auch Sommerkohl genannt, zweine frühe, mittlere und späte, runde und lange, niedrige und höhere ten in unseren Gärten gebaut werden. Die dritte Unterart begreit! Krautsorten oder Kopfkohle (Butterfraut, Yorkers, Filders, Weisse Mothkraut). Die fünste Unterart sind die Oberkohlrabi, Knopftal raben (weiße und blaue, frühe und späte Sorten), und die fünste lieu art bilden die Blumenkohle (Karviol und Spargelkohl oder Brokoli, krühen und späten, weißen und violetten Sorten). — Alle diese Unterstund ihre Sorten sind, wenn sie mit Fleiß und regelrecht cultivirt werd spiemlich constant, d. h. arten nicht gerade sehr leicht auß; doch geste große Pünktlichkeit in der Samenzucht dazu.

Die dritte Gruppe der Viermächtigen begreift die Rese deen (his sedeae), bei welchen die Frucht keine Schote im strengen Sinne mehr is sondern eine einsächerige, oben zwischen den 3 Narben sich öffnende stamige Kapsel, in welcher die Samen auf drei wandständigen Samenleit angewachsen sind. Fig. 827 auf Tasel 54 ist der sogenannte Wau (ke seda luteola), zum Gelbfärben benützt und deschalb da und dort Woröseren gebaut; unserer wohlriechen den Gartenresede (Resedodorata) ziemlich ähnlich, aber geruchlos. Lettere stammt aus Egunund der Barbarei, und kommt wohl auch da und dort verwildert vor.

Die zweite Familie Diefer Reihe, Die ber Papaveraceen (Papa veraceae), überragt die vorhergebende hinsichtlich ber vollfommeneren @: widelung bes weiblichen Befruchtungsapparates. Alle fommen fie bat. überein, baß fie einen freien leicht abfälligen Relch, eine unterftanbige viel blatterige, unregelmäßige ober regelmäßige Blumenfrone und unterftandi Staubgefaße haben, die bei ben niedrigften Gattungen mit ben Staubfabe noch in zwei Parthieen vermachfen find. Dabei haben fie nur einen ein zigen einfacherigen Fruchtknoten, ber nicht felten burch die weit vorfpria genden Wandsamenleisten scheinbar zwei - mehrfacherig wird, und eine gang furgen, oft gar feinen Griffel tragt, bagegen eine gang vollfommes gebildete oft schildformige Narbe. Die Frucht felbft ift von verschiedener Gestalt; bald ein Dugden, bald eine folauchfrucht= ober schotenartige Rarfel, bei einigen fogar beerenartig. - Rach ber Bilbung ber Blumenfront und bes Reimlinge zerfallt biefe Familie in mehrere Gruppen, Die von Underen zu felbstftandigen Familien erhoben murben, aus deren bei une wildwachsenden Gattungen wir auf Tafel 56 je eine Urt abgebildet geben.

Die erste dieser Gruppen bilden die Erdrauchblüthler (Fumarieae), welche die unterste Stufe einnehmen, weil bei ihnen die Blumenstrone noch unregelmäßig und sogar noch verwachsen ist, wie auch die sedt Staubsäden, welche zweibrüderig sind. Krautige meist graugrune Pflanzen mit vielem wässerigem nicht gefärbtem Safte und oft vielfach zusammengtzseten Blättern. Fig. 828 ist der noch jest gebräuchliche officinelle Erdrauch (Fumaria officinalis), ein häusiges Unfraut all gebautem Boden; Fig. 829 der knollwurzelige Lerchensporn (Corydalis buldosa), eine Zierde an schattigen Orten in Waldgebusch im ersten Frühjahr. Aus beiden Gattungen besigen wir auch schone Zierpflanzen, die aber alle weit übertrossen werden von der auch sieher gehörigen Dielytra spectabi-

us bem affatischen Rugland, bie mit ihren prachtigen bangenben rofen= n Blumen eine ber ichagbarften Acquisitionen ber Reuzeit in Begieauf Blumiftit genannt werben barf. - Die eigentlichen Dobn= bler (Papavereae) bilben die zweite Gruppe, ausgezeichnet burch eigenthumlichen gefärbten Milchfaft und eine regelmäßige in ber Anofpen= gefaltete Blumentrone mit 4 gang freigeworbenen Blumenblattern und eichen ebenfalls gang freigeworbenen Staubgefäßen. Fig. 830 ift bie, bung vom gemeinen Schöllfraut (Chelidonium majus), beburch feinen orangegelben Milchfaft und widerlichen Geruch beim ibren; ift auch officinell. Fig. 831 ber gebaute Dobn (Papaver niferum), aus bem Orient ftamment und bei uns im Größeren cult zur Gewinnung bes Magfamen = ober Dobnols aus bem Samen; bas Dpium, ein febr wichtiges Arzneimittel, wird von biefer Art Drient gewonnen mittelft Ginschnitte in Die noch unreifen Rapfeln, ba= Der Milchfaft, welcher verhartet biefes Dpium ift, ausfliegt. Bom milb= fenden Dohne, ber Rlatichrofe (Pap. Rhoeas), find bie Blumen= er officinell, und Sanguinaria canadensis (Fig. 832) fteht bei ben Damerikanern in bober Achtung als Arzneimittel, insbesondere Die Bur= (Turmerif), welche abnliche Birfungen, wie bei uns ber rothe Fingerbervorzubringen icheint. Auch Argemone mexicana wird von ben igen Ginwohnern insbefondere in Augenfrantheiten arzneilich angewen= - Much aus Diefer Familie besitzen wir fcone, wenn auch etwas fchnell jangliche Zierpflanzen fur unfere Garten, namentlich aus ber Gattung oaver (P. orientale, bracteatum, Rhoeas fl. pl., somniferum fl. alpinum, alle mit brillanten Farben), Eschscholtzia und Hunneunia (citronengelb), Glaucium und Argemone; es find Bierpflangen & freie Land, welche meift an Ort und Stelle gefaet werden muffen, I fie bas Berfegen nicht gut ertragen. - In Die britte Gruppe, Die Berberisbluthler (Berberideae), ftellt Reichenbach bie Balfaieen und Berberibeen Underer gusammen, weil beibe Sippen, mabrend nach allen Merkmalen zu ben Papaveraceen gehoren, unter fich wieber e nabere Bermandtschaft zeigen burch ben verlangerten achselftandigen imling, mabrend bie beiben erften Gruppen einen furgen grundftanbigen imling haben. - Die erfte Sippe Diefer Berberisbluthler aber, Die ilfamineen (Balsamineae), haben feinen Gimeißforper im Samen und regelmäßige Blumen mit noch verwachsenen Staubfaben, mabrend bie eite Sippe, Die eigentlichen Berberisbluthter (Berberideae) ien Ciweißforper im Samen haben und regelmäßige Blumen mit freige= irbenen Staubgefägen. Eigenthumlich ift bie große Reigbarfeit, welche izelnen Gattungen biefer Gruppe an verichiebenen Organen gufommt. Bet r Gattung Impatiens ober Balfamine besiten bie Fruchtflappen bei r Samenreife eine außerorbentliche Glafticitat und gegenfeitige Spannung, daß die Rapfeln bei ber leifesten Berührung aufspringen und die Rlap= n mit Gewalt fich einwarts rollen; bei ber Gattung Berberis ober Sauer= . orn find bie Staubgefage tief unten an ber Ginfugungestelle fo reigbar, 38 fle leicht berührt fich elaftisch in Die Bobe schnellen und um ben Stenel aufgerichtet fteben bleiben. Fig. 833 auf Saf. 56 ift bie bei uns milb= ach sende Balfamine ober bas Krautchen "Rühre mich nicht an"

(Impatiens Noli tangere), die der auffallenden Glasticität der Cambapfeln wegen zu ihrem Namen gekommen ist; eine andere Art, die a Oftindien stammt, ist die als Zierpstanze in zahllosen Spielarien der Cultivirte Gartenbalfamine (Impatiens Balsamina). Sig. Sit Bluthe und Fruchtzweig vom bekannten Sauerdorn oder der Berberty (Berberis vulgaris), der bei uns wild vorkommt, aber auch als ziestrauch in mehreren Varietäten in Gärten gezogen wird. Die sauerlich Früchte (Erbselen) werden in Zucker eingemacht und der aus denicht gepreste Sast (Erbselensaft) wird zum Bemalen von Zuckersachen auch medicinisch angewendet. Auch die in neuerer Zeit bei uns bin gewordene Gattung Mahonia enthält mehrere durch Reichblüthigkeit auf gezeichnete hübsche Ziersträucher.

Die britte Familie bieser Reihe, bei ber also die Entwickelung weiblichen Bluthenapparates zum Abschluß gekommen, bilden die Carritien (Capparideae), von denen wir nur den achten Kapperuffrent (Capparis spinosa, Fig. 835) hier anführen wollen, ein im sudiche Europa wildwachsender dorniger Strauch, dessen Bluthenknospen wit Edund Essig eingemacht als ein bekanntes Gewürz zu Küchenzwecken, als be

ächten Rappern, im Sandel find.

Die zweite Reibe biefer erften Ordnung, Die Ciftusbluther (Cistiflorae), eröffnet bie Familie ber Biolaceen (Violaceae), bent als gemeinschaftliches Merkmal vornemlich bie in brei Klappen elant auffpringende Samentapfel zufommt mit je einer gangsfamenleifte mim auf jeder Rlappe berab. Die Staubgefage find noch nicht vollfommen em widelt; haufig hangen bie Staubbeutel noch unter fich gufammen. - I meisten Gattungen Diefer Familie find exotische Gewächse und ausgezeiter Durch ben Behalt an einem brechenerregenden Stoffe, von ben Chemite Biolin genannt, benn er findet fich auch in unferen Beilchenarten I macht mehrere berfelben zu Beilzweden brauchbar, fo namentlich bas Gir mutterchen (Viola tricolor), ein befanntes Blutreinigungemittel ale Ite genoffen, und bie Wurzeln vom Marzveilchen (Viola odorata); 34 836 (Taf. 56) zeigt bas fogenannte wilde ober hundsveilchen (Vin canina), das geruchlos ift. Bon ben erotischen Gattungen ermabne it Jonidium-Arten, in Gubamerifa einheimisch, von benen bie Burgel & radix Ipecacuanhae albae, ebenfalls als Brechmittel, in ben Sanbel fem übrigens mit ber achten Brechwurgel von Cephaëlis Ipecacuais (vgl. Seite 618) nicht wohl verwechselt werben fann. — 2118 Bierpflang für unsere Garten besten wir nicht nur bie verschiebenen ihres Beige ruches wegen cultivirten Spielarten vom Marzveilchen (V. odorati fondern seit Jahren schon eine Menge auffallend großblumig geworden Barietaten von Viola tricolor und altaica, unter bem Namen Benfei befannt und allgemein beliebt.

Die zweite Familie, die der Cistineen (Cistineae), hat mit Gattungen mit ansehnlichen, zum Theile sehr schön gefärbten regelmässige Blumen, deren Staubgefäße ganz frei geworden sind und meist in greit Anzahl sich vorsinden; der Kelch ist 5blätterig, aber die Blätter in 2 Raise gestellt, die innere mit 3 meist größeren, die äußere Reihe mit 2 genährlich kleineren Blättchen; der Fruchtknoten einfach; die Frucht eine einsich

a la supressión

3 — 5 — 10 klappige Rapfel, beren Klappen ebenfalls auf ihrer Mitte bie Samen angewachsen tragen. — Aus der ersten Gruppe dieser lie gibt Fig. 837 (Taf. 56) Die einzige Art abgebildet, aus ber fie be= nemlich das Sumpf=Einblatt (Parnassia palustris), über deren ung im natürlichen Syfteme bie Belehrten noch gar nicht einig finb. Die zweite Gruppe bilden die Sonnenthaublüthler (Drosereae), Underen als felbstständige Familie aufgeführt und deutlich charafteristrt i die bor ber Entfaltung ichnedenförmig aufgerollten Blatter, welche tenartig auf bem Boden berum liegen und mit bruffgen Saaren befest Fig. 838 ift ber bei uns auf Torfgrund wildwachsende rundblat= ge Sonnenthau (Drosera rotundifolia); Fig. 839 ift die befannte genfalle (Dionaea muscipula), der Sonnenthau auf nordameri= den Torfgrunden und ausgezeichnet burch Die große Reigbarfeit und thumliche Beweglichfeit ber Blatter, Die fich zusammenschließen, wenn Insett auf ihre innere Flache gerath. Sie wird bei uns in größeren gensammlungen wohl auch getroffen, ift aber febr figlich zu behandeln. Die dritte Gruppe begreift die eigentlichen Ciftrosen (Cisteae), e nur einen einzigen Griffel und in der Knospenlage gefaltete Blumen= er haben. Fig. 840 ift ber Reprasentant berselben fur bie beutsche a, bas gemeine Sonnenröschen (Helianthemum vulgare); Fig. ift bie cretische Ciftrose (Cistus ladaniferus ober creticus), iucher auf ben Inseln bes abriatischen Meeres, aus beren Zweigen bas ami Ladanum schwist. — Wir besigen aus diefer Gruppe verschiebene ne Zierstraucher fur unfere Garten, namentlich auch verschiedene Spiel= n von Helianthemum.

## Ordnung II.

## Spaltfrüchtige (Schizocarpicae).

Diese Ordnung, deren Charafter auf Seite 662 entwickelt ist, geht twals in zwei einander parallellausenden Reihen auseinander, in die he der Ranunkelblüthler, in deren 3 Familien die Entwickelung weiblichen Blüthenapparates von der Anhäusung vieler Isamiger Fächer zur endlichen Bereinigung solcher in eine abgeschlossene Frucht deutlich solgt werden kann, und in die Reihe der Storchensch nabelblüthe, bei denen sich durch die 3 Familien hindurch die Entwickelung des unlichen Blüthenapparates vom Unvolksommeneren, d. h. von den noch

Garage

vermachsenen Staubfaben an bis zu völliger Freiwerdung ber Staube

fage ebenfo verfolgen läßt.

Die erfte Reihe biefer Ordnung beginnt mit ber Familie te Ranunculacean (Ranunculaceae), einer febr reichhaltigen Familie welche Gewachse von febr verschiedenartigem Aussehen enthalt, Die aber all barin übereinkommen, daß fle gablreiche gesonderte, in einem Kreise ale fpiralig um die verlangerte Blumenare ftebenbe, meift 1famige Fruchte be figen; feltener find Diese Früchtchen mehrsamig, in welchem Falle Diefeibe aus mehreren folden einfamigen Früchtchen entstanden zu fein fcheinen 🖾 fich nach Innen an der Langenaht berab öffnen; bei den bochften Gattunge beginnt bereits bas Berichmelgen von mehreren Früchtden zu einem Gange Die Staubgefäße find meift febr zahlreich, mit ihrer gangen Lange na angewachsenen Staubbeuteln und auf dem Fruchtboden eingefügt (Daber bet Polyandria Linne's entsprechend); die Blumenkrone meift regelmäßig, funblättrig und bald abfällig; bisweilen fehlt folche übrigens auch gang obe ift ste mehrblättrig, und häufig befinden sich irgend welche bonigführend Organe an berfelben. — Die Ranunculaceen find in allen Bonen repris fentirt, und man trifft viele ftarfwirfende und giftige, jedoch auch mehren aromatische und geniegbare Gewächse barunter; viele aber find ihrer fcones Blumen wegen beliebte Bierpflanzen unferer Garten geworben. — Es jett fällt diese große Familie in mehrere unter einander naber verwandte Grup pen und diese wieder in verschiedene Sippen, von denen wir auf In. 57-58 aus ben bei uns wildwachsenden Gattungen je eine Urt als bes Repräsentanten berselben und von den ausländischen Arten die wichtigfter abgebildet baben.

Die erfte Gruppe begreift bie eigentlichen Ranunkelbluthler (Ranunculeae), welche alle darin übereinfommen, daß die Staubbeutt bei ihnen nach Außen sich öffnen, und Relch = und Blumenkronenblatte zweireihig gestellt find. - Die erfte Sippe biefer Gruppe bilben bie ächten Ranunfelbluthler (Ranunculeae genuinae) mit frautigem Relche und einsamigen Früchtchen, in welchen ber Samen in aufrechtet Stellung fich befindet. Fig. 843 gibt ben Daufefch mang (Myosurus minimus), ein leicht zu übersebenbes Alderunfraut; Big. 844 bas born: föpfchen (Ceratocephalus falcatus Pers.; Ranunculus falcatus L.); Fig. 845 bas Feigwarzenfraut (Ficaria ranunculoides Much., Ranunculus Ficaria L.), mit egbaren Anolichen an ben Wurzeln, Die ichen für vom himmel gefallene Kartoffeln ausgegeben worden find; Fig. 846 bie Schmalzblume ober ber scharfe Sahnenfuß (Ranunculus acris) bei uns die Blume, welche ben Wiefen ihren gelben Schmud verleiht und zu ben scharfen Giftpflangen gegablt, wie noch mehrere Urten aus Dieser Gattung, 5. B. R. sceleratus und Flammula. Von R. asiaticus ftammen die als turfifche Ranunteln in unferen Garten beliebten Knollengemachse. - Die zweite Sippe bilden die Anemonenbluth: ler (Anemoneae), welche ben Relch schon nicht mehr frautig, sondern fast blumenfronenartig gefarbt, aber auch 1 famige Fruchtchen baben, in benen jedoch ber Samen abwarts gerichtet ift. Fig. 847 ift ber Sommet abonis ober bas Blutetropfchen (Adonis aestivalis), unter bem Getreibe haufig; Fig. 848 Die afeleiblattrige Biefenraute (Thaum aquilegifolium), bie ihrer Bierlichkeit megen wohl verbient, in gezogen zu werden; Fig. 849 bas befannte Leberblumchen vatica nobilis Volk.; Anemone Hepatica L.), ein beliebtes Gin= ngspflanzchen in unseren Garten; Fig. 850 bie babnenfußblutbige mone (Anemone ranunculoides), in welche Gattung auch bie in Garten meift zugleich mit türkischen Ranunkeln gezogenen Unemonen coronaria und hortensis) geboren, die aber aus Gud-Guropa ftam= Fig. 851 bie Ruchenschelle (Pulsatilla vulgaris Mill., A. Pulla L.), eine icharf narfotische Giftpflange. - Aus ber Gippe Waldrebenblüthler (Clematideae), welche in neuerer Beit gar e Schlinggewächse und andere Bierpflanzen für unsere Garten geliefert 3. B. Clematis Sieboldii, florida fl. pl., Viticella fl. pl. u. a. m., alle geeignet zum Ueberwachsen von Lauben ac.), geben wir in Fig. 852 wildwachsende Balbrebe (Clematis Vitalba), beren Ranfen Babigfeit wegen vielfach fatt Beiben gum Binben benütt werben, aber auch unter unfere fcharfgiftigen Pflangen gebort. - Die pe der Selleboreen (Helleboreae), charafterifirt burch einen enfronenartig gefärbten Reld, innerhalb beffen alebenn fleine oft gang thumlich geformte bonigführende Blumenfronenblatter fleben, und burch famige nach Innen nach ber einzigen Langenaht aufspringenbe Rapfeln, Ilt in a) die Untersippe ber Ritterspornblüthler (Delphie), mit unregelmäßigen Blumen; Fig. 853 gibt ben Felbritter= rn (Delphinium Consolida), aus welcher Gattung wir febr fcone enzierpflanzen haben, z. B. D. Ajacis fl. pl., grandiflorum, elatum, ricanum u. a. m.; und von D. Staphisagria find Die icharfen Samen Läusekorner oder Stephanskörner officinell; Fig. 855 ift ber ige Eisenhut (Aconitum Napellus), der mit dem gelben E. Lycoctonum) zu unseren schärfften narfotischen Giftpflangen ge= ; übrigens find bemungeachtet mehrere blaue Gifenbutarten febr bubiche auernde Rabattenzierpflanzen in unseren Garten. b) in die Unter= pe ber Dotterblumenbluthler (Caltheae) mit regelmäßigen nen, aber ohne bonigführende Kronenblatten im Relche, wozu bie in 855 abgebildete gemeine Dotterblume (Caltha palustris) gebort, mit gefüllten Blumen auch in Garten gezogen wirb. c) in Die Unterpe ber Diegwurzblüthler (Hellehorinae), die honigführende menkronenblatten im Relche und mehr ober weniger lappig tief ger= te Blatter haben; Fig. 856 ift bie europäische Trollblume ollius europaeus), ber Cultur in Garten mohl merth; Fig. 857 ber nterling (Eranthis hyemalis), eine unserer fruheften Blumen; Fig. die ftintende Diegwurg (Helleborus foetidus), die mit H. vis zu unseren schärfften Giftpflangen gebort, aber auch officinell ift, rend H. niger als Chriftblume öftere in Topfen cultivirt wirb. in die Unterfippe ber Ateleibluthler (Aquileginae), unter be viele recht icone ausbauernde Rabattenzierpflanzen gehören, z. B. Die Jig. 859 abgebildete gemeine Afelei (Aquilegia vulgaris), die A. adensis, formosa, bicolor, glandulosa, sibirica, speciosa u. a. m. in die Untersippe ber Schwarzfummelbluthler (Nigellariae), be in ber auf bem Rucken auffpringenden Rapfel die Samen in 2 Reihen

stehen haben. Fig. 860 ist ber gemeine Schwarzfümmel (Nigellarvensis); die schwarzen aromatischen Samen von der aus dem Sum Deutschlands stammenden Nig. sativa find officinell, und Nig. dammenen, am adriatischen Meere einheimisch, wird bei uns als "Braut ::

Baaren" ober "Gretchen im Bufch" in ben Garten gezogen.

Die zweite Gruppe biefer Familie bilben bie Dillenieen (Dillenieae), bei benen fich bie Staubbeutel nach Innen öffnen und Die Reit (mit wenigen Ausnahmen, mo fie balb abfallen) bleibend find. — In erfte Sippe begreift die Chriftophsfrauter (Actaeariae), Die Gu tungen mit abfälligem Relche, und Fig. 861 (Taf. 58) ift bas gemeis: Chriftophetraut (Actaea spicata), bas in feuchten Bergmalbern u. machet und zu den Giftpflangen gebort; Fig. 862 ift Cimifuga Serpentaria (Actaea racemosa L.), beren Wurgel aus Nordamerika in un fern Apotheken zu medicinischem Gebrauche kommt. — Die zweite Gir:: bilden die Gichtrofen (Paeoniariae), welche ben Reich bleibend babe Fig. 863 ift bie einfachblübende gemeine Pfingst = oder Gichtre (Paeonia officinalis), die aus Gub-Europa ftammend fruber als De. pflanze in großem Unfeben geftanden, langft aber als unwirkfam auge Gebrauch gefommen ift. Die Gattung Paeonia liefert uns ausgezeichne schone Bierpflanzen für unsere Garten; bie verschiedenen Sorten ber gefüß ten Bfingftrofe, bie P. anomala, sibirica und andere, find prachtige ore landpflangen, gu melden in neuerer und neuefter Beit bie berrlichen ftraut: artigen Baonien (P. Moutan) aus bem nordlichen China gefommen find. -Die Sippe ber achten Dillenieen (Dillenieae) enthalt großentheil! baum = ober strauchartige Gewächse mit lederartigen großen Blattern und großen Blumen, gablreichen Staubgefägen in mehreren Reiben und viele bei ber Reife beerenartig merbenben um Die Ure befestigten Fruchten Die großen eine ftrahlige Scheibe bilbenben Rarben. Fig. 864 ift ein blubender Zweig von ber in Oftindien einheimischen Dillenia speciosa, welche bie weilen in unferen Gemachebaufern gezogen wird.

Die achten Dillenien machen ben lebergang zur britten Gruppe, zur Gruppe ber Magnoliaceen (Magnoliaceae), Baume mit großen leberartigen Blattern, Die bor ber Entwicklung in ein fnosvendeckenartiges Stubblatt eingehullt find, mit großen prachtvollen, von einem icheiden artigen Dedblatt eingeschloffenen Blumen und mit zu einer gapfenahnlichen Saufenfrucht vereinigten Fruchten, aus ber nicht felten bie Samen an einem verlängerten Trager herabhangen. Fig. 865 ift ein blubenber 3meig ros Magnolia grandiflora, die mit anderen schonen Magnolien baufig in große ren Sammlungen getroffen werben fann; benn in neuerer Beit baben bie meift in Nordamerifa aber auch zum Theil in Japan und Oftindien ein: beimischen Magnolien ihrer bei vielen Arten vor ben Blattern erscheinenden prachtvollen Blumen wegen zu ben Mobepflanzen in ben Sandelegarten ge-Bieber fommt auch ber Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) gu fteben, ebenfalls ein nordameritanischer Baum, ber langft in Deutich land eingeführt ift und unfere Binter im Freien aushalt. - Die 3111: ceen (Illicieae) bilden eine besondere Sippe dieser Gruppe, charafteriffe burch die burchsichtig punftirten Blatter und weil fie bie Fruchten ftern: formig um die Are gruppirt tragen. hieber gebort Big. 866 ber Stern

anis (Illicium anisatum), ein chinesischer Strauch, bessen holzige Kapseln bas bekannte und beliebte Gewürz, der Sternanis oder Badian, sind. Fig. 867 ist ein Zweig von der Wintera aromatica Murr (Drimys Winteri Forst.), einem amerikanischen immergrünen Baume, von dem die sehr gewürzhaste Kinde als cortex Winterianus verus s. Cin-

namomum magellanicum in unsere Apothefen fomnit.

Sieher fonnen auch bie Donbfamengewächse (Menispermeae) gestellt werden, fo benannt, weil die Fruchte vieler Arten berfelben mond= formig gebogen find. Sie machfen meift als rantenbe Straucher ber beißen Erb= ftriche, mit breiten ftrabligenervigen Blattern und unscheinbaren biclinischen Bluthen, und Wurzeln und Samen find von mehreren wegen ihrer bitter= giftigen Stoffe und ftart wirfenden Eigenschaften im officinellen Bebrauche. Fig. 868 (Taf. 58) ift Menispermum palmatum Lam. (Cocculus palmatus Dec), an ber Oftfufte Subafrifa's als ausbauernbe Pflanze einhei= misch, von ber bie als Medicament befannte aromatisch=bittere Rolombo= Burgel herkommt. Fig. 869 ift Anamirta Cocculus, ein Schlingftrauch im tropischen Uffen, ber bie befannten übrigens febr giftigen Roffele= forner gur Betaubung ber Fische in seinem Samen liefert, mit welchen schon gefährlicher Unfug getrieben worden ift. Fig. 870 zeigt einen Zweig mit mannlicher und einen mit weiblicher Bluthe von Cissampelos Pareira, einem auf ben Untillen einheimischen Strauche, beffen Burgel fruber als radix Pareirae bravae in ben Apothefen einen großen Namen hatte, aber mehr und mehr außer Gebrauch kommt. Menispermum canadense ist ein zu Befleidung von Lauben u. bgl. m. febr bienlicher Schlingstrauch fur unsere Barten. - Ueber Die Stellung ber Menifpermen im natürlichen Syfteme find bie Methodifer noch nicht einig. Endlicher und nach ibm Seubert u. A. m. erklaren folde für nahe verwandt mit ben Berberideen und ben Unnonaceen; Reichenbach ftellte fie fruber zu ben Laurineen (vergl. Diefe oben Seite 612 ff). - Alls besondere Sippe Diefer Gruppe führt Reichenbach auch noch bie Unoneae und Annoneae auf, Die bei Underen gleichfalls felbstständige Familien bilden, und welche, den Magnolia= ceen in Allem febr nabe vermandt, beghalb die bochften Grabe diefer Familie einnehmen konnen, weil bei ihnen bie Bildung ber Frucht verschiedene Stufen ber Bermachsung aufweist; Die Fruchtknoten find bei ben Unoneen noch frei und fleben quirlartig beifammen; bei ben Annoneen find folche theilweife vereinigt und verwachsen alsbenn bis zur Reife burch bazwischentretenbe Bleifchsubstang zu einer mehrfacherigen Beerenfrucht ober zu einer Saufen= frucht. - Es find lauter in den Tropenlandern einheimische Baume ober Straucher, ausgezeichnet burch ben aromatifchen Beruch ober Beschmad ein= zelner Theile. Uvaria odorata fteht bei ben Malaben wegen bes nargiffen= abnlichen Geruches ber Blumen in bobem Werthe; fie flechten Dieselben in tie Saare und zieren fich fonft noch bamit. Die aromatischen Samen ber Uvaria tripetala werden zu einer beilfamen Galbe benütt; ebenfo bienen Burgeln und Samen von Polyathia-Arten auf ben Malahischen Infeln als Beilmittel; Xylopia-Arten liefern im beißen Amerika aromatische Rinden und Samen, die als Bewürze benütt werben, ebenfo die Früchte von Hahzelia-Arten im tropischen Afrita. Die Annona Cheirimolia Mill., in Beru Comidlin, Botanit. 43

einheimisch, und von Ann. squamosa und muricata, die in allen Tropm ländern cultivirt werden, find berühmt ihrer schöngeformten außerst woh schweckenden und dabei lieblich riechenden Früchte wegen, welche auch der neuangesommenen Europäer, selbst in größerer Menge genossen, in keine Weise schädlich werden.

Die zweite Familie Diefer Reihe begreift unter ber Benennung be Rutaceen (Rutaceae) verschiedene Gruppen und Sippen, von Undem zum Theil ale felbstftanbige Familien aufgeführt. Die mefentlichen Merkmalt welche benfelben gemeinschaftlich zufommen, find folgende: Fruchtfnoten 3meift gang zusammengewachsen und gefront von ebensovielen Griffeln mit me facher ober getheilter Darbe, ober aber find biefe Griffel auch icon in eine einzigen zusammengemachsen; Die Fruchtknoten figen auf einem brufenartige Riffen, bas Diefelben haufig in Form eines Minges umgibt; ber Relch 4 - 5fp: tig, felten 2- mebrblattrig ober gang fehlend; die Blumenfrone aus fo viele Blattern bestehend, ale ber Relch Theilungen bat und mit benfelben & wechfelnb, felten beinabe vermachfen, bei ben nieberften Battungen gan fehlend; Staubfaben bestimmt viele, meift 5-10 (1 - viele), gang frei ver einander, nur bei wenigen gufammengemachfen; Die Frucht besteht bei ber meiften aus mehreren Rapfeln, welche bei ber Reife fich von ber Dime: faule, an ber fie gemeinschaftlich bermachfen find, ablosen und an bieiet Seite alebenn elaftisch aufspringen, bei wenigen findet fich fcon eine gange 3 - mehrfacherige ober beerenartig gewordene Frucht; die einzelnen Kapfeln enthalten zwei, häufig burch Fehlschlagen nur einen einzigen glangent glatten Samen in hangender Stellung mit ober ohne Eineifforper. — 6 find Rrauter, Straucher ober Baume, meift mit zerftreutgeftellten einfactes Blattern, feltener Diefelben gegenständig, ober fiederig gufammengefest; i Bluthen find bei einigen Gattungen nur eingeschlechtig, bei ben meiftes zwitterig, und in verschiebengestaltige Blumenstande gesammelt.

Die Rutaceen theilen fich in mehrere im außeren Bau wenig überein: ftimmende Gruppen, als beren erfte wir anführen bie Guphorbieen (Euphorbieae), charafterifirt durch die meift unvollständigen, getrennte geschlechtigen Bluthen, benen baufig bie Blumenfrone fehlt. - Diefe Grupw begreift fobann mehrere burchgreifend geschiebene Sippen, aus denen fic auf Saf. 58 u. 59 bie intereffanteften Arten abgebildet finden. - n) Die Sippe der Wasserfterne (Callitrichinae) sind durch die Unordnungen ber weiblichen Bluthentheile mit ben Cuphorbiaceen gang nabe verwandt; bie 4 Fruchtfnoten haben gemeinschaftlich einen tief 2spaltigen Briffel und enthalten nur je einen Samen, fatt Relch und Blumenfrone zwei Ded: blattchen. Fig. 871 ift ber Frühlinge-Wafferster'n (Callitriche vernalis). - b) Die Sippe ber eigentlichen Wolfsmilder (Tithymaleae) hat ebenfalls noch blumenfronenlose Bluthchen, Diefelben find jedoch mit einer felchartigen Umbullung verseben; Die Samen haben fast immer ein eigenthumliches fleischiges Unbangfel, und enthalten Gimeiß und meift fettes Del. Eine vielgestaltige Sippe, von vielen Botanifern als eigene Familie aufgestellt und ausgezeichnet burch ben Wehalt an wirffamen Stoffen. beren Erager in ben meiften Fallen ber Mildfaft ift; Die befrigften Giffe pflanzen fleben bier neben ben wirksamsten Arzueigemachsen und neben gan; unschädlichen Arten. Sehr gewöhnlich ift ber Gehalt an icharfem draffild

purgirendem Sarze und Del. In ben warmen Erdgegenden finden fich aus Diefer Sippe außerordentlich mannigfaltige Formen mit bisweilen gang flei= ichigem cactusabnlichem Stode. Fig. 872 ift bie bei uns gemeine Bolfs= m ilch (Euphorbia Cyparissias); übrigens machsen noch verschiebene Arten Diefer Gattung, meift als Garten-Unfrauter, in Deutschland wild; bon E. officinarum und E. antiquorum fommt bas in ben Apothefen vielgebrauchte Gupborbium, ein gelbbraunliches Gummibarg; E. caput medusae ift ber fonderbaren Form und Stellung bet Breige wegen haufig in Cactus= fammlungen zu treffen. - c) Die Sippe ber hippomaneen (Hippomaneae) enthalt burchaus nur exotifche Gemachfe, und barunter ben auf ben Moluffen einheimischen Blenbbaum (Excoecaria Agallocha), von bem bas moblriechende Alloeholg fommt; ber Milchfaft biefes Baumes ift aber fo fcharf, bag bie Leute, welche ibn fallen, fcon bie fcwerften Augen= leiben bavon getragen haben, woher beffen beutsche Benennung ruhrt. Der Danschenillebaum (Hippomane Mancinella), im warmen Amerika einheimisch, enthalt einen fo giftigen Milchfaft, bag er auf ber Saut gefährliche Geschwure erzeugt. Dagegen find bei ber Stillingia sehifera, von China aus weit verbreitet, Die Samen in einen talgartigen Stoff eingebettet, ber gur Lichterfabrifation benutt wirb. - d) Die Sippe ber Mcalpheen (Acalpheae) hat gleichfalls noch blumenfronenlose Blumen, Dieje aber in Anaulchen beifammen; Die Fruchtfnoten ebenfalls nur ein= Fig. 873 a zeigt bie weibliche Pflanze nebst einem mannlichen Blumenzweige vom jahrigen Bingelfraut (Mercurialis annua), ein befanntes Unfraut in ben Garten, und gig. 873b ift bas ausbauernbe B. (M. perennis), eine Giftpflange unferer Balber, die beim Trodnen gang schwarz wird. - e) Die Sippe ber Ricineen (Ricineae) ift charafterifirt burch bie in eine Robre zusammengewachsenen Staubfaben; Die Fruchtfnoten enthalten aber auch nur je einen Samen. Sie ift un= ftreitig bie wichtigfte Diefer Gruppe, und fast burchgangig nur in ben mar= meren Rlimaten vertreten; mehrere Urten liefern in ihrem erharteten Dilch= fafte ben Rautschuf, andere beftig mirtenbe Urznelmittel. Fig. 874a ift ein Zweig vom Burgirbaum (Croton Tiglium) aus Oftinbien, aus beffen Samen bas Crotonol, bas ftarffte aller befannten Burgirmittel, gewonnen wirb; Fig. 874b ein Bweig vom Rasfarillbaume (Croton Eluteria) in Jamaifa, ber bie bitter aromatische Rasfarillrinde, ebenfalls ein fehr geschättes Urzneimittel, liefert. Croton lacciferum enthalt bas als Schelllad im Sandel befindliche Gummibarg in Rinde und Zweis gen; Croton Draco einen rothen Milchfaft, aus bem eine Gorte Drachen= blut für ben handel gewonnen wird. Fig. 875 ift ein blubender und ein 3meig mit Fruchten vom Bunderbaume (Ricinus communis), aus Deffen Camen bas befannte Ricinusol, ebenfalls ein ftarfes Burgirmittel, bargestellt wird; er stammt aus bem Orient und wird nicht felten bei uns als "Chriftuspalme" in ben Garten als Sommerzierpflanze gezogen. Fig. 876 ift ein Zweig vom achten Rautschutbaum (Siphonia elastica), in Gudamerifa einheimisch und ben größten Theil bes aus Umerifa fom= menben Bummi elafticum liefernb. Fig. 877 enblich gibt einen 3meig von der Mandioffa=Bflange (Jatropha Manihot), welche über alle beißen Erbftriche verbreitet ift und ber mehlreichen Burgel megen cultivirt

5-000h

wirb. 3mar ift in berfelben bas Starfmehl mit einem betaubenben Giefe vereinigt, ber in bem Dilchfaft gebunden ift und Diefen außerft giftig macht; aber weil folder febr fluchtig ift, fo fann er burch beiges Baffe leicht entfernt und bie Wurzel so zu einem fehr nütlichen Nahrungsmittel gemacht werben. Das aus ihr bereitete Debl beigt Danbioffa, bat baraus gebadene Brob Raffavi. Die Brafilianer vergiften mit Diefen Milchfafte ihre Pfeile. Die Tournefolpflange (Crozophora tinctoria). an ben Ruften bes Mittelmeeres auf Sandboben einheimisch, gebort aud bieber und liefert in ihrem eingedicten Milchfafte eine rothe Farbe, tie nicht mit ber achten Ladmusfarbe verwechselt werden barf, und mit Rel und Urin behandelt blau mird. - f) Die lette Gippe Diefer Gruppe bilben bie Burineen (Buxineae), aus ber Fig. 878 ben befanntes immergrunen Buche (Buxus sempervirens) zeigt, ber überall in alteren Garten gur Ginfaffung ber Beete und zu grunen Wanden und bgl. m. (Bux. suffruticosa) benütt wird. Bei biefen ift die Bluthe ein hausig, die mannlichen mit 4 Staubgefägen, Die weiblichen mit 3 Griffein und einem aus brei zusammengewachsenen Fruchtfnoten, beren einzelner # 2 Samen enthalt. Befanntlich ift bas Buchehol; bas festefte und bichtefte bon den in Europa machsenden Golgern, und deghalb jum Golgschnitt und gu Blasinstrumenten trefflich zu gebrauchen. Die Beimath bes Buchfes ift Subeuropa.

Die zweite Gruppe dieser Familie ist von Reichenbach die ber Rutarieen (Rutarieae) benannt, und bie verschiedenen Sippen, welde fle begreift, kommen barin überein, daß alle Bluthen zwitterig und mit Blumenkronen verseben und die Griffel noch in mehrere gespalten find. -In die erste dieser Sippen gehört die (Taf. 59) Fig. 879 abgebildete Raufchbeere (Empetrum nigrum), in unferen Gebirgemalbern gwifchen Kelfen ba und bort zu finden, ein beibenabnlicher fleiner Strauch, getrennt geschlechtig, die mannliche Bluthe mit 3 Staubgefäßen und 3 Kronenblate tern, die weibliche mit 6-9theiligem Griffel und beffen Theilungen je 2fpaltig; bie Frucht eine fchmarge fauerliche Beere, die von den Gronlan: bern gegeffen wird. — Aus ber zweiten Gippe, ben achten Rauten (Ruteae), geben mir in Big. 880 einen blubenben Zweig von ber Gartenraute (Ruta graveolens), einer ursprünglich an ber nordafrifanischen Rufte einheimischen gewürzhaften Pflanze, welche die eigenthumliche Eriche nung zeigt, bag bie zuerft in jedem Blumenstande fich öffnende Centrale bluthe bie Funfzahl als Thous zeigt, mabrend alle spateren Die Blergat! haben. Die Anteen haben vielsamige Kapselfrüchte, die an der Rate, mit ber fie vermachfen find, auffpringen und meift zusammengesetzte brufigpunktirte Blatter, und bie 4-5 Griffel find erft weiter oben über ibret Ginfugungoftelle in einen einzigen zusammengewachsen. - Gine weutert Sippe bilben bie Gelbbitterbaume (Zanthoxyleae), fo benannt, mil fle einen eigenthumlichen Bitterftoff, namentlich in ber Rinbe, enthalten. Wir befigen aus Diefer mehrere bubiche Solgewachje fur größere Gatten: anlagen, 3. B. bie Ptelea trifoliata und Zanthoxylum fraxineum aus Mordamerita, ben Gotterbaum (Ailanthus glandulosa), einen Baum im warmeren Affen einheimisch, ber aber unfere Binter im Freien aus-Die Rinde vom Zanthoxylum ift ichweißtreibend und foll geger

Bahnschmerzen wirfen. — Die Sippe ber Diosmean (Diosmeae) zeiche net fich insbefondere burch einen bebeutenben Behalt an atherischem Del aus, bas fich in zahlreichen Drufen ber frautigen Theile abgesonbert finbet und bemfelben einen bochft aromatifden Geruch mittheilt, einzelne Arten Togar officinell macht. Eigenthumlich ift bei ben Diosmeen auch ber Bau ber Frucht, bie aus 5 einfamigen gefonderten ober am Grunde vereinigten Fruchtden besteht, bei benen fich bei ber Reife bas Fruchtgebaus von ber inneren Austleidung lostrennt und lettere für fich allein in zwei Rlappen mit großer Glafticitat auffpringt; auch bier machfen bie einzelnen Griffel Baufig erft über ihrem Unheftungspuntte in einen einzigen gufammen. Wir besiten in größeren Barten gange Sammlungen insbesondere bon ben Rap'= schen und neuholländischen Arten der Gattungen Diosma, Agothosma, Empleurum, Correa u. a. m.; Fig. 882 ist Diosma crenata, von der, sowie noch von einigen Diosmeen, die Bucco=Blätter als frampfstil= Tendes Mittel in arzneilichem Gebrauche find. Fig. 881 ift ber bei uns wildwachsende Diptam (Dictamnus Fraxinella), gang überfaet mit fleb= rigen Drufen voll atherischen Deles, welches in warmen Sommernachten in folder Menge verbunftet, bag es fich entgunben fann, wenn man ein brennendes Licht in die Rabe bringt. Bon Galipea Cusparia ober bon G. officinalis, am Orniofo wildwachsend, fommt bie achte bittere Ungoftura = Rinde, eines ber wichtigften Arzneimittel jener Gegenben.

Die dritte Gruppe bilden die Simarubeen (Simarubeae), holzige Gewächse des heißen Amerika mit gesiederten Blättern, nicht ausspringenden einsamigen Steinbeeren mit häutiger Samenschale und mit eiweißlosen Samen. In allen Theilen besitzen diese Pflanzen eine ausgezeichnete Bittersfeit, weßhalb von ihnen mehrere magenstärkende Arzueimittel herkommen. Fig. 883 ist die Simaruba excelsa, ein auf Jamaika einheimischer Baum, dessen bitteres gelbes holz das Lignum Quassiae jamaicensis unserer Apotheken liesert; von Quassia amara, Fig. 884, in Surinam wild und in Guiana, Brasilien und auf den Antillen cultivirt, kommt das lignum Quassiae verae, die zwei wirksamsten bitteren Arzueimittel, die wir

besiten.

Die britte Familie diefer Reihe, die Sapindaceen (Sapindaceae), überragt die beiden vorigen, weil bei ihr die Entwicklung des weiblichen Blüthenapparates zum Abschluß gekommen ist. Man sindet nur einen
einzigen meist aus dreien zusammengewachsenen Fruchtknoten mit ebensovielen zusammenhängenden oder mit nur einem einzigen Griffel, und an
beffen Spige ebensoviele Narben, als Fruchtknoten, zusammengewachsen sind;
lettere sten auf einem Drüsenkissen oder sind von demselben in Form eines
Ringes umgeben, innerhalb welches die Staubgefäße und außerhalb desselben die 4—5 Blumenkronenblätter eingefügt sind; Kelch tief 4—5theilig;
Staubsäden in einsacher Reihe, meist doppelt soviel, als Kronenblätter;
Frucht gestügelt, oder Steinfrucht, oder meist Issächerige Kapsel; Samen meist
eiweißlos, aber mit auffallend großem Nabel und bei einigen auch mit einer
Samenhaut umgeben. — Die Sapindaceen sind hauptsächlich in den tropischen Gegenden zu Hause, haben meist wechselständige und zusammengesetze Blätter, und es besinden sich unter ihnen mehrere starkwirfende,
zum Theil auch gistige Gewächse. Sie begreisen mehrere bestimmt charaks

terifigte Gruppen, die bei Anderen theilmeife ale felbfiffanbige Familie gelten. - Die erfte biefer Gruppen bilben bie 3ngophplleen (Zvephylleae), charafterifirt burch gegenständige mit Rebenblattern verfeben Biatter. Gie gerfallen in mehrere Gippen, aus melden auf Safel 5 verschiedene Arten abgebilbet find. Fig. 885 zeigt aus ber Gippe Det Tribuleen (Tribuleae) ben bei und im Ganbboden milb porfommentes Burgeldorn (Tribulus terrestris). Fig. 886 ift ein Zweig mit Frit ten und einer mit Bluthen vom Guajatbaume (Guajacum officinale) aus ber Gippe ber Guajatholger (Guajaceae), auf ben Antillen ein beimisch und michtig megen bes von ibm tommenben in ber Debicin vielfach angewendeten Buajafbarges fo wie megen ber ausgezeichneten fir fligfeit und Schwere feines braungrunlichen Solges, bas als lignum sanctum ober Frangofenbolg befannt ift und vielfach verarbeitet mirt. -Gine weitere Gippe bilben die Rogfastanien (Hippocastaneae) mu ihren fingerig gufammengestellten gegenständigen Blattern und auffallend breit genabelten Samen. Fig. 887 ift Die allbefannte Rogfaftanie (Aesculus Hippocastanum), bie aus Perfien ftammt. In Anlagen fiebt man noch andere nordamerifanische Arten; ziemlich haung bie rorbbia: benbe Aesculus Pavia und die gelbblübende Aesc. flava. Rinde der Rogtaftanie enthalt viel Gerbftoff, Die Samen Startmehl; beibe werben in ber Medicin angewendet, und letteres ift fcon gum Brodbaden versucht worden.

Die zweite Gruppe bilben die eigentlichen Sapindeen (Sapindeae), ebenfalls mit breitgenabelten Samen. Fig. 888 ift ein Zweig vom Pimpernußstrauche (Staphylea pinnata) aus der ersten Sippe bieser Gruppe, von dieser Gattung her Pimpernußblüthler (Staphyleariae) genannt. Die ölhaltigen Samen können genoffen werden. — Aus der Sippe der Cupanieen (Cupanieae) ist es der Seisenbaum (Sapindus Saponaria) auf den Antillen, nebst anderen Arten dieser Gattung, die sich sehr nühlich machen. Der Fruchtbrei in den Früchten des ersteren schäumt mit Wasser wie Seise auf; andere haben esbare Frückte; das Holz von vielen ist auffallend hart.

Die britte Gruppe, die Paullineen (Paullinieae), sind tankende Straucharten oder Bäume mit gegenständigen Blättern ohne Rebenblätter und mit breitgeflügelten Früchten. Fig. 889 zeigt einen blühenden Zweig nebst Flügelfrucht vom Maßholder (Acer campestre) aus der Sivre der Ahorne (Acereae), die in der nördlichen gemäßigten Zone der alten wie der neuen Welt verbreitet ist und sast lauter stattliche Waldbäume mu sestem dauerhaftem Holze enthält. Aus dem Saste des Zuckerahorne (Ac. saccharinum) wird in Nordamerika im Großen Zucker dargestellt; bei und ist das gelblichweiße Holz vom Bergahorn (Ac. Pseudo-Platanus) von Tischlern sehr gesucht. — Die anderen Sippen dieser Grupe enthalten mehrere Straucharten mit gistigen Früchten, so daß die Eingeborenen in Guiana und Rigritien mit deren Sast ihre Pseile vergisten.

Die zweite Reihe dieser Ordnung, die Reihe ber Stordichnabelblüthler (Geranisslorae) beginnt mit ber Familie ber Mulvaceen (Malvaceae), bei welchen die zahlreichen aus mehreren concentrischen Kreisen entspringenden Staubfaben noch nicht ganz frei geworben, sondern

noch in eine Saule zusammengewachsen find. Charafterisch fur bie meiften berfelben ift auch bie fuchenformige, aus vielen platten aneinander liegenden einsamigen Fruchtden bestehenbe Frucht; nur bei wenigen find biefe Frucht= chen zusammengehauft, ober in eine formliche Rapfel zusammengewachsen. Je nach bem Bau ber Fruchte theilen fich bie Dalvaceen in mehrere Grup= pen, Die fich auf Taf. 59 reprafentirt finben. - Aus ber Gruppe ber Dalopeen (Malopeae; Fruchtchen gehauft) haben wir einzelne bubiche Bierpflanzen, fo namentlich Malope grandiflora und malacoides und Kitaibelia vitifolia. - Aus ber Gruppe ber achten Malvenbluthler (Malvene; Fruchtchen quirlartig in eine Scheibe geftellt) zeigt Fig. 890 Die Bald = Dalve (Malva sylvestris), Die bei uns wildwachst und offi= cinell ift; Fig. 891 bie befannte Gibifchpflange (Althaea officinalis) fammt officineller Wurgel; Big. 892 eine unserer haufigften Commergier= pflanzen, Die Lavatere (Lavatera trimestris). Der Gibifch ift bas vorzüglichste aller schleimigen Pflanzenmittel und auch als Hausmittel allgemein im Gebrauche; ber Schleim fitt hauptfachlich in ber Burgel. Auch mehrere Malvenarten find ihres Schleimes wegen im Gebrauche. befannteften aber ift mohl die als Berbftrofe ober Stodrofe in un= feren Barten in vielen Spielarten cultivirte, aus Sprien ftammente Alcea rosea L. (Althaea sinensis Cav.). - Aus ber Gruppe ber Sibis= cusbluthler (Hibisceae; Frucht eine mirkliche Rapfel) gibt Fig. 893 Bluthe und Frucht der frautigen Baumwollenstaude (Gossypium herbaceum), die aus bem Oriente fammt und nun aber burch bie Rultur über alle marmeren Klimate fich verbreitet hat, und deren Produft, Die Baumwolle, jest einen ber bedeutendften Sandelsartifel bilbet. Fig. 894 ift ein blubender Zweig von einem unserer iconften Bierftraucher, bem inrischen Sibiscus (Hibiscus syriacus), von welcher Battung in ben Bflanzensammlungen auch noch andere febr ichone Arten getroffen werben; fo namentlich die fogenannte japanische Rofe (Hibiscus rosa sinensis), die Stunden blume (Hib. Trionum), ein Commerpflangchen, Hib. Manihot, Abelmoschus u. a. m., meift Barmhauspflangen. Gattung Abutilon enthält mehrere ichone Bierpfianzen. - Die Baum= wolle ift Die wollige Oberhaut Der Samen und wird mittelft eigener Da= schinen von benfelben getrennt, worauf biefe haufig noch auf Brennol be= Um haufigsten cultivirt find Gossypium herbaceum und nütt werben. barbadense; G. religiosum liefert eine rothlichgelbe Bolle, aus welcher ber achte Danking verfertigt wirb.

Die zweite Familie dieser Reihe, die Familie der Geraniaceen (Geraniaceae), überragt die Malvaceen, weil bei ihr die Entwickelung der Staubfaden schon weiter gediehen ift. Dieselben sind der Zahl nach bestimmt, von 5-10-15-20, und wenn sie auch unten bisweilen noch zussammenhängen, so entspringen sie doch nur einem einzigen Kreise, und bei mehreren sind sie ganz von einander frei geworden; bei einigen sind sie abwechselud einer um den anderen unfruchtbar. Die Blumenkrone ist fünseblätterig, nur bei den untersten Gattungen unregelmäßig, sonst regelmäßig und die Blumenblätter ganz frei. Die Frucht bildet sich aus 5 (bei einer Gattung nur aus 3) getrennten quirlförmig um die Are gestellten Fruchtstoten, wobei die Griffel verwachsen aber 5 Narben behalten, oder sind es

mehrere Fruchtknoten, welche alebenn zusammenwachsen; bei ber Reife befteht folde entweder aus 5 (ober 3) einfamigen, nach innen auffpringen= ben Fruchtchen, auf benen ber einzelne mit ben übrigen bermachfen geme fene nun aber losgetrennte Griffel ale langer Schwang fieben bleibt; ober find es auch gestielte vielfamige Fruchtchen, bei anderen mehrfacherige Rap feln mit je zwei Samen im einzelnen Facher. - Je nach bem Bau ber Fruchte bilben fich innerhalb biefer Familie mehrere Gruppen, welche auf Zaf. 60 reprafentirt find. Die erfte berfelben begreift Die eigentli= den Geranien (Geranieae), charafterifirt burch einsamige Fruchtden, und die erfte Sippe diefer Gruppe bildet die Battung Rapuginerfreffe (Tropaeolum; nur 3 Früchtchen beisammen) aus ber Fig. 895 bie größere, häufig als Zierpflanze cultivirte Urt (Trop. majus) sammt einer reifen Frucht gibt. Diese Gattung ift in neuerer Beit mit mehreren ausgezeich= net ichonen Urten bereichert worden, alle aus bem beigen Umerika und nicht fo leicht zu cultiviren, als bie beiben langft befannten peruanischen Arten (Tr. majus und minus), beren unreife Samen anstatt ber Rappern öftere in ber Ruche Berwenbung finden. - Die zweite Sippe bilden die Reihersch nabligen (Erodieae), charafterifirt burch die lang geschnabelten 5 Früchtchen und mit 5 ober 10 faum noch vermachfenen Staubfaben. Fig. 896 ift ber gemeine Reiherschnabel (Erodium cicutarium); Fig. 897 ber Robertsftorchichnabel (Geranium robertianum) und Fig. 898 ber weichhaarige Storchichnabel (Ger. pusillum). Die Gattung Geranium ift febr reichhaltig an beutschen Arten, leicht fenntlich an ben funf regelmäßigen gleich großen Blumenblatter und 10 fruchtbaren Staubfaden. Die in großer Zahl von Barietaten von ben Blumenfreunden in Topfen gezogene, oft auch Geranien benannte Biere pflanzen aber find keine folche, fondern gehören der Gattung Pelargonium an, beren Arten fast burchgangig bom Rap ber guten hoffnung fammen, 5 ungleich große und nicht regelmäßige Blumenblatter und nur 7 Stante faben haben. Biele berfelben find strauchartig, andere treiben alljährlich wieder neu aus einer fnolligen Wurzel, und febr empfänglich fur funftliche Befruchtung haben bie Stammarten so viele Rreuzungen aufzuweisen, bas es gar schwer halt, beren Ursprung mit Sicherheit nachzuweisen.

Eine weitere Gruppe innerhalb dieser Familie bilden die Buttnestien (Büttnerieae) charafteristrt durch eine wirkliche Fruchtsapsel in dem bleibenden Kelche, durch 5 mit einem ausgehöhlten Nagel am Grunde verssehene Kronenblätter und durch bei mehreren Gattungen mit Eiweiß verssehene Samen. Neben verschiedenen zum Theil höchst zierlichen Topszierspflanzen aus dieser Gruppe, z. B. aus den Gattungen Lasiopetalum. Mahernia, Hermannia u. a. m. ist es vornemlich der Cacaobaum (Theodroma Cacao), den wir hier anzusühren haben, Fig. 899. Im heißen Amerika einheimisch, liesert er aus seinen Samen die Cacaomasse, und diese mit Zucker und Banille die Chocolade, und das aus den Samen gepreßte Cel, das der Verderbniß lange widersteht, ist unter dem Ramen Cacaobutter bekannt.

Die britte Familie dieser Reihe ift die ber Oralideen (Oralideae), über die beiden vorigen gestellt, weil bei ihnen die Entwickelung bes mannlichen Bluthenapparates zum Abschluß kommt. Es find zehn bie

viele Staubgefaße, am Grunde zwar noch leicht in 1 ober 5 Parthien qua fammenhangend, aber aus mehreren concentrifden Ringen entfpringend und meift mit zweifacherigen Staubbeuteln; Die 5blatterige Blumenfrone zeigt fich vor und nach ber Bluthe zusammengedreht. Der Fruchtknoten ift gang frei geworben, bedig und bfacherig und von 5 Griffeln mit je einer pinfelformigen Rarbe gefront; bie Frucht machet gu einer Stantigen hauti= gen ober holzigen Rapfel aus mit 5 Fachern und in 5 ober 10 Rlappen auffpringend. - Je nach bem Bau ber Staubgefäße bilben fich innerhalb Diefer Familie wieber mehrere Gruppen, beren erfte bie Seibebaum= mollbaume (Bombaceae; 10-vielmannig und babei meift 5bruberig, Die Staubbeutel nur 1facherig, noch nicht frei geworben, fonbern an ben Staubfaben angewachsen, und barin fich ben Malvaceen annahernb) bilben, größtentheils Baume, bie nur im beigen Uffen und Afrifa machfen, und in ihren Früchten auch Wolle enthalten, wie bie Malvaceen, aber biefe aus ber inneren Band bes Fruchtgebaufes und faum brauchbar; Die Samen vieler find geniegbar und ölig. Es finden fich in Diefer Gruppe mitunter Die großartigsten Formen ber Pflanzenwelt. Go gebort bieber ber Boa= bob ober Affenbrobbaum (Adansonia digitata), ber ein merfwurdig bobes Alter und einen ungeheuer biden Stamm mit im Berhaltnig weit ausgebreiteter Rrone erreichen fann. Der Ceibabaum (Bombax Ceiba), im beigen Amerifa zu Saufe, bat einen Stamm, ber oben und unten bunner und in ber Mitte seiner Sohe wie angeschwollen ift und fich beghalb gur Berftellung von Fluffahrzeugen trefflich eignet. Die Helicteres Isora ift ein Baum im tropifchen Affen, gleich merkmurbig burch ben Bau ber Blumen wie der Fruchte, und Cheirostemon platanoides, in Reufpanien, einer ber größten Baume, redt handabnlich geformte bochrothe Staubge= fage aus ben großen Blumen hervor. - Gine andere Gruppe bilben Die achten Draleen (Oxaleae), charafterifirt burch 10 Staubfaben, Die an ihrer Spite je einen zweifacherigen gang frei gewordenen Staubbeutel tra= gen. Fig. 900 ift ber bei uns wildwachsende gemeine Sauerflee (Oxalis Acetosella), aus beffen Blatter Sauerfleefalz bereitet wirb, und die ben Bflangenschlaf febr beutlich zeigen. - Gine weitere Gruppe bilben die Rhigoboleen (Rhizoboleae), welche vielbruderige Staubge= fage mit 2facherigen aufrechten Staubbeuteln, und fleischig bide Blumen= fronenblatter haben. Sieber gebort ber fogenannte Butternußbaum (Caryocar nuciferum), in Buiana einheimifch, beffen Samen, unter bem Ramen Bequi befannt, ein fettes Del enthalten und ben Danbeln gleich gegeffen werben.

#### Ordnung III.

#### Saulenfrüchtige (Idiocarpicae).

Neber ben Charafter biefer Ordnung ist im Eingange zur Rlasse VIII (S. 662) bas Röthige gesagt. Diefelbe geht, wie die bisherigen Ordnuns gen alle, in zwei einander parallellausende Reihen auseinander, von denen die erste, die Reihe der Lindenbluthler (Tilissorae), die zweite die der Orangenbluthler (Aurantiissorae) benannt ist. Nur bei den beginnenden Familien dieser beiden Reihen sind die Griffel noch gesondert;

- 5.000

bei dem folgenden ift die ganze meibliche Sphare zu ihrer bochften Ginben

gelangt.

Die erfte Reihe beginnt mit ber Familie ber Caryophyllaceen (Caryophyllaceae), eine reichhaltige Familie meift von frautartigen gabel: ästigen Pflangen mit gewöhnlich gegenständigen einfachen oft fchmalen 1-3nervigen Blattern und ohne Debenblattchen. Die Blumen zwitterig, nur durch Tehlschlagen bisweilen eingeschlechtig, meift in einen febr regeimäßigen gablig veräfteten Bluthenftand jusammengestellt. Der Relch ift fre geworden, 4-5blatterig ober, wenn robrig, 4-5fpaltig. Der Fruchtnoten ift gang frei, fist auf einem eigenen Trager, bat eine Mittelfaule ale Gamentrager, und ift entweder unvollfommen 2-3-5facherig ober einface. rig, gefront von 2-3-5 fabenformigen Griffeln. Staubfaben find es (mit wenigen Ausnahmen von nur 3-4-5) meift 10, von benen 5 fic fruber entwickeln, nemlich biejenigen 5, welche gegenüber ben Relcabicnitten fichen und gang frei geworden find, mabrend die 5 anderen por ben Blumenblättern fteben und mit Diefen unten am Grunde zufammenbangen. Blumenfronenblatter find es 5 mit oder ohne langen Ragel, und die Platte baufig 2fpaltig bis gefrangt. Die Frucht ift eine Ifacherige ober balb 3-4-5facherige vielfamige Rapfel, feltener eine Art Flugelfrucht. - Saup: fächlich nach bem Bau bes Relches bilben fich innerhalb Diefer Familie mebrere Gruppen, beren erfte die Sternfrauter (Stellarinae) begreifi, welche auf Tafel 60 reprafentirt find. Bei ihnen befteht ber Relch aus 4-5 Blattern, Die Blumenkrone öffnet fich meift weit und Die Kronenblatter haben einen febr furgen Dagel; Die Rapfel ift hautig und Ifacherig. Fig. 901 ift die zierliche moodabuliche Möhringte (Moehringia muscosa). Die - übrigens ziemlich felten - an feuchten schattigen Felsen bei une Fig. 902 ift Die auf Schutt und trodenen Stellen gemeine Spurre (Holosteum umbellatum). Fig. 903 ift die große Sterm miere (Stellaria Holostea). Sig. 904 ber Gubnerbarm ober bie Bogelmiere (Stellaria media Sm.; Alsine media L.). ber fcmalblätterige Sandling (Sabulina tenuifolia Rchb.; Arenaria tenuifolia L.); Fig. 906 bas breinervige Sandfraut (Arenaria trinervia). Fig. 907 die aufrechte Monchie (Moenchia qua-Fig. 908 bas niederliegende Daftfraut (Sagina ternella Ehrh.). procumbens). Fig. 909 die fantigstenglige Spergelle (Spergelle nodosa Rchb.; Spergula nodosa L.). Fig. 910 ber Beichmeiet (Malachium aquaticum Fries; Cerastium aquaticum L.). Fig. 911 das After Sornfraut (Cerastium arvense) und Fig. 912 das fünfe mannige hornfraut (Cerast, semidecandrum).

Die zweite Gruppe bilden die Lein frantblüthler (Sileneae), von der vorigen bestimmt unterschieden durch den einblätterigen röhrigen nur oben am Saume gespaltenen Kelch und durch lang benagelte Kronensblätter, die sammt den 10 Staubgefäßen auf der Blüthenachse aufsigen, die östers zu einem säulenförmigen Stempelträger sich entwickelt. Nach der Bahl der Griffel zerfällt sie in 3 Sippen, deren er ste die Gattungen mit 2 Griffeln enthält. Fig. 913 (Taf. 61) zeigt das Saifenfraut (Saponaria officinalis), so benannt, weil dessen Wurzel mit Wasser wit Saife schäumt. Fig. 914 das Mauer-Gppsophila mura-

lis). Fig. 915 bie Kopf. Melfe (Dianthus prolifer); bie Gattung Dianthus ist reich an schönen und zum Theil sehr wohlriechenden Arten, von welchen mehrere in einer Menge von Spielarten zu Modeblumen geworden sind, so z. B. Dianth. Caryophyllus als Stammart für die bekannte und beliebte Garrennelke; Dianth. plumarius und Armeria als Stammarten sür die Pinks; Dianth. chinensis, deltoides, barbatus u. a. m. — Die zweite Sippe begreist die Gattungen mit 3 Grifseln: Fig. 916 das nickende Leinkraut (Silene nutans). Fig. 917 den Taubenkropf (Silene instata Sm.; Cucubalus Behen Schk.). — In der dritten Sippe stehen die Gattungen mit 5 Grifseln: Fig. 918 die Guguksblume (Lychnis Flos cuculi). Fig. 919 die getrenntgeschlechtige Lichtnelke (Lychnis dioiea L.); die rotheblumige ein mannlichblühendes (Lych. dioiea α. sylvestris Schk.; Lych. dioiea β. arvensis Schk.). Fig. 920 ist die gemeine Kornrade (Agrostemma Githago). Auch diese zweite und dritte Sippe liesern schone Zierpflanzen sür unsere Gärten, z. B. die Bechnelke (Lychnis viscosa) die gesüllte Lychn. Flos cuculi; Lychnis chalcedonica, sulgens u. a. m.; Silene rubella etc.

Eine dritte Gruppe bilden die Malpighieen (Malpighieae).
nach dem berühmten Pflanzenanatom Malpighi benannt und unterschies
den durch den tief 5theiligen Kelch und die Frucht, die zur Flügelfrucht
oder Steinfrucht auswächst, deren Isamige Fächer sich nicht öffnen. Es
sind durchweg exotische Gattungen, darunter aber wahre Zierden unserer
Gewächshäuser, namentlich die rankenden Banisteria-Arten mit ihren rosens
rothen oder gelben Blumenrispen, und die Malpighia-Arten, deren Früchte

egbar find, die Blatter aber empfindlich brennen.

Die zweite Familie dieser Reihe, die Familie der Theaceen (Theaceae), überragt die vorige in ihrer Entwicklung barin, daß bei ihr die Griffel in einen einzigen verwachsen und nur oben in 3—5 Narben gespalten find; der 3—5sacherige Fruchtsnoten wächst bei der Reise in eine 3—5sacherige Kapselfrucht aus, oder wird sie einer Flügelfrucht oder Beezrenfrucht ahnlich und springt alsbenn nicht auf; die Samen sind an einem centralen Samenträger oder an den gegen die Mitte gerichteten Eden der Frucht angewachsen, bisweilen von einer Samenhaut umgeben und meist ohne Eiweißsörper. Die Blüthen sind zwitterig; Staubgesäse sind es 3—4—5 ober auch 10—viele, bei mehreren Gattungen sast verwachsen, bei anderen vollsommen frei und dann so viele als Blumenblätter und mit diesen abwechselnd gestellt. — Es sind meist Sträucher oder kleinere Baume, nur durch eine Gattung (Euvonymus) in der nördlichen gemäßigten Jone vertreten; die meisten gehören dem östlichen Assen au, und haben immergrüne lederige glänzende Blätter und zum Theil prachtvolle Blumen. Sig. 921 ist ein Zweig mit Früchten von dem bei und einheimischen Spinzbelbaume oder Pfassen Elätter und zum Eheil prachtvolle Blumen. Sig. 921 ist ein Zweig mit Früchten von dem bei und einheimischen Spinzbelbaume oder Pfassen einem sissen bei und einheimischen Spinzbelbaume oder Bfassen (Celastrinae), welche durch vollsommen freie 4—6 Staubgesäße, die auf einem sissenschare Form seiner hellrothen vierzipseligen Fruchtsapseln ausschlend. — Aus einer zweiten Gruppe,

ber Gruppe ber Ternftromicen (Pernstroemiene), welche 12-viele, baufig menigstene am Grunde noch bermachfene Staubfaben und icones glangend dunkelgrunes Laub und bleibende Blatter haben, gibt Fig. 922 und 923 die zwei am haufigsten cultivirten Theeftraucher (Thea Bobea und Th. viridis), welche ben befannten chinefischen Thee, beibe ben grunen und ben ich wargen, liefern; benn biefer Unterschied mirb nur burch die Behandlung ber Blatter beim Sammeln bedingt. Fig. 924 ift ein blubender Breig von der einfach bluben ben Camellie (Camellia japonica), der Stammart fur all' die prachtvollen Spielarten mit rojenartigen Blumen, welche beutzutage ale ngefüllte Camellien" ber Stol; einer

jeben befferen Bflangenfammlung find.

Bei ber britten Familie Diefer Reihe, ber Familie ber Tilia: ceen (Tiliaceae), endlich fommt Die Bilbung der Stempelblube volltom. men jum Abichluß; ber zweis bis mehrfacherige Fruchtfnoten, von nur einem einzigen Griffel mit einfacher faum lappiger Rarbe gefront, machet bei ber Reife in eine ebensoviel facherige Rapfel, feltener in eine Stein. frucht aus, bleibt vollfommen frei vom Relche, und biefer besteht aus 4-5 abgesonderten Blattern. Auch die meift unbestimmt vielen Staubgefage find gang frei geworden, fo wie bie 4-5, abwechfelnb mit ben Relchblattern gestellten Blumenfronenblatter. Der Reprafentant Diefer Familie, bem fie auch ihren Ramen verbanft, ift bie europaifche Linde (Tilia europaea), von der wir zwei Unterarten, eine großblatterige frube ober Die Commerlinde (T. grandifolia Ehrh.) und eine Stein: ober Bia terlinde (T. parvifolia Ehrh.) unterscheiden. Die Linden bluthe ift als ein fdweißtreibenbes Mittel officinell; Lindenbaft wird vielfach gebraucht zu Matten und zum Unbinden; Lindenholz ift leicht und weid, aber gab und beghalb auch zu mancherlei technischen 3meden bienlich; bie Roble bavon wird fur Beichner ale "Reigfohle" und gur Bereitung bes Schiefpulvers gebraucht. - In Barfanlagen fieht man mehrere großblate terige nordamerikanische Arten, namentlich T. americana, auch Die T. alba aus Sudeuropa. Dieselben find aber minder icon, als unfere eine beimischen, von benen bekanntlich ba und bort einzelne merkmurdig größe Exemplare getroffen werben, wie g. B. Die Linde bei Deuftabt am Rocher (in Burttemberg) einen Stammumfang von 32 Fuß bat und einer bet älteften Baume in Deutschland fein foll.

Die zweite Reibe biefer Ordnung, Die Reibe ber Drangenbluth ler (Aurantifforae), beginnt mit ber Familie ber Johannisfraut bluthler (Hypericineae), bei ber alfo, wie icon oben bemerft, ber Fruchtknoten noch von mehreren (3-5) Griffeln gefront ift, Die aber burd allmäliges Bermachfen ben liebergang zum einzigen Griffel machen, und aber auch die Staubfaben noch nicht völlig frei geworben find, indem fie, meift in 3 ober 5 Parthieen, ober auch alle unter fich gufammenhangen. Im llebrigen bilben Die Sppericineen eine gang ausgesprochene narurlicht Familie; Die Blatter bei allen gegenftanbig und bereits fast immer icon Durchfichtig punftirt; Die Relche mit brufigen Saaren gewimpert; Die Rarben fopfformig; die Blumenfrone in ber Knofpenlage gedrebt; Die Fruct eine 3-4-5-mehrfacherige Rapfel; ber Samen meift ohne Gimeiß, aber

häufig febr direich.

Dieselbe begreift mehrere bestimmt geschiedene Gruppen, beren erste, von Anderen als selbstständige Familie ausgeführt, die flachsartigen Gewächse (Lineae) enthält, charafterisirt durch nur 4—5 einbrüderig verwachsene Staubsäden, bei welchen noch andere verkümmerte Staubsgefäße gesunden werden. Sieher gehören auf Tasel 62 Figur 926 der zierliche Zwerglein (Radiola Millegrana) auf seuchtem Sandborden. Fig. 927 der aultivirte Lein oder Flachs (Linum usitatissimum), vielleicht aus dem Orient zu uns gesommen und bekanntlich eine unserer wichtigsten technischen Gewächse, einmal als Gespinstpflanze (aus dem Baste der Stengel wird die "flächsene Leinwand" bereitet), und dann des Oeles wegen, welches aus den Samen gewonnen wird; der Rückstand bei dieser Oelsabrication, die Leinstluch en, dienen vortresslich zu landwirthschaftlichen Zwecken. Der Leinsamen wird auch arzueilich angewenz det. Linum slavum, trigynum und perenne trifft man wohl auch als Bierpstanzen in größeren Gärten.

Die zweite Gruppe, die der eigentlichen Johannisfräuter (Hypericeae), ist in Deutschland durch die Gattung Hypericum vertreten, von der Fig. 928 das Berg-Johannisfraut (Hypericum montanum) abgebildet gibt. Die Gruppe ist charafterisitt durch in mehrere Parthieen verwachsene viele Staubsäden und viele fleine Samen in den Kapseln, und bei der Gattung Hypericum fallen die durchsichtig punktirten Blätter und die drüsig gewimperten Kelche besonders auf. Die großen schon gelben Blumen haben einzelne Arten zu Zierpstanzen gemacht, z. B. H. calyci-

num, Kalmianum, Ascyron u. a. m.

Die zweite Familie Diefer Reihe, Die Guttiferen (Guttiferae; Clusiaceae Endlicher), genannt, weil fle alle einen gelben harzigen Saft führen abnlich bem befannten Gummi Gutta in ber Malerei, enthalt nur Baume, durchgangig in den beißen Landern Afien's und Amerifa's einheimisch und ausgezeichnet burch schone leberartige parallelnervige Blatter, baufig vierfantige Zweige, und ichone weiße ober rothliche, felten gelbe Blumen meist in endständigen Trauben ober Rifpen. Die Staubfaben sind bei diesen schon beinahe gang frei geworden, hochstens am Grunde in einen faum bemerkbaren Ring verwachsen, meift unbestimmt viele mit ber Lange nach angewachsenen Staubbeuteln. Der Fruchtknoten gang frei, 1-2-5 ober auch vielfacherig, immer aber nur mit einem einzigen Griffel gekront, ber eine fonischen fchildformige ober gelappte Rarbe tragt. Die Frucht ent= meder eine Rapfel mit meift mehrfamigen Gadern und einem faulenartigen Samentrager im Mittelpuntte, ober eine Stein= ober Beerenfrucht mit 2 bis vielen Fachern, Die meift 1 samig, übrigens auch 2. bis mehrsamig find. Die Samen haben feinen Eiweißtorper. - Der wichtigfte Diefer Baume ift unftreitig ber auf Ceylon einheimische achte Gummiguttbaum (Hebradendron cambogioides Grah.), beffen an ber Luft und Sonne eingetrodneter Gaft bas befannte Gummigutta ift, ber in ber Malerei gar viel gebraucht wird, übrigens auch als purgirendes Beilmittel Dient. Auch noch von anderen Baumen wird Diefes Gummiharg gewonnen, g. B. von Stalagmite ovalifolia, Garcinia zeylanica, Garc. Cowa und cornea, lauter oftinbische Gemachse. Der Gaft von Gareinia Cambogia aber, ein in Malabar einheimischer Baum, von bem man in Fig. 929 einen bluben-

5-000

ben Zweig und eine Frucht abgebildet fieht, ift vom Gummigutt himmel weit verschieden, fieht eingetrodnet eltronengelb aus, enthalt atherifdes Del und purgirt nicht, wie bas achte Gummigutt. - Unbere Baume Diefer Familie tragen außerft ichmadhafte egbare Fruchte, fo namentlich Garcinia Mangostana, in Indien einheimisch, beffen Fruchte unter dem Ramen Mangoften befannt find und unter bas foftlichfte Doft ber Tropenlander gerechnet werden, fo wie bie Bruftbirnen von ber Mammea americana, einem Baume im beifen Umerifa, aus beffen Blumen auch bas befannte Eau de Creole und aus dem Safte ber jungen Zweige ein weinartiges Getrant, Domin genannt, bereitet wird. - Roch anbere Arten find burd ihr hartes, bismeilen mobiriedendes Solz ausgezeichnet, namentlich bie Mesua ferrea in Oftindien. — Die auf Madagaskar und in Oftindien einheimischen Calophyllum-Arten endlich liefern febr fraftige Argneimittel für bie bortigen Ginwohner; Caloph. Inophyllum, Sig. 930, einen pur= girenben und brechenerregenden Saft und eine wirffame Rinde, Caloph. Tacamahaca den als Succus Tacamahacae horbonicae in den Aporbe-

fen gebaltenen Gaft. Die dritte Familie biefer Reihe, Die ben Schlufftein ber Reichenbach'ichen Anordnung bilbet, ift die Familie ber Befperibeen (Hesperidene), bei welchen alfo die Entwidelung fomobl ber weiblichen, als auch ber mannlichen Bluthe zum völligen Abschluß gefommen ift. Aus welchen Grunden Reichenbach insbesondere Die biefer Familie angehörigen Dranges baume (Citrus) fur bie vollenbeiften Schopfungen bes gangen Affangen reiches halt, haben mir ichon oben bei ber Ginleitung in feine naturliche Anordnung (Seite 585) gefagt. Das bort Angegebene fann zugleich als Die trefflichfte Charafteriftif ber Ramilie Dienen. - Diefelbe begreift mehrere burch die immer weiter vorschreitende Entwidelung namentlich ber Staubgefaße bestimmt unterschiedene Gruppen, bei beren erfter, ben Leeas ceen (Leeaceae), lauter oftinbifden Baumen, bie Staubfaben unten noch in einen gang zusammenbangenben Becher bermachfen find, auf beffen fic freimachenben Spigen Die Stanbbeutel ber Lange nach auswarts angewachfen find, auch die Blumenfronenblatter unten noch zusammenhangen und eine scheinbar einblatterige Blumenfrone bilben. - Bei ben Deliaceen (Meliaceae), wie die zweite Gruppe benannt ift, find bie Staubbeutel nach Innen angewachsen, auch nabern fich Die Gemachfe ber verschiebenen Sippen Diefer Gruppe in ihren Qualitaten icon ziemlich ben eigentlichen Aurantien ober Drangegewachsen. Mus ber Sippe ber eigentlichen Deliers (Melieae) führen wir bie Melia Azederach an, ein niedriger affatischer Baum mit boppelt gefiederten ftart riechenden Blattern und fleischigen Steinbeeren. Alle Theile Diefer Pflange haben eine ftart purgirende Rraft, moburch fie fich ben Guttiferen nabert; fie liefert in ihrer Beimath ein vor: treffliches Wurmmittel, und mabrend burch noch andere Arten Diefer Gippe formliche Bergiftungen vorfommen fonnen, find von einzelnen Die Fruchte geniegbar. Die meiften aber liefern ein fehr festes, von Solgarbeitern gesuchtes Solz. — Doch mehr ift foldes ber Fall bei ben Bolgern aus ber Sippe ber Cebreleen (Cedreleae), welche burchgangig in ben marmeren Landern heimische Baume mit bichtem mohlriechendem farbigem Golge und mit bitterer als Tiebermittel baufig gebrauchter Rinde enthalt.

Swietenia Mahagoni, im tropischen Amerika zu Hause, kommt bas bestannte Mahagoni, im tropischen Amerika zu Hause, kommt bas bestannte Mahagoni holz; von Soymida kebrikuga bas Rothholz (redwood) ber Engländer; von Chloroxylon Swietenia bas Satinholz; von Oxleya xanthoxyla bas australische Gelbholz; von Flindersiaund Cedrela-Arten die verschiedenen Calicebras Hölzer, lauter sehr gessuchte Waare für MeublessSchreiner.

Bei ber britten Gruppe, welche bie eigentlichen Drangen= baume (Aurantiaceae) enthalt, trennen fich die Staubfaben mehr und mehr, hangen bald nur noch parthienweise zusammen, machen fich gulest gang frei, und die Staubbeutel fteben aufrecht auf ber Spige ber Staub= faben; die Blumenkronenblatter find gang frei geworden. Die Frucht zeigt Die vollendetfte Concentricität, und ihre Facher find mit faftigem Fleische ausgefüllt. — Die Beimath biefer burch ben reichen Gehalt an aromatischem atherischem Del ausgezeichneten Pflanzen scheint bas marmere Uffen zu fein; jest find fie burch die Cultur auch in Guropa in ben Landern rings um Das Mittelmeer verbreitet. Ihr Sauptnupen beruht auf den köstlichen Früchten, womit ste fast bas ganze Jahr geschmuckt find. Die Anzahl ber Spielarten innerhalb der Gattung Citrus geht in's Großartige; Fig. 932 auf Saf. 62 gibt einen blubenden Zweig nebft reifer Frucht von ber Stamm= art fur alle Citronenforten, vom Citronenbaume (Citrus medica); Fig. 933 ebenfo von ber Stammart für alle Drangenforten, vom Drang ebaum (Citrus Aurantium). Die Fruchte bes erfteren find bie in ber Beimath noch unreif abgenommenen Citronen, Die Jebermann feunt. Der Saft berfelben wird nicht nur in ber Ruche verwendet, fondern ift auch ein in der Medicin vielgebrauchtes Mittel; Die Schalen merben canbirt und tommen als Citronat in ben Sandel; bas Cebro= und bas Berga= motol wird auch aus diefen Schalen gewonnen. Die Fruchte bes letteren nennt man Drangen, Pomerangen, Apfelfinen, und geniegbar find eigentlich nur Die fauerlich=fugen Spielarten, melde aber allerbinge ein foftliches fühlendes Dbft find, wo fle zur Bollfommenheit gelangen. größten Fruchte liefert Die fogenannte Bompelmus (Citrus decumana). In medicinischem Gebrauche find vom Drangebaume nicht nur hauptfach= lich bie unreifen Fruchte, fonbern auch die Blatter und bie Bluthen, aus welch' letteren bas Meroli=Del und bas Drangenbluthwaffer (aqua Naphae) bereitet wird. - 3m wildwachfenden Buftanbe find Die Citrus-Arten bedectt mit ftarfen holzigen Dornen, wie unsere milben Dbftbaume; burch bie Cultur aber verschwinden Diefelben ganglich, und werden Blatter und Fruchte zu einer hoberen Bollfommenheit gebracht, fogar ber Gaft ber letteren vom Bitteren in's Guge umgewandelt.



# Megister der lateinischen Namen.



Die Jahlen bezeichnen die Seiten im Buche und von 294 — 356 beziehen fich feine auf die Zusammenstellung der Gattungscharaktere, von 546 an auf die Charakteriel der Familien.

Ables (Pinus) 351, 606. Abietineae 606. Abrus 644. Acacia 647. Acalypheae 675. Acanthus 628. Acer 318. 678. campestre 363. platanoides 362. Pseudo-Platanus 363. Aceras 346. anthropophora 469. Achillea 343. Millefolium 483. nobilis 492. Ptarmica 518. Achimenes 628. Acinos 330. thymoides (Calamintha Acinos) 488. Acinula, Clavus 548. Achras 635. Aconitum 326. 671. Cammarum 505. Lycoctonum 465. neomontanum 462. Acorns 316. Calamus 475. Acroblastae 588. Actaes 325, 672. spicata 461. Adansonia 681. Adenostyles 342. albifrons 464. alpina 464. Adiantum 368. Adonis 326. aestivalis 454. Adoxa 319, 321, 639, Moschatellina 408. Accidium Berberidis 547. Aegopydium 310. Podagraria 275. 470. Aesculus 315. 318. 678. Hippocastanum 363. Aethusa 311. Cynapium 496. Agaricus 552. Agathosma 677. Agave 595. Aggregatae 615. Agrimonia 322. Eupatoria 442. Agropyrum (Triticum) 298, 591. repens 379.

Agrostemma (Lychnis) 321. Githago 495. Agrostis 298. canina 376. spica venti 379. stolonifera 380. vulgaris 375. Allanthus 676. Aira 300. canescens 379. caryophyllea 376. cespitosa 382. dexuosa 376. Aizoideae 652, Ajuga 328. Chamaepitys 438. genevensis 420. reptans 410. Albucea 315. nutans 421. Alcea rosea 679. Alectrolophus 627. Algae 556. Alchemilia 294, 295, 301, 302, arvensis 458. vulgaris 424. Alisma 317. Piantago 513. Alliaria (Erysimum) 335. 665. Allium 315. angulosum 490. Cepa 494. fistulosum 496. oleraceum 488. rotundum 498. sativum 494. senescens 477. sibiricum 448. sphaerocephalum 498. ursinum 429. Alnus 349. glutinosa 360. incana 360. Aloe 598. Alopecurus 299. agrestis 374. fulvas 380. pratensis 374. Alpinia Cardamomum 600. Alsine 321, 631. media 682. rubra (Arenaria) 417, 651. Althrea 337.

hirspia 419.

Althaea officinalis 440. Althingiaceae 607. Alyssum 333. calycinum 419. incanum 664. montanum 409. Amarantheae 653. Amaranthus 297, 308, 348, 349, 533 Blitum 498, 501. spicatus 482. 501, Amaryllis 595. Ambiguae 606. Ameniaceae 609. Amemum 600. Amorpha 643. Ampelopsis 303. 639. quinquefolia 477. Amygdalaceae 660. Amygdalus 322, 661, communis 359. Persica 359. Amyrideae 641. Anacamptis (Orchis) 599, Anacardium 641. Anagallideae 630. Anagallis 306, 631, coerniea 453. phoenices 434. Anamirsa 673. Anastatica 662. Anchusa 305. officinalis 43%. Andersonia 680. Andira 645. Andraea 561. Andromeda 319, 631. polifolia 411. Andropogon 298. Ischaemum 385. Androsace 304. elongata 412. lactea 476. Anemone 326, 671. hepatica 406, nemorosa 414. l'uisatilla 406. rarunculoides 414. sylvestris 426. Anethum 310. Foeniculum 635. graveolens 457. Angelica 309. Archangelica 535. sylvestris 510.

Annona 673.

10000

Annoneze 673. Anthemis 343. arvensis 441. Cotula 439. tinctoria 454. Anthericeae 598. Anthericum 315. Liliago 428. ramosum 463 Anthoxanthum 295, 300. odoratum 374. Anthriseus Cerefolium 637. Anthyllis 336, 337, Vulneraria 420. Antiaris toxicaria 611. Antirrhinum 332. Orontiam 322. Apargia 340. alpina 438. antumnalis 491. hastilis 491. hispida 422. hirta 485. Apera 298, 591, (Agrostis) spica venti 379. Apios 644. Apium 310. graveolens 527. Petroselinum 638. Apocyneae 633. Aquilegia 325, 671. vulgaris 432, Arabis 335. arenosa 417. brassicaeformis 472. hiranta 459. Thaliana 663. Arachis hypogaea 646. Araliaceae 639. Araucaria 607. Arbutus Unedo 631. Arctium 341. Lappa 480. tomentosum 480. Archangelica 310. officinalis 510. 638. rctostaphylos 319. Uva ursi 463. Arduina 634. Areca 601. Arenaria 313, 321, rubra 417. 651. serpyllifolia 478. tenuifolia 436. trinervia 429. uliginosa 451. Arctia 630. Argemone 667. Aristolochicae 613, Aristolochia 347. Clematitis 417. Armeria 313. vulgaris 448. Arnica 344. montana 448. Arnoseris 339. pasilla 457. Aronia 323. Amelanchier 656. rotundifolia 366. Arracacha 637. Arrhenatherum 300. avenaceum 378. Artemisia 342. Absinthium 477. campestris 489. Contra 619.

Somidlin, Botanit.

Artemisia Dracunculus 619. pontica 489. vulgaris 485. Arthonia 555. Artocarpeae 611. Atrocarpus 611. Arum 350. maculatum 429. 589. Asarum 322. curopaeum 408. Asa foetida 637. Asclepiadeae 632. Asclepias 632. Vincetoxicum 632. Asparagus 316. officinalis 458. Aspergillus glaucus 548. Asperifoliae 625. Asperugo 305. procumbens 436. Asperula 302. arvensis 453. cynanchica 444. odorata 429. tinctoria 459. Asphodeleae 597. Aspidium 568. Asplenium 567. ruta muraria 437. 567. Aster 344. 620. Amellus 518. Bellidiastrum 430. chinensis 620. salignus 511. Asterocephalus 301. 616. suaveolens 616. Astragalus 338. Cicer 502. glycyphyllus 441. gummifer 642. Astrantia 308. major 464. Athamantha 309. Cervaria 637. Libanotis 487, 638. Meum 638. Oreoselinum 637. Airiplex 303. 308. 349. angustifolia 496. nitens 517. patula 486. Atripliceae 653. Atropa 304. Belladonna 464. Aucuba 617. Aurantiaceae 687. Aurantiiflorae 684. Avena 300. fatua 383. flavescens 382. orientalis 382. pratensis 376. pubescens 374. sativa 382. trisperma 382. Azalea 632. Bacillarieae 559. Balanophoreae 605. Baldingera 299, 592. (Phalaris) arundinacea 380. Ballota 329. foetida 441. nigra 441. Balsamineae 667. Balsamita 619.

Balsamedendron 641.

Banisteria 683. Banksia 608. Barbarea 335. vulgaris 435. Barkhausia 341. foetida 419, 485. praecox 426. Bartramia 563. Bassia 635. Batrachospermum 558. Beanfortia 659. Bellidiastrum 343. Michelil 423. Bellis 343. perennis 406. Berberis 316, 667. vnigaris 364. Berteroa 333. incana 437 Bertholetia 660. Beta 307. 653. vulgaris altissima 496. - Cicla 496. - rubra 496. Betonica 329. officinalis 492. Beiula 349, 350. alba 362. pubescens 362. Bidens 342, 343, 344. cernua 526. minima 528. tripartita 527. Bignonia 628. Bignoniaceae 628. Billbergia 595. Bixa 669. Blitum 294. 307. bonus Henericus 633. capitatum 499. virgatum 499. Blyamus (Scirpus) 296. Boletus 550. artemidorus 551. bovinus 551. calopus 551. cyanescens 551. edulis 550. sapidus 551. scaber 550. - aurantiacus 551. subtomentosus 551. Bombaceae 681. Borago 304. officinalis 456. Borrera 555. Boswellia 641. Botrychium 569. Botrytis bassiana 547. Brachypodium 297. pinnatum 375. sylvaticum 381. Brachysema 645. Brassica 335, 665. campestris 426. Erucastrum 437. oleracea 426. Briza 300. media 376. Bromeliaceae 595. Bromus 295, 299. arvensis 379. mollis 377. racemosus 374. socalinus 379. sterilis 380. tectorum 375. velutinus 379. Bryonia 336, 351, 354, 355.

15-000h

Bryonia alba 442. dioica 442. Bryum 562. Bubon 637. Bunium 310. Bulbocastanum 501. Buphthalmum 345. salicifolium 465. Bupleurum 308. falcatum 517. longifolium 462. rotundifolium 455. Burseraceae 641. Butea 644. Butomus 319. 590. umbellatus 474. Bûttnerleae 680. Buxineae 676. Buxus 676. Byssus Jolithus 548.

Cacteae 649. Cactos 649. Caesalpinia 646. Caincae radix 618. Calamagrostis 298. arundinacea 381. Epigejos 381. Calamintha 330. Acynos 488. grandiflora 510. officinalis 487. Calamus 601. Calceolaria 627. Calendula 345. arvensis 457. Calicium 555. Calistemon 659. Calla 317. 349. aethiopica 589. palustris 431, 589. Callitriche 294. 347. 674. autumnalis 528. stagnalis 514. verna 435. 471. Calluna (Erica) 318. volgaris 518. Calophylium 686. Calothamnus 659. Caltha 327. palustris 416. Calycanthae 635. Calycanthus 612. Camelina 334. dentata 426. sativa 426. Camellia 684. Campanaceae 618. Campanula 305. barbata 491. Cervicaria 463. glomerata 438. patula 445. persicifolia 460. rapunculoides . 483, Rapunculus 460. rotundifolia 436. Trachellum 483. Campanulaceae 622, Cannabis 352, 355, 612, sativa 442. Cannaceae 600. Cantharellus 551. Capparis 668. Caprifoliaceae 615. Capsella 334.

bursa pastoris 410.

Cansleum 628. Cardamine 302, 334. amara 435. hirsuta (sylvatica) 414. impatiens 429. pratensis 410. sylvatica 414. Carduus 341. acanihoides 502. crispus 484. defloratus 436. nutans 484. Personata 524. Carex 348. 336. 391. acuta 397. alba 393. ampullacea 397. arenaria 393. brizoides 394. canescens 396. cespitosa 396. Davalliana 394. digitata 393. diolca 396. distans 397. divulsa 394. elongata 395. ericetorum 392. fliformis 397. fava 395. falva 395. glauca 393. hirta 395. Hornschuchiana 395. humilis 393. intermedia 395, Kochiana 398. leporina 394. leucoglochin 396. limosa 397. montana 393. muricata 395. Oederi 395. ornithopoda 392. pallescens 399. paludosa 395. panicea 396. paniculata 398. paradora 396. pendula 395. pilosa 393. pilulifera 393. praecox 392. Pseudocyperus 398. pulicaris 396. remota 394. riparla 397; schreberi 392. stellulata 399. stricta 394. sylvatica 395. teretiuscula 396. tomentosa 394. umbrosa 393. vesicaria 397. virens 394. valpina 395. Carica Papaya 622. Carisseae 634. Carlina 341. acaulis 516. vulgaris 480, 516. Carpinus 350. Betulus 362. Carragana 643. Carthamus 621. Carum 312. Carvi 410. Caryocar 681. Caryophyllaceae 682.

Caryophyllus 659. Cassia 646. Cassicae 645. Castanea (Fagus) 350. 618. Catechu 601. Cathartocarpus 646. Caucalis 309. daucoides 452. grandiflora 494. latifolia 452. Cedrela 687. Cedreleae 686. Celastrineae 683. Celosia 633. Cenomyce 556. Contaurea 345. benedicta 619. Calcitrapa 484. Cyanus 453. Jacea 441. montana 429. nigra 469. paniculata 489. phrygia 506. Scabiosa 446. Centranthus 616. Centunenius 303. minimus 452. Cephaëlis Ipecacnanha 615. Cephalanthera 346. ensifolia 464. pallens 431. rubra 469. Cerastium 314. 321. aquaticum 682. arvense 409. brachypetalum 411. semidecandrum 406. viscosum 425. vulgatum 421. Ceratocephalus 327. falcatus 412. Ceratonia 646. Ceratophyllum 350. demersum 475. Cerbera 634. Cercia 646. Cereus 649. Cerinthe 304. alpina 472. miner (alpina) 625. Cervaria 309. Oreoselinum \$23. rigida 523. Rivini 637. Cetarach 566. Cetraria 355. Chaerophyllum 312. sativum 455. sylvestre 410. temulum 633. Chaetospora (Schoents) 254 ferruginea 397. Chamaerops 602. Chara 347. Characeae 555. 604. Cheiranthus 664. Cheirostemon 651. Chelidonium 324. majus 487. Chelone 627. Chenopodene 653. Chenopodium 307. album 458, 501. Bonus Henricus 418. 633. foetidum 486. glaucum 501. hybridam 496, 500. murale 486. 501. olidum 653.

1 -0000

Chenopodium polyspermum 406, 301, Quinoa 653. rabram 500. urbieum 500. Vulvaria 653. Chilochioa (Phieum) 299. phaiaroides 375. Chimonanthus 612. Chimophila 320. umbellata 464. Chiococca 618. Chloroxylon 687. Chondrilla 340. juncea 517. Chorizema 645. Chrysanthemum 343. Leucanthemum 445. segetum 521. Chrysobalanus 658. Chrysocoma 342. Linosyris 518. Chrysophylium 635. Chrysosplenium 318, 320. alternifolium 408. oppositifolium 415. Cicer 644. Cichorium 340. intybus 480. Cicuta 311. virosa 513. Cinchonaceae 618. Cineraria 344. hybrida 620. populifolia 620. spathulaefolia 411. Circaea 294. alpina 461. lutetiana 503. Cirsium 341. acaule 491. arvense 495. eriophorum 480. lanceolatum 484. oleraceum 491: palustre 490. rivolare 446. tuberosum 469. Cissampelops 673. Cistificrae 669. Cistus 669. Citrus 686. 687. Cladium 295.1296; Mariscus 404. Clarkia 658. Clavaria 550. Clematis 326. 671. Vitalba 370: Clerodendron 625. Clinopodium 330. vulgare 484. Clusiaceae: 685: Cobaca 626. Coccoloba 652. Cocculus palmatus 673. Cochleriaria 334. 664. Armoracia 455. officinalis 433. Cocos 601. Codonoprasum (Allium) 315. Coffea 618. Coffeaceae 618. Colchiceae 596. Colchicum 316. autumnale 533. vernum 421. Collomia 626. Colocasia 589. Colutez 643.

Comarum 324.

Comarum palustre 425: Commelinaceae 594. Compositae 618. Concinnae 657. Conferva 558. Confines 648. Coniferae 606. Conium 311. maculatum 479. Conringia 335. Thallana 665. Contortae 632. Convallaria 316. majalis 428. multiflora 429. Polygonatum 429. verticillata 431. Convolvulaceae 626. Convolvalus 305, 626. arvensis 454. Scamonia 626. sepium 482. Conyza 344. squarrosa 481. Copalfera 647. Coprinus 551. Corallorhiza 346. innata 504. Corchorus 655. Coriandrum 311. sativnm 494. Corniculatae 648. Cornus 301. mascula 364. sanguinea 369. Coronariae 597. Coronilla 339. Emerus 465. minima 437. montana 465. varia 484. Coronopus 333. depressus 435. Correa 677. Corrigiola 313. littoralis 511. Cortex Cinnamomi magell. 673. Geoffreae surinamensis 646. jesuiticus 618. Winterianus verus 673. Corydalis 337. bulbosa 407. digitata 415. fabacea 415. Corylus 349. 350. Avellana 365. Corynephora 559. Corynephorus (Aira) 300. canescens 379. Corypha 601. Cotoneaster 323. tomentosa 366. vulgaris 366. Crassulaceae 648. Crataegus 323. monogyna 656. Oxyacantha 366. Pyracantha 656. torminalis 656. Crateriflorae 629. Crepis 341. biennis 491. pulchra 441. virens 457. Crocus 297. sativus 594. vernus 411.

Croton 675.

Crozophora 676. Cruciflorae 662. Cryptococcus fermentum 547. Cucubalus Behen 683. Cucumis 622. Cucurbitaceae 622. Cuminum 637. Cunninghamia 607. Chpanicae 678. Cuphea 658. Cupressineae 607. Curcuma 600. Cuscuta 302. 307. 654. Epilinum 495. Epithymum 492. europaea 488. 654. Cycadeae 570. Cycas 570. Cyclamen 304. europaeum 411. Cydonia 323. vulgaris 359. Cynanchum 306. 347. Vincetoxicum 438. Cynara 621. Cynodon 298. Dactylon 381. Cynoglossum 305. officinale 417. Cynosurus 297. cristatus 375. Cyperoideae 593. Cyperus 296. esculentus 593. flavescens 404. fuscus 404. Papyrus 593. Cypripedium 347. Calceolus 431. Cytineae 605. Cytisus 337, 338, 643, nigricans 525. Dactylis 299.

glomerata 375. Daedala 551. Dammara 607. Daphne 317. Cneorum 424. Mezereum 365. Datura 306. Stramonium 486. Daucus 308. Carota 438. Delphinium 325. 671. Consolida 453. Dentaria 335. bulbifera 415. dentata 464. Desmanthus 647. Desmidiaceae 559. Deutzia 649. Dianthus 320. 683. Armeria 505. caesius 417. carthusianorum 439. deltoides 508. prolifer 486. superbus 520. Diatomaceae 559. Dichostylls 296. Suitans 403. Diclytra 666. Dicranum 564. Dictamnus 319. Fraxinella 420. Didymodon 563.

1000

Digitalis 332. ambigua 431. Intea 465. purpurea 464. Digitaria 298. humifusa 386. sanguinalis 383. Dillenia 672. Dillwynia 645. Dionaca 669. Diosmeae 677. Diospyros 634. Diplopappus 344. annuns 510. Diplotaxis 331. muralls 484. tennifolia 484. 8 1 Dipsacus 301. fullonum 495. pilosus 504! sylvestris 511. Dipterix 644. Dodacatheon 630. Dorema 637. Dorstenia 612: Draba 334. aizoides 409. verna 406. Dracaena 598. Dracocephalum 625. Drimys 673. Drosera 313, 669. longifolia 493: rotundifolia 493. Dryas 324. octopetala 438. Dryobalanops 6141

Eau de Creole 686. Echalion 622. Echinocacius 649. Echinochioa 298, 501. Echinops 345. Ritro 621. sphaerocephalus 479. Echinospermum 304. Lappula 438. Echium 304. vulgare 437. Elaphrium 641. Elatine 300. 316. 319. Alsinastrom 474. triandra 511. Elymus 297. europaeus 376. Empetrum 352, 356, nigrum 411, 676, Empleurum 677. Encalypta 564. Endocarpon 555. Enervise 604. Ensatae 594. Epacrideae 630. Ephedra 606. Ephemerum (Lysimachia) 306. 630. nemorum 264, 630. Epilobium 318. angustifolium 504. Dodonaei 312. hirsutum 512. molle 510. montanum 442. palustre 493. roseum 509.

Epilobium

Epipactis 346.

tetragonum 500.

latifolia 464.

Epipactis palustris 508: Epiphyllum 649. Pquisetaceae 605. Equisetum 605. arvense 415. 570. vulgare 413. hyemale 415. Eragrostis 300. megastachys 379. poaeformis 375. Eranthis 326, 327. hiemalis 407. Erica 318. 631. carnea 431. herbacea 631. • Tetralix 631. vulgaris (Calluna) 318. Ericaceae 631. Erigeron 344. . . . acris 439. canadensis 5162 a; Eriophorum 296. sipinum 397. angustifolium 393. gracile 398. latifolium 394. vaginatum 394. Erodium 336. 680. cicutarium 406; Erncastrum 665. Ervum 338. hirsutum 453. Lens 453. 643. tetraspermum 453. Eryngium 308. campestre 482. Erysimum 335. Alliaria 410. Barbarea 664. chelranthoides 410. crepidifolium 417. officinale 665. perfoliatum. 452. repandum 454. Erythraea 306. Centaurium 507. ramosissima 519. Erythrina 644. Erythronium 315. Dens canis 407. Escholzia 667. Eucalyptus 660. Euclidium 663. Eugenia 659. Eupatorium 341. cannabinum 504. Euphorbia 322, 347. amygdaloides 430. Antiquorum 675. caput Medusae 675. Cyparissias 409. duicis 415. exigua 495. helioscopia 500. Peplus 500, platyphylla 458. Verrucosa 434. Euphorbiene 674. Euphrasia 331. lutea 492. Odontites 498. officinalis 489. Eurysibe Pist 548. Eutassa 607. Eutaxia 645. Euvonymus 301. 303. europaeus 388. latifolius 370.

Auricula Judae 549. Exosporium Tiliae 547. Exosiemma 618. Fagus 349, 350. Castanea 359. sylvatica 362. Palcaria (Sium) 312. Rivini 638. Ferula 637. Festuca 299. aspera 382. duriuscula 373. gigantea 384. glanca 373. inermis 379. montana 375: pratensis 377. rubra 376. sylvatica 377. Picaria 327. ranunculoides 405. Picus 611. Filices 366. Fissidens 562. Pissiflorae 615. **Fistulina** hepatica 350. Flindersia 687. Poeniculum 310. officinale 499, 438. Poliosae 612. Pontinalis 562. Pragaria 324. collina 428. elatior 425. vesca 417. 428. . Frangula 303. Fraxinus 294, 349, 352, 354. excelsior:361. Ornus 63421 Fritillaria imperialis 597. Meleagris 597. Fuchsia 658. Fucoideae 556. Fucus 556. Fumaria 337. 666. officinalis 426. Vaillantii 426. Funaria 563. Fungi 346. Pussisporium Solani 347.

Excoecaria 675.

Exidia

Gragea syn. Ornithozalum Galactodendron 611. Galanthus 314. nivalis 407. Galega 642. Galcobdolon 329, luteum 415. Galeopsis 329. Ladanum 498. pubescens' 484. Tetrabit 154. versicolor 497. Galipea cusparia 62%. Galium 302, Aparine 440 boreale 439 cruciatum 434 glaucum 416.

Mollugo 415

5-000h

Gallum palustre 473, rotundifolium 466. sazatile 466. sylvaticum 503. sylvestre 449. tricorne 494. uliginosum 468. verum 478. Garcinia 685. Genista 337. germanica 420. pilosa 429. sagittalis 424. tinctoria 420. Gentiana 302. 306. 307. 633. asclepladea 520. campestris 533. ciliata 533. cruciata 487. germanica 533. lutea 492. Pneumonanthe 520. utriculosa 451. verna 410. Gentianeae 633. Geoffreya 645. Georgina 619. Geracium (Hieracium) 341. 621. paludosum 447. 621. praemorsum 431. succisaefolium 469. Geraniaceae 679. Geranium 336. 680. columbinum 441. dissectum 419. molle 419. palustre 430. phaeum 464. pratense 446. pasillam 419. pyrenaicum 464. robertianum 418. rotundifolium 419. sanguineum 444. sylvaticum 430. Gesperia 628. Geum 324. rivale 434. urbanum 471. Gilla 626. Gladiolus 297. communis 427. 6lancium 667. Glechoma 329. hederacea 406. Gleditschia 646. Globularia 301. 331. vulgaris 420. Glozinia 628. Glyceria 300. airoides 380. Suitans 374. spectabilis 383. Glycyrrbiza 642. Gnaphalium 343, 354, 355. arvense 499. diojeum 414. germanicum 499. margaritaceum 519. montanum 480. sylvaticum 525. aliginosum 521. Gompholobium 645. Comphrena 653. Gomphus 551. Goodyera 346. repens 504. Goossypium 679.

Gramineae 590.

Graphis 555. Gratiola 295, 332. officinalis 451. Grevillea 608. Grimmia 564. Guajacum officinale 678. Guilandina 646. Gummi Ajacon 641. ammoniacum 637. clasticum 611. Euphorbium 675. Galbanum 637. Guttae 685. Lac 644. Ladanum 669. Gustavia 660. Guttiferae 685. Gymnadenia 346. conopsea 468. odoratissima 468. Gymnocladus 646. Gymnostomum 564. Gypsophila 320. muralis 495. repens 448.

Mabenaria 346. albida 422. Habzelia 673. Haematoxylon 646. Hakea 608. Halorageae 637. Hebradendron 685. Hedera 303. Helix 365. Hedypnois hispida 621. Hedysarum (Onobrychis) coronarium 645. gyrans 645. Onobrychis 645. Heleocharis 296. ovata (Scirpus) 403. palustris (Scirpus) 402. uniglumis (Scirpus) 396. Heleogiton 296. ucum (Scirpus Tabernae-montani) 402. glaucum Helianthemum 325, 669, vulgare 444. Helianthus 619. Helichrysum 343. arenarium 518. luteo-album 522. Heliconia 601. Helicteres 681. Heliotropium 304. 307, 626. europaeum 478. Helleborus 326. 327. foetidus 407. viridis 407. Helobiae 589. Helosciadium 312. repens 515. 638. Helvella esculenta 549. Hemerocallideae 598. Hemimeris 627. Hepatica 326. nobilia 671. Hepaticae 560. Heracleum 310. Sphondylium 444. Hermannia 680. Herminiam 345.

Monorchis 449.

Herniaria 308.

P<sub>4</sub>

Herniaria glabra 478. hirsuta 478. Hesperideae 686. Hesperis 335. 665. inodora 417. Hibisceae 679. Hibiscus 679. Hieracium 341. alpestre 465. Auricula 422. bupleuroides 437. cymosum 450. humile 437. laevigatum 507. murorum 460. paludosum 447. Pilosella 419. praealtum 417. praemorsum 431. rupestre 437. sabaudum 506. staticifolium 472. succisaefolium 469. umbellatum 525. vulgatum 438. Himantoglossum 345. hircinum 448. viride 470. Hippocastaneae 678. Hippocrepis 339. comosa 420. Hippomaneae 675. Hippophae 352, 355. rhamnoides 365. Hippuris 294. vulgaris 474. Holcus 300. lanatus 377. mollis 377. Holosteum 300. 313. umbellatum 406. Homogyne 342, 343, alpina (Tussilago) 508. Hordeum 297. 378. distichon 378. murinum 383. pratense 377. vulgare 378. Hottonia 304. palustris 474. Hoya carnosa 632. Humplus 353, 355, 612, Lupulus 510. Hunnemannia 667. Hutchinsia 333. alpina 471, Hyacinthus orientalis 598. Hydnum repandum 550. Hydrocharis 353. 356. morsus ranae 513. Hydrocotyle 308. vulgaris 473. Hymenaea 646. Hyoscyamus 306. niger 439. Hyoseris 340. foetida 430. Hypericineae 684. Hypericum 325. 339. 683. hirsutum 503. humifusum 438. montanum 503. perforatum 485. pulchrum 503. quadrangulare 512. quadrangulum 603.

1 -0000

Digitalis 332. ambigua 431. lutea 465. purpurea 464. Digitaria 298. humifusa 386. sanguinalis 383. Dillenia 672. Dillwynia 645. Dionaea 669. Diosmeae 677. Diospyros 634. Diplopappus 344. annuus 510. Diplotaxis 334. muralis 484. tenuifolia 484; \* Dipsacus 301. fullonum 495. pilosus 504! sylvestris 511. Dipterix 644. Dodacatheon 630. Dorema 637. Dorstenia 612. Draba 334. aizoides 409. verna 406. Dracaena 598. Dracocephalum 625. Drimys 673. Drosera 313, 669. longifolia 493; rotundifolia 493. Dryas 324. octopetala 436. Dryobalanops 614:

Lau de Creole 686. Echalion 622. Echinocactus 649. Echinochloa 298, 501. Echinops 345. Ritro 621. sphaerocephalus 479. Echinospermum 304. Lappula 438. Echium 304. vulgare 437. Elaphrium 641. Elatine 300. 316. 319. Alsinastrum 474. triandra 511. Elymus 297. europaeus 376. Empetrum 352, 356, nigrum 411. 676. Empleurum 677. Encalypta 564. Endocarpon 555. Enerviae 604. Ensatae 594: Epacrideae 630. Ephedra 606. Ephomerum (Lysimachia) 308. 630. nemorum 264, 630. Epilobium 318. angustifolium 504. Dodonael 512. hirsutum 512. molie 510. montanum 442. palustre 493. roseum 509; Epilobium tetragonum 509.

Epipactis 346.

latifolia 464.

Epipactis palustris 508. Epiphyllum 649. Pquisetaceae 605. Equiseium 605. arvense 415.570. vulgare 413. hyemale 415. Eragrostis 300. megastachys 379. poaeformis 375. Eranthis 326. 327. hiemalis 407. Erica 318. 631. carnea 431. herbacea 631. Tetralix 631. com vulgaris (Calluna):318. Ericaceae 631. Erigeron 344. Date Clark acris 439. canadensis 516.0 Mrs. person Erlophorum 296. alpinum 397. angustifolium 393. gracile 398. latifolium 394. vaginatum 394. Erodium 336. 680. cicutarium 406: Erncastrum 665. Ervum 338. hirsutum 453. Lens 453. 643. tetraspermum 453. Eryngium 308. campestre 482. Erysimum 335. Alliaria 410. Barbarea 661. cheiranthoides:419. crepidifolium 417. officinale 665. perfoliatum 452. repandum 454. Erythraea 306. Centaurium 507. ramosissima 519. Erythrina 644. Erythronium 315. Dens canis 407. Escholzia 667. Eucalyptus 660. Euclidium 663. Eugenia 659. Eupatorium 341. cannabinum 504. Eupherbia 322, 347. amygdaloides 430. Antiquorum 675. caput Medusae 675. Cyparissias 409. dulcie 415. ezigua 495. helioscopia 500. Peplus 300. platyphylla 458. verrucosa 434. Euphorbleae 67.1: Euphrasia 331: lutea 492. Odontites 498. officinalis 489. Eurysibe Pisi 548. Eutassa 607. Eutaxia 645. Euvonymus 301. 303. europaeus 368. latifolius 370.

Exidia Auricula Judae 549: Exosporium Tillae 547. Exostemma 615. Fagus 349. 350. Castanea 359. sylvatica 362. Palcaria (Sium) 312. Rivini 638. Ferula 637. Festuca 299. aspera 382. duriuscula 373. giganica 384. glanca 373. inermis 379. montana 375. pratensis 377. rubra 376. sylvatica 377. Ficaria 327. ranunculoides 405. Ficus 611. Fillces 566. Pissidens 562. Pissifiorae 615. Fistulina. hepatica 550. Flindersia 687. Foeniculum 310. officinale 499, 638. Foliosae 612. Pontinalis 362. Pragaria 324. collina 428. elatior 428. vesca 417. 426. Frangula 303. Fraxinus 294, 349, 352, 355. excelsior 361. Ornus 634. Pritillaria imperialis 397. Meleagris 397. Puchsia 658. Fucoideae 556. Fucus 556. Fumaria 337. 666. officinalis 426. Vaillantil 426. Punaria 563. Fungi 546.

有是

Excoecaria 675.

Solani 547. Gagea syn. Omishagalum. Galactodendron 611. Galanthus 314. nivalis 407. Galega 642. Galcobdolon 329. luteum 415. Galeopsis 329. Ladanom 198. pubescens 494. Tetrahit 458. versicolor 497. Galinea cosparia 671: Gallum 302, Aparine 440. horeale 439. cruciatum 454. glaucum 416. Mollugo 418.

Fussisporium

Galium palustre 473. rotundifolium 466. saxatile 466. sylvaticum 503. sylvestre 449. tricorne 494. uliginosum 468. verum 478. Garcinia 685. Genista 337. germanica 420. pilosa 429. sagittalis 424. tinctoria 420. Gentiana 302. 306. 307. 633. asclepiadea 520. campestris 533. ciliata 533. cruciata 487. germanica 533. lutea 492. Pneumonanthe 520. utriculosa 451. verna 410. Gentianeae 633, Geoffroya 613. Georgina 619. Geracium (Hieracium) 341, 621. paludosum 447, 621. praemorsum 431. succisaefolium 469. Geraniaceae '679. Geranium 336, 680. columbinum 441. dissectum 419. molle 419. palustre 430. phaeum 464. pratense 446. pusillum 419. pyrenalenm 464. robertianum 418. rotundifolium 419. sanguineum 444. sylvaticum 430. Gesperia 628. Geum 324. rivale 434. urbanum 471. Gilia 626. Gladiolus 297. communis 427. Glaucium 667. Glechoma 329. hederacea 406. Gleditschia 646. Globularia 301. 331, vulgaris 420. Gloxinia 628. Glyceria 300. airoides 380. fluitans 374. spectabilis 383. Glycyrrhiza 642. Gnaphalium 343, 354, 355. arvense 499. diofcum 414. germanicum 499. margaritaceum 519. montanum 480. sylvaticum 525. uliginosum 521. Gompholobium 645. Gomphrena 653. Gomphus 551. Goodyera 346. repens 504. Goossypium 679.

Gramineae 590.

Graphis 555. Gratiola 295, 332, officinalis 451. Grevillea 608. Grimmia 564. Guajacum officinale 678. Guilandina 646. Gummi Ajacou 641. ammoniacum 637. elasticum 611. Euphorbium 675. Galbanum 637. Guttae 685. Lac 644. Ladanum 669. Gustavia 660. Guttiferae 685. Gymnadenia 346. conopsea 468. odoratissima 468. Gymnocladus 646. Gymnostomum 564. Gypsophila 320. muralis 495. repens 448.

Mahenaria 346. albida 422. Habzelia 673. Haematorylon 646. Hakea 608. Halorageze 637. Hebradendron 685. Hedera 303. Helix 365. Hedypnois hispida 621. Hedysarum (Onobrychis) coronarium 645. gyrans 645. Onobrychis 645. Heleocharis 296. ovata (Scirpus) 403. palustris (Scirpus) 402. uniglumis (Scirpus) 396. Heleogiton 296. neum (Scirpus Tabernae-montani) 402. glaucum Helianthemum 325, 669, vulgare 444. Hellanthus 619. Helichrysum 343. arenarium 518. luteo-album 522. Heliconia 601. Helicteres 681. Heliotropium 304, 307, 626. europaeum 478. Helleborus 326. 327. foetidus 407. viridis 407. Helobiae 589. Helosciadium 312. repens 515, 638. Helvella esculenta 549. Hemerocallideae 598. Hemimeris 627. Hepatica 326. nobilis 671. Hepaticae 360. Heracleum 310. Sphondylium 444. Hermannia 680. Herminium 345.

Monorchis 449.

Herniaria 308.

Herniaria glabra 478. hirsuta 478. Hesperidene 686. Hesperis 335. 665. inodora 417. Hibiscene 679. Hibiscus 679. Hieracium 341. alpestre 465. Auricula 422. bupleuroides 437. cymosum 450. humile 437. laevigatum 507. murorum 460. paludosum 447. Pilosella 419. praealtum 417. praemorsum 431. rupestre 437. sabandum 506. staticifolium 472. succisaefolium 469. umbellatum 525. vulgatum 438. Himantoglossum 345. hircinum 448. viride 470. Hippocastaneae 678. Hippocrepis 339. comosa 420. Hippomaneae 675. Hippophae 352. 355. rhamnoides 365. Hippuris 294. vulgaria 474. Holcus 300. lanatus 377. mollis 377. Holosteum 300. 313. umbellatum 406. Homogyne 342, 343, alpina (Tussilago) 508. Hordeum 297. 378. distichon 378. murinum 383. pratense 377. vulgare 378. Hottonia 304. palustris 474. carnosa 632. Humulus 353, 355, 612. Lupulus 510. Hunnemannia 667. Butchinsia 333. alpina 471. Hyacinthus orientalis 598. Hydnum repandum 550. Hydrocharis 353. 356. morsus ranae 513. Hydrocotyle 308. vulgaris 473. Hymenaea 646. Hyoscyamus 306. niger 439. Hyoseris 340. foetida 430. Hypericineae 684. Hypericum 325. 339. 685. hirsptum 503. humifusum 438. montanum 503. perforatum 485. pulchrum 503. quadrangulare 512. quadrangulum 503.

1000

Hypnum 361.

Hypochaeris 340.

glabra 499.

maculata 469.

radicata 468.

Hyssopus 328.

officinalis 476.

Hberis 333, 664. amara 497. nudicaulis 409. Icica 641. Idiocarpicae 681. Ilex 302. 634. aquifolium 365. Illicium 673. Imbricatae 604. Impatiens 303, 667. Noli tangere 504. Imperatoria Ostratiam 505. Incompletae 609. Inconspicuae 603. Indigofera 643. Inga 647. Innia 344. Helenium 491. hirta 465. salicina 503. **Ipecacuanha** alba 618. 669. Ipomopsis 626. Irideae 594. Iris 297. florentine 594. germanica 409. graminea 417. Pseud-Acorus 435. sambucina 417. sibirica 468. Isatis 333. tinctoria 420. Isidium 555. Isoeles 565, 589, Isolepis 295, 296, setacea (Scirpus) 402. Isonandra Gutta 635.

Jasione 305. 345. montana 487. Jasminum 634. Jatropha 675. Jonesia 646. Jonidia 668. Juglans 350. regia 359. Juncaceae 596. Juneus 314. 640. acutiflorus 403. articulatus 404. bufonius 404. bulbosus 403. conglomeratus 401. effusus 401. Aliformis 401. glaucus 402. squarrosus 401. supinus 402. Juniperus 354, 356. communis 365. Sabina 607. virginiana 607. Justicia 628.

Kalmia 632. Kennedia 644. Kernera 334.
saxatilis 436.
Kerria 655.
Kitaibelia 679.
Koeleria 300.
cristata 375.
Krameria 627.

Krameria 627. Liabiatae 623. Lactuca 341. perennis 444. saligna 486. sativa 621. Scariola 477. virosa 481. Laminaria 557. Lamium 329. amplexicaule 426. album '409. maculatum 416. purpureum 406. Lantana 625. Lappa 621. Lapsana 339. communis 441. Larbrea (Stellaria) 320. uliginosa 651. Larix (Pinus) 351. europaea 360. 606. Laserpitium 310. latifolium 505. pruthenicum 503. Siler 505. Lasiopetalum 680. Lathraea 331. squamaria 415. Lathyrus 339, 643. Aphaca 454. heterophyllus 464. Nissolia 454. pratensis 422. sylvestris 460. tuberosus 454. Laurineae 613. Laurus 614. Lavatera 679. Lavendula 624. Lawsonia 658. Lecanora 555. Lecidia 555. Lecythis 660. Ledum 632. Leeaceae 686. Leersia 299. oryzoides 387. Leeskea 562. Leguminosae 641. Lemna 294. 349. gibba 475. minor 475, 589. polyrrhiza 475. trisulca 475. Leontodon 340. hispidus 621. Taraxacum 410. Leonurus 329. Cardiaca 440. Lepidium 294. 333. 664. campestre 416. latifolium 455. ruderale 516. sativum 455. Lepidodendra 569. Lepraria 354. Leptospermum 660. Levisticum vulgare 638.

Lencoyum 314. vernum 408.

Libanostis 638. Lichenes 554. Ligusticum austriacum 637. Levisticum 638. Ligustrum 294. vulgare 369. Liliaceae 596. Lilium 315. bulbiferam 448. candidum 597. Martagon 462. Limbatae 626. Limnobiae 589. Limnochioa 296. acicularis (Scirpus) 401. Baeothryon (Scirpus) 402. cespitosa (Scirpus) 396. Limosella 333. aquatica 512. Linaria 332. alpina 473. Cymbalaria 409. Elatine 521. minor 479. spuria 521. vulgaris 485. Linese 685. Linnaea 302, 331, borealis 506. Linum 314, 685. catharticum 443. favum 492. tennifolium 437. usitatissimum 495. Liparis 347. Loeselli 451. Liquidambar 607. Liriodendron tulipifera 363. Listera ovatz (Neottia) 600. Lithospermum 304. arvense 412. officinale 428. purpureo-coeruleum 432. Littorella 629. Loasa 649. Lobella 623. Lobiflorae 623. Lodoicea 601. Lollum 297. festucaceum 377. perenne 376. temulentum 379. Lonicera 303. alpigena 367. Caprifolium 370. nigra 368. Periclymenum 370. sempervirens 617. tatarica 617. Xylosteum 367. Lonicereae 616. Lorantheae 617. Loranthus 617. Loius 338, 642. corniculatus 420. uliginosus 504. Lucuma 635. Lunaria 333. rediviva 430. Lupinus 644. Luzula 314. albida 399. campestris 392. maxima 394. pilosa 392. Lychnis 321, 353, 356, 653. arvensis 633.

1000

Lychnis dioica 440. 683. diurna 683. dos cuculi 421. Githago 495, sylvestris 423. Viscaria 430. Lycium 303. europaeum 370. Lycoperdon Bovista 548. Lycopodiaceae 604. Lycopodium 569. Lycopsis 305. arvensis 453. Lycopus 295, 327. europaeus 526. Lysimachia 307. 336. nemorum 463. Nummularia 472. thyrsidora 473. vulgaris 533. Lysimachiaceae 630. Lythrarieae 658. Lythrum 316, 322. Hyssopifolia 514. Salicaria 512.

Macrocystis pyrifera 557. Madia sativa 620. Magnolia 672. Mahernia 680. Mahonia 668. Majanthemum 301. bifolium 429, Malachium (Stellaria) 321. aquaticum 682. Majaxis 346. paludosa 520. Malcolmia 665. Malope 679. Malpighieae 683. Malva 337. Alcea 479. mochata 480. rotundifolia 479. sylvestris 441. Malvaceae 678. Mammea 686. Mammillaria 649. Mandragora 628. Mangifera 641. Maranta 600. Marrubium 330. vulgare 479. Marsilea 565. Mathiola 664. Matricaria 343.

Chamomilla 497.

sativa 446, 642.

Medicago 338.

falcata 478.

Melaleuceae 659.

Melampyrum 331.

arvense 453.

cristatum 467.

pratense 460. sylvaticum 465.

Meliaceae 686.

ciliata 373.

Dutans 374.

uniflora 374.

Melilotus 338. 642.

arvensis 438.

alba 487.

Melica 299.

lupulina 419.

Melilotus officinalis 441. Melissa officinalis 625. Melocactus 649. Melittis 330. grandiflora 433. Menispermeze 614, 673. Menispermum 673. Mentha 327. aquatica 511. arvensis 498. crispa 624. Piperita 624. Pulegium 490. sativa 517. sylvestris 509. Menyanthes 306. trifoliata 425. Mercurialis 353. 355. annua 500. perennis 414. Merulius 554. Mesembryanthemum 654. Mespilus 323, 656. Amelanchier 656. germanica 359. Pyracantha 656. vulgaris 656. Mesua 686. Methoniceae 597. Meum 312. athamanticum 491. Mibora (Sturmia) 297, 298. Mimoseae 647. Mimulus 627. Mimusopeae 634. Millum 298. effusum 377. Mirabijis 612. Moeringia 318. muscosa 476. Moenchia 302. quaternella 409. Molinia 300. coerulea 385. Momordica Elaterium 622. Monotropa 318, 320, Hypopitys 466, 631. Montia 297. 300. fontana 425. Morchella. esculenta 549. rimosipes 549. Morus alba 611. nigra 359. 611. Musaceae 601. Muscari 314. botryoides 411. comosum 456. Myagram 332. perfoliatum 454. Mycelis muralis 621. Myosotis 305. arvensis 421. colling 443. palustris 435. sylvatica 421. versicolor 451. Myosorus \$14, 326. minimus 412. Myrica 610. Myriophyllum 349, 350. spicatum 514. verticiliatum 514.

Myristica 613.

Myrobalanese 658.

Myrospermum 645. Myrrhis 312. aurea 508. bulbosa 508. hirsuta 434. odorata 472. temula 470. Myrtaceae 659.

Najadeae 604. Naphae aqua 687. Narcisseae 595. Narcissus 314. 595. Nardus 295, 297. stricta 373. Nasturtium 334. amphibium 473. officinale 435. palustre 512. sylvestre 427. 435. Nauclea Gambir 618. Naumburgia (Lysimachia) 307. thyrsiflora 473, 630. Neckera 562. Nelumbium speciosum 590. Neottia 346. cordata 465. Nidos avis 430. ovata 433. Nepenthes 605, 613. Nepeta 329. Cataria 479. nuda 511. Nerium 633. Neslia 333. paniculata 426. Nicandra 304. physaloides 497. Nicotiana 628. Nigella 325, 672. arvensis 453. Nigritella 345. angustifolia 508. globosa 448. Nostoc 559. Nostochineae 539. Nuphar 325. lutea 475. Nyctagineae 612. Nyctanthes 634. Nymphaea 325. alba 474.

Odontites (Euphrasia) 331. 627, Oenanthe 308. 638. fistulosa 507. peucedanifolia 507. Oenothera 318. 658. biennis 481. Oldium Tuckeri 547. Oles europaea 634. Oleinae 634. Onagreae 657. Onobrychis 339. sativa 420. Ononis 336, 337. repens 488. spinosa 441. Onopordum 341. Acanthium 480. Ophioglossum 569. Ophrys 346. apifera 470.

1 -0000

Lotus 590.

Ophrys arachnites 449. aranifera 423. facifiora 449. . Myodes 469. Opopanar 637. Opuntia 649. Orchideae 599. Orchis 346. corlophora 423. fasca 433. latifolia 433. maculata 468. mascula 422. militaria 423. Morio 423. pallens 431. palustris 422. pyramidalis 492. ustulata 423. Oreoselinum 309. legitimum 637. Origanum 328. Majorana 497. vulgare 480. Orlaya (Caucalis) 309. grandiflora 637. Ornithogalum 315. arvense 407. luteum 411. umbellatum 421. Ornithopus 339. perpusillus 417. Orobanche 331. coercies 447. Epithymum 459. Galii 466. minor 447. nudifiora 443. ramosa 453. Rapum 439. Orobus 339. albus 414. piger 430. tuberosus 431. verbus 414. Orthotrichum 563. Oryza 592. Oscillatoria 558. Osmunda 569. Oxalis 321, 336, 681, Acetosella 414. stricta 500. Orleya 687. Oxycoccos 318. 617. Oxytropis 338. pilosa 420.

Paconia 672. Palmaceae 598. Palmae 601. Panicum 298. Panax 639. Crus galli 383. glaucum 386. italicum 382. Milium 382. verticillatum 386. viride 386. Papaver 325, 667, Argemone 454. dublum 451. Rhoess 454. somniferum 452. Papaveraceae 666. Papilionaceae 641. Parietaria 301. 349. officinalis 439. Paris 319.

quadrifolia 430. Parmella 555. Parmassia 313. palustris 519. Paronycheae 650. Parviflorae: 435. Pastinaca 310. sativa 478. Pateliaria 555. Patellaria \$55. Paullineae 678. Paulownia 627. Pedicularis 331. palustris 476. sylvatica 425. Pelargonium 680. 186 -12 -, Penstemon 627. Peplis 316. Portula 513. 360 Pereskia 630. Personatae 627. Petasites (Tussilago) 342\_343\_621. Petroselinum 311. Transport sativum 499. Pencedanum 309. alsaticum 637. officinale 326; Silaus 638. Peziza aurantiaca 5492 cochlesia 549. Phalaris 299. arundinaces 380. canariensis 382. Phascum 564. Phaseolus 640. Phellandrium 313. aquaticum .513, Philadelphus 322. coronarius 367. Phleum 299. asperum 383. phalaroides 375. 7 praiense 377. Phiox 626. Phoenix 601. Phormium 598. Phragmites 300. communis 387. Phylloblastae 602. Physalis 304. Alkekengi 437. Phytelephas 601. Phyteuma 305. orbiculare 423. ovale 468. spicatum 430. 13 6 10 Phytolacca 654. fet and. •ยนิสิน hieracoides 481. Pilularia 565. Pimenta 660. Pimpinella 310. Anisum 494. magna 421. Sazifraga 492. Pinguicula 295. alpina 413. vulgaris 425. Pinus 331. (vergl. Abies u. Larix.) Ables 359. alba 359. Cedrus 606. Cembra 607. Deodora 697. Larix 360. Pinea 606. Pumilio 607.

Strobus 607. sylvestris 359. Piper 613. Piperaceae 612. Pistacia 640. Pisum 338. 643. arvense 426. sativum 453. Plantagineae 629. Plantage 301. 639. lanceolata 418. major 482. Platanthera 346. media 418. bifolia 460. chiorantha 451. Platanus occidentalia 363. orientalis 607. Pleurospermum 312 austriaeum 510. Plumbatineae 615. Poa 300. 300. angua 373. compressa 375. nemoralis 377. palmstris 384. pratensis 374. sudetica 377. trivialis 377. Podostemoneze 604. Pohlia 563. Poinciana 646. Polemoniaceze 626. Polemonium 306. coeruleum '438. Polyanthes 598. Polyathia 673. Polycnemum 297. arvense 482. Polygala 337. chamaeburus 414. comosa 449. depressa 431. Senega 627. nliginesa 411. vulgaris 446. Polygalaceae 626. Polygoneae 631. Polygonum 307, 343, 317, 316, 611 amphibium 514. angustifolium 509 aviculare 482. Bistorts 448. Convolvilus 494. dumetorum 497. Facopyrum 494. Hydropiper 510. lapathifolium: 495. mite 514. Persicaria 495. viviparum 448. Polypodium 566. Polyporus 551. Polytrichum 563. Pomaceae 656. Populus 353, 354. alba 360. halsamifera 609. dllatata 360. monilifera 600. nigra 360. tremula 360. Porina 553. Porrum (Allium) 345. Portulaca 322. oleracea 500, 552. Portulaceae 650, 652. Potamogeton 302.

Potemogeton acutifolius 475. 614. compressus 475; 515. crispus 514. densus 514. lucens 514. natans 514. 589; pectinatus 515. perfoliatus 475. 514. pusillus 515. Potentilla 324, 655. Anserina 418. argentea 419. Fragariastrum 409. opaca 414. reptans 442. verna 406. Poterium 350. sanguisorba 420. Prenanthes 340, muralis 437. purpurea 506. Primula 304. 630. acaulis 407. elatior 411. farinosa 425. officinalis 413: Primuleae 630. Proteaceae 607. Protococcus 559. Pranella 330. grandiflora 467. vulgaris 446. Promus 322, 660. Armeniaca 359. avium 359. sylvestris 363. Cerasus 359. Chamaecerasus 365. domestica 359. Insititia avenaria:364. Mahaleb 363. Padus 362. spinosa 365. Psidium 659. Psychotria emetica 618. Ptelea trifoliata 676. Pteris 567. Pterocarpus 644. Pteroselinum alsaticum 520. Puccinia graminis 547. rosae 547. Polegium (Mentha) 328, 624. Pulicaria 344. dysenterica 509; vulgaris 509. Pulmonaria 305. angustifolia:413. officinalis 408. Polsatilla 326. 671. Pultenaea 645. Punica 658. Pycreus 296. Savescens (Cyperus Sav.) 404. Pyrethrum 343. corymbosum 502. inodorum 440. Pyrola 320. chlorantha 462, minor 459. rotundifolia 461. secunda 461. umbellata 631. unidora 466. Pyrus 323, 656. communis 358. Pyraster 362.

Cydonia 656.

Pyrus Malus 358. sylvestris 363.

Quercus 349, 350, 610, Aegilops 611, coccinea 611, infectoria 611, pedanculata 362, Robur 362, rubra 611, Suber 610, tinctoria 611,

Racodium cellare 547. Radiola 302. Millegrana 511. Rafflesia 613. Ranunculaceae 670. Ranunculus 327. 670. acris 422. aquatilis 435. arvensis 426. asiations 670. auricomus 416. bulbosus 422. falcatus 670: Flammula 474. finviatilie 435. heterophyllus 474. lanuginosus 432. Lingua 475. montanus 431. platanifolius 431. polyanthemos: 423. repens 434. sceleratus 474. Raphanistrum segetum 663. Raphanus 332, 335, Raphanistrum 452. sativus 663. Rapistrum perenne 454. Ravenala 601. Reseda 322. 666. luten 439. Luteola 477. Rhamneae 639. Rhamnus 301. 303. 352. 355. cathartica 368, 639, Frangula 367, saxatilis 366. Rheum 652. Rhinanthus 331. angustifolius 481. glaber 447.34 villosus 426. Rhipsalis 650. Rhizoboleae 681. Rhizophoreae 617. Rhizomorpha 548. Rhododendron 319. 632. chrysanthum 632. hirsutum 365. ferrugineum 365. Rhodoraceae 631. Rhus 640: Rhynchospora 295. 298. alba 403. Ribes 303, 352, 355, alpinum 366, Grossularia 362, 649;

nigrum 362.

Riccia 560.

rubrum 362, 649,

Richardsonia 618. Ricineae 675. Ricinna communis 675. Rigidifoliae 605. Robinia 643. Pseudo-Acacla 163. viscosa 163. Roccella tinctoria 556. Rosa 324. 656. alpina 369. arvensis 368. canina 368. cinnamomea 366. gallica 369. rubiginosa 368. spinosissima 368. tomentosa 369. Rosaceae 654. Rosidorae 650. Rotiflorae 629. Rubia 302, 617. tinctorum 442. Rubiaceae 617. Rubus 324. 655 apiculatus 461. caesius 438. Chamaemorus 655. corylifolius 479. fraticosus 506. glandulosus 505. idaeus 461. sazatilis 431. tomentosus 463. vulgaris 461. Rudbeckia 619. Rumex 316. 353. 356, Acetosa 422. Acetosella 417. aquaticus 510. 512. conglomeratus 471. crispus 419. Hydrolapathum 512. maritimus 513. Nemolapathum 504. obtusifolins 487. 513. pratensis 491. scutatus 417. Ruta 676. Rutaceae 674.

Sabulina (Arenaria) 321. tenuifolia 682. Saccharomyces fermentum 547. Saccharum 592. Safran des Indes 600. Sagina 302. procumbens 451. Sagittaria 351. sagittifolia 474. Sagus 601. Salicornia 294. herbacea 527. Salix 295, 351, 352, 354, 355. alba 361. amygdalina 361. aurita 362. babylonica 363. caprea 360. cinerea 361. daphnoides 360. fragilis 361. Helix 361. incana 361. parvifolia 362. pentandra 362. phylicifolia 362.

Saliz parparea 360. repens 362. Russeliana 361. triandra 361. viminalis 361. vitellina 361. Salsola 307. 653. Kali 527. Salvia 295. 330. 625. glutinosa 509. officinalis 625. pratensis 421. verticillata 453. Salvinia 565. Sambueus 313. Ebnius 370. 479. nigra 365. racemosa 367. Samolus 305, 631. Valerandi 473. Sanguinaria 667. Sanguisorba 301. officinalis 490. Sanicula 308. europaea 461. Santalaceae 606. Santalum album 606. Sapindaceae 677. Sapindus 678. Saponaria 320. officinalis 484. Vaccaria 495. Sapotaceae 634. Sargassum bacciferum 557. Sarmentaceae 596. Satureja 328. hortensis 498. Saxifraga 320. Aizoon 436. cespitosa 417. granulata 447. Hirculus 520. oppositifolia 436. Tridactylites 409 Saxifrageae 648. Scabiosa 301. arvensis 445. columbaria 487. succisa 491. Scandix 312. Cerefolium 637. odorata 637. Pecten 452. Schelhammeria 348. cyperoides 403. Scheuchzeria 317. palustris 474. Schizanthus 627, Schizocarpicae 669. Schoenus 296. ferrugineus 397. nigricans 396, 390. Scilla 315. amoena 411. bifolia 408. maritima 598. Scirpus 296. acicularis 401. Bacothryon 402. cespitosus 396. compressus 400. lacustris 401. maritimus 403. mucronaius 404. ovatus 403. palustris 402, setaceus 402.

sylvaticus 395.

Tabernaemontani 402. uniglamis 396. Scitamineae 600. Scieranthus 318. 320. annuns 426. 651. perennis 426. Scolopendrium 367. Scopolina 306. atropoidea 415. 628. Scorodonia (Teucrium) 328. Scorzonera 340. hispanica 427. humilis 423. muricata 439. Scrophularia 332. aquatica 527. nodosa 462. Scutellaria 330. galericulata 515. minor 505. Secale 298. cereale 378. Sediflorae 648. Sedum 321. acre 437. albam 436. dasyphyllum 436. reflexum 437. sexangulare 437. Telephium 480. villosum 432. Sclinum 309. Carvifolia 507. palustre 637. Sempervivum 322. arachnoideum 477. globiferum 477. hirtum 477. mentanum 477. tectorum 477. Senecio 342. 343. 344. alpinus 465. erucaefolius 481, Fnehsil 503. Jacobaea 447. nemorensis 465. paludosus 515. sylvations 506. viscosus 481. vulgaris 407. Serratula 341. stinctoria 503. Seseli 311. blenne 523. Sesieria 299. coerulea 373. Setaria (Panicum) 298. 592. glauca 386. italica 382. verticillata 386. viridis 386. Sherardia 302. arvensis 495. Sicyos 622. Sideroxylon 635. Silans 311. pratensis 490. Silene 321. gallica 457. inflata 445. linicola 454. noctifiora 426. nutans 420. Sileneae 682. Simarubeae 677 Sinapis 334. 665. alba 455. arvensis 426. nigra 473.

Siphonia elastica 675. Sisymbrium 334. austriacum 431. officinale 442. Sophia 442. strictissimum 468. Thatlanum 412. Sium 312. angustifolium 313. Falcaria 497, 638. latifolium 513. repens 638. Solamaceae 628. Solanum 304. 345 Dulcamara 436, 472. nigrum 452. tuberosum 494. 629. Soldanella 304. alpina 423. Solidago 344. Virgantea 506. Solorina 555. Sonchus 340. 341. arvensis 454. asper 499. oleraceus 427. Sophora 645. Sorbus 323. 656. Aria 363. aucuparia 363. domestica 364. terminalis 363. Soymida 687. Sparganium 345. natans 514. ramosum 475. simpler 514. Spartium 337. 336. Scoparium 366. Spergella (Spergula) 321. nodosa 652. saginoides 419. Spergula 314. 321. arvensis 456. nodosa 493. pensandra 411. saginoides 449. Sperguleae 651. Spermacoceae 618. Sphaeria rosae 545. Sphaerococens 537. Sphagnum 565. Spigelia 634. Spinacia 633. Spiraea 323, 353, 356, 653, Aruncus 463. Filipendula 451. Ulmaria 445. Spiranthes 346. aestivalis 489 autumnalis 519. Splachnum 563. Spondias 641. Stachys 329. aipina 503. annua 499. germanica 439. palustris 436. rects 419. sylvatica 462. Stalagmite 685. Stapelia 632. Staphylea 307, 313, pinnata 366, 675. Statice (Armeria) 613. Stellaria 313, 321, 682. aquatica 472. clauca 445.

1 -0000

Stellaria graminea 440. 651. Holostea 418. media 406. nemorum 431. uliginosa 474. 651. Stellarineae 681. Stellatae 617. Stellera 317. Passerina 521. Stelliflorae 632. Sticta 555. Stillingia 675. Stipa 298. pennata 375. Stratiotes 353. 356. aloides 513. Strelitzia 601. Streptopus 316. amplexifolius. 466. Strobliaceae 606. Strutiopteris 567. Strychnos 633. Sturmia minima 373. Styphelieae 630. Styraceae 634. Succisa 301. pratensis 306. 616. Sumachineae 640. Swertia 306. perennis 493. Swietenia 678. Symphytum 305. patens 446. officinale 445. Synanthereae 618. Synchlamydeae 603. Synpetaleae 614. Syringa 294, 634. vulgaris 367.

Syrop capillaire 568.

Tagetes 620. Tamarindus 646. Tamarix 320. 336. 654. germanica 473, 512. Tamus 597. Tanacetum 342. Balsamita 619. vulgare 473. Taraxacum 621. Taxineae 605. Taxodium 607. Taxus 354, 355, baccata 360. Tectona 625. Telephora 550. Ternstroemicae 684. Terra Catechu 601. japonica 601. Tetradynamae 662. Tetragonia 654. Tetragonolobus 338. siliquosus 423. 642. Teucrium 328. Botrys 477. Chamaedrys 477. montanum 476. Scordium 519. Scorodonia 465. Thalamanthae 662. Thalictrum 326. aquilegifolium 431. flavom 490. galioides 492. minus 437. Thea 684.

Theaceae 683. Theobroma 680. Therebinthaceae 640. Thesium 303. Linophyllum 424. montanum 414. pratense 449. Thiaspi 334. arvense 409. montanum 414. perfoliatum 406. Thrincia 621. Thuja occidentalis 360. orientalis 360. Thunbergia 628. Thylachocarpicae 662. Thymeleae 608. Thymus 328. lanuginosus 488. serpyllum 488. vulgaris 624. Thysselinum 309. palastre 493. Tilia 324. 684. europaea grandifolia 363. parvifolia 364. Tiliaceae 684. Tilliflorae 681. Tillandsia 595. Tithymaleae 674, Toficidia 317. calyculata 452. Torilis 309. Anthriscus 479. helvetica 494. Tormentilla 324. officinalis 450. Tortula 564. Tradescantia 594. Tragopogon 34Q. major 448. pratensis 422. Trapa 301. natans 513. Tremella Nostoc 549. Trevirana 628. Tribulus 320. 678. terrestris 478. Trichoderma viride 545 Trientalis 317. europaea 451. Trifolium 338. 642. agrarium 493. alpestre 424. arvense 494. campestre 496. fillforme 447. fragiferum 445. hybridum 445. medium 469. montanum 422. ochroleucum 448. pratense 421. procumbens 422. repens 421. rubens 449. spadiceum 508. Triglochin 316. palustre 450. Trigonella foenum graecum 642. Triodia 299. decumbens 381. Triticum 298. 378. canicum 380.

dicoccum 378.

Triticum atratum 378. monococcum 378. repens 379. spelta 378. spelta muticum 378. aristatum 378. vulgare 378. Trollius 327. europaeus 423. Tropacolum 680. Tuber Cibarium 548. Tubercularini 347. Tubiflorae 623 Tulipa 315. sylvestris 422. Tulipaceae 597. Turgenia latifolia 637. Turritis 335. glabra 431. Tussilago 344. 354. 355. alba 414. alpina 508. Farfara 408. fragrans 621. Petasites 408. Typha 348. 351. angustifolia 589. latifolia 475.

Ulex 336, 337. europaeus 366. Ulmus 302, 307, 318, 612, campestris 360. Umbelliferae 635. Unoneze 673. Uredinei 547. Uredo Carbo 347. Caries 547. effusa 547. Rubigo 547. Urtica 348. 332. 355. dioica 487. urens 486. Lirticaceae 611. Usnea florida 356. Utricularia 295. intermedia 474. minor 474. vulgaris 514. Uvaria 673.

Waccinium 318. 319. Myrtilius 430. Oxycoccus 452. uliginosum 425. Vitis idaea 432. Vaillantia 617. Valeriana 297, 352, 355. dioica 421. montana 432. officinalis 439. tripteris 436. Valerianella 297. Auricula 495. olitoria 412. Vallisneria .590. Vanilla 599. Varifiorae 635. Vaucheria 557. Venosae 608. Veratrum 317. album 508. 596. Sabadilla 596. Verbascum 304. 306.

Verbaseum Blattaria 492. Lychnitis 481. nigram 485. thapsiforme 485. Thapsus 478. Verbena 295, 328, 331, 625, citriodora 625. officinalis 480. Verbenaceae 625. Veronica 295. agrestis 407. Anagallis 474. arvensis 407. Beccabunga 435. Buxbaumil 412. Chamaedrys 410. dentata 424. hederacfolia 407. montana 429. praecox 412. prostrata 458. scutellata 476. serpyllifolia 418. Tenerium 418. triphyllos 412. prticaefolia 429. verna 412. Viburnum 313. Lantana 366. Opulus 366. Vicia 338. 643. angustifolia 456.

Craces 470. dametorum 460. Faba 497. lathyroides 410. pisiformis 460. sativa 426. segetalis 426. sepium 419. sylvatica 464. tenuifolia 443. Victoria regla 590. Vignea 348, 352, 355, 390. (vergl. Carex). Villarsia 305. nymphoides 514. Vinca 306. minor 410. Viola 303. 345. 665. arvensis 426. bifora 462. canina 414. hirta 413. mirabilis 413. odorata 406. palustris 425. tricolor 446. Violarieae 668. Viscum 352. 355. album 411. Viteze 639. Vitis 303. 639. vinifera 364.

Volkameria 625. Vuipia 294. 295. Myuzus 380.

Weissia 564. Wintera 673.

Manthium 351.
Strumarium 482.
Xylaria
hypoxylon 343.
Xylopia 673.

Zamia 570.

Zamichellia 347.
palustris 514. 589.

Zanthozyleae 676.

Zea

Mays 345. 383. 496.

Zingiher

Cassumanar 600.
officinale 600.
Zerumbet 600.

Zingiheraceae 600.

Zinnia 620.

Zastera

marina 589.

Zizyphus 639.

Zygophylleae 678.

## Negister der deutschen Namen.

Es ift immer diejenige Seitenzahl angegeben, wo die aubführlichste Beschreibung ber Art zu finden ift: 300 par. 345 an beziehen fich die Zahlen auf die Charasterifit ber Familien.

Matblume 632. Mcacie 643. gemeine 363. Riebe 363. Aderbohne 497. 643. Aderrettig 452. Aderfalat 297. 412. gemeiner 497. großer 495. Adertrefpe 379. Aberblätterige 608. Aberpily 551. Abletfaren 567. Aehnlichblüthige 648. Affenbrobbaum 681. Ablliriche 362. Mhorn 318, 678. Berg. 363, Acto. 363. Epige 362. Migoibeen 652. Ajacou Gummi 641. Mfazie 642. Mielen 325, 671. gemeine 432. Mlant 344. gebrauchlicher 491. rauhblätteriger 405 weibenblatteriger 303.

Albucea 315. 421. Mlgen 556. Altanna 657, Alfannawurzel 626. Mice Gummi- 598. hundertjährige 595. Sol3 675. Alphatfam 319, 365 Alpenhedentiriche 367. Alpenfresse 333. 471. Alpentoje 369. 632. Allp Johanniebeere 352. 355. 366. Alplattich 312. 343. 508. Altraung flance 624. Amoranth 297, 305, 345, 319, 633. ährenblüthiger 482. 501 erbbeerfrinatabnlicher 498, 501. Amarellen 661. Ampier 316. bainliebenber 504. Inaulbluthiger 471 fraueblatteriger 419. meerstranbliebenter 513. Sauer. 353. 356. - fleiner 417. Schille 417 Wiefene 422. flumpfblatteriger 487. 513.

miejenliebenter 491. mafferliebenber 510. Baffer. 512. Ananae 595. Ananabichwertel, Fam ter St. gemeiner 479. Andromete 319. 411. Anemone 326, 670. Hain- 414. bahnenjußblüthige 415. Balt- 428. Angelifa 308. 638 Angosturarinde 677. Animebarz 646. Anis 494. Aniepily 551, 552 Apfelbaum 323, 358. malapischer 659. Apfelmood 563. Apfelfinen 687. Aphobill 598. Apochneen 632 Apritojenbaum 359. Gorten. 661. Araf 592. Ardil 555. Aretapalme 601.

5-000L

Aretie 630. Armleuchter 347. 558. 604. Arnotto 669. Arone, Fam. ber, 589. Aronewurz 350. 429. Arracaticha 637. Arrow-root 601. Artischode 621. Arve 607. Ajand 637. Aichenpflanze 344. 411. Aetlepiadeen 632. After 620. Imoce 561. littich 370. 479. Lugentroft 331. gebrauchlicher 489. gelber 492. rother 498. Aurilel 630.

Bachweibe 360. 361. Batian 673. Barenflau 310. 628. falscher 444. Barenlauch 429. Barentraube 319. 463. Barlapp 569.
Barlappe, Fam. ber, 604.
Barwurz 312. 491.
Balbrian 297. 352. 355.
Berg. 432.
breiblätteriger 436.
gegräuchlicher 439.
getrenniblüthiger 421.
Balgpilze 548.
Baljam Barlapp 569. Baljam Copaivas 647. von Metta 641. von Peru 645. Tolu- 645. Balfamine 303. 667. wilte 504. Banane 601. Bandgras 592. Bandweibe gelbe 361. Barbenfraut 335. 435. Barthaufie 341. frubblühenbe 426. stinkende 419. Bartstechte 556. Bartgrad 298. 385. Bartmood 563. Basilienthym 330. 624. gemeiner (Calaminthe) 488. Batate 626. Bauchpilze 548. Bauernsenf 333; bitterer 497. nadtstengliger 409. Baum ber Reisenben 601. Baumol 534. Baumwollenstaube 679. Becherblüthler 629. Becherblume 350. 420. Beerenobst 359. 364. Beermispel 656. Beisuß 342. Belt: 489. gemeiner 485. pontischer 489. Beinwell 305. 445. rother 446. Bellie, gefüllte 620. Benedictenwurz 655. Benzee 634.

Berberige 364. 667.

Bergahorn 363.

Bergamotol 687. Bergamotöl 687.
Bergheilwurz 638.
Bergfellerie 309. 523.
Berteroe 333. 437.
Bertram 343. Beruftraut 344.
canadisches 516.
jcharses 439.
Besenpfriemen 424. 643. Betel 613. Betle 601. 400 Betle 601.
Betonie 329. 492.
Bilsentraut 306.
schwarzed 439.
Bingeltraut 353. 355.
ausbauernbes 414.
jähriges 500.
Binse 296. 388.
Borstene 402. Borsten 402. eisornige 403. einspelzige 396. sleine 402. nadelsörmige 401. rasenbilbenbe 396. See, 401. stadelspitgige 401. Sumpf. 402. Sabernamontanische 402. Walb. 395.
3usammengebrüdtährige 400.
Birte 349. 350.
graue 362.
bangende 362. Birfentheer 610. Birtenreigter 553. Birnbaum 323, 358. Birnfraut 320, 464. Bisanfraut 319, 321, 408. Bitterfüß 436, 481. Bitterfüß 436, 472. Blafenftrauch 613. Blajentang 556. Blattbiftel 649. Blattleimer 602. Blattreichen, Fam. ber, 612. Blaubolz 646. Bleiwurz 615. Blendbaum 675. Bligpulver 569. Bluthentange 557. Blumenbinje 319. 474. 590. Blumentoht 666. Blumenrohr 601. Bluthirje 298. 383. miedergestredte 386. Blutlungenmood 555. Blutschwamm 548. Blutetröpfchen 326. 431. Boabob 681. Bodebart 340. 422. Bodeborn 303. 370. Bodebornflee 642. Botentoblrabe 426, 665. Bohne 644. Nder. 497. Bufch. 644. Reig. 644. Geuere 644. Gattene 641. Gau. 497.
Gomint. 614.
Gtangen. 644.
Zwerg. 644.
Wosse 644. Bohnentraut 328: 498. Bohnenbaum 337: 338. 525; 643.

Boreisch 304. 456. Borfitolte 309. gemeine 479. Borftengrad 295: 297: 373. Borftenhirfe (Girfe) 298: Borftenriet 296. (roftfarbiges Anopfgras 397.) Bovist 548. Brachsentraut 565. 589. Bräunewurzel 444. Brand 547.
Brandpilze 547.
Brandweide 360.
Brasslienholz 646.
Braunwurz 332. tnotensteingliche 462.
Inotensteinbeide 462.
Braut in Haaren 672.
Brechnuß 633.
Brennnessel 348. 352. 355. ächte 486.
geirenutblüthige 487.
Breistlenholz 646.
Brodfruchtbaum 611:
Brombeere 324. 656:
bereiste 438.
brüfentragenbe 503:
bichtstachlige 461.
silzige 463. ächte 486. gemeine 461. baselblätterige 479. Himbecre 401. itrauchartige 506. Bruchfraut 308. behaartes 478. glattes 478. Brudweite 361. Brunelle 330. gemeine 446. großblumige 467. Brunnenfresse 334. beiblebige 473. gemeine 435. jumpfliebende 512. Walde 427. 435. Brunnenzopf 518. Brunkbeere 639. Bruftbirnen 686. Buche 349. 350.
Sage 350.
Sain 362.
Peoth 362.
Weiß 362.
Buccoblätter 677.
Buchenpilz 552.
Buch 670.
Buchweizen 494. 651.
Busphopne 613.
Burzelborn 478.
Buschweite 361.
Butternuß 681.
Butterreph 426.
Büttmericen 680. Buche 349. 350. 125 - 121 - 13<u>1</u> Büttnerieen 680. Cacaobaum 680.

Cacaobutter 680. Cachibouhars 641. Cacteen 649. Cajeputöl 659. Calaminthe 330, gebräuchliche 487. gemeine 488. großblumige 510. Calicebrahölzer 687. Camellie 6.1. Campfer 614. Canariensamen 392. Caragheen 557.

-000U

Carbamomen 600. Carbone 621. Carviol 666. Carpophpllaceen 682. Caffieen 645. Capennepfeffer 628. Ceder 608. Cebrool 687 Ceibabaum 691. Chamburu 622. Chamille 343. ächte 497. Farbe. 451. Sunde 439. romijche 620. Chambignon 552 Chauffeepappel 360. Chinarinde 618. Chorolade 680. Chocolabeblumchen 626. Chriftblume 671. Christophetraut 672. Christuspalme 675. Cichorie 620. Ciftbluthler 668. Ciftrofen 669. Citronenbaum 687. Cochenillelaus 649. Coloquintben 622, Conferve 558. Conferen 607. Conjugaten 558. Conringie 335. Corallenbaumden 629. Corallenpitg 550. Corallenmurgel 504. Corinthen 639. Crotonol 675. Erpptogamen 544. blattbilbenbe 560. Bellen. 544. Eureumegelb 600. Copergrafer, Fam. ber, 593. Coperngras 296. braunes 404. gelbliches 404. Enpreffen 607.

Dablie 619. Dattelpalme 601 Dattelpflaume 634. Decanbolle 573, Dill 310. 457. Dintel 378. Dioemeen 677. Diptam 319. 420. 677. Diftel 341. barflauähnliche 502: frause 484! mastirte 524. nidenbe 484. verblühte 436. Distelfalat 340. 341. Feid. 454. Bemüfe. 427. rauber 499. Dolbengemachfe 635. Dotterngewachte 635.
Doppelbeutige 606.
Doppelfrone 344. 510.
Doppeljame 334. 484.
Doften 328. 480.
Dotterblume 327. 416.
Dotterreps 332. 426. Dotterweibe 361. Drachenbaum 398. Drachenblut 598, 601, 644, 675. Drattelbaum 304, 423, Drebabre 346.

Drehahre
berbstblüthige 519.
Sommer 489.
Drehblüthler 632.
Drehmood 563.
Dreizad 316. 450.
Dreizahn 299. 381.
Drüfengriffel 342. 464.
Drhahe 324. 438.
Dürlizze 364.
Dürrwarz 344. 481.
Duftlattich 621.
Durchwache 638.

Durchwache 638. Ebenholzbaume 634. Chereiche 363. Chermurg 341. gemeine 480. stengellose 516. Ebeltanne 606. Chrenpreie 295. Ader. 407. Bachbungen. 435. Berg. 429. Burbaum'icher 412. breiblätteriger 412. ebler 418. epheublätteriger 407. Feld: 407. frühblühender 412. Frühlinge: 412. Gamanber: 410. Gauchbeil. 474. gegabnter 424. neffelblätteriger 429. niedergestrechter 458. quenbelblätteriger 418. schilbfrüchtiget 476. Eiben, Fam. ber, 605. Eibenbaum 354. 355. 360. Eibisch 337. 679. gebräuchlicher 440. raubblätteriger 419. Eiche 349. 350. 610. Kärber- 611. Galläpfel- 611. Sort 610. Anopper- 611. Commer. 362. Stein. 362. Erauben. 362. Winter 362. Eichelfaffee 610. Cierpily 551 Gierpflanze 629. Ginbeere 319. 430. Ginblatt 313. 519. Gintorn 378. Eifenbut 326. 671. gelber 465. gemeiner 462. langhelmiger 505. Effenfraut 295, 328, 331, 480. Eielraut 654. Elemibarg 641. Elephantenfuß 597. Elephantenläufe 641. Elfenbein vegetabilische 601. Elsenbeinpilz 552. Eirige 656. Elfebeerbaum 363, 656. Emmer 378. Binter- 378. Endivien 620. Endlicher, St. 574. Spftem 576 ff. Engelfuß 566.

Engelmurg 310. 639.

Engelwur: achte 510. gemeine 510. Entengrübe 589. Engian 302. 306. 307. aufgeblasener 451. deutscher 533. Keld 533. Frühlinge 410. gelber 492. gewimperter 533. bunbemurgerblatteriger S freugblumiger 487. Lungen. 520. Ephemerum 306. hainliebendes 630. Epheu 303, 365. Erbie 338, 643. Feld. 426. Richer: 644. Roch: 453. Epargel- 423. Erbselen 668. Erbienmeblibau 548. Erbienstrauch 643. Erdapfel 619. Erbbeerbaum 631. Erbbeere 324, gemeine 417. 428, bobe 428. Sügel. 428. Erbbeerfpinat 294. 307. fopsblüthiger 499. ruthenzweigiger 499. Erbe, japanische, 601, 647. Erbmandel 593. Erdorseille 555. Erdrauch 337. 666. gemeiner 426. Baillant'icher 426. Erbicheibe 630. Erle 349. graue 360. ichwarze 360. Ervenwürger 331. blauer 447. gemeiner 439. Sanf. 453. Meiner 447. labfrautwurzliger 466. nadtblüthiger 443. quenbelwurzliger 459. Eiche 294. 348. 352. 355. Blütben, 631. gemeine 361. Eebragun 619. Ejelebistel 341. 450. Efelegurte 621. Efparfette 339, 420. Cipe 360. Eiper 645. Effigrofe 369.

Fadelvistel 649. Kabenalgen 558. Kabenalgen 558. Kabenpilze 547. Kabenpilze 547. Kahnenhafer 382. Kaltenpilze 551. Kamilien, natürliche.

beren Charalteristik 588 k. Karbhölzer 646. Karren 565—570. Kaleppilze 547. Kaulbaum 303. 367. Keberharz f. Rautschut 611 Keigenbäume 611. Keigenbäume 611.

Seigmargenfraut 327. Seilengras 299. njungtas, glanggrafahnli-des 375.) Fe1be 361 elbaborn 363 Felbchamille 411.

belberbie 426. belfenbirne 323, 366. Felfenborn 366 vetfenbetter 334, 436. ferichel 310, 499. #Baffer- 513. Bertelfraut 340

geffedtes 469. glattet 499. frartmurrliget 468. fernambudbolg 646.

eettbenne 321 abftebenbblatterige 437. Dictbiatterige 436. Mauerpieffer 437. fechledige 437.

wundenbeilente 480. gottige 452, iettfraut 295. 211pen. 413

gemeines 452. iettstenbel 347. 451. ieuerbuich 656. fenerfilie 448. ieuerichmamm 551.

richte 359: iichtenfpargel 631, rieberfler 306, 425, rieberrine 618. immeln 612 ingerbut 332 odergelber 431.

rother 464. ichmefelgelber 465 fingerfraut 324, 655. bunflet 414

er bbeerabnliche 8 409 Grublinge. 406. Banfe. 418. Priechenbes 442 filbermeifes 419.

fifrtbolg 641. iiftelpils 550. Reufeelanber 598.

ilachegemachie 685. ilachefalat 297, 300, 425, ilachefeite 302, 307, 654. gemeine 488. leinmurgende 495 quenbeimurgenbe 492.

ilechten 554. ilteber 294. fpanifcher 367. iliegenfalle 633. 669. iliegenfchmamm 352. ilodenblume 345. Berg. 429.

bornige 484. grindblumenartige 446. phragtide 506. tijpenblittbige 489.

flabfraut 344. meined 500 Rubr. 509 flobfamen 629. flugbranb 547. flügelfilge 348. 520. Getberbaume 640. Germer 317 508. Mauer- 383 Gemmer. 378

fechegritige 378. Binter. 378

Bemurglilien, Fam. ber. 600. Bemurineifenbaum 659.

Mugbafer 383. Aluthfrauter 569. Frangofenbols 678. Rtauenichub 347. 431. Reofchif 353. 356. 513. 590. Rroichiofiel 317. 513. 500. Grublingemide 410.

gelblicher 380. Budefdmangblume 653.

Gateliahnmose 564. Gabelebbafer 386 Gabrungepily 547. Bagel 610 Manichul 307, 653

Baftarb: 496. 500. graugrüner 501 guter Beinrich 418. rother 500. ftabrifder 500.

ftinfenter 486. Dieljamiger 496. 501. meifer 458. 501. Ganieblumden 343, 406. Chanfelobl

Gaieblatt 303 Gaitraute 642 Galgant 600. Ballertalgen 559.

Gallertpifge 549. eidenblatteriger 477

Anoblauch, 519. Bantblumige 614. sother 454 Befüßpflangen 565

Geinblepflange 647 Geborntfrüchtige 648. Geigenbare 606.

Beisbart 323, 353, 356, 463, 656, fnollenmurgliger 451. Bicien. 445. Beieblatt 303. milbes 370.

30bmc8 370. Beieblattgemachie 615. Beiefuß 310. 470. Gelbbitterbaume 676. Gelbbols 687 Belbreigel 664. Gemuietebl 665

Gemuriftraucher 612. Bichtbeere 364 Bidtrole 672. Giftbaum 611. Giftbeere 304, 497.

Biftlitien, Fam. ber, 596. Giftlold 379 Biftfumad 640 @ilbftern 315. 598.

Ginfengmurgel 639 beutider 420. baariger 429. Miril- 424

@fanggras 299 rebrattiace 380. Glastitide 661. Glaefraut 301. 348. 439. @latidmal: 294. 527. Gleichformige 657 Gleifie 311. 496

Glieberfarren 569. 605. Gledenblume 305. arfnaufte 438. manbelblätterige 460. raube 483

Napungel. 460. rapungelartige 483. runbblatterige 436. meitoffene 445. Glodenbut 564. Gledenlauch (Lauch) 315. Glodler, achte 622. Gnabenfraut 295, 332. 451.

Golbhaar 518. Golbhairt 382 Golblad 664. Golbneffel 329. 415. Golbregen 643. Golbruthe 344. 506. Bolbmurg 462.

Granatbaum 658. Grafer 372, 590. fauere 388, 593. Grasmurgeln

rothe 593 Gretchen im Buid 672. Grinbfraut 301. abgebiffenmurgliges 491. Selt. 445.

taubenfarbigee 487. Grunbbinje 296. 402 Grundbeil 637. Grundfefte 341 grunliche 455. ametiabrige 491. Guajatholger 678.

Bugnaba 659 Günfel 328. baariger 420 friechenter 410. 3merg. 438 Bugudeblume 421.

Gummi Migcou. 641. Miner 598 Ammoniat 637.

azabiides 647. elafticum 670 Gunberbium 675. Balban 637. Genttá 685. Rine 660 24c 644. Labanum 669 Genegal 647. Fragant. 642. Gummiguttbaum 685. Gunbelrebe 329. 406. Gurte 622. Guter Beinrich 418. Guttapercha 635. Guttiferen 685.

Maurer. 495 friechenbes 448. Daarflechtpilge 548. Baarmunenmood 562. paarftrang 309, 526. aberichlebe 364 abichtefraut 341 abgebiffenblatteriges 469. abgebiffenmurgliges 431. alpenliebenbes 465. bolbenblutbiges 526. feljenliebenbes 437. gemeines 438. glattee 507 bafenobrblatteriges 437. bobes 417. mauerliebentes 460. Raufobrden. 422. meergratblatteriges 472. nietriges 437 aveifches 506 deinbolbenblittbiges 450. umpfliebenbes 447. Safer 300, 382. boppelter 382 Rabnen. 382. Rlug. 383, Gabeled. 382, gemeiner 382. Glatt. 378, Golb. 382 Siinene gegranter 382 ungegranter 382. Safregraf baariges 374. Biefen. 376. großes 448. aferichiebe 364. paftbolbe 309. breitblatterige 452. großblumige 494. mebrenabnliche 452. agebuche 350. 362. Mdet. 426. beibblatteriger 474. Berg. 431. brennenber 474 flufliebenber 435. giftiger 474. Priechender 434. platanenblatteriger 431. icharier 422. vielblutbiger 423 mafferliebenber 435.

1

Regifter ber beutiden Ramen. pabnennsy wolliger 432. Zungen. 475. zwiebelwurzliger 422. habnenlamm 331. glatter 447. abtriger 426. abnenfammblu arbeforn 651. ainbuche 36Z. ainfimie 314. gemeine 392 größte 394. baarige 392 meißlichtübente 399. paleragen 657. pani 332, 355, 442, 612, partriegel 301. rether 369. afelftraud 349. 350. 365. Safelmurg 32 afelmut; 322, 408. hafenlattich 339. 441. langblatteriges 462. runbblatteriges 455. Richelblatteriges 517. Safenfalat 340 Mauet. 437 rotbblübenber 506. Saubechel 336. bornige 441. friechenbe 488 ausichwamm 554. Sauemurzel 322. bergliebenbe 477. emeine 477 fugeltnefpige 477. raubbaarige 477. fpinnmebblatterige 477. autalgen 557. autpilge 549. bedentiriche 367. Mlpen. 367 ichmatzbeerige 368. edenrofe 368 bedfamenftrauch 336. 337. 366. 643. Seberid 335 burdmadfenblatteriger 452. geichweiftblatteriger 454. Rnoblaud. 410. ladblatteriger 419. pippaublatteriger 417. Seibe 318. 631. Bejen. 631. belliothe 431. Sumpf. 631. Beibenblutbige 631. gemeines 518. pribelbrere 318. 319. 430. priltraut 305. 345. 461. Berg. 487. ellerfraut 409. elmfraut 625 nnaftraud 658. erbftrojen 679 Derminie 345. 449. herrenpilg. 550. bergfiriche 661. helperiben 686. Derenfraut 294.

alvenliebenbes 461. gemeines 503.

eremmehl 569. hibiacua 679 imbeere 364, 461 immelfabrteblamden 334. 20 Bergiellerie 523. Siridumge 567. Sirie 298. 382. graugrime 386 Bubnet. 384 niebergeftredte 386. aurtiblutbige 366. Sittentaide 334. 410. Sobltotter 454. 664. Sobligabn 329. Hder. 498 bunter 497 raubbaariger 484 meichhaariger 484. Baffer, 366 Sellunber 313 gemeiner 666 Trauben- 367 Soliaptel 363, 656 helibirne 362 656 holifernpili 549 wolliges 377. Serien 353, 355, 510 hernblatt 350, 475 hernblattgemadie 604 horntopiden 327. 412. Well: 409. fünimanniges 406. flebriges 425. fleinblutbiges 411. Subnerbirie 298, 384, 580 Sullenfruchtler 641 Sufrifentlee 339. 420. Buflattich 314. 354. alpenliebenber 506 gemeiner 408 großblatteriger 406 meißer 414 Sunteblume 340 Mlben- 438. berbftblutbige 491 taube 305. 422 raubbeerige 485 ichmalblatterige 491 buntechamille 343, 439 unbepeterfilie 496. bunbbquedengras 380 unbergie 368 hunbemurger 632 huntejabn (Gras) 296. 361. Duntejabn (3miebelptaur 2. 4/17 Suntejunge 305. 417 Sungerblumden 334. gelbblutbiges 400. Sutpille 550. Marten. 598 Mustat. 458

Stacinthe Stern. 408. Trauben. 413.

Scacopflaume 658. Igelbiftel 649. Gelfamen 305. 438. gerietelbe 318. 590. äftige 475. einfache und fcmimmende 514. immenblatt 340. 438. gelbmeißes 522. fandliebentes 518. ammortellen 619. Indigopflanze, achte 643. Indigoffrauch, falfcher 649. Indifch Roth 555. ingmer 600. frieschwertel. Fam. ber, 594. delandisch Mood 555. lagua 601. dalaprenvulver 626. aemin 634. Le langer je lieber 617. Berufalemeartijcode 619. job 357. Sohanniebeere 303. 364. Alpen- 352. 366. fcwarze 364. Johanniebredbaum 646. Sohannietraut 325. 339. bergliebenbes 503. Durchstochenblatterigee 485. nieberliegendes 438. taubhaatiged 503, ichones 503. vieredigstengliches 503. vierflügeliges 512. Bohanniemurzel 368. fonquille 595, Jubeben 639. judtenleber 610. Judadbaum 646. Judaeohr 549. Judenborn 639. zuvendorn 639. Zudenkirsche 304. 437. Zungsernvilz 552. Zungsernrebe 303. 477. Zusseu. Lorenz von, 573. Zuvianüsse 660.

Stälberfronf 312. goldenet 508. rauhstengliger 434. toumelerregender 470. mobliciechenber 472. miebelmurgliger 508. Kafepappel 337 heilfame 479. rundblätterige 479. Walds 441: wohlriechende 480. frändenblüthler 609, Gariorfeone 347. haiferling 552. Kaiserwurz 505. Kalmus 316: 475. 580. Kammgrae 207, 375. Kampedeholj 616. Kampferbaum 614. Ranarienfamen 299. 382. Rannenträgn 613. Rappern 668

Schm idlin, Botanit.

Rapuzinerfreffe 680. Rarben 301. baarige 504. Raubs 495. walbliebende 511. Rardobenedicten 619: Raroben 6462 Kartoffel 494. Krantheit 547. 629. Raefarillbaum 675.3 a than Raffavi 676. Raftanienbaum 350. Rofe 363. Jahmer 359. Ratechubaum 647. Ratenmunge 329. nadte 511. Rauenwedel 570. Rautidufbaum, achter 675. Reimpilze 546. Relichblutbige 635. Berge 424. Rellertuch 547. Stelp 557. Rermeebeere 654 Rernobst 358, 656: Rernobstfrüchtler 056. Reulengras 300. grauliches (Schmiele) 143. Reulenpitze 550. Riefer 351. 359. Rienruß 606 Rino 652. Riridenbaum 660. Mbl. 362. Rornel. 364. Mahaleb. 363. Sauerweichsel. 359. Stein. 363. Giff. 359. Süßweichsel 359. Erguben. 362. 660. Bogel. 363. 3merg. 661. Kirichlorbeer 660. Rlatschrofe 325. 454. Rlebacacie 363. Rlebfraut 440. Alce 338. 642. Alpen: 424. Baftarb. 445. Berg. 422. 4 blaggelber 448. braunbluthiger 508. Erdbeer. 445. fabenformiger 447. Feld: 496. Gold: 493 Hafens 494. Hafens 419. Hugerns 420. Lugerns 446. mittlerer 469. niederliegender 422. rothlicher 449. Schneden 478. Schoten. 420. Stein: 642. Felt: 438. gebrauchlicher 441. Güß. 338. meißer 421 Wiesen. 421. Aleinbluthige 635:

Rleinling 302. 452. Rlette 341. gemeine 480. filzigblätterige 480. Knabenfraut 346. blaffes 431. braunrothes 448. breitblatteriged 448. geftedtee 468. helmartiges 423. mannliches 422. ppramibalifches 492. Galep. 423. fumpfliebendes 422. Maniene 423. Knauel 318. 320. 651. ausbauernber 426. gübelierner 420. Anaulgrad 299. 375. Anoblaud 494. Anoblaudheterid 335. 410. Anoterig 307. 313. 317. 318. 651. ampferblatteriger 495. beiblebiger 514. geflectiblatteriger 495. Deden. 497. milber 514. schmalblätteriger 509. Bogel. 482. Bafferpieffertnoterig 510. Biefen. 448. Binben- 494. zwiebeltragender 448. Knöterigblütbler 651. Knollbolbe 312. 501. Anollenblätterpilz 553. Anopfgrad 297. rofifarbiged 397. fcwärzliched 396. Anoppern 611. Anorpelfiriche 661. Anorpelfraut 297. 482. Knorpelpilze 548. Knorpelfalat 340. 517. Anotenfuß 316. 466. Anotenmood 562. Rolerie 300. tammförmige 375. Rolle 498. Rorbel 312. 637. gebauter 455. immermabrenber 637. Madel: 452. Wald: 410. Rohl 335. 426. 665. Ropf: 426. raufenartiger 437. Rohlblüthler 665. Rohlrade 426. 666. Boden: 426. Rohlrepa 426. 665. Rohlrüde 426. 665. Roffeleforner 673. Rotoepalme 601. Rolbenbirfe 382. Rolbenschoffer 604: Rolombowurgel 673. Ronjugaten 558. Ropaidabaum 647. Ropallad 616. Ropfbeutel 346. blaffer 431. rother 469. fcwertblätteriger 464. Ropftobl 426. 665. Rorallenftraucher 644. Rorallenwurgel 346. Rorbweide 361. Roriander 494.

Aschol; 410. Asch 379. Sec. 378. Sommer Mig. Wellas VA Brates No Kornblume 4.113 Astrellinde F4 Asympate 321 495. Asumacu 644. Arahemaugen 623. Arabenfuh 323. 435 Araph 362. 442 Reamonited 541. tadliebende 146. Relo: 495 Gemine 491. fnollwurglige 469. langettblatterige 484. Bengetlofe 401. jumpiliebende 460. wolltragende 4-11. Krausbeere 374, 640. Acquiemunge 624. Reaut fin. Reebedinel 621. Rrebeivenbe 366. Rreffe 333. Migen- 471. Rela. 118 gebaute 456 Stunte 516. Wate- 435. Minter- 435. Rreugbinthler 662. Rreugblume 25. bucheabnliche 414. gemeine 116. niebergebrudte 481. dattenliebente 411. chopibluthige 449. Recutorn 311 313, 352, 355, 368. Recutrant 342, 343, 344, alpenliebendes 465. fuchindes feit. gemeines 107. ain!iebenbes 465. flebriged 4n1. Jalobe- 417. rautenblatteriges 461. fumpfliebenbee 515. malbliebenbes 548. Areuglummel 637. Rronenfcabiole 301, 616. Rronlilien, Fam. ber, 597. Rronwide 339. bergliebenbe 465. bunte 484 fleinfte 437 Peltiden. 465 Rrullfaren 565. Rrummhale 305. 453. Rrummholgfiefer 607. Rrummholiol 607. Rüchenschelle 326, 406. Rummel 312, 410. tomifcher 637. 9108 523. Rutbiegemachfe 622. Rugelblume 301, 331, 420, 653, Rugelbiftel 345. 479, 621. Rubbasilien 495. Rubbaum 611. Rubweigen 331. Felt. 453. tammiermiger 467. malbliebenber 465.

miefenliebenter 460.

Labtraut 300 bereibenigel 194 felienliebembes fof. graugrimed 416. Riebbraud 440. fremibliceriges 434 merchiches with mmeblanerrgee 46%. Come: 473 fumpfliebembes 169. mabred 475. B:0- 49. malbliebentes 500 weißes 412 Ladmud fecte 556. Lämmerialis 1819, 457. Lärchenbaum ISI. 360. Liedenidmamm 551. Laufeforner 671. Cimfefraur 331. fumpfliebenbes Wa. 型1位, 投五 Laufei amen 50%. Lagerorianien 515. Laidtraut 372. bidiblimmiges 514. burdmadienes 475. 511. burdideinentelatterrges 514 fammblätteriges 514. Meines 514. fraueblameriges 514. fomimmentel 514 frinigblatteriges 473. guiammengebrücktes 475. 514. Lafrineniaft 642. Lathrea 320 651. Larvenbluthler 627. Lajerkraut 310. Berg. 50%. breitblatteriges Sich, preupriches 505. Lattid 341. ausbauernter 444. Gift. 4-1. meitenblatteriger 456. wilker 477. Laubjarren 566. Laubmooje 561. Lauch (3wiebel) 315. ältlicher 477. Baren. 420. edigftenglicher 490. Bemuie. 458. runter 498. runtfopfiger 498. Conitt. 598. fibirischer 448 Lauchvilly 553. Lavatere 679. Lavenbel 624. Lavendelol 624. Lebenebaum 360. abendlandifchet 607. morgenlandischer 360. Leberblumden 326, 406. Lebermoofe 560. Lebertange 556. Leerfie 299, 592 reitabnliche 386. Leimfraut 321. gallisches 457. leinliebendes 454 nachtblutbiges 426. nidentes 420. Lein 314. 495, 685. bunnblatteriger 437. gelbblühenter 492. Burgirlein 415.

3werg. 511.

Em S terms & Side 48 inner a G interes II & decidents (A promosi bil and fil learning 500 The state of the s Granden and the day of Email 185. iaima El Come M intolem. The line Intolem II. WE bedammanger (1) Angeri Latinger 413 middle and an extension of Selfer Siz 100 cates? Momen. Tenz. M Ludweite IV. III. IV. 60 Sale- III. Linguistings 48 Endebarat Ista grasianges III तांश्वाक्षा अधिता देहे जि Liebftodel 628. Liefchgrad 200 glanigration in the ITS ranbee 383. Dieira III Signifer 204. 380. Stlie 315. Remer- 416. Lürfenbund. 182 meife 507. Erliengemadie, fem in S Lillengrafer 594. Linte 325, 654. Commer: 363 Binter. 384. Lindenblutbler eel. 664 Linnae 302, 331, 506. Linfe 335, 643. gebaute 453. raubbaariae 453 unadte 454. vieriamige 453 Lippenblüttler 621 Liftere (Reftwurg) 600 Locerpilie 551. Loffelfraut 331 gebrauchliches 433 Lowenmaul 332 Ader. 522 Lewenschweif 329. 440. Lewensabn 340. 410 Seld 297. gemeiner 376. Gifte 379 idmingelabnlider 3... Lorbeergemachie 613. Lorbeermeite 362 Berchel 549. Lotuspflanze 590. Lotusprauch 639. Lungenfraut 301. gebräuchliches 408. Lupulin 612 Lugernfler 446, 642. Lufimachie 307, 336. gemeine 540. bainliebente 463 Pfennigfraut. 472. ftraußbluthige 473.

5-000h

Marie 613. Raujeidman; 314, 326, 412. Rabagenibels 687. Roiblume, achte 316.

edigftengliches 429. mirtelblatteriges 431. Rais 348 383, 496. Rajoran 497. Ralbivifche Ruß 601. Ralben 678. Ranbelbaum 322, 359, 653.

Ranbeln 661. grune 640. Rantioffapflange 675. Rangelo 307, 496. Rangoften 686.

Rangtovemalber 617. Ranna 654. Rannagras 300. idmimmenbes 374. Ranneichilb 304. langichaftiger 412. Rannstren 308. 482. Ranjdenillebaum 675.

Bart 638. Barronen 610. Parfilie 565. Raebelber 363, 678. Rattieben 406. Raftirbaum 640.

Raftraut 302. nieberliegenbes 451. Rauergerfte 383 Rauerpleffer 437. 567.

fcmarget 339. Reergras 313. 448. Reerrettig 455. Reblbeerbaum 363

Gebien. 548. Reiftermurs 3te. ichmarge 464. Relaleucen 1659. Relaffe 592 Relafe 303. 349 633

abftebenbafilge 486. ichmalblätterige 496. Meliffe 625 Relonen 622. Relonenbaum 622. Relonenbiftel 649. Greece (Sanbfraut) 321 651. Milifarra 366. Dillfrant 318 320. abmechfelneblätteriget 408.

gegenftanbigbiatteriges 418. Mispelbaum 323, 359, Wiffel 352, 355, 411, Princhwamm 551, Webegewärz 660,

Diobre 308. milbe 438. Möbringle 318, 476. Dellelein 661. Mohn 325. 666. gebauter 452. Stadel 454.

Ameifelbafter 451. Mobněl 667 Pobrenmoos 562. Mombiabaum 641 Montraute 569. Mondjamen 614, 673. Mondviole 333, 430. Moorweide 362. Roos

ielanbifches 555 Laub. 561. Leber. 560. PRontbeere 318, 452 Moodiarren 569. Mordelpili 549. Mordepili 553. Mundudi 646.

Mdet. 498. gebaute 517. Rtaufe. 624 Belen 490. mafferliebenbe 511 Muecarbine 547

Dustathparinthe 456. Mufferon 552. Mutterforn 548. Morthe, achte 641 Mnrrbenforbel 637. Mprtenblutbige 658.

Machtferge 318. 481. 657. Radtidatten 314. 345. ichmatzer 482. Nachtichattengewächfe 628. Rachtviele 333. 665. Radteruje 346. ichnadenabnliche 468. mobiriedente 468.

Radtmund 561. Rabelforbel 312. 452 Rageleingrat 376. Ragelfrautbluthler 650. Rajaben. Ram. ber. 604, Rarsifenidmettel, Jam. bet, 595 Ratterwurg 304. 437. Ratteraunge 569. Maturlichen Guftem 570 ff. Raturitore Spftem 57 Raumburgie 307. fraufblutbige 630. Rettativen 661. Refte 320. 683.

Buidel. 505. beltaffedige 508. Reber, 417. Warten- 683. Bech. 430

Bracht 520. Rellenol 659. Reltenpfeffer 660. Rettenmur, 324. Bach: 434. bauferliebenbe 471. Retoliol 687 Retlie 333. 426

Refile 333 426.
Refilegenächte 611.
Refinutz 346. 430.
eijormige 433.
berzblätterige 465.
Riekwurz 326. 327. 671.
grüne 407.
hintenbe 407. meifte 596. Rigritelle 345

fugelige 448. ichmalblatterige 508. Rirblumen 590.

Baum 350. malbivijde 601. Rufriet 295, 296, 404,

Don Berren, 359, 364. Schalen, 359, 364. Stein, 359, 364, 657, 660... Chlenauge 345. weibenblätteriges 465.
Debienzunge 305, 438.
Dermennig 322, 442.
Doontite 331. Dhontite 331.
(vergl. Augentroft, rother)
Selbaum 634.
Chublatt 318. 320.
iorchenfirbenbre 466.

Obnborn 346, 469, Chnmunb 564. Olibanum 641 Drangenbaume 686. Drangenblutbler 664. Dechibern Ram. bec. 599. Driabe 309. großblumige 637

Orleanbaum 669. Drieille, canariide 556. Ofterlutei 347, 417. Diterluzeigemachie 613. Ofterluzeigemachie 613.

Pagrabnmood 563. Balmenfarren 570. Balmengemartie 508, 601. Balmentohl 601. Malmmein 601 Bantoffelbell, 610. Chauffre. 360. italienifde 360

Schwarz, 360. Silbet. 360. Zitter, 360. Parabireforner 600. Baraguapthee 634. Barofolpila 552. Baiftone blume 622. Baftinat 310. 478. Baternofterbaum 644. Bech 606. Bechnelte 430.

Service of the mm or other Franklin Con. me officerate of the Bettinger Dir. Whi Section The Migration thank anne date and the same of the same down lot off Accessive will mai see from the second Bhallian Constead 4212 Language dille Manual (Sheet ACS) (myrmiddin 617) Westernament from the When he with the the Westens We The WA Me Control Stands Vennagfins 47% Transier Cut Bing by E ATH Bit fidunite The Estima Mil I former home 30% 35%. Carren CA 95000 \$26 222.7 Maria 2 11/2 SALISTITUTE WIT To the second Tellenbette St. 2.18 349 35 . 15 Etc. 2 (186) Bistoria & 307 212, 366, **678.** Historia (18) szeğ: \$21. Etrintica. 472, Winte 13%. Wints 993. Williams arm fills Wiftselfen 1941), Platane Wis, Platanthere 346. grunblittbige 461. 644. Plattertje 200 beirblatterige 464. inollwurglige 454. niffolifde 454. unachte Linfe 454. maloliebente 460. Wiefen. 422. Moley (Minge) 328; Homerange 687. Tompelmus 097 Porten (Land) 315, 598, Portulal 322, 300, 630, Masser 513 Mungen 309, 473, Murgirbaum 675. Phurgletein 445. Phrerend 200.

Quedengras 298. 379. Sunde 380. Quelimoos 362. Lutine San 26.
Lumid és:
Lumid és:
Lumine di .
Lutinesam 30 54

unimport and the attimate 174 BESTERNE INL eramituiti e Mi flugeralmilian que humaelten anne Th. Sexponences El mantantilla 🕮 Raime 416 Raminer 14th 955 Ranfo il illa. Hand a givi Ammquaer ilk Becunfiela fall Mayoniche 4mi American In the Act and incentification son erillicinge Hie ज्यावर्षाणांबुर ६५६ Kulturiamieler 350 Receipe inter fill. uninder iff. Marie 1974. principal de Let. vice de 457. Sophies 412 truffe 460 Amidene 165. 616. Kandiant 135 Residence 312, 556, 411, 576, Resta 676. 3445.00 englifchet Ifa framisfildet 37%. Rebentolte 36. baarftrangblätterige 507. ribrigfimglige 507. Reidenbach, L. 574. Saftem 584 ff. Reiherschnabel 336. 406. Reit 592. Reigler 552. Rempe 665. Reneclobe 661. Rennthiermose 556. Reps Butter: 426. Dotter. 426. Robl. 426. Rüben- 426. Refebe 666. Rettig 332, 335. Ader 452, 663,

Garten, 663.
Rhabarber 652.
Riccie 560.
Riccie 560.
Riccinusol 675.
Riedgräfer, Kam. ver, 593.
Riedgraf 348. 356. 388. 391.
aufgeblasenfrüchtiges 397.
bergliebendes 393.
blasenfrüchtiges 307.
blasses 399.
chperngradähnliches 398.
Daval iches 394.
entferntblütbiges 397.
slaigfrüchtiges 397.
slaigfrüchtiges 393.
slobiamiges 393.
slobiamiges 393.
slobiamiges 396.
frühes
gemeines 392.

The state of the s The state of the state of descrip Bre THE PROPERTY. prime IME. promining & naminas as. granually Mil minutes Wil ARREST MARK Sanganathing III duan 184 married more Turn beckmings 385 Commidua total ISE Said liber Mit merchanicality 188 military 1901 Described \$5 Dill bedray and the mandbate 186 imilier 1965. minarismina INC Timble to Market 1985 implemented 200 ducational de de Schools and the second section of the Since Sid In istinas II. institute of Ore. innerheutet 1866.

similarited 38% M topothecterist M realizaçantel 336 my Marchine 30 rediktory dis meidifischliger 395 meines 39G. meihadiaed 396. meihlärdiged 394 munderliches 308. zittregrafähnliches 394 zweibanfges 396 Riemeblume 617. Riementunge 345. gründlütbige 470 pinlende 448. Riefenichwingel 384. Rietbgraf 298 381. Ringelblume 345, \$57. Ringfarrn 566. Ringmess 562. Rippenfarrn 566. Rippenloje 604. Rippenfamen 312. 510. Rippnufichen 637. Rispengras 300. gemeines 377. jahriges 373. Gumpf. 384. Balb. großes 377. Ueines 377: Wasser 384. Wielen 374. Bifpenhafer 382

Rittersporn 325, 671.

Rohrenpili 550. Roggen 298. Commer- 378.

Winter 378. Roggentrefpe 379.

Robr, spanisched 602. Robriolde 348. 351. 580.

breitblätterige 475. gemeine 589.

Befarem 654. Reie 1924. Siren. 369 japantide 679 von Beriche 663. Brin. 368. 663. Refenblutblet 650. 655. Cojenlogbert 633. Rejenwaffer 656 Roftaftanie 317. 318. 363. 675. Roffummel 311. 523. Roft 547. Draden, 601. fucharae 205, 300, 374. tube 126 565 cethe 496 653 firbentebe 426 665. Bufter, Pelte 360 Aubrfraut 343. Berg. 480. beutidet 499. felbliebenbes 499. chattealiebenbes 521 malbliebenbes 525. Quibrioury 324, 450. funfelrube 496 Saalmeibe 360. Sababilliamen 596. babebaum 617. Sandling (Ganbfraut) 321. 682. Saulenfrüchtige 681. achter 594. Frühlinge 411. Saftgrun 639 Sagobaum 570 Sagopalme 601. Stopf- 621 . Mube 653 Salbei 295, 330, 625. Nebrige 309. quiriblutbige 483. Biefen. 42 Salbeimeibe 362. Salep 599. Salomonefigel 429, 567. SalsFraut 307, 527, 653. Sammetweiten 378, Sammen 620. Sanbbern 352, 355, 365, Sanbfraut 313, 321, 682, Dreinerviges 429 feireblatteriges 438 gasenbeiblatteriges 478.

faaraspiliebenbes 451.

Regifter ber beutiden Ramen. Santelbol; achtes 644. Gantelholibaum 606. Gapinbaccen 678. Garpanhols 646 Sargaffo. Deer 557. Saubobne 197, 643. Gaubtet 384, 411. Gauerampfer 353, 356. Reiner 417. Birjen, 422. Gauerborn 316. 365. 668. Canerfice 321. 336. 414. ftraffer 500 Sauertleefalt 681. Gauermeidirlbaum 359. Grammenium 626 Schachtrettbiume 597. Chafgarbe 343. gebrauchliche 483 gemeines 415, 570. Ghalenobft 358. 365. Gharfteaut 305. Chaumfraut 302, 331. Geibenblutbige 618. Geingrafet 388. Schelhammerie 348. 403 Schellad 611. 675 Schremin 367. Schrichertie 317, 474. Schietling 311, 479. Schiltearen 568. Schittfraut 330. Schill 300 387 Balb. 381. Schimmel 547. 548. Gdimmelpilge 548. Schirmpalme 601. Schrimpaine 601.
Schlammwurger 589.
Schlangmwurg 317, 349, 451, 589.
virginiche 613.
Schlaudrille 548.
Schleichfeliger 605. Schlebborn 365. Sajer. 364. Schleifenblume 661. Schleimalgen 559. Schlingftrauch 313. 366. gebraudliche 413. meblblatterige 425. ftengelinfe 407. Schmaliblume 670. Schmetterlingebluthler 641. Gemirlen 300. grauliche 379.

Schmielen Baffer 380. Gemierbrand 547. Schnabelriet 295, 296. 403 Schnedenfler 328, 642 rother 559. Generballen 616. Conecherger Schnupftabaf 597. Genergledden 314. 406. Geneetropiden 314 407. Schotenfler 338, 420, 642 Schuppengemachle 604 Coupernmurt 331, 415. Couffelpilge 549. Comaben 592. Schwamme 549. Schwattenwurg 306, 347, 438. Schwarmiporen 558. Schwarzfraut 325, 461 Comarifummel 325, 453, 671. miebtige 423. meichkachelige 439. Schweizerbofe 612. Gemertblatterige 594. gratblatteriger 417. bollunderriechenter 417. Schwertelgemachie 594. Riefen. 384. rother 376. unbegrannter 379. Balb. 377 Gewingfaten 558 Scopoline 306, 415. corebonie 328. Storjonere 340. Gergrad 589. Grerofe 325. 500 weiste 474. Gegge 348. 352. 355. 388. 390. Geisebaumwollbaume 681. Gribelbaft 317. 365. Geibeln 608. Gribengras 347. fumpfliebentes 514. Geifenbaum 678. Grifenfraut 320. gebrauchliche 484. Gellerie 310 milber 527 Genegawutzel 627. Geni 334. Felb. 426. ichmarger 473. Genneeblatter 646.

Gevenbaum 607. Sherardie 302. 495. Sichelbolbe 312. 638. Giebenftrabl 317. 451. Siegwurt 297. 427. Gilau 311. 490. Gilberbäume 607. Gilberpappel 360. Gilge 309. 638. fummelblatterige 507. Cumpfe 515. Simarubeen 677. Gimfe 314. 388. fabenformige 401. Flatter 401. Glieber: 404. grangrune 402. Rnaule 401. Rroten. 404. schnellmuchfige 402. fpinigbluthige 403. trodenschuppige 401 zwiebelmurglige 403. Simfenlilien, Kam. ber, 596. Sinau 294, 295, 301, 302. gemeiner 424. Feld- 458. Frauenmantel. 424. Sinngrun 306, 410. Sinnpflanze 647. Goda 557. 653. Commerciche 362. Sommergerfte 378. Sommerforn 378. Commerlinde 363. Sommerrogen 378. Commerweigen 378. Sonnenblumen 619. Connenfaren 566. Gonnenroechen 325. 444, 669. Sonnenthau 313. 493. 669. Sonnenwente 304. 307. 478. Cophoreen 645. Spaltblumige 615. Spaltfrüchtige 669. Epolizahn 562. Spargel 316, 457.
Spargeletbse 338, 423.
Spart 314, 321, 651.
Ader 456.
fünsmänniger 411. Inotiger 493. maftfrautabnlicher 449. Spagenzunge 317. 521. Spell 378. egnptischer 378. Sperberbaum 364. Sperbertraut (Habichtefraut) 341. Spergelle 321. Speerfraut 308, 438. Speuteusel 553. Spilling 661.
Spinat 653. neuseelander 654. Spindelbaum 301. 303. 368. breitblätteriger 370. Spiraen 656. Spigahorn 362. Spialahn 338. 420. Spinfeimer 588. Spinflette 351. 482. Springfraut 429. Springurle 622. Spurre 300, 313, 406, Stachelbeere 303, 364, 649, von Barbados 650, Stadelmobn 454. Stachelpilze 550. Staubpilze 546. Stechapfel 306, 486.

Stechpalme 302. 365. Steifblätterige 605. Steifschopimoot 563. Steinapfel 323. 366. filziger 366. Steinbeere 431. Steinbrech 320. 648. Alpen 436. gelbblübenter 520. gefingertblätteriger 409. hauemurgabnlicher 436. fornerwurgliger 447. rafenbistenber 417. Steineiche 362. Steintiriche 363. Steinflee 338. 642. Felds 438. gedräuchlicher 441. weißer 487. Steinfreffe 333. Berge 409. gefelchte 419. Steinobft 359. 364. 657. 660. Steinpil; 550. Steinfamen 304. blaublübenter 432. Selb. 412. gebraudlicher 428. Steinweite 369. Stephanetorner 671. Stern 595. Sternanie 673. Sternapfel 635. Sternblume 344. blaue 518. maeliebenähnliche 430. meibenblatterige 511. Sternbyacinthe 314. liebliche 410. zweiblätterige 408. Sternfrauter 682. Sternlieb 343, 423. Sternmiere 321, 682. graeblätterige 440. graugrune 445. große 418. sumpfliebende 474. Bald- 431. mafferliebenbe 472. Sternschnuppen 559. Stidling 622. Stiefmütterchen 668. Stielblüthige 662. Stintfreffe 294. Stintneffel 329. gemeine 441. schwarze 441. Stockmorchel 549. Storar 607. 634. Stordichnabel 336. 680. bluthrether 444. braunblumiger 464. gebirgeliebenber 464. Roberte. 418. rundblätteriger 419. schliublätteriger 419, jumpfliebenber 430. taubenfarbiger 441. malbliebender 430. meicher 419. weichhaariger 419. Wiefen. 446. Strändling 629. Straußsarrn 566. Straußgrad 298. gemeines 375. Sunde 376. iproffentreibenbes 380. Streifenfarrn 566. Stüdelalgen 559.

Gtundendlume 679.
Gümpsting 332. 512.
Güßbolzpflanze 642.
Güßtizidenbaum 359. 661.
Güßtlee 335. 645.
fidemöhnlicher 502.
jüßblätteriger 441.
Güßmeichielbaum 359.
Gumad 640.
Gumatralampter 614,
Gumpsbetre 425.
Gumpstöleden 312. 515.
Gumpstöleden 312. 515.
Gumpstöleden 343. 515.
Gumpfrisengtad 384.
Gumpfrise 325. 475. 590.
Gumpstilge 309. 493. 515.
Gumpfmutz 346.
ädte 508.
breitblätterige 464.
Guppenpilz 552.
Gwertie 306. 493.
Ghngenesisten 618.
Gpringe 367.

Labal 628. Tabatepfeifenstrauck 613 Tacamabac Sara 641. Tannel 300, 316, 319. breimanniger 511. gemeiner 474. Tajdelfraut 334. Berg. 414. burchmachfenes 406. Felt- 409. Täubling 553. Laglilie 598. Tamarinden 646. Tamariete 320, 336, 654, beutiche 473. Tange 556. Tanne 351. 606, Roth. 359. Beiß. 359. Cannenmebel 294, 474. Laubentropf 445, 683. Laubneffel 329. gefledte 416. rothe 406. umfaffenbblattetige 420. weifie 409. Tauchergemächie 589. Eaufenbblatt 349, 350. quirlblatteriges und abrenbla thiges 514. Taufentgultenfraut 308 gemeines 507. vielaftiges 519. Taufendicon 620. Tagette 595. Teldriet 296 Gumpf. (Binfe) 402 Terpentin chprisches 640. venerianifches 606. Teufeleabbig 301. 491. Teufelebreck 637. Ebalftern 639. Theaceen 683. Theer 606. Theestraucher 684. Thurmfraut 335. glattes 431. Thomian 328. Garten. 624. gemeiner 458. wolliger 488. Tobinambur 619. Coffelbie 317, 452. Tollfiesche 304; 464.

1 (coc)

Es Lubaljam 645. Epmate 629. Epnfabohnenbaum 644. Eprimood 565. Durnefolpftange 676. Tagantpflanze 642. Exaubenfarm 569. Exaubeneiche 362. Eraubeneiche 362.

Eraubenhollunder 367.

Eraubenhyatinthe 314. 411.

Eraubenfirsche 362. 660.

Eraubenfransheit 547.

Eraubenstod 364.

Erauerweide 363.

Erauerweide 369.

Maer. 379.

Dach. 375.

Roggen: 379. Roggen: 379. traubenbluthige 374. unfruchtbare 380. meiche 377. Erichterpils 551. Eripmadam 648. Erollblume 327, 423. Eromvetenbaum 628. Euberofe 598. üpfelfarrn 566. Eurkenbundlilie 462. Eulpe 315. LBalo, 422. Eulpenbaum 363. 672. Eurgenia 637. Eurmerik 667. Eurnips 665.

LEferling 313, 511, Aferweite 361. Itme 302, 367, 318, 360. Involltommene 609. lpas Lieute 633. trufu 669.

Vanillepflanze 599. Baucherie 557. Beilchen 303. 345, 668. Mcter. 426. Dreifarbiges 446. Hunde, 414. Marz, 406. raubes 413. Sumpf. 425. 23 under. 413. groeibluthiges 462. Beilchenmood 548. Beilchenwurz 594. Benudipiegel 305. 495. Baffarte 453. Berattin 596. Bergismeinnicht 305. Relt. 421. Sügel. 443, Gumpf. 435. veranderliches 451. Walt. 421. Berschiedenblütbige 635. Biermächtige 662. Billarfie 305. Biolacem 668. Bogelbeerbaum 323. Bogelfußtlee 339. 417. Bogelfiriche 363. 661. Bogelleim 617. Bogelmiere 313. 406. Bogelmild 315, boltenblutbige 421. gelbe 411.

Bogelmilch Welb. 407.

Bolfamerie 625. Bulpie 294. 299. 380. Wachholber 351, 356, 365, 607. Macheblume 304, 472, 632, Machegagel 610, Waib 333, 420, Walberbfe 339, Frühlinge. 414. Inollenwurzlige 431. Waldmeifter 302. ffarbes 459. Reld. 453. Hills 435. Hügel. 488. wohltiechender 429. Waldrebe 326. 370. Waldschilf 381. Wallnußbaum 350. 359. 640. Watzenpilz 547. Wafferalos 353. 356. 590. Wafferboften 341. 504. Wafferfeder 304. 474. Wafferfenchel 313. 513. Bafferfünfblatt 324. 425. Wallerholder 366. Wallerlieiche 589. Wasserlinse 294. 348. 589. dreiblätterige 475. höderige 475 licine 475. Vielwurglige 475. breitblatteriger 513. schmalblätteriger 513. Malermelone 296. 622. Wasternuß 301. 513. Abasterpresser 510. Wasterpresser 513. Abasterpresser 513. Wasterpresser 559. Wasserriet 403. 2Bafferrifpengrae 384. Wasserispengrad 384.
Wasserichierling 311. 513.
Wasserichierling 311. 513.
Wasserichiauch 295.
gemeiner 514.
Ileiner 474.
Mittlerer 474.
Wasserschwiele 380.
Wasserichüffel 308. 473.
Wasserschwiele 347. 674.
Frühlinge 435. 471.
herbsiblithiger 528.
jumpsliebender 514. fumpfliebenber 514. Wau 322. 439. Weberfarbe 616. Webelfaren 566. Wegerich 301. großer 482. mittlerer, 418. ichmalblätteriger 418. Wegwarte 340. 480. Weichtraut 346. 520 Weichmeier (Sternmiere) 321.

Weichjelbaum 660.
Ditheimer 364. 661.
Sauer. 359. 660.
Süß. 359.
wilde 364.
Weide 295. 351. 452. 354. 355.

Bach. 360. 361. Bant. 361.

Brant. 360.

Weibe Bruch. 361 Buich 361 : Doiter 361 gelbe 361. graue 361. Rorb. 361. Rrebe. 360. Lorbeer 362. Moor 362. Palm 360. phylicablatterige 362. Gabl. 360.77 Galbeit 362. Stein 369. Erquer 363. Ufer. 361. weiße 361. Beibenroechen 318. Berg. 442., bobonaifches 512. raubhaariges 512. rojenrothes 509: rojentothes 509:
fcmalblätteriges 504.
fumpfliebendes: 493.
vieredigstengliches 509.
weiches 510.
Weidenruthendistel 650.
Weiderich 316. 322. 512. 658.
Weihrauch 641.
Weinrose 368.
Weinrose 368. Weißbuche 362, Beigdorn 323, 366, 656, Weißtanne 359. Weizen 298. arabischer 378. Ruh: 331. Gammt 378. Commer. 378. Lalavera. 378. Weightorn 383, 496. Weightorn 383, 496. Wermuth 477, 619. Webmuthliefer 607. Wide 338, 643. bunnblatterige 443. erbfenformige 460. Frühlinge, 410. Kutter, 426. gehölgliebende 460. Getreibe, 426. schmalblätterige 456. ipanische 644 Bogele 470, malbliebende 464. Baun- 418, Bicienfucheichwan; 299. 374. Wiesenknopf 301, 490. Wiesenraute 326. atelepblätterige 431, labtrautabnliche 492. gelbe 490. fleine 437. Winte 305. Ader. 454. Baun. 482. Mintengewächje 626. Binthalm 298, 379. Winteraster 620. Wintereiche 362. Winter Emmer 378. Wintergrun 320, einbluthiges 466. einseitigblübentes 461, grünblütbiges, 462, fleines 459,

rundblatterigee 461.

Winterforn 378.

Binterfreffe 435.

Winterlinde 364. Winterling 326, 327. 407. Winterroggen 378. Winterweisen 378. Minterzwiebel 496. Wirbelbofte 330. 484. Wirbelfraut 642. Wirfing 426, 666. Wohlverleib 344, 448. Wolfebohne 644. Wolfefuß 295. 327. 526. Wolfemilch 322. 347. flachblätterige 458. Bartens 500. gemeine 409. manbelriechenbe 430. onnenanschauende 500. füße 415. warzige 434. Bolfemilder. Fam. der, 674. Bollblume 478. Bollblumenthee 627. Wollgrae (Wollriet) 296. Alpen- 397. breithlätteriges 394. scheibenblätteriges 394. ichmalblätteriges 393. tierlichen 398. Wolltraut 304, 306, gemeines 478, leuchterabnliches 481, mottenvertreibenbes 492. fcmargee 485. wollblumenabnliches 485. Wollriet 296. Bucherblume 343. Betreibes 521. große 445.

Bunberbaum 675. Bunderblume 612. Wund!lee 336. 337. 420. Wurmfaren 366. 568. Wurmmoos 557. Burmfamen 619. Burgelfarrne 565. Diep 328. 476. Zahnmurz 335. fingerblatterige 464. zwiebeltragente 415. 3amie 570. Japfenbaume 606. Bartorche (Beichfraut) 600. Bartriet 295. 296. Borftene (Binfe) 402. Zaserblumen 654. Zaufenlilien, Fam. ber, 596. Zaunlilie 315. 428. äftige 463. Zaunrübe 336. 351. 354. 355. getrenntblutbige 412. weiße 442. Zehrwurz 589. Zeitlose 316. Frühlinge 421. Herbste 533. Bellenpflangen 544. Bibeben 639. Biegenbartichmamn 550. Bieft 329. alpenliebender 503 aufrechter 419.

beutscher 439.

jumpfliebenber 456.

malbliebenber 462.

jabriger 499.

3imbeltraut 409. 3immtbaum 614. 3immtcassie 614. 3immtrose 366. 3inntraut 570. 3irbeltieser 607. 3irbelnuß 607. 3ittergras 300. 376. 3itterpappel 360. 3ittwer 600. Zitzenbistel 649. Zuder 552. Zudererbjen 644. Buderrobr 592. Buderrube 653. Budericaie 644. Bugelorde 346. 422. Bunberichmamm 551. Jungenfarrn 567. Zweiblatt 301. 429. Zweifelblumige 603. Zweizahn 342. 343, 344. dreitheiligblätteriger 527. nidenter 526. 3mente 297. gefiederte 375. Walt- 381. Iwerggrad 297. 298. 373. Iwergfirjdbaum 661. Iwerglein 302. 511. Iwergmüne 564. 3metichenbaum 359. Sorten 661. 3wiebel 315. Roch 494 Meer. 598. Binter- 496. 3willingsvaucherie 557.

## 1. Klaffe. Pilge.



5 Familie. Knorpelpike



8 familie Gidliertpilie



amilie Schlauchpilge



4 familie Morchelpilse.













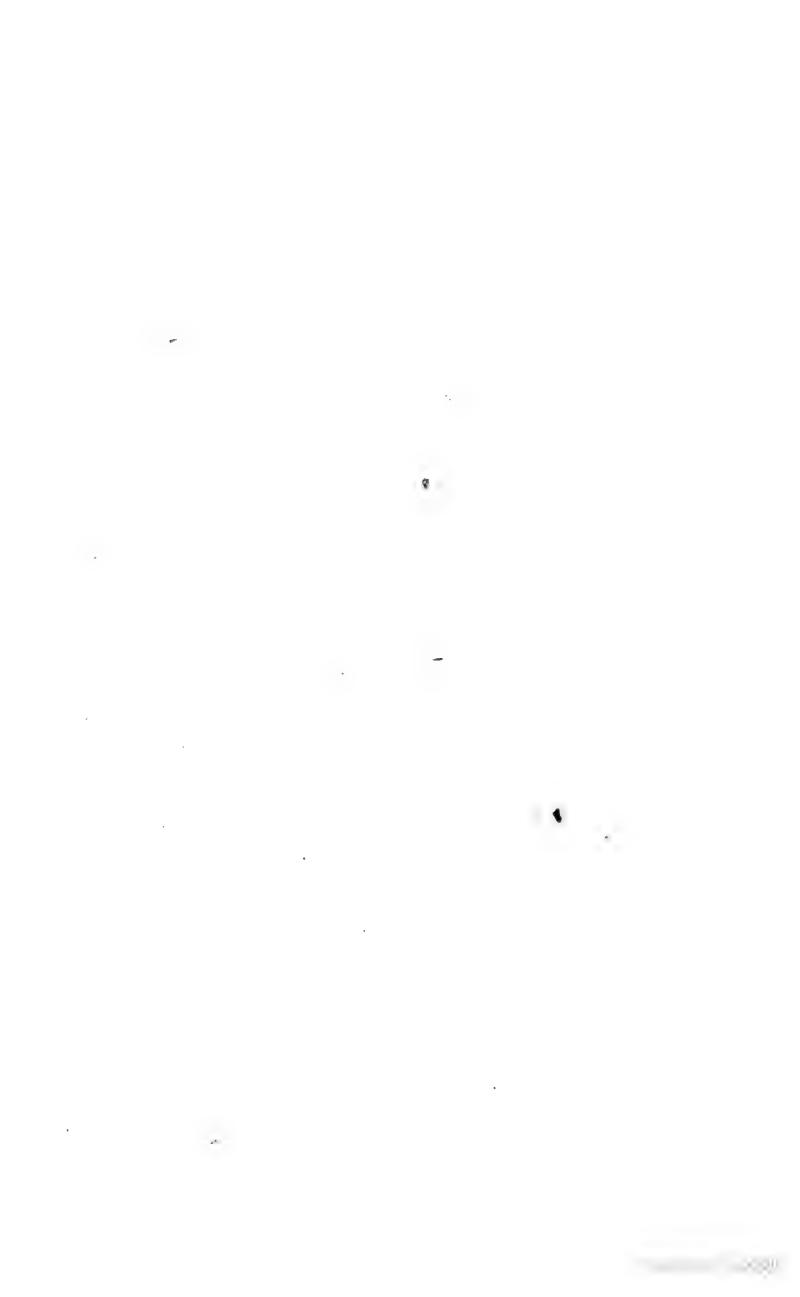



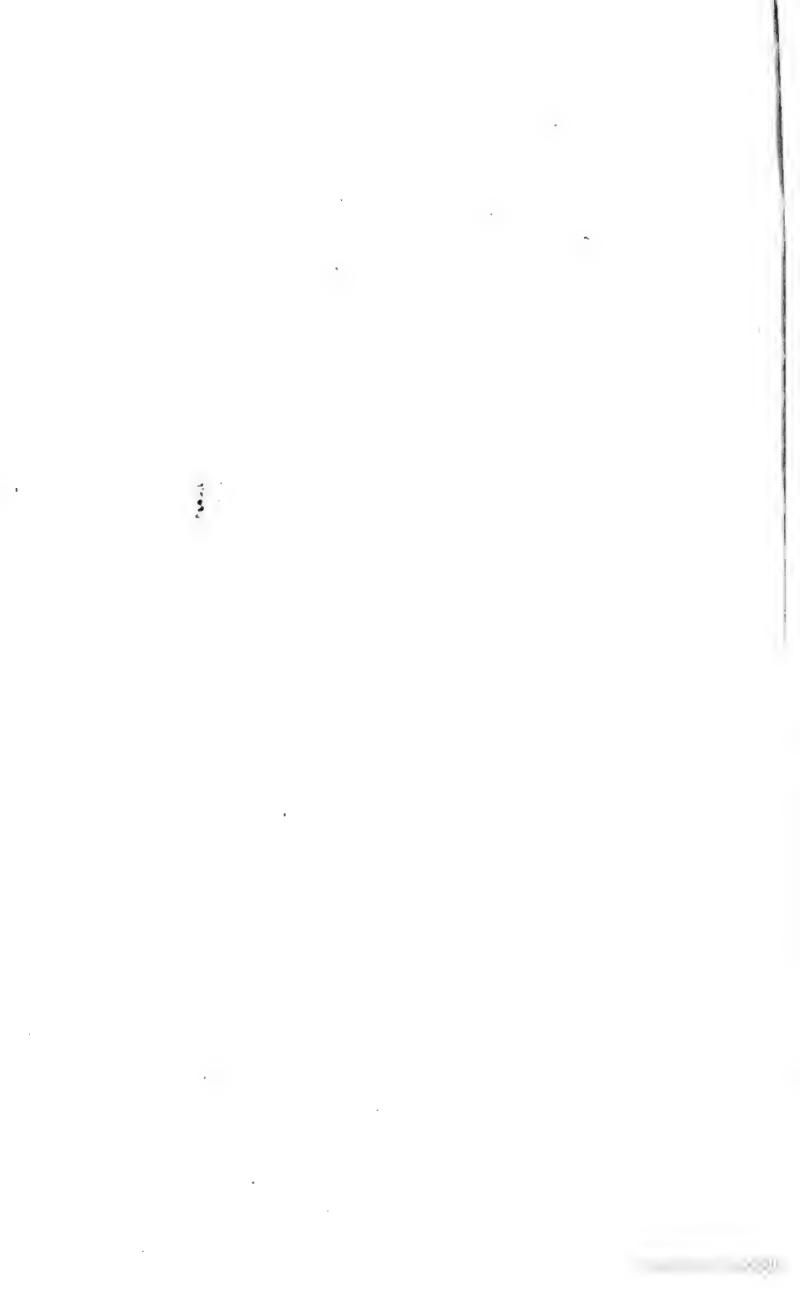



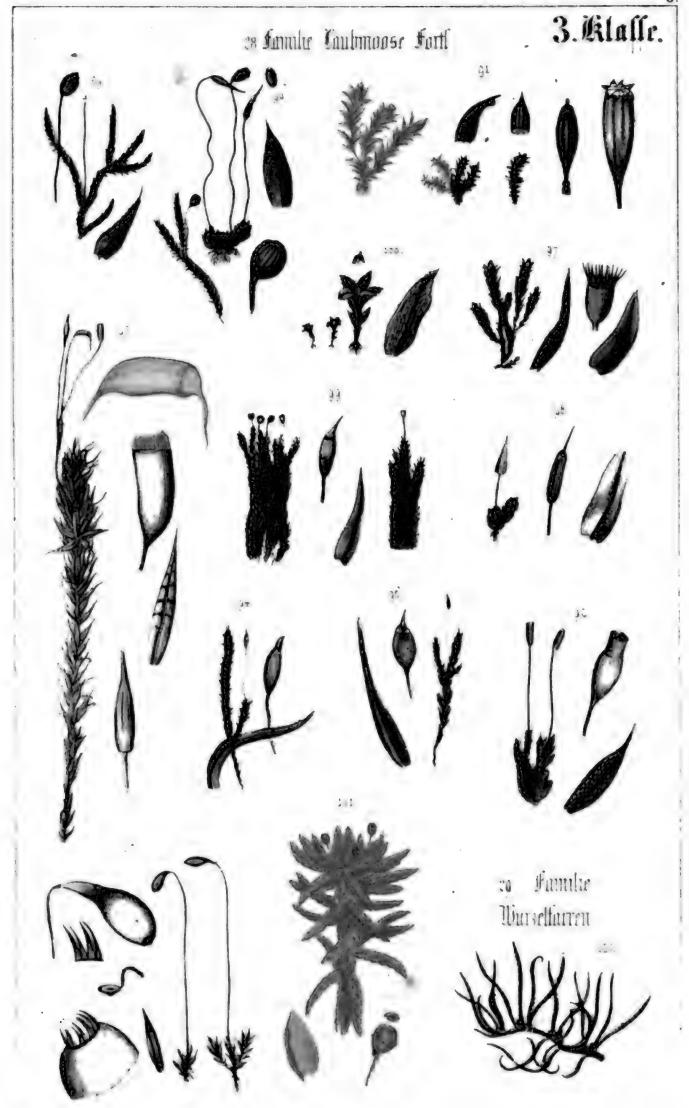

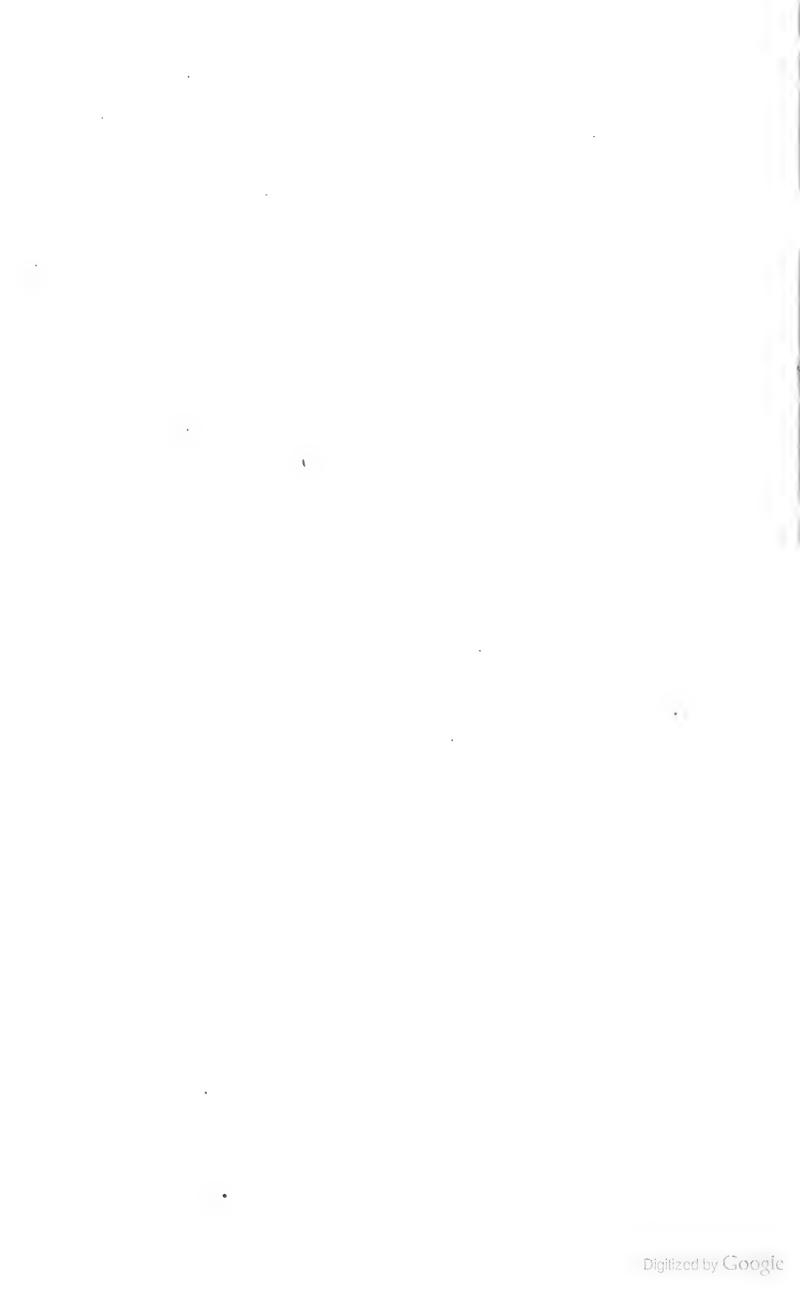

... fanthe Bideffaren

3. Claffe.







32. Samilie Palmenfarrn





## 4. Klaffe Spitzkeimer.

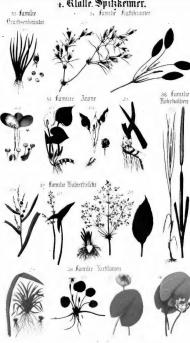

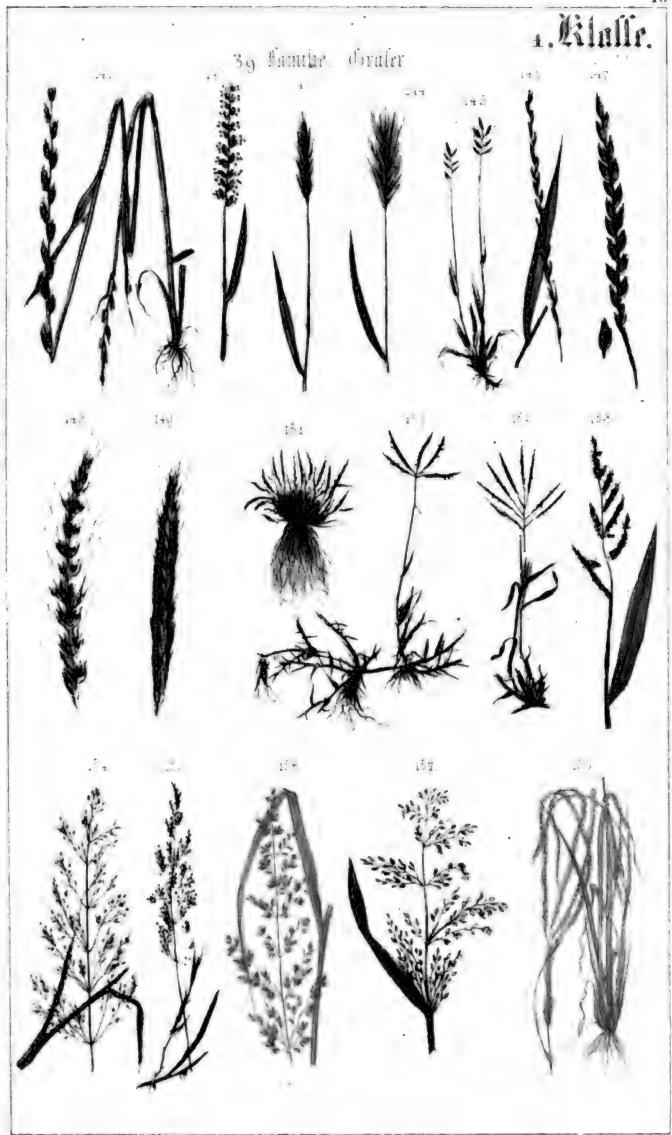

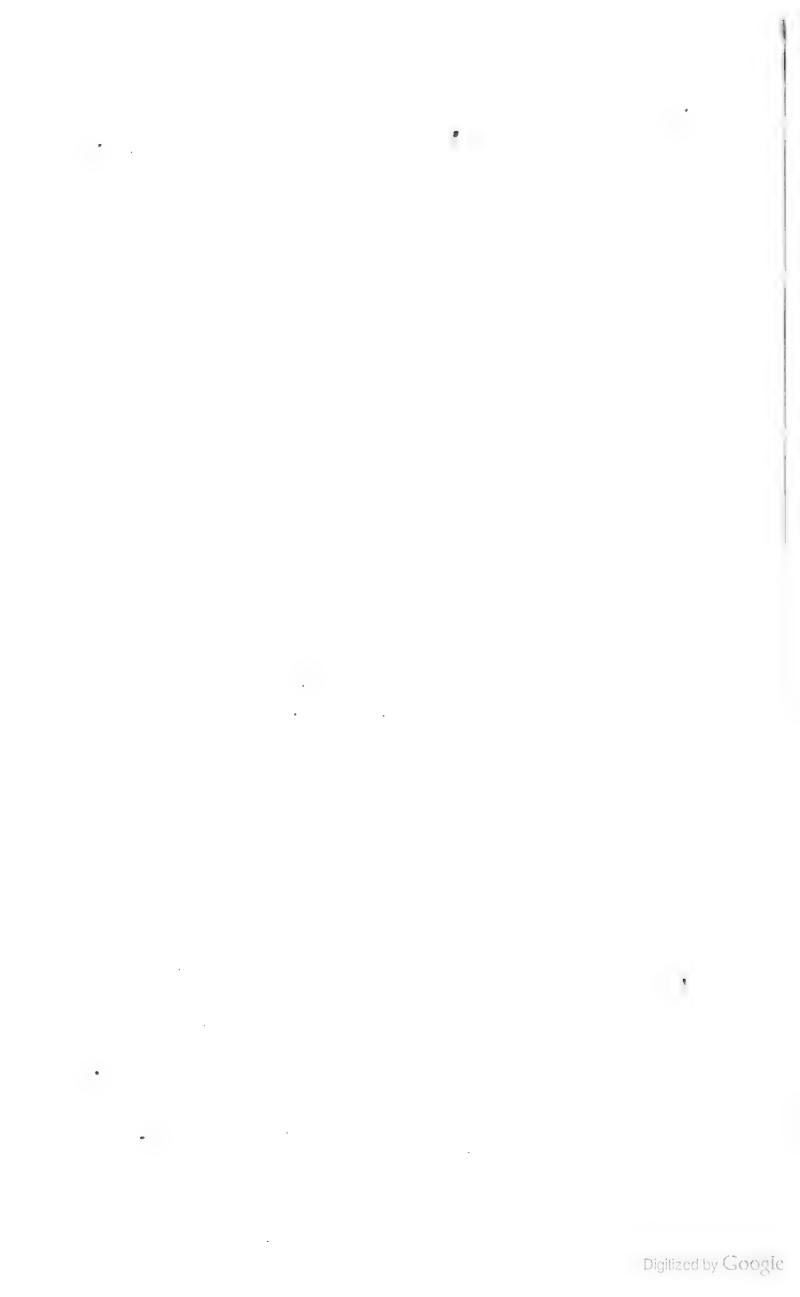

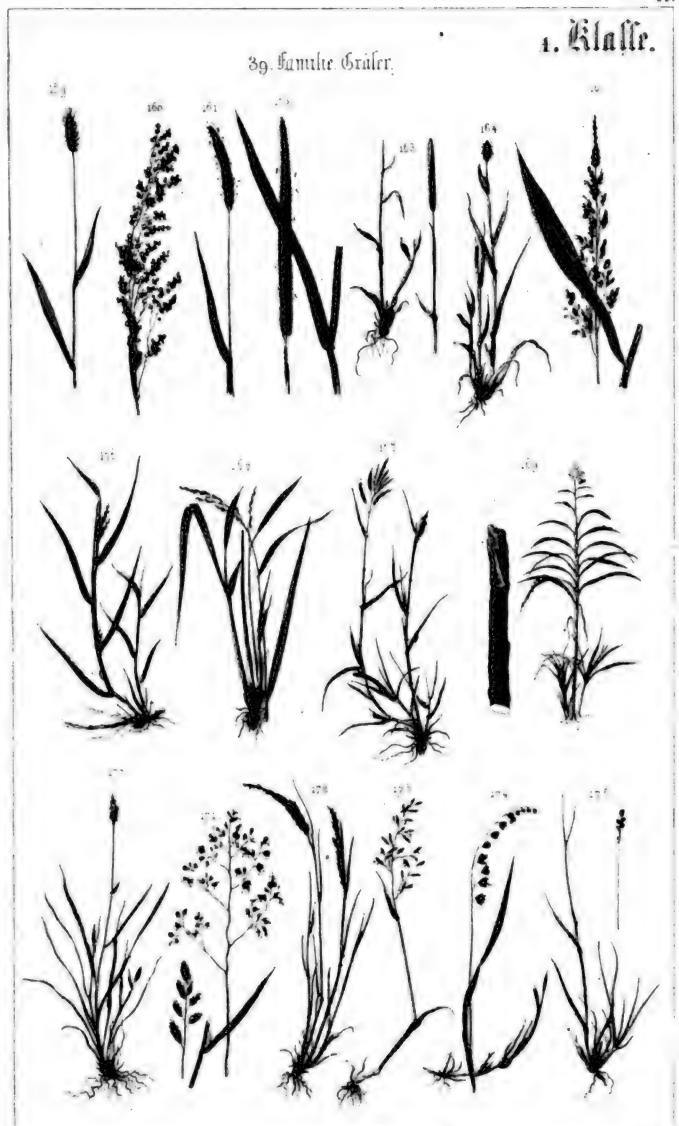

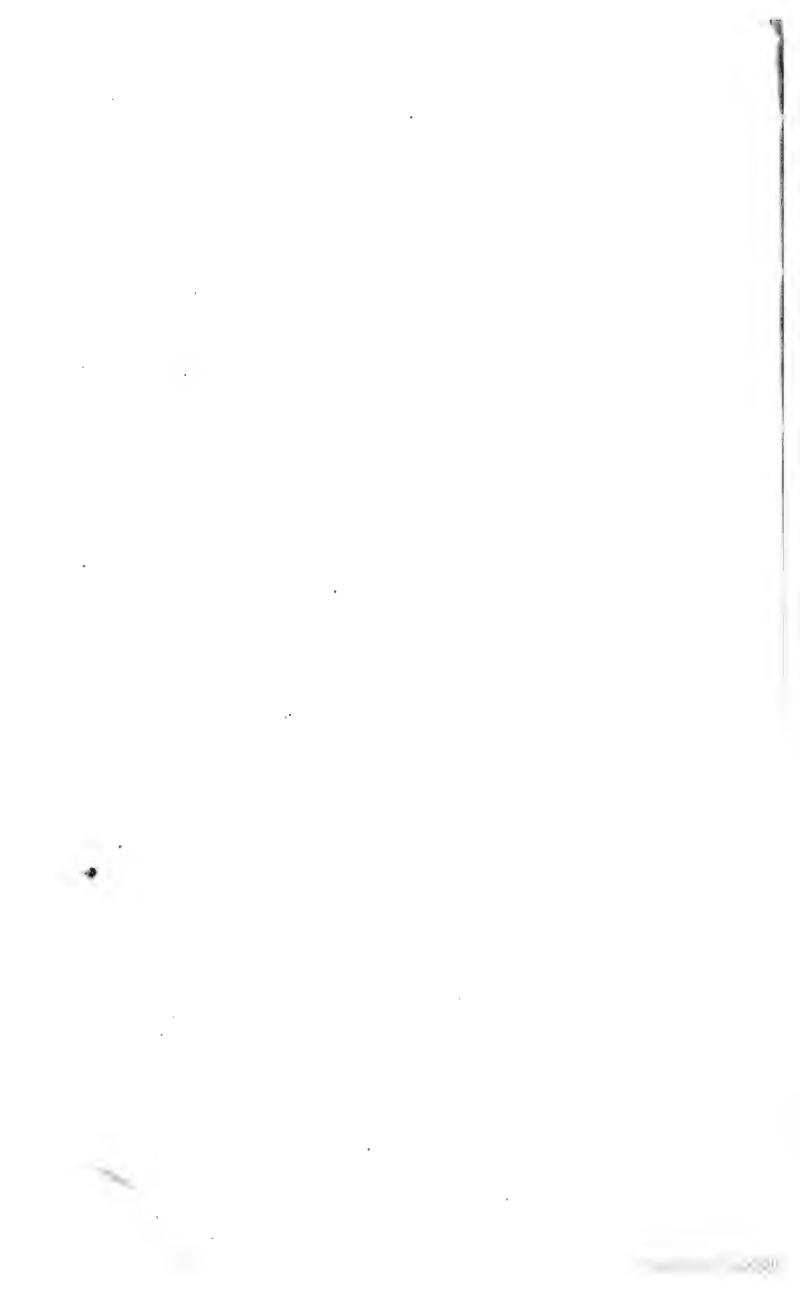

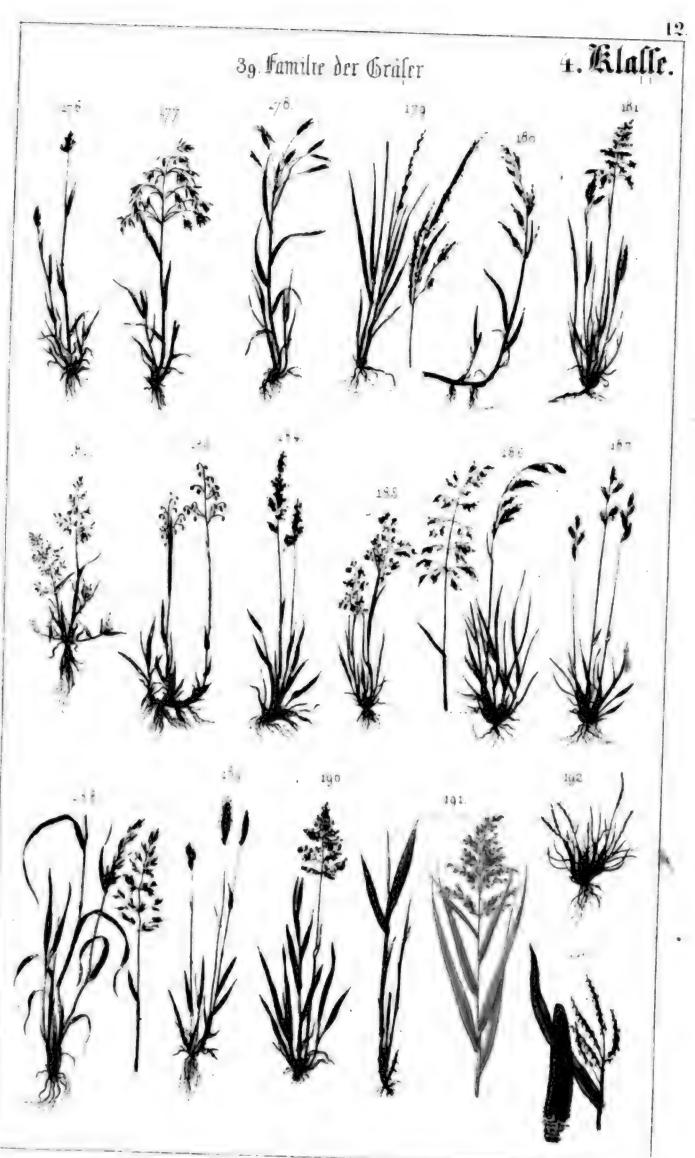







. Cancilie Simlentitien



if Mam fiehe Caf 16.





Familie Anemas Schwertel





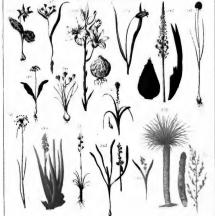



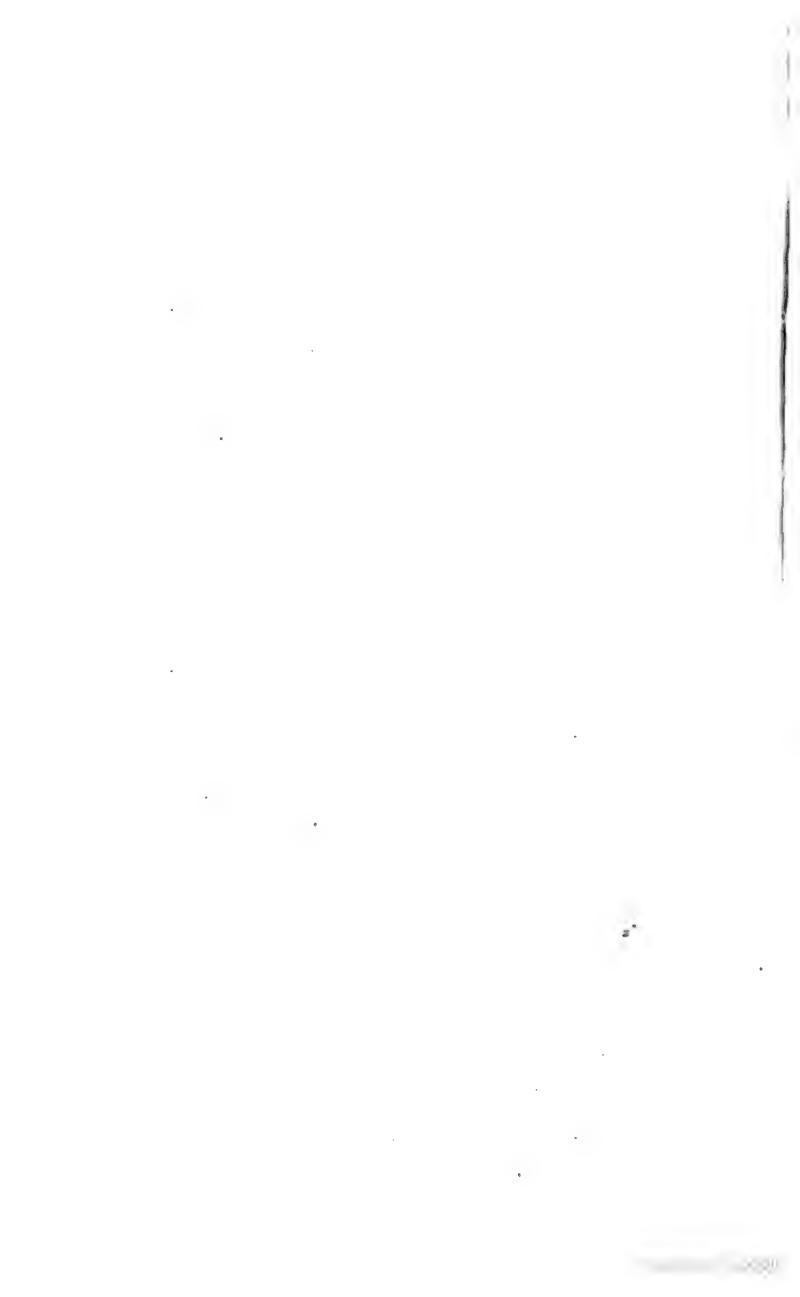











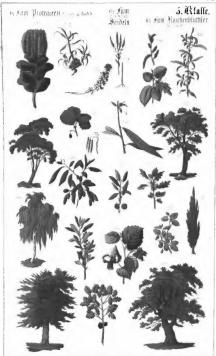



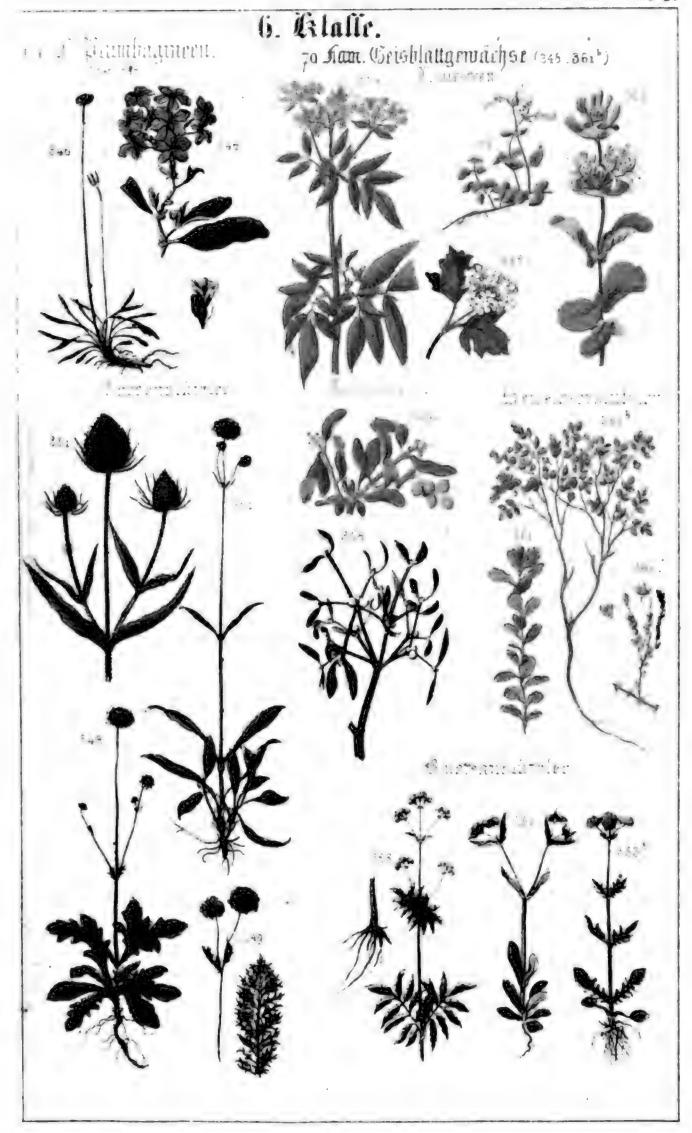





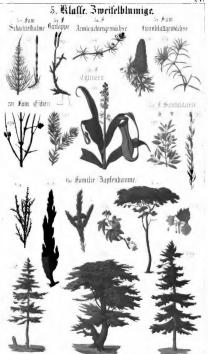





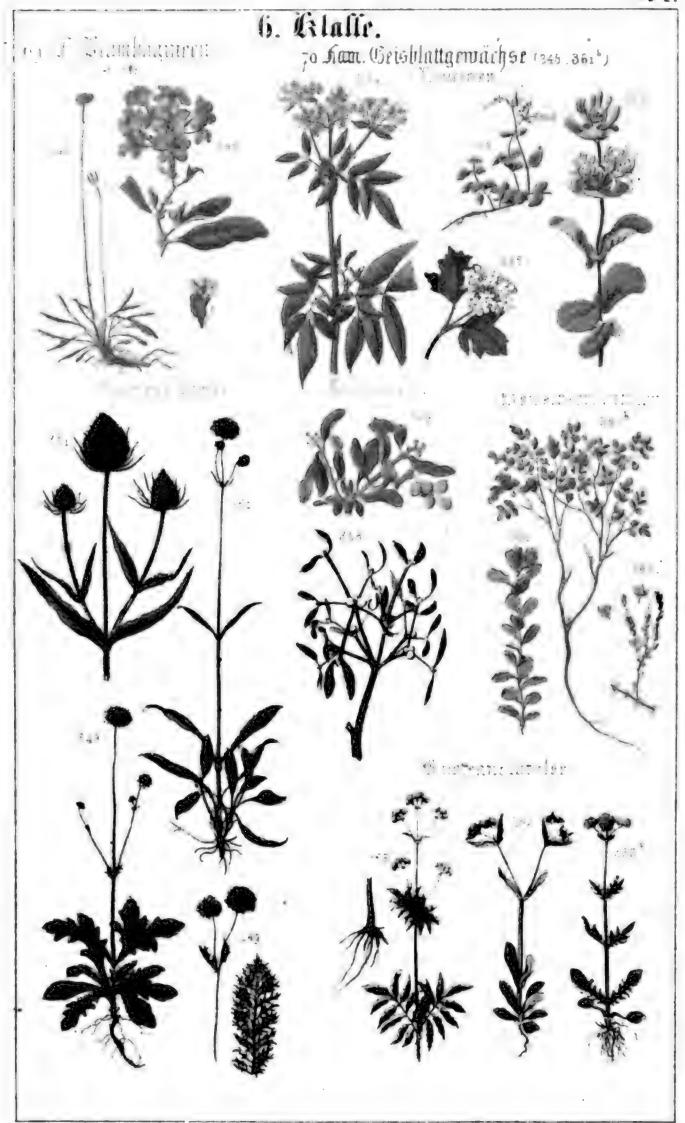

-0000

-1 Familie Unbinceen

6. Rilalle.



72 Familie Scheibenblittige Inlammengeleniblithige fisamen





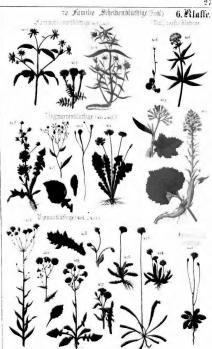









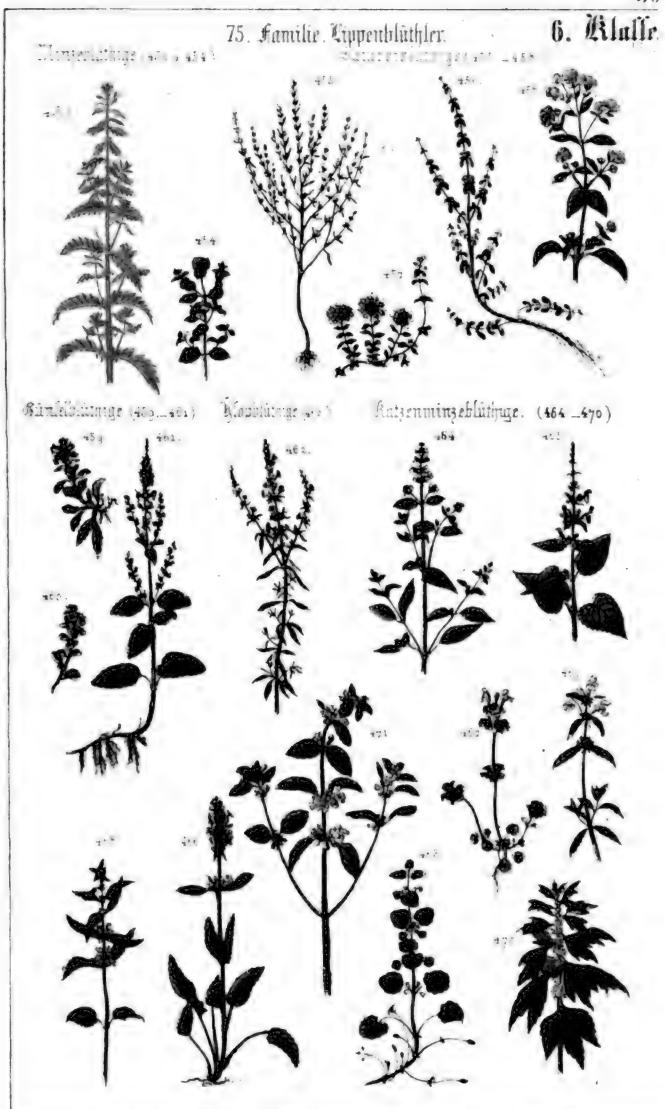

6. Klasse. 75 Familie (Schlus) Autenmunzebluthige. Eisenkrautblüthige 483 n 484.



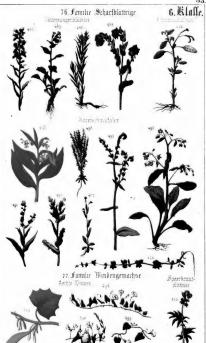

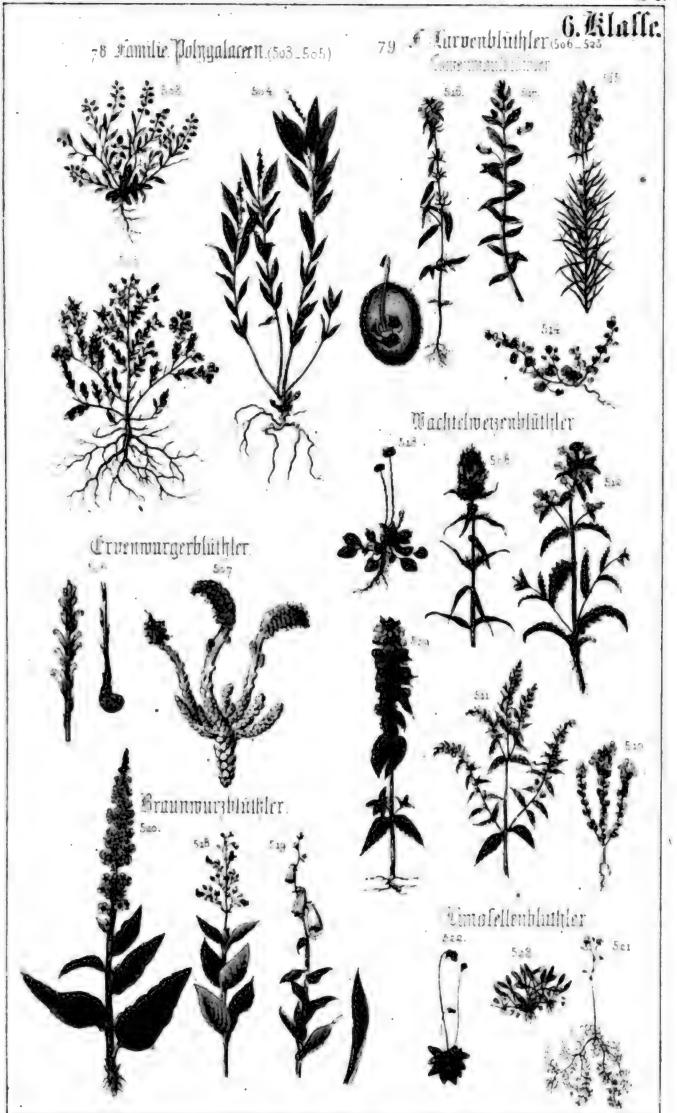

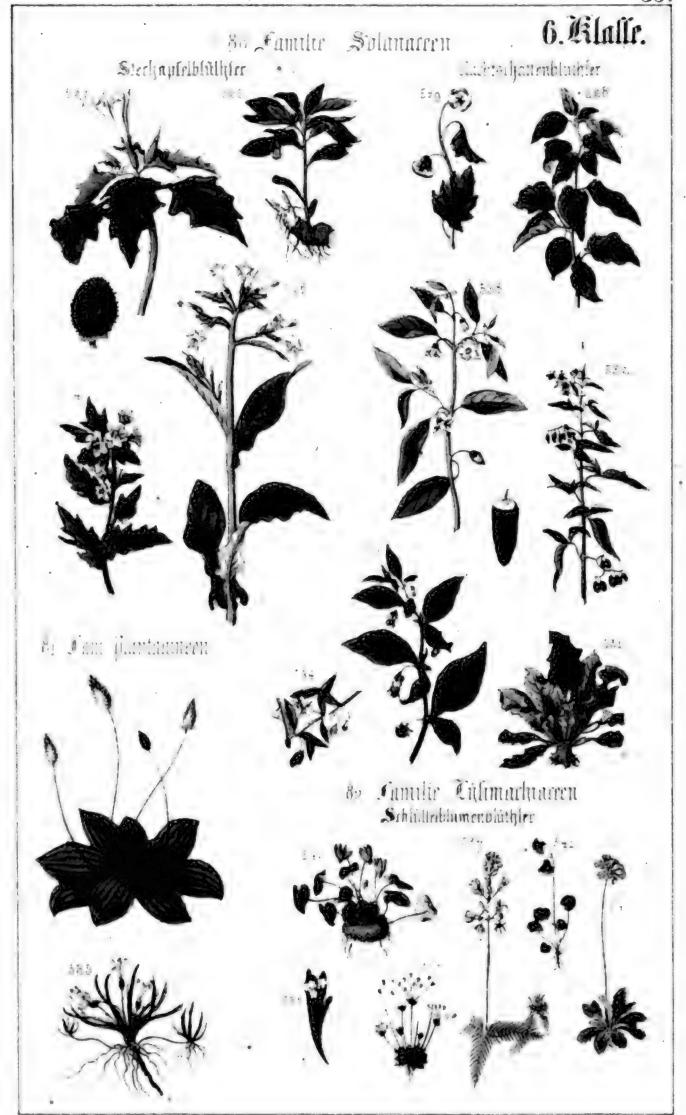

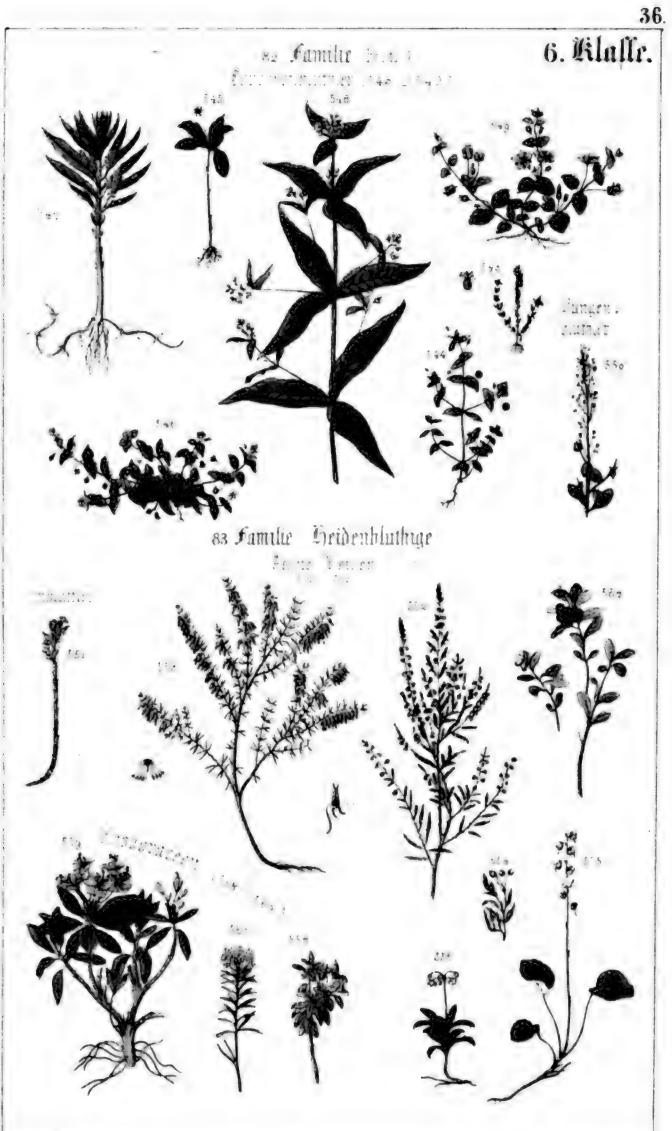

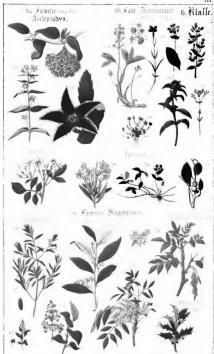

## 7. Klaffe.

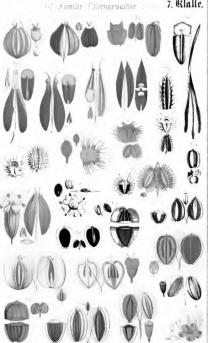



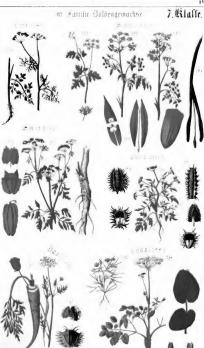

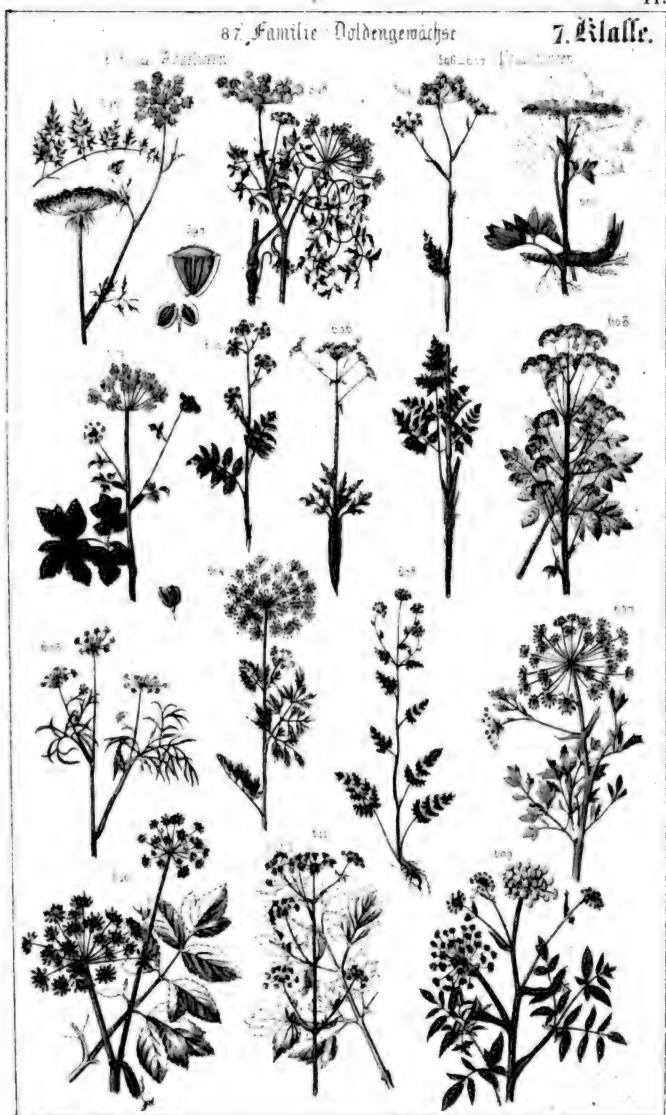







90 Famile Silmetterlingsblittinge

7. Klalle.











92 Familie Minioseen

7. Klaffe.





13 Familie Gehorntfrüchtige

Fiernbrechbiütigler (706...708)

94 Fam Confaceen.





Facility organization

area year of convolutions of the con-





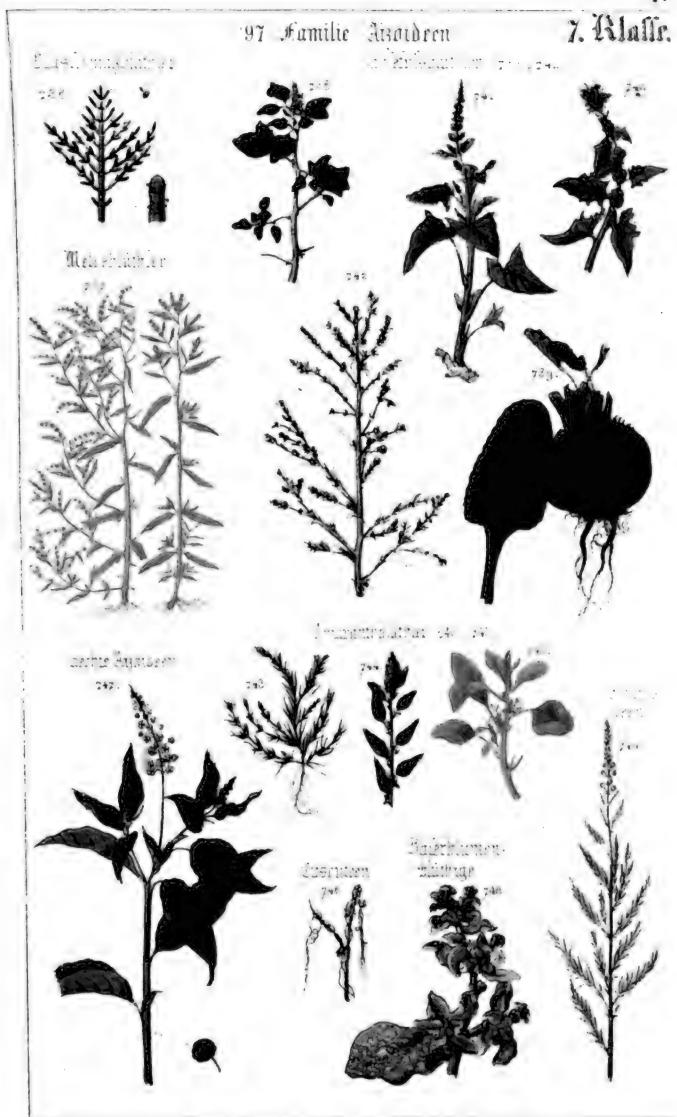



101 Familie Weideriche. 7. Nilasse. 103. Kamilie Mirtaceen. Camulbluthler. schie Weideriche (779.-700) 102 Familie Melaleuceen 104 Familie Amggdalaceen Lieuwist

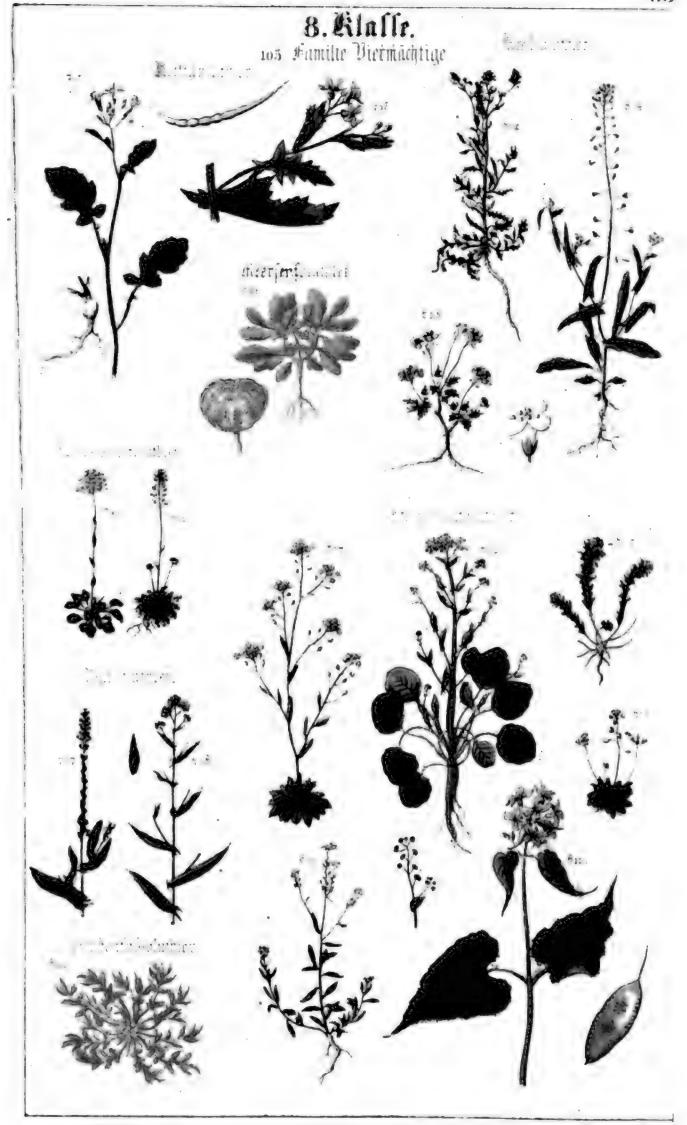



-

•

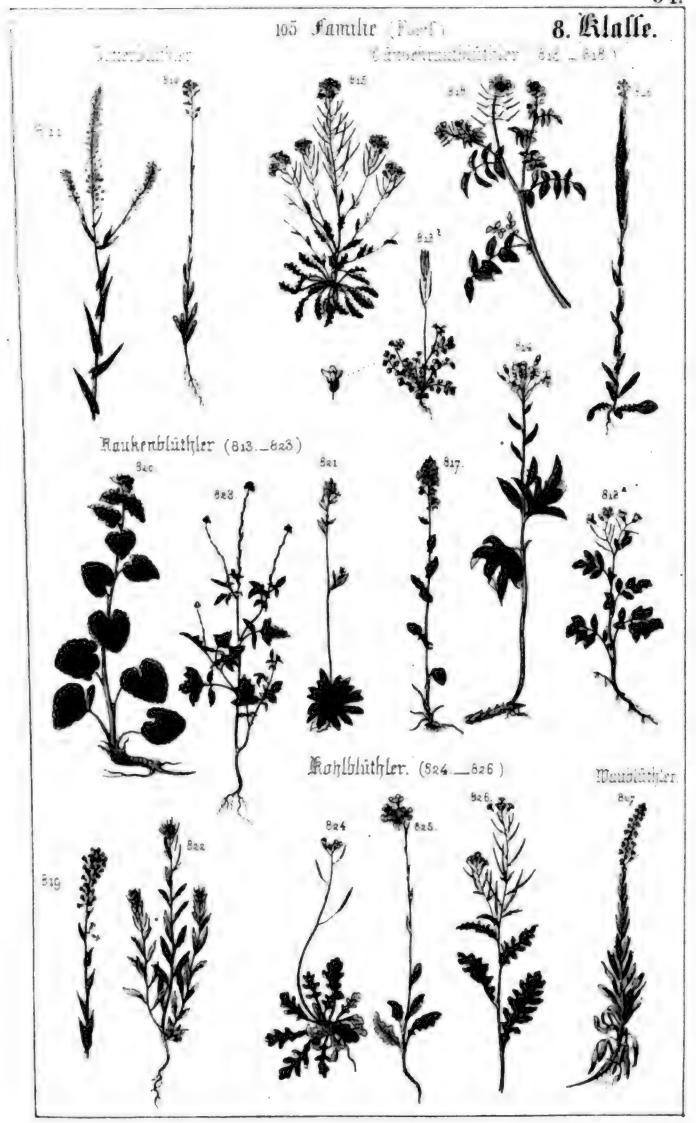



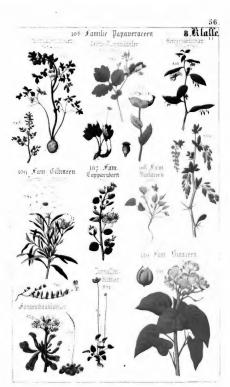

8. Klasse. 111 Kam Runnnrulaceen.
A. Aechte Kanunculeen













